

HAROLD B LEE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO. UTAH



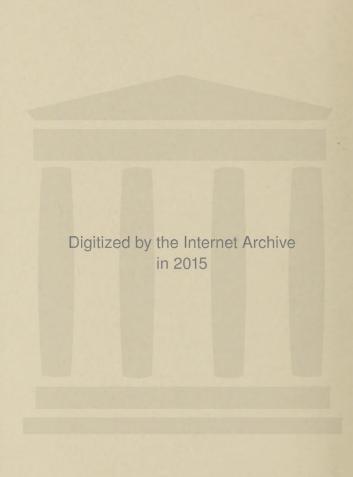





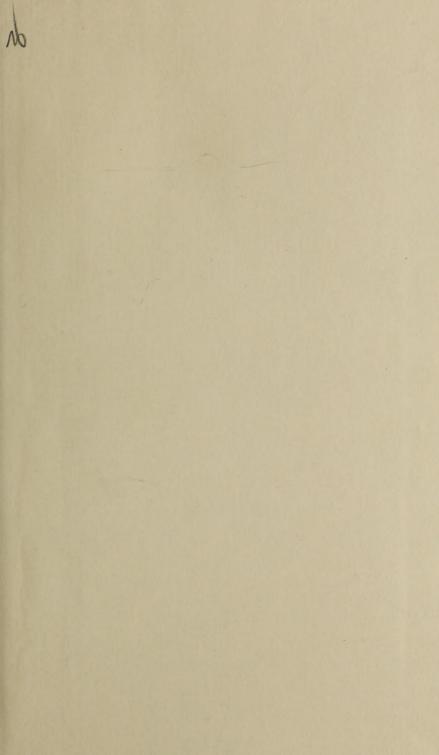











# Allgemeine Theorie

# Schönen Künste

in einzeln,

nach alphabetischer Ordnung der Kunstwörter auf einander folgenden, Artikeln

abgehandelt,

uon

# Johann Georg Sulzer,

Mitglied der Koniglichen Academie der Wiffenschaften in Berlin a.

# Dritter Theil.



Reue vermehrte britte Auflage.

Frankfurt und Leipzig,

1798.

THE LIERANDE PROPERTY PROPERTY

THE LIBRARY
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY.
PROVO, UTAH

LINE ITEMIN &

N 103 NA

ALL STREET

# Vorrede zur ersten Ausgabe.

halten, wenn ich mich nicht für verpflichtet hielte, ihn zu benachrichtigen, daß in diesem Theile die meisten und vorzüglichsten Artikel, die in die Musik einschla= gen, nicht von mir, sondern, wie Kenner es bald merken werden, von einem würklichen Virtuosen herrüh= ren \*). Er hat die Gefälligkeit für mich gehabt, eine

Alrbeit,

\*) Herrn Schultze aus tu: stalischen Setzunst unterrichs neburg. Nachdem er hier von tet worden, begab er sich in Herrn Kirnberger in der mus Dienste einer polnischen Fürstin, Arbeit, ber ich selbst ben weitem nicht gewachsen war, auf sich zu nehmen. Won ihm sind also vom Anfange bes Buchstabens S bis ju Ende des Werks alle Artifel über musikalische Materien, nur wenige ausgenommen, Die ich schon vorher entworfen hatte. Dadurch hat Diefer Theil einen beträchtlichen Vorzug über ben vorher= gehenden erhalten. Denn ob ich gleich fur ben erften Theil bes Unterrichts und Benftanbes eines ber grund. lichsten Tonseter itiger Zeit, bes herrn Rirnbergers, genoffen habe, so war ich boch nicht im Stande, bas, was ich zu fagen hatte, mit ber Grundlichkeit und Leich. tigkeit, die nur den Meistern in der Kunst eigen ift, vorzutragen. Indessen hat herr Kirnberger auch in Die:

fem

wodurch er Gelegenheit bekam, zu erwerben, die berühmtesten burch Reisen nach Frankreich Birtuosen zu horen, und das und Italien sich eine gute Kennt- burch seine Einsicht in die Kunst niß bed gegenwärtigen Justandes zu erweitern.

### Borrebe.

sem Theile, sowol mir, als dem Herrn Schulze viel wichtige Bemerkungen, die seine gründliche Theorie und große Erfahrung an die Hand gegeben hat, mit ausnehmender Bereitwilligkeit mitgetheilet.

Weiter habe ich hier meinem Lefer nichts zu fagen. Denn ich finde es weder nothig noch schiflich, bas Werk gegen einige widrige Urtheile, die man über den ersten Theil hier und da geaußert hat, zu vertheidigen. Was in meiner Theorie wahr ist, wird ohne muhsame Vertheidigung oder Rechtfertigung sich von selbst gegen als len Tadel schüßen. Der Theil meiner Theorie, der sich nicht durch seine eigene Kraft halten kann, mag in Bergeffenheit fallen. Ich halte überhaupt dafür, daß ein Werk, das nicht aus eigenen innern Kräften gegen Zeit oder Tadel bestehen kann, seinen Kall verdiene, und durch keine Schußschrift vor demselben verwahrt werden fonne.

## Borrede.

Das einzige, bessen ich meine Leser zu überzeugen wünschte, ist dieses, daß ich nichts ohne vorhergegangene genaue Prüfung der Sachen hingeschrieben, und daß ich an Orten, wo ich andre tadle, nie die Absicht gehabt habe, ihnen wehe zu thun, sondern blos die Wahrsheit zu sagen, wo ich es für wichtig genug hielt, sie unter der Gesahr, andern zu mißfallen, einzuschärfen.

Daß es mir einige Kunstrichter, oder Liebhaber, die meines Erachtens in einem gar zu hohen Ton und mit zu uneingeschränktem Lobe von gewissen Werken des Wisses sprechen, übel nehmen, daß ich hier und da eine ganz andere Meynung darüber geäußert habe, sicht mich wenig an. Ich schäße zwar jedes Talent hoch; kann aber deßwegen nicht jeden Gebrauch desselben billigen. Ich dringe durchgehends darauf, daß die schönen Künste ihren Werth und ihre Würde nicht von den Werken, eines blos spielenden und scherzenden Wißes, so sein

### Borrede.

er auch senn mag, sondern von den ernsthafteren Werken bekommen, die auf den großen Zwek, die Besserung
und Erhöhung der Gemüther abzielen. Diese Wahrheit wird auch der wißigste Ropf gewiß nicht umstoßen;
er müßte denn beweisen konnen, daß die Wolfarth einzeler Menschen und der Gesellschaften überhaupt nicht
auf Tugend und Nechtschaffenheit, sondern auf Wiß
und lachende Phantasie zu gründen sep.

# Werzeich niß

einiger fremden Aunstworter, über die in diesem Werk unter andern Namen eigene Artikel vorkommen.

Localfarben S. Eigenthümliche Faren. Medaille S. Schaumung. Medailleur S. Stempelschneiber ... Modillon S. Sparrenkopf. Modus S. Tonart. Monument G. Dentmal. Mische S. Bilberblinde. Parquetterie S. Tafelwerf. Pas S. Schritt. Paßionen G. Leibenschaften. Platfond & Defengemablb. Poesie G. Dichtkunft. Poet S. Dichter. Poetik G. Dichtkunft. Point d'Orgue S. Orgelpunft. Proportion S. Verhaltniß.

Recapitulation S. Wieberho. lung (summarische) Refler S. Wiederschein. Refolution S. Auflos. (Musit) Abetorif G. Rebetunft. Roulate S. Läuffe. Sentens G. Dentspruch. Simplicitat G. Einfalt. Situation S. Lage ber Sachen. Stil S. Schreibart. Stof, Stofwert S. Gefchof. Theater S. Schaubuhne. Triglyphen G. Drenschliß. Transitus & Durchgang. Transposition S. Versetung. Unisonus G. Einklang. Variationen Beranberungen. Volute G. Schneken.

### Kalbergahne.

(Baufunft.)

o nennen einige beutsche Baumeister die fleinen Glieber, bie gewöhnlich in den zierlichen Ordnungen ben unters sten Theil bes Kranzes ausmachen, und also gerade über dem Fries einer Nenhe etwas von ein= ander abstehender Bahne aleichen \*). Schiflicher ist der Ma= me Zahnschnitt, den Goldman ihnen gegeben, unter welchem Wort fie näher beschrieben werden.

### Ralt.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort wird in den schönen Runften, ben mehrern Gelegenheis ten in figurlichem Sinn genoms Um gewöhnlichsten bedeumen. tet es eine ruhige und gelassene Gemüthsfassung ben leidenschaftlichen Gegenständen. Man fagt von einem Menschen, er sen von kaltem Charafter, (er habe ein kaltes Geblut,) wenn er ben folchen Gelegenheiten, da fast alle Menschen in Leidenschaft geras then, ruhig und gelaffen, ohne merkliche Lebhaftigkeit ift. solche Fassung ist, so gut als die Leidenschaft selbst, ein Gegenstand der schönen Runste. Denn ob sie gleich auf Erwekung lebhafter Ems pfindungen, die man auch werme Empfindungen nennt, abzielen,

\*) G. die Figur im Urtifel Gebalt, IIIh. wo diese Glieder gerade über der Linie cf fteben.

Dritter Theil.

und in so fern gebraucht werden. bem menschlichen Gemuthe eine beilfame Würksamkeit zu geben, und seine Triebsedern zu spannen: so fann boch die falte Gemuths fassung auf mancherlen Weise der Gegenstand, oder das Ziel der Werke des Geschmaks senn. Aber alsdenn muß sie nicht eine natürs liche Trägheit und Unempfindlichs feit, sondern eine ungewöhnliche Stärke ber Vernunft zum Grund Denn ein unempfindlis haben. cher Mensch ift fast immer ein ars mes, unbrauchbares Geschöpf; aber der durch die Stärke der Bernunft ben leidenschaftlichen Ges genständen talt bleibende Mensch, verdienet überall unfre Aufmerts samkeit.

Es scheinet um so mehr der Mühe werth, die Dichter und den Nedner auf diesen Gegenstand auf merksam zu machen, da er gewöhns lich gang übersehen wird. Die meisten Kunstrichter sprechen von warmen, lebhaften Empfinduns gen, als wenn sie die einzigen was ren, worauf die redenden Kunste zielen: und selten trifft man in Werken der Kunst merkwürdige Charaftere von falter Art an.

Sollte der durch die Stärke der Vernunft ben leidenschaftlichen Gegenständen falt bleibende Mensch, für den Künstler ein wes niger vortheilhafter Gegenstand senn, als der durch Leidenschaft aufgebrachte? Diefes werden nur die Kunstler behaupten, denen es selbst an einem gewissen Grad der Starke bes Geistes fehlet. Mur

diese

biefe werben allemal einen aufbrennenden Uchilles einem kalten Regulus vorziehen. Freylich ist es sehr viel leichter jenen, als diesen, nach seinem Charakter reden und handeln zu lassen. Der leidenschaftliche Zustand ist dem Menschen gewöhnlicher, als der kalte, der eine Würkung der Vernunsk ist; darum wird jener dem Künstler in der Bearbeitung, und dem Liebhaber in der Beurtheilung und im Genuß leichter, als dieser.

Aber eben defiwegen hat der Runftler, um etwas ganz vorzügliches zu machen, die Gelegenheit in Acht zu nehmen, folche schwere= re Charaftere zu behandeln. Daburch fann er ben den feinesten Rennern fich den größten Ruhm erwerben, und den Benfall ber Menschen erhalten, die eine hohere Vernunft, eine vorzügliche Starfe bes Geiftes, über bie anbern erhebt. Das Kalte ift ber Erhabenheit eben so fahig, als das Leidenschaftliche, und rühret noch mehr, weil es seltener ift, und hohere Gemuthstrafte erfodert. Ein Benspiel davon giebt uns der alte Horaz des P. Cor. neille. Die Antwort, die ihm ber Dichter ben einer hochst leis denschaftlichen Gelegenheit in den Mund legt \*): Qu'il mourût, wird mit Recht unter den Benfpies Ien des Erhabenen angeführet. Sie ist falte Vernunft, und ruhige Starke des Geistes. Und so ist der Abschied des Noah und Sipha in der Noachide \*\* ).

In Absicht auf den Rugen können wir anmerken, daß man zwar fehr oft nöthig hat, den trägen Menschen anzutreiben, seine Kräfte zu brauchen: aber auch nurgar zu oft find die Rerven der Seele gu reizbar, und fodern ben Einfluß ber fuhlenden Bernunft.

Wir empfehlen bem epischen und bem bramatischen Dichter, ein ernstliches Nachdenken über die Wichtigkeit der kalten Charaktere. Rommen sie gleich felten vor, so find fie dann von befto größerm Gewichte. Selbst die Ode, oder wenigstens das Lied vertragt bisweilen den falten Ton der Bernunft. Wer Luft hat in biefem Kach Versuche zu machen , der fann sich dazu am besten dadurch vorbereiten, daß er fich mit den Schriften der alten Stoifer, und der achten Schüler des Sofrates, bem Xenophon und Aleschines be= fannt macht. Denn nirgend erscheinet die Vernunft so sehr in ihrer wahren Starke, als in dies fen benden Schulen der Philoso= Alber wie viel gehört nicht phie. dazu, in dieser Art glüflich zu senn; wie leicht ist es nicht, hier matt und langweilig zu werden? Die Kunst erfodert vorzüglich eine lebhafte Einbildungsfraft; und wie gar felten ift diefe mit ber ftarten Vernunft verbunden?

Den Rednern und Schauspies lern ist in Ansehung des Vortra= ges noch ein Wort hierüber zu sagen. Auch da scheinet es, daß man auf den feurigen Ausdruk so viel Aufmerksamkeit wende, daß der falte darüber gang vergeffen wird. Und doch ist dieser überall nothwendig, wo ber Inhalt felbst blos Vernunft ist. Wo Sachen vorkommen, die in dem Ton der Berathschlagung und der Ueberlegung geschrieben sind, ba muß der Vortrag falt, aber nachdrufs lich senn. In der Kalte des Red. ners felbst liegt oft schon die Kraft der Ueberzeugung, so wie er im Gegentheil oft durch die hite, womit er in uns dringet, uns ver-

dachtig wird.

<sup>\*)</sup> S. Urt. Groß, II Th.

<sup>\*\*)</sup> S. Art. Heroifch, II Th.

Es trifft sich so gar, bag ben fehr wichtigen Gegenständen bie Sachen burch einen falten Bors trag weit mehr Nachbruf bekommen, als der lebhafteste, feurigste Vortrag hatte bewürken können. Der Schausvieler kann die vorher angeführte Untwort bes alten Horaz nicht wol in einem zu falten und ruhigen Ton vortragen. Denn eben dadurch bekommt der Charafter des Mannes seine Gros Und wie groß ist nicht das, was von dem Epiktet ergählt wird, der seinem grausamen herrn, da er ihm in der Wuth ein Bein zerbrochen, in ruhigem kalten Ton fagt: Ich hatte dirs wol vor: bergesagt, daß es so kommen wurde. Es ist offenbar, bag dies fes um so viel stärkern Eindruk machen muß, je talter es gesagt wird.

Kalt, bezeichnet in der Mahles ren eine Unvollkommenheit in dem Colorit, da nämlich den gemahl= ten Gegenständen das Leben, und eine Warme, die man in der Mas tur darin zu fühlen glaubt, fehlet. Nicht nur die Thiere, die, so lange sie leben, eine innerliche Warme haben, sondern auch Landschaf= ten, wo die Natur in ihrer vollen Würksamkeit ift, erweken bisweis Ien eine Empfindung, die man mit der Wärme vergleicht. Ueberhaupt wendet man gar oft die Begriffe von Warme und Ralte auf die Farben an. Gewissen Karben schreibet man so gar ein Fener zu, und so scheinen andre falt. schönen gangen Farben, besonders wenn sie glanzen, erwefen den Begriff der Warme; die gebroches nen und matten Farben aber ben Begriff der Kalte. Also ist jedes Semahld, wo matte Mittelfarben herrschen, das baher aussieht, als wenn es mit gefärbten Kreiden gemahlt ware, falt. Man em pfindet daben, daß die Farben nicht das glänzende Kleid der Natur, sondern eine fünstliche Schminke sind.

Ein taltes Colorit benimmt bem Gemählbe von ber ersten Erfindung und Zeichnung sehr viel von seinem Werthe, wie man an den Gemählden des Youfin feben fann. Je mehr ber Mahler in Mischung und Zusammensehung seiner Fars ben kunstelt, und sie, wie die französischen Kunstrichter es wol ausbrufen, auf der Valette martert. je mehr läuft er Gefahr ein faltes Colorit zu bekommen. Im Gegentheil also vermeidet man das Kalte, wenn man viel gange Kars ben brancht; wenn man sie voll und stark aufträgt, und wenig barein arbeitet. Mur gehört als denn eine große Kenninif und Fertigkeit baju, nicht hart ober bunt zu werben. Die meiften Mahler wurden ins Bunte fallen, wenn sie das warme und außerst schöne Colorit eines Corregio nachahmen wollten \* ).

Es giebt eine Urt zu mahlen, nach welcher die Gemählbe burch das Alter die Wärme verlieren, welches man Absterben nennt: bie also mit der Zeit kalt werden. Dieses geschieht, wenn der Mahler seine Farben nicht kennt, und solche untereinander mischt oder über einander trägt, die sich nach und nach zerstören; oder wenn er die feinen Farben, die allmählig verfliegen, ju bunne aufträgt. Die Gemählbe fterben allemal am wenigsten ab, die auf einmal aes macht, und wo eben beswegen die Farben fett aufgetragen, und menig in einander getrieben werben. Insgemein zieht sich balb der größte Theil des Deles auf die Oberfläche, wo es in eine zähe Haut verwandelt wird, die eine

\*) 8 Marm.

Art von Firnis abgiebt, der die darunter liegenden Farben vor Veränderung bewahret.

### Rampfer.

(Baukunst.)

Bedeutet ursprünglich einen an einer Mauer herausstehenden Stein ober andern Körper, auf ben etwas fann gesetzt werden. Chebem nannte man diefes, wie noch ist an einigen Orten in Oberdeutschland, einen Rampfer. Gegenwärtig druft bas Wort Rampfer vornehmlich ein fleines Gefims aus, dem man auch biswei-Ien den französischen Namen Im: poste giebt, das als der Knauf ber Rebenpfeiler ben Bogenstellungen anzusehen ist, auf bem die Bogen ruhen, und ihre Wieberlage haben. Man febe bie Figur im Urtifel Bogenstellung \*), wo die Bogen an benden Enden auf den Kampfern stehen.

Die Kampfer muffen nothwendia überall angebracht werden, wo Deffnungen, wie Thuren und Fenster, oben in volle Bogen abgerundet find, weil dadurch der Bogen felbft von den Pfeilern oder Gewänden, auf denen er steht, abgesondert wird, und sein Fundament, oder seine Wiederlage bekommt. Wird er weggelassen, fo bekommen die im vollen Bogen gewölbten Deffnungen ein sehr mageres und fahles Ansehen, wie jedes geübte Auge fühlen wird, wenn es g. B. in Berlin die Fenster an dem Palast des Prinzen Heinrichs, oder an dem Gebäude der Königl. Academie der Wissenschaften, betrachtet.

Die Kämpfer werden verschiebentlich, aus mehr oder weniger Gliedern zusammengesetzt, nachdem es die Ordnung, ober der Ges schmat, ber in bem Gebaube berrscht, erfodert. In den einfachesten Gebäuden find es bloge Bander, in zierlichen aber muffen fie schon aus verschiedenen Glies bern bestehen. Um hierin nichts unschikliches zu thun, barf ber Baumeister nur diefes zum Grundsat annehmen, daß ber Kämpfer, als ein Knauf des Nebenpfeilers anzusehen sen. Daraus kann er leichte, nach Maaßgebung ber Berhaltniffe, die in jeder Ordnung fatt haben, feine Große und Beschaffenheit bestimmen. Diefes wird ihn auch abhalten, die Kampfer als Bandgesimse zwischen den Wandpfeilern durchzuführen, wie viele Baumeister thun, ober gar ibu, als ein Gebalke mit Spars renköpfen und Zahnschnitten zu vergieren, wie an dem Triumpfs bogen des Constantinus mit hochs ster Beleidigung des guten Geschmaks geschehen ist.

Wo feine Bandpfeiler sind, und wo überhaupt das Sebäude, oder das Geschoß, nach ganz einfacher Urt gebaut ist, da geht es noch an, daß die Kämpfer an der Mauer zwischen den Oessnungen als Bandgesimse durchgesührt werden, wie an dem Berlinischen Zeughaus

geschehen ist.

### Rarnies.

(Baukunst.)

Dieses Wort, das aus dem lateinischen \*) herstammt, bedeutet eigentlich ein kleines Gesims. Es wird aber durchgehends von Tischern, und auch disweilen von Baumeistern nur von einem Gliebe, das insgemein zu oberst au den Gesimsen ist, und eine Rinnleiste geneunt wird \*) gebraucht.

\*) Coronix, franz. Corniche. \*\*) S. die Figur Art. Glied.

\*) I Theil.

Dieses Glieb wird nicht überall gleich gemacht. Die zwey Haupt-

arten sie zu machen, sind hier vorgestellt.



In benden Arten ist die Ausladung ab der Hohe ac gleich. Nach der ersten Art werden die senkrechten. Linien ac und bf in zwen gleiche Theile getheilt, und aus den Theilungspunkten d und g die Viertelkreise de und ce, jener einwerts, dieser auswerts beschrieben. Nach der andern Art B wird die Linie de einzwen gleiche Theile getheilt, und denn wird auf jede Halfte de und ce ein gleichseitiges Drenet beschrieben, aus dessen Scheitel d, d, die Bogen de, und ce beschrieben werden.

# Kehlleiste.

(Baukunft.)

Ein Glied in den Gefimsen, das in allen Stücken gerade eine um-



# Renner.

Diesen Namen verdienet in jedem Zweig der schonen Kunste der, welcher die Werke der Kunst nach ihrem innerlichen Werth zu beurstheilen, und die verschiedenen Grade ihrer Vollkommenheit zu schäften im Stand ist. Der Kenner steht zwischen dem Kunstler und

gekehrte Rinnleiste ift. Es wird also ebenfalls auf zwenerlen Urt gemacht. In benden ift die Ausladung a b der Hohe a c gleich. Rach der ersten Urt A, wird die Linie b c in vier gleiche Theile ge= theilt, so daß be und ce jede der vierte Theil dieser Linie ift. Aus den Punkten e werden die Linien e d auf be perpendicular gezogen, und so lang als be oder ce ges nommen. Denn werben aus ben Punkten d die Birkelbogen b fund c f gezogen. Rach der andern Urt B wird die Linie b c in zwen Theis le getheilt, und auf jede Halfte ein gleichseitiges Drenet, wie die Figur zeiget, gezogen; aus beffen Scheitelpunkten d bie Bogen be und ce gezogen werden.



dem Liebhaber in der Mitte. Jener nuß das Mechanische der Kunst versiehen, und auch die Ausführung desselben in seiner Sewalt haben; dieser empfindet nur die Bürkung der Kunst, indem er ein Bolgefallen an ihren Werken hat, und nach dem Genuß derselben begierig ist. Alle dren urtheilen über die Kunstwerke, aber auf sehr verschiedene Weise. Der

A 3 Runft-

Runftler, wenn er nicht zugleich ein Kenner ift, und er ift es nicht allemal, beurtheilt bas Mechanifche, bas, was eigentlich ber Kunft allein zugehört; er entscheibet, wie gut ober schlecht, wie gluflich oder unglüflich der Künstler dargestellt hat, was er hat darstellen wollen, und in wiefern er die Regeln ber Kunst beobachtet hat. Der Kenner beurtheilet auch bas, was außer ber Runft ift: ben Geschmat des Künsilers in der Mahl der Sachen; feine Beurs theilungsfraft in Unfehung bes Werths der Dinge; sein ganges Genie in Absicht auf bie Erfindung; er vergleicht das Werk, so wie es ist, mit bem, was es feiner Ratur nach senn sollte, um zu bestimmen, wie nahe es ber Bollkommenheit liegt; er entdeket das Gute und das Schlechte an demfelben, und weiß überall die Grunde seines Urtheils anzusühren. Der Liebhaber beurtheilet das Werk blos nach den unüberleaten Eindruken, die es auf ihn macht; er überläßt sich zuerst dem, was er daben empfindet, und denn lobt er bas, was ihm gefallen, und tadelt, was thm misfallen hat, ohne weis tere Grunde davon anzuführen. Man ist ein Liebhaber, wenn man ein lebhaftes Gefühl für die Gegenstände hat, die die Kunst bearbeitet; ein Kenner, wenn gu diesem Gefühl ein durch lange llebung und Erfahrung gereinigter Geschmak, und Einsicht in die Ratur und das Wesen der Kunst hinzukommt; aber ein Kunstler wird man allein durch llebung in der Runft.

Es gehöret nicht wenig dazu, um den Ramen eines Kenners zu verdienen. Zwar wird er meissentheils Leuten gegeben, die weitsläuftige historische Kenntnisse von Kunstlern und Kunstwerten ha-

ben ; bie aus ber Manier ben Meifter erkennen; die die gange Geschichte berühmter Werke besitzen; die von den mechanischen Regeln ber Kunft, mit den eigentlichen Runftwortern und Redensarten zu sprechen wiffen. Aber alles dieses gehört noch nicht zu dem Wesentlichen der Wissenschaft, die ein Kenner besitzen muß. Die wahre Stenntniß gründet sich auf rich= tige Begriffe von dem Wesen und der Absicht der Kunste überhaupt; aus diesen urtheilet der Kenner von dem Werth der Erfindung des Kunstwerks; bestimmt, in welchem Grad es schäßbar und branchs bar sen, und ob es sich für die Zeit und den Ort schiket; er fieht kein Werk als einen Gegenstand ber Liebhaberen, sondern als ein zu einem gewissen Zwek bestimmtes Werk an, und beurtheilet baher, in wiefern es feine Wurfung thun tonne, oder muffe. Er fennet den Geschmaf verschiedener Zeiten und Völker, die verschiedenen Grade seines Wachsthums, und unterscheidet genau, was darin den alls gemeinen natürlichen Empfindungen, und was den vorübergehens den Sitten, und dem Veränderlis chen in der Denkungsart zuzus schreiben ift. Darum muß er ein Kenner der Menschen und der Sitten fenn. Gein eigener Ges schmat ift sicher und überlegt; dars um fühlt er die so mannigfaltigen Arten und Stufen des Schonen, und beurtheilet nicht alles nach einer einzigen Form; nennt das minder Schöne nicht häßlich, und verwirft ein Werk, das seiner Bestimmung nach die erste rohe Ges stalt des Schonen haben muß, dekwegen nicht, weil es die feinen Schönheiten eines für Liebhaber hohern Art verfertigten Werks nicht hat. Die Fehler gegen das Mechanische der Kunst ers

tennet

fennet er für Unvollkommenheis ten, hålt sie aber gegen die höhern Vollkommenheiten der Kraft des Werks, nicht für überwiegend. Er halt nie dafür, das die genaue Befoigung aller mechanischen Regeln, ein gutes Wert machen tonne; weil er in jedem Werk zuerst auf den Geist und die Kraft der Geine Urtheile Gedanken fieht. über Kunstwerke sind allemal bestimmt; weil er nicht in allgemeis nen Ausbrufen lobt oder tadelt, sondern immer die besondere Art des Vollkommenen und Unvoll= kommenen zu nennen weiß.

Hier entstehen die Fragen, in wiefern der Künstler, der Kenner und der Liebhaber von den Werfen der Kunst urtheilen können, und wer überhaupt über den Werth eines Werks der Kunst der beste

Richter sen?

Es scheint naturlich und vernunftig, daß der Runftler in jeder Absicht der beste Richter über die Werke der Kunst sen; und doch leidet dieses eine beträchtliche Ein= schränkung. Wer viel mit Kunstlern umgegangen ift, wird ohne Zweifel bemerkt haben, daß sie sehr selten von gewissen Vorurtheilen fren find, die sie zu partenischen Richtern machen. Was Webb von den Mahlern beobach= tet hat, fann auch von andern Runstlern angemerkt werden. "Selten, sagt er, hab ich einen Künstler angetroffen, der nicht ein heimlicher Bewunderer irgend einer besondern Schule gewefen, oder sich nicht an irgend eine besondere Manier gebunden hätte, die ihm vorzüglich gefallen. ten gelangen fie, so wie Liebhaber und Kenner, zu einer von allem Handwerfsgebrauch befrenten und von Vorurtheil gereinigten Betrachtung des natürlichen Schönen. Dann ziehen auch die Echwie-

rigkeiten, die sie in der Ausübung der Kunst finden, sie ganz in die Mechanik herab, da zu gleicher Beit die Eigenliebe und etwas Ei= telkeit sie verleiten, die Pinselstris che, die ihrer Manier am nächsten fommen, vorzüglich zu schäßen\*). Es gehört so sehr viel dazu es in Ausübung ber Runft zu einer gewiffen Vollkommenheit zu bringen, daß fastidas ganze Nachdenken des Runftlers dahin gezogen wird. Sat er bann nicht ein sonderbar glutliches und etwas weit reichendes Genie, so bleiben ihm nicht Kräfte genug übrig, bas außer der Kunst liegende, oder von der Kunst unabhängliche Schöne, so wie der Renner es thut, zu bes trachten. Wie nun jeder Mensch in Beurtheilung der Dinge zuerst auf das fällt, was ihm am ge= laufigsten ist, so fallt auch die Aufmerksamkeit des Kunstlers, in Beurtheilung ber Kunstwerke, zuerst auf das, was blos Kunst ist; und gar oft bleibt er nicht nur daben stehen, sondern richtet auch wol feine Beurtheilung blos auf einen einzeln Theil der Kunst. sieht also Mahler, die den Werth eines Gemähldes blos aus dem Colorit, andre die es nur aus der Zeichnung beurtheilen; Tonsetzer, die ihr Ohr allein der Empfindung der Harmonie schärfen; andre die blos auf den schönen Gefang sehen. Daher kommt es endlich auch, daß einige Dichter tedes Gedicht erhes ben, das wolflingend ist; andre das, was wikig ist.

Dieses sind wahrhafte und aus der Erfahrung genommene Beobachtungen, die offenbar beweisen, daß nicht jeder gute Künstler ein guter Nichter über den Werth A 4

<sup>\*)</sup> Webbs Inquiry into the Beauties of Painting, Dial. II. am Ende.

ber Kunstwerke sen. Es kann ein Werk in Ansehung eines Theils ber Kunst große Vollkommenheit haben, und boch sehr wenig werth senn\*). Daher kommen die einsander so gerade widersprechenden Urtheile der Kunste aus verschiesdenen Schulen.

Ein Werk ist zwar nie vollkommen, so lang ein würklich geschikter Kunftler Fehler barin entdefet; aber es fann barum boch einen hohen Werth haben; hingegen kann es ohne Werth senn, wenn alle Runfiler zusammen, als Künstler, nichts auszusetzen haben. Man sieht Gesichter, die ieden Menschen von Empfindung zur Liebe reizen, an deren Zeichnung und Farbe verschiedenes auszusezen ist, das doch Niemand ausset, als wer über Verhältniß und Colorit raffinirt hat: und es giebt Gedichte, die vermuthlich kein Mensch liest, als die Dichter, die also außer der Runst gar keinen Werth haben. So sieht man oft die Confunffler mit Entzuten eis ner Musik zuhören, die keinen andern Menschen das geringste empfinden läßt.

Wenn wir hier als einen ausgemachten Grundsatz annehmen, was an einem andern Orte bewiesen worden ist \*\*\*), daß das, was den Kunstwerken ihren eigentlichen Werth giebt, außer der Kunst liege: so können wir auch behaupten, daß der Künstler, der nicht zugleich die Kenntniß des Kenners hat, nicht der eigentliche Richter über den Werth der Kunstwerke sen.

Bollt ihr wissen, ob ein Werk kunstmäßig sen, so fragt den Kunstler darüber; verlangt ihr aber zu wissen, ob es zum öffentlichen, oder zum Privatgebrauch, nach

\*\*) S. Werfe der Runft. \*\*\*\*) S. Werfe der Runft.

bem Endzwef der Künste schätbar sein, so fraget den Kenner: aber richtet euch niemals nach einem fremden Urtheil, um zu entscheisden, ob es euch gefallen, oder mißfallen soll, dieses mißt ihr durch euer eigenes Gefühl aussmachen.

Die Frage, wiefern jedermann berichtiget, oder tüchtig sen, über Künstier und Kunstwerte zu urtheilen, ist alt; und Creero spricht an mehr Orten davon. Man weiß, in wiefern Apelles, der Sage nach, dem gemeinen Mann ein Urtheil über seine Gemählbe zugestanden hat. Die Sache läst sich auf ganz einsache Grundsätze bringen, und völlig entscheiden.

Wir muffen die Grunde dazu etwas weit herholen, boch kann es ohne große Weitlauftigkeit ge-Jede klare Vorstellung, idjehen: auf die wir Alcht geben, würkt ents weder auf unfre Empfindung, oder fie beschäfftiget unsre Vorsiellungs= traft. Jenes geschieht auf eine mechanische, uns meistentheils un= bekannte Weise, da wir einen angenehmen ober unangenehmen Ein= druk von der Sadje empfinden; dieses außert sich auf zwenerlen Urt: entweder bestreben wir uns die Sache deutlich zu fassen, oder wir beurtheilen fie. Diese brep Würkungen zeigen sich gar oft auf einmal, so tak wir sie nicht unter= scheiden. Daher geschieht es nicht selten, daß wir von den vorkom= menben Gegenständen ganz unbestimmt sprechen, und Empfinduns gen wie Urtheile aussprechen. Unstatt zu sagen, die Sache gefalle ober mißfalle uns, sagen wir, sie sen schön, vollkommen, gut, oder schlecht, unvollkommen und Das Wolgefallen, ober Mißfallen, kommt gar oft nicht von der Sache selbst her, sondern entsteht aus der gelungenen oder mik=

mifflungenen Bemühung fie zu erfennen, die allemal etwas Vergnugen ober Migvergnugen er-Auch dieses schreiben wir oft dem Gegenstand zu, wo es boch nur von uns felbst herkommt.

Auf diese Weise muß nothwendig in unsern Reden und Urtheilen eine große Verwirrung entstehen. Aber es mangelt der Kritik nicht an dem Leidfaden, vermittelst bef sen man sicher aus diesem gabn= rinth herauskommen kann. Man muß nur bren Sachen wol voneinander unterscheiben : 1. Den unmittelbaren Eindruf des Wolgefallens ober Mißfallens, ben wir ohne alle Bemühung oder Mitwürkung unsrer seits emvfin-2. Die angenehme oder unangenehme. Empfindung, die aus der gelungenen oder mißlungenen Bemühung entsteht, die wir angewendet haben, eine beutliche Vorstellung von dem Gegenstand zu bekommen. 3. Das Urtheil über die Art der Sache, über ihre Vollkommenbeit oder Unvollkommenheit, Brauchbarkeit oder 11m= brauchbarkeit. Das erste ist, wie schon angemerkt worden, gang mechanisch, wie der Geschmak an Speisen: und diese Art des Eindruks haben wir von den Sachen, indem sie sich unsecr Vorstellungs= kraft darstellen, es sen daß wir sie kennen, oder nicht kennen. Die andre Empfindung erfolget niemals, als nach einer Voftrebung die Sache zu jerkennen, weil sie eine Würkung dieser Bestrebung Das Urtheil aber hat nie statt, als da, wo wir den vorhandenen Gegenstand gegen ein Urbild halten, und die größere oder geringere Uebereinstimmung da= mit entdefen.

Wenn nun die Frage aufgeworfen wird, wer über Werke des Geschmuks oder der schönen Runfte der beite Richter fev, so mussen wir, ben hier entwikels ten Begriffen zufolge, diese Frage in dren andere zertheilen: 1. Wem foll man am meisten trauen, wenn er nach den mechanischen Eindrus fen, die das Werk auf ihn macht, es ruhmet ober tabelt? 2. Weffen Urtheil foll vorzüglich gelten, wenn es barauf ankommt zu entscheiden, ob es einen Werth hat, in Absicht auf die zwente Art der Empfins dung? 3. Wer ist der zuverlässigste Richter über die Vollkommenheit, oder Unvollkomenheit eines Werks, in so fern es einem gewissen Ur= bild oder idealen Muster entspres

chen muß?

Die erste Frage wird also beantwortet: Jeder Mensch, der dem Werk gehörige Aufmerksam= feit zuwendet, und so viel Besonnenheit hat, daß er seiner eigenen Empfindungen gewiß ift, muß gehört werden. Wenn wir nicht bie Natur einer Unbeständigkeit beschuldigen wollen, der sie gewiß nicht schuldig ist: so mussen wir annehmen, daß die noch natürlis chen Menschen, die durch Gewohnheit und Lebensart, noch keinen besondern Hang angenommen has ben, überall gleichmäßig empfin= Jedes Urtheil (wenn man den Ausspruch, daß man angenehm oder unangenehm gerührt werde, ein Urtheil nennen fann) ist richtia: aber Gewohnheit und Lebens. art andern fehr viel barin ab. Dieser Mensch hat noch rohe, ungeübte Sinne; der andre hat fein Gefühl schon durch lange Ue= bung geschärft. Ihm ist nun schon angenehm, was der erste noch gar nicht fühlt; ihm ist das schon zu roh und hart, was dem er= sten gerade recht ist. Sie gehen nun in ihren Urtheilen von einander ab. Micht deswegen, daß bie Grunde der Empfindung verschie-

31 5 den ben fenen; benn ehebem urtheilte ber nun feinere Renner eben fo, wie ist der noch ungenbte; fonbern weil jeber bas Angenehme nur bann empfindet , wenn er das Maaß ber ihm gewöhnlichen

Starke hat.

hier kann man alfo nicht fragen, wer am richtigsten urtheile, fonbern wer den feinsten Geschmaf habe. Der gemeine Mann, ber in feinen Luftbarkeiten noch roh ift, lobt bie Comodie, barin er rohe Scherze und etwas grobe Auch der Lustbarkeiten findet. feinere Kenner lobte fie ehebem; itt aber, ba er schon feiner empfindet, erwartet er feinere Scherze, und Lustbarkeiten, die ihn auch Dieser hat als nicht erschüttern. so Recht die feinere Comodie, jes ner die rohere zu loben. Aber der Runftrichter, ber über bie Comddie urtheilt, muß Rufficht auf den Buschauer haben. Er kann die robere Comodie loben, wenn fie für rohere Zuschauer bestimmt, und die feinere, wenn fie fur feis nere Menschen gemacht ist. gleich also die Empfindung des Vergnügens, von bem bier bie Rede ist, ganz mechanisch ist, so muß das Urtheil des Kenners üb= erlegt senn, nicht bas, was ihm mechanisch gefällt ober mißfällt, muß von ihm gelobt oder getadelt werden, sondern das, was die eigentliche Sphäre der Empfindung der Menschen, für die bas Werk gearbeitet ist, nicht erreicht, ober übersteiget.

Sollen wir Europäer bem Affater ein unrichtiges Gefühl zuschreiben, wenn wir feine Mufit unharmonisch, grob und barbarisch finden? Keinesweges; wir muffen ihm auf fein Wort glauben, baß fie ihn ermuntere. Diese Burkung hatte sie auch auf uns, wenn wir so ungeübt wären als er. Aber

ben konnten wir auszischen, ber uns mit einer Mufit ergegen wollte, barin alle Regeln der hars monie übertreten worden; und bem wurden wir die Beurtheis lungstraft absprechen, ber mit eis ner feinen und fehr funftlichen Symphonie ein noch rohes Volk rühren wollte.

Die zwente Frage betrifft bas Vergnügen, welches man empfinbet, wenn man nach einiger Unstrengung des Geistes deutlich erfennt, was man vorher undeut= lich, oder gar verworren, gefeben. Der unmittelbare 3met ber schönen Kunste geht nicht auf deuts liche Erfenntniß; da sie aber eine von den Urfachen des Bergnügens ift, so ist sie in so fern doch ein Gegenstand derselben. Gar oft fommt ein großer Theil des Gefallens, das wir an Werken ber schönen Kunfte haben, aus bem gesuchten llebergang von undeuts licher Erkenntniß zur deutlichen. Wir loben den Redner, der uns eine verworrene Sache deutlich erzählt, und ben bramatischen Dich= ter, der eine verwikelte Handlung deutlich entfaltet und so zu Ende bringt, daß jede Ursache ihre na= turliche Würfung erreicht. dem Umfang der schönen Kunfte giebt es häufige Schonheiten von dieser Urt. Also kann auch hier die Frage aufgeworfen werden, wer diese am besten beurtheilen fonne.

Vielleicht giebt es Menschen, die dieses Vergnügen nicht kennen, weil sie das Bestreben deutlich zu erkennen nie fühlen; diese würden also über diesen Punkt gar nicht urtheilen. Ueberhaupt kann man sagen, daß die verständiasten Menschen sich am meisten bestreben, überall, wo es angeht, beutlich zu sehen. Dieses Bestreben aber fommt sowol von einem dazu ans

gebohrnen Trieb, ben Menschen von viel Verstand haben, als von langer Uebung durch Erlernung ber Wissenschaften. Db ein Werk der Kunst gut angeordnet sen, daß das Gange einen gewissen Grad der Deutlichkeit bekomme; ob eine verwifelte Handlung sich gut entwifle; ob eine Begebenheit deutlich erzählt, eine Beichreibung ordentlich und bestimmt sen; ob ein Bild, ein Bleichniß, eine Mes tapher von der erklarenden Urt richtig, ob eine Rede grundlich sen, und noch andre Fragen dieser Art, kann der Verständigste und der Philosoph am besten beantworten, wenn er sonst gleich weder Kenntniß der schönenkunste, noch einen geübten Geschmak bat.

Hingegen bleibet ein Zweig bes Vergnügens aus deutlicher Er= kenntniß, folglich auch das Urtheil über den Werth des Werks, in so fern er daher entsteht, bloß dem Kunftler und bem Kunftrichter: das Vergnügen, das aus der deutlichen Erfenntniß der in dem Werk beobachteten Kunstregein entsteht. Die vollkommene Ausübung jeder Kunst setzet eine Wissenschaft voraus, die der Kunstrichter in dem vollkommenen Werk anschauend er= kennt. Der Tonseper bemerkt ben Anhörung der Musik, wie genau jede einzele Regel des harmonis schen Sages barin beobachtet worden; und ben Betrachtung einer vollkomen gezeichneten Landschaft, hat der die Theorie seiner Kunst besitzende Mahler, alle Regeln der Perspektiv in ihren mannigfaltis gen Anwendungen auf einmal vor Augen, und fieht die llebereinstimmung des Werks mit densel= ben. Gar oft ist dieses Bergnus gen bas einzige, das Kunftler und Kunstrichter von Werken der Kunft haben. Ihnen gefallen oft Werke, denen es sonst an Geist und innerer Kraft fehlet. Wo die Nes de von dieser Art der Vollkoms menheit ist, da sind sie die einzis

gen-Richter.

Run ist noch die dritte Frage übria, die das Urtheil sowol über ganze Werke, als über einzelne Theile derfelben betrifft. nahe in jedem Werke der Runft machen die Schilderungen, oder die Darstellung gewisser in der Ratur vorhandenen Dinge, das Vornehmste bes Inhalts aus. Die Dichtkunst schildert Charaktere der Menschen, bildet jede Tu= gend und jedes Laster ab: bruft die Sprache jeder Leidenschaft und Empfindung aus; dieses thut auch die Musik, und die zeichnenden Kunste bestehen ganz aus Schilberungen. Es scheinet der wich= tigste Theil ihrer Bollkommenheit zu jenn, daß diese Schilderungen bis zur Täuschung natürlich sepen. Wer foll nun dieses beurtheilen? Hier ist die Untwort sehr leichte: Niemand, als wer richtige und helle Begriffe von den Urbildern hat, zugleich aber die jeder Kunst eigene Art des Ausdrufs richtig versteht. Hiezu gehört nun wieder gar keine Kenntniß der eigent= lichen Kunst. Ohne eine Note zu kennen, und ohne eine einzige Regel der harmonie zu verstehen, ist es möglich zu verstehen, ist es möglich zu beurtheilen, ob die Lone, die man höret, ein richtis ger Ausdruf einer leidenschaftlis chen Sprache senen. Wer auch fein Blumenblatt zeichnen fann, wenn er nur fehr helle Vorstellungen von Physionomien, von redenden Gesichtsbildungen und Stellungen hat, ift ein zuverläßis ger Richter über die Zeichnung der Figuren in dem historischen Ges mablde; und so ist ein Kenner der Menschen ein guter Richter der Gedichte, menigstens der einzeln Theile,

Theile, da Menschen und menschliche Eigenschaften geschildert werden. Die besten Richter sind in diesem Stüfe die, in deren Köpfen das reinste Tageslicht leuchtet. Dieses ist nicht allemal der Fall der Künstler; die gar oft durchallzuhellen Schein geblendet werden. Ihre Vorstellungen sind die lebhaftesten, aber nicht allemal die richtigsten und beutlichsten.

Doch wird hier allerdings auch Hebung in dem jeder Kunft eigenen Ausdruk erfordert. Man mag noch so deutliche und so bestimmte Begriffe von allem, was jum Menschen gehört, haben: so kann man den Dichter noch nicht hinlänglich beurtheilen, wenn man fich nicht völlig mit seiner Spras che, mit der ihm eigenen Art des Ausdruks, bes Tones, und ber Wendung etwas bekannt gemacht Und so verhält es sich auch hat. mit den übrigen Kunften. Wer gar nie über Zeichnung und Verhältnisse nachgedacht, und sein Auge nie an Zeichnung und Gemählden geubt hat, bem ist doch in der Sprache der zeichnenden Kunfte nicht alles geläufig. mit völliger Sicherheit über die Theile des Werks zu urtheilen, die ihre Urbilder in unsrer Vorstellungstraft haben, muß man zu der vorher erwähnten Kabigfeit auch noch eine hinlängliche Runsterfahrung haben, die durch öftern Genuß der Werke der Runft erlangt wird. Demnach urtheilet der philosophische Kenner hier am besten; obgleich auch jeder Mensch von hellem Geist wol urtheilen fann.

Noch ist vielleicht die wichtigste ber hier untersuchten Fragen übzig: Was wird dazu erfodert, den Werth, oder die innere Würde und Vollfommenheit eines ganzen Werts zu beurtheilen? Zuerst

muß ber Grund angegeben werden, auf den sich dieses Urtheil stüßen foll; darüber ist in einem andern Artikel gesprochen worden \*). Sierwird angenommen, daß jedes Werk der Kunst auf eta was bestimmtes abzielen muffe. Seinen Zwet, das was es senn foll, muß man aus feiner Urt abs nehmen tonnen. Ift biefes geschehen, so hat man das Urbild, wonach es im Ganzen zu beurtheis len ift, und der wird es am besten beurtheilen, der sowol das Urbild, als das Werk am vollkommensten gefaßt hat; fehlt und das Urbild, so konnen wir dem Werk überhaupt seine Stelle nicht anweisen. Welcher verständige Mensch würs de die Frage beantworten, ob ein gewisses Instrument gut fen, wenn er nicht weiß, wozu es dienen foll? Wenn wir ein Gebäude von einer uns völlig unbekannten Urt faben: so könnten wir wolüberhaupt urs theilen, daß alles mit Fleiß und Nettigkeit gemacht, und an einander gefügt fen; daß bas Gange gut in die Augen falle; bag es eine gute Festigkeit habe: aber ob der Baumeister in der Anlage, und in ber Einrichtung, fich als ein verständiger Mann, oder als ein leichtsinniger Ropf gezeiget habe, bavon konnen wir gar nichts sagen. Wir wissen ja nicht, was es für ein Gebäude ift.

es für ein Gebaude ist.
Es giebt gar viel Lichhaber, die diese so sehr einsache und so einleuchtende Grundsäse der Bewirtheilung ganz aus den Augen seine. Und daher kommt es, daß sie denn auf gutes Glüf loben und tadeln, oder daß sie sich in einer ganz unnöttigen Verlegenheit bestinden, jemand anzutressen, der ihr Urtheil lenke: als wenn irgend eine geheime Wissenschaft dazu gehörte über den Werth eines

\*) &. Werke ber Runft.

Werks der Runft zu urtheilen. Diefer Wahn macht, daß sie jestem, den sie, bisweilen sehr unsverdienter Weise, für einen Kensner halten, nachsprechen, und aus vollem Munde loben oder tadeln, ohne einige Gründe dazu zu haben. Daher kommt es, daß so mancher Künstler ohne Verdienst, oder Schuld, in einem guten oder

schlechten Rufe steht. Sleichwol ist es feine schwere Sache zu wissen, mas in jeder Runft, jede Urt bes Werks eigentlich fenn folle. Wem fallt es schwerzu begreifen, daß das historische Gemählde Menschen vorstellen muffe, die in einer interes fanten handlung begriffen, ober ben einem bemerkungswürdigen Vorfall versammelt find; daß des Mahlers Schuldigkeit ist, uns diese Handlung so vorzustellen, daß bas, was jebe ber gemahlten Personen daben empfindet, in ih: rem Geficht, in ihrer Stellung und in ihren Gebehrben, richtig und lebhaft ausgedrütt werde? Hat man nun Begriffe von einer folchen Handlung, besitt die Einbildungs= fraft Urbilder von leidenschaftlichen Minen, Gebehrben und Stellungen: so ist gar keine Schwierigfeit mehr vorhanden, ein grund= liches Urtheil über das Werk zu fällen. Wie wenig gehört nicht baju, um zu wissen, bag jedes Tonstüf entweder Aeußerungen eines in Leidenschaft gesetzten Sergens durch ben Gefang ausbrufen, ober unfer Gemuth in gewiffe Empfindungen setzen soll? Selbst die Werke ber bramatischen Dicht= funft, über beren Beschaffenheit die Kunstrichter so geheimnisvoll sprechen, sind gar nicht schwer zu beurtheilen. Man barf fich nur

erst sagen, bag bas Schauspiel

eine interessante Handlung vor-

stellen muffe, ben welcher wir das

Verhalten der interessirten Personen so naturlich vor und feben, als wenn die Sache selbst vor un= fern Augen vorgefallen mare, und als wenn die Schauspieler nicht blos für diesen Fall erdichtete, sonbern würklich in biesem Sandel begriffene Personen wären. Welcher Mensch von einigem Nachbenten wird fich benn scheuen, sein Urtheil zu fagen, ob das Schau= spiel ihm das würklich gezeigt hat, was er hat sehen wollen? Ober was für Wiffenschaft gehöret bazu, zu sagen, ob die Handlung, bie wir feben, eine interessante und naturliche handlung fen; ob dieser Mann, den man uns als einen Geighals, ober als einen feinen Betrieger, ober als einen rachfüchtigen Denschen beschrieben hat, würklich ein solcher sen?

Also brauchen bloße Liebhaber sich gar nicht um die Regeln der Kunft, sondern blos um richtige und fagliche Begriffe über die Natur und den Zwek der verschies benen Arten der Runftwerke gu bekummern. Nach diesen Beariffen konnen fie ohne alle Runfttheorie, das Wesentlichste von bem Werth folcher Werfe felbft beurtheilen. Rouffeau hat über die Beurtheilung ber für die allgemeine Cultur des Verstandes und herzens geschriebenen Bucher, einen fehr einfachen Grundfaß ans gegeben, ber sich leicht auf bie Beurtheilung ber Kunstwerke, in so fern sie zu allgemeinem Gebrauch bestimmt sind, anwenden låßt. "Ich meiner seits, läßt er jemand sagen, habe feine andre Art, das, was ich lese, zu be= urtheilen, als daß ich auf die Gemuthslage Achtung gebe, in ber mich bas Buch läßt: und ich kann mir gar nicht vorstellen, was für einen Werth ein Buch haben könne, bas ben lefer nicht jum Guten lenft \*)." Mit biefem Grundfat ift es leicht ein grundliches Urtheil über ein Buch zu fallen.

Und eben so leicht murbe bie Beurtheilung der Kunstwerke senn, menn unfre Runftrichter und die Berfaffer ber manigfaltigen periobischen Schriften, barin die von Zeit zu Zeit herauskommenden Werke des Geschmaks beurtheilet werden, fich angelegen fenn ließen, anstatt so viel Geheimnisvolles von den Regeln ber Kunft, in eis ner bem gemeinen Lefer unverständlichen Kunstsprache, zu sagen, ihm auf die rechte Spur bulfen, selbst zu urtheilen. fes ware baid gethan, wenn man nurben jeder Gelegenheit die mahre und gar einfache Theorie ber Kunst überhaupt, und jedes Zweiges derfelben befonders, vorbrach= te, barnach urtheilte, und so die allgemeine Kritik in ihrer wahren Einfalt darstellte, und auf populare Kenntniß zurüfführte.

Man überlaffe den Kunftlern und Runftrichtern über die Gebeimniffe der Kunft, und über die Regeln zu urtheilen, und halte fich an die Burtung, die ihre Berke auf verständige und nachdenkende Menschen machen. Wem ift etwas baran gelegen zu wissen, nach mas für Regeln das Rleid ge= macht ist, bas ihm gut fist und commod ist; oder wie die Speise zugerichtet worden, die ihm gut schmett, und wol befommt? Man bekummere sich nur erst überhaupt um helle und richtige Begriffe, und hute fich ein Urtheil über die Be-Schaffenheit einer Sache zu fällen, ehe man weiß, was sie eigentlich Hat der Liebhaber ein= fenn soll. mal die ersten Grundbegriffe über die Werke ber Runst: so übe er fich fleißig im Genuß diefer Werke. Dadurch wird sein Geschmaf allmablig feiner, und er aus einem

\*) NouvelleHeloise T.I.Let. 18.

bloßen Liebhaber zuleßt ein Kenner werden. Man fete, daß ben einem noch etwas rohen Volke dramatische Schauspiele einge= führt werden, und daß ein Ken= ner zugleich unternehme, den Geschmak dieses Volkes für solche Schauspiele nach und nach anzubauen. Wenn dieser Kenner verståndig genug ist, so wird er sich begnügen das Volk nur auf die ersten Grundbegriffe ber dramatischen Kunft aufmerksam zu ma-Er wird ihm fagen, daß chen. es die verstellten Menschen auf der Schaubühne, und die erdichteten handlungen und Begeben= heiten derselben, gerade so beurtheilen foll, wie es die Menschen und Handlungen beurtheilet, die es in der Matur vor sich findet; er wird ihm blos rathen, das für schlecht und ungereimt zu halten, was dem natürlichen Lauf der Dinge, den es doch schon einis germaßen kennt, widerspricht; die erdichteten Menschen zu tabeln, deren Charafter und Sinnesart völlig außer der Natur ift, die abgeschmakt reden und handeln, wie gar kein Mensch thut. Db ubrigens die Sitten fein, die Scherze wichtig genug senen; ob die leuße erungen der Empfindungen noch roh, oder schon verfeinert senen, und dergleichen Anmerkungen, hat er eben nicht nothig zu machen. Diese Dinge werden sich allmählig von selbst einfinden. der Mensch nur einmal auf dem rechten Weg bes Geschmaks und bes Nachbenkens ist, so geht er von selbst weiter. Aber wenn man durch willführliche Regeln, Die Vorurtheile erzeugen, auf Abwei ge gebracht, oder dem man durck eine Menge unverständlicher Vor schriften den Weg schwer gemach hat, dem ist hernach sehr schwei wieder fortzuhelfen.

Rirche.

### Rirde.

(Baukunst.)

Mus ber Bestimmung eines jeben Gebäudes, muß ber Baumeifter ben Plan feiner Einrichtung erfinden, und die Urt der Bergierung mahlen. Da bie Kirchen itt die gemeinsten öffentlichen Gebaube find, so verdienen sie vorghalich das Machdenfen eines Baumeisters. Meistentheils find fie ju einem doppelten Gebrauch bes ftimmt; jur Unhörung ber geift. lichen Reden, und zur Fener gots tesdienstlicher Ceremonten. giebt Kirchen, wie alle Kirchen der Protestanten, wo das erstere bie hauptsache ist; andre aber, wie die größten und prächtigsten Kirchen der römisch = katholischen Christen, sind vorzualich zum zwenten Gebrauch bestimmt, und der erstere ift nur zufällig. Es ware bemnach unüberlegt, wenn ein Baumeister bende Arten nach ein= erlen Grundfaßen anlegen wollte.

Die Kirchen, die vorzüglich zur Fener der Ceremonien eingerichtet find, werden natürlicher Weise fo angeordnet; daß der ganze inwendige Raum in vier Theile abgetheilt wird, die Salle, bas Schiff, die Abseiten, und ben Chor. Das Schiff ift ber vornehmste und größte innere Plat, auf dem das Volt zur Fener der Ceremonien steht. Die Ilbfeiten ein Plat oder ein raumlis ther Gang um das Schiff herum, damit man von allen Seiten ber gemächlich in das Schiff kommen könne. Der Chor ist der Plat, auf dem die Diener der Religion die heiligen Gebräuche verrichten. Darum ist er am Ende bes Schiffs um etliche Stufen über dasselbe erhoben, damit alles, was darauf vorgeht, von dem im Schiffe verfammelten Bolte tonne gesehen werden. Die Zalle ist ein Borplat am Eingang, damit die Thüren der Kirche nicht unmittelbar an den offenen Plats stoßen.

Un der vordern Seite des Chors steht der Altar, gerade vor dem Schiff. Der Chor selbst ist nach einer enformigen Figur abgerundet, und hat von oben seine eie gene gewölbte Dete. Bendes das rum, weil der Chor der Plat ift, wo die zum Absingen ber byms nen und andrer Gefange bestell= ten Ganger fteben. Darum muß der Saumeister den Chor nach den Regeln der Afustif, oder ber Wiffenschaft von ber besten Verbreitung bes Schalles, ein= richten. Was in bem Chor gefungen wird, muß ohne verwirrenden Wiederschall leicht, und boch beutlich im ganzen Schiff vernommen werben.

Neven dem Chor sind noch ein paar besondere Abtheilungen, das von eine bie Sacriftey genannt wird, wo die jum Gottesdienst gehörige Geräthschaft, die heil. Kleider u. b. gl. aufbehalten werden, und wo die Diener der Religion jur gottesbienstlichen Feper sich ankleiden. Die andre Abtheis lung kann zur Anlegung der Treppe bienen, die auf den Kirchthurm und unter das Dach der Kirche führet. Insgemein hat das Schiff feine eigene Wolbung, die auf eis nem Gebalte ruhet, das von Pfeis lern ober Saulen getragen wird.

Der Geschmaf, der in einer solechen Kirche, sowohl in der ganzen innern Einrichtung, als in den Verzierungen augenscheinlich herrschen muß, ist Größe und seperliche Pracht. Und es ist tein Werk der Bautunst, wo der Baumeister so viel großen Geschmak nothig hat, wie den diesem. Der Anblik muß jeden Anwesenden mit

Ehr:

Chrfurcht erfullen. Von fleinen Zierrathen, die bas Auge vom Gangen abziehen, muß nichts da fenn; auch nichts schimmerndes, Emfalt, mit das nur blendet. Große verbunden, ift ber Charatter einer vollkommen gebauten Rir= Darum find einzelne, hier und ba gerftreute Gemablbe mit Recht zu verwerfen. Ein gang durchgehendes Defengemählde über bem Schiff, ift bas Vorzüglich. fe. Und wenn man noch andre Gemählbe anbringen will, so musfen fie fich auf jenes beziehen, und einigermaßen Theile beffelben aus. machen, welches allemal möglich Alle einzele Bilder, ohne ift. Beziehung auf bas Gange, fo gebrauchlich fie auch find, freiten gegen ben mahren Gefchmat, ber in einem folchen Gebaude herr-

schen soll.

Bielleicht ift eine einzige besonbere Unmerfung hinlanglich, einem verständigen Baumeister die porhergebende Anmerkung einleuchtend zu machen. Es ist in Bruffel eine Kirche, (auf ben Ramen berfelben besinne ich mich nicht mehr,) wo an jedem Pfeiler bes Schiffs die Statue eines Beiligen ftebt. Diefe Statuen find groß, und in gutem Berhaltniß mit bem Gebäude; aber zum Ganzen thun fie nicht die geringfte Burtung, weil jede für sich steht, die eine pormerts nach dem Altar, die anbre gerade vor fich, die dritte nach der Halle zu gekehrt u. f. f. Wie leichte ware es da gewesen, alle Diefe Statuen in ein Ganges, mit bem gangen Gebaude ju verbin-. Den? Man hatte sie alle in mannigfaltigen anbetenden Stellungen gegen ben hauptaltar wenden können, als wenn sie bem Bolfe das Benspiel ber Unbetung gaben; jebe nach bem eigenen Charafter der abgebildeten Person.

gleichen Verzierungen bienen die Würtung bes Ganzen zu verstärten, und sind ber mahren Absicht

der Kunst gemäß.

Es ift febr gewöhnlich, bag an den Abseiten der Hauptkirchen verschiedene kleine Capellen angebracht werden, beren jede ihren eigenen fleinen Altar hat. Auch dieses ist, ob es gleich durchgehends üblich ift, ein Migbrauch, gegen deffen Fortpflanzung bie Baumeister arbeiten sollten. Denn dieses hebt vollends die Einheit des Ganzen auf. Für geringere und für gang befondre Gelegenheis ten dienende gottesdienstliche Fenerlichteiten, dazu nur wenigeMens schen kommen, konnen ja besons dere fleine Capellen gebaut werden.

Dieses wenige tann hinlänglich sein, benen, die dergleichen Kirchen bauen oder bauen lassen, zu zeigen, wie nöchig es sen, überall auf den wahren zwef der Sachen zu sehen. Auch diesem Theile der Kunft fehlet es noch an einer wahren gründlichen Kritik, die den Baumeister in seinen Verrichtungen immer auf dem geraden Weghalte. So bald man willkührlich verfährt, so läuft man Gesahr ungereimte Dinge zu machen.

Die protestantischen Kirchen ers fodern eine andre Anordnung. Der Chor kann ganz wegbleiben, wenn nur an deffen Stelle, am Ende des Schiffs, ein etwas er? habener Plat ift, auf dem die Diener ber Religion ben Feners ung der weniger prachtigen Ges brauche, dem gangen Bolfe sichte bar sind. Auch die Abseiten sind da eben nicht nothig, weil ins gemein bas gange Bolf verfam= melt ift, ehe mit dem Gottesbienft der Anfang gemacht wird. bessen schaden die Abseiten nichts, wenn sie als Gange gebraucht werben: nur muffen fie nicht, wie

bau-

håufig geschieht, zu eben bem Gesbrauch bestimmt werben, als das Schiff; benn es ist geradezu unsgereimt, das Volk auf Pläge zu stellen, wo es weder den Prediger, noch die Geistlichen sehen kann, die in andern gottesdienstlichen Verrichtungen begriffen sind. Kirschen, wo diese Ungereimtheiten vorskommen, und sie sind nicht selten, beweisen, wie weuig man auch in einem so wichtigen Gebrauch der Baukunst, nach Grundsähen verskährt.

Das Wichtigste ben Unordnung einer protestantischen Kirche ist ei= ne solche Einrichtung, daß an jes dem Orte der Kirche der Prediger von vorne gesehen und auch verstanden werde. Dazu ist nun of: fendar die ovale Form der Kirche die vortheilhafteste. Ein nicht all= zulängliches Vierek geht auch noch an, wenn nur die Kanzel nicht an einer der längern, sondern an eis ner schmalen Seite angebracht wird. Eine gute Einrichtung ist es, die ich irgendwo gesehen habe, daß gerade über dem Orte des Ultars oder des Communionstisches und Taufsteines, eine Art einer fogenannten Emporfirche steht, an deren Mitte die Kanzel ift.

Ilm in solchen Kirchen den Plats ins engere zusammen zu ziehen, wird oft über die Abseiten eine offene Gallerie herungeführet, die man Emporfirchen nennt, weil der Platz, da das Bolt siet, empor gehoden ist. Dieses ist übersall notthig, wo die Versammlung sehr zahlreich ist, und der Zuhöster über tausend sind. Denn ein Schiff diese zu fassen, würde schon zu groß seyn, als daß der Prediger an allen Orten könnte verstanden werden.

Kirchen, die vorzüglich zum Predigen bestimmt sind, erfodern inwendig eben keine Pracht, wenig-

Dritter Theil.

stens keinen Reichtbum; benn'dies fer wurde nur die Aufmarksamkeit stohren. Also kann man sich hier mit edler Einfalt, und mit ben schlechterdings weientlichen Vierzierungen der Baukunft legnügen. Aber diese Kirchen muffen ein volles Licht von allen Seiten haben, nur nicht von der Kanzel her, weil dieses die Zuhörer, die den Pre= biger im Gefichte haben muffen, blenden wurde. Vorzuglich muß der Ort der Kanzel gut erleuchtet Ueberhaupt muß alles Inwendige einen guten Unstand has ben, daß kein Menich von Geschmak sich an irgend etwas stoße. Weiß sollten Deten und Bande nicht gelassen werden, weil sie blenden; eine sanfte gründliche oder röthlis che Farbe schiket sich besser. Ueber= all aber mußte auf die hochste Reinlichkeit und auch auf Nettigs feit der Arbeit gesehen werden.

Von außen muß eine Kirche auf den ersten Unblik Arkse und Würs de zeigen. Große Parthien; nichts Ueberladenes; nichts von den fleinen Zierrathen der Wohnhäuser; weit mehr glattes, als buntes; wenigstens ein schönes, aber mehr einfaches, als bunt verkröpftes und derschnökeltes Hauptportal. Die Thurme, wenn sie nur gute Berhältniffe haben, geben ben Kirchen ein schönes Unsehen; weit mehr aber eine Cupel. Die sehr hohen und schmalen, wie Radeln gespitten Thurme find Einfälle eines schlechten arabischen Geschmaks. Runde, nicht allzuhohe Thurme, mit Eupeln bedeft, ites hen am besten.

Schon die Griechen hielten in ben schönsten Zeiten der Bautunft, die jonische Ordnung für die schiklichste zu den Tempeln ihrer Sofe ter \*), und sie ist es auch für unfre

Rir=

\*) S. Jonisch.

Rirchen. Wir wollen die borifche Ordnung baju nicht gang verwerfen. Mur daß teinem Saumeifter Die ungereimte Pedanteren baben einfalle, die Metopen des Frieses nach antifer Art, mit Opfergefagen und hirnschabeln von Opfer-Was sich thieren zu verzieren. für einen heibnischen Tempel schifte, fann barum nicht an einer

Rirche stehen. Billig follten alle Kirchen auf gang frene Plage gefest fenn. Rur Die Klosterfirchen leiden eine Ausnahme, welche nothwendig mit ben Klöstern muffen verbunden werden. Aber aus den Kirchhöfen Begräbnisplaße zu machen, ift ein Migbrauch, über ben schon lange geschrien wird. Bu Monumenten für Verstorbene tonnten fie noch bienen, nur nicht zum Begrabnis

felbst.

Die größte, schonfte und prachtigste Kirche der Welt ist wol die Petersfirche in Rom, und nach dieser die Paulsfirche in London. Bende gehören unter die größten Werke der Baukunst, die semals unternommen worden. Der Jefuit Bonanni hat eine eigene Ges Schichte ber Petersfirche geschries ben \*). Um benjenigen Lefern, die selbst nicht an die Quellen der Runftnachrichten fommen fonnen, einigen Begriff von biesem mertwurdigen Gebaude zu geben, fuhren wir folgendes davon an:

Das Ganze dieses erstaunlichen Werks besteht aus der Kirche felbst, und dem damit verbundenen ovas len Borhof, der 400 Schritte lang, und 180 breit ift. Diesen Borhof schließen zwen bebette Gaulengange ein, an denen 320 Gaulen stehen. Das Dach über die benden Säulengänge ift flach, und mit 86 Statuen der heiligen, in

> \*) Historia templi Vaticani, Romae 1700, Fol.

mehr als boppelter Lebensgröße, befett. Mitten in bem Borhof, bem Haupteingange ber Kirche gegenüber, fieht der berühmte Obe. liscus des Sesostris, ben ehemals der Kaifer Caligula aus Nes gypten nach Rom bringen, und ben in den neuern Zeiten ber Pabst Sirtus V. durch den berühmten Baumeister Sontana in diesen Vorhof hat segen laffen \* ). Diefer Obelist ist von Granit aus eis nem Stut, 80 Fuß hoch, ohne das Postament, das an sich 32 Fuß

both ift a).

Die Kirche selbst ist ins Kreug gebaut; ihre känge, die Dike der Mauren mit eingerechnet, beträgt 970 romische Palmen, oder 6663 parifer Jug. Die Breite bes Bes wolbes über das Schiff ift 123 Palmen; und die gange Breite eis nes Flügels der Kirche, mit der Dife der Mauren 414 Palmen. Ueber die Mitte erhebt sich eine prächtige Eupel, die von 277. 21n. gelo angegeben, und durch die Baumeister della Porta und Son. tana ausgeführt worden. Haupteingange ist eine Halle, beren Lange 314, die Breite 60 Palmen ift.

Den Anfang zu diesem Gebaude machte Julius II. unter dem Baumeister Bramante. Nachher haben die größten Meister der Kunst, M. Angelo, Jul. Sans gallo, Giocondo, Raphael, Barozzi, Bernini u.a. ihre Kunst daran gezeiget. Sontana, der ein eigenes Werk über diese Kirche ges schrieben hat, schäßet, daß es zu feiner

\*) Die Beschreibung des Schiffes, auf bem er nach Rom gebracht worden, fann man benm Plinius, Hift, Nat, L. XVI. c. 40, lefen.

a) S. Erflarung einer agnptischen Spihfaule zu Rom . . . Berl. 1768. 8.

feiner Zeit bereits 80 Millionen Scudi gekostet habe. Die inwenstigen Schönheiten an Gemählben, Statuen und Denkmälern, find ber Eroße und Pracht bes Gebäuster anschreiten

des angemessen.

Nach diesem ist die Paulskirche in London auch ein Gebäude, das wegen seiner Größe merkwürdig ist. Ihre ganze Länge ist 500 Englische Fuß. Inwendig ist sie zulest an die Cupel, 215 Fuß hoch; und von außen beträgt die ganze Höhe bis an die Spiße der auf der Cupel stehenden Laterne 440 Fuß\*).

\* \*

Bon ber Rirchenbaufunft übers haupt handeln: Das ste Buch der Architettura di Bast, Serlio, Par. 1547.f. — Das vierte Buch der Arch. di And. Palladio ... Ven. 1570. fol. 1769. f. — Das 6te und 7te Rap, des britten Bandes von J. F. Blondels Cours d'Architect. 6.298 u. f. - Elevation du Portail, coupe et profil et plan d'une Eglise paroissiale, p. C. Dupuis f. 4 Bl. - Eglises et Autels, p. Neufforge, f. 6 Bl - Aigle ou Lutrin pour un Choeur d'Eglise, p. de la Fosse, f. 4 Bl. - Plan et Elevat. d'un Choeur d'Egl. p. Corneille, f. 4 31 .- Nouv. Desseins d'autels et de baldaquins, p. Pineau, f. 4 31. - Div. Desseins pour tabernacles, autels, epitaphes, p. Rudolph, f. 6 Bl. — Ueber Rirchen. baufunft, von S. D. Rifder , im 4ten St. des iten Bds. S 169 der Mos natsschrift ber Berl. Akademie der Runfte. — Neu Faconnirte Orgelver-

\*) S. Description de la cathedr. de St. Paul tirée des Memoires de Guil. Dugdale et de Chrst. Wren. — Aud, ist noch An historical description of S. Paul's Cathedral, Lond. 1767. 12. erschienen. kleibung und unterschiedliche Wandkanzeln, von J. J. Schübler, f. 6 Bl. — Grabsteine, von Ebend. fol. 6 Bl. — Altare, von J. R Fasch, f. 6 Bl. ——

Bon der Geschichte der Birchens baufunft handeln: Hift. des Temples des Payens, des Juifs et des Chrétiens, p. l'Abbé Ballet, Par. 1760, 12. - Hift. de la disposition et des formes differentes que les Chrétiens ont donnés à leurs temples depuis Constantin le grand jusqu'à présent, p. Mr. le Roi, Par. 1764. 8. Deutsch, ben des Ubt Laus gier Neuen Unm. über die Baufunft. Leipz. 1768. - Delle Basiliche antiche e specialmente di quella di Vicenza... dal C. Enea Arnaldi, Vic. 1767. 4 mit Rupf. - Temples anc. et mod, ou Observat, histor. et crit, sur les monumens d'Architect. Grecque et Gothique, p Mr. L. M. Lond. 1774. 8 mit R. — Sifter. architeftonische Beobachtungen über die chriftlichen Kirchen, von Al. hirt, im iten St von Stalien und Deutschland, eine Zeitschrift, Berl. 1789. 8. —

Nachrichten und Abbildungen von Tempeln und Kirchen geben die, ben dem Urt. Bauart, angezeigten Schriften und Blätter, wozu noch, im Ganzen, gehören: Antichità e Pregi delle Chiese Guastallese... del Padre Iren. Affo, Parm. 1774 4.—Prospecte und Grundriß der Kirche von St. Benevieve, 4.8 Bl.—

## Rirchenmufif.

Wan findet, daß die Musik schon in den ältesten Zeiten ben gottesdienstlichen Feyerlichkeiten ist gebraucht worden: und wenn dieses nicht der älteste Gebrauch dieser Kunst ist, so ist es doch der vornehmste, zumal in den gegenwärtigen Zeiten, da sie den andern Beles Gelegenheiten eben keine fehr wichtige Nolle spielt. Weil also ber Tonseber ben ber Kirchenmusik die beste Gelegenheit hat, mit seiner Kunst etwas auszurichten, so mußer auch vorzüglich barauf benken, ihr da die volle Kraft zu geben.

Es könnte von großem Rußen fenn, wenn ein Meister der Kunst übernähme, die Materie von der mannichsaltigen Anwendung der Musit, ben gottesdienstlichen Fenserlichkeiten, von Grund aus zu untersuchen; denn allem Ansehen nach würde er noch neue und wichtige Arten diese Kunst anzuwenden entdeken, und von dem, was zufälliger Weise hier und da einsgeführt worden ist, würde er manches als unschiftlich verwerfen.

Bir wollen uns aber hier auf bie Betrachtung der gewöhnlichs sten Formen der Kirchenmusik eins schränken, und über ihren eigents lichen Charakter einige Anmers

kungen machen.

Zuerst kommt der Choral in Betrachtung, ober das Absingen geistlicher Lieder von der ganzen Ge= meinde, welches nach und nach ver chiedene Formen angenommen hat. Vermuthlich waren die Lieder ursprünglich einstimmig, und die Gemeinde sang sie im Unisonus oder in Octaven. Es gehört aber eben fein feines Dhr dagu, um gu empfinden, wie elend ein solcher Gesang klinget, da viele Stimmen beständig Octaven gegen einander Man hat das Widrige dieses Gesanges durch die Orgeln etwas zu verbessern gesucht, wiewol es nicht hinlanglich ist. Alls man nachher mehr über die Harmonie nachgedacht hatte, wurde ber Gesang vierstimmig, wie er noch gegenwärtig in dem gemeinen Choral an einigen Orten ist. Die ursprüngliche Melodie wurde der Cantus Sirmus, oder ber ein=

mal festgesetzte Gesang genennt, zu welchem noch andre Stimmen mußten verfertiget werden.

Daher geschieht es noch ist, daß in den meisten Rirchen von der Gemeinde nur die ursprüngliche Melodie, oder der Cantus Firmus gesungen wird, da die andern Stimmen unter einen besonders dazu bestellten Chor von Sängern vertheilt werden; ferner daß jes ber Tonseger, der für die Kirchen arbeitet, mit Benbehaltung eines bekannten Cantus Firmus, nach feinem Gefühl die andern Stimmen neu dazu verfertiget. Und hieraus lagt fich auch verstehen, was die Lehrer der Musik damit jagen wollen, wenn fie in der Unweisung zum Sas vorschreiben, daß der Cantus Firmus bald in diese, bald in eine andre Stimme foll verlegt werden. Bon biesem unverzierten und schlechten Choral ist in einem besondern Artikel ge= sprochen worden \* ).

Man hat hernach diesen Choral nicht nur noch mehrstimmig gemacht, sondern ihm noch verschiedene andere Formen gegeben, und
einige Stimmen davon verschiebentlich ausgeziert: daher der sogenannte sigurtrte Gesang entstanden ist, von dem gegenwärtig so
viel Misbrauch gemacht wird, das
man oft sich ben der Kirchenmusst
besinnen muß, ob man in der Kirche, oder in der Over sen.

Der figurirte Kirchengesang hat nach Verschiedenheit der Gelegenheiten mancherlen Gestalt angenommen. Der Choraigesang selbst wird disweilen figurirt, indem der Cantus Firmus zwar in einer der vier Hauptstimmen bendehalten, aber von figurirten Stimmen, welche allerlen Nachahmungen machen, oder auch wol nach Fugenart gesetzt sind, begleitet wird.

Diese

Diese Art kann von großer Bürskung senn, wenn der Lonsetzer sich nur keine Ausschweifungen daben erlaubt, und allezeit auf den wahsen Ausdruf sieht. Sie schiket sich auch nicht zu jedem Inhalt des Gesanges, sondern nur da, wo natürlicher Weise eine Menge Menschen zugleich verschiedentlische Empfindungen äußern konnen. Es würde höchst ungereimt senn, stille Empfindungen der Andacht auf solche Weise segen zu wollen.

Um den Gesang noch fenerlicher zu machen, und zugleich die Harmonie zu unterstügen, wurden auch Instrumente daben eingesführt. Die Orgel, oder große Contraviolone wurden zum begleitenden Baß, und die Posaunen um einige Singestimmen zu verstärsten, gebraucht; endlich aber führte man allmählig alle übrige Instrumente in die begleitenden Mits

telstimmen ein.

Um bem Kirchengesang mehr Mannichfaltigkeit zu geben, suchte man auch barin Abwechslungen, daß einige Strophen als Chore, andre, oder einzele Verse nur von einem Sanger, als ein Solo, andre als Duette, oder Terzette; einige choralmäßig, andre durchgehends als Fugen gefest, und denn verschiedentlich von ausfüllenden Instrumentstimmen begleis tet wurden. Auf diese Art werden bisweilen Pfalmen und Symnen gesetzt. Daben hat nun der . Tonseker vorzüglich darauf zu achten, daß diese Abwechslungen nicht willkührlich senen, sondern fich nach dem Terte richten. Es fann allerdings ein Hymnus so gemacht senn, daß einige Verse desselben am besten nach Art eines Chors, andre als eine rauschende Juge, und noch andre nur von einem, oder von zwen, oder dren Sangern, gesungen werden. Dies fes muß der Tonfetzer genau beurtheilen, um jeden Theil des Hymnus auf die schicklichste Art zu bearbeiten. Borher aber muß der Dichter, der den Text zu einer solchen Musik macht, den Inhalt zu biesen Abwechslungen einrichten.

In der römischcatholischen Kirche hat die Kirchenmusik ihre bes stimmten und festgefesten Formen, bie unverändert benbehalten wers den; ben den Protestanten aber haben Dichter und Tonsetzer sich neue Formen erlaubt, und find nicht allemal alüflich baben gemes Mit der Einführung geifts licher Cantaten haben fich auch die Recitative und Arien in der Kirs chenmusik eingefunden, und mit ihnen ist ber ausschweifende Geschmak der Opernmusik hereinges In einigen protestans tischen Kirchen Deutschlands ist man so gar auf den abgeschmakten Einfall gekommen, die Kirchens musik bisweilen dramatisch zu mas Man hat Oratorien, wie fleine Opern, wo Recitative, Uris en und Duette nach Opernart bea ständig untereinander abwechseln, fo daß eine Handlung von verschies denen Personen vorgestellt wird. Eine Erfindung eines wahnwißis gen Kopfes, die zur Schande des guten Geschmafs noch an vielen Orten benbehalten wird \*).

Nousseau halt bafür, baß die einfacheste Kirchenmusik aus den Trümmern der alten griechischen Musik entstanden sey. Es ist der Mühe wol werth, daß wir seine Gedanken hierüber hersesen. Der Cantus Firmus, sagt er, so wie er gegenwärtig noch vorhanden ist, ist ein, zwar sehr verstellter, aber höchstschäscharer Ueberrest der alten griechischen Musik, welche selbst von den Barbaren, in deren Hände sie gefallen ist, ihrer ur Hande sie gefallen ist, ihrer ur Honge

") S. Oratorium.

sprünglichen Schönheiten nicht ganz beraubt worden ist. Noch bi det ihr genug davon übrig, um ihr einen großen Borzug über die weibische, theatralische oder elende und platte Musik, die man in einigen Kirchen höret, zu geben, worin weder Ernsthaftigkeit, noch Geschmak, noch Anskändigskeit, noch Ehrerbietung für den Ort, den man dadurch entheiliget,

zu bemeeten ift. "

"Zu der Zeit, da die Christen anfingen Kirchen zu haben, und in benfelben Pfalmen und anbre Hymnen zu singen, hatte die Mufit bereits fast allen ihren ehemas ligen Nachdruk verloren. Christen nahmen sie, so wie sie dieselbe fanden, und beraubten sie noch ihrer größten Kraft, des Zeitmaakes und Rhythmus, da sie dieselbe von er gebundenen Rede, die ihr immer zum Grunde gedient hatte, auf die Prose der heiligen Bucher, oder auf eine völlig barbarische Poesse, die für die Musik noch ärger als Prose war, anwenbeten. Damals verschwand einer der zwen wesentlichen Theile der Musit, und der Gesang, der ist ohne Takt und immer mit einerlen Schritten fortgeschleppt murbe, verlor mit dem rhnthmischen Gang alle Kraft, die er ehmals von ihm gehabt hatte. Rur in einigen Humnen merkte man noch ben Fall der Verse, weil das Zeitmaaß der Sy ben und die Fuße darin benbehalten wurden." —

"Aber dieser wesentlichen Mangel ungeachtet, finden Kenner in dem Choral, den die Priester in der römischen Kirche, so wie alles, was zum Neußerlichen des Gottes-dienstes gehöret, in seinem ursprünglichen Charakter erhalten hoben, höchst schäpbare Neberbleibssel des alten Gesanges und seiner verschiedenen Tonarten, so weit es

möglich war, sie ohne Takt und Rhythmus, und blos in dem diastonischen Klanggeschlecht zu erhalsten. Das wahre diatonische Gesschlecht hat sich nur in diesen Chosrälen in seiner Reinigkeit erhalsten, und die verschiedenen Tonarten der Alten haben darin noch ihre beyden Hauptabzeichen, das von das eine von der Tonica, oder dem Hauptton, woraus der Gessang geht, das andre von der Lage der halben Tone hergenomsmen ist."

"Diese Tonarten, so wie sie in alten Kirchenliebern auf uns gefommen sind, haben würklich das Charafteristische, das jeder eigen ist, und die Mannichfaltigkeit des leidenschaftlichen Ausdrufs so behalten, daß es jedem Kenner fühl-

bar ift. "

So urtheilet Rouffean von bem Geschmaf ber Kirchenmusik \*); und an einem andern Orte \*\*) sagt er, man muffe nicht nur alles Gefühls ber Andacht, sondern als les Geschmaks beraubet senn, um in den Kirchen die neumodische Musik bem alten Choral vorzuziehen.

Diese Gedanken eines so feinen Renners besto richtiger zu verstes hen, muß hier angemerkt werden, daß es in der ächten Kirchenmusik, wovon wir unfre völlig nach dem Geschmaf des Theaters eingerich= tete geistliche Cantaten, die man in der römischen Kirche noch nicht kennet, ausschliessen, ein Gesetz ist, alles nach ben Tonarten ber Alten zu behandeln †), die aber meistentheils nur auf unser diatos nisches Geschlecht eingeschränkt find, weil die andern Geschlechter, das enharmonische und chromatis idie,

\*) Diction, de Musiq. Art. Plain chant.

<sup>\*\*)</sup> Art. Motett.

<sup>†)</sup> S. Tonarten ber Alten.

sche, sur Zeit, da die Kirchenmusik aufgekommen ist, schon aus ber Uebung gekommen waren. wählt der Tonsetzer für jedes besondere Stuf, es sen Choral, Fuge, oder was für Gestalt es sonst habe, eine der alten Tonarten, die sich zu dem Affekt des Stuks am besten schifet, und binbet sich an den ihr vorgeschriebenen Umfang, der entweder von der Tonis ca zur Dominante, oder von der Dominante jur Tonica geht. Da nach diesem Gesetze jede Stimme nur einen kleinen Umfang hat, so geht auch der Gefang selbst mei= stentheils durch fleine Intervalle, wodurch das Hupfende und Springende der so genannten galanten Musik aus der Kirche verbannet wird. Diefer Einschränkung ungeachtet, weiß ein erfahrner Ton= jeger bennoch eine große Mannichfaltigkeit von melodischen und harmonischen Säßen in ein Stut au bringen.

Seine vornehmste Sorge, nach einer guten Wahl der Tonart und einer hochst einfachen Fortschreis tung, geht auf die Beobachtung der richtigen Deklamation des Texts, welche sowol burch die Hauptstimmen selbst, als auch durch die Harmonie kann fühlbar gemacht werden. Denn schon durch diese allein kann die mahre Detlamation befördert, oder gehindert werden. Also mussen z. B. die Sylben, die in einem ununterbrochenen Zusammenhang, bis auf einen fleinen oder größern Ruhe= punkt fortfließen, nur von einer harmonie begleitet werden, die das Gehör ununterbrochen forts reißt; so daß es höchstfehlerhaft ienn wurde, auf eine Sylbe, auf welcher schon das Gefühl der folgenden erweft wird, eine beruhi= zende Harmonie, wie der Drens flang ist, zu nehmen.

Es ist vorher gesagt worden, daß die Kirchenmusik sich vornehms lich an das diatonische Geschlecht halte. Diefes ift aber nur von bem gemeinsten Choral, ben die ganze Gemeinde mitfinget, zu verstehen, wo das Einfache und bas Consonirende allemal die beste Würkung thut; besonders auch darum, weil zu folchen Choralen allemal ein sanfter Affekt sich am besten schifet. Wo aber schon ein lebhafterer oder gar heftiger Af= fekt vorkommt, welcher den Ton= seker veranlasset, die Form des Chorals zu verlassen, da wird auch in dem Gesang und in der Harmo= nie zu Erreichung des Ausbruks schon mehr erfodert, und da thun fleinere Intervalle, als die diatonischen sind, oft die beste Wür= Man hat deswegen bis= fung. weilen nicht nur chromatische, son= dern gar enharmonische Fortschreis tungen hiezu nothia. Chedem hat= te man in einigen großen Cathes dralfirchen eigene Sänger, die sich in enharmonischen Fortschreitungen besonders übten, und deswes gen ben Gelegenheiten, wo sehr starke Leidenschaften auszudruken find, dergleichen z. B. in den Klas geliedern des Jeremias vorkom= men, ihre besondern Stimmen

Da überhaupt jebe Kirchenmussif, von welcher Form sie sonst sen, den Charakter ber Fenerlichkeit und Andacht nothwendig an sich haben muß: so hat der Tonsetzer sich aller Künskelenen, aller Figueren, Zierrathen und Läuse, die blos die Kunsk des Sängers anzeigen, ferner aller geschwinden Passagen, und alles dessen, was den Ausdruf der Empfindung mehr ausschweisend macht als verstärkt, zu enthalten. Fürnehmlich muß in den tiesen Stimmen die allzus große Geschwindisseit vermieden

bekamen.

25 4 we

werben, weil sie in ben Kirchen sehr nachschallen, und durch eine schnelle Folge tiefer Tone alle Harmonie verwirrt wird. Deswegen sind alle Arien, die nach der Opernsform gemacht werden, besonders aber die darin angebrachten käuse und Schlusscadenzen völlig zu verwerfen.

Darum erfodert die Kirchenmussik nicht nur einen sehr starken Darmonisten, sondern auch zugleich einen Mann von starker Uesberiegung und einem richtigen Gestühl; damit nicht entweder blos ein unordentliches Geräusch, ohne bestimmten Ausdruf, oder eine Vermischung von Feyerlichkeit und Ueppigkeit, die Stelle der ernsthaften Empfindungen der Andacht einnehme.



Bon dem eigentlichen Birchenges fange handeln: De vero modo plallendi, von Mich de Muris Gallicus lus, aus dem isten oder dem Unfange des 16ten Jahrh. - Le droit chemin de la Musique, ou la manière de chanter les Pfeaumes ... p. L. Bourgeon, Lyon 1550. 4. - A short introduction into the science of Musicke, made for such as are defirous to have the Knowledge thereof for the finging of Pia ms, Lond. 1564. 1577. 8. -In zten Buch von Heg. Gutmanns Cyclopaed, Paracelfica Christiana, Br 1585. 4. kommt mancherlen über himmlische und geistliche Singkunft vor. - De concentibus muficis; quos Chorales appellamus, fer. Mart. Cromerus († 1589. – Les Tons, ou Disc sur les Modes de Musique et les Tons de l'Eglise, et la distinction entre eux, p. Pierr Maillart, Tournay 1610.4. -Chiftph. Schleupners Froliche Creux: Muti a der Christen, Murnb. 1620. 8. - De ecclefiastica Hymnodia,

scr. Anacl. Siccus, Antv. 1633. 8. - De recta pfallendi ratione, Auct. Inc. Eveillon, Flex. 1646. 4. - Lies der : Betrachtungen von Seinr. Muller († 1675.) — Geistliche Singes funft von Joh. Dlearius, Leipg. 1671. 8. - De Hymnis Eccl. veter. Differt, Conr. Sam. Schurzfleisch, Vitteb. 1685. 4. - De vet, recentisque Eccl. Hymno: Te Deum laudamus , Differt, Willh. Ern, Tentzelii, Vit. 1686. 4. - De precib. publicis, Pfalmorum cantu, nec non factor, ord, Auct, Ioa, And. Quenstedt, Witt. 1686. 4. -C. T. Rango Sendschreiben von ber Mufica, alten und neuen Liebern, Greifsw. 1694. 4. - Dilquilitio de Cantu a D. Ambrosiano in Mediol. Eccles. introducto, a Eustac. a S. Ubaldo, Mediol. 1695. - Cithara Lutheri, oder catechetische Lieder. predigten, von Aug. Pfeiffer († 1698.) - De cantibus Angelicis, Progr. inaugur, Christ. Wildvogelii, Ien, (1699) 4. - In einer lat. Einla. dunasschrift zur Kener des Weihnachts. festes von Joh. Burch. Majus, Ril. 1702. 4. werden einige neuere Rir. chengefange fritisch untersucht. - Dilfertat, Fridericiana de Hymno: Et. halt uns herr ben deinem Wort, Auct. Ioa. Frid. Meyer, Kilon. 1707. 4. - Differtat, de ly mnor. lat, eccles, collectionibus . . . ex Msr. Frid. Lindenborgii ed. Pet. Zornius, Kil. 1709. 4. - Erbaulis che Liederpredigten . . . von Joh Avenarius, Frft. 1714. 8. — Einladung zu vier Beihnachtreden, welche gugleich in fich begreift eine Betr. und Erlauter, des Liedes: In dulci jubilo, von Chrftph. Aug. Seumann, Gott. 1721. 4. - Hiftor, Untersus chung, wer doch des alten und bekannten Liedes: "Allein Gott in der Soh fen Ehr," eigentlicher Autor fen, von Joh. Bogt, Stade, 1723. 4. -Evangelische Singeschule, darin die: jenigen Dinge deutlich gelehrt und

25

wiederhohlet werden, welche übers baupt allen Evangelischen Christen zur Erbauung und Beforderung der . . . Singeandacht zu miffen nothig und nublich sind, von Chritin. Markach, Breel. 1726. 3. - Differtat histor. philol. regi veronoupy, f. de Auctor. Hymnor, Eccl. Sueo - Gothicae . . . Auct. Cl. O. Plantin, Upf. 1728-1730. 4. 2 St — Ausführl. Historie und Erflarung des Beldenliedes: "Eis ne veste Burg ift unser Gott" .... Mit einer Borr von D. Luthers Selbenmuth und feiner Liebe gur Gingund Dichtkunft, von Det Bufch, San. 1731. 8. - Dissertat, fur le plein Chant Ecclesiastique . . . in ben Mem, de Trevoux v. J. 1735. O. 1666 u. f. - Evangelischer Lieder. Commentarius, vornehmlich über die alten Rirchen . und Rernlieder bes Gel Lutheri und anderer Theologen von Joh Mart Schamelius, Leipz. 1737.8. 2 Th. Unch find von eben die: fem Berf. noch Vindiciae Cantion. S. Eccl. evangel. b. i. Theologische Mettung und Beantwort, einiger fdwer icheinender etellen der öffentlichen Kirchengel. Leipt 1719. 8. 2 Th. vorhanden. - Allerhand Lieder : Remarquen, von Joh. Jac Gottschaldt, Leipt 1737:1739. 8. 4 St - Bon dem Ursprunge des Gefanges und der Borfanger, ein Progr. von Chrftn. Bunemann, Berl. 4. - Philosophisch musikalische Betrachtung über das gottlich Schone ber Gesangsweise in geiftl. Lieder ben öffentlichem Gottes: dienft, von E. Dan. Adami, Brest. 1755. 8. — Abhandl. von Einführung bes deutschen Besanges in die evangel. luther. Kirche überhaupt, und in die Murnbergische besonders . . von Joh. Bart. Riederer, Murnb. 1759. 8. - Bentrag zur Lieder : Sie ftorie betreffend Die Evangelischen Ge. sangbucher, welche ben Lebzeiten Lutheri jum Druck befordert worden, von Dav. Gottfr. Schober 1759: 1760. 8. 226. — Schreiben

von Berbefferung des Rirchengesans ges, von S. v. Sydow, im 4ten Bbe. S. 289 der Marpuraischen Bentrage. - Vertoog over het nuttig Gebruik en ontstiobtend Misbruik van het Pfalmgezang in den openbaaren Godsdienst der Protestanten, door Probus 1766. 4. - Ues ber die Kirchengesange, in 21. Hillers Wöchentlichen Nachr. vom 3 1766. S. 237. — Etwas jur Machr. fur einige Brn. Cantores, den Choralges sang betreffend, ebend. vom 3. 1767. S. 293. - Het geestelyk Psalmgezang onderfogt, verklaart, en te gelyk aangebonden tot den plicht om Gode te zingen en te Pialmzingen met aangenaamheid in't harte, door Corn. de Witt, Amst. 1767.8. - Het wel en Gode behagend Zingen, voorgesteld en aangeprezen in eene kerkelyke Redevoering . . . door Ger. Zeilmans van Salm, Amft. 1774. 8. Von dem Alterthume und Gebrauche des Rirchengesanges in Bohmen, von Ad. Voigt a St. Germano, Prag 1775. 8. - Kirkelyke Historie van het Pfalm Gezang der Christenen, van de dagen der Apostelen tot op onzen tegenwoordigen tyd . . . door J. van Iperen, Amst. 1777 - 1778. 8. 2 Th. - Bon ber Verbesserung und Verfeinerung des Rirchengefanges, die Vorrede vor 3. S. Vierlings Choralbuch, Caffel 1789 4. von J. S. Solzapfel. - De Hymnis et Hymnopoeis vet. et recentior. ecclesiae, eine Abhandl. von Joh. Gottfr. Baumann, die mir nicht naber bekannt ift. - - Bom Ges brauch der Rirchengefange : De prudentia in Cantionibus ecclef. adhibenda, Diff. G. Wallini, Vit. 1733 4. - De odio Pontificior. in Hymnos Eccl. Luther, Auct. Ioa. G. Götzel, Lub. 1702. 4. Gendicht. an . . . Joh. Chrftph Olearium . . . von unterschiedenen zur Liederhistorie dienlichen Sachen , von Ebend. Lubeck

25 5

1709.

1709. 4. — Differtat, histor, theologica de modo propagandi historiam per Carmina, Auct, Ioa, And. Schmid, Helmst. 1710. 4. — De propagat, Haeresium per cantilenas, Dissert. E. Sal, Cypriani, L. 1720. 8. — In der Eloquentia publica von Joh. Willh Berger, Lips. 1750. 4. sinden sich verschiedene, den Rirchengesang, besonders D. Luthers Berdienst darum, betreffende Reden. — S. übrigens den Art. Choral und den Art. Symne, u. s.

Bon der Geschichte der Birchens mufit und des Rirchengefanges : Dies ber gehoren, größtentheils, die von dem Fürst : 21ht, Martin Gerbert, ber. ausgegebenen: Scriptores ecclefiastici de Musica sacra potissimum, ex variis Italiae, Galliae, et Germaniae codd, mscrpts, collecti . . Typis S. Blaf. 1784. 4. 3 Bde. Sie fangen mit dem vierten Jahrhundert an, und geben bis ins iste und find folgende: Tegorrixor St. Pambonis, Abb. Nitriae, aus dem 4ten Sahrh. (Rlagen über die damahls schon aus. geartete Rirchenmufif.) - Monacho qua mente fit pfallendum, aus eis nem Rirchenvater bes 4ten Jahrh. -Instituta Patrum de modo psallendi f. cantandi, aus ben Berfen bes S. Thomas. — De laude et utilitate ipiritual, canticor. . . von dem Bischof Nicetus zu Trier, aus dem 6ten Jahrh. - De Musica, von 211. cuinus, oder Albinus, aus dem 8ten Jahrh. Handelt blos von den acht Rirchentonen, und scheint aus dem Werke des Caffiodorus gezogen zu fenn. - Explanatio quid fingulae litterae in superscriptione significent cantilenae, von Balbulus Notker. einem Monch aus dem roten Jahrh. - Eine altdeutsche Schrift von einem Monche, Laber Notfer, aus eben diesem Zeitpuncte, welche von den acht Tonen, ben Tetrachorden, ben acht Conarten, und den Berhaltniffen

ber Orgelpfeiffen handelt. - Bon den Schriften des Ubaldus , oder Buc. baldus, gehört, eigentlich nur beffen Commemoratio brevis de Tonis et Pfalmis modulandis bieber. — Von ben Schriften des Berno, aus bem 1 iten Sahrhundert: De varia Pfalmor, atque Cantuum modulatione. - Fragmenta de Musica, von dem Canonicus Gerland, aus dem 12ten Jahrh. - Scientia Artis Muficae, von Elias Salomon, aus dem 13ten Jahrh. lehrt, in 31 Rap. vorzüglich das, was den Rirchengefang betrift. - De differentiis et generibus Cantorum, von Alenulph de St. Gilleno. - Constitutiones Capellae Pontificiae, aus dem i 6ten Jahrh. in 59 Kap. — (Begen der übrigen, in diefer Sammlung befinds lichen Schriftsteller, f. den Urt. Mus fit.) - - In des Fortunatus Uma. larius (837) Werke De Ecclef, officiis, Col. 1568. f. Rom. 1591. f. handeln einige Rap. de Choro Cantorum, de vestim. Cantorum, de officio Lectoris et Cantoris. -Liber de correctione Antiphonarii, von Agobardus aus bem gten Jahrh. in dem 14ten Bo. der Bibl. Patrum , S. 323. - In ber Schrift des Balafrid Strabo (†849) De Officiis divinis in bem gten Bb. ber Bibl. Patr. handelt bas 25te Rap. De Hymnis et Cantilenis eorumque incrementis. - De Cantu, seu correctione Antiphonarii, von dem S. Bernard von Clairvaur (+ 1153) im aten Bb. f. Werke, nach ber Musg. des Mabillon vom J. 1719. - In des Ermengardus Berf, contra Waldenles, abgedr. im 4ten Bbe. der Bibl. Pat, handelt das 10te Rap. De cantu eccleliastico. - Pfalterium decem chordarum, Lib. III. in quibus . . . de numero Psalmor . . . de Psalmodia, de modo et usu psallendi fimul et pfallentium agitur, von dem Ciftercienser, Joachimo (1201.) Ven. 1527. 4. - De Canticor, ori-

ginali ratione, von Joh. Berfon (+1429) im sten Bbe. f. Berte. -Mufit : Buchlein, oder nuglicher Bericht von dem Ursprunge, Gebrauch und Erhaltung chriftlicher Mufit, von Chrftph. Friccius, Luneb. 1631 und 1643. 8. (Die Schrift besteht aus amen Orgelpredigten des Berf. moven Die erftere, unter dem Titel: Mufica Christiana . . . bereite, Leipz. 1615. 4. gedruckt murde.) - Seelenmufit . . von Undr. Saubertus, Murnb. 1624. 4. (Eine Predigt, welche ebenfalls von dem Ursprunge, der Matur und dem Gebrauche der Mufik handelt. ) - De Chori ecclefiast, antiquitate, necessitate et fructibus, Auct. Th. Hurtado, Col. 1655. f. - Differtat. de Musica sacra, recitata in Acad. Bafiliana, von Siov. Bat. Dos ni, im iten Th. G. 267. f. B. Flor. 1743. f. - In dem Berfe des Jean de Bordenave : Des eglises cathedrales et collegiales, Par. 1643. 8. handelt ein Rap. von den Orgeln und ber Mufit der Chorknaben , worin brauchbare Nachrichten über die Kirchenmufit vortommen follen. - Mnemolynon musicum ecclesiast. Differt. Chr. Gueinzii, Hal. 1646. 4. - Im gten Bbe. von Joh. heinrich Sottingers Histor, Eccl. novi Test. Hanov. 1655 u f. 8. wird, S. 716. de augmentis Musicae Saec. XIV. factis gehandelt. - De divina Pfalmodia, f. pfallentis Eccl. Harmonia: Tract. bistor. symb. et asceticus, Auct. Ioa. Bona, R. 1653. 8. verm. Col. 1677. 8. und in der Samml. f. 28. Antv. 1677. 4. 1723. f. (Der, die Musik betreffende Innhalt besteht aus 20 Rap. mit folgenden Ueberschriften: De antiq. et excell, div. Pfalmodiae; quibus de caufis certae quaedam horae ad pfallendas Deo laudes fuerint institutae; de varia diei ac noctis divisione; de nocturn, vigiliis; de laudibus; de prima; de tertia; de sexta; de nona; de vesperis; de completorio; de offic.

parvo b. virginis; de offic. defunctorum; de psalm. poenitential. et litaniis; de pfalm, gradualibus; de fing. partibus div, Pfalmodiae; de cantu ecclesiastico; de var. ritibus quibus utitur Eccl, Cathol, in recitandis div. officiis; de discipl. pfallendi; de variis Sanct, exempl. ad div. offic. pertinentibus.) - 3n Joh. Conr. Dietrichs Antiq. bibl. Giest. 1671. f. wird, S. 349 u. f. de Musica sacra gehandelt. - La Science et la Pratique du plain Chant, par un Relig. de la Congregation de St. Maur (Don Jac. le Clerc) imprimé par les soins de Don Ben. de Jumithac, Par. 1672. 4. - De Musica, Disputat, theol. I. M. Schoepperlini, Argent, 1673. 4. -Differtat. sur le Chant Gregorien, p. Dan. Nivers , Par. 1683. 8. (Die 18 Rap. des Werkes handeln : De l'origine et de l'excellence du chant Gregorien; de l'utilité du ch. d'egl. et de ses effets; contre les Heret. et tous ceux qui blament le chant de l'Eglise; que le chant Greg, ou Romain... a été changé et corrompu en plusieurs parties, que le chant. Rom, même à Rome a été corrompu...; de la facilité qu'il y avoit de corrompre le chant Gregor, et de la necessité qu'il y a de le corriger; des abus qui se sont glissés dans la manière de chanter le plein chant; des abus commis au Ch. Greg. dans plusieurs parties de l'office divin . . .; du nombre des figures et de l'usage des caracteres du plein Chant; de la quantité des Notes; du commencement de l'office divin; des Antiennes, où il est traité à fond des 8 Tons de l'Eglise, des Pseaumes; des Capitules et des Respons; des Hymnes; des Cantiques; des autres parties de l'office divin; que le Ch. Greg. est le plus considerable de tous les Ch. eccles.) - Dell' origine e progressi del Canto ecclefiaftico, von Franc. Cionacci, als Borrede ju bem Dottore addotrinato des Matt. Coferati, Flor. 1682.4. einzeln, Bol. 1685. 8. - De Musi--ca, ac figillatim de ecclesiast. eoque spectantibus organis, Auct. Casp. Calvor, Lipf. 1702. 12. verm. in ebendeff. Ritual, ecclef. Jen. 1705. 4. (Die Schrift besteht aus 6 Rap. folgenden Innhaltes: De Mufic, tum generat, tum figillar, de ecclefiastica; de speciebus cant, sacrorum; de Psalmod, ac Hymnodia; de cantu figurali; de music. in-Arumentali; de musicae directore.) - Observatio de Cleri Rom. controversia cum Cl. Germ. circa Music, eccles. im 7ten 3b. 6.370 der Observat. Hallens. v. 3. 1703. -Traité de l'ancienne discipline de l'Eglise dans la celebration de l'office divin, p. Edm. Martenne, Par. 1719. 8: - Die Borrede vor den Cantates, petits Motets etc. des S. Umi, Par. 1721. f. handelt von der Bes Schaffenheit der Birchenmusik. - De usu Music. in Eccl Christ. Disp. Ioa. Nic. Wilh. Schultze , Roft. 1728. 4. - Progr. quo nimiam arzis affectationem in Musica sacra a Theologis magni nominis improbari oftendit Ford. Duve, Nov. Rup. 1729. 4. - Die Geschichte der Bire chenmufit alter und neuer Zeiten, von Gottfr. Ephr. Scheibel, Bresl. 1738. 3. - Traité bistor. et pratique sur le Chant ecclesiastique, p. J. le Boeuf ... avec le Directoire qui en contient les principes et les règles . . . Par. 1739. 8. (Der erfte Theil enthalt 7 Rap. mit folgenden Ueberschriften: Quelle eft la meilleure manière d'infinuer les princ. du Chant aux enfans, et combien il est utile de le leur enseigner ..; de l'estime que l'on a fait de tout tems au Chant ecclesiastique . . .: des anc, Auteurs du Ch. Romain, fon alliance avec le ch. gallican, les augmentat, qui y ont été faites,

les alterat, de ce chant et leurs causes, nature de l'Antiphonier de Paris; variétés des Plalm, qui ont cours en France, idée des variétés sur le premier mode pour faire comprendre que par tout païs l'on convenoit de lier toujours tel commencement d'Antienne à telle terminaison pfalmodique; espèces de Chant qui paroissent emanées du Ch. Greg. ou Rom. et qui se sont faites entrée dans l'Eglise etc.; changemens que l'organifation et le Dechant ont introduit dans le Ch. Gregorien, influence de ces sciences dans le ch. Gregorien, alteration de l'angienne douceur du chant caufée par les grosses voix et par le défaut de connoissance des langues orientales; de quelques anc, pieces de plainchant qui ont été abolies ... et de quelques autres modulations dans le genie du ch. greg. qui n'auroient jamais du l'être; ber zwente Theil, 10 Rapitel: Methode la plus simple d'enseigner la Gamme ....; règles pour connoitre en général la nature de chaque piece de chant; des notes, ou fignes avec lesquels on marque la quantité ou durée des sons; de la pfalm. ou du chant des Pseaum, et Cantiques; des Antiennes; des Repons; des Hymnes; des petitsVersets; de l'Invitatoire et du Ps. Venite; fur les Benedicamus, Manière de chanter les leçons de Matines et de la Messe, manière de chanter l'Epitre à la Messe, manière de chanter l'Evangile etc.) — Don dem rechten Gebrauch der Mus fik bey dem Gottesdienst, eine Rede von Willh. Friedr. Rraft, in f. Geiftl. Reden, Jena 1746. 8. - Dom rechts mäßigen und Gott wohlgefälligen Gebrauch der Mufit, von G. For. Lind: ner, Ronigsb. 1747. 8. - Don der Reformation der Kirchen : und übris gen Mufit, im eilften Jahrh. ein

Muff.

Auff. in den Braunschw. Unzeigen vom 3. 1748. S. 1001 u. f. von Joh. Chrftph. Harenberg. — Chorus music. gloriam Chr. celebrans ex Pf. LXVIII. v. 26. Progr. Gotth. Conr. Goldschald, Dr. 1751.4. -Della Mujica del Santuario e della disciplina de suoi Cantori, del S. Santarelli, R. 1764. 4. (Db ber versprochene zwente Theil erschienen ist, weiß ich nicht. Einer andern Sandichr. von eben diefem Berf. gedenkt Burnen im 4ten B. S. 40. f. History of Music.) - Don der Rirchenmufit, in Hillers Wochentl. Machr. vom J. 1767. S. 395. — Betrachtungen über die Rirchenmus fit und beil. Gefange der Rechtglaus bigen und ihren Augen, Breslau, 1767. 8. - De Cantu et Musica facra a prima ecclesiae aetate usque ad praesens tempus, Auct. Mart. Gerberto, Monaster. et Congr. St. Blassi in Silva nigra Abb. . . Typ. S. Blasian. 1774. 4. 2 Bde. (Das Bert ift in 4 Bucher abgetheilt, wovon das erite, in 4 Rap. De perenni Mulicae, ac cantus a prima humani generis origine in facris ufu ejusque ortu et progressu a prima ecclesiae aetate; quaenam primae eccles, aetate in facrif. Missae cantari consueverint; cant. ac Mus. facr. aliis in locis, partibusque officii divini; qualem habuerint esseque voluerint prima eccl. aetate S. Patres ecclesiast. cantum; das zwente, in 2 Theilen, und 10 Rap. uberhaupt, de statu et progressu Cantus eccl. Romani praesertim, med. aevo; de cantor, et eor, functionibus; de ipso cantu, qualis in eccl. fuerit med, aevo ac cantion. generibus; de solemni Missae decantatione; cantus et muf, facra med, aevo in administrat. Sacramentor, ritusque var, praesert, in hor, canonic, decantandis; de cantu et muf, statis per annum diebus ac folemnitat, aliisque tum ordi-

nar, cum extraordin, div. officii partibus; de libris ad officium cantumque facr, med, aevo pertinentibus; celebres med. aevi in cantu et mus. eccles auctor, instauratoresque; de notis mus. med. aevi, gr. et lat- quar, specim. exhibentur per fingula saecula; de disciplina cantus et Music. facr. med. eccl. aevo; das britte Buch. in 3 Rap. De Muf. f. concentu plur. vocum; de Mus. mensurata med. aevo inventa; de organ. aliisque instrum, music, paullatim in Eccl. inductis; das vierte Buch, in 6 Rap. Discipl. cantus ac Mus. cccles, posteriore hac actate; usus cant, ac Music. apud Heterodoxos; de cantu et mus, recentior. Graecor. Moscor, aliorumque gentium extra Europam; ars ac institut, cant, et mus, facr, postrema hac aetate; auctor. Mus. sacrae poster, actar, usque ad praciens tempus; vetus Mus. recentiori comparata.) - Histor, and critical Esfav on the Cathedral Musik, Lond. 1783. 4. — Abhandlung über das wahre Wesen der Kirchenmusik, als Vorrede vor dem, von J. H. Knecht componirten 23ten Pfalm, Leipz. 1783. f. - Beytrage gur Ges schichte der Rirchenmusik finden sich noch in den Annal, ecclesiaft, des C. Baronius, Col. 1624. f. 12 Bde. - in den Antig. Lection, des Beinr. Canissus — in dem Comment. in Tertull, de praescriptionibus von Chrstn. Lupus (Wolf) in s. W. Ven. 1724. f. 12 B. u. a. m. — und Nachs richten von der Rirchenmufit in ein: zeln Ländern, als in Spanien, geben: Henr. Florez, im zten Bd. S. 360 f. Espana sagrada - in Granfreich, 3. Mabillon in f. Berfe De Liturgia Gallica, Lib. III. Par. 1729. 4. in England, The Temple Mufik, or an Essay concerning the method of finging the Pialms of David in the temple before the

Babilonish captivity, wherein the Musik of our Cathedrals is vindicated and supposed to be conformable not only to that of the primitiveChristians but also to the practice of the Church in all preceding Ages, by Arthur Bedfort, Lond. 1712. 8. - In Schweden: Dissertat, histor, de Musica sacra generatim et Eccl. Sueogothicae speciatim . Auct. Jon. Oedmann, Lund. Goth. 1745. 4. - - Much gebort noch hieher : Joh. Cor. 211. brechts Rurge und unparteifche Mach. richt von dem Zustande und der Be-Schaffenheit der Rirchenmusit in der Oberftabtifchen Sauptfirche B. Mariae V. zu Muhlhausen , in Marpurgs Sift. frit. Bentr. Bd. 5. G. 381.

Bon dem Werthe und Mugen und der Nothwendigfeit der Birchenmus fir: Rurger Bericht aus Gotteswort, und bemahrten Rirchenhiftorien, von der Mufit, daß dieselbe fleißig in den Rirchen, Schulen und Saufern ges trieben und ewig foll erhalten werden, von Jac. Pair, Launig 1589. 4. -Beiftliches mufifal. Triumph , Erang. lein, von der hochedeln und recht eng. lischen Dorothea und großen Gottes: Sab, der Frau Mufita, von Mart. Richard, Leipz. 1619. 4. - Mußliches Tractatlein , vom Lobe Gottes. ober ber Bergerfreuenden Mufifa morin furglich und einfaltig gezeigt wird, wie die Dufika fammt ihrer Commo: Ditat und Nugbarfeit einig und allein Bur Chre Sottes foll gerichtet fenn , von Lor. Schroder, Coppenh. 1639. 8 - Pfalmod. christ. de Music. chrift. b. i. Grundliche Bewiffens. belehrung mas von der driftl. Mufica, so wohl voc. als instrument, zu hals ten fen, von Sect. Mithob. 1650. 8. - Musikal Paradoral : Discourfe, oder ungemeine Borftellungen, wie die Mufica einen hohen und gott= lichen Urfprung habe, und wie bingegen diefelbe fo fehr gemißbraucht wird . . . von Undr. Werfmeifter, Quedl. 1707. 4. - Veritophili (Chritob Raupach) Deutliche Beweisgrunde, worauf der rechte Bebrauch der Mufit, bendes in der Rirs de und außer derfelben berubet, als Unhang ben der Miedtschen Musical. Handleitung, Hamb. 1717. 4. -Eine Bertheidigung Diefer Ochrift mit der Aufschrift: Abgenothigte Bes antwortung der benden Fragen: 1) Ob das Wort Pfalmodia, apud Patres qui ante Nanzianzenum vixere, ein bloßes Singen, ober ein Singen ju mufikal. Inftrumenten bedeute; 2) Ob fo mohl das Spielen auf mu:, fifal. Inftrumenten , als Singen , unter den eiften Chriften, ben ihren geiftl, Versammlungen, manchmal in Gebrauch gewesen sen, von ebendems selben, in Matthesons Crit. Mufica, 286. I S. 167. - Tractatus de Choris Prophetar. Symphoniac. in Eccl. Dei, ea contrahens, quae ad consultationem de nunquam negligenda instaurat, cultus Dei rat. etiam in choris eccl. muf. in hac Theol, regiminis eccl. parte facere videntur, Auct. Gottfr. Alb. Pauli, Roft. 1719. 4. (Der 3nn. halt findet sich in Matthes. Musikal. Ehrenpforte, S. 251.) — Daß die Rirchenmufit, wenn folche wohl und driftlich eingerichtet, eine Gabe Got. tes fen . . . eine Predigt von Bernh. v. Sanden, Konigeb. 1720. 4. -Bufällige Gedanken von der Rirchens musit, wie sie heutiges Tages beschaf. fen ift . . . von Gottfr. Ephr. Scheis bel, Leipz. 1721. 8. (Das Berk enthalt 8 Rap. Von der Mufik übers haupt; von dem Endameck der Dufit, oder von der Bewegung der Uffecten; von der Kirchenmusik in specie; von der Mothwendigkeit der Rirchenmu. fit; daß die Rirchenmusik mit ber weltlichen, in Movirung der Uffec. ten nichts eigenes habe; von den unterschiedenen Urten der Rirchenmufit; von der Bestellung eines Chori mulici in der Kirche; von der Materie

ber Rirchenmusie, oder wie ein mufitalischer Text aussehen foll.) - Die neu angelegte Freuden - Afademie zum lebrreichen Vorschmack unbeschreibli= der Berrlichkeit in der Befte gottlis der Macht, von Joh. Mattheson, Samb. 1751 = 1753. 8. 2 Th. — Sieben Befprache der Beisheit und Mufit, fammt zwo Beplagen, als die dritte Dosis der Panacea von ebend. Samb. 1751. 8. - Musico Theologia oder erbauliche Unwendung musikalischer Wahrheiten, von Joh. Mich Schmidt, Bapr. 1754. 8. Soll. von Jac. Willh. Luftig, Amsterd. 1757. 8. - Musica parabolica, oder parabolische Musik, b. i. Erörterung etlicher Gleichniffe und Figuren, die in der Mufit, absonderlich an der Trommete befindlich, badurch die allerwichtigsten Beheimniffe der S. Schrift, den Mus sitverståndigen gar deutlich abgemablt werden . . . . von Georg S. Reug 1754. 8. (ba ber Berf. bereits im 3. 1716 starb: so ist wahrscheinlicher Beise, eine frubere Ausgabe bieser Schrift vorhanden. ) — Beweiß, daß eine wohleingerichtete Kirchenmufit Bott wohlgefallig, angenehm und nuglich fen, von Martius, 1762. 8. - De cura Principum et Magistrat, pior, in tuendo et conservando Cantu ecclef, eodemque tam plano quam artificioso, Orat. Ioa. Chr. Winter, Han. 1772. 4. -The power of Musik and the particular influence of Church - Mufik, a Sermon . . . by J. Rawlins, Lond. 1773. 8. - In ben Gedanken über Religion, Poeffe und Musik, vor A. S. Niemeners Ubraham auf Moria, Leipz. 1777. 8. wird von dem Ginfluß der Mufik auf Erbauung gehandelt. - Dialogo dove cercafi: Se lo Studio della Mufica al Religiofo convenga o difconvenga, del D. Giov. Sacchi, Pif. 1786. - In den freymuthigen Gedanken über die Gottesverehrun-

gen der Proteffanten, von C. Spakier, Sotha 1788. 8. findet sich ein Ra= pitel von der Rirchenmufit und dem Rirchengesange. — Das Lob ber Rirchenmufit, eine Rede von &. For. Röhler. — - Auch gehören die vers schiedenen Orgel, Gin. al ingsreden hieber, als: bas rein gestimmte Or= gelwerf unfere Bergens, ober driftl. Einweihungspredigt eines neu verfertigten Orgelwerkes . . . von Buft. Phil. Morl, Murnb. 1709. 4. -Ein wohlgerührtes Orgelwerf, als eine Unreizung gur Furcht des Beis stes . . . von Chrstn. Flittwell, Ros nigsb. 1721 4. - Die Rneiphos fische laute Orgelstimme . . . von Chritin Masecovius, Konigeb. 1721. 4. - Ginige gur Mufit gehörige poet. Gedanken, ben Belegenheit der fchonen, neuen, in der Frauenkirche zu Dresden erbauten Orgel, von Theod. Chriftl. Reinholds, Dresden 1736. 4. - Redenvoering over de nuttigheid der Muziek en haaren invloed in den openbarenGodsdienst door Ever. Schuttrup 1755. 4. (But Einweihung ber Orgel in Alkmaar.) - Orgelpredigt, jur Ginweihung der zu Neumark erbauten neuen Orgel. von Gottl. Rluge, Bresl. 1756. 4. - Predigt von der weisen und treus en Sand Gottes ben der Sorgfalt der Menschen fur einen Gott mohls gefälligen Gottesdienst, ba die neus erbaute große Orgel zu St. Marien Gott geheiligt ward, von Jon. Sels ler, Danzig 1761. 4. - Het nieuw Orgel in de vrye Heerlykheid van Catwyk aan den Rhyn . . . door Fr. Burmann, Utr. 1765. 4. -Die beiligen Berrichtungen in bem Sause des herrn ben der neuen Ors gel in der Ilmenauschen Stadtfirche . . . von Bernh. Geb. Große, Gifen. 1765. 8. - Predigt ben der Ginweihung der neu erbauten Orgel in der St. Morihfirche zu Halle . . . von C. Friedr. Senff, Salle 1784. 8. - The antiquity, use and excellence of Church - Musik . . . a Sermon by G. Home, Lond.

Ueber Die Binführung der Inftrus mentalmufit bey dem Gottesdienft : Rel. Calliopes organ, de invento perquam ingenioso, system, miraculofo, et usu relig. Organor. mulicor. . . . Auct, Ioa. Oleario, Hal. 1597. 4. - Tegengift vant Gebruyk ent Ongebruyk vant Orgel in de Kerken der vereenigde Nederlande door J. J. Calkmann, t'Gravenh. 1611. 8. - In des Joh. Steph Duranti Berfe: De ritibus Eccl, cathol. Par. 1624. 8 handelt bas 13te Rap. bes iten Buches, von ben Orgeln und der Zeit ihrer Ginführung in die Rirche. - Orgelgebruyk in de Kerke der vereenigte Nederlande, door Conft, Huygens, t'Amst. 1660. 8. (S. Matthes. Mus fifal. Patrioten G. 21.) - Exercitatio de Music, organ. in Templis in den Exercit. des Mart. Schoofius, Utr. 1663. 4. - In dem Thefaur. Confilior, et Decifion, des &. Des befen, Jena 1671. f. 3 Bb. findet fich, 25d. 1 S. 1146. ein Judic. Facult. Theol. Vitteberg, de Organis und S. 1148 ein Judic. D. Wolfg. Franzii, De Musica in Templis. - De Usu Organor, in Templis, eine Differt. von S. Munt, Abo 1673. 4. - Bom Gebrauch der Sorner, infonberheit benm Gottesdienft, von Trog. Urnfiel, 1683. 4. - Crit. d'un Docteur de Sorbonne sur les deux lettres de MM. Deslyons de Bragelongue touchant la Symphonie et les instrumens, qu'on a voulu introduire dans leur eglise aux Lecons de tenebres, Par. 1689. 4. - Lettere ecclesiastiche di Pomp. Sanarelli, Nap. 1692. 4. (Der neun: te diefer Briefe untersucht und bejahet die Frage, ob es gut fen ben dem Gottesdienste zu fingen und Mufik zu haben. ) - Treatife concerning the lawfulness of instrumental

Musik in holy offices . . . by Henry Dodwell, Lond. 1700. 8. - Sie ftor. philol. Sendichreiben von Orgeln ihrem Ursprung und Gebrauch in der alten und neuen Rirche Gottes von Gottfr. Ephr Muller, Dreed. 1748. 8. - Siftor. Unterf. von den Rirs chenorgeln, in den hannoverischen gel. Unzeigen vom J. 1754. S. 1275 und einzeln 1755. 8. von 2B. Chritn. J. Chrysander (der Berf. handelt von der Erbaulichkeit der Musik, von der Rechtmäßigkeit der Kirchenmusik, von der drenfachen Art der musical. Inftrum. im alten Teftament, von ber Einführung der Instrumentalmusik in der Rirche, von den Orgeln, und.d. m.) — Abhandlung über die Frage: Ob die Dufif ben dem Gottesdienste der Christen zu dulden oder nicht? von Joh. Lor. Albrecht, Berl. 1764. 4. -- Bon dem Gebrauch und Rugen der Orgelwerke, von Joh. Mart. Bets ter, Ansp. 1783. 8. — Auch wird noch in des Undr. Pisc. Castaldo Sacrar. Ceremoniar, Prax, und in des 3. Durell Hiftor, Rit, eccles, die Frage von der Inftrumentalmufik in den Rirchen untersucht, und, unter Einschränkungen, der Gebrauch berfelben geftattet. - - Beiondre Schriften wider die Rirchenmufif und Widerlegungen derfelben : Rudimenta Music, de tripl. Music, specie, de modo debite solvendi divinum pensum, et de auferendis nonnullis abusibus in templo, Auct. Blas. Rossetto, Ver. 1529. 4. - Modern Church - Musik pre-accused, cenfured and obstructed in its performance before his Majesty . . . vindicated by the Author, M. Looke, Lond. 1666. 8. - Geftrafter Migs brauch der Rirchenmufit . . . von Joh. Muscovius Land 1694.8. - Schrift. und Vernunftmäßiges Lob der, in Sotteswort wohl gearundeten Bocals und Instrumental Rirchenmust . . . von Chritin. Schiff 1694 8. (Gegen die vorhergehende Schrift. ) - In Chrffin.

Chriffen. Gerbers Unerfannten Gun. den der Welt . . . Dresd. 1703. 8. 3 Bbe. wird im 8 ten Rap, bes iten Bos. von dem Migbrauch der Rir. chenmufit, und im 40ten Rap, bes aten Bos. Bon dem Liederverderben und dem hoffartigen Gingen gehanbelt; hiewider schrieb S. Mog, Die vertheidigte Kirchenmufit . . . Dresd. 1703. 8. auf welches Ch. Berber mit einem Sendschreiben an G. Mob ... Urnft. 1704. 8. antwortete, und dies fer wieder eine Abgenothigte Forts. ber vertheidigten Rirchenmufit . . . Dresden 1708. 8. drucken ließ, welche Gerber in der Borrede ju den Unerkannten Boblthaten Gottes . . . Dresden 1711. 8. ju beantworten suchte. - Unvorgreifliche Gedanken über die neulich eingeriffene theatras lifde Kirchenmufit, und von den darinnen bishero üblich gewordenen Cantaten . . . von Joach. Mener, Leingo 1726. 8. gegen welche: Der neue Sottingsche, aber viel schlechter, als die alten Lacedamonischen, urtheilende Ephorus ... von Joh. Mattheson, Hamb. 1727. 4. gerichtet ift, und zu beffen Bertheidigung: Der anmaglis the Hamburgifche Criticus fine Crifi ... von Joach. Meyer, Lemgo 1728. 8. erschien, worauf Mart. S. Fuhr: mann mit der : 1. Gerechten Bage Schaal ... Alltona 1728. 8. " ants wortete, die Mener durch den Abges würdigten Wagemeister : .. 1729. 8. wiberlegte. - Die Borrebe vor den Deumeisterischen Rirchenandachten, von J. Andr. Reffelring handelt von ber, buch die Propheten, von Gott befohlenen Rirchenmufik, gegen welche einllugenannter eine fleine Schrift drucken ließ, die Reffelring in dem Zwinglius redivivus, Frf. 1744.8. widerlegte. - Widerlegte Vorurtheis le vom Ursprunge, von der Beschaf: fenheit und der Wirfung ber Rirchens mufil . . . von Casp. Ruez, Lib. 1750, 1753. 8. 3 St. - - Much gehören Im Gangen Diejenigen Ochriften bier Dritter Cheil.

her, welche von der Musik im ewigen Leben handeln, als ein Wert von Willh. Melton (1520) De Mufica coeleiti - Grundlicher Beweis, daß im ewigen Leben wirklich eine vortrefliche Musik sen, von Joh. Chipph. Ummon, im iten St. ber Regens. burger Nachr. vom J. 1746 und im 3ten Bd. S. 581 der Miklerschen Bibl. — Beweis daß eine Mufit im ewigen Leben hochst unwahrscheinlich sen, gegen die vorige Schrift, a. a. D. Behauptung der himmlischen Mufit, aus den Grunden der Bernunft, Rirchenlehre und heil. Schrift, von Joh. Mattheson, Hamb. 1747 8. Wahrer Begriff bes harmonischen Lebens: Der Panacea zwente Dofis .... von Ebendemfelben , Samb. 1750. 8. ---

Von den Pflichten und Rechten der Birchenmusif: Director Chori ad usum S. Basilicae Vatic. Auct. D. Ioa, Guiderti, Rom. 1582. 1624. 8. Berm, und verb. von Franc. Pelichias ri, mit dem Titel: Direct. Chori ad usum omnium Eccles. cathedral. et coilegiat. R. 1737. 4. - De obligatione affistendi et canendi in Choro, Diff. Ioa. Aegd, Trullengh, Valent. 1633. 8. - Short Directions for the performance of Cathedral Service by Edw. Low. Oxf. 1661. 8. verm. 1664. 8. - De luribus circa Muficos eccles. Differt. Ioa. Ruhnau, Lipf. 1688. 4. -Eine abnt. Differt. wird dem D. Undr Mollus zugeschrieben. - Bon dem Ursprunge, Umte und Rechte der Cantoren in Rirchen und Schulen, in Miglers Mufffal, Bibl Bo 3. S. 776. - Grundl. Unterf von den Reche ten der Altare . . . Orgeln , Rirdjeu. mufil . . . von Gottl. Glevogt . . . Jena 1732. 8, - Huch wird von Diefen Rechten und Pflichten noch in Jos. Binghams Orig. f. Antiquit. ecclef. I. 1724. 4. im 7ten Rap des gten Buches, fo wie in Beinr. Schar. baus

gehandelt. -

Rirchenmusik überhaupt als Mes fen, Motetten, Oratorien, Pfalmen u. f. w. find, unter mehrern gefett worden, von Corelli, Lotti, Merula, Conti, Ben, Marcello, Allegri, Pergolefe, Mofll. Martinez, Chrfiph. Morales, de la Lande, Mondonville Will. Mundy, B. Bonce (der auch a Collection of the most valuable and usefull composition for the Churchfervice by the feveral Engl. Mafters of the last two - hunderd Years 1768. f. herausgab. ) Handel, Teles mann, Forfter, Rafch. Pfeiffer, Graun, Saffe, Sagler, J. S. Knecht, J. B. Rerl, Ronigsberger, Rnecht, Ropp, Rolle, homilins, Agricola, Stolkel. Steinert, Bad, Rungen und andre mehr. S. übrigens den Urtifel Choral.

### Klang. Musif.

Die Betrachtung bes Ursprunges und der wahren Beschaffenheit des Klanges, erkläret so manchen Dunkt in der Musit, und giebt verschiedene so wichtige Folgerun= gen für die Kenntniß der Harmonie, daß sie hier nicht kann über=

gangen werden.

Der Klang ist ein anhaltender steter Schall, ber von dem bloßen Laut dadurch unterschieden ist, daß dieser nur einzele abgezette Schlä= ge horen läßt, wie die Schläge eines hammers; da der Klana anhaltend ist. Wie sich das Herunterfallen einzeler Tropfen, sie folgen schneiler oder langfamer auf einander, zu dem fteten Rinnen eines Wasserstrales verhalt, so verhält sich der bloße Schall oder Laut, der aus einzelen Gehörs tropfen besteht, zu dem Klang, der ein ununterbrochenes Fliegen des Schalles ift. Die Naturkundiger fagen uns, baß auch ber Klang, ob er gleich uns als anhaltend porfommt, aus wiederholten ein= zelen und würklich abgesetzen Schlägen bestehe, die aber so schnell auf einander folgen, baß wir den Zwischenraum der Zeit von einem zum andern nicht mehr empfinden, sondern sie in einen steten Ton zusammen hängen; bas Ohr zeiget sich hieben, wie das Auge in ahnlichem Kall. Wenn man in der Dunfelheit eine gluende Kohle schnell wegwirft, so schei= net uns der Weg, den fie nimmt, ein steter feuriger Strich, ober eine gluende Schnur zu fenn, ob wir gleich jeden Augenblik nur eis nen gluenden Punkt biefer Linie feben.

Rla

Diese Bemerkung über die mahre Beschaffenheit des Schalles ist der Grund zur wissenschaftlichen Betrachtung des Klanges und der harmonie. Besonders wiffen wir daher, worin der Unterschied zwis schen hohen und tiefen Tönen be= stehe, welches die Gelegenheit giebt, die Tone in Ansehung ihrer Höhe gegen einander zu berech=

nen. Rämlich — Je schneller die einzelen Schlä= ge, aus benen ber Klang besteht, auf einander folgen, je hoher scheis net und ter Jon ju fenn. Es läßt fich mathematisch beweisen, daß zwen Tone um das Intervall einer Octave von einander abstehen, wenn die Schläge des einen noch einmal so geschwind auf einander folgen, als die Schläge bes ans dern; und so kann jedes Intervall burch bas Verhältnig ber Ges schwindigkeit der Schläge in Zahlen ausgedruft werden.

Man hat auf diese Art gefunden, daß der tiefste in der Musik noch brauchbare Ton, der noch um zwen Octaven tiefer ist, als das sogenannte große C, in einer Gecunde 30 Schläge an das Ohr

thut;

thut; der höchste brauchbare Ton aber, oder das viergestrichene c, in gleicher Zeit 3760 \*). Wenn das erwähnte unterste C30 Schlä= ge in einer Secunde thut, fo thut seine Octave 60 Schläge in der= felben Zeit. Darum kann man sa= gen, der Unisonus verhalte sich zur Detave, wie 30 zu 60, oder wie 1 3u 2. Alfo bruft bas Berhaltniß 1:2 die Octave aus; und auf eine ähnliche Art bas Verhältniß 2:3 die Quinte; weil von zwen Tonen , deren Intervall eine reine Quinte macht, der tiefere zwen Salage thut, da der höhere dren macht.

Dadurch wird nun der Ausdruk aller Intervalle durch Zahlen, so wie er durch dieses Werk überall gebraucht worden ist \*\*), verständlich. Einige Tonlehrer druten die Verhältnisse durch die Lange der Santen aus. Bendes kommt auf dieselben Zahlen heraus. Denn es at erwiesen, daß ben flingenden Santen die Anzahl der Salage in dem umgekehrten Verhältnig der Länge der Santen erfolget \*\*\*); (wenn nämlich die Santen sonst gleich und gleich stark gespannt sind); so daß eine noch einmal so viel Schläge thut, als eine andere, wenn diese noch einmal so lang ift. Daher kann man die Intervalle auch durch die Lans. ge der Santen ausbruten; in welchem Kall dieselben Zahlen nur umgekehrt werden. Also müßte nach dieser Art das Verhältniß der Octave durch 2:1, der Quinte durch 3:2, ausgebrüft werben. Dieses sen von der Höhe und Tiefe des Klanges gesagt.

\*) S. Euleri Tentamen novae theoriae Musicae c. I. §. 13.

\*\*) Man sehe besonders die Urtifel Confonanz; Diffonanz; Intervall. \*\*\*\*\*) S. Urtifel Monochord.

Aus der wahren Beschaffenheit des Klanges hat man auch entdes ket, woher die Reinigkeit eines Tones entsteht; man hat gefun= den, daß der Con rein ift, bessen Schläge durchaus gleich geschwind find und sich durch Punkte vor= stellen lassen, die alle gleichweit von einander abstehen . . . . , daß der unreine, unmusikalische Ton aus Schlägen besteht, die unordentlich auf einander folgen, wie Punkte, die bald weiter bald en= Auch hat man ge= ger stünden. funden, daß dieses Unreine des Tones ben Santen daher kommt, daß die Santen bisweilen an einis gen Stellen diter, oder dunner

find, als an andern.

Roch wichtiger als dieses ist die Entdekung der wahren Unfache der Unnehmlichkeit eines reines Klan= ges, auf welche die angezeigte Theorie des Klanges geführt hat. Wir wollen diese wichtige Sache so genau, als möglich ist, entwis keln. Wenn wir, wie in den vorhergehenden Unmerkungen gesche= hen ist, jeden steten, aus nicht zu unterscheidenden Schlägen bestes henden Schall, einen Klang nennen wollen, so giebt es unange= nehme, und zur Musik völlig un= brauchbare Klänge, die mehr schnatternde, oder flappernde, als sin= gende Tone bilden. Go ist das Rasseln der Räder an einem sehr schnell gehenden Wagen. steht auch aus einzeln Schlägen, die in einander fliessen; aber es verdienet den Namen des Klanges nicht, ist auch dem Gehör nicht ans genehm. Aber jeder Klang einer reinen Sante, einer reinen Glofe, er falle auf welche Höhe er wolle, wenn er nur nicht ganz über, ober unter unserm Gehörfreis liegt, ist angenehm: dessen wird kein Mensch in Abrede senn. Da nun bendes, das Rasseln eines Rads 6 2

und

und das Klingen einer reinen Sayte, aus schnell und allenfalls in gleichen Zeitpunkten wiederholten, in einander fließenden einzelen Schlägen besteht, woher kommt es, daß dieses angenehmer ist?

Die Entdefungen, die man über die Beschaffenheit der klingenden Santen gemacht hat, haben auch die Auflösung dieser Frage an die Hand gegeben oder doch bestätiget. Denn noch ehe man die Bewegungen einer klingenden Sante zu berechnen wußte, und schon vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts, ist die Beobachtung befannt worden, daß ein reiner etwas tiefer Ton einer Sante, einem geübten Gehör, außer dem Unisonus, oder Grundton, auch dessen Octave, bessen Duodecime, auch wol gar die zwenke Octave und deren große Terz hören lasse. Eine wichtige Entdefung, wozu aber blos ein feines Gehör erfodert wurde. Um dieses jedem Leser deutlich zu mas chen, wollen wir also seken, man schlage eine wolgespannte und reine Sante an, die den Jon Cangebe; wer nur ein feines Gehor bat, vernimmt diesen Ton Cso, daß ihn dunkt, er hore zugleich, wiewol in geringerer Stärke, die Tone c, g, c, folglich ein Gemenge, oder einen Accord verschie= bener und zwar consonirender Tone. Hieraus läßt sich schon begreisen, warum ein solcher Ton voller, mehrklingend und angenehmer ist, als wenn der Ton C ganz allein vernommen wurde. Jeder Ton ist ein Accord: dadurch hört der Klang auf ein bloßes Klappern zu senn.

Diejenigen, welche die Bewes gung, oder die Schwingungen der flingenden Sante mathematisch untersucht haben, worin der Eng= lander Taylor suerst gluflich gewesen ift, haben gefunden, daß eine etwas lange Sante, wenn fie gestrichen, oder gezupft wird, zwar nach ihrer ganzen länge schnell hin und her geschwungen wird, (wels ches Schwingen das Gerühl ihres Tones erwett,) zugleich aber die Halfte, der britte, der vierte, der fünfte und alle folgende Theile der ganzen Lange ber Sante, jeder für sich, noch besondere Schwingungen machen. Einigermaßen lagt fich dieses mit Augen seben. Un dem Holfeldischen Bogenflugel ") habe ich die besondern Schwingungen der Theile der tiefsten Baßsanten gar oft und sehr deutlich gesehen. Man stelle sich, um dieses deutlich zu fassen, vor, AB sen eine Sante, beren Ton eine Octave tiefer ift, als unser C.



Indem fie gestrichen wird, und also hin und her schwinget, so daß fie \*) S. Fantastren.

wechfelsweise in die Lage A a B und A b B fommt, so theilet sie sich zugleich qualeich in mehrere Theile, wie AC, CB, Ag, gD, DB, u.f.f. und jeder Theil macht für sich wieber besondere Schwingungen, und nimmt die Lagen an, die durch Punfte bezeichnet werden. Dieses ist die wahre Ursache, warum man in einem Klang viel Tone höret. Die Schwingungen der ganzen Sante erweten das Gefühl ihres Geundtones, den wir nach verhält= nismäßiger Zahl seiner Schwingungen I nennen wollen. Hälfte der Sante macht ihre besondere Schwingungen, AcC, A e C, CfB, CdB, in halber Zeit, und erwett das Gefühl des Tones 2; der dritte, vierte, funfte, fechs= te und folgende Theile der ganzen Sante machen, jeder wieder seine Schwingungen, und erwefen das Gefühl ber Tone 3, 4,5, 6 u. f. f. Man stelle sich also viel gleichges spannte und gleichdike Santen vor, die in Unsehung der Länge sich verhalten, wie folgende Zahlen:

 $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9} \text{ u. f.f.}$ 

so ist, nach der vorhererklärten Bemerkung, der Klang der Sante 1 aus den Klängen aller übrigen Santen zusammengesetzt, und ein feines Ohr unterscheidet wenigftens die vier oder funf ersten, mit ziemlicher Deutlichkeit. dem Artifel Consonanz sind diese in einem Klang enthaltene Tone auf dem Notenspstem porgestellt. Merkwürdig ist es, daß diese harmonischen Tone gerade die sind, welche die Trompete, in der Ordnung, wie sie hier stehen, angiebt: erst den Einklang I, denn die Octave 1, benn die Duodecime 3 u. f. f.

Benn wir nun dieses vorausssehen, so läßt sich begreisen, was rum der Klang der Santen, bestonders der Baßsanten, etwas so volles, das Gehör so vergnügens

bes hat. Denn man hört vieles zugleich, und dieses viele stießt so volltommen in einander, als wenn es nur eins wäre, und hat also eine schäne Sommenie

eine schöne Harmonie.

Es läßt sich aus biefer wichtigen Entdekung ungemein viel nüßs liches für die Musik herleiten, wovon bereits in dem Vorhergehenden \* ) verschiedenes vorkommt. Ein neuerer französischer Schrifts steller Jamard hat einen nicht ganz miggerathenen Versuch ges macht, fast gar alle Grundsätze der Harmonie, des Gesanges und bes Takts baraus herzuleiten, welches man mit Vergnügen lesen wird \*\*). Sein Bersuch verdienet weit mehr Benfall, als der, den Rameau aus der noch unvoll= kommenen Renntniß dieser Sache gemacht hat; wovon er, und seis ne meisten Landsmänner, ein gar zu unbescheidenes Rühmen gemacht haben.

Etwas feltsam ist es, daß unser Tonspstem einige der vorhererwähnten harmonischen Tone einzeln ausgeschlossen hat, als den
Ton ½, ½ und andre. Der erwähnte französische Schriftseller,
dringet sehr darauf, daß man sie
einführe, und in Deutschland hat
vor ihm herr Kirnberger augetragen, wenigstens den Ton ½, der
in unserm System zwischen A und
B fallen wurde, wie auch Tartini will, auzunehmen \*\*\*).

Ueber die Bebeutung des Borts Klang merken wir noch an, daß der Schall, in sofern er anhaltend und wolflingend ist, mit dem Borte Klang, der Klang aber, in so-

© 3 fern

\*) Man sehe die Artisel, Bas Confonanz; Fuge; Harmonie u. a m. \*\*) Recherches sur la theorie de la Musique par Mr. Jamard à Paris et à Rouen 1769. 8. \*\*\*) S. System. fern er hoch ober tief ist, mit dem Worte Con bezeichnet wird. Man sagt nie, ein hober ober tiefer Klang, sondern Ton. In Ansehung der Neinigkeit sagt man zwar von einer einzigen Sapte, sie habe einen reinen Ton, (besser Klang,) aber von einem Instrument überhaupt, einer Violin, ober einem Elavier, sie haben einen guten Klang.



Bon dem Blange, physikalisch betrachtet , handeln überhaupt: Grang Baco (In seiner Natural History, hat die zte Centur. im gten Bde. f. B. S. 29. Ausg. v. 1740 f. die Ueberschrift Experiments in confort touching Musik, und die dritte: Experiments in confort touching the motion of founds, in what lines they are circular, oblique, straight, upwards, downwards, forwards, backwards.) -Pier Mengoli (Speculazione di Mufica, Bol. 1670. 4. - Sranc Morth (A philof. Effay on Mufik, Lond. 1677. 4.) - Dan. Bartoli (Del Suono de' Tremori armonici e dell' udito, Tratt. IV. Rom. 1679. 1681, 4 Bol, 1680, 4. (Der erste diefer Tract. handelt, in 6 Rap. von der Uehnlichkeit der Fortpflanzung und Bewegung des Schalles mit den, durch einen Stein, verurfachten Baf. fercirkeln: der zwente, in 7 Rap. von der Aehnlichkeit der Bewegung des Klanges, mit der Bemegung des Lichtes; ber dritte, in 8 Rap, von ben harmonifalischen Erzitterungen und Berhaltniffen des Klanges, von fym: pathetischen Tonen, u. d. m der vierte in 8 Rap. von der Vermischung der Rlange, von Confonangen, von Bers stärkung ber Rlange im eingeschlos senen Raume u. b. m.) — Marsch (Discourse on Acoustik; S. Saw: fine Hift, of Musik, B. IV. S. 443.) - Der P. Ludm. Bertrand

Caftel (Nouv. Exper. d'Opt. et d'Acustique in ben Mem. de Trevoux, Bd. 69, S. 1444. 1619. 1807. 2018. 2335. 2642 u. f. - Eine Lettre über diese Nouv. Exper. von Rameau, ebend. B. 71. S. 1691. — J. Jacq. d'Ortous de Mairan (Difc, fur la propagation du son dans les differens Tons qui le modifient, in den Mem, de l'Acad, des Sciences, v. J. 1737. S. 1. und Eclaircissemens baruber, ebend. S. 20 u. f.) - Joh. Mattheson (Ariftoxenii junior. Pthongologia syftem. oder Versuch einer mathemas tischen Klanglehre, wider die irrigen Begriffe von diefem geistigen Befen, von deffen Geschiechten, Tonarten, Drenklaugen, und auch vom mas thematischen Mufikanten ... Samb. 1748. 8. Die funf Ubtheil. des Werfes handeln, vom Rlange, von Rlange geschlechtern , von Gingleitern , von Tonarten und ihren Drenklangen, vom mathemat. Mufikanten) J. S. Lambert (Sur quelques Instrum. acoustiques, in den Mem. de l' Acad, des Scienc, de Berlin, v. J. 1763. S. 87) — Urb. Mas than Bels (Abhandl. vom Schalle, wie er entstehet, fortgeht, ins Ohr wirkt, und wie der Empfang des Schalles, Rraft der innern Structur des Ohres hervorgebracht wird, und wie das Boren geschieht . . . Berl. 1764. 4. und in den Mem. der Berl. Acad. von eben diesem Jahre. Der Innhalt findet fich in 3. R. Forfels Litterat. ber Musik, S. 231 u. f.) - Chritin. E. Wansch (Initia novae doctrin. de natura Soni, Lipf. 1776. 4. mit Rupf.) will. Balles (Sonor. Doctrina ration, et experimentalis... Lond, 1778. 4.) - Chrl. Ben. Sunt (De Sono et Tono, Differt. Lipf. 1779. 4. Deutsch in dem Leipz. Magazine zur Maturkunde . . . Dessau 1781, 8.) — Marth. Loung (An Enquiry into the principal Phaeno.

mena of Sounds and mufical Strings, Lond. 1784. 8. Das Werf besteht aus zwen Theilen, wovon der erste, in 4 Abschn. of the propagation of found; of the decay of found; of speaking trumpets, und der zwente, in 6 Ubichn. of the motion of an elastic fibre; of fyinpathetic tones, of secondary tones; of the acute harmonic tones; of the harp of Aeolus; of the grave harmonic tones handelt, und zur Bertheidigung der Remtonschen Lehre von den Tonen (f. deffen Princ. Lib. II. prop. 47) geschrieben ift.) - Denis Diderot (Principes d' Acoustique, worin erwiesen ift, bag das Bergnugen, welches die Ronfos nangen dem Ohr machen, blos durch Die einfachen Berhaltniffe der mit einander confonirenden Tone entiteht.) - E. Stor. Sor. Chladni (Entdeck: ungen über die Theorie des Klanges . . . Leipg. 1787. 8. Boll neuer und grundlicher Bemergungen.) - -Dom Blang und Con insbesondere: Joach. Curgeus (Libellus physic. contin, doctrinam de natura et differentiis color, sonorum etc. Viteb. 1572. 8.) - Das zehnte Buch des zten Bds von Frc. de Las nis Magister naturae et artis, Brix. 1648. f. handelt de Sono. - Joh. Boedler (De Sono, Dissert, Argent. 1673. 4.) - Bar. Waller (De Sono, Differt. Upf. 1674.4.) - Gab. Cramer (Theies de Sono, Gen. 1722. 4.) - Leonh. Guler (De Sono, Differt. Baf. 1727. 4.) - Jac. Ricati (Verae et germanae virium elasticar. leges, ex phaenom, demonstratae, ben ben Commentar, de Bononienfi scientiar. Instituto, Bon, 1731. 4.) -B. Matth. Bose (Hypothes, Soni Perraultiana ao in eam meditatio, Ditp. Lipf. 1-35.4.) - Joh. Bas nieres (Traité phys. de la lum. et des coul, des sons et des differens Tons, ume J. 1737 gefcht.) -

Joh. G. Dörner (Genbschr. an . . . . S. Mibler, die Erzeugung des Klanges und der vernehmlichen Tone ans betreffend , Bitterf. 1743. 8. vergl. mit Miglers Bibl. B. 3. Th. 2. S. 372.) — Marciffus Bischof zu Gerns (An introductory Effay to the doctrine of founds, containing fome proposals for the improvement of Acoustiks, in dem 14ten Bd. G. 472. der Philos. Transact.) - 17. Walker (Some experiments and observat. concerning sounds, in dem goten Bd. G. 433 der Philos. Transact.) - D. Grandi (Of the nature and property of founds, ebend. im 26ten Bde. G. 270.) -Franc. Baukebee (Experiments conc. founds, ebend. im 26ten Bde. 6. 367 u. f. und im 24ten Bde. 6 1902 u. f) - G. Chrfiph. Weigter (Bedanken von den Tonen, im 4ten B. S. 379 von Marpurgs Bift. frit. Bentragen.) -- Dan. Chrien. Burdach (De vi aeris in fono, Disp. Lips. 1767. 4.) M. Marwell (Essai upon Tune being an attempt to free the scale of Musik and the Tune of instruments from imperfection, Edinb. 1781. 8 mit 16 Rupf.) - - Von der Sortpflanzung und Geschwindig. feit des Tones und Rlanges: Theod: Moret († 1667. De magnitudine Soni) - Th. Se Caffini (Sur la propagation du Son, in der Hift. de l'Acad. des Sciences vom 3. 1738. S. 1. und Nouv, experiences . . . fur la propagation du Son in den Mem. eben diefer Acades demie, v. 3. 1739 S. 126.) -Abt Mollet (Mem. . . . fur la transmission des sons dans l'eau, in eben Diefen Mem. v. 3. 1743 S. 199.) - Giov. Lod Bianconi (Bon s. Due lettere di fisica, Ven. 1746. 8. handelt der eine della diversa velocità del Suono, Deutsch, in eis nem Ausfuge, im 16ten B G. 476 des Hamb, Magazins) — Leonh. Beuler

Buler (Conjectura physic, circa propagat, soni . . . Berol. 1750. 4. und Eclaircissemens plus detaillés daruber in den Mem. de l'Acad. des Sciences de Be lin v. 3. 1765. S. 335.) - Joh. Beinr. Winkler Tentamina circa soni celeritatem per aerem atmosph, Lips 1763. 4.) - J. & Lambert (Sur la viteste du Soa, in den Mein. de l'Acad, des Sciences de Berlin, v 3. 1768. 6. 70.) Derham (Experim, and observat. on the motion of Sound, in dem 26ten 3b. G. 2. der Philof. Transact.) - Louis de la Grange (Recherch, fur la nature et la propagation du Son, im iten Bb. S. r. der Miscell, Taurinenf.) will. Watfon (Enquiry concern, the respective velocities of Electricity and founds, im 4sten Bde. 5 59 der Philos. Transact.) --Dom Echo: Jos. Blancanus (Echometria f. Tractat. de Echo, Mad. 1653. f.) - Jac. Reichmann (De Echo, Disp. Viteb. 1655. 4.) -Mart, Schockius (De nat, Soni et Echus, Differt.) - Abt Sautes Seuille (Differtat, fur la caufe de l'Echo . . . Bord. 1718. 18.) — Beaufore (Conjectures fur l'Echo, ums J. 1719.) — Ernft Dan. Udami (Dernunftige Bed. über den drenfaden Biderschall vom Eingange des Alberbachischen Steinwaldes, Liegn. 1750. 4.) - De la manière, dont fe forme l'Echo, in bem 35ten Bde. 6. 167 ber Mem. de Trevoux. -D. Frane. Queonet (Ein Auszug einer , von ihm verfaßten Schrift, touchant les effets extraordinaires d'un Echo findet sich im roten B. ber Mem. de l'A ad. des Sciences de Paris.) - Walter (The Swiftness of sounds and their reflections on Echaes, in den Philos. Transact, N. 247 ) - - Bom Mirklingen, ober ber Sympathie ber Cone: John Willis (A Letter, concerning a new mutical Difcovery,

in bem raten B. S. 839 ber Philos. Transact, for the Year 1677. Dies fe, damable neue Entdeckung bemift bas Mitklmach gleichaestimmter Eb. ne, welches unter der Beneunung der Sompathie der Tone bekannt ift.) -Romen (Nouv. Deconvertes des Sons harmon, praves, dont la résonnance est très sensibile dans les accords des Instrumens à vent, in ber Assemblée publ. de la Soc. des Sciences de Montpellier, 1751. 8.) - J. Bapt. Ramean (Lettre aux Philosophes, in den Mem. de Trevoux, vom Jahre 1762. S. 465.) - Observat. sur les principes d'où Mr. Rameau fait descendre les deux accords parfaits, in Journ. des Scav. v. J. 1769. O. 112. - Dom, Testa (De la resonnance des corps fonores, in dem gten Bd. G. 167. des Rec. des Pieces inter. concern. les Antiquités, les beaux Arts etc. Par. 1788. 8. aus dem Ital. übers fest.) — — Bon der Bestimmung eines unmandelbaren Tones! Denis Dodart (Sur la determination d'un Son fixe, in der Hist, de l'Acad. des Sciences vom 3. 1700. S. 131.) - Dict. Franc. Stanearins (De Sono fixo inveniendo, f. Matthef. Korschendes Orchester S. 369. Unm. a.) - Bon akuftischen Phanoe menen: Mar, Merfenne Cogitata physico - mathem. . . . de hydraulico - pneumat, phoenom de Musica theoret, et pract, Par. 1644. 4. - Casp. Schott (Mechanica kydraulico - pneumatica, Herbip. 1657. 4.) L'uch fommen noch mans cherlen hieher gehorige musikal. Dinge in f. Curf. mathem. Herbip. 1661. Bamb. 1677. f. in f. Organ, mathem. Herbip, 1668. f. und in f. Magia univ, nat, et artis, ebend, 1676. 4. vor.) — Athan Bircher (Phonurgia nova, f. Conjugium mechanico - physic. arris et naturae . . . qua universa Sonor, natura, proprietas, vires effectuumque prodigiosor. causae ... enucleantur . . . Campid. 1673. f. mit Rof Deutsch, von Alaatho Carione, mit dem Titel: Reue Sall und Thon. funft. . Mordl 1684 f. :- Theod. Birchma er (Schediasma physic, de viribus mirandis Toni confoni, Viteb. 1672. 4.) - Dan G. Mor: bof (De Scypho vitreo per certum humanae vocis fonum fracto, Differt. Kil. 1662. 1682.4.) - Gottfr. Dav: Mayer (Epistola, Censur. in Actis Erud, Lipf. Anni 1712. M. Augusti, de observat. Soni cujusdam in pariete dubii invisibilis automati discut, Lips. 1712. 4) --

Bon der mathematischen Rlang: lebre : Jac. Saber (Musica Lib. IV. demonstrate, Par, 1496, 1514, 1521, 4. Lib. VII. demonstr. 1522. 4. Der Innhalt des Werkes, in ben erften Aufl. ift in J. N Forkels Litterat. der Musik, & 242 zu finden. Ob die lette Auflage wirklich aus 3 Buchern mehr besteht, oder der Innhalt nur anders abgetheilt ift, weiß ich nicht mit Gewisheit zu sagen, ba ich sie nicht selbst gesehen.) - Musica ipeculativa, Bal, 1508. 8. - Piet. Mar. Bonini (Acutiss, observat, nobiliss, disciplinar.omnium Musices, Flor. 1520, 8.) - Lud. Sogliani Mulica theoretica, ... in qua quam plures de harmonicis Intervallis, non prius tentatae continentur speculationes, Ven. 1529. f.) - Willh. Postel (Tabul. in Music. theoret. Par. 1552. 4.) - Joh. Lippius (1) Themata mufica, Jen. 1610. 4. bes fteben aus dren zu Wittenberg gehaltenen Disputationen. 2) Them. fontem omnium errantium Musicor. operantia, Ien. 1611. 4. 3) Brevicul, error, musicor, vet, et recentior, ebend. 1611. 4. 4) Synopsis Mul. novae omnino verae, atque method. universae, in omnis Sophiae praegustum maeseyws invent, disputatae et prop. omnibus Philomusis, Arg. 1612, 8, und in ber

Philof, verae ac finc, Praepar, Erphord. 1614. 12. ) - Benr. Bas ryphonus oder Grabstimm (Plejades musicae, quae . .. praec. Quaest. music. discutiunt, et omnia; quae ad Theor, pertinent, et Melopoeiae plurimum inserviunt ex veris fundamentis mathemat. exftructa, Theoremat, feptenis proponunt, exemplis illustrant . . . Halb. 1615. 8. verm. Magd. 1630. 8. Die erste Plejade enthalt 7 mufikal. Fragen, die zwente handelt de seprem num. harm, radical, per Theor, septem; die dritte enthält sept, proport. logilticas, die vierte Confon, fept. per sept. theoremata, die funfte Disson, sept. per sept, theoremata, die sechste de septem consonantiar. progression. in fept. consonantias; die siebente de sept. consonantiar. ad Monochord, applicat.) - Ren. Cartefius (Mufic. Compend. Amstel. 1618. 4. 1656. 4. Trai. ad Rh. 1650. 4. Frif. von Mic. Jof Poison, Par. 1668 4. Engl. von 2B. Brounfer, Lond. 1653. 4. Der Berf. war der erfte, welcher die große Terz uns ter die vollkommenen Consonangen aufnahm, Much von f. Briefen, Lond. 1668. 4. find viele mufifal. Innhals tes.) - Gal. Galilei (Difc, et demonstrat, matematiche, Fir. 1635. und in aten Bd. f. Opere, Bol. 1655. 4. 6. 74 u. f.) - 6. Bohm ( Proposit, mathemat. musurgicae Prag. 1650.) - P. Gaffendi (Manuductio ad Theoriam, f. part. speculativ. Mufic. im sten Bo. f. 2B. Lyon 1655. f. Die 4 Rap. Diefes Huff. handeln, De proport. universe, et quatenus ad Harm. conferunt; de confonant, earumque partibus ad fuas proport, relatis; de generibus Muficae und de Tonis f. modis Cantus.) - Jacq. de Billy (De proport. harmonica, Par. 1658. 4.) - Dyrck Rembrang van Mierop (Wiskonstige Musica, vertoonende de Oorsaeke van't geluyr, de redena

redens der Zanghtoonen telkonstigh uytgereechent, ende het maken en stellen der Speeltuvgen . . . Amst. 1659. 8.) — Joh. Wolf. Rentsch (Dissert, ex Mathem, de Mufica, Vit. 1661.4.) - Otto Gis belius (Proposit. (3) Mathem. mu-ficae, b. i. Musikal. Aufg. aus der Mathefi demonstrirt, Minden a. d. 23. 1666. 4. ) — Lemme Rofi (Sistema musico, ovvero Musica specul. dove si spiegano i più celebri Sistemi di tutti tre generi, Perug. 1666. f. 1669. 4.) — Th. Salmon (A Proposal to perform Musik in perfect and mathematical Proport. Lond. 1688. 4.) - Jos. Sauveur (1) Système gen. des Intervalles des Sons et son applicat, à tous les Systemes et à tous les Instrum, de Musique, in den Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris v. 3. 1701. 6.297. 2) Applicat. des sons harm. à la compos. des Jeux d'orgues, ebend. vom Jahre 1702. S. 308. 3) Methode générale pour former le système tempéré de Musique, et du choix de celui qu'on doit suivre, ebend. v 3. 1707. 6. 203. 4) Table gen. des Systèmes temp. de Mufique, ebend. v. 1711. 6. 309. 5) Rapport des sons de cordes d'Instrum. de Mus, aux flêches des cordes; et nouv determination des fons fixes, ebend. v. 3. 1713. S. 324. welche in beffelben Principes d'Acoustique et de Musique, Par. 4. gefammelt find. Der Berf. ge: braucht zuerst das Wort Akustik, und hat durch f. Untersuchungen so wohl Die physikal. als mathemat. Rlang. lebre, um vieles weiter gebracht) -Dethlev Cluver (In den Observat. hebdomal, Anni 1707. S. 105 fin: det fich ein Auff von ihm über die mufifal. Intervallen oder über ein mathematisch : musikalisches Sustem, welches beweißt, daß der Berf. nicht viel von der Sache verstanden hat. ) - Conr. Genfling (Specing, de novo fuo System. Musico, in bem sten Th. Des erften Bos. der Mitcell. Berolin. S. 265, fraf. in ber Hift. de l'Acad. des Sciences de Paris v 3. 1711. S. 79. Der Berf. schlug darin eine andre Benennung der Intervallen vor, und wollte die Octave in 50 Theile theilen. ) — Leonh. Buter (1) Tentam, novae Theor. Mulic. ex certiff. Harmoniae princ. dilueide expos. Petrop. 1729. 4. 1739. 4. Das Werk ist in 14 Rap. abges theilt, welche de sono et auditu; de suavitar, et princip. Harmoniae; de Muf. in genere; de confonantiis; de confonantiar, successione; de feriebus confonantiarum; de varior, intervall, receptis appellationibus; de generibus musicis; de gen, diaton, chromatico; de aliis magis compositis gener, muficis; de confonant, in gen, diaton. chromatico; de modis et system. in gen. diat. chromatico; de rat, composit, in dato modo et systemate, de modor, et system. permutatione handeln. Eine aus führl. Unzeige findet fich im gten Bb. S. 61. 305 und 359 der Miglerschen Bibl. und eine Beurtheilung in Matthesons Plus ultra. Huch gehören noch &. Undr. Sorgens Unmerfungen ... im 4ten Jahrg. S. 269 von Hillers wochentl. Nachrichten hieher. 2) In eben diefes Berf. Lettres à une Princesse allemande, Pet. 1768. 8. 3 B. fommen verschiedene hieher gehörige Briefe vor, welche, einzeln, Deutsch, im 4ten Jahrg. S. 237 u. f. der Wochentl. Nachricht zu finden find.) - Rob. Smith (Harmonics or the Philotophy of mufical sounds 1748. Ein Postscript bagu erschien 1760. 8. Gin grundl. Beurtheilung des Berfes findet fich in Matthefons Plus ultra.) - Arithmetique de Musique, ou Essai qui a pour objet div. especes de calcul des intervalles; le developpement de plusieurs systemes des sons de la Musique, des experiences pour aider à discerner quel est le véritable. c est - à - dire celui de la voix; la description de celui qu'on suapose l'être sur quelques instrumens . . . . Par. 1754. 8. - Gallimard (La Theorie du Son applicable à la Musique, où l'on demontre dans une execte precifion; les raports et tous les Intervalles diaton, et chromat, de la Gamme, Par. 1754 8.) - Sriedr. Chritph. Vettinger (Die Gulersche und Kridische Philosophie über die Musit, Neuwied 1761. 8.) - Val: lotti (Delia scienza teor, et prat, della moderna Musica, Pad. 1 79. 4.) - Salvad. Bertezen (Principj di Musica, Rom. 1780. 12.) -Gius. Pizzati (La Scienza de' Suoni e dell' Armonia, diretta specialmente a render ragione de' Fenomeni ed a conoscer la natura e le leggi della medefima . . . Ven. 1782. f. mit 49 Rpfrn. worauf die Benfpiele gestochen sind.) - Franc. Gort Pannilini von Sienna (Gine Lettera von ihm über das vorherneh. ende Werk findet fich im 48ten Bd. C. 3 u. f. des Giorn. de Letterati.) - Meff. Barca (Introd. ad una nuova Teoria di Musica, Memor, prima . . . im Iten Bb. der Saggi scient, e letterar, dell' Acad, di Padova 1786. 4. Der Auffat handelt in 2 Ray, dell' Armonia confonante, e delle conssonanze come tenomeno, und della semplicità delle ragioni delle consonanze, come principio dell' Armonia confonante e delle consonanze.) --

Mit Ruchsicht auf die Varur und den Bau der verschiedenen Instrumente, handelt vom Klange: Louis Carre (Theorie gen. du Son, sur les disterens accords de la Musique et sur le Monocorde in der Hist. de l'Acad. des Sciences de Paris, v. J. 1704. und De la proportion que doivent avoir les Cylindres

pour former par leurs Sons les accords de la Musique, in den Memoires eben dieser Afademie v. J. 1709. S. 47 u. f. —

Das, von H. Sulzer angeführte, französische Werk des H. Jamard (f. den Urt. Sarmonie, a) ist eine weitere Entwickelung der Theorie de la Musique p. Mr. Balière, Rouen

1764. 4.

Uebrigens kommt die Lehre vom Klange, natürlicher Weise, in mehrern, von der Theorie der Musik übserhaupt handelnden Berken, als in des P. M. Wersenne Harmonicor. Lib. XII-... Lud. 1635. f. verm. 1648. 1652. f. (wo die vier ersten Bücher de natura et proprietat. sonorum; de causis sonor. f. de corporibus sonum producentibus; de sidibus, nervis et chordis atquemetallis, ex quibus sieri solent; de sonis consonis s. Consonantiis überschrieben sind) u. a. m. vor.

## Rlang.

(Redende Runfte.)

Das menschliche Genie hat zwen Mittel erfunden ben Gebanken ein körperliches Wefen zu geben, wodurch fie ben außern Ginnen empfindbar werden: eines für bas Gehor, bas andre für bas Ge= Jenes ift weit traftiger als ficht. bieses, weil das Gehor farter empfindet, als bas Auge \*). Wir betrachten hier den Klang, oder Schall, blos in sofern er ein Mit= tel ist einzele Begriffe, oder zu= fammengesette Vorstellungen, an= dern vermittelst des Gehörs mit= autheilen. Es ließe sich zeigen, daß zu diesem Behuf von unfern Sinnen feiner so tauglich fen, als das Gehör; wir wollen es aber, um uns nicht in allzutiefe Betrach= tungen einzulassen, hier als befaunt

16) S. Art. Gefang, II Th. 8.370.

kannt annehmen \*). Hier zeiget sich also gleich bie Wichtigkeit der Betrachtung der Sprache, in sofern sie Klang ist. Wir wollen uns aber hier blos auf das Uest-

hetische einschränken.

Man bedenke, wie schwach uns bie Sprache rühren wurde, wenn wir sie blos in der Schrift, ohne Rlang hatten. Schon finden wir einen sehr großen Unterschied zwis Ichen dem stummen Lesen und dem lauten Vortrag einer Cache; und boch wird auch dem frummen Lefen einigermaßen burch ben Mangauf. geholfen, ber fich wenigstens in der Einbildungstraft immer daben horen lägt. Für bie rebenden Künste ift der Klang ber Rebe von großer Wichtigkeit. Ceine afibes tische Rraft kann fich auf brenerlen Je vollkommener Aut außern. er ift, je ftarter und lebhafter praget er einzele Begriffe in die Bor-Rellungstraft; jufammengefette Worstellungen hilft er in eine leicht fagliche und angenehme gorm vrin: gen; endlich fann er auch bas Leidenschaftliche der Vorstellungen perfrarten.

Die Theorie ber rebenden Rinfte betrachtet bennach ben Klang; in Absicht auf einzele Worter —

\*) Wem daran gelegen ift, alles, was bier und da von der afthes tischen Rraft der Tone angemerkt wird, aus richtigen Grunden zu beurtheilen, den verweise ich auf Die Vergleichung unferer Ginne, die ich in bem vierten Abschnitt Der Theorie der angenehmen und unangenehmen Empfindungen, gegen das Ende angestellt habe. Auch wird man in herrn Berders Untersuchung über den Ursprung der Sprache, welche den Preis ben der Berlinischen Academie ber Biffenschaften erhalten bat, einige gang wichtige Bemerkungen hierüber finden.

auf Nedensarten und Perioden und auf das Leidenschaftliche der Tone. Hier schräufen wir uns auf den ersten Punkt ein; der andere ist in die Artikel Wolklang und Perioden vertheilt, und der dritte kommt in der Betrachtung des lebendigen oder des leidenschaftlichen Ansdruks vor.

Der Endzwef der Beredfamkeit und Dichtfunst erfordert, bag jedes einzele Wort, wenn man auch nicht auf bas Leibenschaftliche fieht, das Gebor mit binlanglicher Ctarte und Klarbeit rubre, daß es schnell begreiffen, und leicht behalten werde. Das erstere erwest Ausmorksamkeit und zwinget uns Untheil an ber Sade zu nehmen; bas anbre erleichtert bie Vorstellung, und das britte ben fortdauernden Befit berfelben. hierand lagt fich leicht bestimmen, wie die Wörter der Sprache in Anschung bes Klanges muffen beschaffen fenn, wenn fie ben rebenden Kunften diese dren Vortheile verschaffen foilen. Ihre erfte Eigenschaft ift, baf fie laut und volltonend seven, und mit gehöriger Starke gleichsam anpochen, um auch ben mitelmäßiger Aufmertsamfeit ihre Würfung zu thun. Was bazu gehöre, ist leicht zu seben: viel und volltonende Selbst= lauter, Tone bie einen offnen Mund erforbern, bie mitten im Munde, weber zu tief in der Kehle, noch zu weit vor zwischen ben Zähnen, oder blos auf den Lippen gebildet merben. Daju muffen noch frarke Accente kommen, und mehr lange, als furje Gelbitlauter. Je naher überhaupt bie Ausiprache einzeler Worte bem Gefange kommt, je ftårker find fie. Die zwente Eigenschaft ber Wor-

Die zwente Eigenschaft ber Worter ist ein beutlicher Klang. Den haben sie, wenn die verschiedenen Sylben gut von einander absiech-

en,

en, baß bie einzelen Theile eines Worts flar vernommen werden. Es giebt Wörter, die fein Mensch, der sie zum erstenmal höret, nachssprechen, ober schreiben könnte: biese sind das Gegentheil deutlischer Wörter.

Hat ein Wort die benden erwähnten Eigenschaften, so hat es auch schon das Wichtigste in Absicht auf das leichte Behalten. Doch mag wohl auch in manchen Fällen das leichtellussprechen noch von andern Eigenschaften herkommen. Der Buchstaben N hat, als ein Mitlauter, den stärtsten Klang, ist auch deutlich, aber doch schwer auszusprechen. Darum kommt auch viel darauf an, daß ein Wort nicht allzuschwere Bewegungen der Gliedmaaßen der Sprache erforbere.

Dieses scheinen also die Grundsate zu senn, nach welchen die Worter ber Sprache zum afthetischen Gebrauch verbessert werben muffen. Ware nicht die Bildung der Sprache dem völligen Despotismus bes Gebrauchs unterworfen: so wurde es wol der Mühe werth fenn, eigene Veranstaltungen für die Verbesserung derselben, in Absicht auf den guten Klang der Wörter, zu machen. Sollte es inzwischen irgend einer deutschen Academie gelingen, Ansehen genug ben ber ganzen Ma= tion ju erhalten: so tonnte fie alsdenn durch ein Wörterbuch bierin viel Mußen stiften. Aber der Gebrauch ist ein schnelleres und fraftigeres Mittel. Wir muffen die Verbesserung des Wolflanges der Sprache von Schriftstellern erwarten, die allgemeinen Bens fall finden.

Hier zeiget sich die Wichtigkeit blos ergögender und belustigender Werke der Beredsamkeit und Dichtkunst, wenn die Verkasser vorzusliches Gefühl für den Wolflana haben. Gie find die besten Mittel den guten Klang der Sprache auszubreiten. So wenig Achtung sie bisweilen ihres Inhalts wegen verdienen, so schätzbar mussen sie der Nation wegen dieses Nebennußens senn. Einem blos ergoßenden Schriftsteller liegt ob, mit äußerster Sorgfalt wolflingend zu schreiben, weil darin sein haupt= verdienst besteht. So ist sogar billig, daß man die Dichter, die ein vorzüglich feines Ohr haben, und sich dem außerst mühsamen Geschäfft, ben hochsten Wolflang zu suchen, unterziehen, durch Benfall ermuntere; weil die Sprache durch sie in einer ihrer schäßbars ften Eigenschaften gewinnet.

Hier ist, glaube ich, auch der Ort anzumerken, daß blos in Ruks sicht auf den Wolflang der Worte, die Einführung fremder, anstatt einheimischer Worter, nicht nur erlaubt, sondern verdienstlich sen. Haben wir für gewisse nicht uns wichtige Begriffe eigenthümliche Wörter von schlechtem Kiang, und ist ihnen gar nicht aufzuhelsen, so sollte man sie, so oft es angeht, gegen fremde, wolflingende vertauschen, und sie blos der gemei= nen Rede überlassen. So mochte icho, um ein Benspiel zu geben, wol leiden, daß das Wort Ges rudt für immer gegen Sama vertauscht würde; und so könnte man mit viel andern auch noch verfahren. Darin ift herr Rams ler allen nach ihm folgenden Dich= tern mit seinem Benspiel vorges gangen.

Gut wurde es auch fenn, wenn bie, welche die neu herauskommenden Schriften des Geschmaks der Nation ankundigen, besondere Ausmerksamkeit auf den Wolklang richteten, und allemal das Neue und Vorzügliche, was sie

hier=

hieruber bemerken, anzeigten. Uns fre Sprache ift barin noch großer Berbefferung fabig. Man follte barum biejenigen, die ben Rlang eines Worts burch Weglaffung, over Nendrung irgend eines Buch-Rabens verbeffern, nicht tabeln, noch sie einer Uebertretung ber grammatischen Regeln beschuldi= gen, sondern ihnen vielmehr Dank dafür wiffen. Daburch haben bie Italianer ihre Sprache so wolklingend gemacht, als sonst keine In Deutsch= neuere Sprache ist. land murbe der eines fritischen Verbrechens schuldig erklärt werden, der fich unterftunde mit eis nem deutschen Worte eine solche Veranderung vorzunehmen, als Die ift, ba ber Italianer Fiamma, Fiume, anitatt Flamma, Flume, gefett hat. Will man aber dergleichen Dinge nicht erlauben, fo kann auch der Klang der Sprache nicht zu einer gewissen Vollfommenheit fommen.

Die Dichter, benen unfre Sprache in diesem Stut am meisten zu danken hat, sind unstreitig Rlop= ftok und Ramler. Man hat den lettern sehr ernstlich getadelt, daß er eigenmächtig in andrer Dichter Alrbeit viel geandert habe. gehört nicht hieher, die Rechtmä-Bigkeit dieser Sache zu untersuchen; aber dieses kann hier gesagt werden, bag ich es für ein sehr perdienstliches Werk halten wurde, wenn herr Ramler gewisse fehr gute Gedichte, die nicht wol-Flingend genug sind, nach seiner Art umarbeiten, und anstatt schlechter Worte wolflingende nehmen wollte, wenn sie auch griechischer, oder noch fremderer Abkunft wä-Wem damit gedient ware, den Dichter in seiner Sprache zu lesen, der könnte ihn darum noch immer befommen.

# Klarheit.

(Schone Runfte.)

Wir nennen den Segenstand unferer Vorstellung flar, wenn wir ihn, im Sanzen genommen, so bestimmt und so kenntlich fassen, daß es uns leicht wird, ihn von zedem andern Segenstande zu unterscheiden. Von der Deutlichkeit ist die Klarheit darin unterschieden, daß diese den Segenstand nur im Sanzen kenntlich macht, da ben zener auch das Besondre und seine einzzele Theile klar sind:

Die Klarheit eines Gegenstans des würkt auf mehr als einerley Art so vortheilhaft auf die Vor= stellungskraft, daß sie ben der Theorie der ichonenKunfte in mehrern Betrachtungen wichtig wird. Jeder Gegenstand, der bestimmt foll gefaßt werden, muß die gehörige Klarheit haben; und so ist sie ihm auch nothig, wenn man ihn mit Vergnügen sehen soll. Denn der menschliche Geist hat einen unauslöschlichen Sang, die Sachen, auf die er einmal seine Aufmerksamkeit gerichtet hat, klar zu sehen. Wenn man nicht flar (oder wie man es zu nennen pflegt, deutlich genug) mit uns spricht; winn man uns etwas zeiget, bas wir aus Mangel des Lichts nicht flar genug sehen können: so wers den wir dadurch in merkliche Uns ruhe gesett. Also mußte schon deswegen allein jeder Gegenstand des Geschmafs, den uns die Runste vorstellen, hinlangliche Klars beit haben.

Jedes Werk der schönen Künste, und jeder Haupttheil, der schon für sich eine bestimmte Würkung thun soll, muß, wo nicht wie von hellem Sonnenschein, doch wie von vollem Tageslicht beleuchtet werden. hier hat der Künstler zwen-

erlen

erlen Dinge ju überlegen: er muß bem ganzen Werk, in sofern es fich auf einmal fassen läßt, hinlängliche Klarheit geben, und denn jedem Theile desselben besonders, den Grad der Klarheit, der ihm zukommt. Ein Werk, das im Ganken nicht Marheit genug hat, ist ben allen Schönheiten einzeler Theile, als eine Sammlung von Trummern anzusehen. Welcher mahre Kenner wird ein Gemahlbe, das im Ganzen nichts verständliches vorstellt, darum, daß hier und da eine schone Figur, oder eine schone Gruppe konnte herausgeschnitten werden, für ein schönes Gemählde ausgeben?

Aber wie muß man die Klarheit des Ganzen beurtheilen? und worauf hat der Künstler zu sehen, um sie zu erreichen? Was ist in einem Werk der schönen Künste

Klarheit des Ganzen?

Um leichtesten ist diese Frage ben einem Gemählde zu beantworten, und von dieser Gattung kanndie Antwort auch auf Werte andrer Gattungen angewendet werben. Die horazische Maxime, ut pictura poetis, kann auf alle Kunste ausgedehnt werden. Also, wenn zeiget ein Gemählde Klar-

beit im Gangen?

Unstreitig alsdenn, wenn ein verständiger Beurtheiler seinen Inhalt aus dem, was vor ihm liegt, bestimmt erkennt; wenn er nach hinlänglicher Betrachtung des Werks feinen Inhalt erzählen, das Haupt= interesse, worauf alles ankommt, bemerken, jeden Haupttheil nen= nen, und sagen kann, wie er mit dem Ganzen zusammenhängt, und was er jum Ganzen würft. Nach diesen wenigen Begriffen ist es leicht, jedes Werk in Ansehung der Klarheit des Ganzen zu beurtheilen. Wenn wir ein Heldengedicht lesen, oder ein Drama sehen, so dürfen wir nach Vollendung desselben nur versuchen, ob wir diese Fragen beantworten kon= nen: Was für eine Handlung war dieses, wodurch veranlasset, und was war der Ausgang? Wie fam es, daß die Sachen diese Wen= bung nahmen? Was hat diefer, und der von den handelnden Ver= sonen, zu der Sache bengetragen? Woher entstund diese, und diese Veränderung in der Lage der Sa= chen? Wenn wir uns deraleichen Fragen beantworten konnen, und wenn uns dunkt, wir sehen die ganze Handlung vom Anfange bis zum Ende, nach allen Hauptum= ständen und Hauptpersonen, wie ein helles Gemählde vor Augen: so fehlt es dem Gedichte nicht an Klarheit im Ganzen.

Hören wir ein Concert, oder ein anderes Tonstüt, so dürsen wir nur Achtung geben, ob wir empfinden, das Gesang, Harmonie und Bewegung mit den Aeußersungen einer bekannten Leidenschaft oder Empfindung übereinkommen; ob sie sich durch das ganze Stükallmählich verstärft, oder ob sie ben demselben Grade der Stärke verschiedene Wendungen annimmt, woben wir aber immer dieselbe Leidenschaft, oder Empfindungen sprechen hören. Hat dieses statt, so ist das Concert im Ganzen flar

und verständlich genug.

Sehen wir ein Ballet mit aller Aufmerksamkeit eines Liebhabers, ohne hernach sagen zu können, was er vorstellt; was für Empfindunsgen die Personen daben geäußert; was für Interesse sie überhaupt und jeder besonders daben gehabt; durch was für einen Geist getrieben, sie so außerordentliche Wendungen und Gebehrden gemacht haben: so lasset und dreiste sagen, dieses Ballet seh unversändlich, und der Ersinder habe ihm die no-

thige

thige Klarheit nicht ju geben ge-

Es ist für dem Künstler äußerst wichtig, seinem Werk im Ganzen die höchste mögliche Klarheit zu geben, ohne welche das Werk des größten Genies keinen großen Werth hat. Hierüber wäre ungemein viel zu sagen: aber wir können nur das Vornehmste kurt

anzeigen. Der Runftler untersuche genau, nachdem er ben Plan ober Entwurf seines Werks gemacht hat, ob er nun einen genau bestimm= ten und flaren Begriff von demfelben habe; ob die vor ihm liegenden Theile fozusammenhangen, daß das Gange, was er vorstellen will, würflich daraus erwächft. Will er sicherer senn, sich in seinem Urtheile nicht zu irren: fo lege er ben Entwurf, so turg gefaßt, als es möglich ift, einem Freund vor, und befrage ihn, ob das, was er fieht, ihm einen hellen und wolbestimmten Begriff von So lange in dem Werke gebe. dem Plan oder Entwurf des Werks, die geringste Ungewisheit bleibet, oder wenn er nicht in wenigWorten, jedem nachdenkenden Men= schen, deutlich kann angezeigt wers den, so ist es mit der Klarheit des Ganzen noch nicht richtig.

Hiernachst besteißige er sich, seinem Plan nach Maßgebung bes Reichthums ber Materie, die hochst mögliche Einfalt zu geben. Die Hauptmittel hiezu sind anderswo an die Hand gegeben worden \*). Denn beobachte er die Marimen der besten Unordnung und Gruppirung; insonderheit wenige große Massen, die wol zusammenhangen, und deren jede wieder ihre untersgeordneten Gruppen habe \*\*).

Hierauf bezeichne er jede Hauptsgruppe nach Maaßgebung ihrer Wichtigkeit ausfuhrlicher, größer, nachdrüflicher, als die wesniger wichtigen; die Nebenfachen bezeichne er füchtig, und nur überhaupt, daß sie mehr angezeiget, als ausgeführt sehen.

Hat der Künstler dieses beobachtet, so wird es seinem Werk im Sanzen gewiß nicht an Klarheit fehlen; jeder verständiger Kenner wird bestimmt fassen, was er mit dem ganzen Werk hat sagen

wollen.

Unter den größern Werken der Dichtkunft hat die Aeneis ben noch fien Grad der Klarbeit im Gan= zen. Der ganze Plan läßt sich sehr leicht übersehen; und auf welche besondere Stelle dieses reichen Gemähldes man sieht, da erblift man den Helden, entdeft den Zwet feiner Unternehmungen, die Schwierigkeiten, die er bereits überwunden, und die er noch zu überwinden hat. Die Ilias hat im Ganzen weniger Klarheit, ob gleich der Plan auch ganz einfach ist. Aber das Werk hat noch viel von der rohen Natur, und ist nicht in so wenig große Massen geords net, als die Aleneis: die Zahl der einzelen Gruppen, die keiner großern Masse untergeordnet sind, ist fast unermeglich. Man bewuns dert Homer als ein mächtiges, unerschöpfliches, alles umfassens des Genie, und Virgil als einen feinen Kunftler. Von unsern deutschen Epopden hat der Mekias in diesem Stuf mehr von der glias, die Noachide mehr von der Ueneis: aber ben der Marheit hat diese Epopoe ben Fehler, baß in bem Plan etwas unbestimmtes bleibt, da es nicht flar genug in die Aus gen fällt, ob die Vertilanna der Sunder , ober bie Mettung ber Moachiden die Hauptsache sen.

<sup>\*)</sup> S. Einfalt, II Th.

<sup>\*\*)</sup> S. Unordnung; Gruppe.

In dem Trauerspiel hat Cophos fles wegen ber größern Einfalt bes Plans, im Ganzen mehr Klarheit, als Euripides; in der Ode Hora; mehr, als Pindar; in der Rede Demoithenes mehr, als Cicero. In Gemählden find Raphael und Corregio in diesem Stut die größten Meister, und in der Munt handel. In der Bautunst muß man vorzüglich die Alten zu Mustern nehmen, und unter den Neuern lieber die ältern italianis schen, als die frangosischen Baumeifter.

Eben die Mittel, wodurch die Rlarbeit im Gangen erhalten wird, dienen auch sie jedem einzelnTheis le ju geben. Der Künstler muß jeden kleinern Theil in der großten Klarheit denken, und hernach für das, was er so benft, einen hellen Ausdruk suchen. Wer fich nicht jedes Schritts, den er thut, bewust ist; wer nicht auf jeder Stelle seines Werks genau sagen fann, was das senn soll, was er da zeichnet, oder sagt; wem die= fer Gegenstand nicht wie ein wol erleuchtetes Bild vor Augen liegt: der läuft allemal Gefahr etwas unverständliches hinzuseten. Rur die hellesten Köpfe konnen gute Rünstler senn; die sich ben jeder nur einigermaßen wichtigen Vorstellung verweilen, um sie bestimmt und im völligem Lichte zu faffen. Jeder Mensch von einigem Genie, und ein wahrer Künstler mehr als andre, beobachtet alles, was ihm vorfommt, wird mehr oder wes niger davon gerührt; macht sei= ne Betrachtungen barüber. große Haufe, der sich von seinen eigenen Borftellungen, oder Em-Pfindungen nie Rechenschaft giebt, überläßt fich daben dem zufälligen Genuf deffen, was ihm vorkomint: aber ber nachdenkende Mensch will

wenigstens bas Vornehmste bavon genau bemerken; er verweilet das ben, fragt sich selbst, was das ist, das er sieht; wohin das zielt, was er denkt; woher das kommt, Daraus ents was er empfindet. sieht die Bemühung alles flar zu feben; er verläßt feine Borffels lung cher, bis er fie genau gefaßt Scheinet fie ihm wichtige so giebt er sich die Muhe langer das ben zu verweilen, sie von mehrern Seiten zu betrachten, sie zu bearbeiten, und ruhet nicht eher, bis er sie in der höchsten Klarheit und Einfalt gefaßt bat.

Wer so mit seinen eigenen Ges danken verfährt, der bekommt das Licht in seiner Seele, ohne wel=ches er andere nicht erleuchten Das größte Genie ift bies fann. zu nicht hinlänglich, wenn esnicht vorzüglich mit dem, was man im enisten Sinne Verstand und Urtheilsfraft nennt, verbunden ift. Ohne lang anhaltende Uebung ente wifeln sich die Anlagen, die man von Ratur dazu bekommen hate Darum ift die Erlernung nicht. der Wissenschaften, oder in Ermanglung deffen, ein beständiger Umgang mit den hellesten Köpien, für den Rünstler eine höchstwichtige Sache. Der Verstand ist von allen Eigenschaften der Seele unstreitig die, welche sich am langs samsten entwikeit. Darum fann man nicht zuviel dafür thun. Der größte Theil der Menschen behilft fich Lebenslang mit confusen Vorstellungen.

Hat der Kunstler sich selbst klas rer Vorstellungen versichert, ist er sich dessen, was er zeichnen, oder auf andre Weise vorbringen will, in dem Maage bewußt, daß er sagen kann, was es eigentlich vorstellen soll, zu welcher Art ver Dinge es gehöret / und was er damit auszurichten gedenket; alse

Dritter Theil.

benn

benn fann er auf ben Ausbruf und bie richtige Zeichnung ber Sache benfen.

Dieses kann keine große Schwieriafeit mehr haben, nachdem man einmal auf das bestimmteste weiß, was man sagen oder vorstellen will. Doch muß jede einzele zusammengesetzte Vorstellung mit eben der Vorsicht behandelt werden, wie das Ganze. Man fieht Gemählde von hollandischen Meistern, wo nicht nur jede Gruppe, sondern iede Figur, auch wol jeder einzele Theil einer Figur in Zeichnung, Perspettiv, Saltung und Colorit eben so vollkommen, als ein ganzes Gemählde behandelt worden. Dadurch bekommen folche Gemähl= be auch in den kleinesten Theilen die hochste Klarheit. So muß man auch in andern Kunften verfah= ren. Der Redner muß jede einzele Periode besonders bearbeiten, so wie die ganze Rede; nur mit dem Unterschied, daß das Einzele nicht die höchste absolute Klarheit, sondern den Grad derselben haben muß, der sich ffür den Ort und die Stelle und die Wichtigkeit der Sache schiket. Nach diesen Berhaltnissen muß das, was man zu fagen hat, durch mehr ober wes niger allgemeine, oder durch mehr oder weniger besondere individuel= le Begriffe ausgedruft werden. Je allgemeiner die Begriffe und Ausdrufe find, je weniger relative Klarheit bekommt der Gedan= fen; und der besonderste Ausdruk, der blos auf einen einzelen Kall zu gehen scheinet, hat die höchste relative Klarheit. So hat, um nur ein Benfpiel zu geben, die Alesopische Fabel, in sofern fie einen einzeln Fall erzählt, eine unendlich größere Klarheit, als die in allgemeinen Ausdrüfen, und durch allgemeine Begriffe vorgetragene Lehre, die darin enthalten ift.

Daraus folget überhaupt, baff der richtige Grad ber relativen Klarheit erst alsdenn erhalten wird, wenn nach Maakgebung bes Lichts, darin eine Vorstellung steh= en soll, mehr oder weniger allges meine Begriffe und Ausdrute gur Vorstellung der Sache gebraucht Wenn man 3. 3. fagt, daß die Zeit die Trauer über einen verstorbenen Gemahl lindert, so hat der Gedanken, weil er in allgemeinen Ausbrufen abgefaßt ist, sehr viel weniger relative Klarheit, als wenn man mit La Fontaine fagt:

> Entre la veuve d'une année Et la veuve d'une journée La difference est grande \*).

Und wenn man sagt, nach einiger Zeit der Trauer haben sich die versliebtern Vorstellungen von allershand Art wieder eingefunden: so hat dieser Gedanken wegen der allgemeinen Ausdrüfe ben weitem nicht die Klarheit, als wenn eben dieser Dichter sagt:

En attendant d'autres atours Toute la bande des Amours Revient au colombier \*).

Hat der Künstler den Gedanken deutlich gesaßt, so suche er vor allen Dingen ihn in der höchsten Sinssals das Wesentliche. Erst, wenn er ihn in dieser einfachen Gestalt gesaßt dat, kann er, nach dem Bedürfniß der Sache, Nebenbegrisse hineindringen, und genau in Acht nehmen, daß diese nicht heller als die wesentlichen hervorleuchten. Man läuft allemal Gesahr einem Gedanken seine Klarheitzu benehmen,

\*) In der Fabel la Jeune Veuve. \*\*) In der Fabel la Jeune Veuve.

men, wenn man zu viel Nebenbegriffe einmischt; darum muß nur das Röthigste da senn, und alle Nebensachen mussen mehr durch allgemeine, als durch besondere Begriffe bezeichnet werden.

Auch die Kürze des Ausbruks, wenn nur alle wesentliche Begrifs fe da sind, befördert die Klarheit, weil dadurch die Ausmerksamkeit weniger getheilt wird. Nach der Einfalt des Gedankens, ist die Kürze des Ausbruks die schäßbarske Eigenschaft besselben.

Hiernachst hat man auch auf die Unordnung und Wendung einges ler Gedanken jur Beforderung ber Rlarheit ju denten. Aus eben den= felbigen Begriffen, in benfelben Ausdruf eingefleidet, fann ein mehr oder weniger heller Gedans ten entstehen. Es laffen fich dars über feine besondere Regeln geben. Wem daran gelegen ift, diefen Theil derkunst recht zu studiren, dem ras then wir, ben jedem Gedanken von besonderer Klarheit, den er ben großen Schriftstellern antrifft, Bersuche zu machen, die Begriffe anders zu stellen, um zu fühlen, was die Anordnung zur Riarheit thut. Billig follten die Lehrer ungehender Redner ihre Schuler fleifig barin üben, daß fie Perioden, die etwas verworren find, ihnen porlegten, und fie die beste Un= ordnung jum flaren Ausdruf beraussuchen ließen. Wo irgend ein besonderer Theil ber Runft große Uebung erfodert, so ist es dieser.

Auch die Uebergänge von einem Gedanken zum andern, die eigentslichen Berbindungswörter (Conjunktionen), oder Redenvarten, die ihre Stelle vertreten, tragen ungemein viel zur Klarheit bey. Mit einem einzigen Wink geben sie und zu verstehen, ob das Nach-

stehende eine Kolge, oder eine Erläuterung des Vorhergehenden sen, oder in was für einem ans dern Verhältniß es damit liebe; oder sie erinnern uns, die Aufmerksamkeit auf etwas neues ans zustrengen. Un dergleichen Verbindungen ist die griechtsche Spras the ungemein reich, und unter den Neuern haben die frangofischen Schriftsteller es in diesem Theil am weitesten gebracht. Wekwe= gen wir das fleißige Studium berseiben den Deutschen, benen es vor furzem in diesem Stuf noch fehr gefehlt hat, bestens empfehlen. In der schweren Wunft der Rede ist faum etwas, woran man den sehr hell und bestimmt denkenden Kopf leichter entdeft, oder vermißt, als dieses.

Ueber die Wahl der Wörter wäse in Unsehung der Klarheit noch sehr viel zu sagen. Der eigentrichsste und bestimmteste Ausorat ist zur Klarheit allemal der beste. Muß man aber, um die Sache ganz nahe vor das Gesicht zu brinsgen, sich des sigurrichen Ausdruts, oder gar der Bilder und Gleichnusse der Grade bestimmt und hell sehen.

Daß auch ber Wolflang zur Klarheit der Nede viel bentrage, ist schon in dem vorhergehenden Urtikel erinnert worden.

Es ist vorher angemerkt worben, daß, im Ganzen genommen,
die Ilias weniger Klarheit, als
die Aeneis habe; aber in einzeln
Theilen kann Homer als das erste Muster der Karheit angeführt
werden Für die Beredjamkeit
muß Demosthenes, und in dem
einfachesten Vortrag Kenophon
vor allen andern studirt werden.
Von unsern einheimischen Schrifts
stell, en konnen wir, in Ansehung bes flaren profaischen Bortrags, Wieland, Leffing und 3 mmers mann, als die erften claffischen Schriftsteller empfehlen.

(\*) Von der Klarheit des Styles handelt ausführlich J. C. Abelung, Im 4ten Rap. des iten Bos. f. Ber: fes Ueber den deutschen Styl, S. 122 der gten Huft.

### Kleidung.

(Beichnende Runfte. Schaufpiel.)

Da'in ben Werfen der schonen Runfte alles, bis auf die Kleinigkeiten mit Geschmak und Ueberlegung muß gemacht fenn, bamit nirgends etwas anstößiges, oder nur unschikliches, darin vorkoms me \* ): so muß auch überall, wo man uns Personen vor das Ges fichte bringt, die Bekleidung derfelben von dem Kunstler in genaue Ueberlegung genommen werden. Darum macht die gute Wahl der Rleidung einen Theil der Wiffenschaft aus, die sowol zeichnende Kunstler, als Schauspieler besi= Ben muffen.

Umständlich wollen wir uns hier über diesen Punkt nicht einlassen; weil ein paar allgemeine Grunds faße hinlanglich scheinen, einem verständigen Kunstler über diese Sache das nothige Licht zu geben. Die Kleidung mußüberhaupt nach Beschaffenheit der Umstände schön

und schifflich seyn.

Um uns nicht in eine vielleicht gang unnüße Speculation über das, was in der Kleidung absolut schön senn könnte, einzulassen, wollen wir über den Punkt des Swonen in der Kleidung nur so viel anmerken, daß darin nichts offenbar ungereimtes, unförmli= ches und unnatürliches senn musse.

Daß es bergleichen Fehlerhaftes in Rleibern gebe, beweisen verschiebene Moden in benfelben, die nur ein völliger Mangel des Ges schmats tann eingeführt haben. Schuhe mit ellenlang hervorstes henden Spißen, wie vornehme Frauen in dem drenzehnten und vierzehnten Jahrhundert trugen, find doch eine absolute Ungereimt= Und in diesem Falle befinden sich die steifen und weit her= ausstehenden Halskragen, womit an einigen Orten Magistratspersonen und Geistliche prangen; nicht weniger verschiedene fener= liche Kleidertrachten des weibli= chen Geschlechts, die in einigen Reichsstädten und an verschiedes nen Orten in der Schweiz aus den alten Zeiten der Barbaren nicht nur übrig geblieben, sondern durch neue Zusätze noch schmafter gemacht worden sind. Ueberhaupt rechnen wir hieher alles, was der menschlichen Ges stalt, die von allen sichtbaren Formen die schönste ist, ein unforms liches ekigtes Unsehen giebt. Der Kunftler muß jede Kleibung verwerfen, die die natürliche Schön= heit der menschlichen Gestalt vers stellet, und die Verhältnisse ber Theile völlig verderbt, wie z. E. den Kopfputz, der den Kopf noch einmal so groß macht, als er ist; die ungeheuren Fischbeinröte, die dem obern Theil des Körpers, der in der Natur doch die größere Hälfte ausmacht, zu einem fleinen und unansehnlichen Theile bes Ganzen macht. Eben diese Regel schließt von der Kleidung alles steife und ungelenkige aus, weil es eine der größten Schönheiten des Körpers ist, daß er überall gelenkig, und zu unendlich mannichfaltigen Wendungen geschift Diese Fehler vermeiden in ist. ihren Kleidungen Personen von Ges

Geschmak, es sen daß sie sonst nach chinesischer, türkischer oder euro-

päischer Urt sich fleiden.

Man schreibet sonst den Kunstlern vor, daß ste sich in ihren Borstellungen nach dem Ueblichen, oder dem sogenannten Costume richten sollen; und es ist gut, daß sie es dis auf einen gewissen Grad beobachten: aber wo die Mode einen völlig verkehrtest und der Natur geradezu entgegenstreitenden Geschmak anzeiget, mussen sie das Uebliche verbessern \*).

Ungereimte Kleidungen fann man dem Kunftler nur in dem ein= zigen Fall erlauben, wenn er die Personen nach dem Zwek seiner Alrbeit lächerlich vorzustellen hat, und die Kleidung gerade eines der Mittel ist, das wesentlich dazu gehört. Aber auch in diesem Falle muß die Sache nicht zu sehr ins Albgeschmakte getrieben werden, wie es die Schauspieler bisweilen thun. Sanz verrüfte Köpfe, die man überall ins Tollhaus seizen wurde, find ben feinerlen Gelegenheit ein Gegenstand des Spotts; und barum muß auch die Narrheit in der Kleidung nicht übertrieben werden, damit sie nicht ekelhaft werde, da sie nur lächerlich senn Es ist um so viel nothiger, foll. daß die, welche die Aufführung der Schauspiele anordnen, dieses ernsilich bedenken; da es nur gar zu gewöhnlich ist, das ganz Alber= ne und Abgeschmakte an die Stelle des blos lächerlichen gesetzt zu sehen. Dadurch aber verfehlt man feinen 3met gang.

Die Schiffichkeit ber Kleidung erfodert mehr Nachdenken, als ihre Schönheit. Die Kleider unterscheiden vielfältig den Stand und die Würden der Personen, und selbst die Geschäffte, oder die Handlung, darin sie begriffen sind. In der ganzen Welt ist man ben Fenerlichkeiten anders gefleidet, als ben häuslichen Verrichtungen; und der Mahler wurde eine Marrs heit begeben, der einen im Kranfenbette liegenden Konig mit Krone und Zepter vorstellte, wie bisweilen von Künstlern, die außer der Kunst keinen Verstand zeigen, geschehen ift. Etwas von dieser Unschiklichkeit ist auch aus der ehe= maligen Barbaren bes Geschmaks hier und da in Schauspielen übrig geblieben, wo man noch bisweilen vornehmere Personen in völlig fenerlichem Staat sieht, da sie faum aus dem Bette aufgestanden find, und nun blos häusliche Verrichtungen haben. Die Schaus spieler sollten bedenken, daß der= gleichen lingereimtheiten die Tauschung so völlig aufheben, und bem feinen Theil ihrer Zuschauer so anstößig find, daß die ganze Wür= fung, die ein Drama haben solls te, dadurch völlig gehemmet wird. Einige Schauspieler scheinen zu glauben, daß in dramatischen Stuken von einiger Würde, die Personen nie anders, als in gewissem Staat erscheinen konnen. In der That ift es ein zarter Punkt, das vollig Natürliche mit einiger Wür= de zu verbinden. Wir wollen auch nicht sagen, daß man auf der Bühne jemand so natürlich im Bette liegen lasse, wie er es etwa in seiner Schlafkammer gewohnt ist. Aber auch die allergewohns lichste Hausfleidung kann mit Unständigkeit und Würde verbunden senn; wenn nur der, der diese Sachen angiebt, ein Mann von Machbenken ist und einige Rennts niß der Welt hat.

Zu dem Schifflichen können wir auch das rechnen, was von dem Neblichen charafterinisch ist. Darauf hat der Künstler vorzüglich Acht zu geden. Der Mahler D 3 ift oft in Verlegenheit feine Pers fonen bestimmt zu bezeichnen; und ba kommt ihm das Charafteristis sche der Kleidung sehr zu statten. Es giebt gange Kleider, einzele Theile, fogar Farben des Gewandes, besondere Arten des Schmufs, die vollig charafteristisch sind, und fogleich ben Stand, ober die Burde, oder eine ganz besondere Verbaltnif derfelben, oder eine gange handlung genau bezeichnen. Diese muß der Kunstler aus der alten und neuen Geschichte, und von mehrern Nationen fennen. Aber dieses schlägt schon in das Uebliche ein \*).

Dem zeichnenden Künstler empfehlen wirzum fernern Nachdensten über diese Materie ein aufmerksames Lesen dessen, was der Herr von Hagedorn über diese Materie mit großer Gründlichkeit angemerkt hat \*\*). Bon der bessondern Behandlung der Kleidung, und der Kunst sie gut zu legen und zu falten, ist in einem besondern Artikel gesprochen worden †).



Von der Befleidung in der Mahles ren (von der Bahl der Draperie und den fa ben derfelben) handeln, un. ter mehrern, de Piles in den Elem. de la Peint, Oeuv 30, 2, 6 81 u.f - Richardson in bem Traité de la Peint Bo, . S. 155 u. f. -Lairesfe in dem sten Rap. des gten Buches f großen Mahlerbuches, B.2. € 32 U. f. Lomazzo, im 56ten Rap. des 6ten Buches E. 454 des Trattato dell'arte della pittura, Mil. 1885. 4. - Bagedorn, in f. Betrachtungen I. 23- u. f. - u. a. m. S übrigen ben Urt. Gewander.

#### \*) G. Ueblich.

\*\*\*) Betrachtung über die Mableren, 11 Buch 1 Abschn. im 16 und 17 Cap.

t) S. Gewand.

#### Klein.

(Schone Runfte.)

Man hat in der Theorie der schonen Kunste zwen Arten des Kleinen zu betrachten; die eine ist ihrem Zwef zuwider und verwerflich; die andre ist angenehm und gehört zu dem guten ässcheischen Stoff. Jene entsteht aus Mangel und Unvollkommenheit; diese hat

nichts mangelhaftes.

Das verwerfliche Kleine findet fich ben Runftlern, benen es ents weder an Verstand, oder an Ems pfindung fehlet. Aus Mangel des Verstandes kommen geringschäßis ge, jedem, auch nur halbflugen Menschen, einfallende Gedanken und Betrachtungen; subtile Spißfundigkeiten, sophistische Urtheile und Wit, der in blogen Wortspies len liegt. Dahin gehören auch alle übertriebene Metaphern, alle muhsame und doch nichts bedeus tende Gemählde, und die angstliche Ausbildung fleiner Umstände, alle difficiles nugae. Aus Mangel ber Empfindung und aus einem fleis nen, findischen, furchtsamen, ober phantastischen und ausschweifens den Herzen kommen kindische Bes wundrung nichtsbedeutender Dins ge, niedrige Schmeichelenen, Lift, die alles durch Umwege sucht und sich nie getraut gerade zu urtheis len oder zu handeln, Prahlerenen, übertriebene Uffette sowol in dem Runstler, als in den von ihm ein= geführten Personen. Es ware sehr leicht aus dem Ovidius und aus dem Seneka Benspiele fast jeder Art dieses Kleinen anzusühren; und auch aus einheimischen Schriftstellern könnte hiezu ein beträchtlicher Bentrag geliefert merden.

Schon aus dem, was von den Quellen des Kleinen angemerkt worden ist, erhellet, wie es zu ver= permeiben fen. Der Kunstler muß feinen Verstand und sein Derz jum Großen bilden. Un mehrern Stellen dieses Werts ift schon erinnert worden, daß zu einem guten Kunstler mehr, als nur das eigentliche Runstgenie erfodert werde; nämlich Verstand und Größe des herzens. Wiewol nun die Matur hiezu das Beste thut, so muffen boch noch Erfahrung und Uebung bazu kommen. Um also das Kleinezu vermeiden, muß der Künstler sich aus der Sphäre ber Menschen, ben benen noch Unwiffenheit, Vorurtheile und die gemeinesten Schwachheiten herrschen, in eine höhere Sphare empor schwingen; er muß genaue Bekanntschaft mit den Menschen haben, die durch Vernunft und aroke Gefinnungen weit über bem niedrigen Kreis des großen haufens, gleichsam in einer reinern Luft leben.

Schon in früher Jugend sollte der kunftige Kunstler mit den Hulfsmitteln bekannt werben, wodurch er zu einer gründlichen Renntniß der Welt und der Menschen alter und neuer Zeiten gelangen fann. Durch einen fleißigen Gebrauch dieser Sulfsmittel muß er fich eine genaue Bekannt= schaft mit den größten und besten Menschen aller Zeiten erwerben. Die Geschichte der Völker und die Beobachtung seines Zeitalters muß ihn lehren, was in dem Genie und Charafter der Menschen flein oder arok ist. Dadurch muß er zu einer folden Kenntniff seiner selbst kommen, daß er beurtheilen kann, ob feine Art zu benten und zu ems pfinden über die gemeine Art bes großen Haufens erhaben Durch diese Mittel muß er ein solcher Beurtheiler und Kenner der Menschen werden, daß er auch das Rleine im Denken und Empfinden, was seinen Zeitgenoffen noch anklebet, zu bemerken im

Stande sen.

Die andere Gattung des Kleis nen, das unter den guten afthetis schen Stoff aufgenommen zu wer= ben verdienet, ift eine Art bes Schonen, bie Cicero überfehen hat, da er nur von zwen Arten spricht \*). Der einen Art legt er mannliche Wurde, der andern weibliche Unnehmlichkeit ben. Dies se Vergleichung hätte ihn auf die dritte Urt führen follen, die er mit Unmuthigfeit und Artigfeit bes findischen Alters hatte vergleichen Vielleicht hat ihn das Unsehen des Aristoteles verhins dert, diese Urt zu bemerken, weil dieser philosophische Kunstrichter fagt, daß das Kleine nicht schön senn konne. Fürnehmlich hat die Matur nur bem Guten Schonbeis ten bengelegt, bamit es uns besto sicherer reize; aber sie findet sich auch schon in der Bluthe des Gu= Die Schönheit der Blumen ist blos Unnehmlichkeit, und so ist die Schönheit des Rindes.

Bu dieser Gattung rechnen wir alles blos Angenehme, das sonst ju feinem anbern Genuß bestimmt ift, feine Begierbe reigt, feine von den würksamen Nerven der Seele rühret, nichts als eine sanfte in fich felbst begränzte Empfindung erwetet. Dieses ist also bas Kleis ne, beffen fich auch die Kunfte, als Nachahmerinnen der Natur

bedienen.

In der Dichtkunst rechnen wir hieher, bas was die anafreontis sche Urt unschuldiges hat; alle fleine auf unschuldigen Scherz und

D 4 \*) Pulchritudinis duo funt genera, quorum in altero venuitas fit, in altero dignitas; venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem Offic, L. I.

Ber:

Vergnügen abzielende Lieber; in ber Mahleren die Blumen und Fruchtstute, artige Landichaften, B ft dungen gesellschaftlicher Ergobuchteiten u. d. gl.; in der Mufif alles blos Ungenehme und fanft Ciamiegenbe, das sonft teinen leibenichaftiichen Charafter hat, und verschiedene der gesellschaftlichen Tange von eben diefem Charafter; in der Baufunst alles, was jur Annehmlichkeit unfrer Wohnungen veranftaitet wirb. Diefe ganje Gatiung hat feinen andern Broet, als Anmuthigfeit und fanftes Veranugen. Sie ist weniger Schägbar, als die hohern Arten des Schönen, aber darum nicht zu verachten. Man muß fie zur Erholung des Gemuths brauchen, das immer gewinnt, wenn es, anstatt in völliger Unthätigkeit zu fenn, angenehme Eindrufe von fanfter Urt genießt. Das Große dinet gur Erwefung, das Rleine gur Bejänftigung der Leidenschafs ten; jenes gur Ctarfung, biefes jur Mi. derung bes Gemuths. Chemals batten die Großen in Rom die Gewohnheit, ganz fleine Kinder von schöner Bildung, die na= fend in ihren Zimmern spielten, zu halten, um fich an der findiichen Unmuthigkeit zu ergoten. Solche fanfte, unschuldige Gegen= stände mögen doch bisweilen die durch so manche Unruhe und Gorge halb verwilberten Gemuther dieser Herren der Welt, auf eine Beitlang befänftiget haben.

Es gehört ein besonderes Genie bazu, das Kleine in den Werken des Geschmaks gut zu behandeln, und man hat vielleicht in jeder andern Guttung mehr vollkommes ne Muster, als in dieser. Wer nicht einen seinen zärklichen Gesschmak, eine für jeden fansten Eindruf empfindsame Seele hat, würde sich vergeblich in dieses Keld

magen. Ernfthafte, nach großen Gebanken und Empfindungen ftrebenbe Seelen, mußten in einer außerordentlichen Gemutheruhe fenn, um bas Schone im Kleinen ju erreichen. Es wurde einem Michael Ungelo leichter gewesen fenn ein Gemablbe vom Beltgericht, als ein schones Blumenftut zu verfertigen. Doch sehen wir an bem Benspiel bes großen Chas tefpear, daß diefe benden Gemuths. lagen, die jum Großen und jum Rleinen tuchtig machen, bisweis len mit einander abwechseln. Man hat ehedem geglaubt, daß das Bes nie ber Deutschen für die fleine Schönheit zu roh sen; aber diesen Vorwurf haben sie durch die That von sich abgelehnt. Schon Sas aedorn hat fürtreffliche Lieder in diefer Gattung; nach ihm haben Gleim, und neulich Jacobi und, einiae andere bewiesen, daß das deutsche Genie auch hierin andern nichts nachaebe.

Aber bas Vergnügen, bas eini= ge Kunstrichter über diese neue Proben des feinern deutschen Wis Bes empfunden haben, hat sie zu weit verleitet. Sie haben nach dem Bensviel einiger frangosischen Runftrichter biefem Kleinen einen fo großen Werth bengelegt, daß es scheinet, sie halten es für die vornehmfte Gattung, wenigstens in der Dichtkunst. Sie haben sich nicht gescheuet, einige von unsern Dichtern, die in dem Kleinen hier und da glütlich gewesen sind, unter die größten und verdienstlich= sten Männer Deutschlands zu gablen. Das heißt eben so viel, als einen guten Bergolder, oder sogenannten Staffirer, zum großen Baumeifter machen. Es zeiget einen großen Mangel bes Berfrandes an, wenn man Dinge schäßen will, ohre das Maaft oder Gewicht, wonach sie geschätzt werden follen, zu kennen. Wir laffen gerne dem Kleinen seinen Werth, und erkennen, daß seltene Talente dazu gehören, darin vorzüglich gluflich zu senn. Wir sind den Runftlern im Kleinen für die Unmuthigkeit des Sonnenscheines, den sie bisweilen über unfre Gemuther verbreiten, nicht wenig perbunden; denn auch die Tugend tonnte bie Seele verfinstern. Aber wir können sie-barum nicht für die großen Männer halten, denen wir eine männliche Art zu denken, oder die Standhaftigkeit und Nechtschaffenheit unfrer Gefinnungen zu danken haben. Diese verehren wir als unfre Lebrer und Bater ; jene lieben wir als unfre jüngere Bruder, die uns ben mußigen Stunden manches Vergnügen machen.

In der Bearbeitung erfodert das Kleine großen Fleiß und den feinesten Geschmak, weil der geringste Fehler darin fichtbar wird, ben man benm Großen übersieht. Die Künstler können überhaupt den ausnehmen Fleiß der hollandischen Mahler für das Kleine

jum Mufter nehmen.

#### Knauff\*). Capiteel. (Baukunst.)

Der oberffe Theil einer Saule, oder eines Pfeilers, der den Ropf, ober das oberste Ende derselben vorstellt. Wie alle'wesentliche Theis le eines gerlichen Gebäudes in

\*) Der Ursprung dieser Benennung ift mir unbekannt. Bielleicht fommt fie von dem niederfachfi. ichen Borte Anub, Anubbe. welches ein etwas ausgewachsenes Stuck Sol; bedeutet. Der Knauff stellt allerbings eine an ter Sohe eines Bauftames aus. gewachsene Enotige Berdifung beffelben vor.

der Natur der Sachen ihren Urfprung haben, wovon wir anders= wo Benspiele gegeben haben \*), fo hat es auch der Knauff. Bermuthlich hat man, noch ehe die schone Baukunst entstanden ift, statt ber Saulen Baume genom= men, die man zu oberft am Stamme, wo die Ueste anfangen, abges schnitten. Un dieser Stelle sind die meisten Baume etwas knotig und difer, als am übrigen Stamm, und barum hatten auch bie erften ungefünstelten Gaulen ihren Knauff. Die corinthische Saule, deren Knauff mit Blattern ausgeziert ist, hat ihren Ursprung vermuthlich im Orient gehabt, wo man Palmbaume zu Sau= len gebraucht hat. Denn an dies sen Bäumen wachsen am obersten Ende des Stammes große Blatter. Aber auch ohne diese naturs liche Veranlassung, der Saule eis nen Knauff zu geben, würde das Gefühl, sie zu etwas Ganzen zu machen, ihr einen Knopf gegeben haven †).

Darum findet man in den altes sten ägnytischen lleberbleibseln der noch fehr roben Bautunft, in den ersten robesten Versuchen der nor= dischen Völker, und in den Gebauben ber Chineser, benen bie griechische Baukunst völlig unbekannt geblieben ift, überall den Knauff an den Säulen. Auch der oberste Theil des Knauffs, der Defel, oder die Platte, hat natürlicher Weise den Ursprung, daß man , um den Knauff vor der Rasse zu verwahren und dem Unterhalfen eine festere Lage zu geben, ein vierekigtes Brett oben darauf wird

gelegt haben.

Nachdem man angefangen hats te Geschmaf in der Baufunst ein= juführen, ist der blos knotige oder beblat=

†) S. Ganz.

D 5 \*) & Geball.

beblätterte natürliche Knauff vergiert, und durch ben Meifel regelmäßiger gemacht worden. Daher entstunden verschiedene Formen und Größen beffelben; und die Griechen, die alles, was zur Schönheit gehört, verfeinerten, fetten einige Formen und Berhaltniffe derfelben fest, und eigneten jeder Urt der Gaule, ober der fogenannten Gaulenordmungen, ihren eigenen Knauff zu. Sie hatten den corinthischen, jonischen und borischen Knauff; diesen wurden hernach der toscanische und der romische, oder zusammenge= feste, (benn er ift aus Bereini= aung des corinthischen und romischen entstanden,) bengefüget. 211fo find in der heutigen Baufunft fünf Arten der Säulen aufgenonts men, beren jede ihren eigenthum: lichen Knauff hat, beffen Form, Größe und Verhaltniß der Theile in soferne fest gesett find, daß man sie auch ben den verschiedenen Veränderungen, die bald jeder Baumeister für sich daran macht, Jeder ist in dem erkennen kann. besondern Artifel unter seinem Mamen naher beschrieben worden. Unser deutscher Baumeister Gold: mann, einer der verständigsten und scharffinnigsten Manner in dieser Kunft, der seine Vorschriften überall aus guten Grundsäßen hergeleitet hat, setzet zwenerlen Größen für die verschiedenen Urten des Anauffs feste. In den niedrigen Ordnungen \*) giebt er der Höhe eines jeden Knauffs einen Model, in den höhern aber 23 Model.

#### Rnoten.

(Schone Runfte.)

In der Kunstsprache wird bieses Wort insgemein gebraucht, um

in ber epischen und bramatischen Handlung eine solche Verwiklung zu bezeichnen, aus welcher besträchtliche Schwierigkeiten entsstehen, wodurch die handelnden Personen veranlasset werden, ihre Kräfte zu verdoppeln, um sie zu überwinden, und die Hindernisse aus dem Wege zu räumen. Aber der Begriff nuß erweitert, oder allgemeiner gemacht werden.

Wir begreifen unter biesem Worte alles, was in der Folge ber Borftellungen über eine Sache, eine solche Aufhaltung macht, die eine Aufhäufung der zum Theil gegen einander ftreitenden Gedanten bewürft, wodurch die Vorstellung lebhafter und intereffanter wird, nach einigem Streit ber Gedanken aber sich entwikelt. Ben unsern Vorstellungen über gesche= hene Sachen, oder ben Beobach= tungen und Untersuchungen, konnen die Begriffe so auf einander folgen, daß uns nichts reizt auf die Art, wie sie auf einander fol= gen, oder auf die Quellen, woraus sie entspringen, Acht zu geben. Allsbenn flieffen unfre Gebanken, wie ein sanfter durch nichts auf= gehaltener Strom stille fort. Die Vorstellungsfraft wird burch nichts gereizt. Findet fich hingegen in der Folge der Vorstelluns gen irgendwo etwas, bas uns aufhält, bas uns auf die Folge aufmerksam macht; woben wir gleichsam stille stehen, um das Ge= genwärtige mit dem, was folgen konnte, zu vergleichen; wo wir ungewiß werden, wie die Sache fortgehen, oder wie das Folgende entstehen wird: da liegt ein Kno= ten, woben die Gedanken sich zus fammen brangen und gegen ein= ander streiten, bis einer die Oberhand befommt und ber Sache einen Fortgang verschafft.

Knoten find also ben Unternehmungen, wo hinderniffe aufstofen, bie man aus bem Bege gu raumen hat; ben Untersuchungen, wo fich Schwierigkeiten zeigen, die eine neue Unstrengung des Beiftes erfordern, um fich aus benselben heraus zu wifeln; ben Betrachtung ber Begebenheiten, wo die würkende Urfache durch große und ungewöhnliche Krafte, die unfre Aufmerksamkeit an sich gieben, allmählig die Stärke befommt, ben Ausgang ber Sachen ju bewürfen. Ein folcher Anoten bewürft in den ben ben Sachen intereffirten Personen eine neue bisweilen außerordentliche 2ln= ftrengung ber Rrafte; ben benen aber die blos Zeugen ober Zu= schauer baben find, reizet er die Aufmerksamkeit und die Reugierde, wodurch die Sache weit intereffanter wird, als sie ohnedem murde gewesen senn.

In den Werfen der schonen Runste hat der Anoten eben diese dop= pelte fehr vortheilhafte Burtung. Das Werk selbst wird badurch reicher an Vorstellungen. Dans deinde Personen 3 B strengen ihre Krafte mehr an, ihr Genie, ihr Gemuth und ihr ganger Charafter zeiget sich daben in einem vollen Lichte; der Künstler hat nothig auch sein Genie stärker anzustrengen, um Auswege zu finden: baburch wird also für den, der das Werk der Kunft genießen foll, alles interessanter und lebhafter. Dars um ist es nothig, daß wir über eine so wichtige Sache uns bier etwas weitläuftig einlassen.

Man hat hieben auf dren Din= ge Acht zu geben: auf die Natur des Knotens, auf seine Knupfung, und auf die Entwiklung deffelben,

Zuerst muß man auf die Beschaffenheit des Knotens Acht geben, der ben Handlungen, oder ben Untersuchungen und bem lehs renden Vortrag vorkommen kann. / Ben handlungen kann er von zwenerlen Art fenn. Erftlich fann die Handlung an fich felbst ein sehr gefährliches ober mit außerorbents lichen Schwierigkeiten begleitetes Unternehmen fenn, wodurch der Anoten fich von felbft fnupfet, inbem es hochst schwer ift, der Uns ternehmung einen gluflichen Mus. gang ju geben. Bon biefer Art ift der hauptknoten der Donffee, wo die Beimreise bes Ulnsses und die Wegschaffung einer gangen Schaar muthwilliger und zum Theil machtiger Liebhaber ber Pes nelope für einen einzeln Menschen ein hochst schweres Unternehmen war. Auch gehört ber hauptknoten der Aeneis hieher; worauf ber Dichter gleich Anfangs unfre Aufmerksamfeit lenket:

Tantae molis erat Romanam condere gentem,

Jegrößer ber Dichter diefe Schwies rigfeit zu machen weiß, je mehr Gelegenheit hat er die Fruchtbars feit feines Geiftes und bie Große seines Herzens zu zeigen. liegt also die Schwierigkeit in ber Bewürfung des Ausganges.

Es giebt noch eine andre Urt bes Knotens, ber nicht von hindernissen entsteht, die sich einer handlung in Weg legen, fonbern wo die Schwierigkeit darin liegt, baf uns bie Grofe ber wurfenben Ursachen, das Fundament, worauf sie sich stüßen, beutlich vor Augen gestellt werde. Große Dinge rühren uns entweder durch den Erfolg selbst, ben sie haben, ober durch die Kraft, wodurch er hervorgebracht worden. Dag leomis bas mit feiner fleinen Schaar ben Thermoppla von einem unermeglichen heer Feinde niedergemacht worden, hat in bem Erfolg felbst nichts

nichts wunderbares: aber woher dieser fleinen Schaar ber Muth getommen, gegen eine so gar überstegene Macht zu streiten, und ihr einigermaßen ben Sieg zweisels haft zu machen, vieses begreistich zu machen, erforbert die Kunst.

Die größte Handlung, seibst das größte Wunderwerk, reist unfre Aufmerksamkeit nur in sofern wir die Schwierigfeit derfelben einzehen, ober den Erfolg mit den Kräften vergleichen können. Die außerste Frengebigkeit eines Menichen, den wir für einen Goldmacher hielten, murde uns gar nicht merkwürdig scheinen. Aber eine große Frengebigkeit an einem Menschen, den wir nicht in Ues berfluß glauben, wird uns interessant, wir wollen wissen, wie er zu solchen Entschlüssen komme, die ihm natürlicher Weise sehr viel toiten mullen.

Ben Charafteren und Handlungen der Menichen ist es nicht hinlänglich, daß man sie uns als groß vorstellt; man muß uns ihre Große begreislich machen, man muß uns ihre Kräfte und Fundament, vorauf sie sich stügen, sehen lassen, damit wir wenigstens einisgermaßen begreisen, wie sie zu der Höhe, die wir bewundern, aufzeschwollen sind. Dieses macht den Knoten aus, der uns die Sa-

chen intereffant vorstellt.

Er entsteht insgemein aus einem Streit der Leidenschaften, oder dem Zusammenstoß entgegen-

ftreitender Intereffen.

Von dieser Art ist der Hauptknoten in der Jlias. Es ist eine gemeine Sache, daß zwen Befehlshaber ben einemheer sich entzwenen, und daß üble Folgen daraus entstehen. Oder, wenn man sich bie Sache so vorstellen will: es war in ber Begebenheit, daßUchilles und Agamennon sich entzwent

haben, daß ber erstere sich von bem Deer getrennt, daß dadurch die Griechen in Verlegenheit gefommen, daß Achilles zulett sich wider ins Schlachtfeld begeben hat u. f. f. nichts Außerordentliches; aber der Dichter hat diese Begebenheit von gemeiner Art so au behandeln gewußt, daß dadurch eine außerordentliche Verwiflung Von dieser der Sachen entsteht. Art ist auch der Hauptknoten in Gefiners Tod Abels. Ein Bruder bringt den andern aus Daß um; hier scheinet keine Verwiklung zu senn. Aber wodurch konnte Kain zu einer solchen Wuth des Haffes gebracht werden? Hier entsteht ein Knoten. Der Dichter mußte hinlangliche Urfache finden, den Haß des Mörders nach und nach anschwellen und bis zn bem entseklichsten Uedermaak wachsen zu lassen, der die Würtung dessels ben begreiflich macht. Das größte Benspiel eines Knotens von dieser Art, ist Mopfstofs Behandlung des Todes Jesu. Es ist eine gemeine Sache, bag ein Mensch unter dem Saffe feiner Feinde erliegt und unschuldiger Weise hingerichtet wird. Hier war die Schwies rigfeit nicht in ber Bewürfung des Ausganges der Handlung, sondern barin, daß eine gemein scheinende Cache als die größte und wichtigste aller Begebenheis ten, an der das ganze Reich der Geifter Untheil nimmt, vorgestellt murde.

Beyllntersuchungen und andern Gegenständen deskehrgedichts und der Beredsamkeit hat edenfalls diesse doppelte Urt des Knotens statt. Entweder liegen Schwierigkeiten wesentlich in der Sache selbst, und der Redner oder Dichter hat blos darauf zu sehen, daß er sie deutslich vorstelle; oder die Sache ist an sich zwar leicht und offenbar

genug

genug: aber um die Aufmerksams feit mehr zu reizen, muß sie durch das Genie des Redners in einem fehr wichtigen und intereganten Lichte vorgestellt werben. lettere Fall hat oft große Echwies rigfeiten, und erfobert einen Mann bon viel Genie. Man fanng. B. voraussegen, daß ben der dritten Philippischen Rede des Cicero jes der Zuhörer schon einen Abscheu vor dem Antonius habe und geneigt fen, ihn für einen Teind des Satans zu erklaren. In folchen Umständen muß der Redner den Vorstellungen schlechterdings eine neue Wendung geben, und darin einen Knoten ober eine Aufhals tung suchen, daß er seinen Gegenstand in einem noch nicht bemerks ten Lichte zeige. Hat er dieses vergeblich versucht, so bleibt ihm nichts übrig, als blos patherisch und affektvoll zu sehn.

Diese Arten des Knotens kom= men nicht nur in der Dauptsache vor, in welchem Falle man sie Hauptknoten nennen fann, sondern auch in einzelen Theilen; aber ihrer Natur nach find sie immer einerlen. In ber Ilias fommen hundert einzele Begebenheiten vor, beren jebe ihren besonderen Knoten von der einen oder der andern Art; und eben dieses macht bas Gedicht so durchaus interessant.

In Unsehung der Knüpfung und Autidsung des Knotens tommt die Hauptsache darauf an, daß alle würkende Ursachen, es sen, daß fie Schwierigkeiten veranlaffen, oder sie überwinden, natürlich und wahrscheinlich senen. DieSchwies rigkeiten mussen nicht willkührlich erdichtet werden, wo feine find; fie muffen feine große hinderung machen, wo es leicht ist, ihnen aus dem Wege zu gehen; große Würkungen muffen nicht aus fleinen Ursachen entstehen, es sen benn, daß man deutlich sehe, wie diese kleinen Ursachen außerords entliche Stärke bekommen haben. Da muß vorzüglich sich ber Verstand und die scha: fe Beurtheilung bes Runftlers, seine tiefe Kennt= niß des Menschen und menschli= cher Dinge zeigen. Er muß nichts geschehen lassen, ohne uns ceut= lich merten zu lassen, daß es noths wendig hat geschehen muffen, ober baf es aus ber Lage ber Sachen und dem Charafter ber Personen naturlich erfolget. Esift der Diube werth hierüber einige besondere Benfpiele, zur Erläuterung biefer wichtigen Sache, zu betrachten.

Das vornehmste Bensviel eines wolgeknüpften und glüftich aufgelösten Knotens, haben wir in der Jhas. Der Hauptknoten ist die Trennung des Achilles von dem heer der Griechen. Sie entsteht auf eine fehr naturliche Weise, aus den Zwistigkeiten zwischen dem hochmuthigen und gebieterischen Oberbefehlshaber Maamemnon u. bem äußerst hißigen, troßigen und hochsteigensinnigen Achilles, auf dessen Tapferkeit das meiste ans Die Entzwenung entstehet aus einer natürlichen Beranlafs jung, wird, bem Charafter ber Personen gemäß, auf das äußer= ste getrieben; feiner will nachges ben, und Achilles, der dem Rans ge nach weit unter dem Algamems non ift, trennet fich von dem heere. Dadurch werden die Griechen so sehr geschwächt, daß sie nichts mehr gegen die Erojaner vermos gen. Mun entsteht die hauptschwies Auf der einen Seite ber= rigfeit. bindet sie Ehre, Nationalstolz, heftige Feindschaft, ben ihnen angethauen Schimpf burch Trojas Umsturg zu rächen; auf ber an= dern Seite zeiget sich ihr Unvermogen das Vorhaben auszuführen. Sie versuchen bas Aeußerfte:

aber

aber die Gefahr wird immer gro-Ber ; jedermann erfennet , daß Achilles wieder versöhnt werden, und jum heer juruffehren muffe. Aber sein unüberwindlicher Zorn und Eigensinn vereitelt alle Bemühungen, die man zur Aussch-Man hat das nung anwendet. Neußerste versucht; die Gefahr des Unterganges der Griechen ist nahe; und wie sollen sie sich nun herausbelfen? hier scheint ber Anoten unauflöslich. Aber nun fängt er an fich zu entwifeln, und auf eine fehr natürliche und völlig unge= zwungene Weise. Achilles hat eis nen Freund, der so gefällig und nachgebend, als er tropig und eigenfinnig ift. Diefer erhalt von ihm die Erlaubnig, fich ber bedrängten Griechen anzunehmen; aber er fällt im Streit. Und nun wird der heftige Achilles durch den Verlust seines Freundes auf das Aleuferste aufgebracht; jeder Merve seiner Seele wird zur Rache gespannt; und ist macht er den Untergang der Trojaner, wenige stens den Tod des heldenmuthigen Heftors, des vornehmsten Beschü-Bers der Angegriffenen, zu feiner eigenen Angelegenheit. Er fehrt wuthend in den Streit gurute, und ihm gelingt es ist, was er porher jo lange vergeblich gesucht hatte; er erlegt den Heftor, die Griechen bekommen die Oberhand, und die Hauptschwierigkeiten find gehoben.

Eigentlich besteht die mechanissche Vollkommenheit der Spopse und des Trauerspiels eben darin, daß gleich vom Anfang der Handslung der Knoten allmählig gestnüpft, und nach und nach immer fester werde; daß dadurch eine allgemeine Anstrengung aller würstenden Kräfte entstehe, auf der einen Seite die Schwierigkeiten zu vermehren, auf der andern sie

su überwinden, bis endlich aus natürlichen, schon in der Handslung ober in dem Charafter ber Personen liegenden, aber vorher nicht genugsam erkannten Kräften, der Ausschlag sich auf die eine Seite wendet, wodurch die ganze Handlung beendiget wird.

Diese Behandlung des Anotens hat dem Dichter Gelegenheit gesgeben, die handelnden Personen, jeden nach seinem Charakter und nach seiner Sinnesart, in vollem Lichte zu zeigen, seine Berstandesund Gemuthskräfte in völlige Burskung zu seisen, und dadurch zu zeisgen, wie merkwürdige Begebensheiten aus dem Berhatten entstes

ben.

Man sieht hieraus, wieviel bep der Epopse und dem Trauerspiel auf Hauptknoten ankommt; wie dadurch die ganze Nandlung interessanter wird; wie alle würkende und gegenwürkende Kräfte auf einen Punkt vereiniget werden; wie jede handelnde Pecjon gereizt wird, ihre Kräfte gujammen zu nehmen; wie endlich dadurch die nächsten Urjachen sich auf eine natürliche Weise zu Bewürkung einer merkwürdigen Begebenheit vereinigen.

Das Genie des Dichters findet in dem wolgeknüpften Knoten den Gegenhalt, an dem es fich ftemet, um alle seine Krafte aufzubieten und ihnen den Nachdruf zu geben. Ohne Reizung, die von Hinderniffen herkommt, zeiget fich das Genie nie in seiner Starke. mehr Schwierigkeit der Dichter in der Verwiftung der Sachen findet; je stärter strenget er sich an, um sie zu übersteigen. darum ist man oft bem stark verwundenen Knoten die glanzendsten Würkungen des poetischen Genies schutdig. Wenn ber Knoten aus zufälligen Urfachen entstehet, and

fich auch so auflöset, so wird die ganze Handlung weniger interessant. Wie sehr würde nicht das Interesse der Flias dadurch gesschwächt werden, wenn Achilles Krankheit halber sich von den Srieschen getreunt; oder wenn ein willskührlicher göttlicher Besehl, ein Drakelspruch, ihn wieder zum Heer gebracht hätte? Je genauer die Verwistung und Ausiösung aus dem Charafter der Personen, oder aus der Natur der Sachen selbstentsieht, jemehr gewinnt das In-

teresse der Handlung.

In der Noachide kommen mancherten Schwierigkeiten in der Haupthandlung vor, die, da die gange Sache eine unmittelbare Veranstaltung der Allmacht war, sie durch Wunderderwerke hätten heben lassen; aber der Dichter verwarf diesen uninteressanten Weg. Denn ein Wunderwerk höret auf interessant zu senn, so bald man an den Begriff ber Allmacht gewohnt ist. In dieser Epopoe war es barum ju thun, auf ber einen Scite die gottlose Welt durch Was fer zu vertilgen, auf der andern den Stamm des menschlichen Geschlechts in der kleinen Familie des Roah zu retten.

hier zeigten sich Schwierigkeis ten in der Sache selbst, und ands re wußte der Dichter auf eine hochst natürliche Art zu knüpfen und wies der aufzulösen. Wie konnte die gottliche Gerechtigkeit zu einem so entjeglichen Schluß gebracht werben? Diese Frage wird burch die abscheuliche Verderbniß aller das mahligen Völker, die der Dichter hochst lebhaft schildert, aufgelost. Wie konnte die Welt im Wasser untergeben? Der Dichter hatte alles auf einen Wink der Allmacht durch Wunder können geschehen laffen; aber diefes Bunter mare nicht wunderbar genug gewesen;

weit wunderbarer und erstaunlis cher wird die Sache aus naturlis chenUrsachen, aus der Zerrüttung, die ein Komet verursachet. neue schon in der Sache liegende Schwierigkeit: wie sollen die Mos achiben im Stande sonn die Arche ju bauen? Sie von Engeln bauen zu laffen, mare nicht fo munder= bar, als die schone Erfindung, eine Nation ruchloser Riesen, ber Moachiden ärgste Feinde, durch Schrefen zu zwingen, das schwer= ste der Arbeit zu thun. Die Familie des Moah besteht nur aus Sohnen, und doch soll ein neues Geschlecht der Menschen durch sie fortaevflanst werden. Ein neuer Knoten, den ber Dichter felbft aber auf eine höchst natürliche Weise knuptet und wieder aufloset. Mach der ganzen Lage der Sachen war es unvermeidlich, daß die Noachiden und Siphaiten sich von einander verlöhren, und daß bende von der übrigen Welt abgeson= dert lebten. Aber auch auf eine natürliche, obgleich bewundrungs= würdige Weise fanden sie sich wie= der, und die Söhne des Noah bes kamen Frauen. Dieje reizenden Scenen waren matt, wenn der Dichter nicht die Absonderung der benden Familien so naturlich ges macht hatte.

Benspiele von der andern Art des Knotens, wo die Schwierigsteit darin liegt, die Menschen zu außerordentlichen Entschließungen zu bringen, sinden wir im Meßias an mehrern Orten. Wer bewundert nicht den Charafter eines Phislo, eines Caiphas, eines Judas Ischariot, aus denen sich die Haupt-unternehmungen begreifen lassen? Und auch unser Gesner hat in dem Tod Abels den Ursprung und allsmählichen Wachsthum des Hasses Cains gegen seinen Bruder, worin der Hauptknoten liegt, auf eine

mei:

meisterhafte Weisegeschilbert. Das hin gehört auch die Knüpfung des Knotens in der Jphigenia in Alslis des Euripides. Es ist sehr schwer zu begreisen, wie ein Baster seine geliebte Lochter mit Borsat aufopfern soll. Wer aber alle Umstände die in der Sache vorkommen, und den Charafter, den der Dichter dem Agamemnon giebt, wol in Betrachtung zieht, dem wird

die Sache begreiflich. Gegen die Behandlung biefer Art des Knotens wird doch im Trauerspiel nicht selten gefehlt. Wir seben bisweilen gute und bos fe handlungen in einer fast unbes greiflichen Große, ohne die Urfas then diefer Große weber in dem Charafter, noch in ben Umständen beutlich zu entdefen. Gine außerordentliche Entschließung, die nicht außerordentliche Veranlaffung hat, nicht durch einen großen Kampf starter Leidenschaften entstanden ift, verliert das Intereffante. Was nicht mit Schwierigkeiten verbunben ist, macht feine große Würfuna.

Man kann gegen ben Haupt= knoten in dem verlornen Paradies, noch immer ben Einwurf machen, daß der Fall der Eva durch leichte Mittel hatte verhindert werden konnen; so sehr auch der Dichter fich Muhe giebt, bem Einwurfe Es scheint im= zuvorzukommen. mer feltsam, einen Menschen in einen wichtigen Fehler fallen zu laffen, um bas Vergnügen gu has ben, ihm zu verzeihen. Aber der Fehler lag in bem theologischen Sustem bes Dichters, und viels leicht ware fein Genie groß genug diesen Knoten ganz natürlich zu knüpfen und aufzulösen.

\* \*

Bon Rnupfung und Lofung bes Knotens in bramatifchen Werken, handeln unter mehrern, Ariftoteles, im 18ten Rap. der Poetif. - Mus bignac, im 8ten und 9ten Rap. des aten Buches f. Prat du Theatre (De la preparation des incidens und du denouement.) - Caelhava, im 8ten Rap, des iten Bandes feiner Art, de la Comedie, S. 165 u. f. - Dis derot, hinter dem Hausvater S. 189 u. f. d. deutschen Ueberf. 2te Huff. u. an a. St. m. - Bon bem Rno. ten und seiner Auflösung im epischen Bedicht: Le Boffu, im 13ten: 15ten Rap. des 2ten Buches f. Traité du P. Epique, S. 149 u. f. Ausg. von 1693.

# Ropfstellung.

(Beichnende Runfte )

Die fleißige und genaue Beobs achtung der ungemeinen Kraft, die in den verschiedenen Stellungen und Wendungen des Kopfes liegt, ist ein wichtiger Theil bes Studiums der zeichnenden Künfte. Auch ein blos mittelmäßiger Beos bachter der Menschen muß entdes fen, daß gar oft nicht nur der herrschende Charafter, sondern auch die vorübergehenden Empfindungen, am gewissesten und nachdruflichsten durch die Kopfstellung ausgedruft werden. Stol; und Demuth, Sobeit, Burbe und Miedrigkeit, Sanftmuth u. Strengigkeit ber Geele, zeigen fich burch keine Abwechslung der Form leb= hafter, als durch diese. Der gans ze Charafter des Apollo im Belvedere kann schon aus seiner Ropf. stellung erkannt werden. Darum ist dieses in der gangen Zeichnung einer der wichtigsten, wo nicht ohne Ausnahme der wichtigste Theil, aber auch zugleich gewiß ber schwerste.

In jeder Figur, die untadelhaft fenn foll, muß die Gestalt u. Form bes halfes nebst der Kopfstellung nicht nur natürlich und ungezwungen, fondern zugleich dem Charafter der Person und den vorübergehenden Empfindungen, die man da, wo sie vorgestellt wird, von ihr erwartet, gemäß fenn. den verschiedenen Wendungen des Halfes ist vor allen Dingen eine genaue Kenntniß der Unatomie desselben nothwendig, weil seine verschiedene Muskeln sich ben jes der veränderten Wendung anders Aber dieses ist das Wes zeigen. nigste. Der Zeichner, der in dies fem Stut vorzüglich geschift fenn foll, muß ein außerft feines Gefuhl haben, um jede Empfindung der Geele, die dem Ropf u. dem Sals eine eigene Wendung giebt, in ber außern Form zu bemerfen; er muß dieseZeichensprache der Natur vollkommen verstehen, damit ihm von ben Würfungen ber Empfindung auf diese vorzügliche Theile des Körpers nichts entgehe.

Hat er dieses Gefühl, und ist er außerdem ein starter, wolgeübter und mit einer recht lebhaften Einbildungsfraft begabter Zeichner: so kann er benn in diesem wichtigen Theil ber Kunft, sowol nach ber Natur, als nach den Untifen sich nuglich üben. Wir muß fen hier wiederholen, was schon an mehrern Orten dieses Werts gesagt worden, daß der Zeichner in feinem Umgange mit Menschen ein beständig zur schärfsten Beobachtung gestimmtes Auge haben muffe. Te mehr Menschen er zu sehen Gelegenheit hat, je empfindsamer diese Menschen sind, und je bestimmter ihr Charafter ift, je mehr wird er auch über diesen Theil beobachten können. Am vorzüglichften find die Gelegenheiten, ben offentlichen Versammlungen ans der Menge ber Menschen dietenigen besonders auszusuchen, die daben das meifte empfinden. Insgemeintrifft es sich ba, daß man sie lange genug in einerlen Stellung beobachten fann, um die Kopfstellung lebhaft genug in die Phantafie zu faffen e oder sogleich zu zeichnen. hat der Mahler weit wichtigere Gelegenheit sein Auge zu üben, als in der Academie, oder in sei= nem Cabinet. Wer sich einbildet, daß er ein gedungenes lebendiges Model nüblich hiezu brauchen könne, der irret sich. Ein Ropt, der nach einer vorgeschriebenen Stellung sich halten soll, wird gewiß immer etwas gezwungenes zeigen. Man muß die Menschen fren fehen, wo sie nicht vermuthen, daß sie beobachtet werden, und wo sie felbst sich ihrem Charafter und ihren Empfindungen völlig übera lassen.

Mit diesem Studium der Natur, muß eine genaue Beobachtung und steißige Zeichnung der besten Unstifen verbunden werden; weil die Alten besonders auch in diesem Theile bewunderungswürdig sind. Unter den Neuern aber müssen vorzüglich Rapbaet, und für das Neizende und Sanstleidenschaftliche in den Kopfstellungen Guido, studirt und nachgezeichnet werden.

Nach dem Berichte des Plinius hat ein gewisser Cimon von Cleond zuerst diesen wichtigen Theil des Ausdrufs ausgeübet \*).

\*) Cimon Cleonaeus catagrapha invenit; hoc est obliquas imagines et varie formare vultus: respicientes, suspicientes, despicientesque Plin, Hist. Nat. L. XXXV. c. 8.

### Rraft.

(Schone Runfte.)

Mir schreiben jedem Gegenstand des Geschmats eine afthetische Rraft gu, in fo fern er vermogend ift eine Empfindung in uns hervorju-Mas in körperlichen Dingen Geschmaf und Geruch ift, das ift die afthetische Kraft in den Gegenständen, die die Runfte ben Eine innern Ginnen darbieten. edle That hat die Kraft uns zu rühren, und ein von der untergehenden Sonne schon bemahlter Himmel hat die Kraft ein fanftes Ergoben in uns hervorzubringen. Allio find die verschiedenen asther tischen Kräfte die Mittel, die der Runftler braucht auf die Gemus ther zu würken; und nichts ist ihm nothiger, als die Kenntniß dieser Krafte, die den Gegenständen, die er uns vorlegt, eigen sind.

Aus dem, was schon anderswo über die Ratur der Empfindung angemerkt worden ist \*\*), erhellet, daß der Gegenstand eine ästhetische Kraft hat, wenn er vermögend ist, unsre Aufmerksamkeit von der Betrachtung seiner Beschaffenheit abzulenken und sie auf die Würkung zu richten, die der Gegenstand auf uns, vornehmlich auf unsern in-

nern Zustand macht.

Diese Kraft fommt entweber von der Beschaffenheit des Gegensstandes, und seinem unveränderslichen Berhältniß gegen die Natur univer Vorstellungstraft, oder sie beruhet nur aufzufälligen Umständen. So haben die meisten Speissen einen unveränderlichen natürslichen Geschmaf der sie uns angenehm macht; hingegen hat das Wasser gar teinen Geschmaf; aber ben merklichem Durst ist es höchst

\*) S. Begeisterung I Th. und Empfindung II Th.

angenehm. Gene von ber Befchafs fenheit des Gegenstandes herkommende Krafte fann man wesents Iche, die andern aber zufallige affhetische Krafte nennen. Die gufälligen Kräfte der asthetischen Gegenstände können nicht alle bestimmt werden, weil es nicht wol möglich ist alle zufällige Umstånde aufzuzählen, die uns eine Sache, für die wir natürlicher Weise gleichgültig find, interessant machen können. Die gewöhnlichsten zufälligen Krätte find das Reue, das Unerwarrete, das Außers ordentliche, bas Große, und das Wunderbare. Alber die wes sentlichen Kräfte können nur von drenerlen Gattung senn: sie entstehen aus Vollkommenheit, aus Schönheit und aus Gute, oder aus den, diesen entgegengefetten Eigenschaften. Denn alles, was uns durch eine unveränderliche, oder wesentliche Würkung gefallen foll, muß unfern Verstand, oder unsern Geschmak, oder unsre Reigungen befriedigen; und alles, was nothwendig mißfallen foll, muß das Gegentheil thun. Was den Verstand befriediget, kann unter der allgemeinen Benenn= ung des Vollkommenen begriffen werden; und so kann man über= haupt schön nennen, was dem natürlichen Neigungen des Herzens angemeffen ift. Man konnte fuglich dem Vollkommenen, Schönen und Guten anziehende, oder ans treibende, und den entgegengesetten Eigenschaften zurüftreiben= de Kräfte zuschreiben.

Die gute Murkung, die jedes Wert der schonen Kunste auf die Gemuther der Menschen hat, komt also von den verschiedenen in densselben liegenden antreibenden, oder zurüfstossenden Kräften her, wodurch wir zu jedem Guten angehalten und von jedem Bosen ab-

geschreft werben; und die genaue Kenntniß dieser afthetischen Krafte ist ein wichtiger Theil bessen, was der Künstler zu wissen hat. Darum wollen wir uns etwas naher in die Betrachtung dersels

ben einlassen.

Die erste Quelle der äfthetischen Kraft ift also Vollkommenheit. Wir haben der Entwiklung dieses Begriffs einen eigenen Artifel gewidmet, aus welchem erhellet, baß zu biefer Quelle, außer bem, was man im erften Sinne Bolls kommenheit nennet, auch Wahr= beit, Richtigkeit und Deutlichkeit gehore. Worin jede diefer Eigen= schaften bestehe, findet sich am ges borigen Orte hinlanglich bestimmt. Dieses seten wir voraus, um hier blos die Kraft der Vollkommen= heit in nähere Betrachtung zu zieben. Also entsteht hier die Frage: Was kann natürlicher Weise die Vollkommenheit, die wir in den verschiedenen Gegenständen bes Geschmats entbeken, in uns murten? Ein gemeiner Grad derfel= ben befriediget. Wenn alles, was wir sehen und hören, durchaus fo ist, wie wir es erwarten, wenn wir überall die Klarheit, Richtige keit, Vollständigkeit, Wahrheit antreffen, die uns nichts mangels haftes in den Sachen sehen läßt, fo find wir damit zufrieden. Aber ein größerer u. unerwarteter Grad Dieser Eigenschaften thut mehr: er erwett das Gefühl des Bergnugens. Unfer hang nach Bollkommenheit wird dadurch nicht blos befriediget, sondern erhöhet, und aus dieser Erhöhung entsteht eigentlich die Empfindung. Wenn wir eine Zeitlang, um eine Gegend zu übersehen, ben Unbruch des Tages erwartet haben, um jeden vor uns liegenden Gegenstand zu erkennen: so werden wir durch ein hinlängliches, obschon

noch etwas bammernbes Tageslicht befriediget; aber besonderes Ergößen und Vergnügen entsteht alsdenn, wenn auf die mäßige Klarheit auf einmal ein heller onnenschein einbricht, der einige Gegenstände in mehr als gewöhnlider Klarheit zeiget, und die ganze Gegend in wolgeordnete Massen des hellen Lichts und des Schattens eintheilet. Dieses zeiget uns die ganze Gegend in ihrer vollen

Pracht.

Alfo muß zwar in Gegenftanben unsrer Erkenntniß, welche die schönen Kunfte behandeln, ein ges meiner Grad der Vollkommenheit überall berrschen, damit uns nichts anstößig sen; alles falsche, unrichtige, unvollständige, dunkle muß vermieden werden. Daburch aber wird noch feine merkliche Empfindung in uns erwekt, fondern bloße Um diese höher Befriedigung. ju treiben, muffen bie vornehms sten Gegenstände durch vorstechens deVollkommenheit, Klarheit, durch die außerste Richtigkeit, durch leb= haft treffende Wahrheit, sich von den übrigen unterscheiden. benn können wir sagen, daß biefes Werk durch afthetische Bollfommenheit auf uns murte. Diefe Erreichung des höhern Grades der Vollkommenheit ift eigentlich das, worauf die Runfte in Gegenstanben der Erkenntniß zu arbeiten haben, weil der Runftler fich da= burch von den blos gemeinen Lehs rern unterscheibet.

Es verdienet hier angemerkt zu werden, daß in den Werken bes Geschmaks das Vollkommene aus ger dem besondern unmittelbaren Zwek, den der Künstler dadurch zu erreichen sucht, den allgemeisnen Nußen hat, den natürlichen Hang des Menschen nach Vollkommenheit nicht nur zu unterhalten, sondern auch merklich zu verstärs

E 2 fen,

fen; oder zu erhöhen. Reben, Gebichte und andre für den Verstand gemachte Werke, darin das Wahre und Vollkommene einen hohen Grab hat, können wir nicht ohne Nugen lesen, wenn gleich ihr Inhalt völlig außer unserm Intereste liegt; denn sie unterhalten und erhöhen den heilfamen Hang nach Vollkommenheit in uns. Und hieraus erhellet, wie ein Werk der Kunst einen von seinem Inhalt selbst unabhänglichen Werth haben könne.

Hier ist der Ort nicht zu zeigen, wie der Künstler den hohen Grad des Bollkommenen erreichen könne; es ist genug ihn zu erinnern, daß er ihn suchen soll, und überhaupt Künstler und Liebhaber auf die Anmerkung zu führen, daß Gegenstände unsver Erkenntniß in den Werken des Geschmaks nur von solchen Künstlern, die vorzügslichen Berstand und Scharffinnigskeit haben, glüklich können behans

belt werden.

Aber dieses muffen wir noch anmerken, daß von den dren Arten der asthetischen Kraft, die, welche in der Vollkommenheit liegt, dem Werthe nach die vorzüglichste scheinet. Frenlich ist bem Menschen der hang nach bem Schönen und Guten nothwendig; vor allen Dingen aber muß er einen farken Hang nach Vollkommenheit und Wahrheit haben. Der fein= ste Geschmak am Schönen mit dem besten herzen verbunden, macht ben großen Mann noch nicht aus. Der große Verstand, oder eine starke Beurtheilung ist die Grundlage der wahren Größe des Men= schen.

Die zwente Art ber afthetischen Kraft liegt in dem Schonen. Was wir unter diesem Namen verstehen, ift an seinem Orte nachzusehen \*)

Es ift ein Gegenstand ber finnlia chen und confusen Erfenntniß, und erweft unmittelbar und auf eine fast unerklärliche Beise Bergnus gen. Vornehmlich liegt es in den Gegenständen des Gesichts und des Gehörs, es sen daß sie sich unmittelbar, ober burch bie Einbilbungefraft une barftellen: überhaupt aber hat es in allen Dins gen statt, in denen eine Unord= nung, es sen nach Zeit oder Raum, ist; weil in der Anordnung Unnehmlichkeit statt hat. Go kann die Fabel einer sonst unbedeuten= den Handlung auf eine so vors theilhafte Weise angeordnet senn, daß sie dadurch allein schon gefällt.

Das Schöne würkt auch in dem gemeineften Grad Wolgefallen an der Sache. Und weil die Werke der schönen Künste ihrer Natur nach, sowol im Ganzen, als in ihren einzelen Theilen, sich uns in wolgefälliger Gestalt barstellen mussen, so muß jedes Werk sowol im Ganzen, als in einzeln Theis len Schönheit haben; weil es sonft seines Zweks, den es in Absicht auf ben Inhalt hat, gang ober zum Theil verfehlt. Ein hoher Grad des Guten kann frenlich die volle Würkung auf uns thun, wenn ihm gleich das Kleid bes Schönen fehlet: aber es ist boch dem Zwet der schönen Kunste gemåß, baß auch bas Gute mit Schönheit befleidet werde.

Diese Art der Kraft muß also in allen Theilen der Werke des Gesschmaks liegen, so wie die Volktommenheit in allen Theilen, die siehen. Alles, was gesagt, geziehnet, gemahlt, oder auf irgendeine Art in den schönen Kunsten dargestellt wird, muß eine Art der Schönheit haben, wodurch es wenigstens gesällig wird. Also ist die in dem Schönen liegende

Kraft

Rraft die allgemeinste, die man in den Künsten überall antressen muß. Alles Unangenehme, wodurch wir verleitet würden einem Gegenstand unfre Aufmerksamkeitzu entziehen, muß darin vermieden werden.

Vorzügliche Schönheit aber, die einen höhern Grad bes Wolgefallens oder Vergnuzens an einem Gegenstand erwetet, muffen die Theile haben, auf die das Wesentliche ankommt. Und vor allen Dingen muß bas Vollkommene und das Gute in vollem Reiz ber Schonheit erscheinen, um dadurch noch angenehmer und erwünschter zu werden. Selbst das Bose, wovor der Kunstler uns Abscheu er= wefen will, muß sich, bem Meu-Berlichen nach, in einer Gestalt zeigen, die unser Auge anloket, damit wir es lebhaft zu erkennen gelwungen werden. Wenn wir ihm unfre Aufmerksamkeit entzőgen, ehe wir es gang erkennt hat= ten, so wurde der Kunftler seines Zweks verfehlen. Darum muß auch bas Laster mit den lebhaftes sten Farben geschildert werden: nicht daß ihm seine innere Saß= lichkeit benommen werde; sondern, daß er für die Aufmerksamkeit, die nothig ist es kennen zu lernen, nichts abschrefendes habe. Das rum hat Milton ben bösesten Wefen, die er uns zum Abscheu schildert, noch die äußerste Schönheit gelassen. Aber dem Laster ein durchaus reizendes Wefen zu geben, wie mehr als ein Dichter und Mahler gethan hat, heißt wider den Hauptzwek der schönen Runfte handeln.

Die Kraft bes Schönen bewürtt also zuerst ein Wolgefallen an der Borstellung der Sache, und durch dieses wird schon ein Werf der Kunst in gewissem Sinn interessant, daß wir uns der Würfung der übrigen darin liegenden Kräf-

te besto sicherer überlassen. Dies ses ist der erste und allgemeineste Mußen dieser Art ber Kraft. Hers nach hat das Schone auch ben sonft aleichgultigen Gegenständen allemal noch eine vortheilhafte Burtung, daß es überhaupt unfre Artzu empfinden verfeinere. Man fann ohne feinen Geschmaf ein Liebhaber des Wahren und des Guten fenn; aber mit Geschmak ist man es lebhafter. Der sonst gute Mensch, der roh und ohne Geschmak ist, verdienet unsrehochachtung; aber er wird weit nußlicher und für sich selbst auch alutlicher, wenn diese guten Eigen-Schaften mit feinen Sitten und mit schonem Unftand begleitet find. Dieses gehört unstreitig mit zu der menschlichen Vollkommenheit.

Deswegen find auch die blos angenehmen Werke der schönen Runfte, die einen an sich gleich= gultigen Stoff Schon bearbeitet darstellen, schon schätzbar. Mur muß man sie mit den großen Haupts werken, darin ein auch an sich wichtiger Stoff schon behandelt wird, nicht in einen Rang setzen. Ein schöner gesellschaftlicher Tank ist immer etwas artiges, und es fann seinen guten Rugen haben, wo dergleichen mit Geschmak verbundene Lustbarkeiten vorkommen; aber man muß ihm nicht die Bichtigkeit eines fenerlichen mit Musik begleiteten Aufzuges benlegen; und das schönste Blumenstuf eines de Leem muß nicht mit einem historischen Gemählbe Raphaels in eine Linie gesetzt werden.

Die drifte Art ber afthetischen Kraft liegt in bem Guten. In biesen Begriff schließen wir alles ein, was wir außerlich ober insnerlich besitzen, in sofern es ein Mittel ist, das uns in den Stand seget, die Absichten der Natur zu erfüllen, und unste wahren Bes

E 3 burf.

burfniffe zu befriedigen; ober ale les, was unfer inneres und außeres Bermogen, ber Ratur gemäß würtsam zu senn, befordert. lagt fich ohne Beitlauftigfeit einfeben, daß bie wichtigften Guter des Menschen aus vorzüglicher Starte aller Seelentrafte bestes hen; was von außen dazu koms men muß, dienet nur die Anwenbung dieser Krafte zu erleichtern. Der vollkommenfte Mensch ift ohne Zweifel der Mensch von den hochsten Gaben bes Geistes und Herzens. Alles was biefe Gaben erhohet, oder startet, muß als wesentlich aut angesehen werben; und was von außen die Burffamfeit dieser innern Rrafte befordert, wird eben badurch gut, wenn es gleich sonst gleichgultig ware.

In ben schonen Runften zeiget sich das Gute durch die Schildes rungen der Gefinnungen, ber Charaftere und der Handlungen der Menschen, und in allem dem, was fich darauf beziehet: bas Gefühl unfrer innerlichen Kraft u. Würksamteit macht uns sehr aufmertfam auf alles, mas fie reizet. Das rum intereffirt uns auch in ben Werken der schönen Kunste nichts mehr als die Gegenstände, durch welche das Gefühl des Guten oder Bofen rege gemacht wird. welchem Gesichtspunkt man immer die Kunste betrachtet, findet man boch allemal, daß das Gute ober Bose der interessanteste Stoff derselben sen. Selbst Vollkom= menheit und Schönheit werden nur durch thre Beziehung auf das Gute interessant. Das Gute bewürft die antreibenden, und das Bose die zurüftreibenden Kräfte; und je mehr wir diese Kräfte für bie Erlangung des Guten und Vermeibung bes Gosen üben, je mehr starken sie sich.

Daburch also werben bie schosnen Kunste hochst wichtig, daß sie unfre Seelenkräfte durch lebebafte Schilderung des Guten und Bösen in einer sehr vortheilhaften Würtsamkeit !unterhalten, und barin liegt die wichtigste Kraft dieser Kunste. Hierüber ist man so durchgehends einig, daß es unsothig ist, diese Sache aussührlischer zu entwikeln.

Daraus folget gang naturlich, daß der Künstler vorzüglich besorgt fenn foll, diese Art der Kraft in fein Werk zu legen. Die bramas tische und die epische Dichtkunst konnen dieses in dem weitesten Umfange thun, und find deswes gen die wichtigsten Zweige der Mach ihnen kommt bie Inrische Gattung, die so vorzüglich geschitt ift, jede Empfindung bes Guten und Bofen rege zu machen. Die Mufik aber dienet hauptsächlich ihnen einen hohen Grad ber Lebhaftigkeit zu geben. Die Mahleren hat Mittel, uns durch den Körper sehr tief in das Innere der Secle bliken zu lassen; und die Empfindungen des Guten und Bofen, die sie dadurch in uns erwes ten kann, find ebenfalls hochst lebhaft. Sowol die innere Seligkeit des Menschen, die aus dem Gefühl des Guten entsteht, als die Verzweiflung, die aus dem Ges fühl des gänzlichen Mangels defselben entspringt, werden schwerlich durch irgend eine Weise lebhafter empfunden, als durch den Ausdruf dieser Gemuthslagen, den wir in Gesicht, Stellung und Bewegung ber Menschen sehen. Gelbst in den Werken der Runft, darin die leblose Natur geschildert wird, sie senen Werke der Rede, oder des Pinsels, kann man ben= läufig fich dieser Art ber Kraft bedie= nen. Dieses haben Thomson und Kleist mit großem Vortheile gethan.

Ben

Ben Gegenständen dieser Art, erfodert der Zwef der Künste eine lebhafte Schilderung des Guten und Bösen, ihrer Natur so angemessen, daß eine seurige Begierde für das eine, und ein lebhafter Abscheu vor dem andern entstehe. Also sodert die Kunst in ihren wichtigsten Arbeiten nicht nur einen großen Künstler, der seinen Gegenstand auf das lebhafteste darsstelle, sondern auch einen rechtschaffenen Mann, der selbst eine große Scele habe, die jedes Sute und Böse kenne, und nach Maaßzgebung seiner Größe fühle.

Sehen wir auf alle Urten ber Kraft zurute, die in den Werken der schönen Kunste liegen, so begreifen wir, bag nur die größten Menschen vollkommene Kunstler fenn konnen. Es giebt Menschen, die sich einbilden, daß ein feiner Geschmaf an dem Schonen den Kunftler ausmache. Er erhellet aus dem, was hier gesagt worden, daß dieses allerdinas eine nothwendige Eigenschaft desselben sen, zugleich aber, daß sie allein gerabe bie niedrigste Classe der Runstler ausmache, benen man nichts als Artigkeit zu danken hat. Der große Verstand allein fann ben Philosophen und ben zu Ausrichtung der Geschäfte brauchbaren Mann ausmachen; ber Geschmat am Schonen allein macht ben angenehmen Mann; das Gefühl des Guten ben guten Mann; aber alles zusammen verbunden macht die Grundlage jum Runftler aus.

# Kragstein.

(Baukunst.)

Ein zum Tragen bienendes Glied in der Baufunst, das auch von deutschen Baumeistern oft mit; bem französischen Namen Console genennt wirb. Der Gebrauch ber Kragsteine hat einen boppelten Ursprung. Entweder werden sie gebraucht um wesentliche Theile eines Gebäudes, dergleichen weit ausladende Gesimse sind, zu unterstügen, oder nur einzeln, zur Zierrath oder Bequemlichkeit an eine Wand zu seigende Dinge zu tragen.

Von der ersten Urt trifft man bisweilen die großen Kragseine an jonischen oder corinthischen Friesen an, die den Kranz des Gebälts tragen. In eben dieser Absticht setzet man sie auch unter die Fensterbante, oder unter die Gesimse; die von oben den Fenstern zur Bedekung dienen. Wennt ihre Ausladung größer ist, als die Hohe, so bekommen sie im Französischen den Namen Corbeaux.

In diesen Fällen sind sie als verzierte Kopfe der herausstehenden Balken anzusehen, so wie die Triglophen am dorischen Fries. Sie werden so bearbeitet, daffie oben, wo die Last barauf liegt, breit und zum Tragen geschift, unten aber gegen die Wand ju, schmal auslaufen. Sollen sierecht zierlich senn, so lasse man die obere Bauchung gegen die Wand in eine Volute auslaufen, und so wird auch die Aushöhlung von unten in eine kleine Volute gedreht. Außerdem aber wird in gang reichen Gebäuden noch Blumen = und Laub. werk baran geschnitt. Man setzet sie auch inwendig in prächtigen Zimmern an Dekengesimse, die nach Art eines Gebälks gemacht find, und vergoldet sie alsdenn ju mehrerer Pracht.

Bo sie zum andern Gebrauch an glatte Wände geseth werden, um Uhren, Gesäße, oder Brustbilder zu tragen, da giebt man ihnen insgemein eine unten zugespiste Form; das übrige ihrerZeichnung, Form und Verzierung über-

E 4 läßt

läßt man bem Geschmak ober Eigensinn ber Bilbhauer, die ben Zeichnung der Consolen auf tausschweisen.

\* \*

(\*) Bon Krassteinen handelt uns ter mehrern: Blondel, in s. Cours d'Architect, Bd. 1. S. 352. und im 2ten Bde. S. 49. s. Distribution des Maisons de Plaisance.

Einzele Zeichnungen zu Kragsteinen hat, unter mehrern, der junge Boncher Consoles avec leurs profils, f. 6 Bl.) herausgegeben.

## Aranz.

(Baufunst.)

Wird auch bisweilen dashauptgesims geneunt, weil er oft das
oberste Gesims ist, womit das gande Gedäude gekrönet wird. Der
Rranz ist der oberste, am weitesten auslausende Theil des Gedälkes, der die ganze Ordnung dedeket \*). Die Baumeister sind
nicht einmal alle darüber einig,
von welchem Theile des Gedältes
der Kranz angehe, indem einige
kleine Glieder von einigen noch
zum Fries gerechnet werden, die
andre als Theile des Kranzes an-

sehen. Die benben untersten Glieber in ber nachstehenden Figur, bie mit 10 und 11 bezeichnet find, werben von einigen noch zum Fries, von andern aber schon zum Kranz gerechnet.

Dieganzehöhe bes Kranzes muß zum wenigsten den dritten Theil der Höhe des ganzen Gebältes betrazen; man nimmt sie aber gemeinigslich noch etwas größer an. Weder alle Theile des Kranzes, noch die Verhältnisse derselben sind so des stimmt, daß nicht jeder Baumeister darin etwas anders machte. Keizner hat die Kränze für die verschiesdenen Ordnungen so genau des stimmt, und jedem seinen besondern Charafter so bezeichnet, als Goldmann.

Nach diesemBaumeister gehören bren Theile wesentlich zum Kranz; der Bulft (in der Fig. mit 6 bezeichenet) \*); die Kranzleiste 5; die Kinnsleiste 2; mit ihrem Ueberschlag I. Die Kranzleiste muß nun nothwendig von der Kinnleiste durch fleinere Glieder 3, 4, abgesondert werden; und durch die Beschaffensheit dieser Glieder bezeichnet Goldmann die Kränze der verschiedes nen Ordnungen.

In



\*) S. Gebalf II Th. wo bas, was zwischen ben Linien cf und bg liegt, jum Krang gehörer.

\*) Diejes Stied findet man fonft ben allen Rrangen! In dem Gebalt, bas über ben bren ichfenen

In biefes Baumeisters tuscas nischer Ordnung ist das nachste Glieb unter ber Rinnleifte 2, ein Land, und unter biefem fommt ein Riemlein über ber Rrangleifte In ber dorischeu find diese Glieder ein Riemlein mit einer Sohlleifte; in der jonischen ein Riemlein mit eis ner Rehlleifte, wie hier in der Figur 3, 4; in der romischen ein Wulft zwischen zwen Riemlein; und in ber corinthischen ein Riemlein, barunter eine Rehlleifte, und unter biefer ein Stab.

In der vorstehenden Figur liegt bie Krangleifte 5 unmittelbar über bem Bulft 6: aber bie meiften Baumeifter feten zwischen diese Blieber Dielen ober Sparrentopfe, wie infolgender den corinthischen Krang ber Branca vorstellenden Figur ben \* \* ju sehen ift \*).



Unter bem Bulft werben entweber nur ein paar fleine Glieber 7 und 8 \*\*), ober auch Zahnschnits te 9, angebracht. Der Krang an Gebauben, wo feine Saulen ober Pfeiler stehen, wird noch etwas einfacher gemacht, und die Baumeister binden sich baben nicht so genau an ihre Regeln und Berbaltniffe ber Gaulenordnungen. Der Krang befommt fein Saupts ansehen von einer beträchtlichen Auslaufung.

> corinthischen antifen Saulen liegt, welche in Rom im Campo Vaccino fteben, nimmt eine Rebl= leifte die Stelle des Bulftes ein.

\*) Es ift im Artifel Dielenkopf ein fleiner Rebler vorgegangen; meil bort auf die Rigur des Artis fels Gebalf ift verwiesen worden, anftatt daß diefe Riaur hatte follen angeführt werden.

\*\*) In der erften Figur.

(%) Bon dem Rrang handelt, uns ter mehrern, Blondel in f. Cours d' Archit. Bb. 1. S. 271 und 327 u. f.

Einzeln bat Ber. Mudran, nach Charmeton, Deux Livres de Corniches, f. 30 Bl. herausgegeben.

# Rrangleifte.

(Baufunft.)

Ein großes wesentliches Glied an bem Krang eines Gebaubes, melches in der erften Figur bes vorbergehenden Urtifels mit 5 bezeich. net ift. Seine untere Flache wird bas Rinn genannt, und ift etwas ausgekehlt, wie in ber Figur zu feben ift, damit bas Wasser ab-tropfe. Dieses Glied wird insgemein gang glatt gemacht; boch findet man es bisweilen, wie die Caulen, mit Krinnen ausgehöhlt, wie an dem Porticus des Tempels

E 5

Des

des M. Aurel. Antoninus und der Kaustina in Rom, und an bem Gebalte über ben bren Saulen, die daselbst im Campo vaccino stehen.

Von dem Abtropfen des Was fers, welches durch dieses Glied hauptsächlich soll befördert wer= den, hat es vermuthlich ben frangoffichen Ramen Larmier befommen; und eben daher ift die Ge= wohnheit entstanden, an dem Kinn der Kranzleisten in der dorischen Ordnung Zierrathen anzubringen, Die man Waffertropfen nennt.

#### Rreuzgang.

(Baukunst.)

Ein Bedekter Gang um einen Sof herum, welcher durch vier aneinanderstoßende Flügel eines grofen Gebäudes eingeschlossen wird. Dergleichen Kreuzgange find fast allezeit ben alten Klöstern. Sie können dem Gebäude ein schönes Ansehen und auch große Bequemlichkeit geben, da man troken um daffelbe herum gehen fann. Rathhäusern, Börsen und bergleichen Gebäuden, sollten sie allezeit angebracht senn, damit sie ben schlechtem Wetter zum Spakierengeben könnten gebraucht werden.

Sie werden entweder als Saulenlauben, oder als Bogenstel: lung, oder auf die schlechteste Urt gemacht, da man die Pfeiler gar nicht verziert. Un einigen Orten find die Bogen mit Fenstern beschlossen, damit man, ohne den Wind zu fühlen, darin spatieren konne. Es ist nicht wol abzuses hen, warum sie in neuern Gebäus den seltener, als ehedem gesches hen, angebracht werden, da sie fowol die Pracht, als die Bequemlichfeit vermehren.

## Krinnen.

(Baufunst.)

Schmale halbenlindrische Verties fungen bes Gäulenstammes, die senfrecht von dem Ablauf des Stammes bis an den Unlauf berunter geben. Man nennet fie insgemein auch in Deutschland mit bem frangofischen Ramen Cane-Winkelmann nennet sie unrichtig Streifen \*), weil dieses Wort immer einen Ring bebeutet, ber um einen runden Körper

gelegt ist.

Man findet die Krinnen schon an den allesten dorischen Saulen, denen sie anfänglich eigen gewesen zu senn scheinen. Man hat sie aber hernach auch an andern Saulen angebracht. Es ist ein selt= famer Einfall bes Vitruvius, daß sie Falten vorstellen sollen: da man nicht absehen kann, wars um die Saulen mit einem Gewand sollten behangen werden. Sie ge= ben dem Säulenstamm ein zierli= ches Unsehen, und vermehren das Gefühl des Reichthums. Die Unzahl der Krinnen um den Stamm herum beläuft sich insgemein von vier und zwanzig bis auf drenßig, und der Steg, ober das Glatte des Stammes zwischen zwen Krinnen, wird ohngefehr ben vierten Theil fo breit gelaffen, als die Breite einer Krinne beträgt, welche dadurch ohngefehr auf den funften Theil eines Models bestimmt wird. Man kann die Aushöhlung nach einem halben oder kleinern Zirkelbogen machen. Es ist kaum der Mühe werth, hier Regeln zu geben. Nur muß man nicht, wie einige italienische Baumeister in borischer Ordnung thun, die Krinnen ohne Saum ober Stegan einander laufen lafsen. Auch nicht, wie einige franablische-

\*) Von der Baufunst der Alten G. 21.

tofische Baumeister gethan, an bem untersten Drittel des Stammes die Krinnen mit runden Staben ausfüllen. Alles dieses scheint dem guten Geschmak entgegen zu fenn.

(\*) Ausführlichen Unterricht von ben Rrinnen, giebt, unter andern, Blondel, in f. Cours d'Architecture, Bb. 1. G. 246 u. f.

### Krovfung.

(Baufunft.)

Wird auch Verkröpfung ges nennt. Daburch bezeichnet man in der Baufunst die Brechung eines sonst gerade laufenden Gliedes, wodurch ein Theil desselben weiter hervorsteht als die übrigen, und folglich eine Art des Kropfes macht. Man sieht an neuern Gebäuden nur gar zu oft Benspiele hiervon. Es giebt zu viel Baumeister, bie Wandfäulen anbringen, welche halb, oder noch weiter, aus der Mauer heraustreten, da das Gebalte über die Saulen so angelegt ift, daß der Unterbalfen über die Mauer gar nicht ausläuft. Weil auf diese Weise die Säulen gar nichts zu tragen hatten, so tropfen fie das gange Gebalte über den Säulen, und begehen dadurch einen der ungemeimtesten Fehler, die man in der Baufunst begehen kann. Denn was ist ungereimter, als Saulen anzubringen, die nichts tragen? oder das, was fetner Natur nach gerade gestrekt fenn sollte, wie ein Balken, zu kropfen, nur damit es scheine, daß die unnüten Säulen etwas ju tragen haben? Die alten Baumeister aus der guten Zeit waren weit entfernt, solche Ungereimt= heiten zu begeben. Man trifft feis ne Kröpfungen ben ihnen an. Aber die romischen Baumeister uns ter den Raifern haben sie schon eingeführt, wie an den Triumph= bogen einiger Kaiser zu sehen ist; und von diesen schlechten Mustern find die Verkröpfungen in der neus en Baufunst benbehalten worden.

Sie find nicht nur, wie schon angemerkt worden , vollig ungereimt und den wesentlichsten Res geln entgegen, sondern geden auch den Gebäuden ein sehr überlades nes gothisches, oder vielmehr aras bisches Unsehen, weil das Auge nicht gerade über ein Gebälke wege laufen kann, sondern alle Augens

blike an Eten anstößt.

Das große Portal an dem Ros nigl. Schloß in Berlin, das eine Nachahmung des Triumphbogens des Kaisers Sept. Severus ist, und noch mehr die sonst prächtige Fassade gegen den zwenten Sof, wo die Haupttreppe des Schlosses ift, find durch Berkröpfungen ganglich verdorben. Es läßt sich nicht begreifen, wie es fommt, daß man biefe Burtung eines verdorbenen Geschmats nicht schon langst gehemmt hat.

#### Ruhn. (Schone Runfte. )

Die Rühnheit ist nur vorzüglich starken Seelen eigen, die aus Ges fühl ihrer Starte Dinge unternehmen, die andre nicht würden gewagt haben. Deswegen ift uns ter allen Aeusserungen ber Gees lenkräfte nichts, das unfre Soch= achtung so stark an sich zieht, als das Schone und Gute, das Mit Rühnheit verbunden ift. Selbst alsbenn, wenn ein fühner Geist in seinem Unternehmen zuviel hins derniß angetroffen hat, versagen wir ihm unfre Hochachtung nicht, wenn wir nur sehen, daß er seine Rrafte ganzi gebraucht hat. Der Werth

Werth des Menschen muß unstreitig nur aus der Größe und Stärste seiner Seelenkräfte geschäßt werden. Dieses fühlen wir so überzeugend, daß wir uns oft nicht enthalten können, in verwerslichen Handlungen, die mit Kühnheit unternommen worden sind, noch etwas zu sinden, das wir hochachten; nämlich die Kühnheit selbst, in sofern sie eine Würtung des insnern Gefühls seiner Kraft ist.

Darum gehöret das Ruhne unter die größten ästhetischen Schonheiten, weil es Bewunderung und Hochachtung erwett: zugleich aber hat es noch den höchst schätzbaren Vorzug, daß es auf die Stärkung und Erweiterung unfrer innern Wie man unter Kräfte abzielt. Kurchtsamen Gefahr läuft furchtfam ju werden: so wird man unter kühnen Menschen auch stark. Wenn ein Kunstler von hohem Geist und großem herzen einen Stoff bearbeitet, so wird man in Gebanken und Gefinnungen eine Ruhnheit bemerken, die uns gegen die Höhe heranzieht, auf der wir den Kunstler sehen.

Diese Kühnheit außert sich sowol in der Beurtheilung, als in ben Empfindungen. Menschen von porzuglichem Verstand und ausnehmender Beurtheilungsfraft, sehen ben verwikelten und schwes ren Umstanden viel weiter, als andre; sie entdefen die Möglichfeit eines Ausweges, die andern verborgen ist, und dieses giebt ihnen den Muth, Dinge zu versuchen, wo minder scharfdenkende nichts würden unternommen has ben. So geht es auch in Sachen, bie auf Gefinnungen und Empfindungen ankommen. Ein Mensch bon großer Sinnegart, entdefet in schweren leidenschaftlichen und sittlichen Ungelegenheiten, in seis nen Empfindungen Auswege, die

jebem andern verborgen find, und barum unternimmt er Dinge, die fein anderer wurde gewaget haben.

Es aiebt also eine Kühnheit des Genies, die sich in Erfindung aus Berordentlicher Mittel zeiget, woburch ein Unternehmen ausge= führt wird, das gemeinern Genien unmöglich scheinet. Diese Ruhnheit des Genies hat Pindar befefsen, der in vielen Oben einen Schwung nimmt, vor dem sich teder andre wurde gefürchtet haben. Er hat den Muth gehabt gemeine Dinge in dem höchsten Ton der fenerlichen Obe zu besingen, und ist barin glüflich gewesen. halt ihn Horaz auch für unnachahmlich. Es war auch etwas tub. nes, daß Dvidius unternommen, den ungeheuren Mischmasch der Mythologie in den Verwandluns gen im Zusammenhang vorzutras Aber er hat sich mehr durch Spikfindigkeit und List, als durch Genie herausgeholfen. Ruhnheit des Genies zeiget fich auch in der Baufunst, da große Meister unmöglich scheinende Dinge gluflich ausführen. So war es ein fühnes Unternehmen des Sontana, den befannten Obelis: fus unter Pabst Sixtus dem V. aufzurichten.

Kühnheit bes Urtheils zeiget sich in glüklicher Behauptung größer, aber allen Unschein gegen sich habenber Wahrheiten; wovon uns Nousseau so manches Beyspiel gegeben hat. Daher entstehen also kühne Gedanken, bergleichen wir ben Pope und Haller nicht selten

antreffen.

Rühnheit des Herzens zeiget sich in edler Zuversicht auf die Starke seiner Gesinnungen und Begeherungskräfte. So zeigte Themistokles die höchste Rühnheit, daß er zu der Zeit, da Kerres einen Preis auf seinen Kopf gesett hatte, sich

an den perfischen Hof zu begeben und seine eigene Person seinem ärgsten Feind in die Hände zu lies fern wagte. Bon dieser Kühnsheit des Perzens sind tausend Benssiele in der Ilias, in den Trauserspielen des Aeschylus, im verslohrnen Paradies, in dem Mesias, und in Shakespears Trauerspielen. Aus der Kühnheit entsicht insgemein das Erhabene in Gesdanken, in Gesinnungen und in Pandlungen. Mithin gehört es zu dem wichtigsten ästhetischen Stoff.

### Runfte; Schone Runfte.

Der, welcher biefen Runften guerft den Namen der iconen Run: fte gegeben hat, scheint eingesehen zu haben, baß ihr Wesen in der Einwebung bes Angenehmen in das Rügliche, oder in Verscho. nerung ber Dinge besteht, die durch gemeine Kunst erfunden wor-In der That läßt sich ihr den. Ursprung am natürlichsten aus bem hang, Dinge, die wir taglich brauchen, zu verschönern, begreifen. Man hat Gebaube gehabt, die blos nüßlich waren, und eine Sprache zum nothdürftigen Gebrauche, ehe man daran dachte, jene durch Ordnung und Sommes trie, diese durch Wolflang angenehmer zu machen.

Also hat ein seineren Seelen angebohrner Trieb zu sansten Empfindungen, alle Künste veranlasset. Der hirte, der zuerst seinem Stof, oder Becher eine schosne Form gegeben, oder Zierrathen daran geschnist hat, ist der Ersinder der Bildhaueren; und der Wilde, dem ein glütlicheres Senie eingegeben hat seine hütte ordentlich einzurichten und ein schiftliches Berhältniß der Theile daran zu beobachten, hat die Baufunst ersfunden. Der sich zuerst bemübet

hat, das, was er zu erzählen hate te, mit Ordnung und Annehmlich= teit zu sagen, ist unter seinem Bolte der Urheber der Beredsamkeit.

In dieser Verschönerung aller dem Menschen nothwendigen Dinge, und nicht in einer unbestimmten Nachahmung der Natur, wie so vielfältig gelehret wird, ist also auch das Wesen der schönen Kün-

ste zu suchen.

Aus jenen schwachen in der Nas liegenden Reimen bat der menschliche Verstand durch wol überlegte Wartung nach und nach die schönen Kunste selbst heraus getrieben, und zu fürtrefflichen, mit den herrlichsten Früchten prans genden Baumen gezogen. Es ift mit den Kunften, wie mit allen menschlichen Erfindungen. find oft ein Wert des Zufalles und in ihrem ersten Unfange febr geringe; aber burch allmählige Bearbeitung bekommen sie eine Rugbarkeit, die sie hochst wichtia macht. Die Geometrie war im Unfange nichts, als eine sehr rohe Feldmesseren, und die Astronomie eine aus bloffer Neugier entstandene Beschäftigung müßiger Mens schen. Zu der Höhe und dem auße nehmenden Rugen, den dieje Wifsenschaften dem menschlichen Geschlechte leisten, find sie durch ans haltende, vernünftige Erweites ming ihrer ursprünglichen Anlas ge gestiegen.

Wenn wir also gleich mit völlisger Zuversichtlichkeit mußten, daß die schönen Künste in ihren Anfängen nichts anders, als Versuche gewesen, das Auge oder andre Sinnen zu ergözen, so sey es ferene von uns, daß wir darin ihre ganze Nupbarteit und ihren hochsten Zwet suchen sollten. Wir mussen, um von dem Werthe des Menschen richtig zu urtheiten, ihn nicht in der ersten Kindheit, sons

bern

bern in dem vollen männlichen Als

ter betrachten.

Dier ist also zuerst die Frage zu untersuchen, was die Kunste in ihrem gangen Befen fenn tonnen, und was von ihnen zum Rußen ber Menschen zu erwarten jen. Wenn schwache, oder leichtsinnige Ropfe uns fagen, fie zielen blos auf Ergönlichteit ab, und ihr leg= ter Endiwet fen die Beluftigung ber Sinne und Einbildungsfraft, so wollen wir erforschen, ob die Bernunft nichts großeres darin entdete. Wir wollen seben, wie weit die Weisheit den hang zur Kunst gebohrne Menschen alles reizend zu machen, und die ben allen Menschen fich zeigende Unlage vom Schonen gerührt zu wer= den, nußen könne.

Es ift nicht nothwendig, daß wir uns, um diese Absicht zu ersreichen, in tiefsinnige und weitsläuftige Untersuchungen einlassen. Wir finden in der Beobachtung der Natur einen weit näheren Weg, das, was wir suchen, zu entdefen. Sie ist die erste Kunstlerinn; und in ihren wunderbaren Veranstaltungen entdefen wir alles, was den menschlichen Künsten die höchste Volltommenheit und den größten Werth geben kann.

In der ganzen Schöpfung stimmt alles darin überein, daß das Ausge und die andern Sinnen von allen Seiten her durch angenehme Eindrüfe gerührt werden. Jedes zu unserm Sebrauch dienende Wesen hat außer seiner Nugbarfeit auch Schönheit. Selbst die, welche uns nicht unmittelbar angehen, scheinen blos darum, weil wir sie täglich vor Augen haben, nach schönen Formen gebildet und mit schönen Farben bekleidet zu sein.

Ohne Zweifel wollte die Natur durch die von allen Seiten auf

und guftrohmenden Unnehmlichfeis ten unfre Gemuther überhaupt zu ber Sanftmuth und Empfindsams feit bilden, wodurch das raube Wesen, das eine übertriebene Selbstliebe und stärkere Leidens schaften geben, mit Lieblichkeit gemäßiget wird. Die Schonheis ten find einer in uns liegenden feineren Empfindsamkeit angemessen; durch den Eindruf, den die Farben , Formen und Stimmen der Natur auf uns machen, wird sie beständig gereizt, und dadurch wird ein garteres Gefühl in uns rege, Geist und herz werden geschäftiger und nicht nur die grobern Empfindungen, die wir mit den Thieren gemein haben, fondern auch die sanften Eindrufe werden in uns wurksam. Dadurch werden wir zu Menschen; unfre Thatigkeit wird vermehrt, weil wir mehrere Dinge interessant fins den; es entsteht eine allgemeine Bestrebung aller in uns liegenden Kräfte; wir heben uns aus dem Staub empor, und nahern uns dem Adel höherer Wesen. Wir finden nun die Natur nicht mehr zu der bloßen Befriedigung unfrer thierischen Bedürfnisse, sondern zu einem feinern Genuß und zu allmähliger Erhöhung unsers Wes sens eingerichtet.

Aber ben dieser allgemeinen Bersschönerung der Schöpfung überhaupt, hat die Natur es noch nicht bewenden lassen. Borzüglich hat diese zärtliche Nutter den vollen Neiz der Annehmlichseit in die Segenstände gelegt, die uns zur Glüfzeligfeit am nöthigsten sind. Sie wendet Schönheit und Häfzlichkeit an, um uns das Sute und Böse kenndar zu machen; jenem giedt sie einen höhern Neiz, das mit wir es lieden; diesem eine widrige Kraft, das wir es versabscheuen. Was ist zum Glüf des

Men.

Menschen und zu Erfüllung seiner wichtigsten Bestimmung nothwendiger, als die gesellschaftlichen Verbindungen mit andern Menschen, die durch gegenseitig vers urfachtes Vergnügen gefnüpft werden? besonders die selige Vereinigung, wodurch der auch in der größern Gesellswift noch einzele Mensch eine, ihm so unenco. hrlis the Mitgenoffinn aller feiner Guter findet, die seine Freuden durch den Mitgenuß vergrößert, feinen Rummer mildert, und alle seine Mube erleichtert? Und wohin hat die Natur mehr Unnehmlichkeit und mehr Reit gelegt, als in die menschliche Gestalt, wodurch die ffartsten Bande ber Sympathie gefnüpft werden? Aber die hoch= fen Reizungen der Schönheis fins e den sich da, wo sie, um die selig= ffen Berbindungen ju bewürten, am nothigsten waren. Die starts fen aller anziehenden Kräfte, Vollkommenheit des Geistes und Liebenswürdigkeit des Herzens, find der todten Materie selbst ein= gepräget \*).

Aber auch dieses muffen wir t nicht übersehen, daß die Ratur dem, was unmittelbar schädlich ift, eine widrige zurüftreibende Rraft mitgetheilet hat. Die ben Beift erdrufende Dummheit, eine verkehrte Sinnesart und Bosheit des Herzens, hat sie mit eben so leindringenden, aber Ekel oder Ab= t scheu erwekenden Zügen, auf das menschliche Gesicht gelegt, als die e Gute ber Seele. Alfo greift fie lunier Herz durch die außern Sinne auf eine doppelte Weise an; fie reizet uns zum Guten und schreft uns vom Bofen ab.

Dieses Berfahren der Natur läßt uns über den Charafter und bie Unwendung der schönen Kunke steinen Zweifel übrig. Indem ber Mensch menschliche Erfindungen verschönert, muß er das thun, was die Natur durch Verschönerung ihrer Werke thut.

Die allgemeine Bestrebung det schönen Kunft muß also bahin abgielen, alle Werke ber Menschen in eben der Absicht zu verschönern, in welcher die Natur die Werke ber Scho-fung verschönert bat. Sie muß der Natur zu Hulfe koms men, um alles, was wir zu uns fern Bedürfniffen felbst erfunden haben, um uns her zu verscho= Ihr fommt es ju, unfre Wohnungen, unfre Garten, unfre Geräthschaften, besonders unsre Sprache, die wichtigste aller Erfindungen, mit Anmuth zu befleiben, so wie die Natur allem, mas sie für uns gemacht hat, sie ein= geprägt hat. Richt blos barum. wie man sich vielfältig fälschlich einbildet, daß wir den fleinen Ges nuß einer größern Unnehmlichkeit davon haben, sondern daß durch die fanften Eindrufe des Schonen, des Wolgemeinten und Schiffis chen unfer Geiff und herz eine edlere Wendung bekommen.

Noch wichtiger aber ist es, baß die schönen Künste auch nach dem Benspiele der Natur die wesent= lichsten Guter, von denen die Gluffeligkeit unmittelbar abhängt, in vollem Reize der Schönheit dars stellen, um uns eine unüberwind Liebe dafür einzuflößen. Cicero scheinet irgendwo \*) den Wunsch zu äußern, daß er seinem Sohne das Bild der Tugend in sichtbarer Gestalt darstellen könnte, weil dieser alsdann sich mit unglaublicher Leidenschaft in sie verlieben wurde. Diesen wichtis gen Dienst können in ber That die schönen Kunste uns leisten. Wahrheit und Tugend, die unentbehrlichsten Guter ber Menschen, find

ber wichtigste Stoff, bem fie ihre Bauberfraft in vollem Maake ein-

auflösen haben.

Quich barin muffen fie ihrer gros Kenlebrmeifterinn nachfolgen, daß sie allem, was schäblich ist, eine Gestalt geben, die lebhaften 216fcou erwett. Bosheit , Lafter , und alles, was dem fittlichen Menichen verderblich ift, muß durch Bearbeitung der Runfte eine finnliche Form befommen, die unfre Aufmerksamteit reigt, aber fo, daß wir es recht in die Augen faffen, um einen immerwährenben Abichen bavor zu bekommen. Dies fes unvergleichliche Kunfistuf hat Die Natur ju machen gewußt. Wer fann fich enthalten, Menschen von recht verworfener Physionomie, mit eben der neugierigen Aufmerts famteit zu betrachten, bie wir für Schönheit selbst haben? Die Lebrerin ber Runftler wollte, daß wir von dem Bofen bas Auge nicht eher abwenden follten, als bis es den vollen Eindruf des Abscheues erreat hatte.

In diesen Anmerkungen liegt als les, was sich von dem Wesen, dem 3wet und der Unwendung der schönen Runfte fagen laßt. Wesen besteht barin, daß sie ben Gegenstand unfrer Borftellung finliche Kraft einprägen, ihr 3wef ift lebhafte Ruhrung ber Gemus ther, und in ihrer Unwendung baben fie die Erhöhung des Geiftes und herzens zum Alugenmerke. Jeder dieser dren Punkte verdient näher bestimmt und erwogen zu

werben.

Daß bas Wesen ber schönen Runste in Einprägung sinnlicher Kraft bestehe, zeiget sich in jedem Werte der Kunft, das diefen Da-Modurch wird men verdienet. eine Rebe jum Gedichte, ober ber Gang eines Menschen zum Tanze? Wenn verdienet eine Abbildung ben Ramen des Gemahlbes? bas anhaltende Klingen eines Inftrumente den Namen eines Tonftuts? Und wie wird ein haus zu bem Werke der Baufunft? Jedes diefer Dinge wird alsdann von ben schönen Runften als ihr Werf angesehen, wenn es burch bie Bearbeitung des Kunstlers unfre Vorstellungskraft mit sinnlichem Reize an fich lotet. Der Geschichts schreiber erzählt eine geschehene Sache nach der Wahrheit, wie fie fich zugetragen hat; ber Dichter aber fo, wie er glaubet, daß fie nach feinen Abfichten uns am leb. haftesten rubre. Der gemeine Beichner fiellt und einen fichtbaren Gegenstand in der völligen Richtigkeit vor Augen; der Mahler aber fo, wie er unfre außern und innern Ginnen auf das fraftigfte reizet. Wenn der gemeine Mensch die in ihm sisende Empfindung uns überlegt durch Gang und Gebehr= ben außert: so giebt ber Tanger biefem Gang und biefen Gebehrden Schönheit und Ordnung. Also bleibet über bas Wesen ber schonen Runfte fein Zweifel übrig.

Eben so gewiß besteht ihr unmittelbarer erster Zwet in einer lebhaften Rührung. Gie begnugen fich nicht damit, bag wir bas, was wir uns vorlegen, schlechts weg erkennen, ober deutlich fafe fen; es foll Geift und herz in einis ge Bewegung feten. Darum bearbeiten fie jeden Gegenstand fo, wie er den Sinnen und der Einbildungstraft am meisten schmet-Selbst da, wo sie schmerze hafte Stacheln in die Seele steken wollen, schmeicheln sie dem Ohr durch Wolflang und Harmonie, dem Auge durch schone Formen, durch reizende Abwechslung des Lichts und Schattens und durch den Glang der Farben. Sie lachen selbst ba, wo sie unser Herz mit Bitterkeit erfüllen wollen. Daburch zwingen fie uns, unsden Eindrüfen der Gegenstände ju überlassen, und bemächtigen sich also aller sinnlichen Kräfte der Seele. Sie find die Sirenen, beren Gefang niemand zu wider. steben vermag.

Aber diese Festung der Gemus ther ift noch einem höhern Zwefe untergeordnet, der nur durch eis ne gute Anwendung der Zauberkraft ber schönen Runfte er= reicht wird. Dine diese Len= fung jum höhern Zwet waren die Mujen verführerische Sublerin-Wer kann einen Augenblik daran zweifeln, daß die Natur das Gefühl des sinnlichen Reizes unserm Geist nicht in einer höhern Absicht gegeben, als uns zu schmeichein, oder uns blos jum unüberlegten Genuß beffelben zu loten? Wenn sich kein Mensch untersteht zu behaupten, daß die Naturuns bas Gefühl des Schmerzens in der Absicht gegeben habe, uns zu qua= len; so muß man sich auch nicht einbilden, daß das Gefühl des Angenehmen blos einen vorübergehenden Küßel zur letzten Absicht habe. Rur schwachen Köpfen fann es unbemerkt, bleiben, daß in ber ganzen Natur alles auf Vollkommenheit und Burtfamfeit abzielt. Und nur durchaus leichtsinnige Runfiler tonnen fich einbilden, ihren Beruf erfüllt ju haben, wenn sie ohne ein höheres Ziel die sinnlichen Krafte ber Geele mit ange-

Wir haben vorher angemerkt, was auch ohnedem offenbar am Tage liegt, wozu die Natur den Reiz der Schönheit anwendet. Neberall ift sie das Zeichen und Die Lokspeise des Guten. Go bedienen sich auch die schönen Runfte ihrer Reizungen, um unfre Auf-Dritter Theil.

nehmen Bildern gereizt haben.

merksamkeit auf bas Gute zu ziehen, und uns mit Liebe für dasselbe zu rühren. Nur durch dies se Anwendung werden sie dem menschlichen Geschlecht wichtig und verdienen die Aufmerksamkeit des Weisen und die Pflege des Regen= Durch die Vorsorge einer weisen Politik werden sie die vor= nehmsten Wertzeuge zur Glütfeligkeit der Menschen.

Man sete, daß die schönen Runste in der Vollkommenheit, deren sie fähig sind, ben einem Volke eingeführt und allgemein worden jenen, und überlege, was für mannichfaltige Vortheile ihm da= her zufließen wurden. Alles mas man in einem solchen Lande um fich fieht, und was man hort, hat das Gepräge ber Schönheit und Anmuthigfeit. Die Wohn= plate der Menschen, ihre Häuser, alles was sie brauchen, was sie um sich und an sich haben, und fürnehmlich das unentbehrliche u. wunderbare Wertzeug, feine Ge= banken und Empfindungen andern mitzutheilen, ist hier durch den Einfluß des guten Geschmaks und Bearbeitung des Genies schön und vollkommen. Mirgend kann fich das Auge hinwenden, und nichts fann das Auge vernehmen, daß nicht zugleich die innern Sinnen von dem Gefühl der Ordnung, der Vollkommenheit, der Schiklichfeit gerührt werden. Ulles reigt ben Geift zu Beobachtung fol= cher Dinge, wodurch er selbst sei= ne Ausbildung bekommt, und alles floset dem Herzen durch die angenehmen Empfindungen, die von jedem Gegenstand erwekt werden, ein sanftes Gefühl ein. Was in den paradiefischen Gegenden des Erdbodens die Ratur thut, das thun die schönen Runfte da, wo fie fich in ihrem unverdorbenen Ed)mut

Schmuk zeigen \*). In bem Mensichen, bessen Geist und Herz so unauschörlich von allen Arten des Bollkommenen gereizt und gerührt werden, entsteht nothwendig eine Entwiklung und allmählige Verseinerung aller Seelenkräfte. Die Dummheit und Unempfindlichkeit des rohen natürlichen Menschen verschwindet nach und nach; und aus einem Thier, das viell icht eben so wild war, als irgend ein anderes, wird ein Mensch gebilbet, dessen Geist reich an Annehmelichkeiten und dessen Gemuthsart

liebenswurdig ift.

So wenig es erfannt wird, fo wahr ift es, bag ber Mensch bas wichtigste seiner innern Bilbung dem Einflusse der schönen Runfte zu danken hat. Wenn ich auf der einen Seite den Muth und Vernunft bewundre, womit die alten conischen Philosophen unter einem durch ben Migbrauch ber schönen Künste in Ueppigkeit und Weichlichkeit versunkenen Volke, wieder gegen ben ursprunglichen Zustand der rohen Natur zurükgekehrt find: fo erregt auf der anbern Seite ihr Undank gegen die schönen Kunste meinen Unwillen. Woher hattest du Diogenes den feinen Wit, womit bu die Thorheiten beiner Mitburger fo schneibend verspottetest? Woher tam dir das feine Gefühl, bas bir jede Thorheit, wenn sie auch die völlige Gestalt der Weisheit an sich hatte, so lebhaft zu empfinden gab? Wie konntest du dir einbilden, in Athen oder Corinth völlig zu der rohen Natur zurüfe zu fehren? Ift es nicht offenbar widerfprechend, in einem Lande, wo die schönen Künste ihren vollen Einfluß schon verbreitet haben, ein Enniker senn zu wollen? Erst hattest du durch einen Trunk aus dem Lethe in beinem Geift und in beinem Bergen jeden Eindruf ber schönen Kunfte ausloschen sollen; alsbann aber hättest bu nicht mehr unter den Griechen leben konnen, sondern hattest bein Tag bis zu der fleinsten und verächtlichsten Horde der schthischen Wölker hinmalgen muffen, um einen Aufentbalt zu finden, wo du nach beinen Grundfäßen benfen und leben fon-Und du besserer Diogenes unter den neuern Griechen, verehrungs = und bewundrungswür= diger Rousseau, hättest den Mu= fen erft alles jurute geben follen, was du ihnen schuldig bist, ehe du deine Effentliche Anklage gegen Dann murbe fie sie vorbrachtest. gewiß niemanden gerührt haben. Dein sonst großes Derz fühlte nicht, wie viel du denen zu danken hast, die du des landes verweisen wolltest.

Diese Anmerkungen gehen nur auf die allgemeinste Würkung ber schönen Künste überhaupt, die in einer verfeinerten Sinnlichkeit, in bem , was man ben Geschmat am Schonen nennt, bestehet. Und dieses allein ware schon binlang. lich, den dankbaren Menschen zu vermögen, den Musen Tempel zu bauen und Altare aufzurichten. Ein Volk, das den Geschmak am Schonen besitt, besteht, überhaupt betrachtet, immer aus vollfommnern Menschen, als bas, welches den Einfluß des Geschmafs noch nicht empfunden hat.

Und doch ist dieser höchst schäse bare Einfluß der schönen Kunste nur noch als eine Vorbereitung zu ihrer höhern Nutzbarkeit anzusehen; sie tragen herrlichere Früchte, die aber nur auf diesem durch den Geschmat bearbeiteten Boden wachsen können \*). Ein Volk, das glüklich senn soll, muß zuerst gute, seiner Größe und seinem

Lande

Lande angemeffene Gefete haben. Diese sind ein Werk des Verstanbes. Dann muffen gewisse Grunds begriffe, gewisse hauptvorstelluns gen, die den wahren Nationals charafter unterstüßen, jedem ein= zelen Burger, so lebhaft als moglich ist, immer gegenwärtig senn, damit er seinen Charafter beståndig behaupte. Ben größern Ges legenheiten aber, wo Trägheit und Leidenschaft sich der Pflicht widerfeßen, muffen Mittel vorhans den senn, dieser höhern Reiz zu geben. Diefen Dienft konnen die schönen Kunste leisten. Sie haben tausend Gelegenheiten iene Grunds begriffe immer zu erwefen und unauslöschlich zu machen; und nur sie können, ben jenen besondern Gelegenheiten, da sie einmal das Derg zur feinen Empfindsamteit schon vorbereitet haben, burch in= nern Zwang den Menschen zu seis ner Pflicht anhalten. Rur sie konnen, vermittelft besonderer Arbeisten, jede Tugend, jede Empfinbung eines rechtschaffenen Derzens, jede wohlthätige Handlung in ihrem vollen Dieize darstellen. Welche empfindsame Seele wird ihnen widersiehen konnen? Dder, wenn fie ihre Zauberkraft anwenden, uns die Bosheit, das Laster, jede verderbliche Handlung in der Häßlichkeit ihrer Natur und in der 216= scheulichkeit ihrer Folgen barzus stellen, wer wird sich noch unterstehen dürfen, nur einen Funken dazu in seinem Herzen glimmen zu lassen?

In Wahrheit, aus bem Men-Schen, beffen Einbildungsfraft zum Gefühle bes Schonen, und beffen Herz zur Empfindsamkeit des Guten hinnlänglich gestimmt ist. Kann man durch eine weise Anwendung der schönen Künste alles machen, dessen er fähig ist. Der Philosoph darf nur die von ihm entdekten

praktischen Wahrheiten, der Stifter der Staaten seine Gesete, der Menschenfreund seine Entwurfe, dem Kunftler übergeben. Der que te Regent kann ihm seine Anschläs ne, bem Burger sein wahres Interesse werth zu machen, nur mits theilen; er, den die Musen lieben, wird, wie ein andrer Orpheus, die Menschen selbst wider ihren Willen, aber mit fanftem liebenswürdigem Zwange, zu fleißiger Ausrichtung alles deffen bringen, was zu ihrer Gluffeligkeit nothig ift.

Allso mussen wir die schönen Runste als die nothwendigen Gehüls fen der Weisheit ansehen, die für das Wohlsenn der Menschen sor= gen. Sie weiß alles, was der Mensch senn soll; sie zeichnet den Weg zur Vollkommenheit und der nothwendig damit verbundenen Glutseliakeit. Aber die Kräfte. diesen oft steilen Weg zu besteigen, kann sie nicht geben; die schönen Kunste machen ihn eben, und bestreuen ihn mit Blumen, die durch den lieblichsten Geruch den Wans derer zum weitern Fortgeben unwiderstehlich anloken.

Und dieses sind nicht etwa reds nerische Lobeserhebungen, die nur auf einen Augenblit tauschen und wie leichter Nebel verschwinden, wenn die Strablen der Vernunft darauf fallen; es ist der menschlichen Natur gemäß; ber Verstand würft nichts als Kenntnig, und in dieser liegt keine Kraft zu han-Coll die Wahrheit wurts fam werden, so muß sie in Gestalt des Guten nicht erkannt, sondern empfunden werden; denn nur dies fes reitt die Begehrungsfrafte. Dieses sahen selbst die Stoifer ein, obgleich ihre Grundmaxime war, alle Empfindung zu verbannen, und bie gange Geele blos gu

Dere

Vernunft zu machen \*). Dennoch war ihre Physiologie \*\*) voll von Bildern und Erdichtungen, bie burd die Einbildungstraft die Ems pfindung rege machen follten; und feine andre Gette war forgfältiger als diese, die Ausspruche der Bernunft mit afthetischer Kraft gu be-Der rohe Mensch ist blos leben. grobe Sinnlichkeit, bie auf bas thierischeleben abzielt; der Mensch, ben der Stoifer bilden wollte, aber nie gebildet hat, ware blos Ber= nunft, ein blos erfennendes und nie handelndes Wefen: ber aber, den die schönen Runfte bilden, steht zwischen jenen benden gerade in der Mitte; feine Sinnlichkeit besteht in einer verfeinerten innern Empfindsamfeit, die den Menschen für das sittliche Leben murksam macht.

Aber wir mussen alles gestehen. Die reizende Kraft der schönen Kunsten kann leicht zum Berderben der Menschen gemisbraucht werden; gleich jenem paradiesischen Baum, tragen sie Früchte des Guten und des Bosen, und ein unüberlegter Genuß derselben kann den Menschen ins Verderben stürzen. Die verseinerte Sinnlichkeit kann gefährliche Folgen haben, wenn sie nicht unter der

\*) Verbanne die Binbildung, sagt ber große Marcus Aurelius, so bist du gerettet. In diesen Borten liegt der ganze Geist der stoischen Philosophie.

\*\*) In der Philosophie der Alten wurde das System der Lehren vom Ursprung, der Negierung und dem endlichen Schiffal der Welt und besonders des Menschen, das, was wir in Deutschland gegenwärtig, mit Ausschluß der Ontologie, die Metaphysik nennen, Physiologie genennt.

beständigen Führung ber Bernunft angebauet wird. Die abentheuers lichen Ausschweifungen der ver= liebten, ober politischen, ober res ligibsen Schwarmerenen, ber verfehrte Geist fanatischer Setten, Monchsorden und ganzer Völker, was ist er anders, als eine von Vernunft verlassene und daben noch übertriebene feinere Sinnlichkeit. Und auch dahen kommt die subaritische Weichlichkeit, die den Menschen zu einem schwachen, verwöhnten und verächtlichen Geschöpfe macht. Es ist im Grunde einerlen Empfindsamkeit, die Dels den und Marren, Heilige und verruchte Bosewichter bildet.

Und wann die Kraft der schonen Kunste in verrätherische Hande fommt, so wird das herrlichste Gesundheitsmittel zum tödlichen Gifte, weil die liebenswürdige Gestalt der Tugend auch dem Lasster eingeprägt wird. Dann lauft der betrogene Mensch im Schwindel der Trunkenheit gerade in die Arme der Verführerinn, wo er seinen Untergang sindet. Darum mussen die Kunste in ihrer Anwendung nothwendig unter der Vormundschaft der Vernunft stehen.

Wegen ihres ausnehmenden Nukens verdienen sie von der Politik durch alle ersinnliche Mittel unterstust und ermuntert, und durch alle Stände der Bürger ausgebrei= tet zu werden; und wegen bes Mißbrauchs, der davon gemacht werden fann, muß eben biefe Dos litif fie in ihren Berrichtungen ein= schränken. Schon allein in Ruks sicht auf die Vortheile des guten, und den Schaden des schlechten Geschmaks, sollte eine wahrhaftig weise Gesetzgebung keinem Bürger erlauben, durch seine Häuser oder Garten, wo von außen und in= nen anlofende Pracht, aber jugleich Mangel der Ueberlegung, Unschiklich.

lichkeit, Thorheit, oder gar Mahns wit herrscht, ben Geschmak seiner Mitburger zu verderben. Reinem Künstier sollte erlaubt senn seine Kunst zu treiben, bis er außer den Proben seiner Kunft, auch Proben von Verstand und rechtschaffenen Gesinnungen gegeben hat \*). Es muß dem Gesekgeber eine wichtige Angelegenheit senn, daß nicht nur öffentliche Denkmaler und Gebaude, sondern jeder sichtbare Gegenstand, selbst aller mechanischen Kunste, das Gepräge des guten Geschmaks trage; so wie man das für forget, daß nicht nur das Geld, sondern auch die metallenen Gerathschaften, bas Geprage ber ächten Haltung bekommen. weiser Regent sorget nicht blos dafür, daß öffentliche Feste und Fenerlichkeiten und öffentliche Gebräuche, sondern selbst jedes häus: liche Test, jeder Privatgebrauch, durch den Einfluß der schonen Runste kräftiger und vortheilhafter auf Die Gemuther der Burger wurte.

Vornehmlich aber verdienet das allgemeinste und wichtigste Instrument unfrer vornehmsten Verrichs tungen, die Sprache, eine besons dere Aufmerksamkeit derer, denen die Besorgung der Wohlfahrt der Burger anvertraut ift. Es ist eis ner ganzen Nation hochst nachtheis lig, wenn ihre Sprache barbarisch, ungelentig, jum Ausbruke feiner Empfindungen und scharfsinniger Gedanken ungeschikt ist. Wächst nicht Vernunft u. guter Geschmat, und wird nicht ihr Gebrauch ges rade in dem Maake erleichtert, nach welchem die Vollkommenheit der Sprache gemessen wird? Denn im Grunde ist sie nichts anders, als Vernunft und guter Geschmak in körperliche Zeichen verwandelt.

Marum follte benn eine fo gar wichtige Sache dem Zufall übers lassen ober gar der Verpfuschung jedes wahnwißigen Kopfes Preis gegeben werden? Wenn es mahr ist, daß die so berühmte Academie der Vierziger in Paris blos darum gestiftet worden, daß durch bie Berbesserung ber Sprache ber Ruhm der französischen Nation follte ausgebreitet werden, so hat der Stifter die Sache in dem schwächesten Lichte gesehen. hier war mehr als Ruhm und Schimmer zu gewinnen: Ausbreitung und Vermehrung ber Vernunft und des guten Geschmaks für die ganze Nation \*). Fast alle Kunfte vereinigen ihre Burtung in den Schauspielen. Daraus allein tons te das fürtrefflichste aller Mittel, den Menschen zu erhöhen, gemacht werden; und doch ist es an den meisten Orten gerade bas, was Geschmaf und Sitten am meisten verderbt. Sollten nicht gegen die

8 3 Mers

\*) Die Machläßigkeit der deutschen Regenten in diesem Stute ift uns glaublich. Das wichtigste aller Mittel, die Menschen über das Thier empor ju beben, wird ges rade als gar nichts geachtet. Man lagt jeden unfinnigen Ropf, dem es einfällt, dergleichen zu thun, in Zeitungen, Calendern, Wochenblattern, Buchern, Prediga ten, mit bem gangen Bolfe in einer Sprache schwaßen, die voll Unfinn und Barbaren ift. Gelbst der Majestat der Monarchen, wenn fie in Mandaten und Ber. ordnungen mit dem gangen Bolfe, beffen Bater und Fuhrer fie find, sprechen, leat man nicht felten eine Sprache in den Mund, die voll Ungeschiklichkeit ist, und wo auch die kleineste Spur des guten Geschmaks und der Ueberlegung vermißt wird.

<sup>\*).</sup> Einige besondere hieher gehörige Unmerkungen finden fich in bem Urtifel Runftler.

Verfälschung ber Kunft Strafges fete gemacht senn, wie gegen die Verfälschung bes Gelbes? Die konnen die schönen Kunste ihre wahre Rugbarteit erreichen, wenn Tedem Thoren erlaubt ift, fie ju

migbrauchen. Wenn sie, so wie sie in ihrer Matur find, als Mittel jur Be= forderung ber menschlichen Gluffeligkeit follen gebraucht werben: fo muß nothwendig ihre Ausbreis tung bis in die niedrigen Sutten ber gemeineften Burger bringen, und ihre Unwendung als ein wefentlicher Theil in das politische Softem der Regierung aufgenoms men werden; und ihnen gehört ein Antheil an den Schäßen, die durch die Arbeitsamkeit bes Bolks, zu Bestreitung bes öffentlichen Aufwandes jährlich zusammen getras

gen werden.

Dieses wird frenlich manchen vermeinten Staatsweisen wenig einleuchten, undPhilosophen felbst werden folche Borfchlage für hirngespinste halten. In der That find fie es, so lange wir ben gegenwar= tigen Geist der meisten politischen Berfaffungen, als etwas in feinen Grundsähen unveränderliches vorausseken. Wo außere Macht, baarer Reichthum, und das, was bende befordert, für die erste Ungelegenheit bes Staates gehalten werden, so rathen wir die schonen Kunste zu verbannen, und rufen denen, die die Geschäfte des Staates verwalten, mit dem ros mischen Dichter zu:

> O! Cives, cives, quaerenda pecanis primum est, Virtus post nummos.

Es kann von einigem Nußen fenn, wenn wir eine furze Abbildung des Schikfals der schönen Annste und ihres gegenwärtigen Zustandes machen, und es gegen bas Gemählbe halten , bas wie nach dem Ideal derselben so eben entworfen haben.

Man muß sich nicht einbilden, daß die Künste, wie gewisse mes chanische Erfindungen, durch einen gluflichen Zufall, oder durch methodisches Nachdenken von Mannern von Genie erfunden worden, und sich von dem Ort ihrer Ges burt aus in andre Länder verbrei= tet haben. Sie find in allen Landern, wo die Vernunft zu einiger Entwiflung gefommen ift, einheis mische Pflanzen, die ohne muhsas mes Warten hervorwachsen; aber so, wie die Früchte der Erde; nehmen sie nach Beschaffenheit der himmelsgegend, wo fie aufteimen, und der Wartung, die auf sie ge= wendet wird, sehr verschiedene Formen an, bleiben in wilden Gegenden unansehnlich und von ge-

ringem Werthe.

So wie noch gegenwärtig jedes Volk der Erde, das den Verstand gehabt hat, sich aus der ersten Wildheit herauszuwinden, Mufik, Tang, Beredsamkeit und Dicht= funst fennet, so ist es ohne 3meis fel in allen Zeitalkern gewesen, seitdem die Menschen zu einer vernunftmäßigen Besonnenheit gekommen sind. Man hat nicht nos thig, um die schönen Kunste in ihrem ersten Ursprunge und in ihrer rohesten Gestalt zu sehen, durch die Geschichte der Menschen, bis in das finstere Alterthum herauf zu steigen; sie sind ben den altes sten Aegnptern und Griechen das gewesen, was sie noch ist ben den Huvonen sind. Der allgemeine hang der Menschen, die Gegens stände sinnlicher Eindrufe, die sie in ihrer Gewalt haben, zu verfeinern und angenehmer zu mas chen, ist jedem Beobachter menschlichen Genies bekannt. Wie dieser durch natürliche und zufäls

lige

lige Beranlassungen die ersten rohen Bersuche in jedem Zweige der Kunst hervorgebracht habe, läßt sich leicht begreisen, und ist in einigen Artiteln dieses Werts, besonders in denen über die einzelen Künste \*), etwas näher entwitelt worden.

Man findet nicht blos die hauptzweige der schonen Kunfte, wenigstens im ersten Reime, sondern so= gar einzele Spröflinge derfelben ben Völkern, die keine mittelbare ober unmittelbare Gemeinschaft mit einander gehabt haben. Man weiß, daß die Chineser ihre Comd= die und ihre Tragsdie haben, und selbst die ehemaligen Einwohner in Peru hatten diese doppelte Art des Schauspiels, da sie in der einen die Thaten ihrer Ancas, in der andern die Scenen des gemeis nen lebens vorstellten \*\* ). Die Griechen, die der Nationalstolz zu großen Prahlerenen verleitet hat †), schreiben sich die Erfindung aller Kunste zu; aber einer der verständigen Griechen warnet uns, ihnen in Ansehung der gang alten Nachrichten zu trauen \*). Es ist leicht zu erachten, daß die Griechen, die sich noch von Eicheln genahrt haben, als andre Volfer

- \*) S. Bankunst I Th. Dichtkunst 1 Th. Mahleren, Musik, Tanzkunsk, Bers, Gesang.
  - \*\*) Histoire des Yncas de Garcil, da Vega Lib, II. cap. 27.
  - †) Graeci omnia fua in immenfum tollunt, Macrob, Saturn, L. I. c. 24.
- \*\*\*) Strado, der fehr vernünftig anmerkt, daß die altesten Sammler der Nachrichten durch die griechische Fabellehre zu sehr viel Unwahrheiten verführt worden.

Πολλα και μη όντα λεγμσιν όι άςχαιοι συγγεαφεις, συντεθεμμμενοι τα Δευδειδιατης μυθογεαφιας, Lib, VIII schon in großem Flor waren, bie Kunste gewiß nicht zuerst getrieben haben.

Db wir aber gleich ben ersten Keim der Kunste unter allen Volstern anzutressen glauben, so ist doch der Weg von den ersten Verssuchen darin, die der noch rohen Natur zuzuschreiben sind, nur die dahin, wo ihre Ausübung anfängt methodisch zu werden, und wo die Kunster anfangen sie als eine ersternte Kunst zu treiben, so weit entsernt, daß man noch immer fragen könnte, welches Volk der Erbe ihn zuerst gemacht hat.

Alber wir haben von dem Urs sprunge, von den Einrichtungen und ben Kunsten der altesten Volfer zu wenig Nachrichten, als daß diese Frage konnte beautwortet werden. Man halt insgemein, doch ohne völlige Zuverläßigkeit, die Chaldaer, bisweilen auch die Megnpter für die ersten, welche die verschiedenen Zweige der zeich= nenden Künste methodisch getrieben haben. So viel ist gewiß, daß sowol ben diesen Wölkern als ben den Hetruriern die schönen Kunste schon zu den Zeiten, in welche das, was wir von der wahren Geschichte der Menschen wissen, noch kein merkliches Licht verbreis tet, im Flor gewesen. Zu Abra=/ hams Zeiten scheinen die zeichnenden Kunste in Chaldaa schon aufgekeimt zu haben; und in Aegyp= ten war die Baukunst unter der Regierung des Sesostris, der um die Zeiten des judischen Gesetzgebers Moses gelebt hat, in großem Flor \*).

Wie weit diese Bolfer vor den Griechen die schonen Kunste gestrieben haben, läßt sich nicht bestimmt fagen. Die Aegypter und die Perser haben Gebäude und

F4 Garten \*) S. Winkelm, Gefch, der Runfte bes Alterthams, I Theil I Cap. Sårten gehabt, die wenigstens an außerlicher Pracht und Größe alles übertroffen, was die Griechen hernach gemacht haben. Und das jüdische Bolk hat fürtreffliche Proben der Beredsamkeit und Dichtunst aufzuweisen, die älter als die griechischen Werke bieser Art sind.

Das eigentliche Griechenland Scheinet die schonen Runfte erft durch seine in Jonien und in Itas lien verbreitete Colonien befom= men zu haben. Jonien hatte fie ohne Zweifel von den benachbarten Chaldaern, Großgriechenland aber von den benachbarten Setrus riern befommen \*). Die Ueberbleibsel ber ältesten griechischen Baukunst in bem alten Doenum scheinen einen agnytischen Geschmak anzuzeigen. Und man finbet in ben Schriften ber Alten Spuren genug, daß die Dichtfunft einer Seits von Abend her, andrer Seits aber aus dem Drient und felbst von Norden ber nach bem eigentlichen Griechenland hinüber gekommen fen.

Db aber gleich die Runfte als ausländische Früchte auf den griechischen Boden verpflanzet worden: so haben sie unter diesem gluflichen himelsstriche und durch die Wartung des bewundrungsmurbigen Genies der Griechen eineSchönheit und einen Geschmak bekommen, ben sie in keinem andern Lande, weder vorher, noch nachher gehabt haben. Alle Zweige der schonen Runst hat Gries chenland im höchsten Flor und in der größten Schönheit gesehen, auch Jahrhunderte lang darin erhalten; und es könnten tausend Benspiele zum Beweis angeführt werden, daß sie eine Zeitlang zu ihrem wahren Zwek angewendet worden. Darum kann dieses Land immer als das vorzügliche Baterland derfelben angesehen werden.

Nachdem dieses an allen Gaben des Geistes und des Herzens aufferordentliche Volk seine Frenheit verloren hatte, und den Römern dienstbar worden war, haben auch die Kunste ihren Glanz verloren. Das Genie der Romer, welche nach dem Verfalle der griechischen Staaten einige Jahrhundert lang das herrschende Bolk in der Welt gewesen, war zu roh, um die Kunfte in ihrem Glanze zu erhalten; obgleich die griechischen Künstler und Kunstwerke mitten unter dasselbe verpflanzt worden waren. Dieses Volk hat nie, wie die Gries chen, die völlige Besonnenheit der menschlichen Vernunft besessen, weil die Begierde zu herrschen alles zeit das Uebergewicht in seinem Charafter behauptet hat. was die Cultur der schonen Runste dem Plane, nach welchem die Romer handelten, ganz fremd, und wurde dem Zufalle überlaffen. Die Musen sind nie nach Rom gerus fen, sondern als dahin geflüchtete Fremdlinge blos geduldet worden.

Zwar scheinet Anaustus sie in feinen Plan aufgenommen zu ha= Aber die Zeiten waren, wes gen der innern Gahrung, die von der gehemmten Liebe zur Frenheit in den Gemüthern würkte, noch zu unruhig, um den Künsten die griechische Schönheit wieder zu geben. Alles, was den Menschen an Gemuthsfraften übrig war, wurde auf gan; andre Gegenstan= de gerichtet, als die Bearbeitung des Genies. Die herrschende Parten hatte genug zu thun, um ihre Gewalt durch die nächsten außern Zwangsmittel zu behaupten; die, welche die Unterdrüfung mit Unwillen fühlten, konnten auf nichts benken, als auf heimliche Untergrabung jener Gewalt; und die

britte

<sup>\*)</sup> Statuas Thusci primum in Italia invenerunt. Cassiodor.

britte Parten, die ein Zuschauer Diefer fürchte lichen Gahrung war, suchte in einer so fatalen Lage der Sachen fich in so viel Ruhe zu erhalten, als möglich war. ben Sanden dieser Parten mar das Genie zur Kunft, und wurde um Geld verkauft. Die, welche eine noch nicht sicher genug befestigte Gewalt in den handen hats ten, wendeten die Bemühungen feiler Kunftler an, die Tyrannen mit Unnehmlichkeit zu befleiben; und durch ihren Befehl wurde die Aufmertsamkeit desienigen Theils des Volks, der sich blos leidend verhielte, von der Frenheit abgelenket, und auf Luftbarkeiten gerichtet. Dieses mußte nothwenbig ben Erfolg haben, bag bie Runfte nicht nur von ihrem mab= ren Zweke mußten abgeführet, sondern auch in den Grundsätzen, auf denen ihre Vollkommenheit beruhet, verdorben werden.

Bon dieser Zeit an also wurden sie allmählig zu Grunde gerichtet und sielen in die Erniedrigung, in welcher sie so viele Jahrhunderte geblieben sind, und aus der sie sich ist noch nicht wieder empor

geschwungen haben.

Zwar blieben fie diese ganze Zeit bindurch dem aukern Scheine nach in einigem Flor; das Mechanische ieder Kunst erhielt sich in ben Bertstätten der Kunftler; aber Geist und Geschmat verschwanden allmählig baraus; die Künstler in jeder Art pflankten fich fort; für die zerstörten Tempel heidnischer Gottheiten wurden Kirchen gebauet; in die Stelle ber Statuen der Götter und Helden traten die Bilder der Beiligen und der Martyrer. Die Musik wurde von der Schaubühne in die Kirchen verfest, und die Beredsamkeit kam von den Rednerbuhnen auf die Ranzeln. Kein Zweig der schönen

Kunste fiel ab; aber alle verwelfsten allmählig, bis sie ein Ansehen gewannen, aus dem man sich von ihrer ehemaligen Schönheit keinen

Begriff machen fonnte.

Es gieng damit wie mit gewissen Fenerlichkeiten, die in ihrem Ursprunge wichtig und sehr bedeus tend gewesen, allmählig aber sich in Gebräuche verwandelten, von benen man keinen Grund und keis ne Bedeutung mehr anzugeben Was ist die Nitterorden gegen die ehemaligen Orden find, das waren in diesen Zeiten die Kunfte gegen das, was sie in als ten Zeiten gewesen; die außerlis chen Zeichen, Bander und Sterne blieben allein übrig. Eben barum fehlte es den Werken der Kunst nicht nur an äußerlicher Schon= beit, sondern auch an innerlicher Kraft.

Einige Schriftsteller sprechen von der Geschichte der Kunst auf eine Art, die uns glauben machen konnte, sie senen Jahrhunderte durch völlig verloren gewesen. Aber dieses streitet gegen die hi= ftorische Wahrheit. Bon den Beiten des Augustus, bis auf die Zeis ten Pabst Leo des X, ist fein Jahr= huntert gewesen, das nicht seine Dichter, seine Mahler, seine Bild= bauer, Steinschneiber, Tonfunftler, und seine Schauspieler gehabt. Es scheinet sogar, daß in zeichnenden Kunsten hier und da ein gluflicheres Genie Versuche gemacht, Schönheit und Geschmak wieder in die Runfte einzuführen \*). Aber die Burfung davon erstrette sich nicht weit. Wie die

\* Ich habe vor einigen Jahren in Bervorben ein Diploma vom Raisfer heinrich IV gesehen, auf beffen Siegel der Kopf dieses Raisers so schon ift, als wenn er zu ben Zeisten der ersten Cafarn ware geschnits

Verberbniß der Sitten in dem zwölften und einigen folgenden Jahrhunderten zu einem fast unsbegreislichen Grade heradgefallen, so waren auch die schönen Kunste in ihrer Unwendung unter alles, was sich ist begreisen läßt, niederzesunken. Man trifft in Gemählben geistlicher Bücher, in Bildsschnißerenen, womit Kirchen und Kanzeln ausgezieret waren, eine Schändlichseit des Inhalts an, die

ten worden. Und an alten Rirdenbudern aus Carls des Großen und den nachfolgenden Zeiten findet man bisweilen gefchnittene Steine, benen es nicht gang an Schonheit fehlet. Noch unerwarteter als bie. fes war mir eine Nachricht von ber Beschiflichkeit, die ein nordisches Bolf von Glavifchem Stamm, Die Wenden, die ehemals in Pommern wohnten, in den zeichnenden Runften beseffen. In einem fo eben herausgekommenen Werke +) finde ich folgendes, das aus einer alten Lebensbeschreibung des Beil. Otto, Bifchoffs von Bamberg, genommen "Es waren in Stettin vier Tempel. Aber einer von diesen war mit bewundrungswurdigen Runft und Zierlichkeit gebaut. Er hatte inwendig sowol als auswendig Schniswerf, welches an den Banden hervorragte, und Menschen, Wogel und andere Thiere mit einer so genauen Nachahmung der Natur vorstellte, daß man fast glau: ben follte, daß fie athmeten und lebten." Der Geschichtschreiber, der dieses ergablt, hatte die Sachen felbst gesehen, und mar ein Mann, der den Raiserlichen Sof gesehen hatte, folglich fein verwerflicher Zeuge. (S. 290 und 291 des angezogenen Buches.)

†) Thunmans Untersuchungen über bie Geschichte einiger norbischen Boller. Berlin 1772. 8. bie gegenwärtig an Dertern, wo bie wildestellnzucht ihren Sig hat, ansidsig senn mußte. Aber vermuthlich war dieser Mißbrauch unschädlich, weil es diesen Mißgeburten der Runst an allem ästhetischen Reize fehlte.

Doch brach mitten in dieser Bars baren die Morgenrothe eines bes fern Geschmaks in einigen Zweigen ber Runfte bier und ba aus. Diefes erhellet aus dem, mas über die Geschichte der Dichtkunst und ber Baufunft angemerkt morben \*). Aber erst mit bem fechs. zehnten Jahrhunderte erschien der helle Tag wieder, und verbreitete fein Licht über den ganzen Umfang der schönen Künste. Schon lange vorher hatte ber Reichthum, den sich verschiedene italianische Frenstaaten durch Handlung erwors ben, sie auf einige Zweige der ans genehmen Künste aufmerksam ges Stufe von griechischen Werken der Baufunst und Bilds schnikeren wurden aus Griechens land nach Italien, besonders nach Pifa, Florenz und Genua gebracht; und man fieng an die Schonheit daran zu fühlen, auch hier und da nachzuahmen. Aber eine weit wichtigere Würkung thaten die Werke der griechischen Dichtkunst und Beredsamkeit, die bald hernach durch die aus dem Oriente nach Italien geflüchteten Griechen allmählig bekannt wurden. sah man die Früchte des Geschmaks dieser Zweige der Kunst wieder in threr Reife; und dadurch wurs be man augetrieben auch bas, was in andern Gattungen noch hier und da übrig geblieben war, aus den Ruinen wieder hervor zu suchen. Der Geschmak der Kunstler wurde wieder geschärft; ber Benfall

\*) S. Baukunst I Th. Dichtkunst I Th. Geschnittene Steine; Bilds hauerkunst. fall und Ruhm, den einige burch Nachahmung alter Werke erhiels ten, zundete auch in andern bas Feuer ber Nacheiferung an; und so erhoben sich die Kunste wieder aus dem Staub empor, und breis teten fich aus Italien allmählig in dem ganzen Occident, und auch bis nach Norden aus. Man merkte durchgehends, daß die Werke der alten Runft die Mufter waren, an die man sich zu halten hätte, um allen schönen Kunften ihre beste Gestalt wieder zu geben. Da zugleich eine gesundere Politik mehr Ruhe in die Staaten einge= führet, benen fie eine großere Festiateit gegeben hatte, so nahm auch die Liebe zu den schonen Runs ffen badurch ju; und so befamen fie allmählig den Flor, in welchem wir fie gegenwärtig feben.

Damit wir und einen bequemen Standort bereiten, aus welchem wir eine frene Aussicht über den gegenwärtigen Zustand der schonen Kunste haben, muffen wir wieder zu allgemeinen Betrachtungen über ihre Natur und Anwen-

dung zurüffehren.

Wir haben gesehen, was sie in ihrer vollen Kraft senn können; Die eigentlichsten Mittel, die Gemuther der Menschen mit Zuneis gung für alles Schone und Gute ju erfüllen, - die Wahrheit würtsam zu machen, und der Tugend Reizung zu geben, - ben Menschen zu jedem Guten anzutreiben, und von allen schädlichen Unternehmungen zuruf zu halten, und überhaupt ihm, wenn er einmal durch die Vernunft hinlangs lich von seinem wahren sittlichen Interesse unterrichtet worden, jede Kraft zu unaufhörlicher Bewürfung beffelben in seine Seele gu legen.

Daß sie jemals unter irgend einem Volke diese Vollkommenheit erreicht haben, kann mit Gewiß heit nicht behauptet werden; daß aber eine Zeit gewesen sen, wo sie sich derselben genähert haben, Scheinet gewiß. Die Griechen hatten von den schönen Künsten ben richtigen Begriff, daß sie zu Bil= bung ber Sitten und zu Unterftutung der Philosophie, und selbst der Religion dienen. Darum liegen sie es auch an Aufmunterung der Künstler durch Ehre, Ruhm und andre Belohnung nicht ermangeln. In einigen griechischen Staaten war ber größte Redner oft ber Mann, ber-mit ber hochsten Würde des Staats bekleidet wurde. Die Gesetzgeber und Res genten sahen große Dichter als wichtige Personen an, die den Geseken selbst Kraft geben könnten. Homer wurde für den besten Raths geber des Staatsmannes und des Heerführers, und für den besten Hofmeister des Privatmannes angesehen; und in dieser Absicht schrieb Enkuraus die zerstreuten Gefänge dieses Dichters in Kreta zusammen. Eben dieser Gesetzges ber gewann ben Dichter und Sans ger Thales, daß er aus dieser In= fel mit ihm nach Sparta zog, und dort durch seine Gesange die Gesetgebung erleichterte \*). "Die Alten, sagt ein griechischer Philofoph \*\*), hielten dafür, daß die Dichtkunft einigermaßen bie erfte Philosophie fen, die uns von Kindheit an den Weg zu einem richtis gen Leben weise, und auf eine ans genehme Beife Sitten, Empfindungen und Thaten lehre †); die unfrigen aber (die Pnthagoraer) lehren, daß allein der Dichter der wahre Beife fen." Daher haben auch

\*) Plutarchus im Lykurgus.

\*\*) Strabo Lib, I.

†) διδασκαλεσαν ήθη και παθη,
 και πεκξεις.

auch die Griechen ihre Kinder zuerst in der Dichtkunft unterrichten laffen. Reinesmeges gur Beluftigung, fondern jur Bildung bes Dieses Verdienstes Gemuthes. rühmen fich auch die Tontunftler; - fie halten fich fur Lehrer und Berbefferer ber Sitten; - barum nennet auch homer die Ganger hofmeifter. Ueberhaupt fann man von den Griechen fagen, mas ein Romer vielleicht mit weniger Mecht von seinen Boraltern ruhmet, baf fie alle Runfte jum gemeinen Besten angewendet haben +).

Aber von der Ehre, dem Ruhme und den großen Belohnungen, die in Griechenland allen rechtschaffenen Künstlern zu Theil geworden, sind die Rachrichten in den Schriften der Alten so bekannt, daß es unnöthig ist, hier besondere Fälle

anzuführen 3 ).

Man brauchte sie jede Fenerlichs feit, jede öffentliche Veranstaltung, jedes wichtige öffentliche Geschäf= te zu unterstüten. Die öffentlis chen Berathschlagungen, die durch Gesetze verordneten fenerlichen Lobreden auf Helden und auf Burger, die ihr Leben im Dienste des Staats verloren hatten, die of fentlichen Denkmäler, womit grofe Thaten belohnet wurden, die große Menge religiöser Feste, die mit so viel Ceremonien begleitet waren, und die Schauspieler, die ju einigen diefer Feste gehörten, und auf die von Seiten der Regies rung so viel Sorgfalt gewandt

- †) Nullam majores nostri artem esse voluerunt, quae non aliquid reipublicae commodaret, Servius ad Aeneid. Lib. VI.
- b) Eine Menge hieher gehörige Anekboten hat Junius gesammlet. Man sehe besonders in seinem Werke de Pictura Veterum das XIII Cap. des II Duches.

und so großer Auswand gemacht worden: alles dieses verschaffte den Künstlern Sclegenheit, ihr Genie und die Kraft der schönen Künste auf die Gemüther der Mensschen in voller Würfung zu zeigen. Es wurden Seschwaft zu befördern, das Einreißen des schlechten Geschmaß und die noch schädlichere Uebertreibung des Feinen zu hemmen \*).

Eben so aufmerksam waren auch die Hetrusker, den Einfluß der Runste auf die Sitten zu befordern. Wir wissen zwar wenig von den politischen Verfassungen dieses durch die Romer zernichteten Aber die mannichfaltigen Wolfs. Ueberbleibsel der hetruskischen Künste beweisen hinlänglich, wie unmittelbar sie in alle Verrichtungen des gemeinen Lebens verwebt gewesen senn. Man gerath baben auf die Vermuthung, daß auch der gemeine Mann in seinem Sause kaum etwas vor sich gesehen, oder in die Hand genommen habe, das nicht durch den Einfluß der zeichnenden Kunfte ihn auf eine nußliche Beise an seine Götter und an seine Helben erinnert, und das nicht seiner Religion, und seinen patriotischen und Privatgesinnun= gen einen vortheilhaften Stoß gegeben håtte.

So war es mit den schonen Künsten in den goldenen Zeiten der griechischen und hetruskischen Freyheit beschaffen. Aber so, wie sich allmählig die edeln Empsindungen für den allgemeinen Wohlstand verloren; wie die Regenten und Vornehmen ihr Privatintersesse von den Angelegenheiten des Staats absonderten; als Liebe zum Neichthum, und Geschmak an einer üppigen Lebensart die Ge-

müther

\*) S. Baukunsk I Th. Musik.

muther geschwächt hatten: wurden die schönen Künste von dem offentlichen Dienste des Staats abgerufen, blos als Kunste der Ueppigkeit getrieben, und allmählig verlor man ihre Wurde aus dem Gesichte. Es ist für das Benspiel unserer Zeiten wichtig, daß dem Lefer der erstaunliche Mißbrauch, den die ausgearteten Griechen von den schönen Künsten gemacht has ben, vor Augen gelegt werde. Da ich die Versuchung fühle darüber weitläuftiger zu senn, als es sich hier schiken würde, will ich mich begnügen, nur eine allgemeine Abschilderung davon, die ein verständiger Engländer verfertiget hat, zu geben \*). "Da die Athenienser, sagt er, sich von dem Feinde, der sie so sehr in Althem gehalten hatte \*\*), befrent fahen, überließen sie sich dem Ge. nusse der Ergößlichkeiten, und dachten an nichts, als an Spiel Dieses trieben sie bis und Keste. zur größten Ausschweifung, und für die Schaubühne hatten sie eis ne Leidenschaft, die alle Staatsgeschäffte hemmte, und alle Empfindung des Ruhms erstifte. Dichter und Schauspieler genossen allein die Gunst des Volkes, und ihnen gab man den frohlokenden Benfall und die Hochachtung, die denen gebührte, die ihr Leben zur Vertheidigung der Frenheit gewagt hatten. Die Schäße, die zum Un= terhalt der Flotte und der Heere bestimmt gewesen, wurden auf Schauspiele verwandt. Tänzer u. Sängerinnen führten das wollus stige Leben, da die Heerführer darbten, und auf ihren Schiffen faum Brod, Rafe und Zwiebeln hatten. Der Aufwand auf die

\*\*) Bon bem Epaminondas.

Schaubühne war so groß, daß nach dem Berichte des Plutarchus die Vorstellung eines Trauerspiels vom Sophotles, oder Euripides, dem Staate mehr gekostet hat, als der Krieg gegen die Perser. Dazu nahm man den Schaß, der einige Zelt zuvor als ein Heiligthum für die äußerste Nothdurst des Staates, mit dem Gesehe der Lodesstrase für den, der sich unterstehen würde, eine Veräußerung desselben anzutragen, zurüße gelegt worden.

Was also in seinem Ursprunge bestimmt war, die Gemüther der Menschen mit patriotischer Kraft zu erfüllen, diente jett den Mus ßiggang zu befordern, und jeden auf das allgemeine Beste gerichtes ten Gedanken zu unterdrüfen. Bald hernach hatten die Großen Künstler um sich, wie sie Köche um sich hatten; die Künste, die vorher stärkende und heilende Uris nenen für die Gemüther zubereitet hatten, mußten nun Schminke und wohlriechende Salben bereiten. Und in diesem Zustande trafen die Romer die schönen Künste in Griechenland und in Aegypten an, als sie diese Länder eroberten; barum behielten sie diesen Geist auch hernach in Rom. In den goldenen Zeiten der Kunst gab der edle Gebrauch derfelben dem Künstler Würde; Sophokles, ein Dichter und Schauspieler, war zugleich Urdon in Athen: aber schon zu Cafars Zeit hielt sich ein römischer Ritter mit Recht für gebrandmar≈ ket, da er sich auf dem Theater zu zeigen gezwungen ward \*).

Benn man die schwachen Verssuche ausnimmt, die Augustus machte, die Künste wieder zu ihser edlern Sestimmung zurüf zu führen, wovon wir an Virgil und Horas

\*) S. Aul. Gell.

<sup>\*)</sup> S. Temple Stannan's Ge. schichte von Griechenland, III. Buch, Cap.

Horaz die Proben noch haben, fo fielen fie unter seinen Nachfolgern in die tieffte Erniedrigung. Unter Rero war der Beruf eines Dich= ters, ober Confunstlers, ober Schauspielers nicht viel edler als ber Beruf eines Seiltangers. Und fo verschwand in Griechenland und Rom die Würde ber schonen Kunfe allmählig aus bem Gefichte ber Der Liebe jur Pracht Menschen. und lleppigfeit ift man in den neuern Zeiten die Wiederherstellung der schönen Kunfte selbst schuldig; und man wird schwerlich finden, daß ihre neuen Beschützer und Beförderer jemals aus wahrer Rent= nifithres hohen Werthes, etwas au ihrer Bervollkommnung und Ausbreitung gethan haben. Das rum find fie noch gegenwärtig ein bloßer Schatten bessen, was sie Ueberhaupt sind senn könnten. ihnen nach den heutigen Verfassungen viele von den ehemaligen Gelegenheiten, ihre Kraft zu zeis gen, benommen. Unsern politis schen Festen fehlet die Fenerlich= keit, woben die Kunste sich in ihrem besten Lichte zeigen konnten. Selbst unfre gottesdienstlichen Fes fte fallen nicht felten fehr ins Kleis Es geschieht blos zufälliger Weise, daß der ursprünglichen Bestimmung der schonen Runfte ben gottesdienstlichen Festen etwas übrig geblieben ist. Die Art aber, wie es geschieht, verrath doch als lemal ein ganzliches Verkennen ihres wahren Zweks. Gelinget es einem Kunfiler, welches nur gar zu selten geschieht, ein Werk zu machen, in dem die wahre Kraft der Kunst sich zeiget, so ist es mehr eine Wurfung seines zufälliger Weise von Vernunft geleiteten Genies, als die Absicht, auf die er durch die geleitet worden, die ihm das Werk aufgetragen haben. All= so kommen die Kunste ben öffents lichen Fenerlichkeiten wenig in Bestrachtung.

Dann Scheinet es auch, bag man überhaupt von ihrer Wichtigkeit und ihrer Unwendung die wahren Begriffe verloren habe. Der deutlichste Beweis hiervon ist die sogar unüberlegte Wahl ber ju bearbeitenben Materien. Auf unsern Schaubühnen sieht man hunderts mal den Apollo, die Diana, den Dedipus, Agamemnon, und ans dere erdichtete ober uns vollkom= men gleichgultige Götter oder hels ben, gegen einen, dem wir etwas zu danken haben. Man weiß dem Mahler eben so viel Dank, wenn er eine abgeschmakte, und nicht felten auf Verderbnif ber Sitten abzielende Anekdote aus der Mn. thologie mablt, als wenn er einen edlen Inhalt gewählt hatte, wenn nur die Arbeit gut ist; und so denkt man auch über andere Zweige der Kunst. Sogar in den Kirchen. — Was sind die meisten Gemählde. der römischen Kirche anders als eine andächtige Mythologie, die vielleicht im Grunde noch mehr gegen die gefunde Bernunft ftreis tet, als die heidnische?

Um sich von dem Geiste, der gegenwärtig die Runste mehr schwächt als belebt, einen richtis gen Begriff zu machen, barf man nur dasjenige von unsern Schaus spielen betrachten, ben dem sich doch eigentlich alle schönen Kunste vereinigen, die Oper. Ist es wol möglich, etwas unbedeutenderes, abgeschmakteres und dem Zweke der Künste weniger entsprechendes zu sehen? Und doch könnte das Schauspiel, das ist kaum ber Auf. merkfamkeit ber Kinder wurdig ift, gerade das erhabenste und nublichs ste senn, was die Kunste hervorzus bringen im Stande find \*). Date

Daß die Reuern überhaupt die göttliche Kraft der schönen Künste ganz verkennen und von ihrem Nupen niedrige Begriffe haben, erhellet am deutlichsten baraus, daß sie kaum zu etwas anderm, als zum Staat und zur Ueppigkeit gebraucht werden. Ihren hauptsit haben sie in den Pallästen der Großen, bie dem Bolke auf ewig verschlossen sind; braucht man sie su offentlichen Festen und Fepers lichkeiten, so geschieht es nicht in ber Absicht, einen der ursprüngs lichen Bestimmung biefer Keners lichkeiten gemäßen Zwek desto sich= erer zu erreichen, sondern dem Pobel die Augen zu blenden und die Großen einigermaßen zu betäus ben, damit sie den Efel elend auße gesonnener Feperlichkeiten nicht fühlen. In sofern sie dazu dienen, werden sie geschützt und genährt; aber wo sie noch aus Benbehaltung eines alten Herkommens zu ihrer wahren Bestimmung sich einfiden, ben dem Gottesdienste, ben öffentlichen Denkmälern, ben den Schauspielen, da werden sie für unbedeutend gehalten, und jedem wahnwizigen Kopfe, dem es einfallt, sie zu mißhandeln, Preis ge= geben. Wenn noch hier und da auf unsern Schaubühnen etwas Gutes gesehen wird; wenn unfre Dichter noch bisweilen auf den wahren 3wek arbeiten: so geschieht es doch ohne alle Mitwärtung of= fentlicher Veransfaltungen. Man betrachte mit einigem Nachdenken unsere Gebäude und Wohnungen, unfre Garten, alles um uns, wos ran die schönen Künste ihren Un= theil haben, und sage dann, ob der tägliche Gebrauch aller dieser Dinge in irgend einem Menschen Erhöhung seines Geschmafs, Erhebung seiner Sinnes s und Ges muthsart bewürken könne? In diesem Gesichtspunkte betrachtet,

wird Rouffean in seinem Unwillen gegen die schönen Künste den Benfall der Bernunft behalten;
und man wird es dem Lord Littleton nicht übel nehmen können,
wenn er den guten Cato sagen
läßt, er wollte lieber in den Zeiten des Fabricius und Cincinnatus
gelebt haben, die kaum schreiben
u. lesen gekönnt, als unter dem Augustus, da die Künste blüheten \*).

Wir find in Unselming der Talente und des Kunstgenies nicht so weit hinter den Alten zurüfe, als man uns bisweilen zu bereden versucht. Das Mechanische der Kunste besitzen wir, und in manchem Theile besser als die Alten. Geschmak am Schönen ist ben manchem neuen Kunstler eben so fein, als ben bem besten unter den Gries Das Genie ber Meuern chen. überhaupt ist durch die Ausbreitung der Wissenschaften und eine viel weiter gehende Kenntniß der Matur und der Menschen eher erweitert, als ins Kleine getrieben worden. Also sind die Krafte, die Kunste wieder in dem schönsten Glanze zu zeigen, noch da; aber weil die Politik ihnen nicht die erforderliche Aufmunterung giebt, und verfäumet sie zu ihrem wahren Zweke zu lenken, oder sie gar blos zur lleppigkeit und einer raffinirten Wollust anwendet: so ist auch der Künstler, wie groß man auch von seinen Talenten spricht, nicht viel besser als ein feinerer Handwerksmann; er wird als ein Mensch angesehen, der die Gros gen oder das Publicum angenehm unterhalt, und bem reichen Mußig. gånger die Zeit vertreibet.

Wo nicht irgendwo eine weise Gesetzgebung die Kunste aus dieser Erniedrigung herausreißt, und Anstalten macht sie zu ihrem grossen

<sup>\*)</sup> S. Littletons Tobtengesprache.

Ben Zweke zu führen, so find auch die einzelen Bemühungen der bessen Künstler, der Kunst aufzuhelsen, ohne merklichen Erfolg. Bon der Schuld des schlechten Zustandes der Sachen ist mancher Künstler, der sich gerne höher schwingen möchte, fren: aber durch selztene und einzele Bemühungen das für richtet man wenig aus.

Der große Saufe ber Runftler fennet, nach bem gemeinen Borurtheile, daß die Großen nur gu febr unterhalten, feinen andern Beruf, als mußige Leute zu ver-Wie soll aber das glutgnügen. lichste Genie, auf dieses schwache Fundament gestüßt, sich in die Hohe heben konnen? Woher foll es seinen Schwung nehmen? Groke Krafte werden nie durch fleines Interesse gereigt; und so bleis ben die herrlichsten Gaben des Genies, bie die Matur ben Meuern nicht mit fargerer hand, als ben Alten, ausgetheilet hat, meist ungebraucht liegen.

Würde der Künstler nicht in das Cabinet des Regenten, wo dieser nichts als ein Privatmann ift, sondern an den Thron gerufen, um dort einen eben so wichtigen Auf= trag zu hören, als der ist, der dem Keldheren oder dem Verwalter der Gerechtigkeit, ober dem, der die allgemeine Landespolicen beforget, gegeben wird; maren die Gelegenheiten, das Volk durch die schönen Künste zum Gehorsam der Gesetze und zu ieder öffentlichen Tugend zu führen, in dem allgemeinen Plane des Gesetzebers eingewes bet: so würden sich alle Kräfte des Genies entwikeln, um etwas Großes hervorzubringen; und als= dann wurden wir auch wieder Werte sehen, die die besten Werte der Alten vermuthlich übertreffen würden. Dort öffnet sich also der

Weg, ber zur Vollkommenheit ber schönen Runfte führet. Will man große Künstler haben, und wichtige Werfe der Runft seben, fo barf man nur Veranstaltungen machen, daß solche Werke ben eis nem gangen Volte Aufsehen erweten tonnen; daß der Kunstles von Genie Gelegenheit bekomme, sich in dem hellen Lichte zu zeigen, das den keditchen Staatsmann umgiebt. Die Chre, etwas gur Erhebung einer ganzen Nation benzutragen, ist edlern Gemüthern eine hinlangliche Reizung, alle Kräfte des Genies anzustrengen. Und darauf kommt es allein an, um große Künfiler zu haben.

Dieses sen über die Natur, die Bestimmung und den Werth der schönen Kunste gesagt. hieraus kann nun auch der Weg zu ber wahren Theorie derfelben eroffnet Cie entsteht aus der werden. Auflösung dieser psychologischen und politischen Aufgabe: " Wie es anzufangen, das der dem Menichen angebohrne hang jur Sunlichkeit zur Erhöhung seiner Sin= nesart angewendet, und in beson= dern Fällen als ein Mittel gebraucht werde, ihn unwidersteh= lich zu seiner Pflicht zu reißen?" In der Auftsjung dieser Aufgabe findet der Künstler den Weg, den er zu gehen hat, und der Regent die Mittel, die er anzuwenden hat, die vorhandenen Künste immer vollkommener zu machen und recht anzuwenden.

Es ist hier der Ort nicht, diese Frage aussührlich zu beantworten. Wir wollen nur die Hauptpunkte berühren, auf die es anstommt.

Die Theorie der Sinnlichkeit ist ohne Zweisel der schwerste Theil der Philosophie. Ein deutscher Philosoph hat zuerst unternomen, te als einen neuen Theil ber philosophischen Wissenschaften unter dem Namen Ursthetik zu bearbeiten \*). Es ist zur Ehre der Nation zu wünschen, daß sie den Ruhm der Erfindung dadurch nicht vermindere, daß sie einem andern Lande die glükliche Ausführung einer so wichtigen Wissenschaft überläßt, wodurch der Philosophie der Weg zur völligen Herrschaft über den Menschen gezeiget wird.

So viel verschiedene Wege in der Natur sind den Menschen durch sinnliche Vorstellungen zu erhöhen, so viel sind auch Hauptzweige der Runst; und so vielerlen Gattungen und Arten der ästhetischen Kraft durch jeden Weg in die Seele können gebracht werden, in so viel Nebenzweige theilet sich jede Kunst. Wir wollen versuchen, ob nach diesen Grundsätzen ein allgemeisner Stammbaum der schönen Kunsste könne gezeichnet werden.

Ueberhaupt ist nur ein Weg in die Seele zu dringen, nämlich die äussern Sinnen; aber er wird durch die verschiedene Natur diesser Sinnen vielfach. Eben diesselbe Borstellung, oder derselbe Gegenstand scheinet seine Natur zu verändern, und ist in seiner Kraft mehr oder weniger wurfssam, nach Beschaffenheit des Sinnes, wodurch er in die Scele dringt; die nöthigsten Erläuterungen hierüber habe ich an einem andern Orte gegeben \*\*\*).

#### \*) S. Art. Aefthetif.

\*\*) In der Theorie der angeneh.
men und unangenehmen Empfindung, gegen Ende des Abschnitts,
in welchem von den Empfindungen der außern Sinnen gehandelt
wird. Es mußte aus dieser Theorie hier zu vieles angeführet werden, um das, was von der verschie.

Die hochste Kraft auf die Seele haben die niedrigen grobern Sinnen, das Gefühl, der Geschmak und der Geruch; aber diese Wege auf die Menschen zu würken find für die schönen Kunste unbrauche bar, weil sie allein den thierischen Menschen angehen. Waren die schönen Kunste Dienerinnen der Wolluft, so mußten die vornehms sten Hauptzweige derselben für diese dren Sinnen arbeiten, und die Kunst, eine wolschmekende Mahlzeit zuzurichten, oder Gal= ben und wolriechende Waffer zu machen, murde den ersten Plat einnehmen. Aber die Sinnlichkeit, wodurch der Werth des Menschen erhöhet wird, ist von edlerer Urt; sie muß uns nicht bloße Materie, sondern Seele und Geist empfina Mur ben besondern den lassen. Gelegenheiten konnen die schönen Runfte vermittelst der Einbildungs fraft, die von grobern Sinnen abhängenden Empfindungen zu ihrem Vortheile anwenden, ohne es eben so grob zu machen, als Mas homet, ber auf die hoffnung finnlicher Vergnügungen nur allzuviel gebaut bat.

Das Sehör ist der erste der Sinne, der Empfindungen, deren Urs sprung und Ursachen wir zu erkennen vermögen, in unste Seelen, schiftet. In dem Schalle kann Zärtlichkeit, Wohlwollen, Haß, Jorn, Verzweislung und andre leidenschaftliche Leußerung einer gerührten Secle liegen. Darum kann durch den Schall eine Seele

ber

schiedenen Burfamfeit der Sinnen zu merken ift, verständlich oder einleuchtend zu machen; das rum sehe ich hier voraus, daß der, welcher das, was hier vorgetragen wird, völlig fassen will, die angeführte Stelle erft nachsehe.

ber andern empfindbar werben; und erst diese Urt ber Empfindung fann auf unser Herz erhöhende Eindrufe machen. Da fungt alfo das Gebiete ber schönen Runfte Die erste und fraftigste berselben ist die, die durch das Gehor den Weg zur Seele nimmt, die Zwar würken auch die Musif. redenden Kunste auf das Ohr; aber feine Rührung ist nicht ihr Haupts zwet. Ihr Gegenstand ift von ber unmittelbaren Sinnlichkeit weiter entfernt: aber der Rlang der Res de ist eines der Nebenmittel, wodurch sie ihren Vorstellungen eine Benfraft, ober einen stärkern Nachdruk geben. Die Hauptkraft der redenden Künste liegt nicht in dem Echalle, sondern in der Bedeutung der Worter.

Nach dem Gehöre kommt das Geficht, beffen Eindrute jenen an Ctarte gwar weichen, aber an Ausbehnung und Mannichfaltig= Das Auge teit fie übertreffen. dringt ungleich weiter als bas Ohr in das Reich der Geister herein; es kann bennahe alles, was in der Geele vorgeht, lesen. Das Schone, das einen so vortheilhaften Eindruk auf die Seele macht, ist ihm fast in allen Gestalten sicht= bar \*); aber es entdeket auch das Vollkommene und das Gute. Was kann nicht ein geübtes Auge in den Gesichtern, in der Form, in der Stellung und Bewegung des menschlichen Körpers lesen? Dies fen Weg zur Seele nehmen die zeichnenden Runfte auf sehr mannichfaltige Art, wie hernach wird gezeiget werden.

Das Gesicht gränzet in vielen Stufen so nahe an das blos Geistige (Intellektuelle), daß die Natur felbst feinen Mittelfinn gwis schen dem Gesichte und den innern Vorstellungen geleget hat; oft se-

hen wir, wo wir blos zu benken glauben, ohne uns bes Ausdrufs eines forperlichen Gefühls bewuft Also ist für die Kunste zu senn. fein Sinn mehr übrig. Aber bas menschliche Genie, durch göttliche Vorsehung geleitet, hat sich noch ein weitreichendes Mittel erbacht, in jeden Winkel der Seele hineinzudringen. Es hat Begriffe und Gedanken, die nichts torperliches haben, in Formen gebildet, die fich durch die Sinnen durchschleis chen, um wieber in andre Geelen zu dringen. Die Rede kann, vermittelst des Gehörs oder des Gefichts, jede Vorstellung in die Seele bringen, ohne daß diese Sinnen sie verstellen, oder ihr die ihrem Baue eigene Gestalt geben. Deder in dem Klange eines Worts, noch in der Art, wie es durch die Schrift sichtbar wird, liegt die Kroft feiner Bedeutung. Alfo ift es etwas blos Geistiges in einer zufälligen körperlichen Gestalt, und durch die Sinnen in die Seele zu dringen. Dieses bewunderungs. würdigen Mittels bedienen sich die redenden Rünfte. An außerlis cher Kraft stehen sie den andern weit nach, weil sie, wo es nicht zufälliger Beise geschieht, daß sie das Gehör erschüttern, von der Rührung der körperlichen Sinnen feine Kraft borgen. Aber fie gewinnen an Ausbehnung, was ihnen an äußerer Kraft fehlet. Sie rühren alle Santen der Einbildungsfraft, und konnen badurch jeden Eindruf der Sinnen, felbft ber grobern, ohne Hulfe der Ginnen selbst fühlbar machen.

Darum erstrett sich ihr Gebrauch viel weiter als der, den man von andern Kunften machen kann. Von allem, was uns bewußt, in der Seele vorgeht, tonnen fie uns benachrichtigen. Von welcher Seite, mit welcher Art ber Vorstellung

ober Empfindung man die Seele anzugreifen habe, dazu reichen die redenden Künste allemal die Mits tel dar. Dann haben sie noch über die andern Künste den Vortheil, daß man sich vermittelst der wun= derbaren Zeichen, deren sie sich bedienen, jeder Vorstellung auf das leichteste und bestimmteste wieder erinnert. Darum sind sie zwar an Lebhaftigkeit der Vorstellungen die schwächsten, aber durch ihre Fähigkeit alle Arten der Vorstellungen zu erweken, die wichtig= sten. Dieses sind die dren ursprüng: lichen Gattungen der Kunste. Man hat aber Kunstwerke ausgedacht, in welchen zwen oder dren Gattungen vereiniget werben. Tanze vereinigen sich die Künste, die durch Auge und Ohr zugleich rühren; in dem Gesange vereinigen fich die redenden Runfte mit der Musik; und in dem Schaus spiele können gar alle zugleich wur-Darum ist das Schausviel ten. die höchste Erfindung der Runst, und kann von allen Mitteln die Gemuther der Menschen zu erho. hen, das vollkommenste werden ?).

Jede Runst hat wieder ihre viels fachen Nebenzweige, die vielleicht am füglichsten burch die Gattungen der darin behandelten äfthetis schen Kräfte könnten bestimmt wer-So giebt es besondere Mes benzweige in jeder Kunst, wo blos auf das Schöne gearbeitet wird. Dahin gehören alle Werte, keine andre Absicht haben, als den Geschmaf am Schönen zu ergößen: in der Dichtfunst artige Kleinigkeiten; in der Mahleren Blumens stufe, Landschaften, die blos schön find, ohne bestimmten leidenschaftlichen Charafter; in der Musik Stufe, worin außer Harmonie und Rhythmus wenig Bestimmtes ju merken ift. Undre Rebenzweis

ge arbeiten fürnehmlich auf Vollstommenheit und Wahrheit, wie in redenden Künsten die unterrichstende Rede, das Lehrgedichte, eisne Art der äsppischen Fabel und andere Arten. Noch andere Zweisge bearbeiten fürnehmlich einen leidenschaftlichen Stoff, und bringen Leidenschaftlichen in Bewegung. Dann giebt es noch Arten, wo alle Kräfte zugleich angewendet werden, und diese sind glemal die wichtigsten.

Wie nun zu jeder Gattung nicht nur ein eigenes Genie, sondern auch eine besondere Gemüthssass fung und eine eigene Stimmung der Seele erfordert wird: so könnteman vielleicht in dieser Stimmung, die der Künstler zu glüklichem Forts gange seiner Arbeit nöthig hat, die Nebenzweige jeder der schönen Künste mit ziemlicher Genausgkeit bestimmen. Als ein Versuch hiervon kann das angesehen werden, was wir über die verschiedenen Gattungen des Gedichtes gesagt haben.

Die äußerlichen Formen, unter denen die schönen Künste ihre Werte zeigen, haben so viel Zufälli= ges und zum Theil Willführliches, daß auch die bestimmtesten Begriffe von der Natur und der Anwendung der Künste nicht hinlänglich find, darüber etwas feste zu ses Ben. Wer wird, um nur ein Benspiel anzusühren, alle Gestalten bestimmen, in denen sich die Ode ober das Drama zeigen können, ohne ihreNatur zu verlieren? Man muß sich in folchen Untersuchuns gen vor Spikfindigkeiten in Acht nehmen, und auch dem Genie der Känstler feine Schranken vorschreiben \*\*). Auf diese Weise kann man die schönen Runfte und ihre Zweige entdeken.

G 2 Das Das \*) S. Art. Gebicht II Th.

\*) S. Schauspiele.

<sup>\*\*)</sup> S. Art. Geolaft II 2h.

Das allgemeine Grundgefetz wornach ber Kunftler fein Werf bearbeiten muß, fann fein andes res als biefes fenn: "bag bas Wert, sowol im Ganzen, als in feinen Theilen, fich ben Ginnen ober der Einbildungsfraft am vortheilhaftesten einpräge, um fo viel möglich die innern Kräfte gu rei= gen und unvergeflich im Undenfen zu bleiben." Diefes fann nicht geschehen, wenn bas Werk nicht Echonheit, Ordnung, und mit eis nem Worte, das Geprage des gu= ten Geschmafs hat. Der Mangel an bem, was jum Geschmake gehort, ist würklich der wesentlichste Fehler eines Werks der Kunst; aber nicht allemal ber wichtigste.

Der allgemeine Grundsatz für die Wahl der Materie ist dieser: Der Künstler wähle Gegenstände, die auf die Vorstellungs und Besgehrungsfräfte einen vortheilhafsten Einfluß haben; denn nur diesse verdienen und start zu rühren und unvergestlich gefast zu wersden, alles andre kann vorüber-

gehend fenn.

Man wurde diesen Grundsatz unrecht verstehen, wenn man ihn so einschränken wollte, daß die Runst keinen andern, als unmittelbar sittlichen Stoff bearbeiten solle: er verbietet dem Kunstler nicht, eine Trinkschaale, oder etwas dieser Urt zu bemahlen: sondern besiehlt ihm nur, nichts darauf zu mahlen, das nicht irgend einen vortheilhaften Eindruk, von welcher Urt er sen, mache.

Den wichtigsten Nuben haben die Werke der Kunst, die uns Begriffe, Vorstellungen, Wahrheiten, Lehren, Maximen, Empfindungen einprägen, wodurch unser Charakter gewinnt, und die wir, ohne als Menschen oder als Bürger an unserm Werthe zu verlieren, nicht missen können. Soll-

ten aber bergleichen Dinge nicht statt haben, so hat der Künstler schon genug gethan, wenn unser Geschmat am Schönen durch sein Werk befestigt oder erhöhet wird. Der Mahler also, dem ich die Ver= zierung meines täglichen Wohnzimmers aufgetragen hätte, wür= de den besten Dank von mir verdienen, wenn er den Auftrag so ausrichtete, daß die praktischen Begriffe, beren ich am meisten bedarf, mir überall, wo ich hin= sche, levhaft in die Augen leuchte= Geht dieses nicht an, so ist feine Arbeit auch dann noch lobenswerth, wenn ich in jedem gemahlten Gegenstand etwas erbli= fe, das meinen Geschmaf am Schonen bestärkt oder erhöhet.

Hieraus erhellet auch, daß die schönen Kunste nicht nur auf gusten Seschmaf, sondern auch auf Bernunft, auf gründliche Kenntniß des sittlichen Menschen, und auf Redlichkeit, seine Salente auf das Beste anzuwenden, gegrün-

det senen.

🌞 💹 🐥 Guello atti

Ueber den, in blefem Urtifel, den Schonen Runften zugeschriebenen 3wef, und, in wie fern darauf die Theorie, derselben (vorzüglich der Dichtfunft) gegrundet werden fonne, f. J. J. Engels Philosophen fur die Welt, Th. 2. 6.65. der iten Aufl. - Ueber den, eben darin, aufgestellten Grundsatz der sch. Kste. s. einen Auffaß im iten Bd. S. 139 der Philosophischen Unterhaltungen, Jena 1790. 8. (Der Berf wendet ihn nur auf die bildens den Kunste, vorzüglich die Mahleren an, und sucht zu zeigen, daß nicht so wohl die Mahl des Innhaltes, als die Aussührung, oder die beobachteten Regeln der Runft, ein Wert zu einem Werke ber schönen Runft mache.) - Uebrigens gehören zu eben diesem Urtikel, im Ganzen noch, von

den Schriften bes S. Gulger felbft: Penfées sur l'origine et les differens emplois des sciences et des beaux Arts, Berl. 1757. 8. Deutsch, Ronigsb. 1762. 8. und im zten Th. f. Berm. Phil. Schriften S. 110 u.f. und seine Abhandl. De l'Energie dans les ouvrages des beaux arts, in ben Mem. de l'Acad, de Berlin, vom Jahre 1765. Deutsch in iten Th. f. Berm. Phil. Schriften S. 124. Mun. v. 1782. - Und von den schönen Runften überhaupt handeln: L'Esprit des beaux Arts p. Mr. (Pierre) Esteve, Par. 1753. 12. 2 3. Gben diesem Berf. werden noch die Nouv. Dial. fur les Arts, Par. 1755. 12. zugeschrieben. - Spectacle des beaux arts, ou Confiderations touchant leur nature, leurs objets, leurs effets, et leurs règles principales; avec des observations fur la manière de les envifager, fur les dispositions necessaires pour les cultiver, et fur les moyens propres pour les étendre et les perfectionner, p. Mr. (Jacques) Lacombe, Par. 1758 12. 1765. 12. (Die Veranlaffung dazu hat der Verf. aus des Pluche Spectacle de la Nature genommen; und er will darin nicht so wohl das Mechanische der sch. Runfte, wie er fich ausdrückt, lehren, als die Gegenstande berfelben darftel= len, ihre Grundfäße anwenden, u. a. w. Das Werk besteht aus dren Theilen, wovon ber erfte, in 6 Rap. Betrach. tungen über die schonen Rünfte im Sanzen enthält, und de l'objet des beaux arts, des difficultés exterieures aux beaux arts pour leurs' etablissemens et pour leurs progrès; des causes de la decadence du gout dans les beaux arts; des avantages que procurent les beaux arts; und des epoques principales dans lesquelles les beaux arts ont fleuri, ber zwente Theil, in 28 Rap, von ber Poefie und ihren verschiedenen Gattungen, der dritte, in 14 Rap. von

der Musik, als des choses sentibles que la Musique peut representer à l'imagination; des tableaux de moeurs et de caractères; de l'expression du sentiment et de la passion; de la melodie; du motif ou sujet du chant; de l'Harmonie et de l'accompagnement; de la mesure; des signes de la Musique; de la voix et des Instrumens; des Solo, des Duo, des Choeurs; de la Musique sur des Paroles religieuses; de l'opera und du Recitatif, ziemlich oberflächlich handelt. Ues brigens ist das Wert nicht, wie in der ersten Husg, diefer Bufate, im Bus trauen auf Underer Unzeigen, gefagt war, in Gesprachen abgefaßt. Db die Fortsetzung, welche ber Berf das von verspricht, erschienen ift, weiß ich nicht. Daß sein Diction, portatit des beaux Arts . . . Par. 1752 u. f. 8. 3 3. 1759. 8. dem S. Sulzer bie Beranlassung zu seiner Theorie geges ben , ift befannt. ) - Ueber den 3weck der schonen Runfte, eine Ubh. in dem zten hefte von Deutschlands achtzehnten Jahrhundert, 1782. 8. -Ueber den Unterschied der nachahmens den und zeichnenden Runfte, ein Auff. von J. U. Eberhard, in f. Berm. Schriften, Salle 1784. 8. S. 111. - Rurge Ueberficht der Runfte , von S. Sofftater, in dem aten St. des ersten Bos. des Magaz für Wiffens Schaften und Litteratur, Wien 1785.

Von dem Augen und dem Linfluß der schönen Künste, ihrem Verhältenisse zu den Wissenschaften, u. d. m. in tareinischer Sprache: De elegantior, art, ac studior, usu et frustu ad discipl, acad publ, eine Rede von E. G. Henne, gehalten im J. 1766. im iten Bd. f. Opuscul. S. 268. — In französischer Sprache: Des rapports que les belles lettres et les sciences ont entre elles von La Mauze, in dem izten Bd. der Mem. de l'Acad, des Inscript. —

**8** 3

Sur

Sur l'utilité des belles - lettres ... Bon ebend. Ebend. im iften Bbe. -De l'influence des belles lettres fur la Philosophie von Bitaube, in den Mem. de l'Acad. de Berlin vom 3. 1767. - Much gehört, im Gangen noch hieher, Roußeaus berühmter Difcours, (im 13ten Bb. f. B. Zwenbr. Ausg.) mit ben mancherlen erschienenen Biderlegungen deffelben. - In englischer Oprache: An attempt to show that a taste for the beauties of nature and fine arts has no influence favourable to Morals von Sam. Sall, in dem iten Bb. S. 223. ber Mem. of the Litter. and Philof, Society of Manchester, Lond. 1785. 8. Deutsch , in der Heberf. Diefer Schriften, Leipz. 1788. 8. - In deutscher Sprache: Bon dem Einfluffe der schonen Biffensch. auf bas Berg und Sitten, eine (ur. fpringlich lateinisch gehaltene, aber, fo viel ich weiß, nicht so gedruckte) Rede von Chritn. F. Bellert, im sten Th. S. 76 f. Schriften, Aufl. von 1775. - Bie fann bie Geele, burch Das Studium ber ich Biffensch und Rünfte gum mabren Guten gelenkt werden? von Mug. For Poeck, Stuttg. 1 71. 8. - Abhandl. von den Ur: fachen bes geringen Ginfluffes ber Schonen Runfte auf die Denkungsart und Sitten bes Bolfes , von Lor Be. ftenrieder, in den Banerischen Bentr. gur ichonen und nutlichen Lecture, München 1779. 8. — Ueber den Einfluß der ichonen in die bobern Miffenschaften, von 3. B. Berber, in den Abhandl. der Bayerischen Ufa-Demie Th. 1. S. 139. Munchen 1781. 8. - Bom Ginfluff ber ichonen Runfte auf Staaten, von Riem, im sten St. S. 216, bes iten Bos, ber Monatefchr. der Berliner Mad. der Runfte. - Ueber ben Muten ber bildenden Runfte fur die Befellichoft, Ebenbaselbst im aten Bbe S. 169. ——

Bon der Geschichte ber schonen Runfte überhaupt; Essais fur l'hift,

des belles lettres, des sciences et des arts, p. Mr. Juvenel de Carlencas, Lyon 1744. 12. 4 26. verm. 1749. Deutsch, mit einigen Bus. und Berb. von J. F. Rappe, Leipg. 1749. 1752. 8. 2 Th. - L'Origine et les progrès des arts et des sciences, p. Mr. Noblot, Par. 1746. 8. -Rernhiftorie aller fregen Runfte und schönen Biffensch. vom Unfange ber Welt bis auf unfre Zeiten, Leipzig; 1748 : 1749. 8. 3 Eh. - Confiderations fur les Revolutions des Arts . . . Par. 1755. 12. von Buill. Aller. Mehegan (Der Berf. hat f. Werf in achtzehn Zeitalter eingetheilt. beren jedes er, nach den wichtigsten dahin gehörigen Personen, benennt und schwaßt nun allerhand von ber Berbindung der Runfte mit ben verschiedenen Staaten und ihrem Gins fluß auf einander; von den Urfachen ihres Entstehens und ihres Untergan. ges; von den Quellen ihrer Erneuerung; von dem Grade ihrer Bollfom. menheit; von ihrer Beschubung; von der Achtung, welche sie genossen, u. b. m.) - D. l'Origine des Loix, des Arts et des Sciences, et de leurs progrès chez les anciens Peuples, Par. 1758 4 3 3. Haye 1758 12. 3 Bb. von Dv. Geguet ; Deutsch , Lemgo 1760. 4. 3 Bde. — Bom Urfprunge der Runfte, befonders ber schönen, v. J. Ud. Schlegel, ben f. Battenr, Th. 2. G. 131. Aufl. von 1770. - De l'amour des beaux arts, et de l'extrême confideration que les Grecs avoient pour ceux, qui les cultivoient, von Canlus, in dem 21ten Bb. G. 174. der Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartausg. Deutsch, im iten Bb. und Runft, Altenb 1768 : 1769. 4. 2 B. - Plan der Geschichte ber Poeffe, Beredfamteit, Mufit, Mah. leren und Bildhauerfunst unter den Griechen, von C. E. L. Birichfeld, Riel 1770. 8. - Confiderations fur l'origine et les progrès des

belles

belles lettres chez les Romains et les causes de leur decadence, p. l'Abbé (Henry) le Moine d'Orgival , Par. 1749. 12. Deutsch, San. 1755. 8. -

G übrigens die, von jeder der Runs ste besonders handelnden Urtikel.

# Runft; Runftlich.

Mian braucht diese Wörter oft, um in ben Werken bes Geschmats dasjenige auszudrufen, was blos von ber Ausübung ber Runft abbangt, bas ift, mas zur Darftellung des Werts gehöret. Un ver-Schiedenen Orten dieses ift angemerkt worden , daß jedes Werk des Geschmats aus einem Urstoff bestehe, ber einen von der Bearbeitung ber Runft unabhänglichen Werth habe, und baff diefer Ur= ftoff burch bas, was die Runft ba= ran thut, besto tuchtiger werde bie Einbildungsfraft lebhaft zu ruhren, und badurch bie Wurfung ju thun, die der Runftler jur Ub. ficht hatte. Darum unterscheibet man fo wohl in bem Runftler, als in seinem Werke, die Natur von ber Kunft. Daß ein Mensch in feinem Ropfe Vorstellungen bilbe, die werth find andern mitgetheilt ju werben, ift eine Wurfung ber Natur, oder des Genies; daß er aber biese Vorstellungen burch Worte, ober andere Zeichen so an ben Tage lege, wie es fenn muß, um anbre am ftartften gu rühren, ift die Würfung ber Runft.

Im Grund ist sie nichts anders, als eine burch llebung erlangte Kertiakeit, basjenige, was man fich vorstellt ober empfindet, auch andern Menschen zu erkennen zu geben, ober es fie empfinden gu laffen. Man fann, ohne ein Mahler ju fenn, die fürtrefflichften Bilder in der Phantasie entwerfen, und fie im schönsten Licht und in ben reizendsten Farben feben; aber nur die Kunst kann solche Bilder äußerlich barftellen. Darum werben zur Bilbung eines Runftlers zwenerlen Dinge erfordert: Mas tur, oder welches hier gleichbes beutend ift, Genie, bas den Urs stoff des Werks innerlich bildet; und Runft, um benfelben an den

Tag ju bringen.

Aber auch zu dem, was blos Runst zugehört, werden gewisse Raturgaben erfobert. Richt jeber, ber fich eine gehörige Zeitlang in Darstellung ber Dinge geubet und die Regeln der Runft erlernt hat, wird ein guter Kunftler. Unt es zu werden, muß er auch bas besondere Kunftgenie, das ift, die Tüchtigkeit besitzen, bas, was zur Ausübung gehört, leicht u. grunds lich zu lernen. Gin Mensch bat por bem andern naturliche Fahigfeit gewisse Dinge, die von Res geln und von ber lebung abhans gen, leicht auszunben. Diefer hat alsbann ein Kunffgenie.

Horaz fagt: man habe die Fras ge aufgeworfen, ob ein Gedicht (man kann bie Frage auf jedes andre Werk ber Runft anwenden) durch Natur, oder durch Runst

schäßbar werde:

Natura fieret laudabile carmen an arte.

Quaesitum est.

Er antwortet darauf, daß benbes zusammen kommen muffe; eine Entscheidung, die nicht fann in

Zweifel gezogen werben.

Man trifft oft Werke ber Kunft an, wo nur Kunst, anbre, wo nur Ratur herrscht; aber solche Wers fefind nie volltemmen. Man fann . eine Menge hollandischer Mahler nennen, die die Runft in einem hohen Grat ber Dollfoninenbeit besessen haben, benen aber bie Ras

© 4 - 1 - 135

tur bas Genie, große Vorstellungen in der Phantasie zu bilden, versagt hat. Ihre Werke sind als bloße Runstsachen vollkommen; dienen aber zu weiter nichts, als zur Bewunderung der Runst. Im Gegentheil sieht man auch oft Dichter und Lonseter, die das Genie haben, fürtressliche Gedanken zu bilden, ob es ihnen gleich an der Runst fehlet, sie vollkommen auszudrüfen; ihr Ausdruk ist unharz

monisch und hart.

Werte, an denen sich die Kunst in einem betrachtlichen Grad geis get, barin man aber bie Ratur vermißt, werden blos funftliche Werke genannt. Gie tonnen gefallen; benn es ist boch allemal eine Art der Vollkommenheit, genau nach Runstregeln zu handeln. So hat man Ursache ein Blumenober Fruchtstuf, bas der Mahler blos nach der Natur copirt hat, zu bewundern, wenn es das Urbild vollkommen ausdruft. Zu dies fer vollkommenen Darstellung eis nes in der Natur vorhandenen Gegenstandes gelanget doch fein Kunstler blos durch Befolgung der Runstregeln; er muß nothwendig das Genie seiner Kunst besißen.

Es giebt auch Werke, die so blos Kunst sind, daß auch nicht einmal bas befondere Runftlerges nie dazu erfodert wird; die blos durch Ausübung deutlicher Regeln, die jeder Mensch lernen kann, ihre Würklichkeit erlangen. Soift eine nach allen Regeln der Perspektiv gemachte Zeichnung, darin nichts, als gerade Linien vorkommen. Diese fann jeder Mensch machen, der sich die Mühe giebt, die Regeln genau zu lernen und zu befolgen. Dergleichen Werfe machen ohne Zweifel die unterste Classe der Kunstwerke aus; oder vielmehr gehören sie gar nicht mehr zu den Werken der schönen Kunste, weil sie blos mechanisch sind. Die schönen Kunste erkennen eisgentlich nur die Werke für die iherigen, deren blosse Darstellung ober Bearbeitung Genie und Geschmak erfodert, weil sie nicht nach bestimmten Regeln kann verrichtet werden. So kann z. B. kein Maheler ohne Genie und Geschmak ein guter Coloriste werden.

Ben Vergleichung der Natur und der Kunst kann man bemerfen, daß dasienige, was man blos der Naturzuschreibt, sich in einem Wert findet, ohne daß der Grund, warum es da ist, erkennt wird; die Runst aber handelt aus Ueberlegung, und erfennet bie Grunde, nach denen fie handelt. Der Runft. ler, der in dem Feuer der Begeisterung seine Arbeit entwirft, findet jeden einzelen Theil des Werks, ohne ihn lange zu suchen: die Gedanken drängen sich in sei= nem Kopf, und bieten sich an Ort und Stelle von selbst dar \*); der Entwurf wird fertig und ift oft fürtrefflich, ohne daß der Kunstler die Gründe kennt, aus denen er gehandelt hat. Dieß ist Natur.

Wenn er nun aber bernach mit falter Ueberlegung seinen Entwurf wieder betrachtet; wenn er bie Beschaffenheit des Ganzen und der einzelen Theile überlegt und daben findet, daß biefes ober jenes aus ihm bewußten Grunden anders senn mußte, um dem Werk eine größere Vollkommenheit zu geben, und diesem zufolge die Uenderung macht: so ift bieses Runft. mehr Erfahrung und llebung der Runftler mit seinem Genie verbins bet, je leichter entdeket er die Mangel des blos durch Genie entwor= fenen Werks. Also gibt die Runst ihm die wahre Vollkommenheit, auch

auch schon ohne Rüfficht auf seine außerliche Darstellung. Das Gemählbe, daß nur noch in der Phanstasie des Mahlers liegt, hat schon die Bürkung der Runst erfahren, wenn Theile darin sind, die er austleberlegung u. Bewußtsenngemisser Regeln hineingebracht hat.

Ueber dieses Verfahren der Kunst giebt man die Regel, daß es so viel wie möglich musse verstekt werden; dieß heißt so viel, als: daß die durch Kunst in das Werk gebrachten Sachen, wie die ans bern, ben Charafter und bas Unfeben der Ratur haben muffen. Diejenigen, welche das Werk betrachten, mussen das, was die Runst darin gethan hat, von dem andern nicht unterscheiden können, sie muffen nirgend ben Kunstler erbliken, damit die Aufmerksam= keit allein auf das Werk gerichtet werde; benn nur in diesem Falle thut es feine volle Würkung. Wir bewundern einen Laocoon, weil wir blos seine Gestalt, seine Stellung, sein Leiden und die außerste Bestrebung seiner Kräfte erblifen. Gollten wir ben dem Anblik dieses Werks nur etwas von den vielfältigen Bemuhungen bes Rünftlers, seine muhfamen Veranstaltungen, jeden Theil dieses wunderbaren Werks im Marmor darzustellen, gewahr werden: so wurde die Aufmertsamfeit von dem Werk abgezogen, und der reine Genuß desselben durch Nebenvorstellungen gestöhrt werden. Horak fagt von den Erdichtungen, fie muffen der Wahrheit so nahe kommen, als möglich: ficta fint proxima veris; und so muß man von dem, was die Runst thut, sagen, daß es der Natur völlig gleiche.

Die Franzosen nennen gewisse Worter in gekünstelten Versen, bie nicht nothwendig zum Sinne gehören, sondern blos da sind,

um dem Vers seine mechanische Vollkommenheit zu geben, des chevilles, Magel, um den Bers zusammen zu halten. Dergleichen Rägel und andere jum Gerufte des Runfigebaudes gehörige Dinge hat zwar jeder Künstler zu seiner Urs beit nothig; aber in dem vollendes ten Werfe muß alle Spur derfels ben ausgeloscht senn. Diefes ift oft fehr schwer: barum fagt man, es sen die größte Kunft, die Kunst ju verbergen. Diefes hat felbst Virgil in der Aeneis nicht überall zu thun vermocht. Aber in der gangen Ilias wird man schwerlich irgendwo die Kunst des Dichters entdeken. Ueberall fieht man nur die Gegenstände, die er mahlt, und hört nur die Personen, die er rebend einführt. Go wird man felten in dem wunderbaren Colos rit eines Titians oder van Dyks die Spur ber Kunst gewahr, die man in Rembrandts Stuten fast überall entdeft.

Nirgend ist es wichtiger die Kunst zu verbergen, als im Drama, und besonders in der Borstellung dese selben; und doch wird auch von sehr guten Dichtern und Schauspielern nur gar zu oft gegen eine so wesentliche Regel gesehlet. Doch hiervon wird an einem andern Dre te aussührlicher gesprochen wers den \*).

Bisweilen trifft man Werke der Kunst an, die so ganz Kunst sind, daß man die Natur darin vermist. Man fühlt die Mühe und (wenn dieses zu sagen erlaubt ist,) riecht bevnahe den Schweiß, den es dem Künstler ausgetrieden hat. Man sieht gleichsam das Necept, das er vor sich gehabt hat, um einen Theil nach dem andern mit Mühe zusammen zu seigen. Dieses des gegnet den Künstler ohne Genie, die

\*) 3m Artifel Matur.

18

(9)

all

bo

110

die blos die Regeln studirt haben, und die in der Arbeit von keinem innerlichen Trieb unterstützt wersden. Anstatt der Begeisterung, die alles leicht und sließend macht, fühlt man ben ihren Werken die Marter, die sie ausgestanden, die Theile des Werks zusammen zu dringen.

Der beste Nath, ben mon bem Runftler geben kann, ben Iwang der Kunst zu versteten, ist dieser: baß er zum Entwurf seines Werks die Stunde der Begeisserung erwarte, und zur Ausarbeitung des selben sich hinlängliche Zeit nehme. Denn gar oft macht die Eil, daß man sich mit der Runst aus der Noth hilft, da man ben längerem Nachdenken natürliche Auswege wurde gefunden haben.

# Kunstgriff.

(Schone Runfte.)

Ein feines Mittel ben 3wet gu erhalten, oder eine Schwierigkeit zu heben, ohne eine nothwendig scheinendellnvollkommenheit zuzu= lassen. Ben Verfertigung eines Werts von Geschmaf konnen sich Schwierigkeiten von verschiedener Art zeigen, die sich nicht alle be-Schreiben laffen; baber find auch die Kunstgriffe mannichfaltig. Der Runftler, bem es an Genie und Schlauigfeit fehlt, Kunftgriffe gu erfinden, wird felten gluflich fenn. Eigentlich sind die Kunstgriffe da nothig, wo ber gewohnliche Gang der Kunft entweder nicht weiter reichen, oder wo er natürlicher Weife in einen Fehler führen wur-Daher es zwen Hauptarten der Kunstgriffe giebt; solche, die durch ungewöhnliche Wege forthelfen, und solche, wodurch man den Fehlern aus dem Wege geht.

Von ber ersten Art ist ber Runstgriff des Virgils, das Elend der Andromache zu erheben. Er wollte das Mitleiden für sie aufshöchste treiben, aber geradezu konnte er sie nicht unglütlicher machen, als sie nach unserer Empfindung schon war. Daher bedient er sich eines Kunstgriffs, daß er die Polyxena, deren Unglüt das größte ist, was man erdenken kann, gegen sie als glüklich vorstellt.

O felix una ante alias Priameia virgo

Hostilem ad tumulum Troiae sub moenibus altis Jussa mori \*).

Auf diese Weise hat auch Homer den Achilles, außer dem, was er geradezu großes von seinem Seldenmuth fagt, erhoben, da er ihn immer weit über die Größten hervorrangen läßt. Dahin gehört der von den Alten so gelobte Runstgriff des Timanthes, der in dem Gemählde ber Aufopferuna Iphigenia, ben Menelaus bas Gesicht unter dem Mantel verbergen lassen, weil er jede Art der Empfindung auf ben andern Gesichtern schon erschöpft hatte \*\*). Auf diese Weise verfahren die Mahler; wenn sie das Licht nicht hos her treiben konnen, und doch ein hoheres Licht nothin haben: so verdunkeln sie das übrige, und erhalten dadurch eine Erhöhung, die unmittelbar nicht zu erhalten war.

Als ein Benspiel eines Runstgriffs ber andern Gattung kann die Art angeführt werden, wie Euripides in der Phådra die heimliche Leidenschaft dieser Konigin an den Tag bringt, ohne ihrem Charafter zu nahe zu treten, und ohne

\*) Aen. III. 321. \*\*\*) S. Plin, Hift, Nat. L.XXXV.

C. 10.

ohne die Wahrscheinlichkeit zu bes leidigen. Er fest voraus, bag sie sich vorgenommen habe, ihr Geheimniß mit fich ins Grab zu nehmen. Man hatte aber vorher aus ihren Reden schließen muffen, baf fie einen großen Saß gegen ihren Stiefsohn Hippolitus habe. Daber fagt die hofmeisterin gang naturlich: du wirst durch deinen Tod machen, daß der Amazonin Sohn über deine Rinder herrichen wird; sie thut noch einige verächts liche Worte über den hippolitus hingu, und dadurch verrath die Konigin gang natürlicher Weise, was sie für ihn fühlt. Hieben hat Euripides den Kunstgriff ges braucht, wodurch Erefistratus den Grund der Krankheit des Antios dius, des Seleuci Sohn, entdekt bat \*).

Der dramatische Dichter hat vornehmlich solche Kunstariske nothig, um die Auflosung des Knotens natürlich zu machen. Und es würde für die dramatische Kunst sehr vortheilhaft senn, wenn sich jemand die Muhe gabe, aus den besten Werken die Kunstgriffe zu sammeln und deutlich an den Tag In der Mufit find die zu legen. enharmonischen Rufungen eigentliche Kunstgriffe, um schnell aus einem Ton in einen gang entleges nen herüber zu gehen \*\*). Mahleren hat mancherlen Kunstgriffe, die Haltung und Harmonie hervorzubringen.

Die wahren Kunstgriffe sind allemal ein Werk des Genies, und nicht der eigentlichen Kunst, die ihre Erfindung nur erleichtert, indem sie die Anwendung und den Gebrauch dessen, was das Genie entwirft, möglich macht.

### Runstler.

Die Schilderung eines vollkom. menen Kunstlers ist ein so schweres Wert, daß biefer Artifel eis nen bloßen Versuch enthält, bie Umriffe zu biesem Gemählbe zu ents werfen, dessen völlige Ausführung nur von einer Meisterhand zu erwarten ist.

Das Wichtigste, was zu Bildung eines vollkommenen Kunstlers gehört, muß die Natur ges ben; fein eigener Fleiß aber muß die Gaben der Natur entwikeln, und dann mussen noch von außen zufällige Veranlaffungen bagu foms men, um ihn vollends auszu-

bilden.

Da die schönen Kunste für das Gefühl arbeiten, und eine lebhafte Rührung der Gemüther durch Sinnlichkeit der Gegenstande gut ihrem Augenmerk haben: fo schei= net eine vorzügliche farke Empfind. samkeit der Seele die erste Unlage zu dem Genie des Kunftlers zu fenn. Wer nicht felbst lebhaft fühlet, wird schwerlich in andern ein vorzügliches Gefühl erweten Ein Werk ber schönen Runft ift im Grunde nichts anders, als die außere Darstellung eines Gegenstandes, ber ben Kunfiler fehr lebhaft gerührt hat. Dur bas, was wir selbst mit voller Kraft in uns fühlen, find wir im Stande durch die Rede, oder durch andre Wege auszudrufen, und andern fühlbar zu machen. Die Maxime, die Horaz dem Dichter empfiehlt, daß er selbst erst weinen soll, wenn er unfre Thränen will fließen ses hen, läßt sich auf jedes Werk der Kunst anwenden. Alles was wir durch die Kunst empfinden sollen, muß vorher von dem Runfeler ems pfunden werben.

Darum kann er als ein Mensch angesehen werden, der vorzüglich

<sup>\*)</sup> S. Plut. im Leben des Des metrius.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Enharmonisch.

lebhaft empfindet, und gelernt hat, feine Empfindung, nach Maaßgebung der Kunst, auf die er, sich gelegt hat, an den Tag zu legen; Nedner und Dichter durch die Nedde, der Tonseher durch unartifus lirte Tone. Die Menschen also, die stärker, als andre, von ästhetischen Gegenständen gerührt werden, besigen die erste Anlage zur Kunst.

Wir würden zu weit von dem Weg, der hier zu betreten ist, absgeführt werden, wenn wir und in eine genaue psichologische Betrachstung dieser lebhaften Empfindsamsfeit einlassen wollten. Wir mussen unm auf das einschränken, was unmittelbar zum gegenwärtigen

Vorhaben gehört.

Sie seket scharfe und feine Sinnen voraus. Wer schwach höret, wird weniger von leidenschaftlichen Tonen gerühret, als der, der ein feines Ohr hat; und so ist es auch mit andern Sinnen. um liegt etwas von der Anlage zum Kunftler schon in bem Bau der Gliedmaßen des Körpers. Das zu muß eine fehr lebhafte Einbildungsfraft kommen. Durch diese befommen die sinnlichen Eindrufe, wenn der Gegenstand, von dem fie abhängen, auch nicht vorhan= den ist, eine Lebhaftigkeit, als ob sie durch ein körperliches Gefühl maren erwett worden. Der Mahler sieht seinen abwesenden Gegen= stand, als ob er würklich mit als Ien Farben ber Natur vor ihm lage, und wird badurch in Stand geset ihn zu mahlen \*).

Ferner wird diese Empfindsams feit des Kunstlers durch eine lebs hafte Dichtungsfraft unterstüßt. Menschen, deren Genie auf die deutliche Entwiklung der Vorstellungen geht, abstrakte Köpfe, die den Gegenständen der Erkenntnis alles Körperliche benehmen, um blos mit dem Auge des Verstan= bes das Einfache barin zu fassen, find zu strengen Wissenschaften aufgelegt; zu den schönen Kunsten wird nothwendig ein Hang zur Sinnlichkeit erfodert. Dieser macht, daß wir uns das Abstrakte in körperlichen Formen vorstellen, daß wir sichtbare Gestalten bilden, in denen wir das Abstrakte sehen. Je mehr Fertigkeit ein Mensch in dieser Kraft zu dichten hat, je lebhafter würken die von Sinnlichkeit entfernten Vorstellungen auf Darum ist jeder Kunstler ein Dichter; die vornehmste Kraft seines Genies wird angewendet, die Vorstellungen des Geistes in förperliche Formen zu bilden. Dies fer Hang zeiget sich nirgend deut= licher, als ben den Künstlern, die vorzüglich den Namen der Dichter bekommen haben, die mehr, als andre, abstrakte Vorstellungen mit Sinnlichkeit bekleiben , weil fie mehr, als andre Kunftler, mit folden Vorstellungen zu thun ha= Daher kommt die poetische Sprache, die voll Metaphern, voll Bilder, voll erdichteter Wesen ift, und die felbst dem blogen Klang ein innerliches Leben einzuhauchen im Stand ist.

Es ist ebenfalls eine Burfung dieser Dichtungsfraft, und dieses Hanges zur Sinnlichkeit, daß man das Unmaterielle und Geistliche in der Materie entdeket, welches ei= ne vorzügliche Gabe des Künstlers ift; daß man in bloßer Mischung tobter Farben Sanftmuth ober Strengigkeit fühlet. Daß man in blos körperlichen Formen, in der schlanken Gestalt eines Menschen, in der Vildung einer Blume, selbst in der Anordnung der leblosesten Dinge, ber Sugel und Ebenen, der Berge und Thaler, etwas geiftliches, oder sittliches, oder leiden=

schaftliches entretet, ift eine Burstung diefer Sinnlichteit; wie wenn Hageborn zu einer Schönen fagt:

Erkenne dich im Bilde, Von dieser Flux. Sey stets wie dies Gefilde Schön durch Natur, Erwünschter, als der Morgen, Hold wie sein Strahl, So frey von Stolz und Sorgen, Wie dieses Thal.

In dieser Empfinbsamkeit, die wir für die Grundlage des Künstergenies halten, liegt unmittels dar der Grund der jedem Künstler so nothwendigen Begeisterung. Diese bringet die schönsten Früchte hervor, und trägt, wie schon anderswo bemerkt worden ist \*), das meiste zur Ersindung und lebshaften Darstellung der Sachen ben, indem die Seele des Künstlers durch die Stärke der Empfindsamkeit in einen hohen Grad der Würksamkeit gesetzt wird.

Bie ein Mensch, der es in der schönen Tanzkunst zu einer gewissen Fertigkeit gebracht hat, auch da, wo er auf seine Bewegungen nicht Acht hat, und selbst in dem größten Feuer der Thätigkeit, da er sich selbst vergist, noch immer angenehmere und besser gezeichneste Stellungen und Bewegungen

annimmt, als ein anderer, so wird auch ein Runftler, beffen Geschmat am Schonen einmal festgesett ift, in dem größten Feuer der Begei= sterung sich nie so weit vergessen, daß er fich ganglich vom Schonen entfernt. Dieser Geschmak muß die Phantasse überhaupt immer begleiten, damit die Vorstellungen des Künstlers allemal den Grad des Schönen erhalten, der fie ans genehm, eindringend und auch der außerlichen Form nach interessant macht \*). Diese schätbare Gabe ist nicht allemal mit der lebhaften Empfindsamkeit verbunden; sie muß als eine besondere, für sich selbst bestehende Eigenschaft anges sehen werden.

Diese benden Eigenschaften verbunden konnen schon einen feinen Künstler bilden; aber der große Kunstler, deffen Werke von Wich= tigkeit sein sollen, muß noch ans dere Gaben besitzen. Der beste Blumenmahler ist darum noch nicht ein großer Mahler; und der in der Dichtkunst die artigsten Rleinigkeiten an den Tag bringt, kann sich darum nicht auf die Bank seken, wo Homer, Sophofles oder Horas figen \*\*). Liebe zu dem Vollkommenen und Guten und grundliche Kenntniß deffelben muß zu jenen Gaben nothwendig hin= zukommen †). Nur der starke Den= fer, der zugleich überall das Gute sucht, für den das Vollkommene und das Gute das hochste Interesse haben, bildet und bearbeitet in seinem Geiste Gegenstände, die den schönen Künsten ihren größten Werth geben. Horaf sagt, der sen der vollkommene Künstler, der das Nüßliche in das Angenehme mi= sche; aber es ist dem höchsten Zwek der Künste gemäßer, diesen Satz

IIma

<sup>\*)</sup> S. Schön, \*\*) S. Klein, †) S. Kraft.

umzukehren, und den für den mahren Kunftler zu halten, ber das Angenehme in das Rüpliche mischt. Soil aber das Rubliche die Grunds lage der besten Werte der Runst fein, fo muß der Kunftler einen porzüglichen Geschmaf an dem Vollkommenen und Guten haben. Es ist nicht die Sinnlichfeit mit dem Geschmat am Schonen verbunden, wodurch homer und So: phofles, und Phidias und Raphael, in ber Renhe ber Kunftler ben ersten Rang behaupten; dies fen erwarben fie fich dadurch, daß fie mit jenen Gaben die Liebe gur Vollkomenheit verbunden haben. Wer an Geift und Gemuth ein großer Mann ist, wer eine starke Vernunft mit einem großen Hers gen verbindet, und ben diefer Gro-Be noch jene sinnliche Empfinds samfeit und ben Geschmaf am Schönen hat, der ist auch der große Kunftler.

Also mussen fast alle große Gasben des Geistes und Herzens zussammenkommen, um das große Kunstgenie zu bilden. Deswegen darf man sich nicht wundern, daß die Kunstler vom ersten Range in so kleiner Anzahl sind, und nur von

Zeit zu Zeit erscheinen.

Und boch ist es mit biesen Tas lenten noch nicht ausgerichtet; sie machen den Runfiler fahig, ben Stoff ju feinem Bert in feiner eigenen Vorstellungsfraft zu bilben, wenn die Materialien bagu porhanden find. Diese bekommt er blos aus Erfahrung, Kenntniß der Welt und der menschlichen Uns gelegenheiten. Das größte Runftgenie wird fein beträchtliches Werk bilden, so lange es ihm an dieser Erfahrung und Kenntniß der Welt fehlet. Bur Beredsamkeit ift es nicht genug, bas Genie bes Des mosthenes, oder des Cicero zu has ben; man muß auch die Gelegenheit gehabt haben, biefes Genic an wichtigen Gegenstanden zu ver

suchen. Die Talente find also einigers massen todte Kräfte, so lange der Ropf des Kunstlersteer an Vorstellungen ist, die sein Genie bearbeiten fann. Also muß auch die Erziehung, Lebensart und Erfahrung zu dem Genie hinzukommen. Daf die griechischen Künstler alle anbere übertroffen haben, fommt nicht, von ihrem größern Genie her, sondern von diesem Zufälligen, weil fie mehr Gelegenheit als andre gehabt haben, große Dinge zu sehen \*). Ein Jungling, von dem besten poetischen Genie, der in der Unwissenheit über Menschen und menschliche Angelegenheiten aufgewachsen ist, findet in der gangen Maffe seiner Vorstellungen nichts, das ihn interessirt, bis das Gefühl der Freundschaft oder der Liebe in ihm rege wird, und er den Genuß des Lebens empfinden lernt. Sein großes Genie wird also auch nichts wichtigeres, als eine verliebte Elegie, Aeuße= rung der Freundschaft, ein Trinks lied, oder etwas von dieser Art hervorbringen können. Wie mancher Mahler mag mit dem größ= ten Genie zur Kunst ein Blumenoder Landschaftsmahler geblieben senn, weil es ihm an Kenntniß und Erfahrung gefehlt hat, großes re Gegenstände zu bearbeiten! Wenn also die Natur einem Menschen alles gegeben hat, was zum Genie eines großen Kunstlers ge= horet, so muß auch bas Glut ihn burch Wege geführt haben, wo er die Natur und die Menschen von mehreren interessanten Seis ten hat sehen konnen. Erst als= dann besitt er alles was nothia ist, ein wichtiges Werk ber Kunst in seinem Ropfe zu entwerfen. Die

Die psychologische Renntniß bes Menichen, der fast unerforschlis chen Wege und Tiefen der Einbilbungsfraft und des Herzens, muß das Studium der Kunst vollenden. Es ist unendlich leichter den Weg ber Vernunft, der ganz gerade ift, als die frumme Bahn der Sinnlichkeit zu erforschen. giebt nur eine Art die Vernunft zu überzeugen; aber auf unzählt= ge Arten kann die Sinnlichteit angegriffen werben. Die muß ber vollkommnene Kunstler also tennen; damit er immer diejenige mable, die ihn zum Zwet führet.

Aristoteles hat für die Redner eine Theorie der Leidenschaften geschrieben, daraus sie lernen sollten, wie jeder benzukommen sen. Dieß ist noch der leichteste Theil der psinchologischen Kenntnisse des großen Kunftlers. Die Einbildungsfraft thut ben den Leiden= schaften das Meiste. Wer ihre wundervollen Würfungen kennte, mußte diese völlig in jemer Gewalt baben. Aber in keinem Theil ist die Psychologie unvollkommener, als in diesem. hier ist den Phi= losophen ein weites und wenig angebautes Feld zu ruhmvollen Arbeiten offen. Leibnis und Wolf haven den Eingang zu diesen Feldern eröffnet. Deutschlands Phi= lojophen! euch kommt es zu, hin= einzugehen, und es zu bearbeiten; dem Menschen überhaupt die wich= tigste Eigenschaft seiner Geele, und dem Künstler das fürnehmste Werkzeug die Gemuther zu len= ten, näher befannt zu machen!

Cowol die Erfindung des Stoffs, als die Bearbeitung desselben, ersfodern eine gute Erfindungskraft: ein Genie, zu Erreichung jeder Absicht die eigentlichsten Mittel zu erfinden. Der Kunstler ist ein Mann, der die Mittel, das menschsliche Gemüth zu lenken, in seiner

Gewalt haben muß. Dazu ift es noch nicht hinlänglich, daß er den Menschen kennt; er muß das gluts liche Genie besitzen, ven zur Juhrung des Menschen nothigen Dars stellungen hinlängliche Kraft zu Von ben mannichfaltigen Gestalten, die die Gedanken ber Menichen annehmen können, muß er für jeden Fall die kräftigste zu finden und auszudrüfen im Stans de senn. Was Virgil von einem großen Redner fagt: regit dietis animos et pectora mulcet \*), bas muß seder Künstler in seiner Art zu thun im Stande senn. wird aber unstreitig ein Genie von der ersten Größe erfodert. Darum verkennen die, welche dem Künftler seinen Rang neben dem Handwerksmann anweisen, die Natur und den Zwef der Kunste ganglich. Nur wahrhaftig große Geisterkönnen große Rünstler senn.

Bu diesen Gaben, Fähigkeiten und Kenntnissen muß nun noch das eigentliche Studium der Runft. und die Fertigkeit der Ausübung hinzukommen. Die Erlernung der Kunst trägt vielleicht zur Stärkung des Genies wenig ben, aber die Ausübung macht doch alle Kahias feiten su Fertigkeiten; beswegen ist eine beständige und tägliche lles bung dem Kunstler höchst nothig. Darum ift die Maxime, die man dem Apelles zuschreibt, keinen Tag, ohne einige Striche zu machen, vorben geben zu lassen, sehr gut. Man wird in der Geschichte der Rünstler fast durchgehends finden. daß vorzüglich große Künstler auch die größte Arbeitsamfeit gehabt Mit dieser Arbeitsamfeit und täglichen Uebung in dem Mes chanischen der Kunst, muß auch ein anhaltendes Studium der bes

\*) Er lenft bie Gemuther durch fein Zureden, und befänftiget die Wuth der Leidenschaft. sten Kunstwerke verbunden wers den. Dieses hilft dem Senie am meisten zu seiner völligen Entwiklung, weil es eigentlich nichts anders, als eine beständige Lebung desselben ist \*).

Dem Künstler ist zu rathen, daß er seinem Ruhm nicht auf seine Talente, sondern auf den edlen und großen Gebrauch derselben stüge. Er kann, wie wir anders wo \*\*) deutlich gezeiget haben, seiner Nation die wichtigsten Dienste leisten, die von menschlichen Gaben zu erwarten sind. Er kann sich so viel Ehre erwerben, als der Feldherr, oder als der Berwalter der Gerechtigkeit, oder als der die Menschen erleuchtende

beraubet!

### Runstrichter.

Philosoph. Weh ihm, wenn er

fich felbst durch unbedeutende, ober gar niedrige Werke, biefer Ehre

Dieser Name kommt eigentlich nur demjenigen gu, der außer den Talenten und Kenntniffen des Kenners, wovon an seinem Orte gesprochen worden \*), auch noch al= le Renntniffe des Runftlers befißet, dem es also, um ein Künftler zu zu fenn, nur an der Fertigkeit der Ausübung fehlet. Wie der Kenner beurtheilet er den Wertheines Runstwerks; aber überdem weiß er noch, wie ber Kunstler zum Zwet gekommen ift; er kennt alle Mittel, ein Werk vollkommen zu machen, und entdett die nachsten Urfachen der Unvollkommenheit deffelben. Sein Urtheil geht nicht blos auf bie Erfindung, Anlage und die Burtung eines Werts, fondern auf alles, was zum Mechanischen der Kunst gehört, und

\*) S. Studium.
\*\*) Im Urtifel Kunfte.
\*\*\*) S. Kunftler.

er fennet auch die Schwierigkeisten ber Ausübung.

Darum ift er der eigentliche Richter über alles, was zur Vollkommenheit eines Kunstwerts gehöret, und der beste Rathgeber des Runstlers; da ber Kenner blos dem Liebhaber zum Lehrer bienet. Wer mit Ehren öffentlich als ein Runft. richter auftreten will, muß sowol den Kenner als den Künstler zus rechte weisen tonnen. Wenn iener mehr verlanget, als von der Runft zu erwarten ift, muß er ibm fagen, warum seine Erwartung nicht kann befriediget werden; und wenn dieser gefehlet hat, muß er ihm zeigen, wo der Mangel liegt, und durch was Mittel ihm hatte können abgeholfen werden. Wenn man bedentt, wie viel Salente und Renntnisse zu einem wahren Kunstrichter gehören, so wird man leicht begreifen, daß er eben so selten als ein auter Kunftler senn muffe.

Es ist wahr, die Runste find ohne Sulfe der Runftrichter zu eis nem hohen Grad der Vollkommen. heit gestiegen. Aber dieses beweiset nicht, daß im Reiche der Runste der Kunstrichter eine überflußige Person sen. Der Geift des Menschen hat von der Natur eis nen, feine Gränzen fennenben Trieb nach immer hoher steigender Vollkommenheit, jum Geschenke Wer wird sich also bekommen. unterstehen ihm Schranken zu fe-Ben? So lange die Eritik einen höhern Grad der Vollkommenheit fieht, fann niemand fagen, daß er über die Kräfte der Runft reiche.

Doch kann auch dieses nicht ges läugnet werden, daß die Künste meistentheils ihrem Verfall am nächsten gewesen, wenn die Cristit und die Menge der Kunstrichster aufs höchste gestiegen sind. Die griechischen Dichter, die später als Uristoteles gelebt haben, scheinen weit

weit unter benen zu fenn, die vor diesem Kunstrichter gewesen sind. Und wer wird sich getrauen zu bes haupten, daß die lateinische Dichtfunst nach Horas, ober die frankölische nach Boileau höher gesties gen fen, nachdem diese Kunftrichter bas Licht der Eritik haben scheis

nen lassen? Aber dieses beweist nichts gegen Die Critif. Die fürtrefflichen Wers fe der Kunst mogen immer älter als fie fenn, fo wie bie edelften Thaten ber philosophischen Kenntniß ber Sittenlehre tonen vorhergegangen fenn. Man hat große Deerführer u. große Rriegsthaten gefehen, ehe man über die Kriegsfunft gefchrieben hat, u. vor der Philosophie gab es große Philosophen. Dieses beweist blos, daß die Bestrebungen des Genies nicht von Theorien und Untersuchungen abhangen, son= bern gang andre Veranlaffungen haben. Der Mangel des Genies fann durch die helleste Critik nicht ersets werden; und wenn auch dieses vorhanden ist, so wird es nicht durch Kenntniß ber Regeln, sondern durch innerliche Triebe, die von irgend einer Nothwendigfeit berkommen, in Würksamkeit gesett. Der Mensch, dem die Na= tur alles gegeben hat, sinnreich und erfinderisch zu werden, wird es boch erst dann, wenn ihn irgend eine Noth antreibet, seine Krafte zusammen zu nehmen. DiefeBestrebung entsteht frenlich nicht aus der Critik. Schon Meschnlus bat angemerft, bag bie Nothwendigfeit, und nicht die Renntniß ber Kunft dem Genie seine Starte giebt \*). Aber diese Kräfte ha= ben eine Lenkung nothig, um den

TEXUN S' avainans a reversea maxew. Prometh. v. 513.

nächsten Weg einzuschlagen, der

Dritter Theil.

jum 3mef führet.

Man erkennet beutlich, warum nicht eher große Runftrichter entstehen tonnen, als bis großeRunst= ler gewesen find. Denn aus Betrachtung ber Kunstwerke entstehet die Critik. Daß aber die Runfte fallen, nachdem die Eritik bas Haupt empor hebt, muß von zus fälligen Ursachen herkommen. Denn in ber beutlichen Renntniß der Kunst kann der Grund von ber Unthätigkeit bes Genies nicht liegen.

Frenlich kann eine falsche und spitfindige Critit den Runften felbst sehr schädlich werden, wie eine spigfindige Moral einen febr schlimmen Einfluß auf die Sitten haben fann. Es ift taufenbmal beffer, daß die Menschen von qutem sittlichen Gefühl nach ihren naturlichen u unverdorbenen Empfindungen, als nach Grundfagen und Lehren einer fophistischen Sit= tenlehre handeln. Und in diesem Falle find auch Runftler von gutem natürlichen Genie in Bezies hung auf eine spitfindige Eritif. Nur so lange als sie aus achten Grundfagen, ohne 3mang und Sophisteren, naturliche Folgen gieht, wird fie unfehlbar dem Benie der Runftler nublich werden.

Aber sie ist ber Gefahr auszuarten, und ben Runften ju fchaben, ausgesett, so balb sie zu ei= nem gewiffen Grad des Flors und außerlichen Unfehens gestiegen ift. Die ersten Kunftrichter widmeten ihr Nachdenken ber Theorie ber Runfte, weil die Natur ihnen das besondere Genie zullntersuchungen Biefer Urt gegeben hatte; was sie bemerkten und entbekten, hatte das Geprage der Grundlichkeit, ob es gleich noch nicht allgemein und vollständig genug war. Rachdem einmal die Critif durch bergleichen Bemerkungen mit Gagen so weit bereichert worben, bag es

der Mühe werth war, fle in ein Sp ftem zu sammeln: so murbe fie zu einer Wiffenschaft, die nun auch mittelmäßigen und seichten Rop= fen in die Augen leuchtete. Richt nur Manner von Genie, fondern auch bloke Liebhaber ohne Talente widmeten ihr ihre Zeit. bildeten sich ein, man konne sie lernen, weil die Runftsprache, und Die einmal in die Wiffenschaft aufgenommenen Gate fich leicht ins Gedächtniß fassen lassen. also im Unfange die Frucht des wahren Genies war, wurde nun zur Modewissenschaft, auf welche fich Leute ohne Genie und Talente Jeder seichte Ropf, der legten. se ohne Verstand blos durch bas Gedächtniß gefaßt hatte, versuchte fie mit feinen eigenen Gagen, mit neuen Wortern, an benen bas Genie feinen Antheil hatte, zu bereichern; und so wurde die Critik julest zu einem Gewäsche, in welchem man nur mit großer Muhe die von den wahren Kunstrichtern gemachten Entbefungen noch wahrnehmen fonnte. Wenn nun gugleich auch Menschen ohne naturlichen Beruf sich auf die Runfte legen: fo glauben fie diefelben aus den Theorien erlernen zu konnen; und so werden Runfte und Eritif augleich verdorben. Diefes Schitfal haben unter ben Griechen bie Rhetorit und zugleich die Bered. famfeit gehabt. Ariftoteles, ber als ein Mann von Genie über diefe Runft geschrieben hatte, befam taufend Nachfolger ohne Genie, welche nach und nach die Theorie der Kunst in einen bennahe leeren Wortfram verwandelten, so baß man zulegt in einem einzigen Worte aus ber Ilias acht verschiedene rhetorische Figuren entdette, beren jebe ihren besondern Ramen hatte. Und nun gab es auch schwache Kopfe, die aus den Ribetorifen die

Beredsamkeit erlernen wollten. Auf diese Weise mußte die Runft burch die Critit juGrunde geben. Diefes Schiffal haben die schonen Runste mit den Wissenschaften gemein: fo ift es ber Logit, ber De= thaphyfit, ber Sittenlehre, und überhaupt ber ganzen Philosophie gegangen. Die schäßbaresten Er= findungen des menschlichen Genies werden allmählig verborben, nachbem fie fo weit gefommen find, daß sie durch ihren außerlichen Glanz die eitele Ehrsucht schwacher Köpfe reizen. Diese wollen benn das Ihrige auch bazu bentragen; da es ihnen aber an Genie fehlet, so besteht ihr Bentrag in einem leeren Wortgepränge und einer Menge willführlicher und sophistischer Sape, die sie für Wahrheiten ausgeben; und fo fällt die gange Erfindung in eine finstere Barbaren. Der, welcher zuerst auf die Gedanten getommen ist, einen wilden Baum durch Verpflanzung in bessern Boben, durch Wartung und burch Beschneiben zu verbeffern, war ein Mann von Genie, ber Erfinder ber Pflangfunft; ber aber, ber endlich, um auch etwas Neues in dieser Kunst zu erfinden, den findischen Ginfall gehabt, dem Baume durch Beschneiden die Form einer Saule, oder eines Thieres zu geben, hat ben Ruhm, der Kunft den letten tobtlichen Streich versetzu haben.

Man muß es deswegen nicht der Critik selbst, nicht den Kunstrichstern von Genie, sondern den Sophisten, die aus dieser Wissenschaft ein Handwerk gemacht haben, zusschreiben, wenn die schönen Kunste durch Theorien verdorben werden. Den ächten Kunstrichter wollen wir als den Lehrer des Kunstlers ansehen, und diesem rathen auf seine Stimme zu horchen. Zwar

schei=

scheinet es, daß der Künstler auch der beste Richter über die Kunst sein sollte. Wenn man aber bedenkt, wie viel Zeit, Nachdenken und Fleiß die Ausübung erfodert: so läßt sich begreisen, daß ein zur Kunst gebohrnes Genie, (und ein solches muß der Kunstrichter senn,) das sich selbst mit der Ausübung nicht beschäftiget, in gar vielen zur Kunst gehörigen Dingen noch weiter sehen muß, als der Künstler selbst.

#### Runstwörter.

Die Kunftler und Kunftrichter bedienen fich, wenn sie von Runftfachen reden, vieler Worter, die im gemeinen Leben, ober in Wifsenschaften sonst nicht ober wenigstens nicht in der Bedeutung, die fie in der Kunsisprache haben, vorfommen, und beswegen Runftworter genennt werben. Man hat fo wenigurfache fich über bie Runftworter zu beklagen, daß man vielmehr ihre Unjahl so lange vermehren sollte, bis jeder in ber Theo: rie und Ausübung der Kunfte vorkommende klare Begriff sein Wort bat.

Es kann allerdings ein großer Mißbrauch bavon gemacht werben; wie man benn die Sprache überhaupt mißbraucht, und nur zu oft statt der Gedanken bloße Wörter sagt. Es ist in dem vorhergehenden Artikel angemerkt worden, daß es der Kunstsprache, wenn sie in die Hände seichter Köpfe kommt, eben so geht, wie der wissenschaftlichen prache der Metaphysik, die unter den Händen der Scholassiker zu einem leeren Geschwäß geworden ist.

Ein andrer schlimmer Mißbrauch der Runftsprache wird von denen gemacht, die in Schriften, die nicht für Liebhaber und Renner der Runft, sondern für alle Lefer überhaupt geschrieben find, in ber Runfisprache reden, und badurch unverständlich werden. Die Kunste sind für alle Menschen; und diejenigen, die sich einmal der Welt als gehrer anfundigen, muß fen die Gelegenheiten ergreifen, ihnen die Werke der Kunst, die ihnen nußen können, bekannt zu machen; auch so gar sie von ihrem Werth oder Unwerth, von ihren Vollkommenheiten und Mangeln zu unterrichten. Thun sie es aber in der Kunsisprache, so ist ihr Unterricht vergeblich, weil der gemeine Leser sie nicht versteht, oder gar auf den Wahn geräth, als ob die Kenntniß der Kunstwerke von einer Menge schwer zu verstehender Wörter abhange.

Ein Kenner thut wol, wenn er ben guter Gelegenheit selbst den gemeinen Mann, den er benm Schaufpiel spricht, auf das Gute und Schlechte besselben aufmerksam macht. Aber er muß baben bebenfen, daß er keinen Kenner, dem die Kunstsprache geläufig ist, vor Diesem konnte er ver= fich hat. mittelst der Kunstwörter sehr furk seine Beobachtungen mittheilen. Aber mit dem gemeinen Mann muß er nicht von Ankundigung, von Knoten, von Charafteren, Monologen, von Coup de Theatre, und bergleichen Dingen fprechen, davon er nichts versteht. Er muß eben das, was die Kunstwörter bedeuten, durch ihm bekannte Worter ausbrufen.

Unter Kennern sind die Runstwörter von vielfältigem Nuten. Sie fürzen die Reden ungemein ab; sie machen, daß man sich gar vieler den Runsten wesentlicher Begriffe, die ohne besondere Beichen nicht genug helsen wurden, versichert. Der, dem die Runst-

p 2 fprache

sprache geläufig ift, denkt, blos weil er außer ben Begriffen ber Cachen die Tone ber Borter befist, weit bestimmter und ausführlicher an alles, woraufer Uchtung ju geben hat. Die Runftworter Dienen ihm jur Beurtheilung, wie dem Redner die theoretischen Facher (Topica) jur Erfindung die= nen. Wem benm Unschauen eines Gemählbes gleich alle manlerische Runftworter einfielen, beffen Beurtheilung wurde eben darum feis ne zum Gemählbe erforderliche Ei= genschaft entgehen. Es ilt kaum ju glauben, wie viel uns fonft bekannte Begriffe ba, wo man fie nothig hatte, und entgeben, wenn ber Ton ber Worte, wodurch fie bezeichnet werden, uns nicht ein-Was, wie die deutlichen fällt. Begriffe, blos im Verstande liegt, verschwindet wie ein leichter Ne= bel, wenn es nicht an irgend eis nen der äußern Sinne angehängt wird. Der gemeine Mann, ber ein Gebäude betrachtet, sieht an demfelben gerade die Theile, die bem Renner ber Bautunft in bie Augen fallen. Aber alles was er fieht, fließt in bem Ropfe des Uns wissenden in einen unförmlichen Klumpen zusammen: er kann nichts davon beschreiben und also auch nichts beurtheilen, da der Kenner vermittelst der Kunstwörter alle diese Begriffe von einander abgesondert sieht, und folglich das Gebäude seiner Beurtheilung unterwerfen fann.

Es ware demnach zur Ausbreitung der Kenntniß der Kunst allerdings sehr gut, daß die Kunstwörter allmählig, aber ja nicht ohne die Begriffe, deren Zeichen sie sind, in die gemeine prache übertragen wurden. Und der wurde gewißein nügliches Wert thun, der ein Wörterbuch aller zu den schönen Kunsten gehörigen Wörter, mit

richtiger Bestimmung ihrer Bedeutung herausgabe.

Kur die Kenntniß und Theorie der Kunste felbst bleibet in Absicht auf die Runstwörter noch die wichtige Arbeit übrig, daß man ihre Bedeutung allgemeiner, oder, wie man in der Metaphysik spricht, transcendent, mache. Die Kuns fte find im Grund einerlen, bes handeln ähnliche Gegenstände, und durch ähnliche Mittel. Keine Kunst hat Regeln, oder Maximen, bavon das Allgemeine nicht auch in andern Kunsten vorkomme. Die Sprache hat ihre Zeichnung, ihr Colorit, ihr Helldunkeles, ihre Gruppirungen, wie die Mahleren. Nur find diefe Dinge in einer Kunft eher zu bemerken, als in einer anbern. Daher entstehen Kunstwörter, die man anfänglich nur in eis nem Zweige der Kunst braucht. Zur Vollkommenheit der Theorie der Künste ist nothig, daß man jede besonders kenne, und das Verfahren der einen in die andre herübertrage.

— Alterius fic | |
Altera poscit opem. —

Alsbenn werden die, sonst einsteln Kunften eigene Kunstwörter allgemein gemacht.

### Rupferdrufer.

Die Rupferstecherkunst verbienet wegen ihres ausgebreiteten Nustens, auch in den kleinesten Nesbenzweigen, zur Bollkommenheit gebracht zu werden. Der Rupfersstecher hat das Seinige gethan, wenn er seine Platte völlig ausgearbeitet hat; aber ein beträchtslicher Theil seiner Arbeit geht versloren, wenn dieselbe nicht gut abgedruft, oder gar durch ungeschiftet Behandlung bald verdorben

Es gehören wieder andre wird. Geschiflichkeiten und Gorgen zu diesem Abdruken; darum ist ber Rupferdruker ein besonderer, dem Rupfer stecher untergeordneter Wenigstens ift es in Runftler. Frankreich so, wo diese Runst auf das höchste gestiegen ist; und uns sere deutsche Rupferstecher ersten Range haben Urfache dars über verdrieflich zu senn, daß der Mangel an guten Rupferdrufern ihnen einen Theil ihrer Kunst zernichtet, oder doch beschwerlich macht.

Der Rupferdrufer muß eine gute Kenninik der Karbe und des Papiers befigen; muß bas Einweis chen desselben, und die Handgriffe des Einreibens und Abreibens der Karbe, und des Drufens selbst Wo ihm vollkommen verstehen. eines dieser Stute fehlet, liefert er entweder schlechte Abdrüke, oder er perderbt in furgem die Platte. Das meiste kommt auf die Farbe und das gute Ein = und Abreiben derselben an, bamit nicht nur jes der Strich des Grabstichels ober Radel, so fein er auch fenn mag, sich richtig abdruke, sondern auch jeder im Abbrut die verhältnismäßige Stärke habe. Denn wenn nicht alle Striche in dem Abdruf gerade so, wie in der Platte selbst find, so ist das Rup= fer nicht so, wie es nach der Ubficht des Rupferstechers fenn soute.



Bu dem Abdrucken der Kupfer finsden sich, unter andern, Anweisungen in dem, ben dem Art. Aezkunft ansgeführten Werke des Abr. Bosse, so wie in Faithorne's Art of graving and Etching . Lond. 1702. 12. und in den Miscell. Artistischen Jundalts, von Frn. Meusel, H. 15. ©. 135.

# Rupferplatte.

Die tupferne Platte, auf welche eine Zeichnung geätzt oder gestochen werden soul, oder gestochen ist.

Man hat das gemeine Rupfer zum Stechen gewählt, weil es nicht so kostbar als Silber, nicht so weich als Zinn, und nicht so sprode und schiefericht als Mexina ist. Allein es hat doch die Unvollfommenheit, daß es sich durch dle Arbeit des Abdrukens stark abnus Bet, so daß man nicht so viel 216brute von einer Platte machen fann, als man wünschte: die feis neffen Striche lofchen fie aus, ober werden boch zu schwach, nachbem wenige hundert Abdrufe gemacht worden. Vielleicht ließe sich eine Vermischung machen, die, ohne fprobe ober schifricht zu fenn, mehr als das Kupfer aushalten konnte. Keines Rupfer mit fehr reinem Zink vermischt, macht einen Tom= bak, der etwas härter ist als Rup= fer, aber ein eben so feines Korn hat. Es ift zu bedauern, daß eine so schöne Kunst der Unvollkommen= beit unterworfen ist, nur so wenig gute Abdrute von einer Arbeit ju liefern, die einen Rünstler Jahre lang beschäfftiget hat.

Man sucht zur Arbeit des Stechens und des Aesens das feineste Kupfer aus, und läst es lange hämmern, um es überall gleich feste zu machen. Die Dike der Platte richtet sich nach ihrer Größe: wenn sie so ist, das die fertige Platte, die etwa einen Fuß lang und 9 dis 10 Zoll breit ist, eine Linie oder den 12ten Theil eines Zolls die geblieden, so scheint sie eine hinlängliche Dike zu haben.

Wenn die Platte lange gehammert worden, so wird sie auf einem glatten Schleifstein geschliffen, bis

2 3 (ie

sie eine überall gerade Flache hat, in welcher weber Striche noch Berstiefungen des Hammers zu sehen sind. Wenn man damit fertig ist, so wird sie noch einigemale mit Bimsstein, den man immer feiner nehmen muß, abgeschliffen, wodurch sie eine vollkommenere Glatzte bekommt.

Hiernachst wird sie zuerst mit feinen Holzschlen noch einmal abgeschliffen, daß auch die seinesten Striche des Bimssteins verschwinden, und endlich mit dem Polizstahl vollkommen polirt. In diesem Zustande kann der Stecher pher Aeger seine Arbeit anfangen.

Wenn die Platte ganz oder zum Theil soll geätzt werden, so wird sie, nachdem sie auf vorbeschrieben Weise zurechte gemacht worden, gegründet. Diese Zubereitung ist in einem besondern Artistel beschrieben worden.

# Rupferstecher.

Man giebt diesen Namen im eis gentlichen Berstande nur den Runstlern, welche vornehmlich mit dem Grabstichel arbeiten. Denn wenn man auch bie, welche die Rupferplatten agen, so nennen wollte: so wurde der Mame einer großen Ungahl Mabler muffen gegeben werden, und Remorandt ware unter die Rupferstecher zu setzen. Das Aeken ist eine Kunft, die jeder gute Zeichner ohne Unleis tung eines Meisters bald lernt: aber die Kunst des Grabstichels erfodert weit mehr liebung, und würde ohne Unleitung schwerlich so zu lernen senn, wie die berühmten Meister bieselbe besiten.

Der Aupferstecher sollte, so wie ber Mahler und der Ueger, ein guter Zeichner senn. Nicht blos beswegen, damit er im Stanbe sen ein Gemählde, das er stechen soll,

erft zu zeichnen; benn bie Zeichnung könnte er sich allenfalls von einem andern machen lassen; sons dern vornehmlich, damit er in Auftragung ber Zeichnung fren und ungezwungen verfahren konne. Besonders ist ihm derjenige Theil der Zeichnungskunst nothig, der die Haltung, Licht und Schatten, und den Ausbruf des angerlichen Charafters der sichtbaren Gegenftande betrifft. Das Glatte muß anders gezeichnet werden, als bas Rauhe, das Glanzende anders, als das Matte; und bald jede besondere Gattung der Gegenstände erfodert eine ihr besonders anges messene Manier bes Zeichners. Eben dieses scheinet das schwerste der Kunft zu fenn, und einen Mann von Genie zu erfodern.

Die ersten Studia hat der Kupferstecher mit allen andern zeichnenden Runftlern gemein. muß ein so guter Zeichner senn, als der Mahler. Wenn es berühmte Kupferstecher gegeben hat, die in diesem Theile ichwach gewesen find, so haben sie nach vollkommen ausgearbeiteten Zeichnungen gestochen, und daburch ihr Unvermogen bedett. Borguglich muß ber Rupferstecher sich im Zeichnen nach der Natur üben, damit er eine Fertigkeit in den mannichfaltigen Ur= ten der Charaftere natürlicher Dinge erlange. Da es aber ein Haupttheil der Runft ift, nach Ge= mahlden zu arbeiten, indem fie vorzüglich zur Nachahmung ber fürtrefflichten Werke bes Pinfels gebraucht wird: so muß der funftige Rupferstecher sich fleißig im Zeichnen nach Gemählden üben, damit er lerne das Charafteristi= sche in der Behandlung des Mahlers ausdrüfen. Es würde ihm so gar vorcheilhaft senn, sich im Mahlen zu üben. Denn nur ein

Mah=

Mahler bemerkt im Gemahlbe jes

den Vinselstrich.

Wenn er sich in allen diesen Theilen fleißig geübt hat, so wird ihm auch dieses sehr vortheilhaft senn, daß er Kupferstiche von schos nen Gemählben mit ihren Originalen veraleicht; nur dadurch kann er die Kunst, ein Gemählde in den Rupferstich gleichsam zu überse-Ben, in ihrer hochsten Vollkom

menheit fassen.

Die Führung des Grabstichels ist also der fleinste Theil der Kunst. Ein Mahler, der ein großer Zeichner ist, kann ben Rupferstecher um mehr als brenviertel seiner Kunst ausbilden. Das ihm fehlende Viertel giebt ihm hernach der Kupferstecher und die liebung. Ein angehender Rupferstecher muß sich durch die Benspiele der Kunstler, die, ohne viel Zeichnung zu befigen, blos durch die Fertigfeit im Grabstichel Ruhm erworben haben, nicht irre machen laffen. Der sicherste Weg in seiner Runft groß zu werden ist doch der, der burch die ganze Kunst der Zeichnung geht. Wer gelernt hat, mit dem Blenstift ober der Feder jeden Gegenstand in seinem natürlichen Charafter auszudrufen, dem wird hernach die Arbeit mit dem Grabs stichel nicht mehr große Schwies riakeiten machen.

Eine einzige Anmerkung wird hinlanglich senn die Nothwendigkeit einer langen Uebung im Zeich= nen zu beweisen. Man kann als ausgemacht annehmen, daß der Rupferstecher, ber ein Gemahlbe in Rupfer bringen will, fast teine einzige Stelle desselben so behandeln kann, wie die andere. Betrachtung eines einzigen guten Rupferstichs wird jeden hinlanglich davon überzeugen. Will der angehende Künstler die Art der Behandlung, die jedem Gegenstand vorzüglich angemessen ist, durch Führung des Grabstichels lernen, der sehr langsam und zum Theil mit Furcht arbeitet: so wird fein ganzes Leben faum hinreichen, das zu finden, was er sucht. Mit dem Blenstift und ber Feder geht die Arbeit geschwind von statten; fieht man, daß eine Behandlung für gewisse Gegenstände nicht schiklich genug ist, so kann man funf= zig andre versuchen, ehe man mit dem Grabstichel zwenerlen Manies

ren versucht hat.

Währender Zeit, daß der funftige Stecher fich im Zeichnen übet, fann er auch schon die ersten Ues bungen mit dem Grabstichel vornehmen, um sich eine feste hand und einen frenen Stich anzuges wohnen. Mit den llebungen, die vorzuglich bestimmt sind, nach Ges mahlden und nach der Natur zu zeichnen, fann bas Lernen aller Arten der geraden und krummen Stiche, aller Schraffirungen, aller Gattungen bes tiefen und flachen, des harten und weichen Stichs, die gleichsam das Alphabet der Rupferstecherkunst ausmachen , verbunden werden.

Ein hochstwichtiger Vortheil zur Erlernung der Runft ware es, wenn man eine von einem auten Meister ober Kenner gemachte Sammlung der besten Rupferstiche derienigen Rünstler ben der Hand hatte, burch welche die Kunst würflich eine Vermehrung ober Vervollkommnung erhalten hat. Diefe Sammlung mußte fo gemacht senn, daß jedes Blatt etwas Neues enthielte, das ben der ge= genwärtigen Bollfommenheit der Runst durchgehends angenommen worden. Diese Stufe mußten dem Schüler erflart werden, damit er begreifen lernte, baß f. B. biefe Behandlung am besten sen bas Nakende in Figuren; bie, bas

Glan-24

Slanzende der Metalle und seidenen Stoffe; diese eine leichte und warme, jene eine schwere und kalte Lust auszudrüfen, u. s. s. So bald die Hand des Schülers durch Führung des Grabstickels, Auge und Hand aber durch sleisiges Zeichnen eine gewisse Fertigkeit erlanget haben, alsdann kann er anfangen nach erwähnten Rupferssichen zu arbeiten.

Menn man bedenkt, daß der Rupferstecher zur Vorstellung der unendlichen Verschiedenheit nastürlicher Dinge kein Mittel hat, als schwarze Stricke oder Punkte auf einem weißen Grunde: so wird man begreifen, was für erstaunliche Schwierigkeiten die Runst hat, und was für Genie ist erfodert worden, die mannichfaltigen Mittel auszubenken, wodurch es den Ersindern gelungen ist, jede Sache natürlich darzusstellen, und beynahe die Farben der Gegenstände errathen zu lassen.

In diesen großen Schwierigkeiten liegt der Grund, warum selten ein Aupserstecher in allen Theilen der Kunst zugleich groß sehn Kann, und warum es gut ist, daß sich jeder auf einen Zweig derselben: dieser auf das Portrait; ein andrer auf das historische Gemählde; ein dritter auf Landschaften, einschränke. Denn es ware wurtlich zu viel gesodert, daß ein Mensch in allen Urten start seyn sollte.

Man kann aus dem angeführsten auch erkennen, daß der große Aupfersiecher, in welcher Art er sich hervorthut, weder in Ansehung des Genies und der Talente, noch in Absicht auf die durch les bung erwordenen Geschiklichkeisten, dem Mahler, oder einem andern Künstler könne nachgesetzt werden. Wer wird z. B. sich unstersieden zu leugnen, daß zu einem Rupserstich, wie Massons Jünger

zu Emaus nach Titian \*), wenisger Genie und Kunst erforderlich gewesen seinen, als zur Verfertisgung des Gemähldes selbst? Ein kühner Stich und zierliche Schraffirungen machen so wenig den gusten Rupferstecher aus, als es zum guten Poeten hinlänglich ist, einen wolklingenden Vers zu machen.



Diejenigen Berke, welche von Rus pferstechern, Nachrichten und Lebens beschreibungen enthalten, finden sich, bey dem Urt. Megfunft, angezeigt. Much finden fich dergleichen, gum Theil, noch, in ben, ben Urt Baumeister , Bildhauerey , Mahlerey angeführten biographischen Werfen. - Bu ihnen fommt noch das Diction, histor, des Artistes, p. Mr. (Louis Abel) Fontenay, Par. 1776. 8. 2 B. - Auch finden sich noch, ben 30f. Harzheim Biblioth. Colon. Colon. 1747. f. vitae pictor. chalcographorum . . . nostrat. - Und ein neues, weitläuftiges italienisches Bert ber Urt. ift, im 4sten Bb. S. 303. der Neuen Bibl. der ich. Wiffensch. angefundigt worden. — -

Erklärungen und Abbildungen der, von den Aupserstechern gebrauchten Zeichen (Monogrammen) sinden sich in dem, ben dem Art. Aezkunst, angezeigten Abcdario pittor. welche, unter dem Titel: Repertor. Sculptile-Typicum: or a complete collection and explanat, of the several Marks and Cyphers, by which the prints of the best Engravers are distinguished...Lond. 1730.

\*) In der Sammlung der Rupfersstide, die der französische Hofunter Ludwig dem XIV. nach den in dem Königl. Cabinet befindlichen Gemählden hat verfertigen lassen. Cabinet des estampes du Roy de France. Diese Sammlung ist selten zu haben, weil der Hof sie blos zu Geschenken bestimmt hatte,

12. gedruckt worden find. - Eben bergl. Erffar und Abbildungen ben der Sculptura Histor. Technica . . . Lond. 1747. 1770. 8. (in der lets: tern Aufl. von 202 bergt. Zeichen.) - Joh. Friedr. Chrift Ungeige und Auslegung der Monogrammatum, einzeln und verzogenen Unfangsbuch-Staben der Nahmen, auch andrer 3us ge und Zeichen, unter welchen berühm= te Mahler, Rupferstecher, und andre deral Runftler, auf ihren Werken fich verborgen haben , Leipz. 1747. 8. Frang von Sellius , mit Zusagen von dem jungern d'Argenville Par. 1750. 8. - Eine abnliche Unzeige und Erflarung, ben des Papillon Traité histor, et prat, de la Gravure en bois ... Par. 1766. 8. - Eine eben bergl. ben dem Chronol. Ser, of Engravers ... Cambr. 1770. 8. (von 172 Runftlern.) - Die, von S. v. Murr in f Bibl. de Peint. 200, 1. 6. 141. als ein, hieher gehöriges Werk angeführte, und bereits Lipf. 1679. 8. erschienene Tacheographia des C. U. Ramfan, enthalt nichts, als Berfur: zungszeichen zum Abschreiben oder Machschreiben. ---

Bu den berühmteften Rupferftechern ( zu welchen allerdings auch die Erfin= der und Urheber der Runft, in so fern fie bekannt find, gehören, von welchen aber bier größtentheils die in der Megund in der Schwarzen Runft berühm= testen ausgeschlossen werden, weil von diesen Zweigen der Runft in besondern Urtikeln gehandelt worden ist) werben gegablt : Mart. Schongauer, ober Schon († 1486. S. den folgenden Arrifel Tommaso Finiquerra ( Wenn Sr. v. Beinecke , in der M. Bibl, ber sch. Wissensch. Bd. 20. S. 238. aus der in ein filbernes, von diesem Runft. ler ums J. 1460 verfertigtes, Gefaß der Johanniskirche zu Florenz, ein= geriebenen schwarzen Farbe schließt, daß deswegen eben fo fruhe Abdrucke gemacht worden fenn muffen : fo scheint er nicht zu ermagen, bag aus ber jegt darauf befindlichen Farbe, fich für jene Beiten nichts schließen lagt. fie nicht spater einaerieben worden fenn? Burde fie, wenn sie damable ware eingerieben worden, jest nur noch darauf fepn konnen: Und find nicht ahnliche Betrügerenen oft genug gespielt worden? Die, in den Reuen Machr von Runftlern und Runftlas chen, S. 281 beschriebenen 24 Bl. tragen immer noch feine unwiderleg. liche Zeichen, daß fie von ihm find. Uebrigens f. in Betref feiner, und der Unspruche der Staliener, in Ruckficht auf die Erfindung der Runft. Basari Vite de' pittori, B.4. S. 264. der neuen Ausg. und dem Dom. Mar. Manni Berf., De Inventis Florentinis. Rap. 40. S. 78. welcher die Erfindung schon in das 3. 1400 fest, und Blatter aus der Leidensgeschichte. welche jahrlich in der Johannistirche ju Floreng jum Ruffen ausgetheilt werden, als die ersten gestochenen nennt; ferner des Siac. Gimma Istor. Litter. d'Italia, 30. 1. 6. 376. fo wie in des Marg. d'Urgens Examen crit. die 48te Unm. S. 339. und die Lettere sulla pittura, Bd. 2. S. 230. nebst den schon angef. Reuen Machr. des H. v. H. S. 276 u. f. Palmer (histor, of. Printing, S. 393) will einen Stich von ihm ges sehen haben; vergl. mit Meermanns Origin. Typogr. S. 252. M. dq.) - Ifrael von Decheln, B. und G. (1450 : 1523. S. über ihn die Idée générale d'une Collect. d'Estampes S. 224 u. f. Lomazzo in dem , seinem Trattato dell' arte della pittura, angehängten Verzeichnisse von Runftlern, nennt ihn , S. 690. Ifrael Metro und Inventore del tagliar le carte di rame.) Bacio Baldini (Ihm oder bem Sandro Boticelli, werden dren in der Ausgabe des Libro intitulato Monte fancto . . . Flor. 1477. 4. und zwen, in der Comedia des Dante vom J. 1481. befindliche Rupferstiche zugeschrieben, welches die

J) 5

erften

ersten find, welche man mit Bewiß. heit von ital. Runftlern fennt. G. Catal. de la Bibl. du Duc de la Val. Par. 1783. 8. S. 255. Nouv. Mem. de l'Acad. de Dijon pour l'année 1782, Dij. 1783. 8. Nachrichten von Runftlern und Runftfachen, 1. 3.280, Murrs Journ. 2. S. 246. und das Dict. des Artistes Urt. Boticello) Mich. Bohlgemuth († 1519. G. Idée gen. d'une coll. d'est. S. 233. M. Bibl. ber schönen Biff Bb. 20. S. 246. Murrs Journ. jur Runft. gefd). 2. 238 ) 216. Durer ( + 1528. Seine, mit dem Grabstichel verfers tigten Berte belaufen fich auf einige neunzig. Nachrichten von ihm lies fern die, ben dem Art. Deutsche Schule angezeigten Werke.) Albr. Altorfer (1511) Undr. Montegna († 1517) Marc. Unt. Raymondi (1527. In bem vorher angeführten Werke des Sandellini findet fich ein Berzeichniß feiner Arbeiten.) Agostino Beneziano, be Musis gen. (1514) Noel Garnier (1520. Bird fur einen der erften franzosischen Rupferstecher gehalten.) Mic. Belin, da Modena (1530) Biov. Shiff, Montovano gen. (1530) Luc. Dammesz, oder von Lenden (1533) Giov. Giac. Caraglio (1540) Marco da Ravenna (1540) Giul Bonasone (1547. S. des Malvafia Felfina pittrice, Bb. 1. S. 74.) Eneas Bico (1550) Beorg Pens (1550) Beinr. Aldegraf (1551) Hs. Seb. Bohm (†1550) Abrian und Joh. Collaert (1555) Adamo und Giorg. Ghifi ( 1560 ) Lamb. Sutermann ( 1560) Birol Fagivoli (Bon ihm find die erften befannten, mit dem Dungen gearbeiteten, oder vielmehr damit nach= geholfenen Blatter, mahrscheinlicher Beife ums J. 1560 gemacht. verbinde damit die ahnlichen Runftler Joh. Stef. de Laune , aus Strasburg, ums 3. 1582, und Sier. Bang und Paul Flynt, ums J. 1592. Janus Lutma u. a. m. S. Moehsens Bers geichniß einer Sammlung von Bild.

niffen , S. 39 u. f. ) Batt. France (1561) Birgil Golis († 1562) Cor. nelius Cort († 1568) Mart. Rota (1569) Giovb. Cavaliere (1574 Ger. Jode († 1391) Theod. v. Bry (1396) Conr. Jode († 1600) Joh. Gadeler († 1600) Franz Uspruck (1601. Ues ber feine mit bem Pungen gehammer. ten 14 Bl. f. Moehsens Samml. von Bildniffen berühmter Merzte , S. 39.) Agost. Caracci († 1602) Joh. Saens redam († 1607) Nic. v. Brunn (1610) Phil. Galle (+ 1612) Dan. Rellerthaler (1613. Begen feiner gehammerten Rupferftiche f. Stettens Runftgeschichte der Reichsstadt Augs. burg , S. 416) Cher. Alberti (+1615) Beinr. Golzius († 1617) Theod. Galle (1620) Umbr. Bonvincino (1622) Franz Billamena (1626) Beinr. Goudt (1626) Pet. Lastmann (gab 1626 die erften nicht fehr gluck. lich gerathenen Versuche von bunten, in Rupfer, nach Benspiel der mit hols zernen Stocken von Sugo da Carpi, u. a. m. geschnittenen Blattern.) Rob. v. Voerst (1628) Egib Sabeler (+ 1629) Crifp. de Paas (1630) Schelde Bolswert (1630) Paul Pon: tius ( 1630) Luc. Borftermann, B. (1630) Pet. v. Balliu (1630) Jac. Matham († 1631) Pet. Jode († 1634) Conr. Galle (1634) Luf. Ris lian († 1637) Abrah. Bloemaert (+ 1647) John Panne (+ 1648. Der erfte durch den Grabstichel befannte Engländer.) Gins. Zarlati (1650) Joh. Fried. Greuther (1650) Girol. Rossi (1650) Conr. Marinus (1650) Jac. Reefs (1650) Pet. Rolpe (1650) Seinr Snyers (1650) Conr. v. Dalen (1650) Conr. Cauferfen (1650) Det. Clouet (1650) Det. Jode S. (1650) Frz. Sneyders († 1657) Giuf. Bat. Balleftruggi (1657) Jac. Bellange (1660) Pet. v. Bleek (1660) Pier. Lombard (1660) Conr. Menssens (1662) Theod. Matham (1663) Mich. l'Usne († 1667) Jon. Umbach (1670) Mich. Natalis (1670)

(1670) Et. Baudet (+ 1671) Mie. Pithau († 1671) Jean l'Enfant († 1674) Ch. Audran († 1674) Rob. Manteuil († 1678. Der erfte, welcher durch langlichte Punkte feis nen Ropfen eine naturliche Fleisch. farbe ju geben wußte. S. Florent le Comte Cabinet des singularités etc. Bd. 1. S. 325. Brux. 1702. 12. Vie de R. Nant, Par. 1785. 8.) Reg. Zeemann (1680) Dancferts (1680) 3. Munichuns fen (1680) Elias Hainzelmann (1680) Unt Blooteling (1680) Fres. Spierre († 1681) Buil. Chateau († 1683) Corn. Bloemaert (1686) Guil. Rouffelet (1686) El. Melan († 1688). Bird fur den Erfinder des fogenannten einfachen Stiches, ober Schraffirung, wo burch eine einzige, in die Runde gehende Linie, Alles gemacht wird, gehalten) Corn. v. Vischer (1690. S. den Art. 21e3= Funft.) Phil. Rilian (+ 1693) Franc. de Poilln (+ 1693. Car. de l'œuvre de Frc. Poilly .... par. Mr. Hequet, Par. 1752, 12.) Barth. Rilian († 1696) John Vischer (1696. S. den Urt. Megfunft. ) Bapt. Relian († 1696) Conrad Mener († 1698) Unt. Masson († 1700) Sim. Tho. maffin (1700) Ger. Undran († 1703) Ber. Edelink († 1707) Unt. Trouveau (1707) Conrad Bermeulen (1707) Jeanb. Mollin (1710) Louis Audran († 1712) Joh. Jac. Thurn-eifer († 1718) Joh. Ulr. Kruns († 1719) Phil. Thomassin (1720) Mich. Dossier (1720) Et. Picart (1721) Ben. Audran († 1721) Et. Desrochers (1723) Urn. Westerhout († 1725) Louis Simoneau († 1727) Ch. Simoneau (†1728) Jeanb. Poilly († 1728) Fres. Chereau († 1729) Mart. Bernigeroth († 1733) Bern. Picart († 1733) Joh. Heinr. Staerf. lin († 1736. Er gab die ersten Berfuche in den Miniatur , Rupfern, wels che sein Sohn, Johann Rudolph, geft. 1756. viel beffer lieferte. S.

Stettens Erläuterung ber in Rupfer gestochenen Borftellungen aus der Be-Schichte der Reichsstadt Augsburg. Br. 9.) Joh Goerne († 1738) Louis Desplaces (+ 1739 ) heinr. Sim. Thomassin (1741) Jac. Christoph Le Blon (+ 1741) lieferte die ersten glucks lichen Versuche in bunten Rupfern. S. den folgenden Art.) Chr. Dupuis († 1742) Rob. Audenaert († 1743) Siov. Canoffa († 1747) 3. S. Bolf. gang († 1748) Nic. henr. Tardieu († 1749) Pierre Drevet B. und G. (++ 1749) 30h. Admiral (1750. mit Farben abgedruckte Rupfer.) Jacq. Uliamet (1750) Laur. (1750) Cars Et. Feffard (1750) Jean Jac. Flie part (1750) Th. Major (1750) Jean. Ouvrier (1750) Jac. Und. Friederich († 1751) Jac, Fren († 1752) Gasp. du Change († 1754) Georg Mart. Preifter († 1754) Dic. de L'Armef. fin († 1755) Bart. Crivellari (1755) Bern. L'Epicier († 1755) Jean Aus dran († 1756) Phil. Andr. Kilian (+ 1759) Jean Phil. Le Bas (+ 1760) Barate (ein Franzose, welcher ums Jahr 1760 die Runft, Architecs tur, im Geschmacke getuschter Sand. riffe in Rupfer zu bringen, erfand.) Jean Mich. Liotard (1760) Joh. 210. Schweickart (1760. Ihm wird eis gentlich die Erfindung, getuschte Sand. riffe in Rupferstichen nachzuahmen, zu. geschrieben, auch machen noch Peter Floding, Charpentier, u.a.m. daranf Unspruch, so wie andre sie eben auch erfunden haben. Le Prince war nur ber Berbefferer. G. den folgenden Artifel.) Ber. Jac. Gebelmaner († 1761) Louis Serugue († 1762) Jean Daulle († 1763) Nic. Beaus vais († 1763) Jean Jac. Balechou († 1764) Ant. Faldoni († 1765) Franc. Marra (1765) Joh. B. Bernigeroth (1765) Corn. Ploos v. Amstel. (1765. Erfand die Manier, alle Urten von Zeichnungen, mit Rars ben illuminirt, in der größten Boll. fommenheit nachzuahmen. S. Nach. richten

richten von Runftlern und Runftfa. den, B. 2. C. 46. und ben folgenden Artifel ) Buft. Undr. Bolfgang (1766) hier. Sperling (1766) El. Drevet (1766) Joh. M. Bernigeroth († 1767) Marc. Pitteri (+ 1767) Joh. El. Riedinger († 1767) Chiftn. Fried. Boethius (1768) Lor. Buchi (1768) Sean Ch. Francois († 1769. Er, und Mic. Magny, und Louis Bonnet brache ten die gehammetten Rupferftiche, oder Pungenarbeit, zu einer großen Bollkommenheit, und lieferten Blatter nach Zeichnungsart mit schwarzer und rother Rreide.) 3oh. El. Dilfon (1769.) Jac. Houbracken (1770) Jean Savant (1770) Fre. Bafan - Ballafter - U. B. Barbaga -Jean Barry - Bartologgi (war, wenn nicht ber erfte, boch einer von den erften, welcher die fo genannten punctirten Blatter (G. den folgenden Artifel) von vorzüglicher Gute liefer: te. Mit ihm zugleich und fpater ha= ben in biefer Manier gearbeitet, Jon. Spilsbury, B. B. Ryland, Rob. Menageot, G. F. Schmidt, Juft. Preisler, Dan. Berger (Bon deffen fammtl 2B. Gine Unzeige, Leipzig, 1792. 8. erschienen ift) C. Feller, P. 2B. Tomfins, Bichard, J. R. Smith, 2B. Diffingfon, Gebruder Facins, 3. Parfer, Caroline Batfon , Rings: Burn, R. Macuard, E. Burfe, 2B. Mard, B. P. Caren, Gaillier, B. Charp, B M. Pilcot, Bettilini, P. Cimon, howard, B. Wilfingson, M. Polard, C. Tomfins, Mde. Preftel, J. M. Delatre, &. Graham, Ginzenich (S. Meufels Muf. St. 8. S. 164.) Schiavonetti u. v. a. m.) - Joh. For. Baufe (Gin Berg. f. Rupferftichswerte erichien, Leipzig, 1786. 8. und ein Suppl. dazu 1789. 8. verglichen mit den 34ten Bb. G. 320 u. f. der neuen Bibl.) - Jean Beauvarlet - Beavit - Salv. Car: mona - Giov. Catini - Giovb. Cecchini - Chevillet - Clemens - Rich. Cooper - Dom. Cunego

- Mie. be Launun - Will. Ellis — Et. Figuet — Fitler — Kab. Sautier - Dagoty (verbefferte die Manier des Le Blon mit einer Farbe mehr, ungeachtet, sowohl der Zeich. nung, als selbst dem Colorite nach, feine Blatt.r unter ben Arbeiten bes Le Blon find.) - Pet. v. Geuft-Jac. Gilberg - Job. Sall - Unt. hemern - Lavreince - Longueil Martin — Jan. Mason Arch. Macduff — Maffard — Chris ftoph v. Mecheln - R. Morgen -P. E. Moitte — J. G. Muller — Stef. Mulinari - Joh. Mart. Preifler - Reinier - Undr. Roffi — F. Selma — Jac Schmuher — Rob Strange — J. C. Sherwin - Jacq. Dic. Tardieu - Porporati — Sim. Fres. Navenet — Giov. Volpato — B. Vinkeles — Jos Wagner — Joh. Georg Wille - Will. Woollett - Boyez u. v. a. m.

# Rupferstecherfunft.

Db man gleich unter diesem Nasmen auch die Radierkunst und die sogenante schwarze Kunst begreift, so wird er hier in der Einschränskung genommen, daß nur daß eisgentliche Kupferstechen mit dem Grabstichel darunter verstanden wird, weil von den beyden andern Zweigen der Aupferstecherskunst unter ihren besondern Nasmen gesprochen wird.

Es ist unnöthig das allgemeine Verfahren dieser Runst hier weitsläuftig zu beschreiben; benn es ist bekannt genug, daß der Rupsersstecher auf eine unter ihrem Urtikel bereits beschriebene Rupserplatte vermittelst der, mehr oder weniger stumpf lausenden, aber sehr schneibenden Spize eines geharteten Stahls, den man den Ramen Grabstichel gegeben, die

Striche eingrabt, die zur Zeichenung und Schattirung sichtbarer Gegenstände nothig sind, und daß dieses in der Absicht geschehe, die auf die Platte gesiochene Zeichenung, so oft man will, auf Papier abzudrufen. Dhne uns ben dem Mechanischen der Kunst aufzuhalten, wollen wir ihre Kraft, ihren Nuzen, und die Dauptpunkte ihere Geschichte betrachten.

Seitbem diese Runft zu der hohe gekommen ist, die ihrer ganglichen Vollkommenheit nahe liegt, kann man sagen, daß sie eine Urt Mahleren sen, wodurch alle Gattungen sichtbarer Gegenstände in ihren eigentlichen Formen und nach ihren Charakteren so genau, als in der Natur selbst, wenn man die Farben ausnimmt, dem Auge dargestellt werden. Das Helle und Dunkele der Farben, die Harmos nie in Licht und Schatten, woraus die Haltung entsteht, sogar das Duftige, oder Hartere in dem Ton der Luft, und einigermaßen die Warme des Lebens, kann sie so gut, als die Mahleren selbst auß druken. Was wir also zum Lobe dieser Kunst gesagt haben\*), kann größtentheils auch auf die Kunst des Rupferstechers angewendet werden. Die Vortheile, welche die Farben dem Mahler geben, werden ben bem Rupferstecher durch einen andern Vortheil, den er über den Mahler hat, wo nicht überwogen, doch gewiß ersetzet. Denn er fann sein Werk mit gro-Ber Leichtigkeit viel hundertmale vermehren, und ohne großeMühe überall außbreiten.

Aber ohne uns länger ben ber Bergleichung ber benden verwandsten Künste zu verweilen, wollen wir anmerken, daß das Rupfersstechen sowol von der Seite der bazu nöthigen Talente, als von

ber Seite bes Nugens und ber Unnehmlichfeiten betrachtet, eine wichtige Kunstiss, durch deren Erfindung die neuere Welt einen grofsen Vorzug über die Alten hat.

Von einigen dem Kupferstecher nothigen Talenten ist im vorher= gehenden Urtifel gesprochen worhier wollen wir nur noch den. dieses anmerken, daß die Kupfer= stecherkunst in ihrer eigenen Art zu zeichnen, Licht und Schatten, Haltung; Harmonie und den natür\* lichen Charafter der Dinge herauszubringen, vielleicht mehr Genie und Kunst erfodert hat, als das Man kann nicht ohne Bewunderung sehen, daß durch schwarze Striche auf einem hellen Grund so mannichfaltige Geffalten der Dinge konnen dargestellt werden: die glanzende Politur des Metalles; die Durchsichtigkeit und der Schimmer bes Glases; das glatte und daben doch weiche Wesen des Rakenden am menschlichen Rörver; die Mannichfaltigkeit der verschiedenen seidenen und wolles nen Gewänder; Luft, Wolken, Gemaffer, Erde; alle Gattungen der Thiere und Baume, jedes in seinem wahren Charafter, und doch ohne Farbe! Ber dieses bedentet, und sich die Mühe geben will, aus den Werten älterer und neuerer Meister die Kunstgriffe herauszusuchen, wodurch so gar vielerien Würkungen erreicht werden, dem wird es nicht fremde vorkommen, daß die Rupferstecherkunst, ob sie gleich mit der neuen Mahleren ohngefehr ein Alter hat, später als diese zur Vollkommenheit gekoms men ist. Man kann den Anfang der wahren Mahleren unter den Reuern nicht weit über den Leonhardo da Vinci hinausseken; und bennahe eben so alt ist das Rups ferstechen. Aber schon lange hatte die Manieren einen Titian gehabt,

ehe die Rupferstecherkunst ihre Hos he erreichte, auf die sie im voris gen Jahrhundert gekommen ist.

Wir muffen aber auch ihren Rußen betrachten. Die Vortheile, welche die Wissenschaften, besonders die Naturgeschichte und die Mechanit, aus dem Rupferstechen gieben, muffen wir hier übergeben, ob fie gleich allein hinlänglich was ren, es schäßbar zu machen. Wir wollen blos von den Werken bes Geschmaks reden, die daher ruh-Alles was die zeichnende ren. Runfte bervorbringen, kann die Rupferstecherkunst im Kleinen nachahmen, und ohne großen Aufwand jedem Liebhaber der schönen Runfte jum Genuß überlaffen. Die Werke ber Baukunft, der Bildhaueren, des Steinschneiders und des Mahlers, die das größte Aufsehen in der Welt machen, konnen wir durch Sulfe der Rupferstecher= kunft in unsere Cabinette famm. Frenlich geht vielen dieser Werke dadurch, daß sie ins Kleis ne gezogen worden, etwas von ihrer Kraft ab. Wenn man aber dagegen bedenket, mit was für Gemächlichkeit, und mit wie wes nia Kosten man die herrlichsten Werke der Kunst durch die Wohlthat des Rupferstechens haben fan, so erkennet man den vorzüglichen Werth diefer Ruuft. Nur durch sie komen die beträchtlichsten Werte der großen Mahler, deren Oris ginale in den Pallasten der Grofsen verschlossen sind, in die Wohnungen der Bürger. Also erleich= tert die Kupferstecherkunst ihren verwandten Künsten die Rupbarfeit, die von ihnen zu erwarten steht.

Hiernächst wird bem zeichnens ben Künstler selbst das Studium der Kunst durch die Kupferstiche ungemein erleichtert. Der Baumeister hat nicht nothig in der Welt herumzureisen, um die besten Werke ber alten und neuen Baukunst zu sehen. Der Rupferstecher liessert sie ihm in sein Cabinet, wo er mit der größten Gemächlichkeit alles betrachten, ausmessen und übersehen kann. Eben diesen Bortheil kann auch der Mahler, in Absicht auf den größten Theil seiner Runst, aus den Kupferstichen ziehen.

Die Enfindung dieser schätbaren Kunst ist nicht gar alt, und doch mit Dunkelheit umgeben. Die Italianer, Die, wie ehemals die Griechen, sich gern alle neue Erfindungen in den schönen Runsten zueigneten, geben einen flos rentinischen Goldschmidteraso Siniguerra für ben Erfinder berselben aus, und setzen die Epoche der Erfindung um das Jahr 1460. Aber mit weit mehr Wahrschein= lichkeit eignen sich die Deutschen diesen Ruhm zu, ob sie gleich den Erfinder nicht mit ganzlicher Gewißheit nennen können. Sie führen gegen das Vorgeben der Ita= lianer die romische Ausgabe der Erdbeschreibung des Claudius Ptolemaus vom Jahr 1478 an. Dieses Werk ist von einem Deuts schen, ber sich Magistrum a Sweynheim nennte, veranstaltet wors den, und ift mit Rupferblatten gegieret. In ber Zueignungsschrift an ben Pabst Sirtus V, fagt Magister Swennheim, er habe bie romischen Kunftler gelehrt, fupferne Platten zu druken \*). Gehr wahrscheinlich ist Sandrats Vermuthung, daß Israel von Mes cheln, eben der, ber bisweilen unter dem Namen Bocholt angeführt wird, weil er zu Bocholt im Münsterschen gewohnt, und dies fen Namen auf einige feiner Blats

\*) Quemadmodum tabulis aeneis imprimerentur edocuit. ter gestochen hat \*), ber Erfinder biefer Kunst sen. Der Verfasser des eben angeführten Werks führt einen Kupferstich, worauf die Jahrzahl 1466 und der Buchstas ben G und eine Chiffre gestochen find, als das älteste ihm bekannte Blatt an Sandrat aber gedenket eines in Rupfer gestochenen Blattes von 1455, worauf ein Monogram gestochen, das dem von sans Schuffelein ahnlich ist. Diesemnach fiele die Erfindung des Kupferstechens gerade in die Mitte bes funfzehnten Jahrhunderts, wenige Jahre nach der Epoche der Erfindung der Buchdrukeren.

Iwar ist das Stechen auf mes tallene Platten viel älter. Man findet, daß schon Kaiser Carl der Große Landcharten gehabt, die in filberne Platten gestochen gemes fen \*\*). Aber an das Abdrufen folcher Platten scheinet man bamals noch nicht gedacht zu haben. Es wird also wahricheinlich, daß die Erfindung der Buchdrukeren, besonders der dazu nöthigen Farbe, auch das Abdruken der Kupferplatten in Gang gebracht habe. Daher der vorher erwähnte Ma= gister von Swennheim an dem angeführten Orte auch nur vom 216= drufen und nicht vom Stechen spricht. Erwähnter Knorr gebenfet einer Sammlung von bennahe 4000 Stufen, die alle zwischen

\*) S. Idée generale d'une Collection complette d'estampes avec une dissertation sur l'origine de la Gravure. Leipsic et Vienne, 1771. 8. (Der Bersafser ist der Herr Cammerrath von Heinike aus Dresden.)

\*\*) S. Wolffgang Knorr in seiner Künstlerhistorie S. 4. wo er, dieses zu beweisen, AventiniBanerische Chronik S. 289. der Frankfurter Ausgabe von 1580 anführet. 1450 und 1461 gemacht worden. In dieser Sammlung befinden sich verschiedene von den Jahren 1461, 66 und 67 mit C. S. bezeichnet, die mit ziemlichem Fleiß sollen ge-Eines davon hat stochen senn. die Aufschrift: die ist die Engelweyb unfer L. grau bey den Einsideln; woraus abzunehmen ist, daß dieser C. S. ein Schweis zer oder ein Schwabe gewesen sen. Vielleicht eben der Magister von Swennheim, von dem oben geforochen worden, der mit einem gewissen Conrad Shveinbeim, den der Prof. Schwarz in Altorf unter die Erfinder der Rupferstes cherkunst feset \*), dieselbe Person fenn mag.

Der erste Rupferstecher, ber fich einen gewissen Namen gemacht, und von dem man noch viel Blatter hat, ift Martin Schöne, der in französischen Runftbuchern lacherlicher Weise gar oft le beau Martin genennt wird. Er wohnte in Colmar, und fund in dem Rufe eines guten Mahlers und Zeiche ners. Der berühmte Albrecht Durer follte eben dem Martin in die Lehre übergeben werden, als dieser im Jahre 1486 starb. Die= fes sen von Erfindung der Kunst gesagt.

Es ware ein schönes Unternehmen, wenn ein Kenner uns die Geschichte der Kunst von ihrem Ursprunge die auf diese Zeit gabe, und jede darin gemachte neue Erssindung ihrem Urheber beplegte. Der Unterschied zwischen den besten Kupserstichen des funfzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ist erstaunlich groß: aber man ist nicht plöglich von der schwachen und armen Manier der ersten Kupserstecher zu der Vollkommenheit

\*) S. Hamburgische Berichte von

ge=

gefommen, in der wir die Runft ist, da sie bennahe mit der Mahle= ren um den Vorzug streitet, seben. Von den vielen Männern von Genie, die diese Kunst allmählig in die Höhe gebracht haben, hat der eine diefes, ber andre etwas anbers barin erfunden und einge-Man trifft hier und ba führet. fo große Rupfersammlungen mit ben Namen ber Meister an, baß es nicht schwer fenn wurde, jeden Schritt, ben die Runft gegen ihre Vollkommenheit gethan hat, zu Ein Vortheil, ben bestimmen. sonst feine der schönen Runste hat. So könnte z. B. Albrecht Dürer als ber erste angeführt werden, ber einen äußerst feinen und glanzenden Stich eingeführt; Golzius und seine Schüler Johann und Serrmann Müller könnten als die Urheber des kühnen und fräftigen Stichs, Cornelius de Vischer als der erste Verbesserer ber Schraffirungen, und andre als Erfinder andrer Theile angegeben Aus solchen Bemerkunwerden. gen wurde die wahre Geschichte der Kunst entstehen, und sie würde ein Werk von sehr großem Rus Ben fenn.

Vielleicht hat diese Kunst die höchste Stufe ihrer Vollkommenheit bereits erreicht, so daß kunftis gen Rupferstechern nichts zu ihrer Erhöhung zu thun übrig bleibet. Doch wollen wir dem Genie der Künstler keine Schranken setzen. Auf einem sehr hohen Grad der Vollkommenheit war sie bereits um die Mitte des vorigen Jahrhunderts; und man kann nicht in Abrede senn, daß die französischen Kunftler ein Großes zu ihrer Voll= kommenheit bengetragen haben. Edelink, Masson, Audran, Nanteuil, die unter Ludwig dem XIV. die wichtigsten Werke des Grabstichels ans Licht gebracht

haben, werben immer unter bent ersten Meistern stehen, was für Zusäge die Kunst auch immer noch bekommen mag. Das Beträchtlichste, was in unsern Tagen zu dieser Kunst hinzugekommen, ist die Methode, Kupferstiche mit mehrern Farben abzudruken; die Art bes Stichs, welche die mit Rothstein gemachten Seichnungen auf das natürlichste darstellt; und der Stich, wodurch die getuschten Zeichnungen nachgeahmet werben.

Es wurde für dieses Werk zu weitläuftig senn, wenn wir auch nur die blogen Ramen der größten Meister der Kunst anführen wollten. Denn ware es auch überflugig, da die Bücher, die Verzeichniffe der berühmtesten Rupferstes cher enthalten, in aller Liebhaber Handen find. Der stärkste Sammler von Nachrichten ist Florent le Comte \*). Aber es herrscht eine unerträgliche Unordnung in sei= nem Werke. Man muß sich wuns dern, daß ben der großen Anzahl Liebhaber ber Rupfersammlungen sich keiner findet, der dieses Werk in eine bessere Ordnung gebracht, und bis auf unfre Zeiten fortges fest hatte. Denn le Comtes Nachrichten gehen nur bis ans Ende des vorigen Jahrhunderts. Nächst diesem enthält die vor wenig Jahren in England herausgekommene Abhandlung von Rupferstichen, welche füßli unlängst in besserer Form und vermehrt in deutscher Sprache herausgegeben hat \*\*),

\*) Cabinet des fingularités d'architecture, peinture, sculpture et gravure par Florent le Comte, Par. 1699 und 1712. 12. 3 Bb. Brux. 1702. 12. 3 Bb.

<sup>\*\*)</sup> Joh. Casp. Küßlin raisonnirens des Berzeichniß der vornehmsten Aupferstecher und ihrer Werke 20. Zurich 1771. 8.

ein Verzeichniß ber vornehmften Rupferstecher und ihrer besten Werke. Doch es ist besonders in Unsehung der Deutschen sehr unvollständig.

Bon der Rupferftecherkunft aber. baupt handeln, theoretisch : in frans zofischer Sprache: Das, ben dem Urt. Megfunft, angeführte Bert des 216r. Boffe, ob es gleich, ursprunglich, nur jum Behufe der lettern ge. fdrieben mar. In den Ausgaben des B. Cochin ift es nahmlich in vier Theile abgetheilt, wovon der dritte ( . 97 u. f. der Musg. von 1758) folgen: de Abtheilungen hat: Princ. de la gravure au burin; preparatifs pour gr. au burin; manière facile pour fçavoir aiguifer un burin; la methode de tenir et de manier le burin; des differentes manières de graver; de la façon de conduire les tailles . . .; maximes gen, pour la grav. au burin; de la gravure en grand; de la grav. en manière noire . . .; prine. de la grav et de l'impression qui imite les tableaux; de la grav. en maniere de cruyon. .; des camajeux et de la grav. qui imite le lavis u. s. w. - Sentimens fur la distinction des div. manières de peint. de desf. et de gravure, et des originaux ... Par. 1649. 8. von Abr. Boffe. - Das zehnte Rap. des zten Buches von Felibiens Principes de l'Arctit, de la Sculpt, de la Peint etc. G. 280 der Ausg. von 1697. - Methode pour faire une infinité de desseins différens, avec des carreaux mis - partis de deux couleurs, par une ligne diagonale: ou Observat, du Pere Dominique Douat, Par. 1722. 4. -Idée de la Gravure, p. Mr. (Antoine) Marcenay Deghuy, Par. 1756. 1764. 8. - - In englischer Sprache: Sculptura; or the History and Art of Chalcography

and Engraving in Copper . . by J. Evelyn , Lond. 1663. 12, 1755. 1759. 8. (Das Werf besteht aus 6 Rap. welche folgende Ueberschriften führen: Of Sculpture, how derived and diffinguilhed, with the ftyles and instruments belonging to it; of the original of Sculpt, in general; of the reputation and progress of Sculpt, amongst the Greeks and Romans, down to the middle ages, (nahmlich in Rucficht auf Bildneren aller Urt) with some pretentions to the invention of copper - cuts and their impressions; of the invention and progress of chalcography in particular, together with an ample enumeration of the most renowned masters and their works; of Drawing and defign, previous to the art of chalcography, and of the use of pictures in order to the education of children; of the new way of engraving, or mezzotinto.) - Art of graving and Etching, with the way of printing Copper-plates, by Mr. Faithorne, Lond. 1702. 12. (Die erste Ausgabe dieses Werkes foll bereits im 3. 1662 oder 1667 er. schienen senn; doch babe ich solche nie zu Gesichte bekommen. ) - Seulpt. historico-technica or the History and Art of Engraving ... extracted from Baldinucei, Florent le Compte, Faithorne, the Abcdario pitt.and other Authors.. Lond. 1747. 1766. 1770. 8. 4te Husg. (Das Bert enthalt The rife and progress of Engraving; of Engraving in general; of Engrav. Etching and Scraping on copper, as now practised, in vielen Unterabtheilungen, und fehr ausführlich; An Idea of a fine collection of Prints, welche er in historische, mos ralische, die Geschichte der Kunft betreffende und vermischte Blatter theilt. movon die ersten wieder 87, die zwens ten s, die dritten so und die vierten

Dritter Theil.

8 Unterabtheilungen hatten; The repertor, or a Collection of various Marks and Cyphers und a chronol, and histor, feries of the Painters from the eleventh Century. hiezu fommt noch ein Alphab. Index of the christian names and furnames of the Engravers and Painters. Ob diefes Werf übrigens nicht mit der Hist, and Art of Engrav, with the Artists Assistant in Drawing, Lond. 1747. 12. eben dasselbe sen, weiß ich nicht.) - An Essay upon Prints: contain, remarks upon the principles of picturesque beauty, the different kinds of prints, and the characters of the most noted masters: illustr. by criticism upon particular pieces: to which are added fome cautions that may be useful in collecting prints, Lond. 1767. 1768. 1781. 8. von B. Gilpin; Deutsch, mit dem Titel : Abhandlung . . . Leipz. 1768. 8. ( die 5 Rap. des Werfes enthalten: The princ. of Painting, as far as they relate to prints; observat, on the different kinds of Prints; caracters of the most noted masters; remarks on particul, prints und cautions in collecting prints.) - 3n hollandischer Sprache: Das 13te Buch des großen Mahlerbuches von Laireffe, Bd. 3. S. 394. der d. Ue= berf. Ausg. v. 1784 in neun Kap. als Tafel von der Rupferstecherkunft in ihrer Beschäftigung; von der Rupfers stecherkunft insgemein; von dem allgemeinen Wohlstande, so in einem schonen Rupferstich erfordert wird, nebst dem Unterschied der Kunst : und Buchkupferstücke; von dem Unter-Schied der Rupferstecher und der Es oder Radiertunft; Unm. über das Sarfiren ober die Schraffirungen; Nothw. Unm. über das Tupfeln oder Punktiren vieler Rupferstecher in ib. ren Werken; vom Radiren der Bas. reliefs; von der Rupferstecherkunft

und dem Unlegen der Schraffirung; von der schwarzen Kunft. - - Bon Seutschen Schriftstellern : Der 7te Ubschnitt des aten Th. von Koremons Matur und Runft, S. 243. - Ein, zu deffen Bertheidigung geschriebener Abschnitt im zten Th. des Orestrio. (der LI. G. 141.) - Der 12te 216: fchn. im zwenten Th des iten Bos. S. 357 von Chrstn. Fdr. Prangens Entwurf einer Akademie der bilbenden Runfte. - Ueber das Studium der Rupferstecheren, ein Auff. von Lud. Fronhofer, im iten Bde. G. 239 der Abhandl. der Banerischen Akad. Munchen 1781.8. — Ferner gehort, im Gangen, jur Theorie der Rupferstecherkunft überhaupt: Dictionaire de Chifres et de Lettres ornées, à l'usage de tous les Artistes, cont. les 24 lettres de l'Alphabet combinées de manière à y rencontrer tous les noms et surnoms entrelassés... p. Mr. Pouget, Par. 1766. 4. mit 250 Rus

Bon einzelen Arten der Rupferftes cherkunft besondre Schriften , als von der Megkunft, f. diesen Artikel. --Bon den bunten Aupfern: Nouv. genre de Peinture, ou l'art d'imprimer des portraits, et des tableaux en huile, avec la même exactitude que s'ils etoient faits au pinceau, p. J. Chr. le Blon, Londr. 1722. 4. Auf solche Art wird dieses Werk im Register des Journ, des Savans angeführt; aber ba es mir fonft nirgends vorgekommen ist: so weiß ich den Innhalt nicht näher zu bestimmen, und zu sagen, ob es vielleicht mit dem, in der Kolge vorkommenden Coloritto, or Harmony of Colouring eben daffelbe ift? Go viel ift gewiß, daß in eben diesem Journal, von eben diesem Jahre, 1722, Bd. 70. S. 359 und B. 72. S. 46. Briefe von Desmaifeaur über eben diese Erfindung stehen. - An Account of Mr. James Chr. le Blon's

Prin-

Principles of printing, in imitation of painting ... by Cromw. Mortimer, in den Philof. Transact. vom J. 1731. Bd. 37. S. 101 u. f. Lond. 1733: 4 (Der Innhalt ift: To produce any object with three colours and three plates; to make the drawings on each of the three plates fo; that they may exactly tally; to engrave the three plates, fo as that they cannot fail to agree; to engrave the three plates in an uncommon way, fo as that they may produce 3000 and more good prints; to find the three true primitive material colours, and to prepare them, fo as that they may be imprimable, durable, and beautiful; to print the thee plates, lo as that they may agree perfectly in the impression.) -Coloritto, or the Hamony of Colouring in painting, reduced to Mechanical practice, under eafy precepts and infallible Rules by J. Chr. Le Blon, Lond. 1737. 4 Engl und Frangofisch, mit 5 bunten Rupfern; berausgeg, in der Art d'imprimer les tableaux, traité d'après les ecrits, les operations, et les instruct, verbales de J C. Le Blon, Par. 1756. 1768. 8. ohne die Rupfer, von Bualtier de Montdorge (nach der Zueignungefchr. an Rob. Malpole, folgen Preliminaries; To attain the practical part; hmple colours that are used for tinctures of flesh; an universal, easy and expeditions manner of mixing colours; to find out, or to compose the Mezzatinta or half shade; to find or compose the capital Shade, or the reflected Chades; of broken lights.) - Lettre concernant le nouvel art de graver et d'imprimer les tableaux, Par 1749. 8. (vom J. Gautier. - Ben der vorher angeführten zten u. f. Musga= be des Coloritto, in der Art d'imprimer les tableaux finden fich, S.

75 u. f. die operations necessaires pour graver et imprimer des estampes à l'imitation de la peinture, felon le fyst, de J. C. Le Blon, und diese enthalten Preparation des planches; de la grainure; moyen fûr pour calquer fur la gr inure; gravure des plan hes; de l'intention des trois planches; pour établir l'ensemble; manière plus prointe d'opérer; des cas particuliers qui peuvent exiger une cinquième planche; de l'impression; des couleurs; du blanc; du noir; du bleu; du jaune; du rouge; manière de faire le carmin pur; manière de faire la vraie laque; du vernis; taille douce en deux et en trois couleurs; decision fur la prétention d'un Eleve de le Blon, au sujet de la première planche en noir.) — Ein Auszug aus dieser Art d'imprimer des tableaux, in bem angeführten Berte bes 26br. Bolle, G. 126 u. f. und S. 150. -Ueber die bunten Rupfer, ein Haff. im it'n Bde. G. 203 d'r Philos. Una terhaltungen, Jena 1799 8. wors in ihr Berdienst überhaupt bestimmt, und fie den blos ichwarzen Rupfern nachgesett werden.) ---

Ueber die, von Ch. Francois vers befferte Pungenarbeit, oder die Mas nier, Sandr fe von rothe: und schwar: ger Breide nachzuahmen (Manière de crayon ) Ein Auflaß in bem 4ten Befte des Recueil de planches fur les fe ence et les Art, und ein Muss qua daraus, in bem angeführten Bers fe des Ubr. Boffe & 133 u. f. Musg. v. 1758. - Ein Brief von Ch Frans cois, ben dem iten Eb der Philotophes modernes des Saverien, Par. 1767. 4. - Le Pastel en gravure inventé et executé p. Louis Bonnet, composé de huit epreuves qui indiquent les differens degrés, Pir. 1769 8. - Neue Manier Rupfer. fliche von verschiebenen Karben gu verfertigen nach Urt der Zeichnungen

3 2

von J. J. Bylaert, aus bem Holf. Umft. und Leipz. 1773. 8. —

Ueber die Manier, geruschte Bands riffe in Rupfer nachzughmen (gravure, qui imite le lavis) In ber, vorhin angeführten neuen Manier, Rupferstiche von verschiedenen Farben zu verfertigen, nach Urt der Zeich. nungen von J. J. Bylaert wird auch 6. 47 u. f. von diefer Manier gehandelt. - L'art de graver au pinceau:nouvelle methode, p'us promte qu'aucune de celles qui sont en usage, qu'on peut executer facilement sans avoir l' habitude du burin, ni de la pointe, mise aujour p. Mr. Stapart, Par. 1773. 12. Deutsch von M. J. C. Sarem. peter, Murnb. 1780. 8. (Der Berf. handelt, von der Urt und Beise nach gewaschenen Zeichnungen in Rupfer au stechen; von der Wahl des Rupfers; von dem Kirnig der Rupferstecher; von dem, ben ber Composition des Firnisses, nothigen Verfahren; von der ersten Operation, um die schwäch. ften Farben oder Salbichatten zu machen; von dem burchfichtigen Firnig; von den Mitteln, das dem Kirnif einverleibte Salz weazunehmen; wie die andern Dienten Stufenweise zu machen; vom Benetianischen Kirniß; von der zwenten Operation, oder wie man verandern, die Dinten rund ma. chen, oder die einen mit ben anbern verfegen fann; wie man den Gegens ftand losmachen fann, ohne mit dem Umrisse anzusangen; worauf alla. Unmerkungen und Unweisungen, allerhand Firniffe und Beigen ju machen, folgen. ) - Ein Abschnitt in dem angeführten Berfe des Ubr. Bosse, S. 141. der Aufl. von 1758. - Der, von Le Prince angefundig. te Traité de la Gravure en lavis (M. Bibl. der ich. Biffenich. Bb. 25. S. 149. und J. G. Meufels Miscell. artiff. Innh. Seft 9. 8, 180.) iff, so viel ich weiß, nicht erschies nen. -

Von ber Geschichte ber Aupfers stecherkunft : Comminicamento e progresso dell'arte d'intagliar in rame . . . da fil, Baldinucci, Fir. 1686. 4. Mit Buf. von Dom. Mar. Manni, ebend. 1761. 4. — Aurégé histor, de l'origine et des progrès de la Grav, et des Estamp, en bois et en taille douce, p. Mr. le Major H. (Humbert (Berl. 1752. 8. — Gefch. der Rupferftecherkunft bis auf die Zeiten Albrecht Durers. im aten Th. G. 180 u f. von C. G. v. Murr Journ. jur Kunftgeschichte. vergl. mit der M. Bibl der ich Bifsensch. Bd. 20. S. 236 u. f. und Bd. 22. S. 96 u. f. - Geschichte ber Rupferftecherkunft in Deutschland, von ihrer Erfindung an, bis auf das Jahr 1500, in der Neuen Bibl. der. sch. Wissensch. B. 25. S. 22 u. 205 utf. - Der 4te Abschn. im aten Bde. S. 31 von Chrftn. For. Prangens Entw. einer Atad, der bildenden Run. fte. — Entw. einer Rupferstichgesch. von deren deutschen Meistern, vom erften Ursprunge an, nebst bem Korta. dieser Runft, in den Neuen Nachr. von Kunftlern und Runfts. S. 276 u. f. - und Bentrage dazu finden fich, in den, ben dem Art. Megkunft angezeigten Werken. S. auch den vorhergehenden und folgenden Urtifel.

Die Rupferstecherkunft entwickelte sich unstreitig aus bem Sormschneiden (S. diefen Urtifel) und die ersten Ub. biucke find, mahrscheinlicher Beife, von Arbeiten der Goldschmiede und Silberstecher gemacht worden. (S. Neue Nachr. von Kunstlern u. Kunstfachen S. 289. ) Von eigentlichen Rup. ferstichen ift die Arbeit mit dem Grab. stichel, die alteste Urt. Der eigents liche Erfinder, mithin auch die Zelt der Erfindung, find nicht mit Gewiß-Meermann, in f. beit bekannt. Origin, Typogr. 30. 2. C. 9. 9. 2. und J. Evelin, in ber angeführten Sculptura, or the History and Art

of

of Chalcography Rap. s. S. 41. Ausg. von 1759 haben es mahrscheins lich gefunden, daß die Chineser Diese lange vor den Europäern, fo wie bas Schiefpulver, u. a. D. m. fanuten. Unter den europäischen Bolkern haben Staliener, Hollander und Deutsche fich die Erfindung streitig gemacht. Die Unsprüche ber Italiener find in ben Zusäten bes vorhergehenden Ur. tifels, ben Belegenheit des Finique erra, gepruft worden; auch konnen fie, durch Thatsachen, nicht das Begentheil erweisen. Die erften, mit Gewißheit bekannten Rupferftiche von Diefer Nation find vom 3. 1477. (S. den vorhergehenden Urt ) Eben fo verhalt es fich mit ben Sollandern ; was Meermann, in dem angeführten Werte Bd. 1. Rap. 9 5 12 u. f. fagt, ift - blos gefagt, und nicht mit Blattern belegt. Aber, da wir wiffen, daß Martin Schoen ums 3. 1486 gestorben ift, und Blatter von ibm, da find : fo scheint die Cache bis jestzum Bortheile Deutschlandes, ent. schieden zu fenn. Auch find noch eine Menge Blatter da, welche, zwar ohne Jahrszahl und Namen find. aber doch alter zu fenn scheinen, wie Edwens Blatter. (S. Idee gen. d'une collect. d'estampes S. 110 u. f. Murrs Journ, jur Litteratur . und Runftgeschichte, Th. 2. G. 193 u. f. vergl. mit der It. Bibl. der fcbonen Wiffenschaften, Bd. 20. S. 238 u. f. Bd. 25. G. 22. u. f. und die Neuen Nachr, v. Runftlern und Runftsachen S. 276 u f.) Fur das altefte Blatt halt S. v. Beinecke, in der lettern Schrift S. 294 die Onbille, die dem Raifer August das Bild der Ifr. Maria mit dem Chriftus. findlein in den Wolfen zeiget. was von S. Sulzer, in dem Artifel felbst, von Conr. Schweinheim fagt, verdient mit S. v. Murrs Journal Th. 2. 6. 224 und ber Idee gen. S. 231. vergl. ju merben. -

Auf die Arbeit mit dem Grabsts chel folgte die Megkunft. Die ersten davon noch vorhandenen Proben find vom J. 1512. (G. den Urt. Megen . Megfunft.) Unftreitig wurden Grabs stichel und Radiernadel bald mit eins ander vereint; aber der Zeitpunkt lagt fich nicht mit Bewißheit bestimmen. (S. das vorhergebende angeführte Werk des Engl. Evelyn, Rap. 4. 6.75 und Rap. 5.6. 130) --

Dierauf folgte bie so genannte ges hammerte, oder Pungenarbeit, wo mit dem fo genannten Sammer der Goldschmiede, Zeichnungen burch gepictte oder geschrotene Striche und durch fleine, nahe an einander ftebens de Punttchen, in Rupfer gebracht werden. Da die Rupferftecherkunft von den Goldschmieden ausgieng: so ift der Pungen auch gleich ben den erften Berfuchen gebraucht worden. Der erste aber, welcher vorzugsweise damit arbeitete, war (wofern Sieron. Bang aus Mürnberg f. Sandellini notiz iftor. nicht alter ift ) ein Italienet, Girol. Fagivoli, ber ums Jahr 1560 deraleichen Blatter lieferte. ben welchen aber auch mit dem Grab. stichel nachgeholfen worden ift. Ben einem, vom Fabio Licinio geagten Bildniffe des Marfilius Ficinus, hat der Pungen diese Dienste geleiftet. ( S. Moehsens Bergeichniß einer Samml. von Bildniffen, G. 39 u. f.) Im iften Jahrhundert wurde diese Runft von Dan. Rellerthaler, der auch mit dem Spishammer arbeitete, ( S. Renglers Reifen, Br. 86) von Frz. Uspruck, Jan. Lutma, Paul. Finnt, u. a. m. fortgefest. -Bu dieser Manier geboren bie, nach Beichnungsart mit schwarzer und ros ther Breide , gehammerten Blatter , Manière de crayon) welcher der als tere Desmarteaur, Jean Ch. Francois, und Magny, ums J. 1756 zugleich erfunden baben wollten. Der lettere ein Reldmeffer, erfant nahms lich stählerne Wertzeuge, mit welchen man,

3 3

man, genauer und naturlicher, als mit dem Pungen, die fornichten und gelinden & chraffirungen ber Sandriff von schwarzer und rother Kreide nachahmen fonnte S. Annal typogr Janv. 176 . 88. 1. 6. 76.) Auffer den ermahnten Runftlern lie: ferten beren noch. 2. Bonnet, 3. 23. Bichard, Otto Sahler u. a m. - Und aus diefer Manier Scheinen wied r die punce ren Blatte unges fabr o Sobre fpater, entstanden gu fenn Blatter, mit blogen Puncten Durchaus gearbeitet, (fo genannte Minigrurftnete) verfertigte fchon fob. Beinr. Starflin von Augsburg (+ 17,6), nahmlich die bekannten tlei: nen beiligen Bilder; aber in der eis gentlich punctirten Manier lieferte Bartologgi, wenn nicht die Platter überhaupt, doch die erften von vorzüglicher Gute, und mit ihm qualeich und fpater, Jon Gpils: burn , B. 18 Ryland , Rob Me-nogeot, & Fr. Schmidt, Just Preis-Ier, Dan. Berger, & Fller D. B. Tonfins, u a m welche, in dem porbergebenden Artifel, ben Barto. lozzi, angezeigt worden find. rigens find von mehrern Blattern, in diesen benden Manieren, so wohl schmarze, als rothe und bunte Uh. drucke vorhanden. Die, von der erften Art foll ein Frangole, Palmeus, ums 3 175:. gemacht haben. (S. hamburg Magazin, Bd. 10. © 313.) ·-

Bunte Kupfer überhaupt waren, indessen, bereits lanae vor diesen vorhanden, solche nähmlich, welche mit meht als einer Platte gemacht werden. Golzschwette mit Karben versfertiate schon Hugo da Carpi in den Jahren 1520-1530. (S des Bafari Vite Bd. 3. S 303 u. f. Ausgabe des Bottari, vergl. mit dem Art. Scrmschneden und man versah auch endlich Bücher damit. Die Bildenise der Raiser von Hubert Golzius,

Antv. 1560. f. find mit deraleichen Holaschnitten :on zwen Studen ges macht, und keinesweges, wie in den Meuselschen Miscellaneen Beft 1. C. 12 gesagt wird, in der Manier des Le Prince geatbeitet In gros Beret Bolltommenheit erscheinen fie in des Casp. Usellius Bert, De la :tibus, ! lactei venis Mil. 1627. In Rupfer aber lieferte Loft. man, oder Laftman (f Ganbellini Notiz, iftor degli intagl. in dem Art. 9 C Le Blon und Lostmann ) davon im 3. 1626 bie erften, aber frenlich schlechten Berfuche; und Serf. Begers war, meines Biffens, ber erste, welcher uns 3. 1630 Landschaf. ton mit Karb n auf Tuchern (6. v. Murr fagt in ber Meuen Bibl, der sch. Biffensch. Bd. 22 8. 98 auf Papier abbrucken lebrte. 36m folgte Jac. Ch iftop Le Blon, der ums 3. 1 320 febr alucfliche Berluche mit dren Karben (S den vorber angeführten Account of Mr. Le Blon's Princ. in benPhilof. Transact.) lieferte (S. Journ, de Sav. v 3. 1712 Bond 72. S. 46 und Boubrackens Groote Schouwburg, Bo. 1. S. 341. die Idée gen. d'une Collect, compl. d'Est. S. 210 und das Diet. des Artift. des G. v. 5 Urt. Le Blond) Indessen hatte doch vor ihm, mit Ausgange des vorigen Jahrhunderts Taylor, oder wie ihn Bevermann (Levensheschryvingen Bd. 3. S. 32 ) nennt, Tailler und Det. Schent. eben so gluckliche Bersuche gemacht, und ihre Blatter follen bereits mehrere Karben gehabt haben. (S. den Attrégé histor, de l'origine et des progrès de la Grav. A. 19 u. f.) Bielleicht find aber die Blatter von Schenk mit einer einzigen, vorher illuminirten, Platte gemacht worden. Die Nachfolger Le Blons waren, Bart. Seuter, Joh. Ubmiral 21. Robert, 3. Gautier und Dagotti Bautier (welche die vierte, und mehs rere Platten, hinzusesten. S. die

angef.

angef. Lettre concern. le nouvel.

Die Runft, getuschte Bandriffe in Aupfer nachzughmen scheint, zu gleis der Beit, von verschiedenen , und auf verschiedene Urt erfunden zu fenn. Dag nicht, wie in den Meufelschen Miscell. gefagt wird, schon Subert Bolgins Blatter in diefer Manier gearbeitet habe, ift bereits vorher bemerkt worden. Unter den Deutschen machte zuerst 21 Ab. Schweickart aus Murnberg Unspruch darauf, der in der Raccolta di cento Pensieri div. di Ant. D. Gabbiani, fatto intagl. in rame da J. E. Hugford, Fir. 1762. f. 100 Bl einige Blatter der Art lieferte, und schon ums 3. 1745 die Erfindung gemacht has ben wollte ( &. Muers Journ Th. 2. G. 258.) 36m folgten , Pet. Flodding, P. Fr. Charpentier, so wie P. Barabe in Paris; 3 B Le Prince vervollkommte die Manier nur ums 3. 1770 und dadurch erbielt fie feinen Dahmen. Doch fcheint er anders, als jene zu Werke gegangen zu fenn; wenigstens bediente der Architect Pierre Barabe fich, ben feinen, im Beschmack des Getuschten gestochenen architectonischen Zeichnun= gen, noch eines Inftrumentes, mit welchem er die Puncte in die Platte brachte (S. Bibl. der sch. Wiffensch. D. 9. S. 303.) und le Prince scheint dieses, blos durch die von ihm erfun= dene Beiße, welche er, wahrschein. licher Weise, mit einer Urt von Pinfel auf die Platte auftrug, bewirkt ju haben. (S. M. Bibl, der fch. Bif. fensch. Bd. 10. G. 180.) Aber que gleich mit ihm lieferten die S. S. Dauthe, Gottlob und Bause zu Leipzig verschiedene Blatter in eben dieser Manier (S. N. Bibl. der sch. Wiffensch. Bb. 10. S. 333. Bb. 19. S. 336. Bd. 20. S. 335.) und der Unterschied scheint nur aus jener Beiße. aus welcher Le Prince ein Geheimniß machte, entstanden zu senn. Durch den Englander Paul Sandby, wurs de diese Manier vervollkommt, und erhielt den Nahmen, gewaschene Mas nier (Gravure en lavis oder Aqua tinta) Auch haben auffer ihm, 23. Green, F. Jutes , J. Barry , Urdy. Macduf, Rich. Cooper, J. Bells, R. Dobb, fo wie J. G. Preftel und Madam Catharina Preftel, und uns ter den Stalienern , Andr. Scacciati Blatter, in diefer Manier geliefert. Eine andre Urt, Zeichnungen in Rups fer zu bringen, erfand der 216t Ris chard be St. Doe, vermittelft gewife fer in die Platte eingedruckte Rorner; und noch eine andre Jof. de la Roffe (S. N. Bibl. der sch. Wiffensch. Bd. 10. S. 333 und Bd. 14. S. 347) - - Bu biefer Erfindung gebort die von Cornelius Ploos von Umftel. wodurch alle mit Kreiden, dinefischer Dusche und Karben gemachten Zeichs nungen, bis zur bochften Tauschung nachgeabmt werden. Sie ift ungefahr im 3. 1765 gemacht worden, und Machr. davon geben die: Berichten wegens een Preentwerk volgens de nieuwe uitvinding van de H. Corn. Ploos van Amstel, zo als dezelve van tyd tot tyd geplaats zyn in de vaterlandsche letteroefningen. Amst. 1768 u. f. 8. Die Nacht. von Runftlern und Runfts. Bb. 2. S. 46. Die Meuselschen Miscell. heft 17. S. 315. u. a. m. Und verschiedene neuere französische Runftler, als Janinet, Demarteau, Bonnet , u. a. m. haben Blatter in dieser Manier verfertigt. Uebrigens werden auch diese Blatter mit mehr als einer Platte gemacht; wenigstens ist dieses an den Arbeiten der lettern Runftler fichtbar. Db aber Ploos v. Amstel fich dazu auch mehr als Gis ner Platte bedient ist wohl noch nicht entschieden. -

Die Erfindung der Schwarzkunst fällt ungefähr in das J., 1643. S. den Urt. derselben.

Rup.

#### Rupferstich; Rupfer.

Diese Ramen giebt man ben 216s druten der Rupferplatten, diese mogen gestochen, geatt, ober in schwarzer Runft gearbeitet fenn. Sehr oft werden auch die von holg-Schnitten gemachten Abbrute mit Darunter begriffen. Gine Gammlung aller Gattungen von Rupfer ober holz abgedrufter Zeichnungen, wird eine Sammlung von Rupfern ober Rupferstichen ge-Die Rupfer ber altesten mannt. Meister sind durchaus mit dem Grabstichel gearbeitet, weil bas Alegen spater, als bas Stechen aufgekommen ift: aber unter ben neuern Rupferstichen find gang geftochene Blatter fehr felten. Man hat gefunden, bag bie historischen Stute, Landschaften, auch Portraite mit einigen Rebenfachen beffer ausfallen, wenn einige Theis le davon radirt und geatt, die anbern mit bem Grabstichel gears beitet werden. Gang geätte Rupfer find meistentheils Werte ber Mahler; große Blätter aber, bie durchaus geäßt find, haben noch die lette Hilfe des Grabstichels nothig, ohne welche die Stellen, wo das Duntele am ftartsten fenn foll, nicht fraftig genug werden. Im Gegentheil haben auch wieder Die Landschaften, wovon der größte Theil geatst ift, an den leichtes sten Stellen, wo eine sehr bunne Luft und leichtes Gewolf anzuzei. gen ift, ben Grabstichel nothig, weil das Aepwasser gar zu leicht die daselbst erforderlichen sehr zarten Striche zu farf machen wur-Also muß zu einem vollkom= menen Rupferstich bendes bas Stechen und das Radiren zusammenkommen. Man hat von einigen ber fürtrefflichsten Werke des berühmten Belink nicht ohne Grund angemerkt, baß fie durch ben GrabRichel zu schon geworden, und baß es besser gewesen ware, wenn einige Stellen burch die Radirnas bel flüchtiger und mit weniger einförmigen Strichen wären behanbelt worden.

Es ist eine so angenehme Sache, die Werke der größten Mabler in auten Rupferstichen mit so großer Gemächlichkeit zu betrachten, daß man fich nicht wundern barf, wenn man den Geschmaf an Kupferstis chen so allgemein ausgebreitet ans trifft. Aber man stößt auch hier, wie ben allen andern Liebhaberenen, bisweilen auf große Mißbräuche. Man findet in allen Ländern eine feltsame Urt Liebhaber, die Rupferstiche sammeln, wie etwa die Rinder bunte Steine, ober andre ihnen vollig unnute Dinge mit großem Eifer sammeln, blos um fich mit etwas zu beschäfftigen, und ohne den geringsten Vortheil das raus zu ziehen, als eine vollig gleichgultige Thatigfeit zu befriedigen. An Dertern, wo ein sols ches Sammlen Mode worden, fieht man ein wunderbares Beftreben unter ben Sammlern, wos burch jeder es andern zuvorthun will; und dieses Nacheifern wird nicht selten bis zu einer Art ber Raferen getrieben. Es giebt Sammler, die sich nur auf gewiffe Gattungen der Rupferstiche einschränken, die etwa die Sammlung von einer Schule, oder auch nur von einem Runffler vollständig zu haben wünschen, denen also ein fehlendes Blatt, wenn es an sich auch nicht ben geringsten Werth hätte, unruhige Nächte macht, und die es ben aufstokender Gelegenheit um einen Dreis anschaffen, der seinen wahren Werth hundertmal übersteiget. Man trifft auch nicht felten ben diefen Samm. lern noch andre Arten von Thors beiten an. Aber anstatt bergleis chen Migbrauche zu rugen, wollen wir lieber versuchen einige Borsschläge zu thun, wie noch neue Gattungen nüglicher Sammlunsgen von Rupferstichen zu machen waren.

Vor allen Dingen wünschte ich, daß einer von den geschicktesten Rupferftechern fich die Muhe gabe, ein Verzeichniß einer folchen Samlung zu geben, aus welcher man ben Anfang und Fortgang ber Runft nach den verschiedenen mertbaren Stufen, burch welche fie zur Bolltommenheit gestiegen ift, feben tonnte. Diefe Sammlung wurde eine Folge von Blattern ausmachen, barin jedes folgende in ber Behandlung etwas hatte, das den vorhergehenden noch fehlet, und wodurch die Kunst des Stechens, oder bes Aegens, um einen Schritt weiter gebracht worben. Eine folche Sammlung murde die mabre Geschichte der Kunst auf das deutlichste darstellen.

Man konnte auch Verzeichnisse folder Sammlungen machen, beren jebe vornehmlich einen Theil der Runft in feiner Bollfommenbeit barftellte. In die eine kamen nur folche hiftorische Stufe, die fich durch eine fürtreffliche Erfindung, ober solche, die sich durch eine vollkommene Unordnung außzeichneten; eine andre ware ben Rupferstichen gewidmet, wo die Austheilung des Lichts und Schattens vorzüglich glüflich angebracht worden. Für Portraite konnte eine Cammlung gemacht werden, barin jedes Blatt wegen ber Stellung etwas vorzügliches hätte.

Es läßt sich leicht begreifen, wie nütlich bergleichen Sammlungen dem Künftler und dem Liebhaber fenn würden. In die Sammlungen jeder Gattung dürften nicht eben immer dieselben Stüte kommen; denn oft hat man viel Tiete, bavon jebes tuchtig ware, eine gewiffe Lufe ber Sammlung ausjufullen. Alfo mußten die Berzeichniffe so eingerichtet werben, daß fur jeden befonderen Theil der Runft mehrere Stute als Benfpies le darin verzeichnet waren, bamit der Liebhaber wenigstens eines, oder ein Paar derfelben anschaffen fonnte. Go tonnten g. B. gur Ges fchichte ber Runft mehrere Sammlungen gemacht werben, bavon feine bieselben Blatter enthielte, die schon in einer andern sind. Allgemeine Sammlungen, die fich auf alle Zweige ber Kunst und auf alle Schulen erstrefen, find Unternehmungen, die man öffentlis chen Unftalten überlaffen muß, weil ber bazu nothige Aufwand bie Krafte ber reichsten Privatperfonen übersteiget.

Die Materie von ben 'verschiesbenen Absichten, die man ben Rupsfersammlungen haben kann, von der besten Art dieselben zu erreischen, von der Wahl der Stüke, von der Anordnung der Sammlung und vielen andern dahin gehörigen Dingen, verdiente eine vollstänstige Ausführung, und würde ein Werf von beträchtlichem Umfans

ge werben.

\* \*

Discours sur les prejugés de certains curieux, touchant la gravure, par Bern, Picard, ben beffen Impostures innocentes, ou recueil d'estampes d'après . . . Raphael, le Guide, Carlo Maratti, le Poufin, Rembrandt, etc. gravées à leur imitation, et selon le goût particulier de chacun d'eux, Amfterd. 1734. fol. 78 Bl. - De P utilité des estampes et de leur usage, handelt be Piles in dem 27ten Rap. der Idée du peintre parfait, Oeuv. T. 3. S. 493 u. f. - Bon bem Werth und ben Eigenheiten des Rup-J 5

ferstiches überhaupt, Richardson, in ben Two discourses and essays on the whole art of Criticism, Lond. 1719. 8. im aten Th. ber frangoff. fchen Ueberfetung feiner Theorie de la peinture, Amft. 1728. 8. S. 105 u. f. - Bon den Eigenheiten und Vorzügen der verschiedenen Urten von Rupferstichen handelt, ber in dem vorigen Urtifel angeführte Ellay on prints, im gten Rap. S. 47 u. f. Der aten Ausgabe - so wie eben berfelbe, Regeln zu sammeln, in dem sten Rap. G. 231 u. f. giebt welche Sr. J. C. Füglin in feinem Raisonnirenden Berzeichniffe der vornehmften Rupferftecher und ihrer Berfe, Bur. 1771. 8. benbehalten hat. - Idée générale d'une collection complete d'estampes avec une difsertation sur l'origine de la gravure, et sur les premiers livres d'images, à Leips. et Vien. 1771. 8. (beschreibt vorzüglich die Ginrich: tung der Dresdner Rupferstich Gamlung; vergl. mit der Recension derfelben in der Meuen Bibl. der fchonen Wiffensch ) - Erfte Grundla: ge zu einer ausgesuchten Sammlung neuer Rupferstiche, von C. L. Junfer, Bern. 1776. 8. - leber die unzuverläßige Nachahmung der Rupferstecheren, im 12ten St. des Meufelschen Museums, S. 499. — —

Ferner gehoren bieber : Moyen de devenir peintre en trois heures, et d'executer au pinceau les ouvrages des plus grands maitres fans avoir appris le dessein, Par. 1753. 16. Amft. 1766. 12. deutsch 1779. 2. und ben Chriftn. Fried. Prangens Schule der Mahleren, Salle 1782. 8. (handelt von dem Auftragen und Illuminiren der Rupferftiche auf Glas, wozu auch Pernetti in feinem Wörterbuche, S. 113. der Abhands lung d. Ueberf. eine Unweisung giebt ) - Manière d'illuminer l'estampe posée sur toile, Par. 1773. 12. Der Innhalt des Werkes ift im isten

Bbe. S. 378. der neuen Bib. der sch. Wissensch. zu sinden) — Die Kunst, Kupferstiche zu illuminiren, in England erfunden, Salzb. 1786.

8. — Unleitung Rupfer nach dem Leben zu illuminiren, und Zeichnungen zu vervielfältigen . . . Dist. 1788.

8. Augsb. 1792.

8. Aunst, Kupfer zu illuminiren und die Karben zu mischen, mit Mustern , Nürnb. 1788.

4. — Der Jluminist, oder practische Unterweisuna, von sich selbst schön illuminiren und mahlen zu lernen, Nürnb. 1789.

Ein Secret pour blanchir les estampes, von R. Secquet, findet sich ben seinem Catalogue des Estampes gravées d'apres Rubens, Par. 1745. 12.

Bu ben, bey bem Art. Negs Funft, angeführten Berzeichnissen von Kupserstich : Sammlungen kommen noch: Catal. des Volumes d'Estampes, dont les planches sont à la Bibl du Roi, Par. 1743. s. — Catal. universel et raisonné de toutes les estampes françoises, p. Mr. Denos. Par. 1770.8. —

In Bachern sind, wie gedacht, eigentliche Aupsetstiche zuerst in Italien, ums J. 1477 gebraucht word ben (S. den Art. Rupferstecher) Von französischen Büchern ist das erste, damit versehene die Peregrination de oultremeren Terre sainte, Lyon 1488. f. die aber nach deutschen Holzsichnitten gemacht sind. Von den, in Deutschland gedruckten Büchern soll das älteste dieser Art das Missale Herbipolense 1481. f. senn (S. die Idée gen. d'une Coll. compl. d'Estamp. S. 233.)

# Rürze.

(Redende Runfte.)

Dhne Zweifel ist die Kurze eine ber wichtigsten Bollkommenheiten

ber Nebe. Sie trägt viel Gebanfen in wenig Worten vor, und erreicht also den Zwek der Rede auf eine vollkommene Weise. Es hat allemal etwas reizendes und einigermaßen wunderbares für uns, wenn wir sehen, daß mit Wenigem Biel ausgerichtet wird; und denn ist die Kürze den Gedanten, was dem baaren Richthum das Gold ist, welches das Ausbehalten, Ueberzählen und Ausgeben erleichtert. Diesen Bortheil drüft Horaz sehr wol aus:

Percip ant ammi dociles teneant que fideles.

Man muß die Rurge der Gedanken von der Kurze des Aus ruts unteischeiden. Jene besteht in dem Dieichthum der Begriffe; diese fommt von einer flugen Sparfamkeit der Wörter und der Redens= arten her. Uls Cafar dem Brutus, den er unter seinen Mördern erblitt hatte, zurufte: auch du m. ... Sobie! mußte diefer eingige Gedanke erstaunlich viel Vorstellungen in dem Brutus erweken. Hier liegt die Kurze in dem Gedanken; denn wenn man auch diesen Gedanken in mehr Worten ausdrufte, und so weit, als moglich ist, ausdehnte: so wird er both immer noch sehr viel sagen. Eben diese Kurze der Gedanken treffen wir in der Unmerkung an, die benm Terenz jemand über eis nen Jüngling macht, dem seine Vergehungen vorgehalten werden: er wird vo by siles ift gewons nen \*). Der Ausdruf ist natur= lich, und gar nicht zusammenges prest; aber der Gedanke enthält die halbe Sittenlehre.

Es giebt auch eine Rurze, die blos von der Wendung ber Gedan-

fen herkommt. Von dieser Art ist folgendes aus der Rede für den Milo. Wirde man auch dies jes nicht erzählen, sondern pormablen; so wurde es dens not offenbar fevn, welcher von beyden der Nachsteller sey, und welcher von beyden n.chts Arges im Sinn: h ta te \*). Hier ift bas, was Cicero sagen woute, durch eine glütliche Wendung wunderbar abgefürzt. Er will sagen, daß durch die rich= tigite und einfachste Erzählung der Sache, die ohne Anmerkun= gen oder Austegungen mare, die Unschuld des einen und die Boss heit des andern sich offenbar zeis gen wurden. Um furg zu fenn, stellt er jene ein ache Erzählung als eine Mahleren vor, welche die Wahrheit geschehener Sachen burch keine falsche Auslegung ver= stellen fann.

Die Kurze liegt blos im Ausdruk, wenn weder die Begriffe reich an Inhalt, noch die Wendung der Gedanken vortheilhaft ist, sondern blos die wenigsten Worte zum Ausdruk gewählt wor-Von dieser Art ist der Ausdruk des Xenophons von dem Kluff Thelaoba, weicher zw.r nicht gron, a er ichon mar \*\*). Ein Erzähler, der die Kürze weniger als Xenophon liebte, würde vielleicht gesagt haben: dieser war zwar i. Unschung seiner Gros be nicht merkwürdig; aber an 3donbeit übertraf er andre Stoffe.

Da die Kurze, es sen in Gedans fen oder im Ausdruk, nur denn vor-

\*) Si haec non gesta audiretis, sed picta videretis: tamen appareret, uter esset insidiator: uter nihil cogitaret mali. Cicero pro Milone.

\*\*) suros de no pesyas ou kados de.

<sup>\*)</sup> Erubuit; falva res est. Terent. Adelph.

vortheilhaft wird, wenn sie mit hinlangucher Klarheit verbunden ist, so muß man sich dieser baben außerst besteissen. Horaz sagt viel in diesen wenigen Worten:

Paulum sepultae distat inertiae Celata Virtus \* ).

Aber diese Rurje nutet bem, ber einer Auslegung biefer Worte be-

darf, nichts.

Die Rurge in Gebanken erreicht nur ber, ber im Stande ift viel Mahrheiten auf einen allgemeis nen Sat, eine an Begriffen fehr reiche Vorstellung auf einen einzigen Begriff zu bringen, wie Saller, wenn er den gegenwärtigen Bustand des Menschen, in Vergleichung des kunfrigen, einen Rous penft no nennt. In benden Fal-Ien thun die Bilber, und bistveis ken auch die Metonymien sehr gro-Ken Dienst. Auch können viel Gebanken in einen zusamengebrangt werden, wenn man aus der Nenge der Vorstellungen nur eine außsucht, die natürlicher Weise auf die übrigen leitet; wie wenn Horaz von den fatalen Folgen der burgerlichen Kriege fagt:

Ferisque rurfus occupabitur folum \*\* ).

Dieser einzige Umstand, daß Italien wieder eine Wohnung wilder Thiere werden wird, schließt tausend andre Vorstellungen nothwendig in sich.

Will man durch eine glüfliche Wendung mit wenigem viel sagen, so muß man seinen Gegenstand von der Seite vorstellen, von welcher er am schnellesten

terschied zwischen dem, der wegen feiner Unthatigkeit im Grabe der Bergeffenheit liegt, und dem deffen Thaten nicht mehr bekant find.

\*\*) Epod, XVI.

übersehen werben kann. Um jes manden von der ganzlichen Bers heerung eines Landes einen recht lebhaften Begriff zu machen, kann sehr viel gesagt werden; aber von keiner Seite läßt sich alles ges schwinder übersehen, als von der, die Horaz durch diese Worte zeiget:

Et campos ubi Troja fuit.

Die Kürze, welche blos im Ausdruk liegt, scheinet am schweresten zu erreichen; denn die, welche von dem Reichthum, oder der vortheilhaften Wendung der Gedans ten herkommt, hangt von dem Genie ab, und erfodert keine Runft. Dieser Reichthum ist ererbt, der andre muß erst durch Sparfamteit erworben werden. Es gehört nicht wenig Kunst dazu, eine gegebene Anzahl der Begriffe durch die tleis neste Zahl der Wörter auszudrus ken, ohne andre Hülfsmittel, als die Weglassung des Ueberflußi= Hier ist alles Kunst. Wenn man sagen will: es sen unmöglich. den Charakter eines noch unmündigen Menschen zu kennen; weil er sich noch nicht entwikelt hat; weil die Blodigkeit dieses Alters ibn noch zurüfbält, nach eigenen Trieben zu handeln; weil er noch manches darum unterläßt, weil feine Vorgesetzten es verboten haben: so scheinet es bennahe unmoglich, alle diese Begriffe in weniger Morte gusammen zu fassen. Doch hat Terenz gerade dieses weit kurger ausgedrukt. "Wie willst du die Sinnegart erkennen, so lange Jugend, Furcht und der Hofmeis ster sie zurüfe halten?"

Qui scire posses aut ingenium noscere, Dum aetas, metus, magister,

prohibent \*)?

Diese

\*) Terent. And. Act. I.

Diese Kurte kann nicht wol anders, als durch ruhige Bearbeis tung eines weitläuftigern Entwurfs der Gedanken erreicht wer-Wenn man bas, was zur Sache dienet, zusammengetragen bat: so ist zu Erreichung der moglichsten Kurze nothwendig, daß jes der einzele Gedanke besonders bearbeitet, und auf die wenigsten Begriffe gebracht werde. Eicero batte in seinen Vorstellungen gegen die Austheilung der Aefer deutlich bewiesen, daß die Decemviri dadurch fich bes gangen Staats bemächtigten, und nach Gutdunken würden handeln können; hier= auf läßt er ben Rallus, der das Gefetz von der Austheilung vorgeschlagen hatte, erwiedern: sie fiven weit entfernt einen folchen Misbrauch ibies Unie. bens zu machen. Gegen biese Versicherung hatte der Redner eine drenfache Einwendung zu mas chen: 1) Es sen immer ungewiß, ob sie ihre Macht nicht migbraus chen werden, und 2) so gar wahr= scheinlich, daß es geschehen wurde; sollte es aber nicht geschehen, so wurde es doch 3) unschiflich fenn, die Wolfahrt und Ruhe des Staates als eine Wohlthat von ihnen zu empfangen, da doch ben= des, ohne sie, durch eine fluge Regierung könne erhalten werden. Diese dren Vorstellungen hat Cicero gewiß nicht ohne verweilendes Nachdenken in diese Kürze zusammengebracht. "Erstlich ist es ungewiß; zwentens fürchte ich doch, daß es geschehen möchte; und warum sollte ich endlich zuge= ben, daß wir unfre Wolfahrt mehr eurer Gütigkeit, als unsern eiges nen flugen Veranstaltungen, zu danken haben?" Der lateinische Ausdruk ist noch viel kürzer: Primum nescio: deinde timeo: postremo non committam, ut vestro

beneficio potius, quam nostro confilio salvi esse possimus \*).

Eine folche Rurge ift fürnehm= lich da nothwendig, wo man mehrere Vorstellungen, welche zugleich würken sollen, zu thun hat; denn je näher man sie zusammendräns get, besto gewisser thun sie ihre Würkung. Sie kommt entweder von der Sprache selbst, ober von dem Verstande des Redenden her. Eine Sprache verträgt sie mehr, als eine andre. Im Lateinischen und Griechischen verstattet der häufige Gebrauch der Varticipien mehr Kurje, als die meisten neus ern Sprachen haben. Da die Sprachen, so lange sie lebend bleis ben, sich immer verändern, so sollte man die glüflichen Neuerungen der besten Schriftsteller, die der Kurze gunstig sind, forgfältig bemerken, um sie allmählig in der Sprache gangbar zu machen. Das meiste ift in diesem Stut von ben Dichtern zu erwarten, weil sie am öftersten in ber Nothwendigs feit find, der Sprache neue Wenbungen zu geben. Diefer Rugen der Dichtkunst ist allein schon wich= tig genug, daß man das außerste ju ihrer Beforberung anwenden Es liegt hinlanglich am sollte. Tage, daß die deutsche Sprache burch die Neuerungen der Dichter zur Kürze tüchtiger worden ist, als sie vorher war. Doch will biefes nicht fagen, baß jeder poetische Ausbruf feiner Rurge halber, sogleich in die gemeine Rede foll aufgenommen werden.

Aber auch ben der türzesten Sprache kommt noch sehr viel auf den Berstand des Redners an. Wer nicht gewohnt ist, überall die hochste Bollkommenheit zu suchen, die nur der Berstand sieht, trifft nicht immer die größte Kurze. Sie ist also den Schriftstellern vor-

\*) Or. I. de Lege Agrarie.

züglich eigen, die ein zu höhern Wiffenschaften aufgelegtes Genie mit Geschmak verbinden. Darum überteift Haller, in gebundener und ungebundener Rede, jeden

anbern Deutschen. Schon in bieser Absicht allein ist sein Mong
ein hochst schätzbares Wert, und
kann zum Muster des kurzen Ausbruts dienen.

P.

La. (Musik.)

Dit bieser Splbe wird nach der Aretinischen Solmisation der letzte oder sechste Ton des Hexachords bezeichnet; folglich ist La immer die natürliche, oder diatonische Sexte des angenommenen Grundtones. Nimmt man I für den Grundton an, so bezeichnet La den Ton A; ist G der Grundton, so wird der Ton E mit La bezeichnet \*).

# Laburinth.

(Bartenfunst)

Mit diesem Borte, das von äggsptischer Herkunft zu seyn scheinet, bezeichnet man gegenwärtig in Lustgärten einen Platz, in welchem vielerlen Gänge so seltsam durch einander laufen, daß man sich schwerlich aus denselben heraussinden kann. Bor ein paar hundert Jahren waren die Labyrinthe in Lustgärten gemein; ist aber sind sie ziemlich in Berachtung gestommen.

Der Name kommt von einem uralten ägyptischen Gebäude her, das so sehr weitläuftig und mit so mannichkaltigen Gängen und Zimmern angelegt war, daß man sich nicht wieder heraussinden konnte,

wenn man sich einmal barin zu weit vertieft hatte. Der Labnrinth in Creta, der durch den Theseus so berühmt worden, wird von den Alten auch für ein Gebäude ausgegeben, das Dadalus nach bem Muster des Aeanvtischen soll aufgeführt haben. Es ift aber mahr= scheinlicher, daß es ein: sehr weit= läuftige Berghole gewesen, wie die Baumannshole in Deutschland Bare s ein so mass ves Gebaude gewesen, wie Plinius vorgiebt, so läßt sich nicht begreifen, warum zu den Zeiten des Diodorus aus Sicilien keine Svur defselben mehr übrig gewesen. Also gehört die Erzählung der Griechen von dem von ihrem ersten Baumeister aufgeführten Labyrinth in Creta unter die Mahrchen, dergleichen sie sehr viele ausgebreitet haben, um ihrer Nation die Ehre der Erfindung aller Kunste zus zuschreiben \*).

# Licherlich. (Schone Runfte.)

Die Dinge, worüber wir lachen, haben allemal nach unserm Urtheil etwas ungereimtes, ober etwas unmögliches; und der seltsame Zusstand des Gemüths, der das Lachen verursachet, entsteht aus der Unsgewißheit unsers Urtheils, nach wels

<sup>\*)</sup> S. Solmisation.

<sup>\*)</sup> O. Runfte.

welchem zwen widersprechende Dinge gleich wahr scheinen. In dem Augenblike, da wir urtheilen wollen, ein Ding sen so, empfin= den wir das Gegentheil bavon; indem wir das Urtheil bilden, wird es auch wieder zerstört. Man lacht benm Küßeln über die Ungewißheit, ob man Schmerzen oder Wollust empfinde; ben seltsamen Taschenspielerkunsten, weil man nicht weiß, ob das, was man sieht, würklich oder eingebildet ist. Wenn ein Narr flug, ein jun= ger Mensch alt, ein furchtsamer Hase beherzt thut; oder wenn eis ner etwas sucht, das er in der hand hat: so fuhlen wir uns jum Lachen geneigt, weil wir Dinge benfammen zu sehen glauben, die unmöglich zugleich fenn tonnen. So lächelt jeder Unfanger der Geometrie, wenn er den Beweis des euklidischen Sapes von dem vermeinten Winkel, den die Tangen= te bes Cirfels mit bem Bogen macht, gelesen hat; sein Auge sieht einen Winkel, und fein Verstand fagt ihm, daß feiner da fen. Nichts ist wunderbarer und überraschen= der, als daß man zwen einander gerade entgegengesette Handlungen zugleich thun, daß man zugleich ja und nein sagen soll. Dieses scheint man doch in den erwähnten Fällen zu thun, und da= her kommt das Belustigende in der Sache, wenn sie blos als ein Ges genstand der Neugierde betrachtet wird. Warum lacht bisweilen ein junges unschuldiges Mädchen, wenn es seine Einwilligung in eis ne Sache geben soll, die es lebhaft verlanget? Eben beswegen, weil die Schamhaftigkeit nein, und die Liebe ja sagt. Wie soll bendes zugleich statt haben können?

Das lachen hat seinen Grund blos in der Borstellungsfraft, in sofern sie die Beschaffenheit der Sachen als einen Gegenstand der Neugierde beurtheilet; so bald das Herz Untheil daran nimmt, hort das Lachen auf. Ich habe ben der unvermutbeten Erscheinung einer innigst geliebten Person, die man hundert Meilen entfernt glaubte, ein lautes Lachen gehört, das bald den Thränen der gärtlichsten Freude Platz machte. In dem ersten Augenblik der Erscheinung würkte blos die Vorstellungsfraft, die das Seltsame und Unmögliche der Sa= che fühlte, daß eine Person abwes fend und boch gegenwärtig fenn follte. Sobald die würkliche Gegenwart entschieden, und das Ungewisse verschwunden war, über= ließ man sich den Empfindungen bes Herzens. Also dauert das La= chen nur, so lange die Ungewißs heit dauert, und so lange die Sa= che rathselhaft ist. Darum belu= stiget sich kein Menschmehr an den seltsamsten Taschenspielerkunften, so bald er weiß, wie es damit zu= geht; barum lachen einige Menschen über Dinge, woben andre völlig gleichgültig bleiben; die Lacher haben nicht Scharffinn ober Aufmerksamkeit genug, das Rathsel aufzulösen, oder die Ungewiß= heit zu heben. Deswegen wird schon eine fünstlichere Verwiklung der Sachen erfodert scharffinnige, als einfältigere Menschen lachen zu machen.

Es scheinet, daß die verschiedes nen Urten des kächerlichen sich auf zwen Hauptgattungen bringen lassen, die den zwen Hauptgattungen des Wahren entgegengesett

find.

Die erste Gattung entsteht aus Bereinigung solcher Dinge, die nach unsern Begriffen unmöglich zugleich sehn können, weil eines das andere aufhebt. Die zwente aus Bereinigung der Dinge, für welche kein Grund anzugeben, des

ren Zusammenhang unbegreislich und abentheuerlich ist. Wir wolsten der ersten Sattung den Namen des ungereimten, der andern des abentheuerlichen Lächerlichen geben. Jede faßt mehrere des sondere Arten in sich; aber es würde zu weitläuftig senn, alle aus einanderzu sehen. Folgendes kann zur Probe hinlänglich seyn.

Das ungereimte Lächerliche ent. stehet auf verschiedene Weise: zuerst aus dem Widersprechenden. Wenn ein Gef flug, ein Furchtsamer beherzt, eine häßliche Alte schon und jung, ein Unwissender gelehrt thut, und dergleichen: fo fallen sie völlig ins kacherliche. Benspiele davon sind überall im Ueberfluß anzutreffen. Man macht also die Menschen lächerlich, des ren Reden und Handlungen so vorgestellt werden, daß dieses Wideriprechende darin auffällt. oft macht man und in der Comodie lachen, wenn man Leute gerade das Gegentheil von dem thun läßt, was fie fich zu thun einbilden; oder wenn ihnen das Gegentheil von dem begegnet, was sie erwarten; wenn wir nur nicht uns im Ernst für fie intereffiren. L'oltaire halt ohne Grund dieses für bas einzige Lächerliche, das ein lautes Lachen erwete \*). Es fallt aber meistentheils ins Niedrige. Wenn Personen von Geschmaf über der= gleichen Ungereimtheiten lachen

s'éléve presque jamais des éclats de rire universels qu'à l'occafion d'une méprise. — Il y a bien d'autres genres de comique — mais je n'ai jamais vu ce qui s'apelle rire de tout son cœur — que dans ces cas approchans de ceux, dont je viens de parler. Sin ber Borrebe 3um Ensant prodigue.

follen, so mussen sie boch etwas feines haben, der Widerspruch muß nicht sogleich in die Augen fallen, es muß einiger Scharsunn dazu gehören ihn zu fühlen, oder das Ungereimte muß seltsam und außerordentlich seyn.

Hernach wird auch das blos Unwahre, oderUnvollsommene, wenn er dis zur Ungereimtheit steigt, lächerlich, wie man an vielen übertriebenen Carricaturen sieht. Und benn besommt es noch einen stärfern Reiz, wenn es unter dem Schein des Ernstes noch mit Nachbruf ausgezeichnet wird. So ist die ungeheure Prahleren des Miles gloriotus benm Piautus lächerlich, wenn er sagt:

Postridie natus sum ego—quam Jupiter ex Ope natus erat.

Und wird es noch mehr, wenn fein Knecht mit ernsthafter Mine hinzuthut:

Si hic pridie natus foret quam ille, hic haberet regnum in cœlo \*).

Drittens wird dieses Lächerliche auch durch ungereimte Unwenbung, oder Deutung an fich richtiger Gebanken ober Worte bervorgebracht. Dadurch wird ents weder der, beffen Worten man ei= nen ungereimten Sinn andichtet, oder der, welcher sie auf eine un= gereimte Weise versteht, lächers Als Antiochus, den Hanis bal gegen bie Romer aufwiegelte, diesem Feldherrn sein heer zeigte, welches ungemein prächtig u. reich gerüstet, sonst aber vermuthlich schlecht war, und ihn hernach frags te, ob er nicht glaubte, daß dies ses für die Romer hinlanglich was re, antwortete ber schlaue Carthas ginenser: die Romer senen ihm zwar als ein sehr habsüchtiges Volk

<sup>\*)</sup> Mil, Glor. Act. IV. 1, 2.

bekannt, boch glaube et, baf fie fich bamit begnügen werden. Dier bichtete hannibal den Worten des Königs einen völlig ungereimten Go find in dem Geigis Sinn an. gen des Moliere lächerliche Mißdeutungen, da Harpagon von seis nem Schakfaitchen Dinge fagt, bie ein andrer auf ein Madchen beutet. Dieses Lacherliche steigt aufs hochste, wenn die Digbeutungen ernstlichen Streit zwischen den Personen verursachen, die eis. nander ihre Worte so ungereimt auslegen.

Niertens entstehet das ungereimte kächerliche auch aus Vergleichungen der Dinge, die in feis ne Vergleichung kommen können; wenn große Dinge mit fleinen, oder fleine mit großen verglichen. merben: wie wenn dan on in: bem befannten Sinngebicht ben Verfall großer u. machtiger Staaten mit seinem gereiffenen Wam= mes vergleicht. Die meiften Parodien gehören zu dieser Art des Lächerlichen. Auch bas Raive, das ins kächerliche fällt, gehört tu diefer Urt \*).

Vielleicht giebt es mehr Urten des ungereimten Lächerlichen, 🔐

Das abentheuerliche Lächerliche macht bie zwente Hauptgattung aus. Es befommt feine Kraft von einer hochsteltsamen Verbindung der Dinge, bavon kein Grund anjugeben ift. Dieses ift bie Gattung, beren Hora; im Anfang feis nes Schreibens über die poetische Runft erwähnet:

Humano capiti cervicem pictor equinam

Jungere si velit et varias induecere plumas, Undique collaris membris, et

turpiter atrum \*) S. Maiv.

Dritter Theil.

Definat in piscem mulier formofa superne;

Spectatum admissi rifum teneatic Amici?

Dieher gehören erstlich die feltsa= men Abentheuer; wovon fein Minsch den Zusammenhang eine fieht, bergleichen in den Ritrer=: büchern und in den comischen Rop manen vorfammen, possirliche Borwiflungen und Borfalle, dergleichen man im einigen Comodien fieht. Hernach das Ab ntheuerliche und Pogizliche in Einfällen, Reden und Handlungen solcher Menschen, die mahre Originale! find, welche ganz außer die Orda: nung der Matur treten, die immer so benken und handeln : wie sonst fein Mensch thun wurde. Ferner das Geltsame und Abentheuerliss che in Wergleichung folder Dinge, zwischen denen nur eine wilde und ausschweifende Phantasie Uehnlichkeiten entbeket, die keinem ordentlich denkenden Menschen eingefallen maren. Bon biefer Alrt des Lächerlichen findet man eine fehr reiche Aernote in Bu tlers Sudiffer . Richt nur seine Hele den find vokirliche und abentheus erliche Narren, sondern die beståndigen Unspielungen der alberns sten Handlungen dieser niedrigen Originale auf sehr ernsthafte Begebenheiten und Unternehmungen derfelben Zeit, machen dieses Gedicht ungemein ergößend.

Dieses sen von der Beschaffenheit der lächerlichen Gegenstände gefagt. In

Auch bas lachen selbst ift von verschiedener Art: rein und blos belustigend; oder mit andern Empfindungen vermischt, nach Beschaffenheit ber Veranlassung ba-Wenn wir das lächerliche in zufälligen Dingen entbeken, so thut es eine ganz andere Bur-R

fung,

fung, als wenn wir es an Perfonen mahrnehmen, deren Einfalt ober Narrheit ber Grund ba-bon ift. Im erften Fall ift es rein und blos beluftigend, wie ben felts samen pofirlichen Begebenheiten. Entsteht es aber aus Einfalt, so mischt sich schon ein kleiner Hang jum Spotten in baffelbe; wir feben gerne, daß andre fich weniger scharffinnig zeigen, als wir find. Hat es aber Narrheit zum Grunst be, ober fallt es auf Perfonen , benen wir nicht gewogen find, ober die wir gar haffen, so mischt sich! Spott ober hohn barein. Schon die Freude, Versonen, denen wir nichts gutes gonnen, gedemuthigt zu feben, ist hinlanglich uns las chen gu machen unt dur irrin-

Dieraus entsteht die verschiedes ne Anwendung des Lächerlichen in den schönen Kunften. Es dienet entweder zur Belustigung, oder zur Warnung, oder zur Züchtis

gung.

Bon bem Werth und bem Rang ber Merke, die blos zur Bekustigung dienen, ist anderswo gesprochen worden \*). Dier ist blos ber Stoff zu diesen Werken und bessen Behandlung in Betrachtung zu ziehen. Das reine Lachen entsteht aus dem Ungereimten, das keine Narrheit zum Grund hat, die wir verspotten können. Hieher gehören die Arten des abentheuerlichen kächerlichen, wovon so eben gesprochen worden.

Alle Hauptzweige ber sichonen Kunste tonnen bieses Lächerliche brauchen: die Dichtkunst auf manscherlen Weise, vorzüglich in scherzshäften Erzählungen und in der Comobie; die Tanzkunst und Musik in comischen Balleten; die zeichnensben Kunste auf mancherlen Urt, am vorzüglichsten aber in histo-

rifch = comischen Stufen.

Soll aber diese Urt des lächers lichen auf eine den schönen Kün= sten anständige Urt gebraucht werben, so muß es nicht in das Alb. geschmakte, oder grobe Niedrige fallen, sondern mit feinem Geschmat durchwürzt senn. Es wird abgeschmaft und albern, so bald es den Schein der Würflichkeit, oder die Wahrscheinlichkeit verlies ret. Mur der nie denkende Wobel läßt sich verblenden, daß er grob erdachtellngereimtheiten für würflich halt; und lacht, wenn in schlechten Possenspielen ein Mensch über einen andern wegstolpert, den er gar wol gesehen hat; oder wenn er sich blind und taub stellt, wo jedermann sieht, daß er es nicht ist; ober wenn jemand etwas naives fagt, oder thut, woben jedermann merkt, baf es blos possens hafte Verstellung ift. Unfere beutsche Schaubühne hat zwar glut: lich angefangen, sich von solchen Possen, wovon selbst Moliere nicht rein ift, zu reinigen; aber die comischen Opern führen es nicht selten wieder ein. Um es zu vermei= den, muß der Runftler fich por dem Uebertriebenen und Unwahrscheinlichen hüten. Der Carricas turmahler muß dem Menschen bie menschliche Physionomie lassen, und sie auf eine geschifte und wahrscheinliche Weise mit der Physionomie eines Schaafs, ober einer Nachteule verbinden, daß nicht alberne Ropfe, sondern verstans digeMenschen die Sache für würks lich halten. Setzet man einen würklichen Rabenkopf auf einen menschlichen Körper, so ist die Sa= che blos unfinnig, und nicht mehr lustia.

Will ber Dichter ober Mahler uns mit Schilberung folcher Menschen belustigen, beren Charafter und Sitten einen lächerlichen Gegensag mit den unsrigen machen, fo muß er uns nicht völlig alberne und abgeschmakte Menschen zeigen: diese verachten wir auf ben ersten Blik; auch keine, an deren Würklichkeit wir aleich zweifeln: benn diese ziehen unfre Aufmerksamfeit nicht an sich.

Niemand bilde fich ein, daß zu dieser Art des Lächerlichen blos eine abentheuerliche Phantasie gehöre; ohne feinen Wit u. großen Scharffin wird keiner darin glüklich senn. Es ist eben so schwer, einen Ro= man, wie ber Gil. Blas ift, zu schreiben, als ein helbengedicht zu machen; und die Geschichte der Runst selbst beweist, wie wenig Zeichner find, die in Carricaturen das Geistreiche eines da Vinci oder eines Hogarthe zu erreichen vermocht haben. Würkliche, nicht erdichtete Aehnlichkeit und Contraft zwischen Dingen, wo wir sie nicht würden gesehen haben, sehen nur Menschen, die scharf sinniger sind als wir, und dadurch sepen sie und in den zweifelhaften Zustand, und in die Art der Verwundrung, die jum Lachen nothwendig ist. Die Kunst zu scherzen ist so selten, als irgend ein andes res Talent, das die Natur nur wenigen giebt.

Wichtiger ist die Unwendung des Lächerlichen zur Warnung und Besserung der Menschen. Empfindung von Ehre hat, dem ist nichts fürchterlicher, als die Gefahr verachtet ober gar verspots tet ju werben, und es ift faum eine Leidenschaft, mit der so viel ausgerichtet werden kann, als mit dieser. Mancher ließe sich eher sein Vermögen, ober gar das Leben rauben, als daß er lächerlich fenn wollte. hier ist also für den Kunstler Ruhm zu erwerben; er fann die Menschen von ieder Thorheit, von jedem Vorurtheil, von jeder bosen Gewohnheit heilen, und jede schädliche Leidenschaft im Zaum halten, wenn er nur die Furcht lächerlich zu werden zu rechter Zeit in ihnen rege macht. Das Lächerliche der ersten Gattung schifet sich vorzüglich zu diesem Gebrauch; es darf nur aufMenschen, die man lächerlich machen will, angewendet werden. Die comische Schaubühne kann hiezu die beste Gelegenheit geben; benn alle andre Arten rühren weniger, weil ihnen das Schauspiel fehlt, wodurch jeder Eindruf lebhafter wird \*). Auf die spottende Comodie kann man anwenden, was Aristoteles vom Trauerspiel sagt: sie reiniget durch Narrheit von der Narrheit. Indem fie ben Thoren und Marren dem öffentlichen Gelächter blos stellt, erwett sie die Furcht, lächerlich zu werden. Rouffeau spricht ihr diesen Rugen ab; aber er hat hier die Sache in eis nem etwas falschen Lichte gesehen. Es giebt allerdings Rarren, die nie empfinden, daß sie lächerlich find; diese kann man nicht bestern. Aber wie mancher Mensch findet sich nicht, der blos anderer Marrheit nachahmet? Wir können Thorheiten und ungereimte Vorurtheis le an uns haben, die nicht in uns ferm eigenen Geist erzeuget, nicht aus unfrer verkehrten Urt zu sehen entstanden sind; wir haben sie eingeführt gefunden, und es ist uns nur nicht eingefallen, sie an dem Probirstein ber Vernunft zu pru-Kommt ein Klügerer, ber uns bas Lächerliche bavon aufbett, so erfennen wir es, und reinigen uns davon. Mancher Mensch würde sich aus Mangel der Ueberlegung, aus Leichtsinn, Thorheis ten und Vorurtheilen überlassen; fommt man ihm aber mit dem La= cherlichen zuvor, so verwahrt er fich bagegen. Wie mancher verffan=

\*) S. Schauspiel.

ständige Gelehrte wurde nicht ein Pebant senn, wenn nicht die Pedanteren ware lächerlich gemacht worden? Rousseau hat nicht bedacht, daß die Narrheit nicht bloß Marren eigen ift, sondern auch Verständige ansteft; so wie das kaster nicht blos den verwors fenen Menschen, in deren Bergen es entspringt, eigen ift, sondern auch gute Menschen übereilen fan. Einen gebohrnen Marren von vertehrtem Sinne kann man frenlich nicht heilen; aber verständige Menschen find von Thorheiten und Vorurtheilen, die sie durch Unstefung gewonnen haben, zu befrenen, oder vor ber fünftigen Unftekung zu verwahren. Sollte dieses nicht weit leichter und natürlicher senn, als daß sie davon angestett werben? Oft kommen Narrheiten eis nes ganzen Volks von einem einzigen verwirrten Ropfe; warum follten sie nicht auch durch einen flugen Ropf vertrieben werden fonnen? Hievon aber habe ich anderswo ausführlicher gesprochen \*).

Wo man die Besserung zur Abssicht hat, muß die Narrheit selbst, nicht die Person des Narren, den man bessern will, lächerlich gemacht werden. Man muß sich sogar in Acht nehmen, daß er sich nicht gleich personlich getrossen glaube; er muß erst brav mitlachen, und erst am Ende muß man

ihm fagen:

- Quid rides? mutato nomine de te

Fabula narratur.

Ueberhaupt aber muß man, um Menschen von Thorheiten ju heis

\*) S. Reflexions philosophiques fur l'utilité de la poesse dramatique, in den Memoires der Preußischen Academie der Wissenschaften für das Jahr 1760. S. 337. u. sf.

len; over bavor zu warnen, nie gan; verworfene und grobe Rarren auf die Bühne bringen. Sie find unheilbar und gehören ins Tollhaus; für andre sind sie unschädlich, weil sie nicht ansteken. Rein Mensch, der noch einigen Verstand hat, glaubt sich in dem Kalle zu finden, außerst lächerlich zu senn, oder zu werden. Er macht also keine Univendung auf sich, wenn ihm gar zu grobe Narrheis ten vorgehalten werden. muß da eben so behutsam verfahren, wie ben den Drohungen mit den Strafen der Vergehungen. Einen Menschen, ber noch Empfindung von Ehre hat, kann man nicht durch Galgen und Rad schres ten, sie liegen außer seinem Freis; und so ist auch das Tollhaus keine Warnung, die man verständigen Menschen geben könnte. Wer in Molieres Tartuffe, oder harpagon sich selbst erkennt, wird da= durch nicht gebessert; denn er hat alle Scham bereits verloren: ein feinerer Tartuffe und Harpagon aber wendet dieses grobe Lächer. liche nicht auf sich an.

Darum soll der comische Diche ter, ber die Menschen von Thorheiten befregen, oder sie davor warnen will, sowol in ber Wahl des Lächerlichen, als in der Schils derung desselben vorsichtig senn. Er foll und nicht grobe Narrheis ten, die wir felbst auch hinlanglich bemerken, sondern unfre eis gene Thorheiten, die wir aus Unachtsamfeit, ober aus Mangel bes Scharffinns nicht bemerkt haben, lebhaft fühlen lassen, um uns das von zu beilen. Entdefet er auß gebreitete Thorheiten, die wir übersehen könnten, die wir noch nicht haben, aber vielleicht annehmen würden, so warne er uns ben Zeiten davor; vor groben Marr.

beiten

heiten halten wir und burch und felbst schon genug verwahret.

hier ift leicht zu feben, daß nur die scharffinnigsten Köpfe, die viel weiter als andre, auch nicht unverständige Menschen, seben, zu biesem Wert aufgelegt find. Wer nicht über alle andre Menschen wegfieht, muß fich baran nicht Daber fommt es, daß magen. comische Dichter dieser Art so sehr felten find. Wo es auf bloge Belustigung ankommt, wovbn vorber gesprochen worden, da hat es so viel nicht auf sich; eine gute comische Laune ist dazu hinlanglich, wiewol auch diese schon eine ziems lich seltene Gabe ist. Aber hier muß noch allgemeine, überwiegende Beurtheilung der Menschen und Sitten dazu kommen. Wir erinnern dieses, um junge comische Dichter zu warnen, daß fie fich nicht zu früh in dieses Feld wagen; fie mogen erst versuchen uns zu belustigen; aber ehe sie uns vom kacherlichen zu heilen versuchen, mussen sie sehr gewiß senn, nicht daß fie gemeine Narren, sonbern auch klügere Menschen, übersehen. Da= zu gehört eine ungemeine Kenntniß der Menschen und ber Welt, von den tiefsten Einsichten der Philosophie unterstüßet. Die aber diese Kenntniff und Einsicht durch langes Beobachten und scharfes Nachdenken erlangt haben, befißen denn selten noch die comische Laune, den Gebrauch davon zu mas chen.

Dieser Schwierigkeit ist es noch mehr zuzuschreiben, als dem Mangel an Thorheiten, wie einige glauben, daß die deutsche Schaubühne noch so wenig Gutes in dieser Art aufzuweisen hat. Es ist wahr, daß Deutschland blos zur Belustigung weniger comische Originale hat, als andre Länder, wo man freyer lebt und sich weniger nach

andern umsieht, um es so zu mas chen wie sie. Der Deutsche scheuet sich ungeschikt zu scheinen, und hat nicht Muth genug sich gang feinem Gutdunken zu überlaffen; darum ist er weniger Original, als mancher andrer. Aber an Vorurtheis len und Thorheiten fehlet es ihm wahrlich nicht. Non deest materia, fed artifex. Es fehlet uns an Geistern, die von einer gewiffen Höhe auf uns herabsehen, und dann Lust und kaune genug hätten, sich mit uns abzugeben, und uns das lächerliche, das sie entdekt has ben, vorzuzeichnen. Wieland steht hoch genug, um seine Nation zu übersehen, und auch an Laune fehlet es ihm nicht. Alber er halt ben Spiegel so hoch, daß nur die, die das schärfste Gesicht haben, beutlich barin seben; man muß schon über die gemeinen Thorheis ten weit weg senn, um sich von ibm von verstetteren beilen zu lasfen. Leffing scheinet einen stärkern hang zur tragischen Muse zu has ben; und fein Lachen zieht meiftentheils ins Bittere. Lifcow wurde der comischen Bühne in dieser Art große Dienste geleistet haben, wenn er fich dieses vorgenommen hätte.

Die Behandlung dieser Gattung scheinet einer ber schweresten Theile der Kunst zu senn. Die größte Corgfalt muß auf die Wahrscheins lichkeit gewendet werden; denn der Zwek wird nothwendig verfehlt, so bald ber Zuhorer glaubt, daß es solche Marren, wie man ihm vorstellt, nicht gebe. Zugleich aber muß bas Ungereimte barin völlig hervorstechen. Es ware vielleicht nicht unmöglich, die verschiedenen Arten, hieben zu ver. fahren, aus einander zu setzen-Im Grunde muffen fie mit den verschiedenen Arten den Frrthum zu widerlegen übereinkommen: die

R 3 Thor-

Thorheit ift ein Jrrthum, bessen Widerspruch an den Tag zu bringen ist. Wollte sich hier jemand die Mühe nehmen, die Aristoteles genommen, da er seinen Elenchus geschrieben hat: so würden wir alle mögliche Arten, das Lächerliche völlig einleuchtend zu machen, ertennen können. Vielleicht ist es nicht ganz ohne Nußen, nur ein Vaar Benspiele davon anzusühren.

Eine Art zu widerlegen ist die, da man den falschen Saß als wahr annimmt, und durch daraus gezogene wichtige Folgen, davon die lette offendar ungereimmt ist, die Falschheit desselben zeiget. Gerade so fann man bisweilen versfahren, um die Thorheit in ein lächerliches Licht zu setzen. So würde das befannte Gespräch zwischen dem Phyrrhus und Cineas eine schöne Scene in einer Comödie ausmachen. Dieser wollte dem Phyrrhus seine Thorheit die Nömer zu bekriegen, fühlen machen.

Cineas. Die Römer sollen ein sehr kriegerisches Volk seyn;
— doch wir werden sie bessegen. Aber zu was soll uns denn der Sieg helsen; den die Götter uns verleihen werden?

Phrr. Das versteht sich von selbst. Haben wir uns eine mal die Romer unterworfen, so wird uns in ganz Italien niemand mehr wisdersiehen, weder Grieche noch Barbar. Also werden wir Meister von ganz Italien seyn.

Cin. Gut, und wenn wir nun gang Italien werden erobert haben, was werden wir benn thun?

Pyrr. Siehst du nicht, daß wir aledenn auch Sicilien haben Fonnen? Was follt uns nun hindern, diese glufliche und volfreiche Insel zu erobern.

Cin. Das läßt sich wol bören. Es ist so ist alles da in Unsordnung, nachdem Ugathoffles todt ist. — Dieses soll als so denn das End' unsver Ersoberung seyn?

Unrr. Du überleaft die Sachen nicht, Cineas. Diek alles soll nur ein Vorspiel größe. rer Unternehmungen seyn. Wer sollte, wenn er einmal Italien und Sicilien bat, nicht nach dem so nabe lie. genden Ufrika und Carthago Lust bekommen? — Last du nicht gesehen, daß Ugathof. les, derdoch mit so wenig Schiffen, und nur wie ver, Robiner Weise aus Sicilien dahin geseegelt war, sich bev. nabe davon Meister gemacht bat! Wer wird denn une, da wir eine so große Macht has ben, Widerstand thun?

Cin. Rein Mensch. Denn können wir auch wieder zurüfekehren, M. Godonien wieder
einnehmen, und über alle
Griechen herrschen. Das ist
sicher. Aber was werden
wir denn zulent nach allen
diesen Siegen und Broberungen thun?

Phrr. (låchelnb.) Mein guter Cineas! denn wollen wir recht ruhig leben; täglich Gastereyen und Lustbarkeiten anstellen, und recht lustig seyn.

Cin. Mas hindert uns denn dieses gleich ist zu thun? Warum sollen wir mit so viel Arbeit, mit so viel Gefahr, mit so viel Blutvergieken etwas in der zerne suchen, was schon ist in uns rer Gewaltist, da wir würklich alles besitzen, was zu jenem lustigen Leben nothig in?

Auf eine abnliche Weise kann man auch andere Urten der Widerles gung anwenden, das Lächerliche herauszubringen; wovon die Inbuftion, oder Anführung ahns licher Falle teine ber geringsten ift. Man könnte eine Art von Topik geben, die alle Mittel enthielte, das kächerliche in helles kicht zu setzen; boch müßte allemal der Scharffinn und die comische Laune benm Gebrauch derselben voraus gesetzt werden. Denn ohne Genie lernt man die Kunst zu spotten so wenia als andre Künste. Cicero wünschte ein Snstem dieser Kunst au haben, ob er gleich wol fah, daß die Natur das Beste daben 

Wiewol die Comodie die vors züalichste Gelegenheit hat, dieses Lächerliche anzuwenden, so kann es in allen andern Arten auch aut gebraucht werden: in allen Dich= tungsarten; im Gespräch, welche Art Lucian vorzüglich geliebt; im Daß es auch in Sinngedicht. den zeichnenden Kunsten angehe, fann man am deutlichsten aus Hogarths Werken, besonders aus feinen Zeichnungen zum Hudibras sehen. Dem Redner kann es hochst vortheilhaft senn; wenn er seine Gegner lächerlich zu machen weiß, so hat er seine Sache meist gewonnen: benn man ist geneigt sich auf die Seite des Lachenden zu wen-Bisweilen vertritt auch ein Wort, wodurch ein langer Beweis der Gegenparthen lächerlich gemacht wird, die Stelle der gründ= lichsten Widerlegung.

\*) Cujus utinam artem aliquam haberemus! fed domina natura est. De Oratore Lib. II.

Einen fehr großen Nuten hat die Runft, fein über Thorheiten zu spotten, auch im gemeinen Les ben, nicht nur um sich gegen Rars ren in Sicherheit zu fegen, fons bern auch um die Menschen von Thorheiten und Vorurtheilen gu reinigen. Es ift ein mahres Glut unter feinen Befannten einen gu haben, dem feine Thorheit entgeht, und ber sie auf eine feine und nicht beleidigende Art fühlbar ju machen weiß. Go wie ber Umgang mit bem schonen Geschlechte die Männer höflicher und gefällis ger macht, und sie von der ihrem Geschlechte anklebenben Rauhigs feit reiniget: so dienet auch ber Umgang mit feinen Spottern, uns von Thorheiten zu befreyen.

Aber es ware zu wünschen, daß diese Gabe zu spotten nur redli= chen Menschen zu Theil wurde, weil leicht ein großer Migbrauch davon gemacht wird. Rouffeau bat Molieren mit Recht vorgewors fen, daß er oft einen unsittlichen Gebrauch bavon gemacht habe; und wer kennet nicht berühmte Spotter, die verehrungswürdige Gegenstände lächerlich zu machen suchen? Vergeblich hat ber bes rühmte Graf Shaftesbury sich bes muht die Welt zu bereden, baß das lächerliche, das man Wahr= heit und Verdienst anzuhängen sucht, nicht barauf hafte, sondern vielmehr ein Pobierstein desselben sen \*). Die Erfahrung lehret das Gegentheil. Cicero merkt irgend= wo an, daß er so viel über jemans den gelacht habe, daß er bennahe selbst darüber zum Narren wors ben sen \*\*). Um so viel leichter ist es, wenn man oft versucht, sich etwas von der lächerlichen Seite

\*) Essay on the freedom of Wit and Humor.

fim factus ille,

vorzustellen, es zuletzt lächerlich zu finden. Man hat ja Benspiele genug, daß aus Scherz Ernst wird. Allso ist es doch immer gefährlich, in Dingen, die man verehren soll, etwas lächerliches zu suchen. Mancher, der gewohnt ist, die possendhafte Ueneis des Scarrons zu lesen, wird schwerlich die Ueneis sellest mit dem Ernste lesen können, den er sonst daben würde ges

habt haben. Wir haben noch die dritte Unwendung bes lache lichen zu betrachten, ba er zur Züchtigung bes Bosheit gebraucht wird. Cicero hat diese wichtige Unwendung des lächerlichen verkannt: er faat ausbrutlich, man muffe Miffethater hanter, als mit Spott boffra-Aber biefes acht nicht fen +) allemal an. Es giebt Bosewichte, die über die Gesetze erhaben sind; andre find eine Peft ber menfchliden Gefellschaft, und miffen ihre Posheit so listia auszuüben, daß man die Gesetze gegen fie gar nicht brauchen fann. Diese konnen nur mit ber Griffel bes Opottere geguchtiget werben; es ift die einzige Art fich an ihnen zu rachen. Boffern fann man fie nicht bas durch: diefest ist auch nicht die Abficht des Epotters, er will ihnen nur webe thun; und er thut webl baran. Denn kann boch noch bas Gute baraus erfolgen, baf ber Bosewicht in allgemeine Berachtung kommt, die ihm in fernerer Ausübung seiner Bosheit boch große Hinkernisse in ben Weg legen kann. Wer in alla meiner Berachtung steht ist selten fürchterlich.

Mer unternimmt, einen großen Missethäter, dem man durch die Gesese nicht benfommen kann, verächtlich zu machen, hat auch

 Facinorofos majori quadam vi quam ridiculi vulnerari volunt. De Orat. Lib. II.

nicht nothig in seinen Spotterenen so sehr sorgfältig zu senn. Auch ber Pobel muß seiner spotten; folglich ist alles, was ihn beschimpfen fann, gut gegen ihn. Konnen feinere Kövfe nicht lachen, wenn Tartuffe sich in seiner verliebten Tollheit so grob hintergehen läßt: so sehen sie es doch gerne, daß der Wöbel barüber lacht. Auch die unwahrscheinlichste Narrheit, der man ihn beschuldiget, kann gute Mürkung thun. Aristophanes beschuldiget ben Sofrates in seinen Merken so viel grober Narrheis ten, daß fein Berftanbiger barüber wird gelacht haben; aber manchem einfältigen Manne mag der Philosoph dadurch verächtlich worden senn.

Die sogenannte alte Comobie in Uthen gab den Dichtern Gelegenheit, das Lächerliche zu diesem Gebrauch anzuwenden. Vielleicht war nie ein Mensch in dieser Urt Spötteren geschifter, als Aristophanes. Unsre houtigen Staatsverfassungen haben diesen Gebrauch entweder völlig, oder doch größtentheils gehemmet. Hievon aber wird an einem andern Orte gesprochen werden \*).

\* \*

Die, von H Sulzer angeführte Mennung des L Shaftesbury ist bereits von Leibniß in einem, in dem Recueil de div. pie es fur la Ph los. la Rel. nat u. s. w. Bd. 2. S. 314. (Ausa von 1759) befindlichen Ausschlicher ist dieses in dem Essay on the Characteristiks of the Earl of Shaftesbury by J Brown, L. 1751. 3. in dem iten Bers. geschehen; der wieder in der Vindi ation of L. Sh. on the sulject of Ridicule, Lond. 1751. 8. bestritten worden ist. Auch E. K. Isogel hat jene Meynung in s.

A Later beauty

\*) S. Satyre.

Sefchichte ber fomischen Litterat. Bb.
1. S 104 u. f. zum Theil widerlegt; aber an J C. Abelung (Ueber ben Styl, Bd. 2. S. 227 britte Ausg., hat sie einen, wie mir dunkt, richtigen Vertheidiger gefunden.

Die Erflärungen der Alten, als des Aristoteles, Eicero und Quintilian, von dem Lächerlichen, so wie die Erstärung mehrerer Neuern, hat J. Niedel, in dem VIII Abschn. s. Theorie der sch Kste. und Wissensch. Jena 1767 8. S. 97 u f. unter der Unsschrift: Bom Lächerlichen und Belachenswerthen gesammelt.

Unter den Meuern haben, vom Las chen und Lächerlichen besonders gehandelt, in lateinischer Sprache: Dinc. Madius, in einem Auff De Ridicu-Is, ben f. Musg. der Poetif des Ari-Stoteles, Ben. 1550. fol. - In frangofischer Sprache : Reflect. fur le Ridicule, p. Mr. J. B. Morgan Abbé de Bellegarde, Amst. 1699. 12. 1701. 12. Englisch, Lond. 1706. 12. 1739 12. 2 B. Deutsch, von Dh. B. Sinold von Schub ( + 1742) - Est. histor, et philos, sur les princ. ridicules des differentes Nations, p. Mr. G. Dourx, 1766. 12. - Des caufes phyf, et morales du Rire . . . Amft. 1768. 8. Engl. 1770. 12. Deutsch, Prag 1771. 8. - -In englischer Oprache: Die No. 47 und 249 des Spectator. — Ein Auff. über das Lachen, gefder im 3. 1741. Deutsch im 4ten Bb. C. 299 bes Brittiichen Museums fur die Deutfchen - Effey on Ridicule, Lond. 1753. 8. - 21. Berard, in bem 6ten Abich des iten Th f. Berfuches über den Geschm. S. 68 d. U. Bon dem Befühl od Befchmack des Lacher. lichen. - S. home, in dem 7ten und 12ten Ray f. Elements of Criticism. - Monboddo, in f. B. von bem Urfprunge und Fortg. der Spra. che Th. 2. S. 389 b. d. Ueberf. -Thoughts on Laughter to Hibernicus, bren Briefe von hutcheson, veranlagt durch die befannte Erflas rung des hobbes vom lachen (in dem Tract. De Homine C. XII. S. 7.) und die 4 te Mummer des Bufchauers. in ben Letters concerning the true foundation of virtue, Glasg. 1772. 8. S. 93 u. f. Deutsch im 32 ten Bbe. S. 1 und 179 der Meuen Bibl. der fch. Biffenfch. - Effay on laughter von J. Beattie, ben f. Effay on the nature and immutability of truth, Edinb. 1776. 4. Deutsch, im aten Th f Neuen philof Bersuche, Leipz. 1780. 8. — Campbel, in der Philofophy of Rhetorik, 30. 1. Ch. 2 und 3. & 41 u f. - Prieftlen in der 24ten f. Borlef. über Redefunft und Kritit, S. 208 u. f. d. d. Ueberf. - On Wit, Ridicule and Humour, ein Muff. in den Transact. of the Irith Acad. 1-88. von Bill Prefton. — — In deurscher Sprache: Ausser dem bereits angeführten Abschn. aus 3. Riedels Theorie, Gin Huff. in dem 25ten Bde. S. 273 der Deuen Bibl. der sch. Wiffensch. veranlagt durch das ate Cap. ber aten Abtheil. des dritten Abschn, des zten Buches, im iten Bande von J. G. S. Febers Unterf. über den menschl Millen. — 21. 28. Eberhard, in f Theorie der ich Bisfenfch § 75. S. 104. der iten Ausg. — Der 13te Abschn. S. 394. in J. C. Königs Philos. der sch. Runfte -Der 4te Abschn. des aten hauptst. im iten Th. S. 343. von A S. Schotts Theorie der sch. Wiffensch. - 3. C. Adelung, in der 6ten Abtheil. des er= sten Ubschn. vom aten Th. f. Werkes Heber den deutschen Styl, Bd. 2. S. 195. der 3ten Ausg. — Repplers Crit. Untersuchung über die Urfache und Wirkung bes Lacherlichen, Cilli 1792.8. 2 Th. - In wie fern gur Berstärfung des Lächerlichen, Häßlich. feit und Efel dienen tonnen, Leffing im Laocoon, S. 233, veral, mit dem ers ften der Rrit. Balder 21. G. 244 u. f. - - S. übrigens ben Art. Comisch.

K5 mit heige in Lade

## Lage der Sachen.

(Schone Runfte.)

Durch die Lage der Sachen, die man auch mit dem französischen Wort Situation ausdrüft, versteht man die Beschaffenheit aller zu einer Handlung oder Begeben= heit gehörigen Dinge, in einem gewissen Zeitpunkt ber handlung, in welchem man bas Gegenwärtis ge als eine Würfung beffen, das vorhergegangen, und als eine Ur= sache dessen, bas noch erfolgen foll, ansieht. Wenn wir uns den Augenblik vorstellen, da Cafar vom Brutus und seinen Mitverschwornen soll umgebracht werden; in diesem Augenblit aber die Handlung als stille stehend betrachten, um jedes einzele, bas dazu gehört, zu bemerken: die gegenwärtigen Perfonen, ihre Gebanten und Empfindungen, den Ort und andre Umstände, und dieses alles auf einmal, wie in einem Grundrif vor uns haben: fo faffen wir die gegenwärtige La= ae ber Sachen.

In diesen Umftanben ftellt man sich etwas, bas geschehen soll, vor, und hat auf einmal viel Dinge, die man als mitwurkend, oder als leidend ansieht, vor Augen; die Meugierbe wird gereigt; man erwartet mit Aufmerksamkeit den Erfolg von so vielen auf einmal zusammenkommenden mit ober ge= gen einander murfenden Dingen. Ist die Handlung an sich selbst wichtig, und ist auf einen merkwurdigen Zeitpunkt gekommen, fo befinden wir alsbenn uns felbft, als Zuschauer, in einem merkwurdigen Zustande, voll Reugierde, Würfsamfeit und Erwartung. Ein solcher Zustand hat ungemein viel reizendes für lebhafte Gemüther, und es scheinet, daß wir das Vergnugen unfrer Erifteng nie vollkommener genießen, als in solchen Umständen. Welcher Mensch könnte in einem solchen Falle ohne den bittersten Berdruß sich in der Nothwendigkeit besinden, sein Auge von der Scene wegzuwenden, ehe seine Neugierde über die Erwartungen dessen, was geschehen soll, befriediget ist?

Deswegen ift in bem Umfange ber schönen Kunste nichts, das uns so sehr gefällt, als merkwürs bige Lagen ber Sachen ben wichtigen Sandlungen oder Begebenheiten. Dergleichen auszudenken; und beutlich vor Augen zu legen, ist eines ber wichtigsten Talente des Kunstlers. Man sieht leicht, daß das Merkwürdige einer Lage in dem nahe scheinenden und une vermeidlichen Ausbruch solcher Dinge bestehe, die lebhafte Leis benschaften erweten. Das, mas wir vor uns feben, fest uns in Erwartung, die mit Kurcht oder hoffnung, mit Verlangen ober Bangigkeit begleitet ift. Je mehr Leidenschaften daben rege werden, je mehr interessirt die Lage der Sachen. Schon Dinge, beren Erfolg und gleichgultig ift, fonnen sich in einer Lage befinden, die uns blos aus Neugierde fehr intereffirt. Man wünscht zu fehen, wie die Sachen, die wir verwifelt, gegen einander streitend, sehen, aus einander gehen werden.

Die Lagen, da die handelnden Personen in einem völligen Jrrothum und in falschen Erwartungen sind, oder wo überhaupt etwas widersprechendes in den Sachen ist; wo man einen starken Contrast gewahr wird, gehören unter die interessantessen, und können nach Beschaffenheit der Sachen sehr tragisch, oder sehr comisch senn. Das Interessante diesser Lagen liegt vornehmlich in der Urt des Bunderbaren der entges

gengesetten Dinge. Unfer Gemuth ift alsdenn in der lebhaftesten Faffung, wenn alles, was zur hervorbringung eines Zustandes er. fodert wird, vorhanden zu senn scheinet, ohne daß dieser Zustand erfolget. Wenn wir Zuschauer eines wichtigen Unternehmens find, an dessen gutem oder schlechtem Ers folg wir starken Untheil nehmen: so find wir auf das Lebhafteste in den Augenbliken interessirt, da wir die Entscheidung der Sache für gewiß halten. Dauert dieser Zustand eine Zeitlang, oder erfolget das Gegentheil dessen, was wir erwarten, so entsteht eine Erschutterung im Gemuthe, deren Undens ten bennahe unauslöschlich bleis bet. Wenn das Unternehmen auf dem Punkt ist zu gelingen oder zu mißlingen, so entsteht eine ausnehmend lebhafte Hoffnung oder Furcht; fürnehmlich alsdenn, wen wir sehen, daß die Personen, bennen am meisten an einem gewissen Erfolg gelegen ift, das Gegen= theil von dem thun, was sie thun follten. Man kann sich in solchen Umständen faum enthalten mitzu= reden, oder mitzumurken. Wenn wir feben, daß ein Mensch das, was er am forgfältigsten verbergen follte, felbst verrath; wenn er gerade das Gegentheil von dem thut, was er unferm Wunsche nach thun follte, oder wenn er sonst in einem großen und wichtigen Grrthum ist: so fühlen wir eine starke Begierde ihn zurecht zu weisen. Wenn wir sehen, daß Ulnsses das Geheimniß seiner Ankunft benm Obilottet nothwendig verbergen muß, und es doch felbst verrath: so entstehet in uns eine lebhafte Beforgnif. Wir find in der großten Verlegenheit, wenn wir die Elntemnestra ben ihrer Ankunft in Aulis so vergnügt sehen, da wir boch wissen, wie sehr sie sich be-

trügt; und wir fühlen ein ausnehmendes Vergnügen, wenn wir einen Bosewicht, wie Alegnsth ist, über feine vermeinte Glutfeligteit in dem Augenblik frohloken sehen, da der Dolchihn zu ermorden, schon gezogenist. Ueberhaupt sind folche Lagen, wo der Zuschauer die handelnden Personen über Hauptangelegenheiten im Jrrthum fieht, der ihnen bald wird benommen werden, hochst interessant. Was kann die Neugierde und Erwartung lebhafter reizen, als wenn wir die Elektra benm Sophokles den Orestes, der vor ihr steht, als todt beweinen sehen, da wir wiffen, daß er auf dem Punkt fte= bet, sich zu erkennen zu geben?

Es giebt Lagen, die blos den Verstand und die Neugierde intereffiren, da man außerst begieria ist zu sehen, wie die Sachen laufen werden; wie sich eine Verson aus einer großen Verlegenheit ber= aushelfen, oder zum Zwek koms men wird; wie hier die Unschuld, bort das Verbrechen an den Tag kommen wird, wo wir gar keine Möglichkeit dazu sehen. Soldie Lagen find allemal als fittliche oder politische Aufgaben anzusehen, deren Auflösung wir von dem Dich= ter zu erwarten haben. Versteht er die Kunst, sie natürlich, ohne erzwungene Maschinen, ohne Hulfe völlig unwahrscheinlicher ohngefahrer Bufalle aufzulofen, so hat er dadurch unsre Erkennts niß erweitert. Also können solche, blos für die Neugierde interessante Lagen, ihren guten Nuten haben. Es kommen in den menschlichen Geschäfften ungählige Lagen vor, wo es außerst schwer ist, mit eis niger Zuversicht eine Parthie zu Je mehr Falle von sol= nehmen. chen Lagen, und beren Entwiklung uns bekannt find, je mehr Fertigfeit muffen wir auch haben, uns!

selbst

felbst in ahnlichen Fallen zu ents schließen, Und dieses ist einer der Wortheile, die wir aus der epischen und bramatischen Dichtfunst ziehen können, wenn nur die Dichter eben so viel Verstand und Kenntnis des Menschen, als Genie und Einbildungstraft baben.

Andre Lagen find mehr leidens Schaftlich, und dienen hauptfach= lich unfer Berg zu prufen, und jebe Empfindung, ber es fahig ift, barin rege zu machen. Man kann fich in traurigen, fürchterlichen, verzweifelnden, auch in schmeichelhaften, hoffnungsvollen, froblichen Lagen befinden. Alsbenn ift die gange empfindende Geele in ihrer größten Lebhaftigkeit. Man lernet sein eigenes Herz nie besser tennen, als wenn man Gelegenheit hat, sich in Lagen zu finden, die auf das Glut des Lebens starten Ginfluß baben.

Die Dichter mussen bemnach keisne Gelegenheit versäumen, uns, wenigstens als Zuschauer oder Zeusgen, in solche Lagen zu seßen. Die epischen und dramatischen Dichter haben die besten Gelegenheiten hie zu, und mussen dieses für eine ihsrer wichtigsten Ungelegenheiten halten. Je mehr Erfahrung und Kenntniß der Welt und der Menschen der Dichter hat, je geschifter ist er dazu; denn das bloße Genie, ohne genugsame Kenntniß der Welt, ist dazu nicht hinreichend.

Hat er eine merkwürdige Lage gefunden, so muß er sich Mühe geben, uns dieselbe recht lebhaft vorzustellen; er muß wissen, unfre Aufmerksamkeit eine Zeitlang auf derselben zu erhalten. Er soll des wegen mit der Handlung nicht forteilen, die er gewiß vermuthen kas, daß wir die Lage der Sachen vollig gefaßt haben. Er muß eine Zeitlang nichts geschehen lassen; sondern entweder durch die Perso-

nen, die ben der Handlung interseffirt find, oder im epischen Gesdicht, durch seine Anmerkungen und Beschreibungen, uns die wahre Lage der Sachen so schilbern, daß wir sie ganz übersehen. Die Regel des Horax:

Semper ad eventum testinat et in medias res,

Non fecus ac notas, auditorem rapit;

hat nicht überall statt. Ben merkwurdigen Lagen muß man nichts zur Entwiklung der Sachen geschehen lassen, die wir den gegenwartigen Zustand der Dinge vollig gefaßt haben.

### Landschaft.

(Beichnende Runfte )

Unter den zeichnenden Runffen bes hauptet der Zweig, der uns so mancherlen angenehme Aussichten auf die leblose Natur vorstellt, eis nen ansehnlichen Rang. Das fast allen Menschen benwohnende Wohlgefallen an schönen Aussich= ten scheinet schon anzuzeigen, baß bie Schönheiten ber Natur eine ganz nahe Beziehung auf unser Gemuth haben. Bon dem allaes meinen Einfluß berfelben auf die Bildung des sittlichen Menschen, ist bereits anderswo gesprochen worden %); hier ift ber Ort jum Behuf biefes besondern Zweiges der Runft, biefe Sache naber gu betrachten. Die Mahler mischen zwar insgemein Vorstellungen aus der sittlichen Natur in ihre Lands schaften; aber vorerst wollen wir bavon blos, als von Vorstellungen aus der leblosen Natur sprechen. Denn schon als solche sind fie aller Urten der afthetischen Kraft fåhig.

\*) In den Artifeln Baufunft; Runfte.

Der Geschmaf am Schönen finbet nirgend so viel Befriedigung, als in der leblosen Natur. Die unendliche Mannichfaltigkeit ber Farben, in die lieblichste Harmos nie vereiniget, und in jeden gefälligen Ton gestimmt, reizet bas Auge fast überall, wo es sich binwendet; was nur irgend an Form und Gestalt gefällig, reizend, oder groß und wunderbar senn kann, wird da angetroffen; und boch ma= chen in jeder Landschaft tausend verschiedene, unendlich durch einander gemischte Formen ein Ganzes aus, darin sich alles so vereiniget, daß von der unbeschreib. lichen Mannichfaltigkeit der Vorstellungen keine der andern widers spricht, obgleich jebe ihren eigenen Geist hat. Daben lernet der Mensch zuerst fühlen, daß eine nicht blos thierische Empfindsamkeit für die erschütternden Eindrute der gros bern Sinnen, sondern ein edleres Gefühl das Innere seines Wesens burchdringet, und eine Burtfams feit in ihm rege macht, die mit der Materie nichts gemein hat. Iernt andre Bedürfnisse kennen, als hunger und Durft, und bie blos auf die Erhaltung der groben Materie abzielen. Er lernt ein unsichtbares in ihm liegendes Wes fen fennen, tem Ordnung, Uebereinstimmung, Mannichfaltigfeit gefallen. Die Schonheiten ber leblosen Natur unterrichten den im Denfen noch ungeübten Menschen, daß er kein blos irdisches, auch bloger Materie gebildetes Wesen fen.

Auch bestimmtere Empfindungen von sittlicher und leidenschaftlicher Art, entwiseln sich durch Betrachtung der leblosen Natur. Sie zeisget und Scenen, wo wir das Große, das Neue, das Außerorbentliche bewundern lernen. Sie bat Gegenden, die Furcht und

Schauber erwefen; andre, bie gur Andacht und einer fenerlichen Ers höhung bes Gemuthes einladen; Scenen einer sanften Traurigkeit, ober einer erquitenden Wolluft. Dichter und andächtige Eremiten, Enthusiasten von jeder Art, empfinden es und haben sich zu allen Zeiten dieselben zu Nute gemacht. Wer fühlet nicht die fröhlichsten Regungen der Dankbarkeit, wenn er den Reichthum der Natur in fruchtbaren Gegenden vor fich verbreitet finbet? wer nicht seine Schwäche und Abhänglichkeit von höhern Kräften, wenn er die ges waltigen Massen überhangender Felsen sieht; oder das Rauschen eines gewaltigen Wafferfalles, bas fürchterliche Sturmen des Windes, oder der Wellen des Meeres horet? Wen schreft nicht das Deranrauschen großer Ungewitter? Oder wer fühlt nicht in allen dies sen Scenen die allmächtige Kraft, die die ganze Natur regieret? Ohne Zweifel hat der unterrichtete Mensch die ersten Begriffe der Gottheit aus solchen Scenen geschopft \*).

Eine .

\*) Man fann ohne Gottlofigfeit wenigstens von mehrern Boltern mit bem Petronius fagen:

Primos in orbe Deos fecit timor. Alle Bolfer ber Erde haben es gefühlet, daß eine höhere Macht über die Natur herrscht. Dun ift es gegen alle historische Wahre scheinlichkeit, daß diese Begriffe sich durch eine unmittelbare Ofs fenbarung auf dem ganzen Erde boden ausgebreitet haben; alfo find sie wenigstens ben einigen Bolfern ohne Offenbarung vor-Bon diefen scheinet die handen. Wermuthung des Dichters gegruns det. Man wird fich um so viel weniger darüber mundern, wenn

Eine fille Gegend voll Inmuth, das sanfte Rieseln eines Bachs, und das Lispeln eines fleinen Wafferfalles, eine einsame, von Menichen unbetretene Gegend, erwetet ein sanftschauerndes Gefühl der Einsamkeit und scheinet zugleich Ehrfurcht für bie unsichtbare Macht, die in diesen verlassenen Orten murfet, einzuftogen. Rurg, jede Art des Gefühls wird durch die Scenen der Natur rege. Der Philosoph, der überall die Spuren einer unendlichen Weisheit und Gute findet, wird überzeuget, daß biefe verschiedenen Kräfte nicht ohne Absicht in die leblose Natur gelegt find. Sie find der erste Unterricht für den Menschen, der die Sprache der Vernunft noch nicht gelernt hat; burch ihn wird fein Gemuth allmählig gebildet, und fein Verstand erst mit schwachen und bunkelen Begriffen angefüllt, die sich hernach allmählig entwis feln und aufheitern. Also ist die aufmerksame Betrachtung der leblosen Natur ber erfte Schritt, ben der Menich thut, um jur Bernunft und zu einer ordentlichen Gemuths art zu gelangen.

Die Mahleren findet demnach in der leblosen Natur einen nie zu erschöpfenden Stoff, vortheilhaft auf die Gemuther der Menschen zu wurten; und der Landschaftsmahler kann uns sehr vielfältig auf eine nühliche Weise vergnü-

man bedenket, daß dieses das gemeine Schicksal der arößten Bahrheiten ist. Erst entdetet man sie als schwache Wuthmaßungen, durch eine Urt des Gefühls; nach und nach werden sie durch ausmerksameres Beobachten bestätiget, und zulest durch tiesere Sinsichten derer, die weiter als andre sehen, aus unumstößlichen Grundsähen erwiesen. gen; fürnehmlich, wenn er mit den höhern Kräften leiner Runst bekannt, sittliche und leidenschaftliche Gegenstände mit den Scenen der leblosen Matur verbindet. Wer wird ohne heilfame Rührung fes hen, wie ein wohlthätiger Mann einen von Morbern in einer Wilds niß beraubten, und hart verwunbeten Menschen erquitet, ihn auf sein Pferd setzet, und wieder zu den Seinigen bringet? Welcher empfindsame Mensch wird in eis ner ländlichen Gegend, die schon an sich das Gepräge der Einfalt und Unschuld hat, den Vergnus gungen eines harmlosen hirten. volks ohne die seligsten Regungen des Herzens zusehen können?

Durch eine wolausgesuchte handlung aus den sttlichen Leben, die der Mahler in seine Landschaft setet, kann er ihr einen Werth geben, der fie mit bem beften bistorischen Gemählbe in einen Rang seket. So konnte Nic. Voukin auf die Erfindung seiner arcadischen Landschaft sich eben so viel einbil= ben, als wenn er ein gutes historisches Stuf erfunden hatte. ist anderswo angemerkt worden, daß zu großen Würkungen nicht allemal große Veranstaltungen gehoren \*), und daß bisweilen eine an sich geringe scheinende Sache, in einem besonders vorbereiteten Gemuth eine fehr große Wurtung Eine einzige Figur, wie etwa Adam, ber in einer paras diefischen Gegend die Schönheit der Schöpfung bewundert, daben durch Stellung und Gebehrden merten lagt, daß er bie Gegens wart des Schöpfers felbst empfinbet, konnte ben einem empfindsas men Menschen unauslöschliche Eindrufe der Unbetung des allguingen Schöpfers hervorbringen. Schon fehr

sehr mittelmäßig gezeichnete und schlecht gestochene Borstellungen einiger schreklichen Gegenden, die man in Reisebeschreibungen nach Grönland, oder nach HudsonsBan antrifft, erwefen Schauder und Traurigkeit; zu welcher Stärke wurden diese Empfindungen nicht fleigen, und was für großen Nachbrut wurden fie nicht gewissen sitt= lichen Vorstellungen geben, wenn fie mit ben eigentlichsten Farben der Natur gemahlt und mit einer historischen, sich dazu schikenden; Vorstellung staffirt waren? Und hieraus kann man sich leicht überzeugen, baß auch die ganbschaft ber größten Wurfung, die man von den Werken der Kunst immer erwarten fann, fähig sen, wenn fie nur von rechten Meisterhanden behandelt wird. Es giebt, wie ein großer Kenner richtig anmerfet \*), Landschaften vom jungern Poußin, von Salvator Rosa, von Everdingen, die etwas so großes haben, daß fie Bewundrung und einen Schauder erweken, die der Würkung des Erhabenen ganz nahe fommen.

Diese Betrachtungen tonen uns bie Grundfate gur Beurtheilung ber innern Vollkommenheit der Landschaft an die Hand geben, die von dem Werth bes gemahlten Gegenstandes herkommt. Wie jedes historische Gemählde in seiner Art gut ift, wenn es eine Scene aus ber sittlichen Welt vorstellt, die auf eine merklich lebhafte Beise heilsame Empfindungen erwetet, und sittliche Begriffe nachbrutlich in uns veranlasset, oder erneuert: so ist auch die Landschaft in ihrer Art gut, die ähnliche Scenen der leblosen Natur vorstellt; fürnehm= lich alsdenn, wenn dieselben noch

\*) Der Herr von Hagedorn in feinen Betrachtungen über die Mahleren S. 335.

mit übereinstimmenben Gegenftan= den aus der sittlichen Welt erhobet werden. Wie man in der menschlichen Bilbung nicht blos tobte Formen verschiedentlich ab= geandert, und in ein gefälliges Ebenmaaß angeordnet, siehet, fondern innere Krafte, eine nach Grundsätzen handelnde, und von verschiedenen Reigungen belebte Geele empfindet: so muß man auch in der Landschaft mehr als todten Stoff sehen. Es muß etwas da= rin fenn, daß nicht blos dem Auge schmeichelt, sondern Gedanken erwefet, Reigungen rege macht, und Empfindungen hervorloket; benn eben in dieser Absicht hat die Ratur bie rohe Materie mit fo mannichfaltigen Farben und For= men bekleidet, aus denen eine war stumme, aber empfin samen Seelen doch verständliche Sprache entsteht, in welcher sie ben Menschen unterrichtet, und bilbet. Einige Worter diefer Sprache mufsen wir in jeder Landschaft lesen, wenn wir ihr einen Werth benles gen sollen. Gollte ber Mensch , bem himmel und Erbe wie um die Wette sich bemühen, sein Wes fen zu erheben, und feine Geele zu erheitern; sollte er sich enthalten können, ben dem allgemeinen lieblichen gacheln ber Ratur ems pfindlich zu fenn? Sollten wilbe Leidenschaften an seiner Bruft nagen konnen, da vor ihm alles Rube und Friede haucht, und aus jes dem Busch liebliche Gefange in fein Ohr fommen \*)? Un folchen rebenden Scenen ift die Ratur unerschöpflich, und der Landschafts mabler muß fie fur uns auffuchen. Bald muß er uns zu betrachten= bem Ernft einladen, bald gur Frohlichkeit ermuntern; ist aus dem Sie=

\*) When Heaven and Earth, as if contending, vye

Getummel ber Welt in die Ginfam. feit loken, dann uns einer schlafrigen Trägheit entziehen, und durch bie allgemeine Burffamfeit ber im. mer beschäfftigten Natur gum Mits wurten fur bas allgemeine Befte Der Mahler; dem ansvornen. Die Sprache ber Natur nicht verständlich ift, der uns blos burch Mannichfaltigfeit der Farben und Formen ergoben will, fennet bie Rraft feiner Kunft nicht. Wenn er nicht wie Saller, Thomfon und Kleift durch die Betrachtung der Ratur in alle Gegenden der sittlichen Welt geführt wird, so richtet er burch Zeichnung und Farben nichts aus.

Hat er aber Verstand und Ems pfindung genug, ben Grift und die Seele der vor ihm liegenden Materie zu empfinden, so wird er ohne Mühe, um sie auch uns desto lebhafter fühlen zu lassen, fitttliche Gegenstände seiner eiges nen Erfindung einmischen konnen. Es ist in dem ganzen Umfange der Runste kein weiteres Feld, Talente, Renntnig u. Empfindung mannichfaltiger anzuwenden, als hier. Ich wünschte es zu erleben, daß die Rupferstechertunst von ber Mahleren unterstützet, nach der Art der Aberlifden Landschaften \*), den Liebhabern der Kunst

To taife his Being, and ferene his foul;
Can he forbear to join the general Smile
Of Nature? Can fierce passions vex his Breast
While every Gale is Peace, and every Grove
Is Melody?-Thomson's spring,
vs. 861. ff.

4) Herr Aberti, ein schweizerischer Landschaftmahler, der in Bern lebt, giebt feit einiger Zeit kands

bas mannichfaltige Genie ber Mas tur aus jedem himmelsstrich, in ausgesuchten Scenen vor Augen legte. So könnte man alles, was die leblose Natur unterrichtendes und rührendes hat, aus allen Theilen der Welt in ein Zimmer zusammen bringen. Würde man noch jeder Landfaft Auftritte aus der thierischen und fittlichen Belt, die sich dazu schiken, benfügen, fo wurde eine folche Samulung für den Berstand und das Ges muth; eine höchst nütliche Schule des Unterrichts senn. Das Merks würdigste von dem Genie, der Les bensart, den Geschäfften und den Sitten aller Völker des Erdbos bens; jede empfinosame Scene der menschlichen Ratu , konnte ba auf die rührendste Art vorgestellt werden. Die, beren Geschäffte es ift, gemeinnützige Einrichtungen zu veranstalten, oder doch den Grund dazu zu legen, könnten der gesits teten Welt einen ausnehmenden Dienst erweisen, wenn fie esbars auf anlegten, daß man nach und nach eine folche Sammlung von kandschaften befame, die ohne Zweifel die fürtrefflichste Methode an die Hand geben wurde, die Menschen über alles, was sie zur Entwiflung der Bernunft, und gur Bildung bes Gemuthes zu wiffen und zu empfinden haben, zu unterrichten. Diefes murbe ein mahrer Orbis pictus senn, der ber Jugend und dem reiferen Alter alle nügliche Grundbegriffe geben

schaften heraus, darin das Bornehmste der Zeitrechnung zum Theil blos in flüchtigen Umrissen in Aupfer geäßt, das übrige mit Basseraben ausgeführt ist. Ein sehr glütlicher Einfall, der die Aufmunterung der Liebhaber, und das fernere Nachdenken des Künstelers vorzüglich verdienet.

und jede Sante bes Gemuths gut ihrem richtigen Ion stimen konte.

Bur außern Bollkommenheit eis ner Landschaft, die eigentlich von ber Kunst herrühret, wird alles erfodert, mas der Geschmak feines, und die Kunst schweres hat. Ein großer Landschaftmahler muß bald iedes Talent aller Mahler in andern Arten in fich vereinigen. Der herr von hageborn führet beswegen bem Landschaftmahler die Benspiele eines Swaneveldts und Laireffe ju Gemuthe. Diefer, ber einen ansehnlichen Rang uns ter den Historienmahlern behaups tet, hat bennahe den wichtigsten Theil seiner Untersuchungen auf die Landschaft angewendet; und dieses kann man auch von Leons hard da Vinci sagen. Vielleicht ist es nicht ganz ohne Ruken, wenn wir die Hauptpunkte, worauf der Runftler seine Aufmerksamkeit ben der Arbeitzu richten hat, hier ans zeigen.

Vor allen Dingen muß der Mahler, wenn er eine Landschaft oder einzele Gegend angetroffen hat, die ihm einen Charafter zu haben scheinet, der sie der Abbilbung werth macht, darauf beflissen fenn, daß er sie von den herums liegenden Dingen gehörig absondere, daß er sie zu einem Ganzen mache, bem nichts fehlet, und das durch nichts überflüßiges veruns staltet wird \*). Man trifft sehr selten Aussichten, oder Gegenden an, wo man nicht in diefer Absicht etwas hinzuzuseken, oder wegs zulassen hätte. Zwar geht es sehr felten an, die kandschaft so volltommen, wie eine Insel von den umliegenden Gegenden abzusondern; und dieses ist auch nicht noth=

\*) S. Gang II Th.

Dritter Theil.

wendig, wenn nur darin nichts hervorsticht, daß man nur halb fieht, und das die Aufmerksamteit von dem Vorhandenen auf etwas abzieht, bas nicht ba ift; benn biefes murde Mangel anzeigen. Vdrarunde sind allemal Theile eis nes größern Ganzen, und doch verlanget das Auge nicht das Fehlende zu sehen, weil die Aufmerks samfeit sich nicht barauf verweilet, sonbern bavon als von einer Nebensache zur hamptsache eilet. Die Vorstellung bes Ganzen zu beforbern ist es nothwendig, daß in jeder Landschaft eine einzige Haupt. stelle sen, auf der die Vorstellung wesentlicher Dinge, wie in einem Mittelpunkt vereiniget sen; von dem was gegen den Rand des Ge= mabloes fommt, muß nichts so hervorstechen, daß das Auge das hin gezogen werden konnte Golls te in der Natur etwas biefer Urt ba fenn, so muß es weggelassen, oder durch etwas gleichgültiges bedekt werden. Landschaften, ders aleichen man nicht selten, und auch von guten Meistern sieht, die eis nen weiten Strick Landes vors stellen, worauf alles gleich schön und interessant ist; die deswegen in viel fleine Stufe konnten verschnitten werden, davon jedes so gut eine Landschaft ware, als das Gange, konnen nie eine große Würfung thun.

Bu der Vollkommenheit des Gangen tragt nicht wenig ben, baß die ganze Landschaft in Unsehung des Hellen und Dunkeln nur aus zwen Hauptmassen bes stehe; davon die eine hell und die andre dunkel sen. Wenn man so weit bavon wegtkitt, baß man nichts mehr von den Gegenstanben erkennet: so mussen die zwen Massen aut in bas Auge fallen, und so gebaut senn, daß sie keine 5 start

fart hervorstehenden Spiken ha= ben, sondern bende sich der Runbung nabern. Diese Proben halten fast alle Landschaften des Phil. Wowermanns aus. Siehet man von weitem mehrere helle und duntele Stellen, wie Fleten auf bem Gemählbe zerstreut, und laufen diese Rleken in Spiken aus: so kann die Landschaft auch in der

Rähe nicht gefallen.

Auf das einfallende Licht kommt in diesem Stut fast alles an. Dies felbe Lanbschaft, die ju einer Stunde des Tages, und ben einer ge= wiffen Befchaffenheit bes himmels oder der Luft, völlig matt ift, und viele zerftreute Maffen feben läßt, die das Auge nicht zusammenfaßt, fann zu einer andern Stunde fürtrefflich ins Auge fallen. Es was re ju munschen, daß ein geschikter Landschaftmahler eine folche Gegend ben zwanzigerlen Licht und Himmel, aber immer aus demfelben Gesichtspunkte entwurfe, und flüchtige Zeichnungen, aber mit richtiger Anlage des Colorits, her= Eine solche Folge von ausaabe. Blåttern wurde für angehende Landschaftmahler höchst nüßlich fenn; benn baraus konnten fie am besten den großen Einfluß des ein= fallenden Lichts fennen lernen.

Was über das Besondere der Zeichnung und des ausgeführten Colorits anzumerken ist, könnte in einer einzigen Regel vorgetragen werden; aber bas beste Genie hat das gange Leben eines Menschen nothig, um alles zu lernen, was diese einzige Regel fodert. In Zeichnung und Farbe muß alles so naturlich senn, daß das Auge vollig getäuscht wird, und nicht eine gemahlte, sondern würkliche Landschaft zu sehen glaubt; man muß Warme und Kalte, frische, erquikende, und schwüle niederdrükende Luft, zu empfinden glauben; man

muß ben riefelnden Bach, ober ben rauschenden Strohm, nicht nur würklich zu sehen, sondern auch zu hören glauben; das Harte des steinigten Bobens, und das Weis che des Mooses einigermaaßen von Ferne fühlen; turg jeber Gegenstand muß nach Maakgebung feiner Entfernung und Erleuch= tung so gezeichnet und gemablt senn, daß nicht nur das Auge ihn erkennet, sondern auch den übris gen Sinen die Versicherung giebt, sie würden ihn so, wie in der Natur empfinden. Dieses ift ber höchste Grad der vollkommenen Bearbeitung, den selbst die große ten Meister nicht allemal erreicht haben. Dazu wird außer bem Genie ein ausnehmend fleifiges

Studiren erfobert.

Vor allen zum Studiren gehos rigen Dingen, muß der Landschafts mabler die Perspettiv so volltommen, wie der Rechenmeister sein Binmaleine besiten. Esift bochlich zu bedauern, daß auch gute Kunstler, die aus den Landschaften ihr Hauptwerk machen, dieses Studium verabfaumen, ohne welches schlechterdings keine Lands schaft vollkommen senn kann. Die würkliche Zeichnung nach ber Matur macht die Kenntniß der Verspeftiv nicht überflußig. Es geschieht höchst selten, daß eine Land= schaft gang, ohne daß etwas weg= zulassen, oder hinzuzuseken wäre, dem Mahler dienen konnte; dazu aber muß er nothwendig die Verspeftiv versteben, und wenn er auch nur einen Baum hinfeten wollte. Und ware sein Augenmaak noch so richtig, so wird er im Nachzeichnen der Natur gewiß Fehler begehen, bald in der Richtung der Linien, bald in der Gros Be; in diesem Kall aber wird die Täuschung nie vollkommen senn. Denn obgleich der, welcher die

gemahlte Landschaft sieht, nichts von der Perspettiv versteht, ob er aleich die Fehler nicht erkennet, so fühlt er sie; so wie der, welcher nichts von der Harmonie der Tone weiß, empfindet, was ein reiner ober unreiner Ton ift. Die ges naue Beobachtung der Perspettiv ist so wichtig, daß sie allein bens nahe hinreichend ift, die Tauschung ju bewürken. Ich habe perspetti= vische Zeichnungen gesehen, die durch bloge Umriffe, ohne Licht und Schatten, ohne Farben, mich bennahe die Natur selbst empfins ben ließen. Die Berabsaumung dieses so wichtigen Theils der Runst ware ist um so viel wentger zu verzeihen, da man nun, besonders nach dem, was Herr Lambert zu Erleichterung der Perspektiv gethan hat \*), in wenis gen Monaten die gange Kunft

lernen fann.

In Unsehung der frenen Zeichnung stehen nicht wenige in dem Vorurtheil, daß der Landschaftmabler eben tein Raphael fenn dürfe. Aber diese bedenken nicht, was für ein durchdringendes Auge, was für eine Meisterhand erfodert werde, von so ungähligen Gegenständen, als die leblose Mas tur allein darbietet, jedem seine eigenthumliche Form und feinen Charafter ju geben; besonders, da dieses Eigenthümliche meistentheils aus folchen Modificationen der Form besteht, die sich blos empfinden, aber nie deutlich erkennen lassen. Was gehöret nicht dazu, nur jedem Baume ben eigentlichen Charafter seiner Art zu geben, daß man ihn auch in der Ferne erkennet? Aber der Landschaftmabler arbeitet selten ohne sittliche Handlung vorzustels len; je mehr er da von Raphaels Talenten hat, je glütlicher wird er fenn. Gelten bringet er uns feine Figuren so nahe ans Auge, daß wir den Charafter und die gegenwärtigen Gedanken der Perfonen in ihren Gesichtern lefen könnten: aber desto schwerer wird es ihm, eben dieses durch Stellung und Gebehrden anzuzeigen. Nur ein vorzügliches Genie kann dies ses erreichen, da hier keine Regel und kein Ausmessen der Verhältniffe statt haben kann: aber bas Genie muß durch unermudetes Studium und tägliche Zeichnung aller Sattung natürlicher Formen recht ausgebildet werden.

Von allen Geheimnissen des Colorits darf dem Landschaftmahler keines unbekannt senn, weil erst dadurch jeder Theil der Landschaft fein wahres Leben bekommt. Wich= tiger ist hier, als in allen andern Gattungen, der befte Ton, und die vollkommenste Harmonie der Jede Jahreszeit und Farben. selbst jede Tageszeit hat ihren eigenen Ton, der ungemein viel zu der Schönheit des Ganzen benträgt. Der helle, erquikende Ton muß im Frühling, ber fanfte, duf= tige, im herbst studirt werden. Wer sich aber in der Kunst der Harmonie prüfen will, der mahle Frühlingslandschaften; denn in diesen ist sie am schweresten zu erreichen \* ).

Des Piles, dem auch der herr von Hagedorn zu folgen scheinet, theilet die Landschaft in zwen Gats tungen ein, die heroische und die Hirtenstüfe; aber es giebt eine Mittelgattung, die zu keiner der vorhergehenden fann gerechnet werden, da sie hauptsächlich Sces nen aus dem Geschäfte treiben= den bürgerlichen Leben vorstellt, wie die Seehafen des Linaelbachs und bes Vernets. Man muß fowol von dem leblosen, als dem

litts \*) S. Ton; Luftperspektiv.

sittlichen Inhalt der Landschaft, die Bestimmung ihrer Gattung hernehmen. Nach jenem hat man zwen Arten: die gesperrten Landschaften, wie der Herr von Hages dorn sie nennt, und die wir an= derswo Gegenden nennen; und die offenen Landschaften von frener Aussicht in entfernte Gegenden. In Ansehung der Staffirung, oder der aus der thierischen und sittli= chen Natur mit der Landschaft verbundenen Scenen, entstehen vielerlen Arten, durch deren nähere Bestimmung die Theorie der Kunst wenig gewinnen würde. was hierüber dem Kunstler zu genauerer Ueberlegung zu empfeh len ift, kann in eine allgemeine Maxime jusammengefaßt merden. Was bem leblosen Stoff aus ber thierischen und sittlichen Naturein= gemischt wird, muß eine natürlis che Verbindung damit haben, und bendes muß sich gegenseitig unterftuten und heben. Eine Wildnif erträgt nicht jeden Gegenstand, der sich in eine angebaute Gegend schifte. Ein Kunftler von empfindfamer Seele, ben eine Gegend, oder ausgebreitete Landschaft geruhrt hat, wird leichte die Gattung ber affhetischen Kraft, die vorzüglich in derselben liegt, unterscheiden. Hat er denn eine reis che Einbildungsfraft, Kenntniß der Welt und der Menschen, so werden ihm Gegenstände genug einfallen, die bas Gemuth mit Kräften berfelben Urt angreifen. In einer finstern unangenehmen Wildnif wird er einen menschenschenen Fantasten, und in einer angenehmen schonen Wildniff lieber einen ehrmurbigen Ginfiedler wohnen lassen, der die Welt verlaffen hat, um ber Rube gu ge-Bisweilen liegt in bem nielsen. leblofen Stoff erstaunliche Kraft Die Empfindungen zu verftarten.

So wie Haller, da er seine Seele zum höchsten Grad einer finstern Ernsthaftigkeit stimmen will, sich in Gedanken in eine Wildniß versett:

In Walder wo kein Licht durch finste re Tannen strahlt, Wo sich in jedem Bild die Nacht bes Grabes mahlt;

so findet auch im Gegentheil der Mahler zu einer frohlichen oder traurigen Gegend, zu einer frucht. baren oder dürren Landschaft, eis nen sittlichen oder leidenschaftli= chen Gegenstand, der durch jenes verstärkt wird, wann es ihm nur nicht an dem poetischen Genie fehlet. Und wie der Dichter jedes einzele Bilb, jedes Wort, in ben eigentlichen Ton seines Inhalts frimmet, so muß auch der Lands schaftmahler ben geringsten Gegen. ständen den Charafter des Ganzen zu geben wissen. Mic. Poufin und Salvator Rosa können hierin zu Mustern dienen.

Was sonst hier noch von dem verschiedenen Charatter der Landschaften und der berühmtesten Landschaftmahler zu sagen wäre, hat der Herr von Hagedorn in seinen Betrachtungen über die Mahleren a), die in aller Liebhaber Händen sind, so fürtrefflich ausgeführt, daß es unnöthig ist, hier dasselbe zu wiederholen.



Ausser den Anweisungen, welche zur Landschaftsmahleren, in den, von der Mahleren überhaupt handelnden Werken, als in des Lairesse großem Mahlerbuche, im 6ten Buche, mit Zuziehung des 23ten Kap. des 5ten Buches, Bd. 2. S. 89 und 102 u. f.
— in des de Piles Cours de Peinture, S. 157 u. f. Amst. 1766. 12.
— im Orestrio, I. XX. S. 219 u. f.

a) Die 25 . 28te Betrachtung.

- und vorzüglich in den, von Brn. S. angeführten Sagedornichen Betrachtungen, u. a. m. gegeben werden. find darüber folgende eigene Werke geschrieben: An Effay to facilitate the inventing of Landskips, intended for the students in the Art, Lond. 1757. 4. (Eine Sammlung von Landschaften, nach einem Binke des Vinci, fich Ideen dazu, aus den Rlecken auf alten Mauern, u. d. m. au sammeln, wo, auf der einen dergleichen unvollkommene Gestalten, und auf der andern die daraus gezogene Landschaft fich befindet.) - An Essay on Landskape Painting, with remarks general and critical on the different schools and masters, anc. and. mod. Lond. 1783. 8 -Observations on the River Wye, and feveral parts of South Wales ... relative chiefly to picturesque Beauty, by Will. Gilpin, Lond. 1782. 8. (voll feiner Bemerkungen für den Candschaftsmahler. Die übris gen, jum Theil eben bergl. Bemers fungen enthaltenden Schriften bes Berf. finden fich ben dem Urt. Schon: beit.) - A new Method of affisting the Invention in drawing original Compositions of Landikape, by Alex. Cozens, Lond. (1785. Enthalt eine Methode, gefaßte Ideen, schnell zu Papier gu bringen. Ein Auszug daraus findet fich in dem goten Bb. S. 319. der M. Biblioth. der schönen Wissenschaften.) - Joh. D. Preiglers Unlei. tung zum Machzeichnen schöner Land. Schaften oder Prospette, Murnb. 1734. tol. ebend. 1759. f. 3te Aufl. — Ein Brief von Gegner, uber den Beg, welchen er gewählt, jur Zeichnungs: funft und praftischen Geschiflichfeit darin zu gelangen, in der Vorrede des sten Th. von Ruegli Befch. der beften Runftler, und auch im zten Th. f. Schriften, einzeln , Gott. 1787. 8. -Rühlicher Unterricht zur Zeichenkunst der Landschaften, wie solche nach geos

metrischen und perspectivischen Resgeln auf angenehme Art nachzuahsmen, und zu erfinden sind, von S. D. W. Erf. 1767. 8. mit Kpf. (ein ziemlich schlechtes Büchel.) — Ueber Landschaftmahleren, ein Auff. von Puhlmann, im 2ten Bd. S. 12. der Monatsschr. der Acad. der Kunste zu Berlin. —

Das die Landschaftmahleren nicht fo fruhzeitig, als die übrigen Urten von Mahleren, getrieben worden, scheint ausgemacht zu senn. einer Stelle des Plinius (Lib. XXXV. c. 37. veral, mit Binkelmanns Befch. der Kunft; S. 280 der Dresdner Musg. und Bd. 2. S. 339 der Hubers schen Uebers. und der Dissertat. on Poetry bon Th. Twining, ben f. Ues berf. des Uristoteles, S. 33 u. f.) zu urtheilen, mahlte zuerst Ludio, zu den Beiten des August, bergleichen Gegens ftande. Much fteht noch gegenwärtig dieser Zweig der Runft, ben den Stalles nern, nicht in fehr großer Achtung. -

Als Landschaftsmabler find vorzügs lich berühmt: Cef. Bernazzano (1536) Frz. Mostaert († 1560) Math. Cock († 1565) Tiziano Becellio († 1576) Matth. Brill († 1584) Girol Mus ziano (†1590) Lud. v. Wadder (1600) Dav. Vinkenbooms († 1601) Egid Conirloe (1604) Jost. Momper († 1620) Ad. Elzheimer († 1620) Paul Brill († 1626) Corn. Wieringen (1630) Alex. Rierings (1636) Rol. Savary († 1639) P. P. Rubens († 1640) Sim. v. Blieger (1640) Jos. Parcellis (1640) John Breughel († 1642) John Wildens († 1644) Joh. Both (1650) Abr. Stork (1650) Jac. Ernft Thomann (+ 1653) Jacq. Fouquieres (+ 1659) Corn. Pres lemburg († 1660. Ueber Die Coms position in f. Gemählden von S. Sunte merer, Leipz. 1789. 8.) Sohn 26 selvn (+ 1660) Arth. von D. Meer († 1660) Paul Potter († 1660) Unt. Baterloo (1600) Ril. Fabruius (1660) Joh. Offenbeck (1660) Buc

£ 3

v. Uden († 1662) Barth. Breenberg (+ 1663) Nic. Poussin (+ 1665) Phil. Bowermanns († 1668) Biovs Brand. Castiglione († 1670) Jac. Runsbal († 1670) Pet. Gnzen (1670) 21dr. v. de Belde († 1672) Salv. Mosa († 1673) Jac. v. b. Daes († 1673 Adr. Pynafer († 1673) Pet. v. d. Laar († 1673) Safp. Pouffin († 1675) 2116. Everdingen († 1675) Ch. du Jardin († 1678) Joh. Fr. Millet (+ 1680) Cl. Gelee, Lorain genannt (+ 1682) 26r. Genoels (1682) Beinr. Borg (1682) Dic. Berghem (+ 1683) Joh, Beinr. Roos (+ 1685) herm. Zaftleeven (+ 1685) Rol. Rogmann (+ 1685) Th. Buck († 1686) Joh. Lingelbach († 1687) der Junge Meer († 1690) Herm. Schwanefeld († 1690) Dav. Teniers († 1690) Joh. Frz. Ermel († 1693) Theod. Helmbrecker († 1694) 21dr. v. d. Rabel († 1695) Jac. v. Heuß († 1701) Peter Mulier, Tempesta gen. (†1701) Joh. Gottl. Glauber († 1703) Egl. v. d. Neer († 1703) Phil. Roos († 1705) Wilh. v. Bemml (1708) Lud Backhunsen (+ 1709) Jeamb. Forest († 1712) Fel. Meger († 1713) Pet. Rysbraet (1713) Joh. Beenir (1714) Chr. Lud. Alg. ricola (17:9) Joh. Briffier (1720) Unt. Feiftenberger (1722) Corn. Hunsmann († 1727) Marc. Ricci († 1729) Frz. Ferg († 1740) Loca: telli († 1741) I Moucheron († 1744) Jos. Orient († 1747) 306. Frz. Beich († 1748) Chritin. Bilfg. Brand († 1750) Joh. Frz. v. Bredael († 1751) Theob. Michault (+ 1755) Fab. Ceruti († 1761) Phil. Beinr. Brinkmann († 1761) Chritn. Wilh. Ernst Dietrich († 1774) Wil. Schels links († 1778) Jam. Gainsborough (+ 1787. Heber f. Berdienst hat Reynolds den, am ioten December 1788 gehaltenen u. 1789. 4. gedruck: ten Discourse geschrieben. A Sketch of the life and Paint. of Mr. G. ... by Ph. Thicknesse, Lond. 1788.8.)

Sal. Gegner († 1788.) J. Lischein († 1792) Chrstn. G. Schüß († 1792). J. Vernet — Fr. Zuccarelli — Hackert — J. E. Kleugel — Loutherburg — Hodges — Bright — Wore — Bebber — Garvy — Serres — Farrington — Ushford — Towne — Marlow — Ibbets son — Stubs — Garrard — Bours geois — Meshan, u. v. a. m.

Landschaften in Rupfer gestochen haben vorzüglich: Heinr. Goudt (1626) Jean le Elerc († 1633) Jacq. Callot († 1635) Joh. Both († 1640) Gab. Perelle (1650) 3. Sackert (1656) Barth. Breemberg († 1660) Steph. della Bella († 1664) Adr. v. Belde († 1672) 21. v. Everdingen († 1675) Ch du Jardin († 1678) herm v. Swanefeld (1680) Jac. Runsdaal († 1681) El. Lorrain († 1682) Nic. Berghem (+ 1683) Unt. Baterloo (1684) Joh. Visher (1690) Ifr. Silvestre († 1691) v. d. Rabel († 1695) Ubr. Gendels († 1703) Fel. Meyer († 1713) Mart. Ricci († 1729) 3. Glauber († 1746) Frz. Jac. Beich († 1748) J. A. Thiele († 1752) 3. Balechou († 1765) Fr. Ed. Beirotter († 1773) Frc. Bivares († 1782) Jac. Ph. Lebas († 1783) C. F. Dietrich († 1784) Jacq. Illiamet († 1788) Sal. Geß. ner († 1788) Jof. Bagner - Bar. tolozzi — J. Browne — P. Sand. by — J. Mason — S. Middis mann - S. Watts - Boollet -Zingg — Angus — J. P. Hackert - Robel - Beigbrot - G. Gep. fer u. v. a. m. -

# Largo.

(Mufit.)

Bebeutet die langfamste Bewes gung des Takts, wo die Haupttone der Melodie in feperlicher Langsamkeit und gleichsam tief aus der Brust hergeholt, auf einander fol-

gen.

gen. Diese Bewegung schiftet sich also für Leidenschaften, die sich mit seinerlicherkangsamteit äußern, für melancholische Traurigseit, u. etwas sinstere Andacht. Um nicht langweilig zu werden, soll ein Largo nur furz senn, weil es nicht wol möglich ist, mit dem äußerssten Grad der Ausmerksamteit, der hiezu ersodert wird, lang anzuhalten. Die nöthige Behutsamsteit, die dem Tonseger und dem Spieler behm Adagio empsohlen worden \*\*), muß hier noch sorgsstätiger angewendet werden.

# La firen.

(Mahleren.)

Dieses Kunstwort ist vielleicht aus dem übel verstandenen franzöfischen Wort glacer entstanden, und sollte glaßiren heißen \*\*); bende bedeuten eine Farbe mit eis ner andern durchsichtigen Farbe bedeken. Indem die untere Karbe durch die darüber liegende durch= scheinet, entsteht aus bender Bereinigung eine dritte Farbe, die oft schöner und allemal saftiger ist, als sie senn wurde, wenn bende schon auf der Pallete unter einander gemischt worden wären. Wenn man die Purpurfarbe mit Himmelblau lassirt, so bekommt man ein schöneres Violet, als durch die Mischung ber Farben entsprungen ware. Dieses ist also ber Grund,

\* \*) S. Adagio.

\*\*) Der Hr. von Hagedorn braucht auch das Wort Slaßiren. Ich habe vielfältig von Mahlen das Wort laßiren gehört, vermuthe aber, daß jenes das eigentliche sep, und habe hier nur deswegen das schlechtere genommen, weil dieser Artikel aus Uebereilung im I Th im Art. Anlegen schon citit ist.

warum die Mahler bisweilen lafiren. Die untere Farbe muß stark und durchdringend, die obere, womit lafirt wird, schwach senn, und nicht deken. Daher man zum Lafiren nur solche Farben brauchen kann, die nicht körperlich genug sind, um für sich zu stehen.

Daß Lagiren thut eine doppelte Würkung. Die eigenthümlichen Karben werden badurch schoner und saftiger, daher es vorzüglich ben seidenen Gewändern gebraucht wird; und benn fann es auch dienen, gangen Massen eine volls kommnere Harmonie zu geben. Man findet, daß einige Runftler, um diefes zu erreichen, ihre Haupts parthien schon so angelegt haben, daß sie dieselben gang mit einer fehr bunnen Farbe überlagiren founten. Es ist allemal nothwenbig, daß der Mahler schon benm Unlegen auf das Lafiren denke, um fraftige und farte Farben unterzulegen.

\*\*- \*\*

Von dem Lafiren handelt ein Aufifat in dem deutschen Museum vom 3. 1784. S 182 u. f — und im 20ten Hefte von Meusels Miscellanes en, S. 97 u. f. —

### Laterne.

(Baufunft.)

Ein fleines auf allen Seiten offenes Thürmchen, welches bisweislen über die Dessungen der Euspeln gesetzt wird, um das Einsalslen des Negens etwas abzuhalten \*). Es scheinet, daß die Allten schon bisweilen die Dessungen der Eupeln mit Laternen des dest haben, deren, nach der Mensung einiger Ausleger, Vitrudisus unter dem Namen Tholas gesen.

\*) G. Cupel.

benfet. Nach andern aber, bennen auch Winkelmann benstimmt, wurde diefer Rame ber Eupel felbst gegeben; und man findet kein als tes Gebäude, wo über der Euvel eine Laterne ftunde. In ber That scheinet sie boch der einfachen Groke der Eupel etwas zu benehmen. Widrig istes einem an die Einfalt gewohnten Auge, wenn so viel neue Baumeister an die Pfeiler der Laterne gerollte Stugen ansegen: eine in allen Absichten gothische Erfindung.

# Lauf, Läufe.

(Mufit.)

Eine Folge melodischer Tone auf eine einzige Sylbe des Textes, die man auch mit dem italianischen Worte Vassagie, oder mit dem französischen Roulade nennt. Es ift wahrscheinlich, daß in den als ten Zeiten auf jede Sylbe des Tertes nur ein Jon, oder hochstens ein paar an einander geschleifte Tone gesett worden. Doch hat schon der heil. Augustinus angemerket, daß man ben Hymnen bisweilen in solche Empfindungen komme, die keine Worte zum Auss druk finden, und sich am natürlichsten durch unartifulirte Tone aus Kern; baher auch schon in alten Kirchenstüfen etwas von dieser Art am Ende vorkommt Ich habe auf der Königl. Bibliothef in Ber-Im in einem griechischen Gesangs buche, das im achten ober neunten Sahrhundert geschrieben scheinet, schon ziemlich lange Läufe mitten in einigen Berfen bemerket.

Es ist, wie schon Rousseau angemerkt hat, ein Vorurtheil, alle Läufe als unnatürlich zu verwers Es giebt in ben Aeufferuns gen ber Leidenschaften gar oft Zeit= puntte, da der Werstand feine Bore te findet, das, was das Herz fühlet, auszudrufen; und eben ba stehen die Läufe am rechten Orte. Aber dieses ist ein hochst verwerfs licher Mißbrauch, der in den neuern Zeiten burch die Opernarien aufgekommen, und sich auch von da in die Kirchenmusik eingeschlis chen hat, baß lange Läufe, ohne alle Veranlassung bes Ausbruks, ohne andre Würfung, als die Beugsamkeit der Rehle an den Tag zu legen, fast überall angebracht werden, wo sich schifliche Sylben bazu finden; daß Arien gefett werben, wo die Salfte der Melodie aus Läufen besteht, deren Ende man kaum abwarten fann. Sie follten nirgend steben, als wo ber einfache Gesang nicht hinreicht, die Empfindung auszudrüfen, und wo man fühlet, daß eine Verwei= lung auf einer Stelle nothwendig ift. Der Tonsetzer zeiget sehr wes nig Ueberlegung, der sich einbildet, er musse überall, wo er ein langes a, ober o, antrifft, einen Lauf machen. Es giebt gar viel Arien, beren Text keinen einzigen erfodert, oder julagt. Vor= nehmlich sollten blos fünstliche Läufe schlechterdings aus der Kirchenmusit verbannet senn, weil es ba nicht erlaubt ist, irgend etwas zu setzen, daß die Aufmerkfamteit von dem Inhalt auf die Kunst des Sangers abziehet.

Von dem Vortrag der Läufe finbet man in Tosis Anleitung zur Singfunft, und ben von herrn Agricola daselbst bengefügten Unmerkungen einen fehr grundlichen Unterricht.

### aun

(Schöne Runfte.)

Bebentet eben das, was man gemeiniglich auch im Deutschen mit bem

dem französischen Wort Zumeur ausdrufet, nämlich eine Gemuthsfassung, in der eine unbestimmte angenehme ober verbriefliche Empfindung so herrschend ist, daß alle Vorstellungen und Aeußerungen ber Geele davon angestett merden. Sie ist ein leidenschaftlicher Zustand, in dem die Leidenschaft nicht heftig ift, keinen bestimmten Gegenstand bat, sonbern blos bas Angenehme oder Unangenehme, bas fie hat, über die ganze Seele verbreitet. In einer luftigen Laune sieht man alles von der ergoß. enden und beluftigenden Seite; in einer verdrießlichen aber ist als les verdvießlich. Wie ein von gelber Galle franker Mensch alles gelb fieht, fo erscheinet einem Menschen in guter oder übler Laune alles lustig, oder verbrießlich; seine Urtheile, Empfindungen, Sands lungen, haben alsbenn etwas falsches, oder übertriebenes an sich. Von der Laune wird die Vernunft nicht so völlig, als von der hefti= gen Leidenschaft gehemmet; aber fie bekommt boch eine schiefe Lenfung, daß sie keinen Gegenstand in seiner wahren Gestalt, od. in seinem eigentlichen Verhältniß fieht. Menschen von lebhafter und sehr empfindsamer GemuthBart, benen es soust an Vernunft nicht fehlet, werden von Gegenständen, die lebhaften Eindruf auf sie machen, so ganz durchdrungen, daß sie eine Beitlang halb aus lleberlegung und halb aus blinder Empfindung handeln und urtheilen; und indiefem Zustande schreibet man ihnen einen gaune ju. In Abficht auf die schönen Kunste ist dieser Zustand wichtig; denn die Laune vertritt nicht selten die Stelle der Begeisterung, indem sie das Gemüth des Kunftlers in den Ton stimmt, der fich zu seinem Gegenstand schis tet, und auch nicht selten die eis

gentlichsten Einfälle, Gebanken und Bilder barbietet: facit indignatio versum. Gar oft hat der Runftler feine Mufe jum Benftand, als seine Laune. Jedes lyrische Gedicht muß von der Laune seinen Ton bekommen. Die Horazische Dbe an ben über See segelnden Birgil ift fast gang die Burfung der verdrießlichen Laune des Dich= ters, der um seinen Freund beforgt ift. Alles kommt ihm gefährlicher vor, als es ist, und er schimpft in dieser Laune auf die Verwegenheit des Menschen, der diese Art zu reisen erfunden hat.

Wir beobachten den Menschen nie mit mehr Aufmerksamkeit, als wenn wir ihn in einer merklichen Laune sehen; auch ist in diesen Umständen fast alles, was wir an ihm sehen, belustigend, oder lehr-Was wir in seiner mahren Gestalt, und mit seinen naturlichen Farben sehen, das sieht ber launige Mensch in veränderter Gestalt und in verfälschter Far-Es befremdet uns, daß er die Sachen nicht so sieht, wie wir: und daher nähert sich der launige Zustand dem Lächerlichen, und dies net uns zu belustigen. Lehrreich ift er für ben Philosophen, ber dars aus erkennen lernt, auf wie vie= lerlen seltsame Weise die Urtheile verdreht werden, und wie die wuns derlichsten Trugschlusse entstehen.

Auf der comischen Schaubuhne macht die Laune der Hauptpersonen oft das Vornehmste aus. Nichts ist belustigender zu sehen und zu hören, als die Farbe und der Lon, den die Laune allen Handlungen und Urtheilen der Mensichen giebt; und die merkwürdigsten Gegensähe entstehen da, wo Personen von entgegengesetzer Laune sich für einerlen Gegenstände interessiert, da der eine alles von der verdrießlichen, der andre

von

pon ber lustigen Seite ansieht. Der Dichter hat auch nirgendwo bessere Gelegenheit, als ben sols then Contrasten, uns die gerade Michtung der Vernunft sichtbar zu machen. Die wichtigsten Beobach tungen, die ber Mensch über sich felbst machen tonnte, waren ohne Zweifel die, die er über den Gin-Auß seiner Laune auf seine Urtheis le machen wurde. Wir muffen uns oft über uns felbst verwundern, daß wir zu' verschiedenen Beiten so verschiedencurtheile über Dieselben Sachen fällen. Sie sind eine Würkung ber Laune. comische Schauspieler kann uns dergleichen Beobachtungen erleich tern.

Wer für die comische Bühne arbeiten will, muß sich in jede Art der Laune zu segen wissen. Darin findet er das sicherste Hülfsmittel, den Zuschauer zu ergögen und zu unterrichten. Darum ist es sein Hauptstudium die Menschen in jeder Sattung der Laune zu beobachten. Er kann es als eine Grundmarime annehmen, daß er gewiß nur in den Scenen recht glüklich ist, wo es ihm gelungen, sich selbst in die Laune zu seßen, die er zu schildern hat.

Auch in dem gemäßigten lyrisschen Ton, besonders in Liedern, thut die Laune sast alles. Man merkt es gar bald, wenn das Gemüth des Dichters nicht in dem Ton gestimmt gewesen, den erannimmt. Wir ergößen uns an der wollüstigen Laune des Anakreons, die ihn so naiv macht; aber ben so manchen seiner deutschen Nachsahmer verräth sich gar bald eine würklich wilde und ausschweisens de Gemüthsart, die nichts als Ekel erwekt.

Die Reden und Handlungen, die aus kaune entstehen, gefallen allemal, wegen des Sonderbaren und Charafteristischen, das darin ist. Das Allgemeine und Alltägliche hat nichts, das die Ausmerksamkeit reizet, aber jede merkliche Laune hat etwas an sich, das uns gefällt, und woben wir mit Bergungen die Abweichungen von der ruhigen Vernunst beobachten. Die Laune ist die wahre Würze der comischen Handlung, und wer nicht launisch sehn kann, wird in diesem Fach nie etwas ausrichten; durch bloße Vernunst kann keine gute Comodie gemacht werden.



Da H. Sulzer, in dem vorhersgehenden Artikel, mit dem Wort Lausne den Begriff dessen, was die Engslander Zumor nennen, verbunden zu haben scheint: so verdient das, was Lessing in f. Dramaturgie, N. XCIII. in der Anm. S. 323. über den Unterschied zwischen beyden sagt, bezwerkt zu werden.

Von der Laune (Humor) handeln besonders: ein Auffat in dem Brit. tischen Museum fur die Deutschen , Bd. IV. S. 308. (welchem zu Kolge die Laune darin bestehen soll, die Gegenstände für die Elnbildungstraft fo zu schildern, daß fie ihre eigenthum. liche Ratur und Beschaffenheit abzulegen scheinen, um eine vollig entgegen gefette anzunehmen, und gleiche sam zwischen benden in der Mitte zu schweben.) - Monboddo, in f. Werk über ben Ursprung der Sprache, Eb. 2. S. 410 d. Nebers. (Mahmlich in Rucksicht auf Styl; er unterscheidet ihn von dem fomifchen Style dadurch; daß diefer nur beschreibt, und jener nachahmt. Diesem zu Folge ift ihm humor die Machahmung lacherlicher Charaftere.) - Campbell, im 2ten Rap. S. 57 f. Philosophy of Rhetorik (Er sest darin das Pathetische bem Launichten entgegen, daß, wenn die, durch die Darstellung irgend einer Leibenschaft, erwefte Bewegung ober Rubrung (emotion) weder heftig noch dauernd, und der Bewegungs. grund nicht ein wirkliches fondern eingebildetes Ding, ober wenigstens feis ner Wirkung nicht angemeffen ift, oder wenn die Leidenschaft sich selbst verkehrt äußert, dergestalt daß sie ehe ihrem Zwecke entgegen arbeitet, als ibn zu erreichen vermag : daß, in diefen Fallen eine naturliche Darftellung launicht ift.) - S. Bennet, in einer fehr guten Abhandl. in der Treafury of Wit, Lond. 1786. 12.2. 3. --In deutscher Sprache: Ein Muff. in der Neuen Bibl. der sch. Biffensch. Bb. 3. S. I u. f. - Der VII Abschn. in J. Miedels Theorie der fch. Rfte. 6. 91 u. f. Jena 1767. 8. - Philof. Betrachtungen von dem, was die Menschen Sumor nennen, 1768. 8. Meue Philof. Betracht. . . . Frenb. 1769. 8. ebend. 1779. 8. (von Frg. 3of. Bob.) - Ein Muff. in dem Bert. chen. Ueber bie moralische Schonheit, Alltenb. 1772. 8. S. 185 u. f. - 21. DB. Eberhard, in f. Theorie der ich. Wiffensch. S. 110. S. 144 ber iten Aufl. — Der 14te Absch. S. 415 in 3. C. Konigs Philof. der schönen Runste (worin die Laune in eine sonder= bare, individuelle, ohne alle Zurucks haltung fich außernde Seelenverfaffung, der fich alle Vorstellungen, Empfindungen und Gedanken frenwillig unterordnen, gesett wird.) - Huch finden fich einzele Bemerkungen dar: über in C. F. Flogels Gesch. der fomischen Litteratur , Bd. 1. S. 92. und 233, -

# Leben.

Es ist in der Mahleren der aus ßerste Grad der Bollkommenheit, wenn lebendige Gegenstände so gemahlt sind, daß man das Leben, die athmende Brust, die Wärme bes Blutes, und besonders das würklich sehende und empfindende Auge darin wahrzunehmen glaus Alsbenn schreibet man dem bet. Gemählde ein Leben zu. Für die Mahleren ist es von der höchsten Wichtigkeit, daß man auf das Besondere Achtung gebe, woraus eis gentlich diefes vermennte Gefühl des Lebens entsteht. Wenn man einen Menschen in der aröften Vollkommenheit in Wachs abbilden, und ihn mit den natürlichsten Farben bemahlen würde, so wäre doch schwerlich zu erwarten, daß man in der Nähe durch das Bild hinlänglich würde getäuscht werden, um es für eine lebendige Person zu halten. Es scheinet, daß der Ausdruf des Lebens von mancherlen faum nennbaren Um=

stånden abhange.

Etwas davon muß durch die Zeichnung bewürft werden, das übrige durch das Colorit. hochste Grad dessen, was man eine fließende Zeichnung nennt, kann viel dazu bentragen, weil in der Natur selbst alles, was zur Form gehoret, hochst fliessend ift. Dies ses kann auch ben dem besten Ge= nie nur durch eine unermüdete und anhaltende Uebung im Zeichnen nach der Natur erhalten werden. Man empfiehlt dem historienmahler mit Recht das Studium und Zeichnen des Antiken; sollte er aber daben die Natur felbst aus der Acht lassen, so wird er zwar edle, auch wol große Formen, und einen anständigen Ausdruk in sei= ne Gewalt bekommen; aber das Leben wird er seinen Figuren nicht geben können. Man wird, wie in Voukins Gemählden nicht selten geschieht, in ben Personen bas Leblose des Marmors zu fühlen glauben.

Da auch die Natur, selbst ba, wo sie nicht schon gezeichnet hat, boch nichts unausgeführt läßt,

unb

und selbst in ben geringsten Theis Ien der Form etwas besonderes, bestimmtes, oder individuelles hat, so muß auch der Zeichner, um sich dem Leben so viet, als möglich ist, zu nähern, nichts unausgeführet noch unbestimmt lassen. In den fleinesten Theilen, in Augen, Dh= ren, Haaren, Fingern, muß in den Umrissen nicht nur alles vollständig, sondern auch für jede Fis gur besonders bestimmt fenn. Wer nur allgemeine Gliedmaagen gu zeichnen weiß, Augen und Finger, Die nicht einem Menschen besonders zugehören, sondern das Ideal ber menschlichen Augen und Fin= ger find; kann das Leben nicht erreichen. "Man muß, wie Mengs von Raphael fagt, sich begnügen, von dem Antiken, (ober von dem Ideal) die Hauptformen zu gebrauchen, viel ofters aber in bem Leben das wählen und nachah= men, was jenem am nächsten fommt. Man muß, wie jener, erkennen, daß gewisse Gesichts= ftriche auch gewisse Bedeutungen haben, und insgemein ein gewiss fes Temperament anzeigen; auch daß zu einem solchen Gesichte eine gewiffe Urt Glieder, Sande und Füße gehören \*)."

Darum thun auch die Mahler nicht wol, die sich beständig nur an einem ober an zwen Modelen im Zeichnen üben. Man sollte damit öfters abwechseln, und jedes Model so lange nachzeichnen, dis man auch die geringsten Kleinigkeiten besselben nicht nur ins Auge, sondern auch in die Hand gefaßt hat, und hernach ein anderes nehmen. Und hieraus sollten junge Mahler lernen, was für anhaltender und brennender Fleiß dazu erfordert wird, dassenige im Zeichnen zu lernen, was zur Darstender zu erfordert wird, dassenige im

\*) Menge Gedanken über die Schönheit S. 46, 47.

stellung des Lebens nothwendia ist. Das beste Zeichnungsbuch, und ware es auch von Raphael selbst, das schönste Model, und einige der ausgesuchtesten Untiten, find nicht hinlanglich, ihn im Zeichnen festzuseten. Wenn er dieses alles besitzt, denn muß er erst sein Auge auf die Natur wenden. Er braucht nicht immer die Reißfeder in der Hand zu has ben; aber sein Auge muß unaufhörlich beobachten, erforschen, ab= meffen, und jede Rleinigkeiten gegen das Sanze halten. Bu diefer Uebung des Auges findet er die Gelegenheit ben gangen Tag hin= durch. Roch schwerer scheinet es, durch das Colorit das würkliche Leben zu erreichen. Auch dieses hat sein Ideal \*), das der Mabler nach der würklichen Natur abandern muß. Darum kommen die Portraitmahler dem Leben allemal näher, als die Historienmahler. Aus dieser Ursache findet man unendlich mehr Leben, auch in Banbyks historien, als in Rubens seis nen. Aber man murde vergeblich versuchen, die Zauberstriche des Pensels zu beschreiben, wodurch die Haut ihre Weichheit, das Fleisch feine duftende Warme, das Auge seine Feuchtigkeit, und selbst seine Gedanken und Empfindungen bes Bermuthlich würden Tifommt. tian und Vandyf selbst nur wenig von einer Runft, die fie vorzüglich beseffen, gesammelt haben. Es kommt hier, außer ber allgemeinen Behandlung einer gluflis chen Unlage und einer guten Wahl der Farben, auf unbeschreibliche Kleinigkeiten an. Die kleinesten faum merklichen Lichter, Bliker und Wiederscheine, thun fast bas meifte zu dem Leben. In ben Werken ber größten Coloristen scheinen diese noch leichter, als in der

<sup>\*)</sup> S. Colorit.

ber Matur felbst zu entbeken. Die Natur ist die Originalsprache, das gemachte Bild eine Uebersetzung. Man muß hier, wie in würklichen Sprachen, bie, in welche man us berset, vollkommener besiten, als die Grundsprache. Mancher Mabler entdeket in dem Colorit der Natur kräftige Kleinigkeiten, empfindet ibre Würkung, kann fie aber mit seinen Farben nicht ers reichen. Da ist es gut, wenn er in den Werken der größten Meis ster entdeken kann, wie es ihnen gelungen ift, das darzustellen, was ihm ben Nachahmung der Natur Es fommt nicht möglich war. hier einerseits auf ein erstaunlich scharfes und empfindsames Auge, und denn auf eine, burch taufend Versuche unterrichtete und noch

alufliche Hand an.

Bisweilen erhält man burch Umwege, was man geradezu nicht zu erreichen vermag. Manche Stelle des Gemähldes, die das wahre Leben noch nicht hat, erhält es burch die Bearbeitung einer ans Dergleichen Beobs dern Stelle. achtungen ist man oft dem Zufall schuldig. Also muß der Mahler ben der Arbeit des Pensels seinen Geift unaufhörlich zur Beobach. tung ber zufälligen Würfungen der Farben, der Lichter und Schats ten, des Hellen und Dunkeln gegen einander, gespannet halten, damit ihm nichts davon entgehe. Arbeitet er in einiger Zerstreuung der Gedanken, so gelinget ihm bisweilen etwas, das er hernach mit keinem Suchen wieder nachmachen Hätte er aber damals, als es ihm gelungen ift, auf alles, was er that, Achtung gegeben, fo wurde er nun diefen Theil feis ner Kunft besiten. Darum muß der Mahler so gut, als der Philos foph, seine Stunden haben, wo er sich in ein stilles Cabinet verschließt, um die hochste Aufmerksamfeit auf die Bemerkungen gu richten, die ihm die Uebung seiner Kunst entdeken läßt. Aber auch außer dem Cabinet, und in der Gesellschaft, muß er überall mit einem forschenden Auge den Ton und die Farben des Lebens beobs achten.

# Lebendiger Ausdruf.

(Redende Runfte.)

Der Klang ber Rebe, in sofern er ohne den Sinn der Worte etwas Leidenschaftliches empfinden läßt, wie die meisten Ausrufungs= worter (Interjektionen); daher man diesen Ausdruf eigentlicher den leidenschaftlichen Ausdruf nennen wurde. Einige Runftrichter rechnen auch ben mahlerischen Klang hicher, der die natürliche Beschaffenheit körperlicher Gegenstånde ausdrüft, wie der bekannte Wers des Virgils:

Quadrupedante putrem fonitu quatit ungula campum;

durch deffen Klang ber Dichter bas Galloppiren eines Pferdes habe

schildern wollen.

Man konnte dieses den schildernden Ausdruf nennen, weil der bloke Ton der Wörter den Gegenstand, ben sie bedeuten, zu erkennen giebt. Wahrscheinlicher Weis se sind die ersten Grundwörter als ler Sprachen der Welt ursprünge lich schildernde Tone gewesen, wie im Deutschen die Wörter Dons ner, wind, Saufeln, Riefeln, fließen u. f. f. denn woher sollten sonst die Erfinder der Namen die Wörter hergenommen haben, als aus Nachahmung des Tones, den die Sachen horen laffen \*)? Che

\*) Bieraus murde folgen , daß alle Sprachen der Welt gar viel gemeinschaftliche Grundworter ha-

ben

bie Menschen eine Sprache hatten, beren Wörter burch ben Gebrauch bebeutend wurden, mußten sie sich nothwendig solcher schildernden Tone bedienen, die ist vollkoms men überstüßig sind. Indem der Grieche das Wort avepas höret,

ben muffen. Davon bin ich auch überzeuget. Dur muß man bes benten, daß nicht jedes Ohr die natürlichen Tone gleich bestimmt boret, und nicht jeder Mund fie gleich bestimmt nachahmet; einer glaubte das Brullen des Stieres gut durch bas Wort Oche, ber andre durch das Wert Bes nach. guahmen; bende Worter find im Go sehen wir Grund einerlen. taglich, daß ein Deutscher, ein Franzos, und ein Englander, ein und eben daffelbe ihm unbefanns te, &. E. polnische ober ruffische Wort, jeder nach feiner Urt, nach. Satten alle Menschen daffelbe Behor und diefelben Berts zeuge der Sprache, so wurden die Stammworter aller Sprachen der Welt genau mit einander übereinfommen. In den abgeleiteten Bedeutungen zeiget sich ein noch größerer Unterschied. Gin Mensch wurde ben dem Stier durch die Große gerühret, 1. 3 machte das her von bem Borte Bus eine 216: leitung, um etwas Großes aus zudrufen; einen andern rührte ben demselben Thier die plumpe Dummheit, und dieses bewog ihn einen grobdummen Menschen eis nen Ochsen zu nennen. Diese benden Unmerkungen find schon hinlanglich, den großen Unterschied zwischen den Sprachen der Bolfer, die ursprünglich aus Nachahmung eben berfelben Tone entstanden find, zu erflaren. ten alle Menschen gleiche Sinnes. art, so wurden auch die abgeleites ten Bedeutungen der Worter in allen Sprachen einerlen fenn.

benkt er eben so geschwind und eben so beskimmt an die Sache, die es ausdrükt, als der Engländer, dem durch das Wort Wind die Sache selbst geschildert wird.

In ausgebildeten Sprachen haben deraleichen schildernde Worter, wenn man blos bestimmt spres chen will, keinen, oder doch einen sehr geringen ästhetischen Werth, weil man ohne sie sich sehr bes stimmt und verständlich ausdrüs fen fann. Ganf anders aber vers halt es sich, wenn man auf die Empfindung würken will; denn da muß auch der bloke Ton der Worte das Seinige zu Erreichung des Endzweks bentragen. Wer andre burch Erzählung einer Schands that in Jorn und Entruftung fe-Ben will, muß nicht einen sanften Ton annehmen, auch nicht fanfts flingende Wörter brauchen; denn dieses würde dem Zuhörer anzeis gen, daß der Erzähler felbst nichts daben fühlet. Wie also der Ton der Rede überhaupt das Gepras ge der Empfindung, die man ers weten will, haben muß, so muffen auch die Wörter und der Gang der Rede, oder das Rhythmische dars in, demselben angemessen senn. Dieses verstehen wir hier durch den lebendigen Ausdruf. Singegen halten wir das meifte, was fo vielfältig von bem schildernden Ausdruf gerühmt wird, für Kleinigfeiten, die der Aufmerksamkeit des Redners ober Dichters entweder nicht werth find, oder gar, wenn fie würklich gefucht worden, zu tabeln waren.

Daher kommt es mir feltsam vor, daß ein so scharfsüger Maun, als Ctarke, den Homer so oft des schildernden Verses halber lobt, wo ich ihn tadeln wurde, wenn ich mich bereden könnte, daß er diese Schilderung gesucht hätte. So findet er diesen Vers

0.0

'Οιδ' επι δεξια, οδ' επ' αξιστεςα νωμησκι βών, 'Αζαλτην \*).

fürtrefflich, weil er feiner Meinung nach durch den Kall der Worte die schnellen Wendungen der Bewes gungen im Zwenkampf schildern foll \*\*). Der Dichter beschreibet an diesem Orte ben Zwenkampf zwischen hettor und Niar. Diese helben find im Begriff den Streit anzufangen. Allex fobert seinen Feind auf, alle seine Kräfte gegen ibn anzuwenden. Dieser voll ruhis gen Muths antwortet ihm in einem gelassenen, aber sehr zuverfichtiichen Tone: "Denke nicht, Max, daß du einen unerfahrnen Jungling, oder einen weichlichen Knaben vor dir habest; ich bin mit bem Streit und mit tobtlichen Streichen wol bekannt, weiß auch den Schild zur Vertheis digung fertig, redte oder links porzuhalten." Wer ben Lesung dieser Stelle seine Empfindung erforschet, wird die Gemuthsfassung, worin Heftor dieses sagt, so voll Wurde und so voll Ernst finden, daß ihm schwerlich daben einfallen wird, der Held habe durch den Ton der Worte die schnellen Bemes gungen des Schildes bald rechts, bald links, schildern wollen. Warum foll denn der Dichter dieses im Sinne gehabt haben? Rurg por= her beschreibet er, wie Ajax sich bewaffnet, wie er hierauf gleich dem mächtigen Kriegesgott bervortritt, und höhnisch fürchterliche Blike wirft. Denn thut er hingu:

Ήτε, μακρα βιβας, κραδαων δολιχοσκιον έγχος

\*) Il VII. 238.

\*\*) Motus concitos, reciprocos et celeriter agitatos optime depingunt hujus verfus numeri. Clarke, Er trat einher mit mächtigem Schritt, seinen gewaltigen Specr leicht schwenkend. Daß in diesem Bers etwas hochtrabensbes und majestätisches ist, kommt genau mit der Empfindung übersein, die der Dichter hier gehabt, und die jeder Leser haben wird.

Eine einzige Anmerkung bestimt alles, was sich über den lebendis gen Ausbruf sagen läßt. Ton und Fall des Verfes ist nicht für den Verstand, sondern für das Herz. Dieses beschäfftiget sich blos mit seinen Empfindungen; es hat fein Auge ju Geben, erfennet nicht, sondern fühlt nur. In der Empfindung geben wir blos auf unfern innern Zustand Achtung, nicht auf die Beschassenheit des Gegenstandes; was also im lebendigen Ausdrufe nicht Gefühl ift, gehört nicht zur Sprache des herzens, und kann pofirlich oder gar abgeschmaft werden. Geben wir nicht in einigen niedrig comischen Operetten, daß gerade dergleichen Schilderungen am besten das Pofsirliche ausdrüfen; wie wenn ein Mensch im Schrefen das Vochen des Herzens durch Vers und Gesana nachahmet?

Die ungeschifteste Unwendung des schildernden Ausdrufs wird da gemacht, wo man ben Gegens stand, der uns in Empfindung se-Bet, gerade gegen die Empfindung schildert; wie es bisweilen sehr unüberlegt in der Musik geschieht. Ein Mensch, der vom Ueberdruß des Lebens durchdrungen, sich nach der ewigen Ruhe sehnet, muß von seinem nahen Tode nicht in dem ängstlichen Ton des Menschen sprechen, der diesen Schritt mit Schrefen thut. Es ware vollig ungereimt, wenn ein Dichter ihm eine Rebe in den Mund legte, die durch den Ton und den Fall der Worte bas Schrethafte des Ster-

bens,

bens, und das Fürchterliche ber Ewigfeit schilberte.

Also muß kein Gegenstand nach feiner Beschaffenheit, sondern nach dem Eindruf, den er auf das herze macht, durch den Ton geschildert Wer einen Sturm bes werden. schreibet, um andere etwas von der Angst fühlen zu lassen, die er baben ausgestanden hat, erreicht allerdings seinen Endzwet beffer, wenn auch der Ton der Worte bas heulen und Brausen bes Windes nachahmet; wurde er aber in eis nem lehrenden Vortrage die Gewalt des Windes beschreiben, ba er als ein Naturforscher davon spricht, so wurde es sehr frostig herauskommen, wenn er die Gras de der Stärke des Windes durch feinen Vortrag zu empfinden geben wollte; ganz lächerlich aber wurde es fenn, wenn man, ba des Sturms nur benläufig Ermahnung geschieht, ihn so schilbern Wer noch voll Schrefen Die Gefahr, übergeritten zu werden, erzählte, wurde der nicht lächerlich werden, wenn er das Galoppiren des Pferdes durch feis ne Rede schilderte? Da überhaupt der lebendige Ausdruf den Charats ter ber Musik an sich hat, so muß fich ber Geschmat deffelben auch nach ben Grundsäten bes Aus. druks ber Musik richten \*).

Den lebenbigen Ausbruf barf man nicht muhfam suchen; er bies tet sich insgemein von selbst an. Der Dichter barf nur sich seiner Empfindung überlassen, sie wird ihn auf Tone, Worter, Sylbenmaaß und Ahnthmus leiten, die sich am besten dazu schifen; sein Ausbruf wird lebendig werden, ohne daß er es gesucht hat. Ist er durch die Empfindung selbst darauf geleitet worden, so wird fein Ausbrut um so viel fraftiger fenn. Mich bunkt, daß unter den Dichtern, die mir befannt find, Euripides barin am glutlichften gewesen sen; eine einzige Stelle foll zur Probe bienen, wie nach= brutlich er die Leidenschaft burch den Ton der Worte zu schildern In seinem Orestes gewußt hat. steht Elektra vor der Thure des Saales, in welchem ihr Bruder mit dem Polades die Helena er= morden wollen. Als sie da das Schrenen der Helena höret, ruft sie ihren Freunden durch die Thüre qu:

Φονευετε, καινέτε,  $\mathcal{G}$ εινέτε, όλλυτε, Διππυχα, $\mathcal{G}$ ισομα, $\mathcal{G}$ ας γανα πεμπετε, Εηχειρος ίεμενοι ταν Λειποπατορα, λειπογαμον  $\mathcal{H}$ ).

Mich dunkt, daß der Ton dieser Berse den heftigen Uffett der Elektura sehr lebhaft mahle. Der erste drükt die hitzige Eil, in der der Mord begangen werden soll, durch die sichnellen Dakthlen aus: todatet sie, stechet sie, mordet, zeranichtet sie. Die heftigkeit der morderischen Streiche scheinet durch die solgenden zwen Verse fühlbar, und der vierte ist völlig in dem Tone des Scheltens.

Es muß und nothwendig ruhren, wenn Horas, ba er von dem Sterben eines gluflichen u. durch manches angenehme Band an das Leben angehefteten Mannes in dem beweglichen Ton spricht, den der folgende Bers so gut ausdruft:

Linquenda tellus, et domus, et placens

Uxor.

Und wir empfinden die Hoheit der Juno in ihren Worten:

quae divum incedo Regina. Eben

<sup>\*)</sup> S. Musik; Mahleren in der Musik.

<sup>\*)</sup> Euripid, Orest. vs. 1305.

Eben so fühlt man ein Schaubern burch alle Glieder, wenn man ben Virgils Beschreibung der fenerlichen Anstalten, welche die Dido zu ihrem Tode macht, auf folgende Berse fommt:

Stant arae circum, et crines effusa facerdos,

Ter centum tonat ore Deos, Erebumque, chaosque, Ter geminamque Hecaten \*) .-

Aber gewiß hat der Dichter den fenerlichen Klang biefer Berfe nicht gesucht; er ist ihm von seiner eigenen Empfindung eingegeben worden.

Dergleichen leidenschaftliche Schilderungen machen einen ganz andern Einbruf, als wenn ohne Leidenschaft natürliche Dinge geschildert werden. Uebrigens ver= bienet über diesen Artikel die schone Abhandlung des Herrn Schlegels von der harmonie des Verfes nachgelesen zu werben \*\*).

(\*) Von dem lebendigen Ausbruck handeln unter Mehrern, &. Bacine in f. Reflex. fur la Poefie, Bb. 1. S. 161. Umfterd. Ausg. v. 1747. -J. Webs, in f. Observat, on the correspondence between Poetry and Mufik, Lond. 1769. 8. Deutsch, Leipz. 1771. 8. - Beattie, in dem iten Bo. f. Neuen Philosophischen Berf. Leipz. 1779. 8. S. 411. - S. Sohnson, gelegentlich in f. Biographien engl. Dichter, als Bd. 4. G. 481. Ausg. v. 1783. - 3. 3. Ens gel, in f. Anfangsgr. einer Theorie ber Dichtungsarten, Berl. 1783. 8. 5. 7 und 137. —

### (\*) Aeneid, L. IV.

\*\*) Im zwenten Theile feiner Ueberfetung bes Batteur.

### Dritter Theil.

# Lebhaft.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort wird in den schönen Runften oft und in mancherlen Bebeutungen gebraucht, die allemal eine gute Eigenschaft anzeigen. Lebhaft ift, was viel Leben hat; das Leben aber besteht überhaupt in einer innern ober eigenthum• lichen murtenben Rraft ber Din-Aber es scheinet, daß nicht die Größe, sondern die schnelle Meußerung diefer Kraft den Ramen ber Lebhaftigfeit befomme. Es giebt Menschen von falter Sinnesart, die mit ausnehmend ftarter, und doch gelaffener Kraft wurfen, aber beswegen nicht unter die lebhaften gezählt werden. 211= so scheinet der Begriff des Lebhaften etwas schnellwürfendes anzuzeigen, oder einen geringen Grad des Feurigen.

Lebhafte Farben sind helle Farben, die zugleich bas Auge fark ruhren, und etwas glangendes haben. Lebhaft in der Mufit, und in bem Ton ber Rebe, ift bas, was stark und zugleich schnell vorgetra= gen wird. Lebhaft ift ber Beift, der schnell faßt, und daben schnell von einem Begriff auf den andern fommt; aber diese Schnelligkeit, ohne Deutlichkeit ber Vorstellung, scheinet blos Flüchtigkeit zu senn. Lebhaft ist das Gemuth, bas stark, aber zugleich schnell empfindet, und eben so schnell von einer Empfins bung zur andern übergeht. diesen benden Begriffen läßt sich bestimmen, was ber lebhafte Chas rafter des Menschen sen.

Dem Lebhaften ist zwar bas Trage, auch bas Ralte gerabe entgegengefett; doch scheinet auch bas Sanfte, Befällige und Ginschmeis chelnbe ihm einigermaafen entgegen zu stehen. Jenes widerspricht M

bem

bem Lebhaften ganz, und misfällt meistentheils. Dieses macht einen gefälligen Gegenfaß, und ist noch in seiner Urt angenehm. In den schönen Kunsten gefällt das Lebhafte eben so gut, als das Sanste; jedes an seinem Orte und in der genauen Uebereinstimmung mit dem Charafter des Ganzen. Der Kunster muß sanst oder lebhaft senn, nach Beschaffenheit des Gegenstandes, den er behandelt, oder der Vorstellung und Empfindung,

die er ju erwefen hat. Die Lebhaftigkeit hat an sich felbst, ohne Rüfsicht auf ihre Urfachen ober Würfungen, etwas, das gefällt. Denn wie wir überhaupt Leben und Bewegung der Ruhe vorziehen, so gefällt es uns auch, wenn in bem Leben und in der Thätigkeit bisweilen einige lebhafte Augenblike vorkommen. Indessen scheinet es boch, daß die Lebhaftigkeit sowol in dem Fortgange des Lebens, als in den Gegenständen des Geschmafs, eigentlich nur als eine Würzezur Erhöhung der gewöhnlichen Vorstellun= gen diene. In dem gesellschaftlichen Umgange der Menschen wur. be eine anhaltende Lebhaftiakeit ermuben. Kommen aber bisweilen zwischen die gewöhnlichen Scenen bes Lebens einige von größerer Lebhaftigkeit, so goben sie bem Beiff und bem Gemuthe einen neus en Schwung und neue Krafte. Aber eine lang anhaltende lebhaftiakeit ermubet zu fehr, hemmet bie Burkungen einer ruhigen Rernunft, und hindert den Menschen zu der Grundlichkeit und Standhaftigkeit zu kommen, ber es fonst fabia ware. Man fann ben gans gen Wolfern, wie ben einzelen Menschen, die Reobachtung machen, baf eine allaemeine und anhaltende Lebhaftigkeit fie nicht zu der Große des Geiftes und herzens fommen läßt, der die Menschen überhaupt fähig find.

Hieraus ziehen wir die Kolae, daß in Werten bes Geschmats das, was man vorzüglich lebhaft nennet, ohne Nachtheil nicht allges mein werden barf. Es scheinet, daß die neuern franzofischen Runftrichter die Lebhaftigkeit für die erfte und fürnehmfte Eigenschaft eis nes guten Schriftstellers halten; das erfte Lob, das fie den Schrif. ten, die ihnen gefallen, geben, zielt meistentheils dahin ab; eine hinreißende feurige Schreibart ift allemal das, was sie vorzugtich loben; aber es ist gerade bas, was man ben den Allten am feltensten findet. So ift auch ihre Instrumentalmufit; und eben diefer Geschmat des Lebhaften findet sich auch in ihren zeichnenden Kunften.

Der Mensch ist nie lebhafter, als im Zorn und in der Freude; beswegen auch die Lebhaftigkeit der Gedanken und des Ausdruks sich am besten zu diesen benden Leidenschaften schiken. In der Rache kommen bisweilen bende zusammen, und alsdenn entsteht eine sehr große Lebhaftigkeit, wovon wir in folgender Stelle des Horat ein schönes Benspiel haben:

Audivere Lyce, DI mea vota, DI Audivere Lyce, fis anus, et tamen Vis formosa videri \*).

Die Merfe bes Geschmaß, beren Sauptcharafter Lebhaftigkeit ist, können ben Rußen haben, träge, kalte, auch zu ernsthafte Gemutber etwaß zu ermuntern. Vorzüglich können lebhafte Lieber mit auten Melodien diese Würkung thun. Es würbe in manchem Fall für die Erziehung der Jugend vortheilbaft senn, wenn man unter den gangbaren Werken der Dichtkunst

ine Unzahl solcher Lieber hatte, avon man zur Ermunterung der Bemüther, denen es an Lebhafsigfeit fehlet, Gebrauch machen ihne Alles Scherzhafte, darin wahre Lebhaftigkeit herrscht, wenn nur sonst nichts, das den guten beschmat beleidiget, darin ist, stann zu diesem Behuf angewendet werden.

\*

(\*) Bon der Lebhaftigkeit, in Ruckficht auf Schreibart, handeln J. E. Abelung, in dem gten Kap des tten Bos. S. 270. (3te Aufl.) seines Wertes, Aleber den deutschen Styl, der die sammtlichen Figuren als die Husseitelt oder Quellen derselben, betrachtet. (S. den Art. Sigur.)—Bon den Mitteln der Lebhaftigkeit, A. S. Schott in s. Theorie der sch. Wissensche Style.

### Lehrende Rede.

Eine ber brenhauptgaftungen ber Rede \*), ben welcher es darauf ankommt, daß gewisse Begriffe, Urtheile, oder Mennungen in dem Verstande des Zuhörers festgesett und würtsam werden. Der Phi= losoph könnte denselben Stoff bearbeiten, den der Redner gewählt hat; bende wurden die Absicht has ben, ihre Begriffe, Urtheile oder Schluffe bem Buhorer benzubringen: aber in ihrer Urt zu verfahren würde sich ein merklicher Unterschied zeigen, den wir hier naber zu betrachten haben. Der große Benfall, den die Wolfische Philosophie mit Recht in Deutschland gefunden, hat der Beredsam. keit in Absicht auf den lehrenden Vortrag merflichen Schaben gethan, indem verschiedene Rebner und Schriftsteller den genauen phis losophischen Vortrag auch in die \*) S. Rede.

Bereb fam keithaben einführen wollen, die ihn gar nicht verträgt. Man horte Reden, barin alles bennahe mit euflidischer Trofenheit erklaret, oder bewiesen wurde; und es gewann das Ansehen, baf bie mahre Berebfamteit, in Absicht auf den lehrenden Vortrag, völlig wurde verloren gehen. Seit zwanzig Jahren ist man zwar von diesem verkehrten Geschmaf ziemlich zurüfgekommen; indessen wird es nicht ohne Rugen senn, wenn wir hier den eigentlichen Unters schied zwischen dem philosophischen und rednerischen Vortrag mit einiger Genauigfeit bestimmen.

DerPhilosoph arbeitet auf deutliche Erkenntniß, und so ungezweifelte Gewißheit, daß der Geift die völlige Unmöglichkeit, sich das Gegentheil ber erwiesenen Gage vorzustellen, empfindet. Bu diefer Gewißbeit gelanget er baburch, daß er alle Begriffe, die in den Urtheilen jum Grunde gelegt werben, deutlich und vollständig entwitelt, und bis auf das Einfache berfelben, bas nur burch ein unmittelbares Gefühl gefaßt wird, berabsteiget. Auf diese Weise erfennet man zuverläßig, was mahr ober falsch ist; und damit hat der Philosoph seinen Endzwek, ber auf das blogeErfennen der Sache geht, erreicht.

Man hat vielfältig angemerkt, daß dieses bloße Erkennen weiter nichts würket. Die wichtigken und nüglichsten Bahrheiten können auf das deutlichste in dem Bersstande liegen, ohne aus demselben in das Gemüth herüber zu würfen, um daselbst in Beweggründe zuhandlungen verwandelt zu werden. Der Philosoph richtet weiter nichts aus, als daß er, wenn wir bereits den Borsaß haben etwas zu thun, uns lehret, wie wir es thun sollen, um die Absächt zu

M 2

279

reichen; er zeiget uns den gerabesten, richtigsten Weg, dahin zu
gelangen, wohin wir zu gehen uns
schon vorher vorgesetzt haben; aber
weder den Vorsatz dahin zu gehen,
noch die Kraft die nöthigen Schritte zu thun, können wir von ihm
bekommen. Ihm haben wir bios
das beutliche Sehen des Weges
zu banken.

Der Redner hat andre Absichten, und muß baher sich auch andrer Mittel bedienen sie zu erreis chen. Gein letter Endzwef ift, die Begriffe und Wahrheiten nicht beutlich, oder gewiß, sondern fraftig und würtsam zu machen. Er bemühet sich, benfelben bie hochste Klarheit, einen Glanz zu geben, der auf die Empfindung wurket. Was der Philosoph bis auf die kleinesten Theile zerglies bert, und stütweise betrachtet, fucht der Redner im Ganzen vor= zustellen, damit alle einzele Thei= le zugleich würken, weil nur diefe Art der Kenntniß das ganze Gemuth angreift, und würksam macht \*).

\*) Es ist hier der Ort nicht dieses genau auszuführen. Wer nicht den Unterschied zwischen der deuts lichen und flaren Vorstellung, wie unfre Philosophen ihn entwikelt haben, hier vor Augen hat kann das Theoretische dieses Artikels nicht fassen. Die beutliche Ers fenntnig lagt uns in jedem Begenstande die mahren Elemente, woraus er besteht, seben; die blos flare verwandelt den Begen. ftand in ein Phanomen, in eine finnliche Erscheinung, und würft deswegen auf die Empfindung. Die Theorie dieser Sache ift schwer und mit wenigen Worten nicht faßlich zu machen. Ein sinnliches Benfpiel kann einiges Licht geben. Wenn man einem Menschen eine

Der Philosoph muß seine Schritzte nach der strengsten Logik abmessen; der Nedner verfährt nach einer gemeineren Dialektik, oder nach der Aesthetik, welche nichtst anders, als die Logik der klaren, wie jene die Logik der beutlichen Borstellungen ist.

Es wurde viel zu weinauftig fenn, die Methode, die der Redener zu befolgen hat, hier völlig zu entwiteln; also können wir nur die Hauptsachen davon anzeigen. Bielleicht veranlasset dieses jemanden, die Sachen weiter audzusführen.

Die Anstrengung unstrer Borstellungstraft hat allezeit eine von diesen dren Burkungen zur Absicht: entweder einen Begriff zu

große Summe Geldes einzeln. thalerweise schentt, einen Thaler nach dem andern, so wird er nicht das daben empfinden, was er empfinden wurde, wenn er die ganze Summe auf einmal befame. Jene Art hat eine Aehnlichkeit mit der deutlichen Erfenntnig, diese mit der flaren. Schon bier. aus läßt fich einigermaaßen begreifen, warum die flare Rennts niß murtfamer ift, als die beutliche. In dieser hat der Geift, da er auf einmal nur Eines zu faffen hat, feine Unftrengung nothig; in jener muß er sich gleiche sam zusammen raffen, weil ihm viel auf einmal vorkommt. Diefes Zusammenraffen erwekt in ihm das Gefühl feiner Burffamfeit, und macht, daß er nicht nur an den Gegenstand, sondern auch an sich selbst, und an seinen innern Zustand denkt. Dadurch wird er fabig, von dem Gegenstand ans genehm oder unangenehm gerührt zu werden. hierin liegt der Nebergang von dem Erkennen jum Wollen.

fassen; ober ein Urtheil zu fällen; ober einen Schluß zu bestätigen. Der lehrende Redner thut demnach auch nichts anders, als daß er nach seiner Art diese Berrich-

tungen erleichtert.

Von den Begriffen. Der Philosoph zergliedert die Begriffe durch Erklärungen, bie uns bas, mas wesentlich dazu gehört, einzeln angeben, und gleichsam vorzäh-Ien; ber Redner giebt uns eine finnliche Vorstellung davon, er mahlt uns gleichsam ben Gegenstand vor, damit wir ihn anschaus en konnen, und durch das Un= schauen deffelben gerührt werden, und ohne muhfames Nachdenken die Beziehung der Sach auf uns Spricht er von beempfinden. fannten Dingen, so bemühet er sich, sie in dem hellesten Licht zu geigen , und von ber Geite, bie bem anschauenden Erfenntniß am meiften gu feben giebf. Indem der Philosoph unsern Begriff von dem ersten und hochsten Wefen berichtigen, und für bie Wiffenschaft festseben will, sucht er aus allen Vorstellungen, die fein Nachbenken ihm bavon gegeben hat, diejenigen aus, die die ersten find, aus benen bas übrige burch genaues Nachforschen des Verstandes sich herleiten läßt; er stellt uns das Wesen der Wesen als eine nothwendig würkende und vollig uneingeschränkte Kraft vor. Um feinen Vortrag zu begreifen, muffen wir uns bennahe von aller Sinnlichkeit losmachen, und blos den reinen Verstand in uns würfsam senn lassen. Haben wir denn feine Grundbegriffe gefaßt, und uns von der Wurflichkeit berfelben überzeuget, so konnen wir burch fehr fleine und auf das ge= naueste abgemessene Schritte mehrere Eigenschaften dieses Wesens, die aus den ersten Grundbegriffen nothwendig folgen, erkennen. Aber ben dieser Berrichtung mußsen wir so genau auf jeden kleinessten Schritt unsrer Vorstellungsskraft Acht geben, daß wir und selbst und unsern Zustand, und die Beziehung der Dinge auf denselben, daben völlig aus dem Sesichte verlieren.

Der Redner sucht aus dem gangen Umfange ber uns bekannten und geläufigen Begriffe, die eine Aehnlichkeit mit dem großen Begriff, ben er uns geben will, baben, diejenigen aus, die wir am schnellesten und hellesten fassen, und hilft unfrer Einbildungsfraft dieselben bis auf den boben Grad zu erheben, in welchem sie einigermaaken tuchtig werden, uns das höchste Wesen anschauend zu erfennen zu geben. Vornehmlich sucht er die auf, die schon mit unfern Empfindungen zusammenhangen, damit auch ber erhabene Bes griff des unendlichen Wesens bie empfindende Seele unwiderstehlich ergreife. Die Begriffe eines Vaters, der mit Zartlichkeit und Kluabeit sein Saus zum Besten seiner Kinder verwaltet, eines weisen Regenten, der mit einem Blik alle Theile des Regierungs= instems übersieht, und darin alles anorenet, und bie Burffamfeit aller Glieder bes Staates unwis derstehlich, doch ohne Zwang, zum allgemeinen Besten leitet, und andre fagliche Begriffe dieser Urt wählet der Rednet; dann erhöhet und erweitert er den Begriff einer Familie, um den Begriff eines gangen Staates faklicher zu mas chen; diesen aber erhöhet er alls mablig, aber immer burch leichte Schritte, bis zum Begriff ber uns endlich ausgebreiteten Haushals tung des ganzen Weltsnstems, von dem er jenes erhabene Wesen, als den obersten, aber blos väterliche M 3 Gewalt

Gewalt ausübenden Regenten vor-Die einzelen Begriffe, aus beren Verbindung der Rebner feis nen hauptbegriff bilbet, find Bes griffe, bie aus einer Menge finn. licher Vorstellungen, die wir schnell jusammen verbinden, und auf einmal übersehen, zusammengesett Daben weiß er folche Borstellungen zu mahlen, die mit hellen Farben ber Einbildungsfraft einleuchten, und von ihr noch vergrößert werben. Aus eben bem Grunde ift schon sein lehrender Bortrag jugleich rührend, ba schon feine eigene lebhafte Einbildungs fraft sein Herz erwärmet; da hingegen der Philosoph nothwendig kalt bleiben muß, damit er auf je= den Schritt, den sein Verstand thut, genau Acht geben konne. Am forgfältigsten ift ber Redner, baß er solche sinnliche Bilder zur Erläuterung wähle, die auf das Herz eben die Beziehung haben, die er in dem Hauptbegriff entdeket hat. Allso kann man mit wenig Worten fagen: bag ber Rebner die Begriffe, die er une benbringen will, allemal auf ähnliche, aber uns fehr bekannte, und völlig finnliche Begriffe jurufführe, und uns durch eben so sinnliche Erweites rung und Ausbehnung berfelben allmählig helfe, jene Hauptbegriffe durch helle Bilder und Gemählbe anschauend zu erkennen.

Diese rednerische Art, Begriffe richtig und zugleich lebhaft und würtsam der Vorstellungsfraft gleichsam einzuverleiben, seizet ben dem Redner großen Verstand, und eine höchstlebhafte Einbildungstraft voraus; er muß Philosoph und Dichter zugleich senn. Wenn er sicher senn will, daß die Begrifse, die er einzuprägen hat, in den Semüthern dauerhaft bleiben, so mussen sie die strengste Untersuchung aushalten; denn gegen die

Beit halt tein Irrthum, und fein falsche Borstellung aus \*). Erst benn, wenn er sich selbst durch die strengste philosophische Method von der Nichtigkeit seiner Begriff, versichert hat, kann er die Person des Redners annehmen, um ein sinnliche und populare Einkleidung derselben zu suchen. Auch ist er alsbenn sicher, daß ihn seine Phantasse nicht in die Irre führet.

Auf eine völlig ähnliche Weise verfährt der Redner, wenn er Urtheile zu fällen, ober Schluffe zu o machen hat; daher dieses keiner besondern Ausführung bedarf. Die Analogie, oder die Aehnlichfeit der Falle ift überall sein Sauptaugenmerk. Rur zeiget sich hierin ein neuer Unterschied zwischen seiner und des Philosophen Art zu verfahren. Dieser darf nur einmal richtig urtheilen, oder schlief. sen, alsdenn hat er seinen Zwek erreicht; der Nedner kann sein Urtheil und feinen Schluß, weil fie allemal aus besondern ähnlichen Fällen folgen, mehrmal wiederhos len, weil er mehrere ähnliche Falle, deren jeder seine besondere sinnliche Kraft hat, wählen kann. Dieses giebt ihm den Bortheil. auf derselben Wahrheit zu verweis len, fie von mehrern Seiten gu geis gen, und dadurch desto unauslosch. licher zu machen. Hat er hiezu Urtheilskraft genug, so kann er aus den gemeinesten Vorstellungen seiner Zuhörer eine Ungahl solcher aussuchen, die ihnen am öftersten wieder zu Ginne kommen ; und badurch hänget er die Wahrheis ten, die er vorträgt, an eine Mens ge gemeiner Vorstellungen, die bennahe täglich sich in uns erneus ern, und eben badurch auch das Gefühl der damit durch den Reds

\*) Opinionum commenta delet dies, naturae judicia confirmat, Cicero.

ner verbundenen Wahrheiten, wieder erweken. Hieben aber hat er wol zu überlegen, was für eine Art Menschen er zu Zuhörern hat. Sind es gemeine Menschen, so fann er die ähnlichen Fälle und Benspiele mehr anhäufen, und sich långer daben verweilen, als wenn er stärkere Denker vor fich bat. Bum Benspiel einer gemeis nen lehrenden Rede kann die ans geführt werden, welche die Tugend bem hertules halt, die Xenophon aus dem Prodicus uns aufbehalten hat. Eigentlich ist ein Volk erst denn völlig unterrichtet, wenn ihm die nothwendigsten Grundbegriffe und Grundwahrheiten, die einen unmittelbaren Einfluß auf fein Betragen haben follen, so geläufig und so einleuchtend find, daß jeder fich derfelben bennahe stundlich erinnert. Dieses aber fann nur baburch erhalten werden, daß jene Grundbegriffe durch Aehnlichkeit an alle täglich vorkomende sinnliche Begriffe ans gehänget werden und daß auf diefe Urt unsere tägliche Bemerkungen gemeiner Dinge uns durch eine geläufige Unalogie auf jene Grundwahrheiten führen.

Auf diese Weise muffen die wichtigsten Kenntnisse, die der Philosoph an den Tag gebracht hat, durch den lehrenden Vortrag des Redners allgemein ausgebreitet und zum Gebrauch wurtsam gemacht werden. Und hier öffnet sich für einen philosophischen Red= ner ein weites Feld zu einer sehr reichen Aernote von Verdienst. Nach so unsähligen Wochenschriften, Predigten und andern politi= schen und moralischen Abhandlun= gen in dem lehrenden Vortrag ber Redner, findet sich eine beträchtliche Anzahl der wichtigsten Begriffe und Grundwahrheiten, die noch gar nicht in dem hellen Lichte stehen, in welchem jeber Mensch sie seben sollte. Eigents lich ist diese Materie nie zu erschöpfen, weil es immer möglich ist die Sachen durch neue Bilder und neue Aehnlichkeiten noch heller und ftarter vorzustellen. Es ift moalich, wenn Geschmat und Kenntnig unter einem Bolf einmal auf einen gewissen nicht unbeträchtlichen Grad gekomen find, auch die schweresten und verwifels testen Begriffe sehr leicht und pos pular zu machen. Biele febr gemeine aber hochstwichtige Begriffe haben einer folchen Bearbeitung noch nothig. Die Begriffe von bürgerlicher Gesellschaft, von Gefet, von Obrigkeit, von Regent und Unterthan , von Magistrats. wurde und Burger, und viele andre find von der höchsten Wichtigfeit; sie haben so gar, ba die Sas chen selbst, die badurch ausgedruft werden, so unmittelbar mit ber Glutseligkeit des Menschen verbunden find, etwas erhabenes. Aber ich getraue mir zu sagen, daß kein Volk in der Welt ist, unter dem sie in ihrer Hoheit, und zualeich in wahrer Faklichkeit, auch nur bem hundertsten Theil ber Da= tion geläufig waren.

Roch sind über die lehrende Res de einige allgemeine Unmerkungen ju machen, die wir hier nicht über= gehen konnen. Die sinnlichen Borftellungen muffen benen, für die der Nedner arbeitet, schlechters bings fehr bekannt und geläufig fenn, damit sie schnell sich über die ganze Vorstellungsfraft ausbreiten. Sie muffen also von gemeis nen Gegenständen bergenommen werden; und doch mussen sie eine nicht gemeine Aufmerksamkeit er-Dieses ift ein schwerer wefen. Punkt, der einen Redner von Genie erfobert, ber bem vollig bekannten ben Reis bes Neuen zu

M 4 geben,

geben, und das Alltägliche als merkwürdig vorzustellen wise. Wer fich nicht fehr weit über die gemeine Urt zu benfen erhoben hat, wird hierin nicht gluflich senn. In den gemeinesten Kenntnissen der Menschen, so wie in den gemeinesten Kunften und Einrichtungen ber burgerlichen Gefellschaft, Kommen ungählige Dinge vor, die groß und jum Theil bewundrungs. wurdig find, und nur beswegen unter ber Menge unfrer Vorstel. lungen unbemerft liegen bleiben, weil man ihrer gewohnt ist. Nur ber, welcher auf die ersten Grunbe ber Dinge zurütgehen fann, fieht fie in ihrer Große. Ein folcher Mann muß ber Redner fenn, beffen lehrender Vortrag einfach, allgemein, verständlich, und doch bon großer Kraft fenn foll.

Auch ist dieses ein Hauptkunstftut des lehrenden Vortrages, daß man die wichtigsten Vorstellungen der Einbildungstraft unvermerkt an die Empfindungen hange, um sie besto lebhafter zu machen. Eis gentlich hängt alles, was in der Speculation wichtig ift, irgendwo mit den Empfindungen zusams Denn es ist nichts groß, das nicht einen Einfluß auf das Beste der Menschen habe; und so bald man diese Seite gesehen hat, so wird ben einem redlichen Mann die Empfindung bald rege. have es schon anderswo erinnert, daß mehr Wahrheit, als man insgemein benft, in ber Erflarung ber Allten liege, daß der Redner ein beredter und dabey redlicher Mann feyn muffe \*). In bem lehrenden Vortrag ist es bennahe unmöglich die volle Kraft ber Beredsamkeit zu erreichen, wo nicht das herz des Redners von Eifer für das Wolfenn der Menschen warm ift. Denn nur in biesem

Falle nehmen alle seine Vorstellungen etwas von dem leidenschaftlichen Ton an, der sie so eins
dringend macht; hauptsächlich deswegen ist Rousseau einer der beredtesten Menschen, die jemals in
der Welt befannt worden. Auf
diese große Kraft, die das Leidenschaftliche dem lehrenden Vortrag
giebt, zielt Vodmer in der schönen Stelle, wo er die Debora erzählen läßt, wie ihre Mutter sie
und ihre Schwessern über die
wichtigsten Wahrheiten unterrichtet habe.

Roch durchfließt mich ein heiliger Schauer, so oft ich denke,

Bie mit Entzufungen ringend, von gottlichen Flammen ergriffen,

Sie uns die Bothschaft fagte, — Daß wir erschaffen waren, daß uns ein Ewiger machte;

Einer, vor beffen Beift die noch nicht gewordene Schöpfung Und das verschiedne Berhaltniß der

Dinge, zugegen gewesen, Alls fie noch funftig waren \*).

Hat der Redner wichtige Bahrheis ten vorzutragen, so thut das Gefühl seiner eigenen Ueberzeugung, wenn er es feinen Zuhörern fann empfinden machen, bennahe fo viel, als der offenbareste Beweiß. Selbst starte Denter getrauen sich kaum an Sachen zu zweifeln, von denen sie andere, auch denkende Ropfe, innig überzeuget sehen: gemeine Menschen aber unterstes hen sich dieses gar nicht. Kommen also noch inere fakliche Grunde dazu, so kann der Redner gewiß senn, seinen Zuhörer völlig überzeuget zu haben.

Sehr wichtig ist auch dieses für ben Nedner, daß er die schon einmal festgesetzen und dem Ansehen nach unveränderlichen Meynungen seiner Zuhörer genau kenne. Die-

<sup>\*)</sup> Vir bonus dicendi peritus.

<sup>\*)</sup> S. Moachide IV Gefang.

Diefes giebtihm oftben Bortbeil, daß er, anstatt eine Wahrheit geradeju zu beweisen , nur zeigen darf, daß fie als ein besonderer Kall in dem schon festgesetten Urtheil enthalten fen.

Ueber die Form und die Unordnung ber lehrenden Rebe haben wir wenig zu fagen. Im Grunde beobachtet der Redner eben die Methode, welche die Logik dem Philosophen vorschreibt. Eine Rede, barin eine Wahrheit foll erwiesen werben, muß allemal auf einen Vernunftschluß konnen gebracht werben; folglich besteht sie aus dren Haupttheilen: den foges nannten benden Vorderfaten, worauf der dritte Theil, nämlich der Schluß, folget Der Redner muß fich feine ganze Rebe anfänglich in Form eines richtigen Vernunftschlusses, ober Syllogismus vorstellen. hat er sich von der Rich= tigkeit und Grundlichkeit deffelben überzeuget: so fängt er nun an den Plan zum Vortrag und zur Außführung jebes ber bren Gate feis nes Vernunftschlusses zu benken. Dieses bestimmt die dren haupttheile seiner Rebe

Bisweilen halt er für nothig, jeben der benden Borberfage, nachdem er vorgetragen worden, durch besondere Ausführung zu bestätigen. Alsben entstehen funfhaupttheile seiner Rede, wie schon anderswo angemerkt worden \*).

Da gewöhnlich, die Rebe überhaupt in bren Sattungen abgetheilet wird: so finden sich, in jeder Un. weifung zur Redetunft , auch Unweifungen zu dem, was Br. Sulzer die Lehrrede nennt, und worunter er das Genus causarum judiciale ber Alten au verfteben icheint. Aber frenlich ist dieses nicht fehr anwendbar auf jenes; und dann muß Lehre, oder Unterricht auch in jeder Rede, mehr ober weniger Statt finden. Judef. sen wird wenigstens das, was über jene Gattung der Rede gefagt wor. den, hieber gehoren, als das iote u. f. Rap des iten Buches der Rhetorik des Aristoteles und das ste in der Rhet, ad Alexand. — Das ate der 4 Bucher ad C. Herennium; und ein Theil des aten Buches de Inventione. - Die 8te und gte Bors lesung des Lawson, Ueber die Bered. samteit in so ferne fie fich an die Ber. nunft richtet, S. 177 der d. Uebers. - Die 7te und 8te Borlef. in Drieft. lens Redekunft, S. 42 u. f. der deuts fchen Ueberf. - Bon bem Charac. ter des didactischen Styles, Condils lac im zten Th. seines Unterrichts, Bern, 1777. 8. S. 459. — Bon dem didactischen oder Lehrstyle, das 4te Rap. der 2ten Abth. des erften Abschn. in 3. C. Abelungs Werk Ueber den deutschen Styl, Bb. 2. S 80 der gten Huft.

# Lehrgedicht.

Man kann ben jeder Dichtungs art dem Menschen nützliche Lehren geben, und dem Verstand wichtis ge Wahrheiten einprägen; beswegen ist nicht jedes Gedicht, das rin es geschieht, ein Lehrgedicht. Diefer Rame wird einer befondern Sattung gegeben, die fich von allen andern Gattungen badurch unterscheibet, daß ein ganzes Sn= stem von Lehren und Wahrheiten, nicht benläufig, sondern als die Hauptmaterie im Zusammenhang vorgetragen; und mit Grunden unterstütt und ausgeführt wird.

Es scheinet zwar, daß der Unterricht, ober der Vortrag zusam= menhangender Wahrheiten, und die gründliche Befestigung dersels ben, dem Beift ber Dichtfunft ent. gegen

\*) &. Beweisarten 1 Th.

gegen sen, welcher hauptfächlich Lebhaftigkeit, Sinnlichkeit und die Abbildung des Einzelen erfodert, da bie unterrichtende Rebe auf Richtiakeit und Deutlichkeit sieht, auch abgezogene allgemeine Begriffe, oder Gate, vorzutragen hat. Besonders erfodert die Untersuchung des Wahren einen Gang, ber sich von dem Schwung bes Dichters fehr zu entfernen scheinet. Diefes hat einige Kunstrichter verleitet, das Lehrgedicht von ber Poesie auszuschließen. Frenlich tonnte sich die Dichtkunft mit dem Vortrag zusammenhangender Wahrheiten nicht bemengen, wenn sie nothwendig so muften vorges tragen und bewiesen werden, wie Euflides oder Wolf es gethan haben. Es giebt aber grundliche Snfteme von Mahrheiten, bie auf eine sinnliche, dem anschauenden Erkenntniß einleuchtende Weise, konnen gesagt werden, wovon wir an Horazens und Boileaus Werken über die Dichtkunst, an Popens Versuch über ben Menschen, an Hallers Gedicht über den Ursprung des Uebels und manchem andern Werke dieser Gattung, fürtrefflithe Benspiele haben, benen man, ohne in verächtliche Spikfindigs teiten zu verfallen, ben Ramen sehr schöner Gedichte nicht versas gen fann. Wir werben auch bernach zeigen, daß dem Lehrgedicht nicht blos überhaupt ein Plat unter ben Werken ber Dichtkunst einzuräumen sen, sondern daß es so gar unter die wichtigsten Werke derselben gehöre. Obaleich die Entbekung der Wahrheit oft das Werk eines falten und gesetzten philosophischen Nachdenkens ist, so bleibet doch der nachdrüfliche und einbringenbe Vortrag berfelben allemal ein Werk bes Gieschmats \*). Wahrheiten, welche

\*) Man sehe den vorhergehenden

Urtifel lebrende Rede.

burch bie muhfamste Zerglieberung ber Begriffe sind entdeft worden, können meistentheils auch dem blos anschauenden Erkenntniß in Einzeln sinnlich vorgestellt, und einzleuchtend vorgetragen werden. Geschieht dieses mit allen Reizungen bes Vortrages, so entstehet baraus das eigentliche Lehrgedicht.

Sein Charafter besteht demnach barin, baf es ein Suffem von Wahrheiten, mit dem Reiz der Dicht funft befleibet, vortrage. Der sinnliche, mit Geschmaf verbundene Vortrag des Rebners, von dem in den vorhergehenden Urtifel gesprochen worden, hier noch nicht hinreichend. Viels weniger fann man mit Batteur fagen, daß überhaupt Mahrheit in Verse gebracht ein Lehrgedicht ausmache. Der Dichter, ber durchgehends noch sinnlicher ift, als der Rebner, mahlt ben Begenstand lebhafter; er nimmt ub= erall, wo es möglich ist, die Bes griffe und Vorstellungen von bem, was in der körverlichen Welt am leichtesten und hellesten in die Gin= ne fallt, um dem Geiffe dadurch die abgezogenen allgemeinen Vorstellungen desto lebhafter vorzubilden. Oft, wo der Redner den Gegenstand blos nennt, weil schon der Name ihn in der Einbildungs= fraft des Zuhörers zeichnet, liebt der Dichter ihn auszubilden, und mit Farben zu bekleiben. höhere Grab der Sinnlichkeit verursachet auch , daß ber Dichter durchaus seinen Charafter behält. Er nimmt ihn nicht nur in einzelen Stellen an, sondern auch ba, wo er die abstraktesten Wahrheis ten vorzutragen hat. Ueberall mertt man, bag er bie Bahrheit nicht blos erkennet, sondern stark fühlet; und ba, wo sie an Empfindung granget, überläßt er fich bisweilen berselben, und mahlet

im Vorbengang leibenschaftliche Scenen, die mit seinem Inhalt verwandt sind, in dem Ton des epischen Dichters. Man fann überhaupt sagen, daß daskehrge= dicht in seinem Ton viel Uehnlich= feit mit dem epischen Gedicht habe. Der lehrende Dichter ist von einem Sustem von Wahrheiten eben so gerührt und eingenommen, wie es der epische Dichter von einer großen Handlung ift. Daher kann auch das, was wir von dem Charafter des epischen Gedichts gesaat haben, auf das Lehrgedicht angewendet werden. Obaleich der leh= rende Dichter von seinem Gegenstand durchdrungen ist: so wird er bavon nicht so ganz hingerissen, wie der Inrische Dichter. Nur bier und da fällt er ganz in das Leidenschaftliche, und nimmt wol gar ben hohen Inrischen Ton an, von dem er aber bald wieder auf feinen Inhalt kommt. In bem ganzen Umfange ber Dichtkunst ift kaum eine Urt ber Reizung, wodurch die vorgetragene Wahrheit einen lebhaften Eindruk macht, die der Dichter nicht in den verschiedenen Theilen des Gedichts anbringen konnte. Bald zeichnet er die Wahrheit in lebhaften Ge= mählden; bald fleidet er fie in ruh= rende Erzählungen ein, bald in pathetische Ermahnungen; ist führet er uns auf unfre eigene Empfindungen, um uns von der Wahrbeit zu überzeugen; benn läßt er sie uns in andern Menschen fublen. Auf so mannichfaltige Weise kann er die Wahrheit einleuchtend und würksam machen.

Es scheinet, daß das Lehrge= bicht, wie gesagt, zu seinem Inhalt ein ganzes System von Wahrheiten erfodere; weil man auch einem langen Werk, das eine Menge einzeler, unter sich nicht zusams menhangender Lehren und Sitten:

Spruche, wie die Spruche Salos monis, oder die Lehren des Jesus Strach, in zusammenhangenden Versen vortruge, schwertich ben Namen des Lehrgedichts geben murbe. So bald aber die voraes tragenen Wahrheiten als einzele Theile eines ganzen Systems zu= sammenhangen, da kann sinnliche Anordnung, Verhältniß der Thei= le, und jede andere Eigenschaft, wodurch eine Redezum Werk des Geschmats wird, im Ganzen fatt haben. Daher bat das Lehraes dicht, wie die Epopse, ihren An= fang, ihr Mittel und ihr Ende, weil ohne dieses kein System statt hat. Der Dichter übersieht den ganzen Umfang feiner - Materie, und ordnet aus den Theilen derselben ein Ganzes, das ohne Mushe zu übersehen ist, und die Vorstellungstraft lebhaft rühret.

Vielleicht aber ift zum Charaf. ter des Lehrgedichts nicht nothwendig, daß es Wahrheiten, die blos durch richtige Schlüsse erfannt werden, jum Inhalte habe. Sollten in diese Gattungen nicht auch die Gedichte gehören, die uns ein wolgeordnetes Gemählde von einem System vorhandener Dinge, die aus Erfahrung und Beobachtung erkannt werden, dars stellen, wie Thomsons Gedichte von den Jahrszeiten, und Kleists Frühling? Wenigstens scheinen fie zunächst an das Lehrgedicht zu gränzen. Von dieser Art mare ein Gedicht, das uns die Einrich= tung und die vornehmsten Gesetze eines Staates in einem Sufteme portrüge. Auch der lehret, der uns von vorhandenen Dingen, deren Beschaffenheit und Zusams menhang unterrichtet. Un biefe Art des Lehrgedichtes würde sich auch das blos historische Gedicht anschließen, das eine Reihe mahrer Begebenheiten enthielte. 211:

to scheinet Batteur nicht gant uns recht zu haben, wenn er das blos historische Gedicht auch in diese

Gattung setzet.

Wir haben Lehrgedichte, and man erkennet fie einstimmig für folche, barin zusammenhangende Sifteme speculativer Unterweis fungen vorgetragen werden, wie das Gedicht des Lufretius von der Matur ber Dinge, hallers Ges dicht vom Ursprung des Uebels, Popens vom Menschen, Wielands von der Ratur der Dinge, und andre mehr; andre tragen Theorien von Kunften, oder auch ganze Systeme prattischer Regeln vor, wornach gewisse Geschäfte sollen getrieben werden, wie des hesio= dus Gedicht; die Arbeiten und die Tage, Birgils Georgica, horag und Boileau von der Poetit, du Frenon und andre von der Mablerkunst; endlich haben wir auch Gedichte, die wolgeordnete und ausführliche Gemählde naturlicher und sittlicher Dinge enthalten, wie Hallers Alpen, Thomfons Jahrszeiten, und Kleisis Krübling. Auch blos sittliche Schilderungen des Menschen, oder der allgemeinen moralischen Ratur, find ein Stoff jum Lehrge-Richt ohne Grund tonnte dicht. man auch solche Gedickte, wie Bodmers über den Charafter der deutschen Dichter, und seine Wohlthater der Stadt Zürich find, hies her rechnen.

Daß diese Gattung wichtig sen, ist bereits erinnert worden; aber Die Sache verdienet eine nahere Betrachtung. In jeder Art ber menschlichen Ungelegenheiten, in jedem Stand, jeder gesellschaftli= chen Verbindung, ist eine lebhafte und sich and Herz anschließende Renntniß gewisser sich auf dieselbe beziehender Wahrheiten, allemal der Grund, wo nicht gar aller auten Handlungen, boch bes burch aus guten und rechtschaffenen Betragens. Der Menich, dessen Herz von der Natur auf das beife gebildet worden, kann nicht alles mal gut handeln, wenn er blos der Empfindung nachgiebt. Erst durch ein gründliches Snstem praktischer Wahrheiten wird der Mensch von gutem Herzen zu einem vollkommenen Menschen. Nur dieses stellt ihm jedes besondere Geschäft, und jede Angelegenheit in dem wahren Gesichtsvunkt vor, der ihm ein richtiges Urtheil davon giebt, und seine Entschlies fungen auf das rechte Ziel lenket. Es ist das Werk der Philosophie diese Wahrheiten zu entdeken; aber die Dichtkunst allein kann ihnen auf die beste Weise die wurtsame Kraft geben. Was der reis ne Verstand am deutlichsten begreift, wird am leichtesten wieder ausgeloscht, weiles an nichts finns lichem hängt. Der Dichter ist nicht nur durchaus sinnlich, sondern sucht unter den sinnlichen Gegenständen die fräftigsten aus; an diese hanget er die Begriffe und dadurch werden sie nicht nur un= vergeklich, sondern auch einnehmend, weil sich die Empfindung einigermaaffen damit vermischt.

- Mus ihrem Bilderschaß Schmuckt fie fie reizend aus und nimmt der Grunde Dlas \*).

Der lehrende Dichter sucht in dem Umfang der uns allezeit gegens martigen sinnlichen Gegenstände die lebhaftesten aus; braucht sie als Spiegel, darin unfre Begriffe mit voller Klarheit abgemahlt find, und dadurch unfre Urtheile festge= sett werden. Daher geschiehet es, daß wir uns derfelben ben gar mannich=

4) Wielands Natur ber Dinge 2 3.

mannichfaltigen Gelegenheiten wieder erinnern. Da er endlich nicht nur jedes einzele mit allen Aehulichkeiten des Wolklanges, sondern auch sein ganzes System in einem schönen, aber sinnlich faßlichen Plan vorträgt, und den Bortrag selbst durch alle Reizungen einnehmend macht: so muß jeder Mensch von Geschmak Lust bekommen, ihn nicht nur oft zu lesen, sondern auch alles ledhaft im Gedächtniß zu behalten.

Hieraus siehet man aber auch, daß alle Dichtergaben zusammenfommen muffen, um in diefer Gats tung völlig glüflich zu senn. fließendste Harmonie des Verses, die schönsten Farben des Ausbruks, die fräftigsten Vilber, und im Ganzen die schlaueste Kunst der Unordnung, find hier mehr als irgendmo nothwendig, damit sich alles recht lebhaft einpräge. Lu= fretius hat nur in einzelen Stellen seines Gedichts allen diesen Foberungen genug gethan, aber an den meisten Orten ist er doch zu troken; da hingegen Virgil sich durchaus als einen großen Dich= ter gezeiget hat. Unter uns kann Haller zum Muster dienen, und in einigen, was die Stärke des Ausdrufs und die Wahl der Bilder betrifft, auch Witthof, dessen Vers aber nicht den erfoderlichen Wolflang hat. Wieland hat sich in seiner ersten Jugend in dieses Feld begeben, und es ist zu wunschen, daß er noch einmal dahin zurüfekehre, wo es ihm leicht senn wurde seinen besten Vorgangern in allen Stufen gleich zu kommen, in einigen aber sie zu übertreffen. Er ware vollkommen im Stande die Unmerkung eines unfrer Runft. richter zu widerlegen, daß unsre Lehrdichter nur denn fürtrefflich Jenn, wenn sie abstrakte Lehren der Weltweisheit vortragen, bingegen sehr fallen, wenn sie sich zu den Sitten der Länder und Mens schen herablassen \*).

Ein Dichter von Wielands Geift könnte sich einen unsterblichen Namen machen, wenn er Leibnigen wurde, was kufretius dem Epis Die ist ein erhabeneres fur ift. Sustem der Philosophie erdacht worden, als das Leibnizische, das auch zugleich wegen der Kühnheit vieler seiner Lehren, die das Höch= ste enthalten, was der menschliche Vernand jemals wagen wird, recht für den hohen Flug der Dichtkunst gemacht zu senn scheinet. Begriffe von einzelen Wesen, und eines jeden besonderer Harmonie mit dem Gangen, von den Mona= den, von der Seele; seine allaes meine verhergeordnete Harmonie, seine Stadt Gottes: - was fann ein philosophischer Poet größers wunschen? Auch konnteman einen fürtrefflichen Stoff jum Lehrge= dichte von den Grundwahrheiten und Grundmaximen einer weisen Staatsverwaltung bernehmen. Was für unvergleichliche Gelegenheiten zu den reizendsten Gemahl= den würde er nicht an die Hand geben? Zu wünschen ware auch, daß ein dazu geschikter Dichter ein großes Lobgedicht auf die vornehma sten Wohlthater des menschlichen Geschlechts ausarbeitete. Er murde Gelegenheit haben, darin zu lehren, in was für einem Zustans de die Menschen senn konnten, wenn einmal Bernunft und Sitten den höchsten Grad, dellen die menschliche Ratur fähig ist, würden erreicht haben. wurde er allen großen Mannern, die zum besten der Menschen Kunfte, Gesete, Wissenschaften erfuns den haben, ihr verdientes Lob er= thei=

\*) S. Briefe über die neueste Lite terarur im VIII. Th. G. 165.

theilen, und dadurch andre Genies zur Nacheiferung reizen. Ein fehr herrlicher und reicher Stoff! Gelbst einige besondere, für das menschliche Geschlecht höchst wich= tige Wahrheiten, von der gottlis chen Oberherrichaft über die Welt, pon der Unsterblichkeit der Seele, von ber Wichtigkeit ber Religion, find zwar von einigen neuern Diche tern behandelt worden; aber noch aar nicht in dem Maage, dag man damit zufrieden fenn konnte. hier ist also für die Dichter noch ein überaus fruchtbares Feld, wie gan; neu zu bearbeiten. Um fo vielmehr ift zu wunschen, daß die Kunitrichter nicht so schnell senn möchten, unfren jungen Dichtern, die in verschiedenen Rleinigkeiten ein schönes bichterisches Genie gezeiget haben, burch gar zu ungemessenes Lob die Einbildung einzuflößen, als ob sie ist schon in das Verzeichniß ber großen Dichter gehören, die durch ihre Gefange sich um das menschliche Geschlecht verdient gemacht haben. Dies ift eben so viel, als wenn man einen jungen Philosophen deswegen, daß er etwa eine metaphyfische Erflarung richtiger als andre gegeben, ober einige Sate grundlicher, als bis dahin geschehen ist, bewiesen hat= te, neben Leibnigen, oder Wolfen stellen wollte. Wer historische Nachrichten und verschiedene fris tische Bemerkungen über alle Lehrgedichte der Alten und der Neuern zu haben wünschet, wird auf Herrn Tuschens Briefe zur Bildung des Geschmats verwiesen.

Die alten hatten die Gewohnheit, der auch die meisten Neuern gefolget find, ihre Lehrgedichte al= lemal jemanden zuzuschreiben, und Servius halt dieses so gar für nothwendig, quia praeceptum et doctoris et discipuli personam requirit. Aber Birgil hat gewiß ben Mäcenas nicht für seinen Schüler angesehen.

Bu dem Lehrgedichte konnen auch die Sathren und die lehrenden Oden und Lieder gerechnet werden; davon aber wird in den besondern Artifeln über ihre Gattung gesprochen.

Von dem Lehrgedichte handeln, von frangofischen Schriftstellern, unter andern Guil. Colletet (Disc de la Poesie morale 1657.) - Dubos, im gten Abschn. des iten Bos S. 61. f. Reflex. crit. Dreson. Husg. (Bie die dogmatischen Gegenstände intressant zu machen find. ) — Batteur im vierten Abschnitte des zwens ten Theiles feiner Einleitung, Bb. 3. S. 123. 4te Auflage. — Louis Raeine in bem 7ten Rap. feiner reflex. fur la poesse, und zwar von der didactischen Poesse überhaupt, von der Einformiateit, welche man den Lehr= gedichten vorwirft, und von ber Riction barin. - Marmontel im 20ten Rap. der Poetique, Bd. 2. 8. 523. - Difc. fur le Poeme philof. im 4ten Bd. G. 547. der Variétés liter. der herren Arnaud und Suard, Dar. 1769. 12. - Der ite Urt. bes gten Rap. im gten Bd. G. 138. von Domairon Princ. gen. des belles lettres, Par. 1785. 12. 2 3. - - Bon englischen Echriftstellern : Der Effay on Virgil's Georgiks, welcher fich vor der Drodenschen Ue. berfehung derfelben befindet, enthalt einige gang gute, allgemeine Bemerfungen über Plan und Darftellung des Lehrgedichted. - Eine Differtation on Didactic Poetry, von Warton, ift ben der im 3 1753-erschienenen Uebersetzung des Birgils befindlich. — Trapp, in der isten seiner Lectures, & 187. Ausgabe von 1742. - Newberry, in bem 14ten Rap. seiner Art of Poetry on a new Plan. 3d. 1. S. 156.

- Der ite Theil der 40ten Lect. des Grn. Blair, Bd. 2. S. 361 u. f. - - Bon deutschen Ochriftstel. lern: Briefe gur Bildung des Beschmackes, Brest. 1764:1773. 8. 6 Bd. Reue Auflage 1773. u f bis jest 3 Bd. von J. J. Dusch. -Das ste hauptstuck in J. J. Engels Anfangsgrunben einer Theorie der Dichtungsarten, Berl 1783. 8. S. 89. u. f. - U. B. Cberhard in feis ner Theorie S. 119. S. 158. u. f. -J. J. Eschenburg in seiner Theorie, 8 124. u. f. der Aufl. v. 1789. -C. Meiners, im 21ten Rap. S. 312. seiner Theorie. — — Von der dis dactischen Poesie der Bebraer handelt die 24te Vorlesung des Lowth, G. 483. u f. Gott. 1770, 8.

Lehrgedichte überhaupt find ge-Schrieben worden, unter ben Gries chent Bon Befrodus (Zeitgenoffe des homer. Egya zai nuegai, Mediol. 1493. f. mit dem Theofrit und Ifofrates. Ocoyovia, Ven. 1495. fol. ar. Ed pr. mit bem Theofrit u. a. m. Zusammen Ven. 1537. 4. zuerst mit ben Scholien; Par. 1566. 8. mit bem Poet princ, des S. Stephanus; Ex offic. Plant. 1603. 4 cura Heinfii, gr. und lat. mit ben Scholien. Amft. 1657. 12. Elzev. Gbend. 1667. 8. cur. I. G. Graevii. Amstel. 1701. 8. c. comment. Clerici. gr. und lat. Oxon. 1737. 4. c. Th. Robinson gr. und lat. b. A. jedech ohne die Cholien , Lipf. 1778. 8. Ueberfest in lateinische Berfe, bas Tagewerk von Laur. Balla, Rom 1471. f. Bon Ulpius, Bas. 1540. 8. Bon Rotaller, Frankf. 1576. 8. Bon Wettstein 1771. Die Theono: nie von Burch. Polades, Baf. 1544. 8. In das Italienische, die Theononie , von bem Conte Biant. Carli Giustinopolitano, Ben. 1744. 8. und im 1sten Bd. f. Opere, Mil. 1784. Cammtlich von Unt. Mar. Calvini. Pat. 1747. 8. und von Paolo Brazuolo Milizia, Pad. 1765. 4.

das Französische, das Tagewerk, übers haupt viermal; zuerst von Richard Le Blane, Lyon 1547. 12. zulest von Jacq. Le Gras, Par. 1586. 12. die Theogonie, von Terraffon; und von Bergier , mit einer Erflarung , unter bem Titel , L'origine des Dieux du Paganisme, Par. 1767. 12. 4 Th. welche wieder Deutsch, Bamberg 1788. 8. 2 B. erschienen Bende von Gin, Par. 1785. In bas Englische, von Cooke, mit ein paar Abhandlungen über Les ben, Zeitalter und Schriften des Sefiodus, Lond. 1728. 4. (ob ofterer? ift mir nicht befannt.) In bas Deuts sche: Proben, in dem iten und aten Th. der Minerva, Halle 1778. 8. Erlauterungsschriften : Comment. in Hef. Opera et Dies, fcr. Steph. Riccius, Viteb. 15.0. 8. Olai Wormii Quaest. Hesiodear. Heptades duae, Hafn. 1616. A. Lamb. Barlaei . . . in Hesiodi Theogoniam, Comment. . . . Amst. 1568. 8. Eine Untersuchung ber Etelle, wo vom Byblus die Rede ift, in bem isten Bb. ber hift. crit. de la Republ. des Lettres - Ueber ben Perfes, in dem gten Bd. der Mem. de l'Acad. des Inscr. von bem Abt In eben Diefen Mem. Bb. XVI. finden sich von de la Barre Bentr, zur Religionsgesch von Gries chenland, Deutsch in dem Iten Bbe. ber Abh und Ausz. aus diesen Mem. Leipz. 1781. 8. S. 169, welche größtentheils den Befiodus betreffen. Ebend. im XXXIV. Bde, finden fich versch. Memoirs von Koucher, wels che ebenfalls hieher gehoren. Muth. magungen von Rhunfen, in der Epift. crit. Lugd. Bat. 1740. 8. De Hefiodo, Prol. fcr. Theoph. Lud. Münter . Gött. 1753 und 1754. 4. 2 St. Prolufio de nova editione Hefiodi adornanda confilium, Auct. Io Bern. Kæhler, Kil. 1766. 4. De Theogonia Hesiodi, von Brn. Sofr. Senne in ben Nov. Comment.

Soc. Gött. 30. 2. Gött. 1780. 4. Einzele gute Muthmagungen über einzele Stellen, und das Gange der Theodonie, in den Lettres concern. Mythologie, Lond. 1748.8. 2luch finden fich Bemerkungen und Erlau terungen über den Besiodus in meh. rern Schriften, welche von der Religion und ber fruhern Geschichte der Griechen überhaupt handeln, als in bem Eff. fur la Rel des anc. Grecs, Lauf. 178 . 8. 2 Eb. In des Rabaut de St. Etienne Lettres à Mr. Baillet, Par. 1787 8. Borguglich aber gehört hieher das handbuch der Mythol. aus Homer und Hestod.... von M. G. hermann , Berl 1787 8. Das Leben des Dichters findet fich, unter andern, in Le Kevres Vies des poet gr. und litter. Motinen in Fabr. Bibl. graec. Lib. II. c. 8. — Von verschiedenen griechischen Schriftstellern, als dem Solon, Mimnermus, Simonides, Maumachius, Posidippus Metrodorus, Theognis, Phocylides, Pythagoras u. a. m. sind moralische Denkspruche in Berfen auf uns gekommen, welche verschiedentlich, mehrere oder wenigere, und auch mit Gentengen aus größern Dichtern, gefammelt, auch, zum Theil, einzeln mit andern griechischen Dichtern beraus. gegeben worden find. Die erfte jener Sammlungen ift von Ald. Manutius, Ben. 1495. f. Eine andere von Aleander, Par. 1512. 8. Bon Sier. Frobenius, Baf. 1532. 4. (gange lich aus dem Stobaus gezogen.) Bon Soach. Camerarius, Baf. 1550 und 1558. 8. Bon Jac. Hertel, Baf. 1561. 8. gr. und lat. Durch Fried. Sylburg. Frankf. 1591. 8. Seidelb. 1596. 8. Frankf. 1603. 8. ben der Poet. princ. bes Beint. Ctephanus, Par. 1566. fol. Von Rad Winterton, Cambr. 1635.1661 und 1677. 8. gr. und lat. Bon Gberh. Gottl. Glandorf (mit einer Borrede von S. henne von dem Werth und Beschaf. fenheit dieser Dichter) Leipz. 1776. 8.

2 Th. Bon Brunk. Strasb. 1784. 8. Auch find einzeln, oder boch nur mit wenigen jusammen gedruckt Thes ognis (ums Jahr 550 vor Chr. Geb.) mit Scholien und einer lat. Uebers febung bes El. Binetus, Par. 1543. 8. Mit den Scholien und Unmerfuns gen von Joach. Camerarius, Leipz. 1603. 8. 1620. 8. Bon Unt. Blacks wall, Lond. 1706. 12. Bon 216. Ralle, Bott. 1766. 4. Srangof übers fett in Berfen von Ric. Pavillon. Dar. 1578. 12. Bon Levesque, Dar. 1783. 12. Italienisch, mit dem Tert. von Ung. Mar. Bandini, Flor. 1766. 8. Deutsch in M. D Procopius Muserl. Ged Frft 1720. 8. Bon For. Gottl. Fifcher Altenb. 1738. 8. mit dem Text. Ein Theil davon in Reis men, von Denfo, im 20ten St. der Gottschedschen frit. Bentr.) - Phos cylides (ums 3 550 vor Chr. Chob.) Was unter feinem Namen herum geht, ift wohl nicht von ihm; gr und lat. durch Joh Seber, San. 1547. 4. Baf. 1547. 8. durch Joh. 21d. Schier, Beips 1751. 8. Ueberfest in das Spanische, von Fr. de Ques vedo, Mad. 1635. 8. und im 3ten In das Italienische, von Th. f. W 21. M. Bandini mit dem vorherges benden. In das Frangofif. funfmal; zuerst von Baif, Par. 1574 4. ben f. Etrennes; zulest von Levesque mit dem vorigen, 1783. 12.) - Pythas gorge die fo genannten gulbnen Spruche, gr. und lat, von Bolfa. Steber, Leipz. 1604. 8. von El. Sals mafius, Lugd. Bat. 1640. 4. gr. und lat. von Magn. D Omeis. Alt. 1693. 8. Sie haben der Commentatoren sehr viele gehabt: Dierocles, aus der Mitte des 5ten driftlichen Jahrhunderts, ift der alteste der auf uns gefommenen; fein Werf erfchien gus erst nur lat. durch Joh. Aurispa, Pad. 1474. 4. gr. und lat. zuerst durch Joh. Curter, Par. 1583. 12. verm. und mit dem lat Comment. des Theod. Marcilius (welcher zuerst Par. 1585. erschien )

erschien) Lond. 1654. 8. 1673. 12. cur. Pet. Needham, Cant. 1709. 8. ferner Lond. 1742. 8. und ben der porhin gedachten Ausgabe von Echier. Heberfent find die gutonen Spruche in das Italienifche von Aleff. Adimari, in seiner Calliope, Fir. 1641. 4. Bon Unt Capponi in seiner Liriche Parafrafi, Ben. 1670 12. Bon Bim: bo, mit dem Comment des Biero: Von A. M. cles, Ben. 1603. 4. Bandini, mit dem vorhergeh. Fl. 1766. 8. und von Dom. Gattinara, Beschie. 1780. 8. In das Srangos fische überhaupt siebenmal, zuerst von Baif, in f. Etrennes, Par. 1574. Von Dacier, mit dem Leben des Pythagoras, und bem Comment. des Hierocles, Par. 1706. 12 2 Bd. von Levesque 1783. 12. In das Deutsche von Brn. Gleim, im Mers fur vom J. 1775. und Halb 1786. Bon Line, Alt 1780. 4. Litter. Motifen über den Pythagoras finden fid) in Fabr. Bibl graec. L. 2. c. 12. u f. und über Phocolides und die ans dern, in dem IIten Rap, eben diefes Buches.) — Empedokles (Ausser et:, nigen Ueberreften von feinem Gedich te über die Natur, welche fich zum Theil in den von Grn. Stephanus, Par. 1573. 8. herausgegebenen Reliquiis poef. phil. befinden, wird ibm auch das auf uns getommene Gedicht von der Himmelstugel, welches aus 168 Jamben besteht, zugeschries ben; Fried Morel gab es Par. 1584. 4 zuerft heraus, und Flor. Christia: nus eine lat. metrische Uebersebung tavon, Par. 1687. 4. Bende fin: den sich in Fabr. Bibl. graec. L. II. 12. abgedruckt. Huch ift es noch ein: zeln von Benj. Hederich, Dreeben 1711. 4. herausgegeben worden.) — Aratus (ums Jahr 278 vor Chr Geb. Ceine Phaenomena und Prognostica wurden aus dem profaischen Werke eines Eudorus gezogen, und find griechisch zuerst mit den Scholien und ben lateinischen Umschreibun-

gen bes Cicero, Germanicus und Avie. nus, von dem Aldus Manutius ben ben Aftr. vet. Ben. 1499. f. ferner Bas. 1536. 4. Par. 1559 4 und ben den Poet, princ des Beinr. Stephas nus, Par 1566. f. ohne die Scholien, so wie mit den vorgedachten Ums schreibungen und auch ohne die Schos lien , Lugd. B. 1600 4 von Gro. tius, und am besten von Joh Fell, Orf. 1672 8. griechisch herausgeges Mit einer profaischen lat. Ues berfebung bes Johann Ceporini erschienen sie, Bas. 1534. 1561. 8. Ueber das Werk selbst sind von vielen alten Schriftstellern Commentare ge. schrieben worden, wovon nur vier auf uns gefommen, welche Petr Bicto. rius, Flor 1567. f. griech und Dion. Petavius, in f. Uranologio, mit vielen Differtationen, Par. 1630 und Amft. 1703. f. lat. herausuegeben hat. Von Neuern hat Undr. Schmid eine Differt. de Arato, Ienae 1685. 4 geschrieben. Franzosisch von Remy Belleau ist das Gedicht des Aratus im 2ten Bd. des Recueil des poesies jenes Dichters, Par. 1585. 12. und Litterarische Motigen über den Uratus in Fabr. Bibl gr. Lib III. c. 18. befindlich.) — Mikander (in der 155 = 160ten Olymp. Bon ihm find zwen metrifche Berfe, uber den Biß giftiger Thiere, und die Mittel dagegen, (Ingiana) und über die Mittel gegen vergiftete Speisen, (alegiquemaxa) auf uns gekommen, welche zuerst von 201d. Manutius, hinter bem Diofcoribes, Ben. 1499 f. ferner, von ebend. 1523. 8 und Coln 1531. 4 griech und mit den Scholien, und ohne diese, von Beinr. Stes phanus, Par. 1566 f. ferner gr. und lat. von Joh. Gorracus, Par. 1557 4. und mit der lat. Uebersekung des Loniceri, in dem Corp. poet. gr. Gen. 1606. f. und mit der griech Umschreibung des Eutecnus, und der ital. Uebersehung des Salvini, Flor. 1764. 8. herausgegeben worden

Dritter Theil.

worden find. In das Frangofif. hat fie Jacq. Grevin, Untw. 1568. 4. überfett. Litter. Notigen finden fich in Fabr. Bibl. graec. Lib. III. c. 26. Vol. III. S. 618 u f.) - Diony: fine (gur Zeit des Muguftus, Ber: faffer einer Beschreibung der Welt ( regingnois oixouperns ) in herames tern, welche zuerft in der lat. metris ichen Uebersehung des Avienus, Ven. 1488. 4. griech. ohne den Comment bes Euftathius mit dem Pindar, Ben. apud Aldum. 1513. 8. Cambr. 1533. Lond. 1668. 8. und ben den Poet. princ. des Beint. Stephanus, Dar. 1566. f. griech. Mit dem Commen. tar des Eustathius, von Rob. Cte: phanus, Par. 1547. 4. gr. und lat. Mit der profaischen Uebersetzung des Joh. Camertis, Basel 1523 1585. 84 Mit einer metrischen von Undr. Papius, Antw. 1576. 8. ner von Beinr. Stephanus und bem Pomp. Mela 1577. 4. und in dem Corp. poet. graec. Baf. 1606. f. Ratisb. 1706. 8 und mit dem Commentar des Eustathius, Oxon. 1697. 8. und 1717. 8. und griech und lat. von Havercamp, Lugd. B. 1637. 8. erschienen ist. In das Frangosische Ift fie von Ben. Saumaize, Par. 1597. 12. überfest worden. Litter. Motiken finden fich in Fabr Bibl. gr. Lib. IV. c. 2. Vol. IV. S. 21.) - Undromachus (gur Zeit des Nero, Schrieb, in Elegischer Bersart, ein Bebicht von dem Theriac, das fich im Galenus, und in dem Berke de Antidotis, Bd. 2. S. 428. Baf. mit einer lat. metrischen Ueberfegung von Jul. Mari Rota, und Joh Uns bernacus befindet. Ginen lateinischen Commentar barüber schrieb Franc Eidicanus, Thor. 1607. 4.) - Mars cellus (unter dem Raifer Adrianus. Aus einem in 42 Buchern geschriebe. nen medicinischen Gedichte, find noch hundert Berfe übrig, welche von den Fischen handeln, die Morellus mit els ner metrifchen Ueberfehung, Par.

1591 und 1598. 8. herausgab. Ben. bes findet fich in der 3ten Ausg. von Fabr. Bibl. graec. der Tert, und ei. ne Ueberf. von Kabr. felbst, Lib. I. c. III. Vol. I. S 14. und die Ueberf. von Morellus, Lib VI. c. 9. Vol. 13. S. 317. Auch hat noch Schneis der dieses Fragment ben f Ausg. der Plutarchischen Schrift von der Erzies hung, Argent. 1775. 8. gr. abdrus den laffen. ) — Oppianus (wird gewöhnlich ums 3 204 gefest, und ihm werden zugeschrieben, I) ein Gedicht vom fischfange (alieutina) in 5 Duchern; zuerft in lat. Berametern von Laur. Lippius, Colln im Florent. 1478. 4. darauf flor. 1515. 8. griech. gedruckt. Englisch von Jones und Diapper, Oxford 1722. 1751. 8. 2) Ein Gedicht von der Jadit, (xunnyerina) in 5 Buchern, wovon noch vier übrig find ; zuerft Ben. 1517. 8. gr. und in verschiedenen lateini. schen Uebersetungen, als von Joh. Bodinus, Par. 1555. 4. von Mich. Piccart, Amb. 1604. 4. In franjof. Berfen, von Flor Chretien, Par. 1575. 4. In frangof. Profe, aber nur das 3te und 4te Buch, von Sam. de Fermat, mit dem Arrian, von der Jacht, Par. 1690 12. und von Belin de Ballu, Strasb. 1788. 8. und deutsch von Liebertühn, in Reimen. Leipz. 1755. 8. gedruckt. Bende Bes dichte zusammen von Turnebus, Par. 1555 4. gr. Bon Conr. Ritterhus, Lugd. Bat. 1597. 8. griech. und lat. mit vier neuen prosaischen llebers. Ferner von Brn. Schneiber, mit eis ner griech. Paraphrase, Arg. 1776. gr. und lat. Gine ital. Ueberf beps der, von Unt. Mar. Salvini erschien flor. 1728. 8. 3) Ein Gedicht von dem Vogelfange, das verloren gegans gen, und wovon Erasmus Vinding, Ropp. 1702. 8. die griechische Paraphrase des Eutecnus, oder vielmehr Dionyfius mit einer lat. Ueberfegung herausgegeben bat. Briauterungen schriften, De Oppiano Poeta Cili-

ce, Differt. Auct. P. lac. Fortsch, Lipf. 1749. 4. Litter. Motigen bey Fabr Lib. IV c. 20. Vol. IV. S. 625 Uebrigens hat der lette Beraus. geber diefer Wedidite es mahrscheinlich gemacht, daß bie benden ersten Gedichte von zwen verschiedenen Bers faffern find , wovon der eine unter bem Marc. Untonius, der andre unter dem Caracalla gelebt. ) — Ein Gebicht vou einem Ungenannten über bie Rraft der Gott geheiligten Rrauter, ben dem Dioscorides des Mous, Ben. 1518 4. und in Fabric Bibl graec. Lib. III. c. 26. Vol. III. ©. 630. gr. und lat. in einer metrifchen Berf. von Joh. Rentorf — Em Phila (aus dem Unfange des vierzehnten Jahrh. von den Eigenschaften der Thiere; querft, aber nicht vollständig, von bem Erzbischof Arsenius, Ben. 1533. 8 gr. im aten B. des Corp. poet. gr. Ben. 1624. f. S. 237. gr. von Greg. Bersmann, Leipz 1574 4. gr und lat. ein Fragment, in Fabric. Bibl. gr. Lib. V. c. 16. Vol. S. 697. gr. vollft von &. Wernsdorf. Leipz 1768. 8. gr. und lat. ) — — Uebrigens find allenfalls auch hieher, Die aus den ältern griechischen drama: tifchen, und andern verloren gegan= genen Dichtern übrig gebliebenen Sentengen zu rechnen, deren Musg. ben bem Urt. Comodie, angezeigt morden find. -- -

Lehrgebichte von romischen Dichtern: Ciens Lucretius Carus (53 3. v. Chr. Geb. ) De Rerum Natura, L. VI Ver. 1486 f. Ed. pr. Ven. 1495. 4. ap. Aldum, Ven. 1515. Ex ed Th Creech, Oxon. 1695. 8. Lond. 1716. 8. Oxon. 171 . 8. Lipf. 1776. 8. Baf. 1770. 8. Ferner Lond. 1712. 4. Corp. poet von Maittaire, Lond. Won Sigh Ba-1733. f. 2 90. vercamp. Lugd. Bar. 1725 4. 2 Do mit Rupf. b. 21. Bon Brindlen, Lond 1749. 16. mit Rupf. Mit Baskerv. Eppen , Birm. 1772. 4.

1773. 19. u. a. m. Ueber fest, in bas Iralienische, non Meff Marchetti. († 1714 Lond. 1717. 8 Par 1754. nach einer beffern Sandschrift Lond. 1768, und nach der besten, ebend. 1779. 4. Berichiedene Unmertungen über diese vortrefliche Ueberfebung finden ich in den Obferv. .... del A. Dom. Lazzarini, R 1743. 4. 6. 29. u f. In bas Frangofische. auffer der fruheften, nie abgedrucks ten, von Guil des Aultes, und eis nigen einzeln Stellen, zuerft von Mas rolles, Par 1649. 8 und von ebend. in Bersen 1677 4. Bon Jacq Par-rain des Coutures, Par. 1685. 12. 2 B. 1708. 12 2 B. Bon Guernier 1743. 8. Bon de la Grange, Par. 1768. 8. 2 B. mit einem gus ten Commentar. Bon Danfoute (febr frey 1768 12. 2 B Bon Le Blanc be Guttlet, 1788. 8 2 3 in Ber-In das Englische, von Th. Creech (+1701) in Versen, Lond. 1683 (3te Ausgabe) 17:5 8. 1776. In das Sollandifche, von Jer. Deffer, 1693 in Berfen ; von 3. de Witt, Umft. 1701. 8. in Berfen. In das Demiche, von Krang Xav. Mayr, Wien 1784. 8. 2 Bde. Das Leben des Dichters erzählet, unter andern, Baple; Litter Nachrichten find in Fabr. Bibl lat. Lib. I. C. V. Vol I. 8 74. u. 21. enthalten: Von dem Lucretius handeln die fünf ersten Briefe zur Bildung bes Beschmackes. im zten Theil M. Auft. ) - P. Dies gilus M. (Georgica, Lib IV. Ueber die Ausg, fiehe den Art Mes neis; wozu ich hier die einzele Musgabe der Georg mit einer englischen Uebersehung und vielen Unmerkungen ven John Martyn, Lond 1741. 4. 1746. 8. feben will leberfent in das Italienische, von einem Ungen. 1480 : 1490. 4. in Terzinen; von Ant. Mar Medrifoli, Ben 1543. 8. in reimfr. Berfen; von Bern Das nielo, Ben. 1545 4. eben fo; von Biov. Fr. Soave, R. 1765. 4. eben 2 2

fo; von Presp. Manoeo, Par. 1766. 4. Bon Aleff. Biancoli, Pefaro 1768. f. in reimfreven Berfen. In bas Spanische, drenmal, querft von Juan de Guzman, Salam. 1586; Julett von Chr de Mesa, Mad. 1618. in Versen. In das Portugiesische, von Leon da Costa, Lisb. 1624. f. In das Frangofische, außer einzelen Befången, vollständig von Buil Dis chel, Par. 1519. 8. in Berfen; von Rich. Le Blanc, 1554. 8. in Berfen; von P. Trehedan, Gen. 1580. in Berfen ; von Unt. le Chevalier b'Agneaur, D. 1582. 4. in Berfen; von M. Marolles 1649. f. in Profa und 1673 4. in Berfen ; von Gupot 1678. 8. in Profe; von Martin de Pinchesne, Rouen 1608. 8. von Segrais, P. 1712. 8. in Berfen; von Catrou, 1716. 12. in Profe; von J. Mallemanns, 1717. 12. in Profe; von Cl. Fabre, 1721. 12. eben fo; von St. Remp 1736. 12. in Prose; von Desfontaines 1743. 8. mit einer Abhandl, und in Profe; von l'Allemand 1749. 12 in Profe; von vier Prof. zu Paris 1771. 12. in Profe; von de Lisle 1769. 12. in Bersen; von Pompignan, in s. Oeuvr Par. 1784. 8. 4 3. in Bersen; von Bidal, knon 1787. 12. Buchstablich und in einer Umschreibung. Die Uebers. des de Lisle, welche sich ganz angenehm ließt, obgleich Birgil fehr darin modernifirt worden ift, veranlaßte die Observations... des Clement, Gen 1771. 8. und die, in bem 27ten B. ber Bibl. Germ. und in Fabric Bibl Lat. T. I. S. 361. Ausg. von 1773. angeführte Ueberf. von de la Rue ist niemals zum In das Englische: Dafenn gelangt. von Abr. Fleming , Lond. 1589. in reimlosen Alexandrinern ; von Th. May 1622. 8. von J. Ogilby, Cambr. 1646. 8. Von J. Dryden 1697. f. in Berfen und mit einem Berfuch darüber; von J. Trapp 1718. 4. in reimfregen Berfen; von J. Martyn

1741. 4. in Profa, mit einem Commentar; von Jos. Warton 1753. 8. in Versen; von Th Neville 1766. 8. von J. Mills, 1780. 4. in Bersen; von C. Loft, aber nur das Ite und 2te Buch 1784 12. In das Deutsche: von Steph'. Miccius, Leipg. 1571. 8. Von Haberland 1660. 8. Bon J. Balentin , Frft. 1660. 8. Bon J. D. Overbeck, Lub. 1749. 4. aber nur 2 Bucher; von 3. 3. Dufch, Hamb. 1759 8. mit Martyns Coms. mentar, in Profe; von 3. B. Ged. legfy, Mugsb. 1772. 8. Bon J. H. Jacobi, Salle 1781. 8. Ben 3 8. Derz, Samb. 1782. 8. Bon J. C. F. Manso, Jen. 1783. 8. Bon S. P. C. Esmarch, Flensb. 1783. 8. Von J. H. Jung, Mannh 1787. 8. Von J. H. Boß, Hamb. 1789. Bon R. G. Bod, Leipz. 1790. Von Brieger, Grott. 1790. 8. Bu der von Bog gehört die Schrift deffelben: Ueber des Birgil. Landged. Ton und Auslegung 1791. 8. Erlans terungsschriften: Auffer den altern Commentatoren desselben, als des Pet. Ramus, Berin. Torrentins, 21d. Titius, u. a. m. (f. Fabric. Bibl. lat. T. I. S. 367. Ausg. v. 1773.) Schrieb S. Megfer De lucido Georg. Ordine, contra Homium, 1772. 4. Posselt, De Virgil. Georg. Carlsr. 1787. 4. Bilb Batefield, Lib. IV. Georg. illustr. explicat. emend. 1788. 8. und ben Benlens Obfervat. on the Subject of the IV Ecl. 1788. 8. finden fich auch deral. über das drite te Buch der Georg. Auch handeln der Ite bis 4te Brief des erften Theils ber Briefe gur Bildung des Beschmades, neue Hufl. von diesem Gedichte.) - Cornelius Severus (3hm wird gewöhnlich das Gedicht Aetna juges schrieben, welches zuerst in dem Catal. Virgilii, Ven. 1472 und 1484. f. einzeln, von Theod. Gerallus (Joh. Clericus ) Umst. 1702 und 1715. 8. und mit einer beutschen fehr guten Uebersetung von C. 2. Schmid, Braunschw.

Braunschw. 1769 8. herausgegeben worden ift. ) - Q. Soratius Slaceus ( Ueber feinen Brief an die Pisonen, f. ben Urt. Dichtkunft; wegen der übrigen Epifteln, die Folge. ) - p. Ovidius Mafo (1) Artis amatoriae, Lib. III. einzeln zuerft, mit dem Epithal. Catulli, Lipf. 1492. 4. mit einem Comment. von Bart. Merula, und ben folgenden Ged. Ben. 1494. 1516. f. Med. 1510. f. gedruckt. Ules bersegt in das Iralienische, vollstan. dig, zuerft, Mil. 1481. 4. in Terginen; von Piet. Michiele, Ben. 1632. 12. von Gaet. Bernice, Col 1707. 8. Bon Fil. Sachetti, im 3 Iten Boe. des Corp. Poet. Mil. 1731. u. f. 4. in reimfr. Berfen. In das Spanische, mit den fammtlichen Werken des Ovid, von Suav. de Figueroa in Profa, Mad. 1727 u. f. 4. 12 Bde. Inbas Srangofische, vollständig, querft Ben. 4 (ohne Jahrszahl) von einem Un: genannten; Eben fo, Par. f. a. 16. Kerner von Masse, Lyon 1622. 16. in Profa; von Mich. Marolles, mit ben fammtl. Berten, Par. 1660. 8. in Profe; von einem Ungen Col. 1696. 12. in Versen; von Algan de Martignac, mit den f. B. Lyon 1697. 12 7 B. in Profe; von Blainville, Umft. 1714. 12 Nachahmung in Ber. fen; von einem Ungen. (Goujon de Cessieres) Amst. 1757. 8. mit Rupf. Db die, in den Oeuvr. gal. et amoureuses d'Ovide, Strasb. 1763. 12. 2 B. befindliche Ueberfegung eine neue ift, weiß ich nicht. Auffer die= fen zwenmahl burlestifirt, Par. 1650 und 1662. 12. In das Englische, ober vielmehr in das Schottlandische, von Gamen Douglas ( S. Wartons Hist of Engl. Poet. 30.2. 8.281.) Won W Ring († 1712) jedoch mehr Machahmung als Ueberfehung. Huch werben noch Ueberf von den Jahren 1725 und 1776 angeführt, welche ich aber nicht näher nachzuweisen weiß. In das Deutsche, von D. hartlieb, Strasb. 1483. Bon einem Ungen.

Samb. 1600. 8. Bon einem Un. gen. Leipz. 1609. 8. Bon Joh. B. v. Rnoll, Augeb. 1777. 8. Bon eis nem Ungen. Leipz. 1790. 8. metrifc. Huch findet sich noch ein Auszug daraus in der driftlichen Befta, (Murnb.) 1702. 8. Da diesem Gedichte bie Berweisung des Ovidius zugeschries ben wird : fo gehoret hierher die Differtation fur l'exil d'Ovide, Mont. 1742. 8. von Ribaud de Rochefort. 2) Remedia amoris, Lib. I. eins geln, querft Leipz. 1488. 4. mit dem Commentar des Barth. Merula. Ben. 1494. und dem Comment, des Wilh. Ramufaus, Lugd. Bat. 1526. 4. Ueberfest in das Italienische, viers mahl; zuerft, ums J. 1500. und darauf von Aug. Ingegneri, Avign. 1576. 8. Berg. 1604. 4. in Octas ven; von Biuf. Baretti, im goten Bde. des angef. Corp. Poet, und von einem Ungen. Piac. 1747. 8. bende in reimfr. Berfen. In bas Spanis sche, zwenmahl; von Luis de Carillo, in Berf. in feinen Berken; von Suavez de Figueroa, in Prosa, mit den f. 2B. des Ovid; Mad. 1727: 1738. 4. 12 Bd. In bas Frango. fische, zuerst, Par. 1509. f. Bon Marolles und Martignac, mit den übrigen Berken des Dichters in Profe; von Blainville im zten Bb. f. Oeavr. div. Amft. 1714. 12. in Berfen, aber mehr Nachahm. als Ue. berfehung; von L. Ruftaing be St. Jorry, im iten Bd. f. Oeuvr. mel. Amft. 1735. 12. Bon einem Uns gen. nebst dem vorhergehenden Bedicht, Umst. 1757. 8. in Bersen. Travestirt von Dufour, Par. 1666. 12. In das Englische, mit dem vo-In das Deutsche, von einem rigen. Ungen. Bey der Ueberf. des vorher. gehenden Bed. Berl. 1786. 8. Fastorum , Lib. VI. die übrigen fechse find verloren gegangen; zuerft, ohne Ort und Jahres. 4. Mit den Argumenten von Per. Aeolicus, mit dem Commentar des Paul Marfy, M 3

Ben. 1485. f. Mit biefem und bem Comment. des Unt. Constantius, Ben. 1502. f bis Car. Reapolis ( unter bem Nahmen Unaptyris) Untw. Ueberfent in bas Itas 1639 fol lien sche, zweymahl von Binc. Care tari, Ben. 1551. 8. von Giov. Bat. Bianchi, 771. 8. in Stangen. In bas Granzofische, vollständig, zwen. mahl; von Marolles, Par. 1660 Bon Maan be Martignae, im oten 25 f Heberf. ber f. 28. des Dvid, Enon 697. 12. 9 Bbe. Bon Baneur, Diouen 1784. 8. 2 3. Uebrigens bat CI Bart Morifot bie verloren gegan. genen Bucher, Doon 1649 4 erfe. Ben wollen. In das Englische von DB Daffen : 758. 4. in Berjen. In Das Deursche, Luneb. 1782. 8. De medicamine faciei, Runft zu schminken, (wofern es sonft von dem Ovidius ist) wovon nur noch hundert Berfe ubrie find. 5) Halieuticon, f. de piscibus in Berametern, querft mit dem Gratius, von &. Logus, Ben 15 4. 8. mit Erlauterungen von Herc. Ciofani, 1580. und von Joh. Ulitius, Lugd Bat. 1645 12. berausgegeben. Ueber die guten Musag. ben ber fammtl. Bedichte des Ovid f. ben Art. Beroide. - Gratius Jalies Fus Geitgenoffe des Ovidius; von f. Cynegeticon, f. de Venatione carmen, find noch 540 Berameter übrig, Die zueift mit dem letten Gedichte des Ovidius, Ben 1534. 8. von Cafp. Bath, anov 1613. 8. mit einem unreifen Commentar; von Joh Illis tius, Lugd. Bat. 1645. 12. mit eis nem beffern; von Sigb Savercamp in den Poet. lat. rei venaticae, ebend. 1728. 4. von P. Burmann, in den Poet. min. Lugd. Bat 1731 4. 2 3. einzeln, Miet. 177 . und von R. Berensdorf, in ben Poet. min Altenb. 1780. 8 berausgegeben worden bas Englische ift es von Chrityh. Bafe. Lond. 1654. 12. überfest Litter. Dlachrichten giebt Fabr. Bibl. lat. Lib. I. C. XVI, Vol. I. S. 474. neue

Unflage.) - Marcus Manilius (wird gewöhnlich in bas Zeitalter des Mus gufte gefett; von feinem Aftronomicon find nur funf Bucher, und diefe nicht vollständig auf uns gekommen. Poquius entdectre es ums 3. 1416. und Joh. Regiomontanus gab es Murnb. (1472) 4. zuerft heraus. Mit bem Commentar des Laur. Bonin. contri, Bon. 1474. f. ferner Ben. apud Ald mit andern aftronomischen ar und lat. Schriftstellern, 1409. f. Bon Ant Molinius, Lugd. B. 1566. 12. Von Jos. Scaliger, Par. 1579. 8. und apud Commel. 1590. 8. Bon Bentley, Lond. 1739. 4. Bon El. Stoeber, Strasb. 1767. 8. Mebers fert in das Italienische, von Galp. Bandini, finden fie fich im i 6ten und 17ten Band des Corp. omnium Vet. Poet lat. Menl. 1737. 4: 3n bas Englische, nur das ite Buch, von Ed. Sherburne, in seiner Beschichte der Astronomie, Lond 1675. f. Lits ter. Madridten liefert Fabr. Bibl. lat. Lib. I C. XVIII. Vol I. O. 499 u. f.) - Cafar Bermanicus (Ens tel des Augustus, übersette des Aras tus Phaenomena in lat. herameter, welche zuerft Bonon 1474 ferner mit ben alten Uftronomen und einem als ten Commentar, Ben. and. Ald 1499. f. 1589 %. von Hugo Grotius, Lugd. Bat. 1600. 4 von Joh Conr. Jul. Edward, Coburg 1715. 8. von Chrifn. Frd. Schmio, Luneburg 1728. 8. herausgegeben worden. Machr. find im 19. Rap. des Iten Buthes von Fabric. Bibl. lat. Vol. I. 6. 508. n. 21. enthalten.) - Jus lius Moderarus Columella (Das gehns te Buch feines Bertes, De re ruflica, hanbelt in herametern, vom Gartenban, und ift einzeln, mit Uns merkungen von Pomp. Fortunatus Phil. Beroald, u a. m. Paris 1543. 4. gedruckt. Das gange Bert ift, querft, Ben. 1472. f. mit bem Barro zusammen, einzeln, von Seinr. Stephanus 1543. 8. und ofterer mit

ben Script. de re rustica, als von Beener , Leipg. 1743. 4. 2 B. herausgegeben; auch vollständig in das Stal von Lauro Modanese, Ben. 1554. 8. und bas Tote Buch in Berfen, fo wie einzeln von Bernardino de'Corradi d' Austria, Flor. 1754. 8. auch in Berfen und das gange Berf in das Frangof von Cotterel, Par. 1554. 4. in das Deutsche, von Dich. Serman, Strasb. 1538 überfest wors ben. Bon dem Gedichte handelt der ste des iten Th der Briefe gur Bil. dung des Geschmackes, G. 79. neue Auflage.) — Quintus Serenus Gams monicus (unter bem R. Caracalla; fein Bebicht, De Medicina, ift nicht vollständig auf uns gekommen, und das, was da ist, wahrscheinlich interpolirt. Zuerst gedruckt ist es, mit bem Aratus, Avienus u. a. m. Ben. 1488. 4. ap. Ald. nachher mit bem Celius 1528. 4. Lugd. 1542. 8. in ben Poet. min. bes Burmann, Leid. 1731. 4. u. a. m. Brlauterungeschrif: ten: Epistolae in Celfum et Sammonicum, Auct. Morgagni; Bon. 1735. 4. Litter. Motigen in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. c. 5. Vol. III. 6. 85. n. U.) - M. Aurel. Olymp. Memefianus (unter dem R. Mume. rianus. Bon feinen verschiedenen Bedichten ist nichts, als die Cynegetica und vier Eflogen übrig. erftere ift, mit dem abnlichen, es weit übertreffenden Berke, des Gratius, Ben 1535. 8. querft gebruckt. Ue. ber die mehrern Ausgaben f. vorber ben Gratius.) - Rufus Jeftus Avies nus (überfeste, unter dem Theodo. fius, den Aratus und ben Dioupfius, in lateinische Herameter, welche guerft von G. Balla , Ben. 1488. 4. und nachher mit der Urschrift zusams men ofterer herausgegeben worden find. S. den Aratus in diefem Ur. tifel. Litter. Notigen finden fich in Fabr. Bibl. lat. Lib. III. c. XI. Vol. 2. S. 150. n. A.) — Claudius Autilius Numantianus (ums 3. 416.

eine Reifebeschreibung von Rom noch Gallien in zwen Buchern, woven das lettere mangelhaft und die zuerft, Dea. pel, dann von 3. B. Pius, unter bem Titel: Poema de laudibus urbis, et Etrur. et Ital, Bon. 1520. 4. von 30f. Castalio, Rom 1582. 8. von Theod. v. Alimeloveen, Amft-1687. 12. von Burmann, in den Poet. min. Leid. 1731. 4. 2 200. und von S. C. Kapp, Erl. 1786: 8. berausgegeben worden ift. Litter. Notigen finden fich in Fabr. Bibl. lar. Lib. III. c. XV. Vol. III. S. 202. n. A.) - Rhemnius Sannius Palaemon (Goll das Gedicht, De ponderibus et mensuris, das mit bem Celfus zusammen, Ben. 1528. 4 Lugd. Bat. 1566, 8. und in den fcon bemerkten Ausgaben ber Poet. min. abgedruckt worden ift, gefchries ben haben. ) — Memilius Macer. (Den Rahmen biefes, unter Muguft lebenden Schriftstellers, führt zwar das Gedicht, De viribus herbarum et materia medica, Lib. V. aber der Augenschein giebt, daß es nicht von ihm, fondern aus dem gten Jahrh. ift. (C. darüber Broukhuf. ad Tibul G. 274 u. f.) Cornarus gab es, Frest. 1540. & und Pictorius mit einem Commentar 1581. 8. heraus. Auch findet es fich in den Med. lat. vet. Ven. 1547.f. und in dem Corp. Poet. des Maittaire, Lond. 1713. f. 2 B.) - - Sieher find allens falls auch die; aus den Mimen des, unter dem August lebenden Publius Sprus, ubrig gebliebenen Sitten. fpruche, 982 an der Bahl zu rechnen, welche zuerst von & Fabricius, Leipz. 1550. 8. und nachher noch sehr oft ben ben Werten anderer Dichter, ein. geln, von Saverfamp, mit Unmers fungen von J. Gruter und einer gries difchen Uebersehung von Jof. Scalis ger, Lugd. Bat. 1708. 8. Upf. 1709. 8. herausgegeben worden find. Lit. ter. Notigen finden fich in Fabr. Ribl. lat. Lib. I. C.XVI, V. I. S. 477.-Lehre D 4

Lehrgedichte von neuern Schrifts fellern, in lacemifcher Gprache: 211: thelmus oder Adelmus († 709. Ein Sedicht jum Lobe ber Jungfrauschaft und eines über die acht, ihr entge= gen gefetten Lafter, bat Canifius in den Lect. Ant. herausgegeben.) -Marbodaus (1130. De lapidibus pretiofis, Ench. c. fch. Pictorii, Frib. 1531. 8. Wolf. 1749. 4. und im 2 B. der Dactyliothet des Gor. laus.) — J. Negisus (1194. Mei Dicinische Bedichte von dem Pulse u. b. m. in Berametern, welche mit anbern medicinischen Werten, Ben. 1494. 8. Baf. 1529. 8 gedruckt wor: den find. Gin anderes Bedicht von ibm, über die Bubereitung von Arge: neven hat leuser in seiner Histor. poet ... med aevi S. 502 u. f. aufbewahret.) — Joh. Jov. Ponta: nus († 1503. Urania f. de Stellis Lib V Meteorum Lib. I. De Hortis Hefperidum, febr aut verfincirt, aber ohne eigentlichen mabren Dich-Opera poet. Ven in aed. tergeist Aldi et Andr. Soceri 1518 - 1533. 8. 2 Bd. und im 4ten Bd. f. B Baf. 1556. 8.) - Marcellus Palingte: nius, ober eigentlich, Pierro Ungel Mazoli (1530. Zodiacus vitae; De vita, studio ac moribus hominum bene instituendis, Lib XII. Bas. 1537. 8. (jedoch schon früher in Italien gedruckt) Lugd. B. 1556 1559. 8. Amstel 1608. 8. Par. 1665. 8. Roter. 1722. 8. Hamb. 1736. 8. aber caftrirt; frangof. auffer einzeln Stellen in den Berfen des Scevola de St Marthe, Par. 1571. 8. und eine Nachahmung von Riviere, Par. 1619. 8. überfest von Monnerie, Bang 1732. 8. Deutsch in Berfen von Joh. Spreng, Frankf. 1564. Laug. 1599. 8. und von Phil. Wilh. Machenau , Salberft. 1743. 4. in Reimen. Das Gedicht ift weitschweifig, und jum Theil fren; Scaliger nennt es Satyra, fed fobria, non ensana, non foeda, und hat es in s.

Hyperc. Ausg. der Poet. von 1581. 6. 792 u. f. weitlauftig recenfirt. Uebrigens steht es im Register der verbotenen Bucher, weil gegen Monche und Migbrauche der Rirche barin geeifert wird Dem Berf, hat Baple einen Artifel gewidmet, und Rlogel handelt von ihm, im zten Bo. S. 109 f. Geschichte der fomischen Littes ratur. ) - Girol. Gracaftor († 1553. Syphilis, f. morbus Gallicus, Ver. 1530. 4. Opera, Pad. 1739. 4. 2 B. Alcon. f. de cura Canum venaticorum, in den 2B. Frangof. das erste, in Bersen, 1730. in Prosa, von Lacombe und Maquer, 1750. In das Stallenische, viermahl; jus erst von D. Belli, Nap. 1731. 8. 300 lett von Unt. Tirabosco, Ben. 1739. 4. Tioh allem Lobe, das Scaliger (Poet. S. 817 u. f.) Rapin u. a. m. diefem geben, ift es denn doch nur ein Bewebe von nachgeahmten Stels len aus dem Virgil ohne eigents lichen Dichtergeift. Ben diefer Gelegenheit will ich bemerken, daß schon Caftelvetro in feinem Commentar über den Aristoteles, allen Lehrdichtern den Titel als Dichtern abspricht, und sie Berfificateurs nennt.) - Erasm. Mich. Laetus (1560. De re nautica, Lib IV. Bafil. 1573. 4. febr fluchtig gearbeitet. ) - 21on. Paleas rins, oder vielmehr 2Int. Paleari (verbrannt zu Rom 1566. De Animarum Immortalitate, Lib. III. Lyon 1536. 8. Opera Amstel. 1696. Die Berfifitation ift ungleich; Lukrez ift sichtlich sein Muster gewesen. Baple hat ihm einen Artikel gewidmet; und Fontanini, Bibl. dell Eloq. Ital. I. 55. n 21. fprache ihm, als einem Res Ber, gerne das Gedicht ab.) Marco Girol Dida (†1566. 1) De Arte poetica, Lib. III Cremona 1520. f. den Art. Dichekunft ,-Bombyce , Lib. mit dem voris gen, Rom 1527. 4. Engl. von Sam. Pullien, 1753. 8. 3) De ludo scacchorum, Lib. mit bem vorigen, R.

1527. 4. Ueberf. in das Jeal, ver-Schiedentlich; Bulefit, Ben. 1753. 8. In das Frangofif. von Louis de Magures, Lyon 15 7. 4. Basq. Philieul, D. 1539. 4. bende in Berfen. das Deutsche, Magd 1772. 8. in Reime. Busammen find diese, mit ben übrigen Gedichten des Bida, Ere. mona 1550. 8. und von Ant. u. Caiet. Bulpius, Pat. 1731. 4. 2 36. herausgegeben.) — Pet. Bargans oder Piet. Angelo de Barca († 1596. Cyneget, Lugd. B. 1561. 4. De Aucupio, Lib. I. Flor. 1566. 4. Poemata, ebend. 1568. 2.) - Mich. Lactus (De re nautica, Lib. VI. Lib. VI Bas. 1543. 4.) - Jos. Mil (De Hortor: Cultura, Lib. III Brix. 1574. 8.) - Jean Aug. de Thou (Thuanus † 1617. Hierocofophicus, f. de re accipitraria, Lib III. Par. 1584.4. Lutet. 1587. 8. Par. 1612. 12. Amftel. 1678. 8. mit f. übrigen Gedichten. In bas Irabenische überfest von Diet. Bergantini, Ben. 1736: 8.) - Sces pola de St. Marthe († 1623. De Pedotrophia, Lib. III. Par. 1584. 4. Poem. 1596. 4. und in den Oper. Sammarthanor, Fratr. Par. 1632. 4. frangof. in Profe von Abel de St. Marthe, Par. 1698. 8. Auch Unfang und Ende von ihm felbft in der porbin angeführten Ausg. ) - Jac. Batde De vanitate mundi, mit mehrern feiner Gedichte, Mon: 1638. 12. 3 Bd. und in f. Poem. Col. Ub. 1660. 12. 49b.) - Claude Quillet (Calvidius Laetus † 1661. Callipaedia, f. de pulchrae prolis habendae ratione, Lib. IV. Lugd. B. 1655. 4. Par. 1708. 8. Lond. 1708. 8. nebit dem Ged. des de St. Mars the. Ueberfest in das Englische von Mic. Rowe, Lond. 1712. 8. In das Franz. Amft. 1774. 8.) — Chr. Alfonse Dufresnoy oder Frensing († 1665. De arte graphica, jugleich mit der frangofischen Uebersetung des de Viles, und den Unmerkungen defe

felben, Par. 1667. 12. 1684. 8. mit R. und in dem sten Bbe. der Berke des lettern, Amft. 1767. 12. Bera beffert von A. G. Meusnier de Querlon, in der Ecole d'Uranie. Par. 1753. 12. Mit bem Gedichte des Marin, durch Rlos, Altenb. 1770. 8. Mit dem Gedichte des Watelet. Par. 1760. 8. und ofterer gedruckt. Uebersetzt in das Iralienische, Rom 1713. verbeffert und mit Unm. 1775. 8. in Profa; in Berfen von Unfaldi, Pefaro 17×3. 8. In das Englische von Dryden, mit einer Borrebe, worin Dichtkunst und Mableren mit einander verglichen sind, Lond. 1695. 4. von Bills in reimfrenen Berfen, Lond. 1754. 4. Bon Will. Mason. mit einem Commentar von J. Reps nolds, York 1783. 4. Von 28. Churchen, in f. Poems, Lond. 1789. 4 In das Deutsche von Sam. Theod. Gerite, Berlin 1699 4. von Widts maißer von Weitenau, Wien 1731. 4. Von diesem Gedichte handelt der 28te der Briefe zur Bildung des Ges schmackes, im iten Th. S. 549. n. 21.) - Abr. Cowley († 1667. De Plantis, L. II. in elegischem Onla benm. Lond. 1662, 3. verm. in 4 Dus thern, in f. Poemat. Lond. 1668. 8. wovon die benden ersten, in vermifchtem Splbenmaaße, die Schons heiten der Blumen, und die benden letten, in heroischem, den Muben der Baume, so wie das ite und 2te die Eigenschaften der Rrauter befins gen. Ungenchtet bes Lobes, das Johns son in seiner Biogr. I. S. 16. Ausg. von 1783. Diesen Gedichten giebt; fo ist die Sprache denn doch feinesmeges rein; und der Ausbruck gesucht und spikfindig. ) — Jac. Balde († 1668. De vanitate mundi, in f Oper. poet. Mon. 1638. 12. 3 Bd. Col. Ub. 1645. 12. 4 Th Mon. 1729. 8. 8 Bbe.) - Jacq. Savary (1670. Venat. vulpina et melina, Cad. 1658. 12. Venat. cervinae, capreol. et lupinae leges, ebend. 1659.

4. Album Hipponae, f. Hippodromi leges, ebend. 1662. 4. Album Dianae leporicidae 1665. 4.) - Rene Rapin († 1687. Hortorum Llb. IV. Par 1665. 4. und im 2ten Bo f. 28. à la Haye 1725. 12. frangof. von Dourrigne und einem Ungen. Par. 1782.8. Englisch, 1750. 8. Eigentliches, wahres dichterisches Berdienst hat es gar nicht; und die eingestreuten Fictionen find bennahe Der 17te der albern ausgeführt. Briefe gur Bildung des Befdmackes, im iten Th. S. 117. handelt davon ) - Mic. Paet. Giannetafio († 17:0. Halieutica, Lib. X. Neap. 1689. 3. mit Apf. woburch er das verloren gegangene Gedicht des Ovidius über Diesen Gegenstand erfeten wollte; aber fchlecht erfest bat. . Fabr. Bibl. lat, in dem Rap, vom Ovidius. Much find noch von eben diefem Berf. Piscator et Nautica, Neap. 1686. 3. mit Rupf. fo wie Bellica, ebend. 1717. 8. vorhanden, welche ich nicht naber fenne. ) - Jacq. Vaniere († 1730. Praedium rusticum, Lib. XIV. Par. 1707. 12, 1746. 12. unb in den Opufc. Par. 1730. 8. Franzosisch durch Halonven, Par. 1736. 12. 29d Deutsch von J. B. Ged. lepfy, Augeb. 1772. 8. und von B. Andres, Würzb. 1788 8. Schon der Plan ift nicht dichterisch, und Die Ausführung, einzele Stellen abgerechnet, noch weniger. Von dem Bedichte handelt der 6te der Briefe gur Bildung des Geschmackes, im iten Th. S. 91. llebrigens hat der Berf. noch einige hieher gehörige Gedichte, als Stagna, Columbae, u. b. m. geschrieben. ) - Franc. Bul Gavas Gani (Botanicorum seu Institut. Rei herbariae, Lib. IV Nap. 1712. 12. Stalienisch in reimfregen Berfen von Giamp Bergantini, in ber Scelta di Poemi latini ... Ben. 1749. 8. im iten Bde.) - Joh. Sr. Christ (Villaticum, Lib. III. Lipf. 1738. 8. 1746. 8. Das De. bicht erschien zuerst unter bem Titel Suselicium, aber ich weiß nicht, in welchem Jahre. ) — Bened. Etay (Philosophiae ... versibus traditae, Lib. VI. Ven. 1744. 8. Die barin vorgetragene Philosophie ift das System des Cartesius; und das Muster des Dichters ift Lucrez geme. sen. ) - Is. Brown (De animi Immortalitate, Lond. 17: 4. 4. Hamb. 1754. 8. und auch in f. Poems, Lond. 1768. 8. Uebersett in das Englische. zuerft von Soame Jennyns, im 6ten Bd. S. 60. der Dodslenschen Collection of poems; dann von Will. San, 1754. 4. und endlich von Rich. Gren, 1754. 4. In das Deutsche, dreymahl; am besten in L. Chrstpb. Schmahlings Rube auf dem Lande, Gotha 1768. 8. 2 Th. in Profa; mehr lehrend, als bichterisch. Der 7te der Briefe gur Bildung bes Beschmacks, im iten Th S. 136. hans deit daven. ) - Franc. Oudin († 1752. In den Poemat didascal.... Par. 1749. 12. 3 B. finden fich bergl. von ihm über das Keuer, die Traume. u. d. m.) - J. L. Courtois (Aqua picata, in eben diefer Samml ) -P. Brumoy In bem erften Bb. f. Oenvr. div. Par. 1741. 12. finden sich franzosische prosaische Uebersehuns gen zweper, lateinisch von ihm geschriebener Lehrgedichte, von den Leis denschaften, in 12 B. und von der Glasmacherkunft, in 4 B. wovon ich aber das Original nie gese. hen.) Melch. de Polignac († 1741. Anti-Lucretius, s. de Deo et Natura, Lib. IX wurde nach feinem Tode von dem Abt Ch be Rothelin, Par. 1747. 8. 2 Bd. und von Gotte sched, Lips 1748. 8. herausgegeben. In das Italienische übersett zwenmahl, von Bergantini, Mil. 1750. 4. und Ben. 1751. 8. In das Srans Bofifche von Bougainville, Dar. 1749. 8. Bon Beratdier de Bataut, 1786. 12. 2 B. In das Englische, von B. Dobson, 1757. 4. Bon Geo. Canning ...

Canning, Lond. 1766. 8. In bas Deutsche, von Mart. Friedr. Schaffer, Bresl. 1760. 8. in schlechte Profe. - Carlo Moceti (De Iride et Aurora boreali Carmina . . . c. not Iof. Rog. Boscovich...Rom. 1747.4.) - Louis Doiffin († 1753. De fulptura, Lib. III. Par. 1752. 12. Fran-Jos. ebend. 1757. 12. Ital von Carli, Ben. 1776. 8 De Salptura, mit bem vorigen guf. Par. 1752. 12.) -Sec. Mar. Mariy († 1763. 1) Templum Tragoediae, Par. 1734. 12. 2) De Pictura, Carmen, P. 1736. 1753. 12. von Rlos, Ult. 1770. 8. Frang, von Meusnier de Querlon, in ber Ecole d'Uranie, mit einer Dilsertat, sur la Poesie et sur la Peinture, Par. 1753. 12. 3) Acanthides canariae, Par 1737. 12.) - Bern. Jamagna (Echo, L. II, Rom, 1764. 12.) - Giuf Mar. Mazzalari (Un: ter dem Dahmen Parthenius, Electricorum, Lib. VI. Rom. 1767. 4.) - Lud. Miniscalchi (Mororum Lib. III. Rom. 1769. 4.) - Jof Reg. Boscovich (Eclipses, Poem. Rom. 1770. 4. Frang. von Baruel, 1779. 4.) - Et. Louis Beoffroy (Hygiene, f. Ars fanitatem confervandi; Lib, V. P. 1772. 8. Nicht ohne poetischen Geift.) - Ungenannter (Philocentria, 1. de innata corporum propensione ad centrum . . . 1774. 8. in zwen Buchern, und gar nicht Schlecht) — Sr. Carboni (Coralliorum Lib. II. Cagl. 1778 8.) --Uebrigens hat man von den, von franzosischen Schriftstellern geschriebenen lateinischen Lehrgedichten eine Sammlung welche Hag. Com. 1740. 8 Lugd. B. 1743. 12. erschienen ift, und Gedichte von Olivet, Huet, Fraguter, Boivin, Maffieu und Monnove enthält, und die bereits ange. führte Gaml. (Poem. didascal, Par. 1749. 12. 3 B.) in welcher fich deren noch von mehrern befinden. — —

Lehrgebichte in neuern Sprachen, und gwar in der Italienischen: Sranc.

Stabili (verbrannt im 9. 1327. La Cerba, Ven. 1478. 4. ebend. 1532. 8. mit Comment. von Die. Maffetti, bandelt, in 5 B. Die in Terginen abgejaffet find, bon den Simmeln, den Elementen, von Thieren aller Urt; ift im Grunde eine Weltbeschreibung. ) - Bonifacio degli Uberti (1350. Dicta mundi, in Terginen, eine Erds beichreibung mit allerhand Geschichts chen untermischt, gedruckt, Vic. 1474. f. 1. 1. Ben. 1501. 4. aber in ber legs tern Ausgabe febr verstümmelt. ) -Giov. Boccaccio († 1375. L'amoro-10 Vilione, Mil. 1520. 4. Ben. 1558. 8. In Terzinen, und aus 50 Gef. bestenend. Enthalt fo genannte Erie umphe der Weisheit, des Ruhmes, des Reichthumes, der Liebe und des Gluctes. ) - Sranc, Berlingherf (.480. Geographia in terza rima Fir. (1482) in 6 Buchern.) - Goro Dati (1460. Sphaera mundi, Fir. 1482. Ben. 1534. 8. in Octaven. ) - Biov. MI. da Colle (schrieb eine Fortsehung dieser Ophare von der torza de'Pianeti, che governano il Mondo, Mil. 1518. 4. 4 Bd. in Octaven.) - Unt. Cornassani (De re militari, Ven. 1493. f. Ben. 1521. 8. Neun Bucher, deren jedes in vers schiedene Capitoli abgetheilt ist, in Terginen, und ju feiner Beit fehr bes ruhmt; auch in das Spanische übers fett ) - Ant. Sil. Sregofo (La Cerva bianca, Mil. 1510. 4. Il Rifo de Democrito ed il Pianto di Democrito, in 30 Capitoli, Ben. 1511. und 1542. 8. Mehr Philosophie, als Poefie.) - Giov. Alberti (Notomia d'Amore . . . Breic. 1538 8. bren Gef. in Octaven; ein allegorisches Ges dicht, in welchem dren allegorische, von dem Gott der Liebe hinterganges ne Personen, ihm nachgehen, endlich in Cypern ihn finden, und dort leben. dig anatomisiren lassen. ) - Dine. Calmeta (hat in f. Opera nuova, Ben. 152%. 8. verschiebene Lehrges dichte, unter welchen fich ber Dialogo della

della Mufica, in 4 Gef. auszeichnet.) - Giov. Sil. Achillini (1490. Il Viridario, in 9 Gef. und in Octaven, Bol. 1513. 4. Il Fedele, in Terginen und hundert furgen Befangen , Bol. 1523. 8. Die Sprache ist ziemlich dichterisch.) — Giov. Aucellai (Le Api, Rom. und Fir. 1539. 8. und Fir. 1590. Pad. 1718. 4. Parma 1764. 8. mit der Coltivazione des Allamanni; in reimfrepen Berfen; frangof. durch Pingeron 1770.) -Bacc. Morefino (Specchio de la Giuftizia . . . Vin. 1541. 8. In Terzinen; ist eigentlich ein allegorisches Gedicht auf den venetianischen Berichtshof.) - Lod. Ariofto († 1533. Herbolato di Lod. Ariolto, nel quale figura M. Antonio Faentina, che parla della nobiltà del huomo, e dell arte della medicina, Vin. 1545. 8. Ferr. 1609. 12.) - Giov. Vinc. Imperiali († 1545. Lo Stato · ruftico, Gen. 1611. 4. in 16 Parte, größtentheils in reimfregen Berfen abgefaßt. ) - Luigi Alamanni ( La Coltivazione, P. 1546. 4. Fir. 1569. 8. und in der Raccolta delle Opere dei più celebri Poet, Ital. Liv. 1779. in reimfregen Berfen, und eines der besten Lehrgedichte der Italianer.) — Conft. Landi (3hm wird das, ju Piacenza 1459.8. gedruckte Libro primo dell'arte poetica zugeschrieben.) -Bern. Giambullari (Sonaglio delle Donne (ohne Druckort und Jahrsz.) 4.) Sienna 1611. 4. Die Beschwerlichkeiten des Ehestandes.) - Girol. Musio (Arte poetica ... Lib. tre, Ven. 1551, 8. in reimfregen Berfen.) - Muig Dardano (La bella e dotta difesa delle Donne, Ven. 1554. 8. Mur das erfte Buch diefer Vertheidis gung ift in Terginen abgefaßt, und bestehet aus 9 Gefangen.) — Tiro Giovanni, Scandianese (+ 1582. I quattro libri della Caccia . . . Vin. 1556. 4. in Octaven. ) - Gabr. Simnoni (La Natura ed effetti della Luna nelle cofe umane, in feiner

Metamorfose, Lione 1559.8.) -Biuf. Cantalini (1560. La Pfiche . .. Ven. 1566. 4.) - Malat. Siordias no (... Della natura e qualità di tutti i pesci . . . Arim. 1576.4. Gis ne trockene, in Octaven abgefaßte. Beschreibung aller Fische. ) — Paolo del Roffo (La Fifica . . . Par. 1578. 8. in Terzinen ) - Senof. Bindaffi (Il Diporto della Villa . . . Ven. 1582. 8.) - Aleff. Tefauro (Della Sereide . . . Lib. due , Tur. 1585. 4. Berc. 1777.-8. in reimfregen Berfen.) - Greg. Duchi (La Scacheide, Vic. 1586. 4.) - Bern. Baldi, (La Nautica, Ben. 1590. 4. vier B. in reimfregen Versen.) — Erasmo di Valvasone (La Caccia. Berg. 1591. 4 Ben. 1602. 8. in Octaven; ein gang gutes Lehrgedicht. ) — Bon. Rosa (Poema sacro del ben pensare... Nap. 1609. 8.) - Giov. Botero (La Primavera, Tor. 1609. Mil. 1611.8. 6 Defange.) - Mart. 8'Aglio (L'Autunno . . . Tur. 1610. 8.) - Mine. Silucci ( + 1622. Stanze lopra le stelle e Macchie folari ... Rom. 1614. 4.) - Gasp. Murtola (Delle pescatorie ... con la creazione della perla, Ven. 1617. 12.) - 21leff. Gatti (La Caccia . . . Lond, 1619. 8. 3 Bucher. ) - Giuf. Milani (Il ritratto vero e naturale della Donna Pudica e timorata d'Iddio . . . Mil. 1619.) -Tol. Mossolini (Il fogno in fogno, ovvero il Verme da feta ... Fir. 1628 und 1635. 4. 6 Gef. ) - Ant. Ciappi (Regola da preservarsi in sanità ne'tempi di sospetto di pefte . . . Rom. 1630. 12. in Octaven.) - Undr. Santa Maria (La Venere I bandita, ovvero il Conquesto del terzo cielo ... Nap. 1632. 12.) -Margherita Costa (Flora feconda ... Fir. 1640. 4. zehn Gef. in Octas ven.) - Andr. Trimarchi (Discorlo Anatomico . . . Messina 1644. 4. in 5 Buchern. ) — Luc. Majoli (Candidi ricordi per saggiamente

accafarsi . . . Mil. 1645. 12 in Des taven.) - Marc. Unt. Jambeccari (Congresso filosofico di Parnasso ... Bol. 1647. 8. in Octaven.) -Enft. Pavia (L'Arte del Fuoco . . . Gen. (1650) 8. in Terzinen.) — Mgoft. Coltellini (Le Instruzione dell' Anatomia del corpo umano . . . Fir. 1660. 12. in Terzinen ) -21nt. Se'Roffi (Imagine della Vita umana ... Nap. 1662, 8.6 Sefan: ae.) - Piet. P. Giletti: (Mondana politica delufa .... Poema pio, Mil. 1669. 12. in 14 Befangen. Bie ber Innhalt: so die Ausführung.) — P. Sranc. Minacei (Il Mondo . . . 1670. 12.) - Carlo Concari (La Morale versificata . . . Ven. 1689. 12.) - Benj. Mengini (Arte poetica . . . Kom. 1690. 8. in Terzinen; beste Ausg. Ein Auszug baraus in Brn. Werthes vorzäglichsten ital. Dichtern.) — Liv. Campana (Il Mostro poetico, nel quale si contengono gli effetti e gli accidenti che iovraitano alla vita umana... Foligno 1698. 12. In Octaven 7 Wef. ) - Tom. Campailla (Adamo, o il Mondo creato ... Cat. 1709. 8. vollft. Meff. 1728. und Mil. 1743. 4.) - Piet. Jac. Mortello (Della Poetica, Sermoni, Bol. 1713. 8.) - Lud. Riccoboni (Dell arte reprefentativa, Par. 1716. 8. Lond. 1728. 8. Deutsch in den Schriften der da. nischen Gesellschaft zur Aufnahme des Geschmackes 1766.) — Lor. Maga= lorei (In f. unter dem Nahmen Linteo Elateo, Flor. 1723. 8. gedruckten Poelie finden fich lehrgedichte von ber Zubereitung allerlen Speisen und Getrante, als La Merenda, Il Candiero, La Frittata; auch die Uebersekung von dem englischen Gedichte bes Philips, Cidder.) - Dan. Brunoni (Il Medico Poeta; ovvero la Medecina esposta in versi e prose ... Fabr. 1726. f. durchaus in Sonnetten abgefaßt,) - Alb. Tumermas ni I Canarini . . . Ver. 1728. 8. ein

angenehmes Gebichtchen.) - Franc. Jppol. de Moya (La Digestione, Chilificazione, e Sanguificazione del Corpo umano ... Mil. 1729. 12.) - Lor. Bellini (La Bacchereide ... Fir. 1729. 8 ) - Pier. Sranc. Canuti (La Macchina umana . . . Ven. 1732. 8. Sowol von dem mensche lichen Korper, als von seinen Kranks helten.) - Sranc, Underlim (L'Anatomico in Parnasso ... Pet. 1739. 8.) - Girol. Baruffaldi (Il Canapajo ... Bof. 1741. 8. Acht Bucher im reimfregen Berfen.) - Jac. Ant. Sanvitate (Poema parabolico, div. in Morale, Politico e Fisico, Ven. 1646. f. Jede Abtheilung in 6 Gef. und in Octaven ) - Bon einem Uns genannten (La Moda . . . Ven. 1746. 4. In. 133 Octaven. ) - Giorgetti (Il Filugello, o Bacco di feta, Ven. 1752. 4.) - Ever. Audrigo (Egloghe filof. . . . ne' quali fi spiegano varie delle più celebri Opinioni della moderna fisica, Fir. 1753. 8.) - Tommaso de' Matali (La filosofia Leibnitiana ... Fir. (Palunno) 1756. 4. aber bis 1771. unters druckt. Go abgezogen die Materie an und für sich ist: so vortressich hat der Dichter sie boch zu verstinnlichen ges wußt, und so viel mahren bichterischen Beift gezeigt. ) - Grovb. Spolveris ni (La coltivazione del rito, Ven. 1758. 4.) - Mamo Chinfole, Conte Sel Xoveredo (Precetti della pittura, Lib. IV. Vic. 1761. 8. verm, mit 4 Buchern, Ben. 1769. 8. etwas pros faifch. ) - Picc. Petra , herzoginn von Baffo Girardi (Configlio d'una madre al suo figlio 1767. 4. Frans zof. durch Pingeron, Par. 1769. 8.) - Salvator Riva (Il Parnasso filofofico . . . Tom. I. Bologna 1767. 8. in reimfregen Berfen , und aus zwolf Gedichten bestehend, als Il Bene dello stato; Il Tempio della felicità; l'Impero delle passioni; l'asilo della virtà (wozu er einen besondern lat. Comment. De vera

virtute . .. Luc. 1767. 8. drucken ließ) l'isola filosofica; Il congresso de' faggi; Il viaggio dell Interesse; vantaggio e i doveri della società; il genio benefattore; lo spirito familie di Socrate; il ritiro da Silla; la moda delle scienze. Db eine Fortsetzung erschienen ift, weiß ich nicht; bie gegenwartige Sammlung bat eine angenehme Ber. fification, wenn gleich die Bedanten nicht zu den ftartiten gehören ) -Giorb. Roberti (In ber Kac olta di varie operette ... Ven. 1767. fins ben fich von ihm febr gute Lebrge. Dichte, welche vorher schon größten. theils einzeln gedruckt gewesen , als über die Erdbeeren, die Perlen, die Romodie, die Harmonie, u. a. m.) - Maria Guarnacci (gab unter fetnem arrabifchen Rahmen , Zelalgo Urassiano, Poesie, Luc. 1769. 4. heraus, welche eine Arte poetica in awen Gefangen, Sogni de filosofia della natura de' animali, enthalten, aber ziemlich profaisch find ) - Luigi Caffola (Degli Metalli, Mil. 1770. 8. und Dell' Astronomia, Lib. VI. ebend. 1774. So unpoetisch die Da. terie scheint: so dichterisch ift doch Plan und Musführung.) — Ant. Mais noni (Il progresso di Pindo sopra l'efficacia della poesia nei promuovere la pubblica felicità... Mil. 1772. 12. etwas weitschweifig.) -P. Se Marco (Il fluido elettrico applicato a spiegare i fenomeni della natura, Anc. 1772. 8. In Septis men. So dichterisch es aussieht, daß der Kall des Phaeton erft das electri-The Keuer allenthalben verbreitet bas be: so undichterisch ift es doch im Grunde, weil es durchaus nicht mahr ift.) - Unt. Capelli (Della legge di natura... Nap. 1772. 8. in 4 Buchern und reimfr. Berfen; gehort ju den guten Lehrgedichten ber Italiener.) — Luigi Ranieri (Unter bem Mahmen Arnerio Laurisseo gab er La Coltivazione dell' Anice, Cef. 1772

8. in 2 Budhern und reimfrepen gluck lichen Berfen heraus.) - Franc. 3acchiroli (L'inoculazione, Nap. 1775. 8. in reimfregen Barfen, und eines der angenehmsten Lehrgedichte der Italiener.) — Clem. Bondi (In s. Poemetti e rime varie, Ven. 1778. 8. ift ein, schon vorher zu Parma 1776. 8. gedrucktes Gedicht, Della teli ità, in zwen Befangen, und eines Della moda, in reimfrenen Berfen, flar, fliegend, angenehm; aber ein wenig zu profaisch. - Gr. Durante (L'ato, Berg. 177. 8. Lehrgedicht in fofern es die Ausgelasfenheit der italiemschen Sitten darftellt.) - Cam. Jampieri (Tobbia, ovvero della educaz one, Cagliar. 1778. 4.) - Dom. Simon (Le piante . . . Cagl. 1779. 8. in vier Gef. ) - Ant. Purgueddu (Il Teioro della Sardegna ne' bachi e gelfi . . . . Cagl. 1780. 8. über ben Seibenbau, in 3 Ges. und nicht gang schlecht ) -Dinc. Monti (i a Bellezza deil'Universo, Rom. 1781. 8. in Terginen. voller einzelen gut n Stellen ) -Lor. Barotti (La filica, Ven. 1773. 8. Il Carfe, Parm. 1781 8. 3men Gefange. Die Fiction und Ausführung ganz artig.) - Franc Bonafide (L'inoculazione del vajuolo, Tor. 1783. 4 ) - Gianringldo Conte Care li (3m 16ten Bo f. Opere, Mil. 1784. 4. 18 Bde. findet fich ein hies her, im Ganzen, gehöriges Gedicht, Landropologia, o sià de la società, et della felicità.) - 21bt Sortis (Dei cataclismi sofferti del nostro Pianto; engl. 1786. 8.) - & Cols pani (3n f. Opere, Vic. 1788. 8. 4 Befinden fich Bedichte über das Mord. licht, den Regenbogen, die, wenn fie gleich keine eigentlichen Lehrgedichte find, doch bieber gerechnet werden fonnen. ) - Uebrigens liefert Quadrio, in dem oten Band feiner ftor. e rag. d'ogni poesia, Mil. 1749. 4. weitlauftigere Machrichien von den Lehrgedichten der Italiener, welche

er mit unter ber epifchen Poefie be-

greift. ) - -

Lehrgedichte in spanischer Sprache. Christoval di Mesa (Arte poetica, in seinen Berfen, Mad. 1607.) -Srey Lope de Dega Carpio (Nueva arre de hazer Comedias . . . . in 6. Rimas, Mad. 1602. 4. Mad. 1613. 16. frang. von Charne, unter dem Titel. Nouvel pratique du Theatre, Par. 1704. 12.) - In ber Sec. Parte ber Poefias bes Mug de Salazar y Torres, Mad. 1694. fins det sich ein moralisches Gedicht, Los quatro Estaciones del Dia, melches einzeln schone Stellen hat. - Tom. de Briarte (La Mufica, Mad. 1779. 4. in funf Gefangen. 3ft eines ber vortrefflichsten neuern spanischen Ge-Dichte.) - Diego Unt. Regon de Silva (La Pintura, in 3 Gef. Segov. 1788. 8.) — S. übrigens des Belagquez Geschichte bet spanischen Poesie, G. 425. - -

Lebraedichte in frangofischer Spras de. Bon den Lebraedichten der Troubadours, beißt es, in dem Difc, prel. S. LXIV. von ihrer Hift, litter. Par. 1774. 12. elles font en petit nombre, mais curieuses par leur ob-Quelqu'unes contiennet des maximes de morale univerfelle . . . ; quelques autres renferment des in-Aructions relatives aux divers états de la société, specialement aux candidats de la Chevalerie, aux jeunes Demoiselles, aux Poetes, et aux Jongleurs . . . La prolixité et les minuties y sont trop Souvent fastidieuses . . . . Mais les Poetes ont eu quelquefois l'adresse d'encadrer leurs preceptes dans les agrémens de la fiction. C'est un jeune homme p. e. qui vient à la cour d'un illustre chevalier demander ses avis, et s'instruire dans son école; c'est un personnage respectable qui, dans une conversation fortuite, donne des lecons à la jeunesse u. s. w. Auch finden fich bergleichen unter ben Gedichten von Mat. be Mons (ebend. B. 2. S. 186 u. f.) Pierre de Bilda (ebend. Bd. 2 S.266 u. f. befonders S. 283.) -Unter den eigentlichen französischen Dichtern hat Belynand, meines Bif. fens, († 1209) das erfte, hieher gehorige Gedicht, Vers de la Mort, geschrieben, welche Unt. Lonfel (1595 8.) heraus gab, und wovon fich mehrere Nachrichten in Massieus Hift. de la Poesie franc. S. 120, und in Goujets Bibl. franc. 30. 9. G. 4 u. f. finden. - Jean de Menn (Bep s. Roman de la Rose, in der Musg. von Langht du Fresnop, 1735, 12. 3 B. befindet fich nicht allein fein Testament, welches moralischen Sinnhaltes ift, sondern auch die Remontrances de Nature à l'Alchymiste errant, fo wie die Untwort des Ille chomiften, und zwen Gedichte von Die Flamel, und von la Fontaine. Le Sommaire philosophique und la Fontaine des Amoreux de Science, bende gleichen Innhaltes, und aus eben biefem Zeitpuncte. Es ift. meines Bedunkens, merkwurdig genug, daß in Frankreich, so wie in England, bennahe die fruheften Dich. ter, Unterricht im Goldmachen bas ben geben wollen. Mehrere Nachr. von diesen Berken finden fich ben Goujet, Bd. 9. S. 65 u. f.) -Guil. de Deguilleville (1330, Le Pelerinage de l'homme durant qu'il est encore vivant, Par. 1511. f. und unter bem Titel, Le Romant des trois Pelerinaiges, P. f. a. 4. S. Goujet, a. a. D. S. 72.) -Jean Le Sevre (1372. Le respit de la mort . . . Par. 1533. 8.) -Christine Pifan (1411. Les cent Hift. des Troyes, ou l'Epistre d'Othea, Deesse de prudence, Par. 1522. 4. S. Goujet, a. a. D. S: 423.) - Ml. Charrier (1458. 3n f. Faitz et Ditz 1523. 4. Oeuvr. 1529. 8. 1617. 4. findet sich ein Breviaire, de nobleffe, welches, im Ganzen bieher gehört.) — P. Messon († 1433.

Sein grand Calendrier et Compost des Bergers, f. a. 4. ift groß, tentheile lehrenden, aber schlecht leb. renden, Innhaltes.) - Ungenann. ter (Le Mirouer de monde . . . Gen. 1517. S. Gonjet, a. a. D. S. 226 u. f.) - Pierre Michault (Le Doctrinal du temps preient, gefchr ums Jahr 1466. f. l. et a. 4. Gen. 1522. 4. In allegorischer Form, und abwechseinder Profe und Berfe. La dance des Aveugles, Lyon f. a. 4. mit Solzschn. 1943. 8. Sranc. Guerin (Compl. et Enfeignemens . . . Par. 1495. 8 - Jean de Caftel (Le Mirouer des pecheurs et pecheresses, f l. et a. 4. in bren Buchern.) - Ungen. L'Abufé en Court, Vienne 1484. f. Lyon f. a. 4. S. Boujet, a. a. D. S. 366.) - Olivier de la Marche († 1501. Le Parement et Triumphe des Dames d'honneur . . . Par. 15 0. 8. Mehrere Macht. giebt Goujet, a. a. D. S. 380 u f.) - Jean Mes schinor († 1509. Les lunettes des Princes . . Nantes 1488. 4. Par. 1522. 8. 1539. 16. S. Goujet, a. a. D. S. 407 11. f.) — Laurent . Deamoulins (Le Catholicon des mal-Advilés, Lyon 1512:1534. 8.) -Guil. Meris (Le pailetemps et de toute ferame, Par. f. a. 8. Le Dial. du Cruc fix et du Pelerin, P. f. a. 4.) - Sim. Bourgounie (L'espinette du jeune Prince, conquérant le Royaume de bonne renommée, Par. 1508. f.) - Ungen. Le compost Calendrier des Bergeres, Par. 1499. 4. S. Goujet, a. a. D. Bo. 10. 8. 187.) - Guil. Michel (La Forêt de conscience . . - Par. 1516. 8, Le Siecle doré . . . 1521. 4) - In diefen Zeitpunkt ungefahr ge: boren: La Contenance de la table, f. a. et l. 4. und La Doctrine des Princes et des Servans (Par.) f. a. 16. - Pierre Gringoire (1544. Le casteau d'amour; les cent Prov. dorés et moraux; les dits et autorités des fages Philosophes; les notables Enseignemens, Adages et Proverbes; les menus propos und le chasteau de l'amour von welchen Goujet, a. a. D. Bd. 11. S. 1212 mehrere Rachs richten giebt ) - Jean Breche (Le Manuel Royal . . . Tours 15 1. 4. L'honeste exércice du Prince 15.4. S. Goujet, a. a. D. S. 3 4.) - Unt. du Sait . † 1579. L'efperon de discipline . . . f. I. 1532. 8. 2 Th. Petitz, fatras d'ung Apprentis . . . Lyon +538.8.) Maurice Seve (Microcosme, Lyon 1562. 4. Ein Ged. über den Mens Schen in 3 Buchern ) - Pernette bu Guillet In ihren Rymes . . . Lyon 1545. 8 1552. 8. finden fich moralis. Sche Sedichte über Liebe und Freund. Schaft.) - Jean Bayf († 1591. Seis ne Oeuvr. Par. 1572 u. f 8. 2 30. enthalten einige hieher gehörige Gebichte, als Les Mé éores u. a. m. Einzeln bat er Mimes, En eignemens et Proverbes 1576 herausges geben. S. Boujets Bibl, franc. Bo. 12. S. 35 i u. f und die Annal, poet. 25. 7. 8. 94.) - Remy Belleau († 1577. Les amours et nouv. echanges des pierres pretieuses, vertus et proprietés d'icelles . . . 1576. 4.) - Jacq. Pelletier ( Seine Oeuvr. poet. .. intitulez Louanges . . . Par. 1581. 4. find größtena theils lehrenden Innhalts.) — Jean Es. du Mounin (3nf Nouv. Oeuvr. 1582. 12. findet fich ein Difc. philof. et histor, de la poesse philos, in schlechten Reimen.) — Jean le Masle (Sein nouv. Recreat, poetiques ... Par, 1580. 8. enthalten deux Difc. de l'origine du Droit et de la Noblesse; des incommodités de la vieillesse, de la vraie amitié, u. b. m.) - Pierre de Javercy (Seine Recreat. pueriles ... Par. 1589. 8. enthalten größtentheils Lehrgedichte fur die Sugend.) - Francois Babert (Huffer allerhand allegorisch moralischen Ges the state of the s

bichten, übersehte er auch, aus dem Lat. des Augerelli, Les trois livres de Chrysopee, c'est - à dire, l'art de faire l'or . . . Par. 1549 8 und schrieb La misère et la calamité de Phomme . . Par. 1550. 8. in 2 Bu: chern.) - Il Sabert (Les trois livres des Météores... Par. 1585. 8. nicht schlecht fur seine Beit.) -Milles de Morry (Les quatre premiers livres de l'Univers . . . Par. 1583. 4.) Guil. de Chevalier (Le Décez ou fin du monde...div. en trois Visions, Par. 1584. 4.) Edm. du Boulay (Le combat de la chair et de l'efprit . . . Par. 1549. 8 Bes sprachsweise abgefaßt ) — Rob le Rocques (Le Miroir de l'Eternité . . Caen 1589. 8.) - Jacq. Bireulde (Le Threfor immortel . . . Rouen 1556. 8. Die Nothwendigfeit und Bortheile des Ulmosengebens ) -Clov. Sefteau (1578. 3hm wird bas Poeme philos, de la Physique minerale, welches erft Par. 1620. 8. gedruckt murde , jugeschrieben.) -Urtus Defire ( Sat allerhand geiftlis che, oder vielmehr catholische Gerich, te geschrieben, von welchen Goujet, in f. Bibl, franc. Bb. 12. S. 132 u f. Macht. giebt. ) - Gui du Saur de Pibrac († 1584. Plaifirs de la vie rustique, Par. 1598. 8. und ben f. Quatrains, Par. 1667. 8.) - Cl. Mermet (Inf. Oeuvr. Lyon 1883. 8. finden fich einige moralische Bedich= te, als du devoir des femmes; le moyen fingulier de garder les femmes d'être mauvailes, u. a. m.) - Rene Bretonnayau (La Generation de l'homme . . . Par, 1583. 4. S. Goujet, a. a. O. S. 207 u. f. und die Annal, poet. Bd. 11. S. 1 u. f.) - Quil. du Buys (In f. Oreille du Prince, Par. 1582. 8. und mit dem Titel, Oeuvr. 1583. 12. finden fich Bedichte über Abel, Almosen, Beit, u. b. m.) - Jean Pafferat (Le chien courant, Par. 1597. 4.) - Cl. de Trellon (Gein Cavalier parfait, Dritter Theil.

Lyon 1597. 12. und in f. Oeuvr. 1605. 12. gehort im Bangen zu ben Lehrgedichten ) - Ph. Segemon Gui. de (La Colombière et Maison ruftique . . . Par. 1583. 8. ift indeffen mehr beschreibend, als lehrend.) -Jean B. Chaffinet (Le mespris de la vie et consolation contre la mort, Befanc. 1594. 12. Mus Son. netten, Oden, Gebethen und Difcours zusammen gesett.) — Ger. Francois (Les trois premiers livres de la fanté, Par. 1583. 16.) - Cl. Baux chet (Le plaisir des champs, Par. 1583. 4. 1604. 4. in vier Buchern.) - Jud. Serclier (Le grand tombeau du monde, ou Jugement final . . . Lyon 1606. 8. - Jof. du Chesne La Morocosmie, ou de la folie, vanité et inconstance du monde. Lyon 1583. 4. Le grand Miroir du monde ... Lyon 1593. 8.) -Odet de la Mone (Paradoxes, que les adversités sont plus necessaires, que les prosperités . . . Roch. 1588. 8.) - Olivier De Mergult (Poeme et bref disc, de l'honneur, où l'homme estoit colloqué en l'estat de sa crestion . . Rennes 1600. 4.) - Chrftph. Gamon (In f. Jardinet de Poesie, 1600. findet sich ein Difc. de l'Astronomie inférieure, und le Thrésor des Thresors, worin er die Runft, Gold zu machen, lehren will.) - Franc. Beroald de Verville (Les cognoissances necessaires; le Livre de l'ame und l'Idée de la Republique, ben f. Apprehensions fpirit, P. 1583. 12.) - Unnibal be Lortigue (In f. Poemes div. Par. 1617. 12. findet fich ein Discours militaire, welcher wenigstens anwent. bare Bedanken enthalt , und einige andre moralische Gedichte, als La vertu, la vaillance, Dife, fur la nourriture u, b. m. ) Unt. Mage de Siefs Melin (S. Deuvr. Poit. 1601, 12. enthalten , unter andern , L'image d'un Mage, ou le Spirituel, in fice ben Versuchen. ) — Mic. Dauquelin Q

Ses Zveraur (L'education des Princes ) - Gabr. Gilbert ( † 1680. L'art de plaire. ) - Mic. Boileau (L'art poetique, f. den Art. Dichts Bunft.) - Jean de la Sontaine († 1694. 3n f. Oeuvr. posth. Anv. 1726. 4. 3 Dd. à la Haye 1729. 12. 3 Bd. findet fich im iten Bd. ein fehr Schwaches Lehrgedicht, la Quinquina, in 2 Gefangen. ) — Geneft, Bischof (Les Principes de la Philosophie, Par. 1717. 4. hochst prosaisch.) — P. de Villiers († 728. Seine Oeuvr. à la Haye 1712. 12. enthalten, l'art de prêcher; de l'education des Rois dans leur enfance, in 4 Gef. De l'amitié, in 4 Gefangen. Co gut die Lehren senn mogen: so wenig dichtes risch sind sie doch vorgetragen.) — Louis Racine (†1758. 1) La Grace. 4 Gef. Par. 1722. 12. In das Deutsche übersett von Flor Arn. Consbruch, Frkst 1747 und 1752. 8. von Mart. Chrstn. Schafer, Brest 1756. 8. 2) La Religion, 6 Gef. Par. 1742. 12. und hernach bende in f. Werken, Amft. 1745. 12. 6 Dd. In das En. teinische übersett von Bread, Oxf. 1748. 12. In das Ital. von Gianfr. Guenzi, Tor 1746. 8 in reimfregen Bersen; von Benuti, Ben. 1748. von Carro, Rom 1761. 4. In das Engli. sche, von Elphingston; in das Deut-Sche, von J. M. von Loen, Frft. 1744. 8. und ben der oben angeführten Ueberfetung des erfteren. Diefes lettere ist unstreitig das bessere von ben= den, obgleich nichts weniger, als so fark und dichterisch, wie der Begen= stand gemacht werden konnte. diesem Gedichte handelt der 20te der Briefe zur Bildung des Geschmackes, im aten Th. neuer Musg.) - Gil Th. 21 ffelin († 1767. La Religion . 1725. 8.) - Bouge de Ceffieres (Sein Art d'aimer erschien, so viel ich weiß, querft in dem aten Bande der Bibl. choisie, Amst. 1747. 12. in vier Gef. und nachher einzeln, Par. 1745. 8. In seche Ges. 1750. 8. Les jar-

dins d'Ornemens ou les Georgiques franc. Amft. 1753. 12. vier Gef. Zusammen in den Trois Poemes 1769. 12. Das lettere ist das beffere. In den Briefen gur Bildung des Geschmackes handelt der i 8te desiten Th. n. Aufl. davon. ) - Paul Aler. Dulard († 1760. La Grandeur de Dieu dans les merveilles de la Nature, P. 1750. 8. Par. 1758. 8. Der Gegenstand ift febr fluchtig bes handelt, und sehr prosaisch. Der 21te der Briefe zur Bildung des Geschm. im sten Th. n. U. handelt davon.) — J. Mich. Gedaine (Le Vaudeville, Par. 1756. 12.) - Srcs. Urouet De Doltaire († 1778. 1) Discours fur l'homme; sieben an der Zahl, geschrieben in den J. 1734 + 1737. 2) La religion naturelle geschr. 1751. und unter dem Titel, La loi naturelle, in 4 Gef oder Theilen. 3) Sur le délastre de Lisbonne, geschr. 1755; sammtlich im 12ten Bd. f. Oeuvr. Ausg. von Beaumarchais.) — Jos. du Fresne de Francheville (Le Bombyx, ou le ver à foye en VI. livr. Berl. 1754, 12.) - Ch. Sranc. Vallier (L'amour de la patrie 1754. 8. Le Citoyen 1759. 8. in dren Gef.) - Unt. Aler. S. Poinfinet (L'inoculation, Par. 1756. 8.) - Jos. de Cures de Cogollin († 1760. De l'education, poeme en IV chants, Par. 1757. 8. Mehr moralifirend, als dars stellend.) - Cl. Jos. Dorat († 1780. 1) Essai sur la declamation tragique (Par.) 1758. 8. vermehrt 17614 12. verm. unter bem Titel: La declamation theatrale en III chants, Par. 1766. 8. vollft. in vier Befangen, in den Oeuvr. Par. 1769. 12. 9 Bde. Clement. in f Observat . . . Gen. 1771. 8. fest das Gedicht ziem. lich tief herunter, und behauptet zus gleich, daß die frangofische Sprache keiner eigentlichen Lehrgedichte fähig sen, weil die Runstausdrücke, (termes techniques) deren fie nicht ents behren könne, sich nicht mit dichteris

fcher Darftellung vertragen.) 2) Ma Philosophie, Par. 1771. 8. Deutsch, Leipz. 1773. 8. bende Gedichte mehr leicht und angenehm versificirt, als Bon dem erstern handelt lehrreich. ber 20te und 21te der Briefe gur Bilbung bes Geschmackes im iten Th. n. Ausgabe.) — Ebm. de Sauvigny (La Religion revelée, Par. 1758. 12. Nachahmer des Racine, und größ: tentheils unter ihm.) — Umbros. Jos. Seutry (Le temple de la Mort, 1753. 8. Und in bem Portefeuille trouvé, Gen. 1758. 12. finden fich von ihm, les tombeaux; und einzeln erschienen les Ruines, Par. 1761.12. Jusammen in den Opusc. Par. 1771. 12. Das lettere ift meines Bedunkens, durch Die eingestreuten Digreffionen, das beffere.) - Ein Ungenannter (l'Art de converser, Par. 1758. 12. vier Wefange. Unterhaltend durch die ein= geftreute Cathre, und mit Unmuth geschrieben. ) - Oliv. De Dilleneuve (Sur le principe univ. des corps 1759. 12.) - Cl. Benr. Watelet (l'Art de peindre, Par. 1760.4. und 12. Amft. 1761. 12. mit Dufresnon u. Marso. Deutsch, Leipf. 1763. 8. Eben fo lehrreich und mahr, als, wenn es lehrreich bleiben sollte, dichterisch. Lettre . . . contenant quelques obfervations sur le Poeme de l'art de peindre, Par. 1760. 12. Dichterisch wird es in dem 29ten der Briefe gur Bildung des Geschmackes, im iten Th. n. Ausg. betrachtet ) — Du Moulin Essais fur l'Art de decorer les Theatres, P. 1760. 12. Unterrichtend genug, aber nicht vergnus gend.) - Lavergne Les Saisons 1760. 12.) — Fres. Cailhava (Remèdes contre l'amour, Par. 1762. -8. burchaus didactisch ) — Le Bret (Les quatre Saisons 1764. 4. Essai d'une Poetique à la mode, 1770. 12. Mehr Satire, als Lehrgedicht.) - G. S. Gaillard (La necessité d'aimer 1764. 8.) — Roch. de Chabans nes (Dilc. philos, et morales ...

1764. 4.) - 8. B. Gillet (De l'imprimerie, 1765. 8.) - Jean Sons taine Malherbes (La rapidité de la vie 1766.4. Disc. sur la Philosophie 1766. 4.) — Champfort (L'homme de Lettres, Amst. 1766, 8.) -Rosoi (1) Les Sens Lond. (Par.) 1766. 8. mit Rupf. in 6 Gef. ) - 2) Le Genie, le Gout et l'esprit, Par. 1766. 12. in vier Gef. Auch in f. Oeuvr. Par. 1770 12. Mit Lebhaf. tigkeit und Frenheit geschrieben.) — Michel (La Peinture, 1767. 8.) -Mer Jacq. Beffin (L'Ecole du Sage, Amst. 1767. 8.) - Le Prieur (La necessité d'etre utile, 1768. 8.) -Unt. Mar. Le Mierre ( La peinture, Poeme en trois Chants, Par. 1769. 4. und 8. Amft. 1770 12. Wit mehrerer Barme, aber beswegen im Grunde nicht viel dichterischer, als Watelet. Ben Gelegenheit diefes Ge. dichtes erschienen, meines Wiffens, des Clement Observations crit sur différens Poemes de la Peinture. 2) Les tastes ou les usages de l'année en XIV ch. 1779. 8. hart verfificirt, aber sonft voll glucklicher Schil= derungen, und mit vieler Warme geschrieben Auch gehören noch verschies dene von seinen, von der Acad. tranc. gefronten Gedichten, als L'Empire de la Mode 1754. 4. La Sincerité 1754. 4. Les Hommes unis par les talens 1757. 4 bieber.) - Leonard (La Religion 1770. 8. La voix de la Nature, ben f Pastor. 1771. 8. und in s. Oeuvr. 1788. 8. 3 B.) -J. Jacq le Franc. De Pompignan (Dife. philos. 1771. 12. zuerst ben f. Poel, facr. 1751.8. 1763.4.) -De la Barpe (Des talens dans leur rapport avec la société et le bonheur 1771. 8. Conseils à un jeune Poete 1775. 8.) - Ungen. (Le Code des Amans, Amst. 1771. 8. in drey Gef ) - Cl. Belvetius (Le bonheur en six chants, 1772. 8. Gin posthumes, unvollendetes Bert, welches wenig bichterisches Berdienst hat.) D 2

hat.) - Coudray (Le luxe en fix ch. 1773. 8. Ohne alles Berdienft.) - Joach. Bagniere (Les Principes de Physique . . . Avign. 1773. 12. Im Wangen nicht ungludlich; obs gleich bin und wieder trocfene und matte Stellen. ) - Roffet (l'Agriculture, Par. 1774 12. in feche Gef. mit einem Difc, fur la poehe georgique, der mehr historisch als critisch ift; vermehrt mit 3 Bef. 1783. 4. Das Sanze ift fehr trocken und unpoetisch.) - Abr Roman (l'Ino-ulation, Par. 1774. 8. vier Gef. Gi. nes der reizenditen frangofischen Lehr. gedichte.) - Doigny (La dignité des gens de lettres 1774. 8. Disc. d'un Negre à un Européen 1775. 8.) — Louis Francois de Neufchas teau (Difc. fur la manière de lire des vers 1774 8. Le definteressement de Phocion, Nancy 1778. 8.) - De la Sargue (Sur les agremens de la campagne, 3 Gef in f. Oeuvr. 1774. 8.) - Pierre Jof. Bernard (+1775. L'art d'aimer . . . 1775. 8. 1780. 12. Che bas Gedicht gedruckt wurde, stand es in großem Rufe; wie es erschien, warf man dem Berf. de la secheresse, des expressions recherchées, des defauts d'harmonie und peu de sentiment vor. Die Lies be ift barin fast nur von der sinnlichen Seite betrachtet. Indeffen fehlt es ibm denn doch nicht an angenehmen Dichtungen. ) — Abt Launay (Les plaifirs de la ville 1775. 8.) - Sacy (L'esclavage des Americains et des Negres 1775. 8.) - Treffeol (Sur la pitié que l'on doit aux malheureux 1776. 8.) - 21bt de la Gerre (L'Eloquence, Lyon 1778. 8. 6 Sef. ) - L'Escalier (La Peinture, 1778. 8.) - Cournand (Effai fur les différens styles dans la Poesie 1780. 24. Berb. mit dem Titel: Les Styles 1781. Bier Gef. Der Berf. nimmt, auffer den dren gewöhnlichen Stylen, noch einen vierten an, melchen er le sombre nennt.) — Maile

ller (L'Architecture 1781. 8. Drep Bef. und febr profaisch.) - Gree (La navigation 1781. 8. mit R. Vier Gef. etwas bichterischer, als das vorige.) - De Liste (Les Jardins, ou l'art d'embellir les paysages 1782. 4 8. 16. Engl. Lond, 1789. 8. Unstreitig eines ber angenehmften Lehrgedichte des Frangofischen Bolfes.) - Srcs. Jul. Alir (Les quatre Ages de l'homme 1782. 8. Berb. 1784. 8.) — Dourneau (L'immortalité de l'ame 1782. 8.) - Counilhe (la liberté des mers 1782. 8.) — Slins (Discours en vers 1782. 8.) -Rivarol (De la nature et de l'homme 1782. 8.) - Duplain (Guimard, ou l'art de la Danse pantomime 1783.18.) — Le Blanc (Sur la necessité du dramatique et du pathetique en tout genre de poefie 1783. 8.) - Paftoret (Sur l'Union qui doit regner entre la Magistrature, la Philosophie et les Lettres 1783. 8.) — Valette (Les Phyliognomies 1784. 8.) - Ungen. (Disc. sur la Société 1784. 8.) -De Pas (l'Harmonie imitative de la langue françoise 1785. 8. Bier Gef. worin die Harmonie bis jum Lächerlichen getrieben wird ) — Dails lant de la Touche (L'enfant prodigue, Gen. 1785. 8. 21cht Gef.) -Ungen. (Le danger des règles dans les Arts 1785. 4.) — Ungen. (Les moeurs 1786. 8. Sieben Bef. und mittelmäßig.) — Berton de Chams belle (Les Sages du jour 1786. 8.) - Ungen. (Essai fur la naturo champêtre 1787. 8. Funf. Gef.) -Sontanes (Le Verger 1788. 8.) -Ungen. (Le Sage du jour 1788. 8.) - Sdr. Marmontel (Der 17te Eb. f. Oeuvr. enthalt vier Difc. über Stars fe und Schwäche des menschlichen Beiftes, über Beredfamfeit, Gefchich. te und Nachruhm.) — Millin de Grandmaison (Sur la liberté du Theatre 1790. 8.) - Franzos fifche Lehrgedichte von Deutschen ;

Stres=

Friedrich II. R. v. Pr. (L'art de la guerre, 1757. 4. und nachher noch oft; in 6 Bef. Stal. von Sanfeves rino, Par. 1761. 8. Engl. von 3. 5. Phe 1780. 4. und im aten Th. f. P. 1/87. 8. 2 B. in fehr barmo. nischen Berfen. Deutsch, in Berfen, von Joh. Fried. 21. Ragner, Berl. 1760. 8. Auch verschiedentlich in Profe. Unterrichtend genug; aber nicht fehr bichterisch.) - C. G. v. Bar († 1768. Consolations dans Padversité, Lond. 1758. 8.7. Bůs cher; noch schlechter, als seine Epitres. 2) L'Anti Hegesias, ou Dial fur le Suicide, Lond. 1762. 8.-5. Salchli, ein Schweißer, (Les causes tinales et les directions du mal, Berne 1784. 8 Le Mal, ebend. 1789. 8. in vier Gefangen.) -

Lehrgedichte in englischer Sprache: Die altesten englischen Gedichte, welde sich hieher rechnen lassen, scheinen von J. Gower († 1402) geschries ben zu fenn. Frenlich find ichon bie frühern allegorischen (f. den Art. 211: legorie) größtentheils moralischen Ina baltes; aber Gower Scheint, dem Cib. ber zu Folge (Lives, Bd. 1. S. 23) welcher ihre lateinischen Titel daselbst anführt, deren gang eigentliche abgefaßt zu haben - J. Scogan (1470. Unter feinem Rahmen ift eine, im Sanzen hieher gehörige, Moral Ballad vorhanden, welche in Chaucers Werken gewöhnlich mit abgedruckt ift. - J. Morton (1477. The ordinal, in Usmobles Theatr. Chem, Lond. 1652. 8. abgebruckt; lat. von Mich. Mair, Frft. 1618. 4.) - G. Rips ley (1477. The compound of Alchimy, Lond. 1591. 4. und in dem angeführten Theatr. Chem.) -John Skelton († 1529. In bem Berg. f. Schriften, ben Cibber (a. a. D. 6. 30) finden sich Peregrinations of human life, The art of dying well und The art of speaking eloquently, von welchen ich aber nicht weiß, ob fie gedruckt find.) - Th.

Churchard († 1570. Unter feinen Gedichten scheinen verschiedene mos ralifchen Innhaltes gewesen zu fenn, als a Discourse of virtue, u.a. m. S. Cibber, a. a. D. S. 65.) -Thom. Tuffer († 1580. Schrieb, dem Warton ju Folge, hift. of poet. Bo. 3. 6. 298. Five hundred pointes of good Husbandrie, Lond. 1557. 4. 1610. 4. - John Davies († 1626, Nosce te ipsum, zuerst 1591 gedruckt und zulest in f. Works, Lond. 1773. 12. unter dem Titel: On the Origin, Nature and Immortality of the Soul; in vierzeis ligen gereimten Strophen, worunter fich einige gang gute befinden. Auch gehort noch f. Orchestra, 2 Poem expr the Antiquity and excellency of Dancing, in a Dial. hieher. Das Leben des Berf. ift im iten Bb. S. 167. von Cibbers Lebensbeschreis bung zu finden.) - Th. Overbury († 1613. The Remedy of Love, in two parts, Lond. 1620. 8. 2luch gehort fein Bedicht, The Wife, im Bangen, hieber. Sein Leben ift in Cibbers Lives, 28b. 1. S. 113 u. f. beschrieben.) - Th. Lodge († 1625. Alarm against Usurers, containing tried experiences against worldly abuses, L. 1584. Euphues Golden Legacy.) - Sulf Greville, Lord Broofe († 1628. Ben f. bramatischen Studen, L. 1633. f. fin. det sich ein Treatise on human learning und ein Tteatife of wars, bende in sechszeiligen Stanzen geschrieben, welche lehrenden Junhale tes find. Gein Leben ift im Cibber, 30. 1. S. 173 u. f. befchrieben. ) - Wilh. Alex. Gr. von Stirling († 1640. Doomsday, or the Great Pay of Lord's Judgment 1614. 1720. In zwolf Buchern, welche der Berf. Stunden (Hours) nennt. Sein Leben ift im Cibber , I. 313. erzählt.) — Dillen Wentworth, Gr. v. Rescommon († 1684. C. den Art, Dichtkanft. - Ebm.

D 4

Wals

Waller († 1687. Bon feinen Gedichs ten geboren bierber: 1) On divine love, VI. Cant. beutsch in ber britt. Biblioth. 2) On the fear of God, II. Cant. 3) On divine poety, II. Cant. Sammtlich im Alter gefchries ben, und bennahe ohne alles dichteris fche Berdienst. Gie finden sich in ben Ausg. feiner Gedichte burch Fenton, Lond. 1729 und 1744. 8. Durch Stockbale, Lond. 1772. 8. wo fich augleich eine Lebensbeschreibung bes Dichters, so wie in Johnson's Lives Bb. 1. 6. 328 Ausgabe von 1783. findet.) - John Denham († 1688. Cato Major, or old Age, aus der bekannten Schrift des Cicero gezogen, aber mit Auslassungen und Zusäten.) John Pomfret (In f. Poems, Lond. 1699. 8. finden fich einige Gebichte moralischen Innhaltes, als The choice, upon the divine Attributes, a prospect, of death, und sein Leben im Cibber, Bb. 3. G. 218 ) -John. Philips († 1708. The Cyder. Lond. 1704. 8. Stal. in den Poefie di Lindore Elateo (Magalotti) Fir. 1723. 8. Frangof. in Dard's Idée de la poesse angloise, Amst. 1749. Der Plan fagt nicht recht viel; aber es hat eine Menge einzeler, Schoner Stellen, und anziehende Di greffionen. Der gte ber Briefe gur Bildung bes Geschmackes, im iten Th n. Ausg. haudelt davon. Leben des Dichters findet fich in den, dem Cibber gewöhnlich zugeschriebe= nen Lebensbeschreibungen Bd. 3. S. 143.) - Willh, Ring (Seine Art of Cookery, in Imitation of Horaces art of poetry gehort im Gangen, hieher.) - John Sheffield, Berg, v. Buckingham (Effays on Poetry. G. den Artifel Dichekunft. Matth. Prior + 17:1. 1) Salomon in 3 B. Ein fo langer fortwahrender Monolog, fo gute ein. zele Stellen er haben mag, muß langweilig werden. In das Deutsche ift er von Sim. Grynaus, Baf. 1757.

in ben fo genannten vier auserlefes nen Meisterstüten so vieler englischen Dichter, in Herametern; auch noch in Profa Leipz. 1673. überfest. Much eine lateinische Ueberfetung von eis nem 5 Dobson ift davon vorhanden; und der tite der Briefe gur Bildung bes Geschmackes, im aten Th. handelt davon. 2) Alma or the Progress of human Soul, in 3 Bes. sichtliche Nachahmung von Sudibras. und einzeln mehr gefeilt, aber nicht so reich an Gehalt; unstreitig das bestere von benden. Lateinisch gab es T. Martin 1763. 8. heraus. Eine gute Ausgabe f. Poems ift Lond. 1754. 8. 2 B. erschienen. Das Les ben des Dichters findet sich in Johnfon's Lives, Bb. 3. S. 1. u. f.) will. Daves (The anatomy of Atheism 1701. 8.) — Rich. Blacks more († 1729. Seine Creation, in fieben Buchern, Lond. 1712. 8. und auch ben der Ausg. der engl. Dichter von Johnson ift, unstreitig, eines der beffern, fruhern, englischen Lehr. gedichte. In das Deutsche ift es von 3. F. v. Palthen, Bubow 1764. 8. The nature of übersett worden. Man. in dren Buchern, 1720. 8. und The Redeemer, Lond. 1728. 8. haben geringern Werth Das Leben des Dichters wird von Johnson, Bb. 3. C. 65. erzählt. - George Grans ville (+ 1735. The progress of beauty gang angenehm verfificirt, obaleich weder reich an neuen, noch starten Gedanken. 2) Ellay on un natural flights in Poetry, starfer geschrieben, als das vorige. S den Urt. Dichtkunft, - Somervile The Chace, in reims (+ 1742. frenen Berfen. Das dichterische Berdienft, ob es gleich nicht unan. genehm verfificirt ift, ift nicht groß; in der vorgedachten Ausgabe befinde lich; fo wie fein Leben ebend. S. 166.) — Rich. Savage († 1743. 1) The Wonderer, Lond. 1729. 4. Gin Gedicht, welches die Absicht hat, zu lehren,

lebren, daß aus jedem Uebel ein But entspringt; und unftreitig bas befte Bert biefes unglucklichen Dichters obgleich die Unordnung selbst schlecht, oder besser, ob es gleich ohne alle Un. ordnung ift. 2) The Baftard, L. 1704 8. Anfang und Ende febr intereffant. 3) On public fpirit, with regard to publick works, Lond. 1736. 4. Nachläßig im San, gen gearbeitet, obgleich das, mas er über die Aussendung von Colonien am Schluffe fagt, so neu als schon gefagt ift. Dachher find fie in f. B. Lond. 1776. 8. 2 Bb. fo wie auch in der vorgedachten Sammlung gedruckt, ben welcher sich auch das, von Johnson bereits 1745. geschriebene Leben, verm. im gten Bo. G. 171 u. f. befindet.) - 21er. Pope († 1744. 1) Essay on Criticism. S. den Urt. Dichtfunft. 2) Effay on Man, in 4 Br. im 3. 1733. Neberset in das Lateinische, v. J. Sapet 1751. 4. Bon J. Joach. Gottl. am Ende, in herametern, Witt. 1743. 8. und Schlecht; von 3. Cofta 1775. und die zwen erften Briefe von einem Ungenannten, ben meh. rern lat. Bedichten, Ropp. 1775. 8. In das Iralianische, von Cel. Petracchi, nach dem Französischen in Prosa, Nap. 1742. Won Castiglione, Bern 1760. 8. In das Franabfische: Bon Silhouette, Par. 1736. 12. Lond. 1737. 4. Laufanne (mit einem Examen von Crousag) 1737. 12. in Profe. Bon J. Franc. du Resnel, unter bem Titel, Principes de Morale, Var. 1737. 8. in Ber. fen zu welchen Eroufag einen Commentaire, Gen. 1738. brucken ließ. Bon Sere, Lond. 1739. 8. in Ber, fen; von Millot 1762. 12. in Profa. Won Fontanes 1783. 8. In Das Deutsche, in Reime, von Brockes, Damb. 1740. 8. in schlechte Profe, von Mylins, in den hall. Bemuhungen; in matte Berfe, Leipzig 1756. 3. In Berametern von G. Grynaus,

Baf. 1757. 8. In erträgliche Berfe von Chriftn. 5 Rretich, Altenb. 1759. 4. In der prosaischen Uebers fegung der fammtlichen Berte Pope's, im iten Th. Samb. 1760 u. f. 8. 5 Th. In febr holprichte Berfe von Joh. Jacob Harder, Halle 1771 8. In febr gute Profe von Dier. Det. Schloffer, ben feinem Unti . Pope, 1776. 8. Ju reimfrene aber sehr unpoetische Jamben, Samb 1783. 8. Auch in bas Danische von einem 5. Lohus, und in bas Auffische von Popofefn. Schriften barüber! Das oben gedachte Examen bes Croufag überfette &. Johnson ins Englische 1738. 8. und Barburton Schrieb eine Vindication, Lond. 1739. 8. dages gen, aus welchen Gilhouette die 7) Lettres philos. et morales zog, welche fich, ben feiner Ueberfetjung, in ben Melang. de Litterat, et Philos. Haye 1742. 12. 2 B. finden. Reflex. fur ... l'Essai sur l'homme, in zwen Briefen, in den Mem. de Trevoux, v. 3. 1737. N. 26 und 46. Poeme de Pope convaincu d'impieté, Par. 1746. 12. von 3. B. Gauliter machte Popen zu einem Reber. Pope, ein Metaphufifer! Danzig (Berl.) 1755. 8. veranlaßt durch eine fehr sonderbare Preisfrage einer gangen foniglichen Academie der Wiffenschaften. Unti : Pope, von H. P. Schlosser 1776. 8. foll das Unzulängliche von Pope's Spftem, das alles, was ift, recht ift, zeigen. Auch handelt davon noch der 12. 14te ber Briefe gur Bilbung Des Gefchmas ces, im aten Th. ber neuen Auss gabe. 3) Moral Essays, vier vortreflich geschriebene Briefe in den 3. 1733 : 1735. Ueberfett in bas Srans zöfische, von Gilhouette (f. vorher.) Allgemeine Erläuterungeschriften; Effay on the Genius and Writings of Pope, Lond. 1756-1782. 8. 2 B. wovon der erfte Theil fich beutsch, in der berl. Sammlung vermischtet Schriften befindet. Wenn gleich , mider D 4

wiber ben naturlichen Busammenhang, und wider die bichterische Berbindung ber, in dem Effay on Man, vorges tragenen Ideen, fich febr viel mit Rechte erinnern lagt; wenn gleich Diefe Ideen, einzeln, nicht neu find: fo ist benn boch die Darstellung, fast durchaus, fehr gut, und die Berfifi: cation vielleicht die wohllautendste, welche irgend ein englisches Gedicht Der Essay on Criticism, ift, meines Bedunfens, ein Meifterftuck in Diefer Sattung von Gebichten; und ben Moral Esfays durfte schwer: lich irnend eine neuere Nation etwas entgegen zu feben haben. Das Le. ben des Berf. ift in Cibbers Lives, B. 5. S. 219. und in Johnsons Lives, B. 4. S. 1. ju finden. Gine besondre Lebensbeschreibung hat Owen Rufhead 1769. 8. und A historical Rhapfody on Pope, Th. Threes 1782. 8. herausgegeben.) - Ben. Broofe (Universal beauty in fix books, Lond. 1735. und im iten Bo der Collection of Plays and Poems, by H. Brooke, L. 1778. 8. 4 Bbe.) - John Brown († 1766. Essay on Satire, ben Gelegenheit von Pope's Tode, und gewohnlich mit ben ben Werken deffels ben; aber auch in dem dritten Bande der Dodsleuschen Collection of Poems, S. 315 abgedruckt. 24te ber Briefe gur Bildung des Beschmackes, im iten Th. n. Aufl. handelt davon.) - Jam. Thomson († 1748. Liberty, in f. 23. Mit viel Barme, und viel Imagination ge-Schrieben. Das Leben des Dichters findet fich im 4ten Bo G. 245 ber Johnsonschen Biographten. ) Aaron will († 1749. Advice to the Poets, f. ben Urt. Dichtkunft. Art of Acting 1746. 8. The Creation, The Judgment, u. b. m. sammtl. in f. Werken 1754. 8. 4 B. Sein Leben ift in Cibbers Lives, B. 5. G. 252 ju finden.) — Edw. Loung († 1765. 1) The last day, 3 Du.

ther, Oxf. 1713. 4. 2) The Power of Religion, 2 Gef. 1719. 3) 11ms schreibung des Buches Hiob, 1719. 4) The Night-thoughts, 1742-5) The refignation, in 2 Th. und vierzeiligten Stanzen, 1762. Ausgabe sammtlicher Werke, Lond. 1762 - 1779 8 6 8d. 1768. 4. 4 Bo. Uebersekungen, italianische von den Machtgebanken, burch Alberti, nach dem Frangofischen 1771. durch Battoni 1772. Von dem letten Tas ge, durch Giovanni 1778. Frangos fische: Bon den Nachtgedanken, durch Le Tourneur, Par. 1769. Bon den übrigen, durch eben denselben in den Geuvr. de Young, Par. 1771. in Profa, und febr fren; die erfte und zwente Nacht von Colardeau, in Bers sen; Eine Auswahl aus allen, von Moign, unter dem Titel: Varietés philotoph, tirées de Young .... Par. 1770. 12. Deutsche: Bon den vier erftern, burch Joh. Urn. Ebert, in den Uebersehungen einiger poetis ichen und profaischen Berte der besten englischen Schriftsteller, Braunsch. 1754:1756. 8. 2-Bd. Die Rachte. einzeln (mit den Sathren,) ebend. 1760: 1770. 8. 5 B. mit Text; und einem weitlauftigen Commentar. Das lettere, unter dem Titel: Ges laffenheit in Leiden, ebend. 1766. 8. Sammtlich, ohne Text und Coms mentar, unter bem Titel; Youngs Mette, ebend. 1769. 8. 3 Bd. in wohlflingende Profa. Bon den Machta gebanten, durch Chriffn. Bernh. Raps fer, San. 1760 . 1761. 8. 2 B. mit dem Tert, und in rauhe Berameter. Bon J E. A. Steingrüber, Gott. 1789. 3. in Berfen. Bon der Res fignation: unter dem Titel: Berläugs nung, durch J. J. Dusch, Alt. 1768. 8. in Profa und mit dem Text. Ers lauterungeschriften : Obiervations on the Night - thoughts . . . . by Courtney Melmoth, Lond. 1776. 8. Les jours par un Moufquetaire noir, Par 1770. 12. Det

ibte und ifte der Briefe gur Bilbung bes Geschmackes, im gten Th. ber In bem n. Ausg. handelt davon Aten Bd. S. 337. ber Johnsonschen Bio raphien, fo wie im 3ten Bd. ber M. Bibl. der sch. Wiffensch. finbet fich ein Leben des Dichters. Huffer einer, etwas nadlagigen Berfification, wird er durch das Ginerlen ber Ideen, und burch die , jum Theil, pretibfe Darftellung ermudend.) -In diefen Seitpunkt ungefahr gebo. ren bie, in der Dodslenschen Collection of Poems by several hands, Lond. 1748, 8. 6 Bde. und nach: her noch verschiedentlich gedruckt, befindlichen Lehrgedichte, als von Brams fton (Art. of Politiks , eine Paro, Die von Horagens Dichtfunft, Bb. 1. S. 256. der sten Ausg ) - Benj. Stillingestiet Esfay on Conversation, Bb. 1. 6. 298.) - Ungen. (Lowth. The choice of Hercules, 28d. 3. S. 7.) — Jos. Warton (The Enthusiaft, Bd. 3. 8 99. Deutsch im sten Bd. der Unterbaltungen; The pleasure of Melancoly, Bd. 4. S. 210. Deutsch, von Zacharia, in seinen B.) 6. Jenyns (Art of dancing, B. 3. S. 146. Effay on virtue, Bd. 3. S. 175. und in f. Mifcell, Poems 1761. 8. 23.) - Cooper (Eftimate of life, in three parts, Bd. 3. 3. 215.) - Gilb. Weft (Education in 3 Gefangen Bd. 4. 6. 9.) - Corn. Arnold (Commerce 1751. 4.) - Ungen. (Humanity 1751. 4. Db das, unter eben diefem Titel, im 3. 1765 erschienene Gedicht, eben dasselbe ift, weiß ich nicht.) — Ge= orge Armstrong (On benevolence 1751. 8. The Oeconomy of Love, Lond. 1753. 4. vier Gef. The Art of preserving health, 4 Bus cher, sammtl. in s. Miscell. Lond. 1770. 8. Das lette, beutsch, im Samburg. phyfif. beon. Patrioten; und Zullichau 1788. 8. auch handelt der 1ste der Briefe gur Bildung des

Geschmackes, im zten Th. b. n. A. davon. Die Darstellung ist gut, obs gleich hin und wieder ein wenig über: laden ) - Myre (Four ethic Epistles opposing some opinions of Mr. Pope 1752. 8.) - Beinr. Jones (Merit, 1753. 4. The relief. or day-thoughts 1754. 4.) - Rob. Dodsley († 1771. On public virtue, Lond 1754. 4. 3 Bucher, und nachher in den Trifles, L. 1756. 8. und in f. Miscell. Lond. 1772, S. 2 B.) - James Bervey (Meditations . . . Lond. 1755. 8. 2 Bd. die nur hierher geboren, weil Th. Mewcombe, Lond. 1765. 8. fie in reimfrege Berfe brachte, in welchen der darin herrschende, spielende Wif, etwas erträglicher wird.) — Mark Affenside († 1770. The Pleasures of imagination, Lond. 1754. 8. und in f. 2B. L. 1772. 4. fehr verans dert, 3 Bucher. Ueberset in das Ital. von Mazza, 1772. In das Grangofifche, durch den Bar. d'Olbac, 1759. 8. In das Deutsche; Greifsiv. 1756. 8. und schlecht. Db sich gleich von den Bergnügungen der Ginbila dungsfraft nicht schicklich, ohne Heu-Berung von Einbildungskraft, und ohne Besit derselben, schreiben läßt: fo ermudet Affenfide doch zuweilen durch die seine. Im Gangen ift sein Bedicht eines der glanzendsten, bas Der 18te und 19te der ich fenne. Briefe zur Bildung des Gofchmackes, im zten Th. n. A. handelt davon; das Leben des Berf. ift im 4ten Bb. 6. 435. der John Biographien enta halten.) — John Davies (Immortality 1754. 4. und in f. Poet. Works 1773.12.) - Cuthb. Shaw (Liberty 1765. 4. The race 1775.4.) - Elisabeth Sighmore (Ambition, 1757. f) - John Dyer († 1758. The Fleece, Lond. 1757. 4. 4 Bus der. Go unpoetisch der Gegenstand scheint: so vortreffich ift bie 2lusfuh. rung. Der tote und tite der Briefe zur Bildung des Geschmackes, im 2.5

rten Th. n. A. handelt bavon; und das leben des Dichters findet sich im 4ten Bd. S. 318. der Johns. Bio. graphien.) - Robert Lloyd († 1764. The Actor, 1760. 4 lebhaft genug, aber nachläßig. Es steht in f. 2B. Lond. 1762.4.1774. 8.2 Bd. Noch awen Bedichte von ihm, The Day, und The Night, gehören hierher; bende find noch nachläßiger abgefaßt.) - Thom, Mugent ( The Nuptials, Lond. 1761. 4./3 Bucher. Inter: effant durch den Ton der Empfindung, welcher darin herrscht, und fehr aut versificirt.) — John Ogilvie (The Day of Judgement, Lond. 1759. 1762. 4. 2 Bucher; beutsch, von S. 5. Martini, Leipz. 1761. 8. Providence, Lond. 1762. 4. verb. 1764. 4. 3 Bucher. Paradife 1769. 4. Sammtl. in f. Poems on fev. fubjects 1769. 8. 2 B. Das zwente ift ein eigentlich allegorisches Gedicht, in welchem der Imagination, bin und wieder, zu viel Raum verstattet ju werden scheint. Der 8 = 1ote ber Briefe zur Bildung des Gemackes, im gten Th. d. n. Al. handelt davon. Auch gehört, im Ganzen, noch f. Solitude; or the Elysium of the Poets 1766. 4. und in s. Poems in fo fern hieher, als des Berf. Abficht daben, wie er sich ausdrückt war, to give the reader an idea . . of the character, merit, and discriminating excellencies of the most eminent brittish Poets.) - John Duncan (An Essay on happiness; Lond. 1762. 4. durchaus verandert, ebend. 1773. 8. in 4 Buchern, ein: zele schöne Stellen abgerechnet, ist das Sanze weitschweisig.) — Th. Goofrey (The Court of fancy 1763. 4.) — J. Langhorne († 1779. Enlargement of the Mind 1763 -1765. 4. Precepts of conjugal happiness 1768. 4. The Country Justice 1774 - 1777. 4. in 3 Th. Das zwente hat die beste Verfification.) — J. Wilkes (Ihm wird der

Original Essay on Women 1763. 4. 1771. 4. gugeschrieben.) - Jam. Grainger (The Sugar Cane: in four books, Lond. 1764. 4. 3n. tereffant durch die Neuheit des Bes genstandes, der sehr anschaulich, und interessant durch die Behandlung gemacht worden ift. Der 12te u. 13te der Briefe zur Bildung des Geschmas ckes, im iten Th. d. n. A handelt davon.) — Oliv. Goldsmith († 1773. The Traveller, Lond. 1765. 4. The deferted village, ibid. 1708. 4. Retaliation 1774. 4. und in f. B. Lond. 1780. 8. 2 36 Das erste hat die menschliche Siluckseligkeit, das zwente englische Misbrauche zum Gegenstand. In benden ift Darftellung und Berfification der Poefie des Dos pe gleich, und fren von dem Schwuls fte, der fo vielen neuern englischen Gedichten eigen ift.) - Ungenanns ter (Beauty, a poetical essay in III. parts, Lond. 1765. 4.) - Ev. Ploys († 1776. (The Curate 1766. 4. The Methodist 1 66. 4. Conversation 1767, 4.) - Theoph. Thorn (The Deinagogue 1766.4.) - Ungen. (Estay on friendship 1767. 4.) - Ungen. (The Buck 1767. 4.) - Ungen. (The progress of Physik, in ben Poems, Lond. 1767. 8.) - John Moing. ton (On Shooting 1767. 4.) -T. Underwood (The Impartialist 1767. 4. Liberty 1768. 4. Poems 1768. 8.) - Jam. Parfons (Life, 1768. 4.) - Sugh Downman (The Land of the Muses 17 8. 4. Infancy 1774 - 1788. 4. fedie Bef. Mehr lehrreich, als dichterisch. Ob bende, in s. Poems 1790. 12. sich finden, weiß ich nicht.) — Ungen. The Rake's progress in X Cant. 1769. 8.) - Ungen. (The Satyrift, Lond. 1770. 4.) - Ungenannter (The pursuits of happiness. Lond. 1771. 4. sehr ungleich. — W. S: Roberts (A Poetical Essay on the Exittence (Providence) of God Lond.

Lond 1770 - 1771. 4. 3 Theile; in reimfr. Jamben.) — Jam. Soot (Penseroso; or the pensive Philo-Sopher in his solitudes, a Poem in fix books, Lond. 1771. 8. Die Ideen sind ziemlich alltäglich, und Die Darstellung, jum Theil, überladen ) - Will. Mason (The Englifh Garden. Lond. 1772 - 1781. 4. 4 Bucher. Mit einem Comment. Lond. 1783. 8. Frisch. Par. 1788. 8. Deutsch, in Profa, Leipz. 1773. 1783. 8. Eben fo lehrreich, als barftellend.) - Ball Bartfon (Youth, a Poem, Lond. 1772. 4. Lebhaft und angenehm geschrieben.) - Ris thard Graves (The love of order, Loud. 1773. 4. und in der Euphrofine, or. Amusements on the road of use, Lond. 1776. 8. Etwas einformig.) - J. Brand (Conscience, Lond. 1773. 4.) - w. Gibbon (Conscience, Lond. 1773. 4. Intereffanter burch die barin berr. schende Sprache der Empfindung, als das vorige. Religion 1775. 4.) Stockbale The Poet, Lond. 1773. Sat einzele Schone Stellen.) -Samuel Rogers (The choice 1774. 4. und in f. Poems 1782. 12. 2 3). - Elifa Sell (On the Times, 1774. 4. und in ihren Poems 1777. 4.) -Th. Penrose (The flights of Fancy 1775. 4. P. 1782. 8. - John Wife (Providence, in f. Miscell, P. 1775. 8. The System 1782. 8. Das Sy frem der Bibel, in funf Buchern und schlechten Berfen.) — G. Marriot (Female conduct, or the art of pleasing before and after marriage 1775. 8. in zwen Buchern; ift aber bereits die gte Mufl.) - RobertPratt, unter dem Nahmen von Courtney Melmoth (The progress of painting 1775. 4, Sympathy 1781. 4. Bende in f. Miscell. 1785. 8. 4 Th. Humanity or the rights of nature, 1788. 4. Bwen Bucher, veranlagt durch die Sache der Megern. ) -Ungen. (Almeria, or parental ad-

vice 1776. 4.) - Ch. Unfty (Speculation, or. a defence of mankind, L. 1777. 4. 1780. 4.) -Will. Sayley (An Essay on epic Poetry, Lond. 1780. 4. und in f. Poems 1783. 4. 1785. 8. 6 Bde. Ein vorzüglich schones Lehrgedicht. S. auch in der Folge die Episteln.) - Th. Sallin Delamayne (Ellay on Man 1779. 4.) - Th. Crabbe (The Library, 1781. 4. Berf. gebort ju ben begten neuen Dichtern.) - Will. Salyburton (Georgies 1782. 8.) - J. Jerningham (Honoria, or the Day of all Souls 1782. 4. und in f. Poems 1786. 8. 2 3. Enthusiasm. 1789. 4 in 2 Th. in deren erften die schlechte, und im aten die gute Birfung der Bes geifterung dargeftellt ift.) - Capel Loft (Eudofia, or a Poem. on the Universe 1781. 8. ohne viel poetis schen Geist.) — Pollinge. Robinson (The beauties of Painting 1782. 4. Etwas trocken ) — Il. Ribley (Melampus or the religious Groves 1782, 4.) - John Dell (Poet. effusions of the heart 1783.8.) -Miftreß Madan († ... The progreis of Poetry 1783. 4. Wenn bas Beschick der Poesie von diesem Bes dichte abhienge, wurde sie nicht viel Fortschritte gemacht haben.) - Spens ce Madan (The call of the Gentiles 1783. 4. Schwerlich durften die Heiden durch dieses Gedicht sich haben bekehren laffen. ) — willb. Bagibaw Stevens (Retirement, in f. Poems 1782. 4.) - Ch. Eraws ford (The Christian in IV. books 1781. 8. Bum Blucke fur bas Chris ftenthum ift der Chrift felbst weit voll. fommener, als dieses Gedicht.) — Rob. Moyes (Diffress 1783. 4.) -3. 5. Pye (The triumph of faihion 1770. 4. (The progress of refinement in III. parts 1783. 4. Shooting 1784. 8. Zusammen in f. Poems 1787. 8. 2 3. Amufement a poet. essay 1790. 4.) - Th. Bolcroft (Human

(Human happiness, or the Skeptick, in VI. Cant. 1783. 4. Gin. geln gute Stellen in einem etwas lang. weiligen Sangen ) - Ungen. (Ellay on modern agriculture 1783. 8. Der neuere Uckerbau ift unftreitig bef. fer, als bas Gedicht.) — Th. Most (The imperfection of human enjoyments 1783. 4. Das ganze Berdienst des Gedichtes besteht davin, daß es sehr fromm ist.) — S. Saves (Hope 1783. 4. Gehr ichlafrig.) -Ungen. (The vanity of fame 1784. 4.) - Rich. Polwhele (The art. of Eloquence 1785 - 1789. 4. Bier Buder, und in f. Poems 1791. 4) - Ungen. (Constancy 1781. 4.) - Ungen. (The veteran 1785. 4.) - J. Colls (The Poet. 1785. 4.) - W. Comper (In f. Poems 1782. 8. finden fich einige bieber geborige Gedichte, als Hope, Conversation u. a. m.) - Ungen. (Nature in fix books 1786. 8. Hier aber nur das erfte Buch, und fehr unverftand: lich.) — Lucas Booker (Poems on fubjects facred and moral 1785, 8. 2 B. gehoren zu ben mittelinagie gen.) - Ungen. (The pleasures of retirement 1-86. 4. Die Ginfamfeit fann gewiß mehr Bergnugen ges wahren, als diefes Gedicht gewährt.) - Jam, Sordyce (Inf. Poems 1787. 12. finden fich einige moralische Be-Dichte ohne vielen Dichterischen Beift. - Unna Bearstey (Thre Poems 1787- 4. enthalten einige moralische Bedichte voll fraftiger Darftellung. Much ift noch von ihr ein Bedicht über ben Regern - Sandel, On the Inhumanity of the Slave Trade, 1788. 4. vorhanden. ) - w. Greenwood (A Poem written during a fhooting excursion 1786. 4. Webort gu ben guten Gedichten. ) - Ungen. (Female Virtues 1787.) - J. C. Richman (The fallen cottage 1787. 4.) - Ungen. (Sketches of beauty, natural and moral 1787.12. in fechs Buchern, welche, mit der Auf. fchrift bes Bedichtes, in dem fondes

barften Biberfpruche fteben. ) -Ungen. (The wrongs of Africa 1787 - 1788. 4. in zwen Theilen, eis nes der begten über den Sclavenhandel, erschienenen Gedichte.) J. M. Pud: dicombe (Sein Poem 1788. 4. dars über hat keinen so großen Werth.) — Gannah More (Slavery 1788. 4. Ohnstreitig bas begte Bedicht über diefen Gegenstand.) - Maria und Benriette Salconar (Poems on Slavery 1788. 4.) - Bel.Maria Willis ams (A Poem on the Bill . . . regulating the Slave - trade 1788 4. Bende gehoren zu den guten Beoich. ten in ihrer Urt. Das weibliche Beschlecht nahm fich überhaupt diefer Sache eifriger an, als es mit seiner Meigung, Sclaven zu machen , fich ju vertragen scheint. ) — 21. Freston (In f. Poems 1787. 8. findet fich ein mittelmäßiges, mit Kunstausdrus den überladenes, On the formation of the world.) - Ungen (The Choice 1788. 4. in bren Bef. und abwechselnden Bersarten , gang gut ausgeführt. ) - D. Darwin (The Botanic - Garden, cont. the loves of the Plants, in vier Bef. 1789. 4. The Oeconomy of Vegetation, als der 2te Th. 1791. 4. Eines der schönsten und merkwürdigsten neuern Lehrgedichte. 2lus den Beschlechtern ber Pflanzen find nur diejenigen gewahlt, welche besondre Eigenschaften haben, und auf besondre Urt bem Menschen und ben Thieren Rugen ober Schaden bringen.) - 30b. Merry (Divertity 1788. 4. Dars stellung beffen, was Dichtfunst ift, in lprischem Tone. The Laurel of Liberty 1790. 4. In eben dem Cone, Bur Bertheidigung der Menschenwurde.) - Ungen. ( Conjugal Infidelity 1788. 8. Reime.) - Jos. Sters ling (In f. Poems 1789. 8. findet sich The Rhapsodist, worin Bered. samfeit, Poefie und Dichtfunft geschildert werden.) — Ungen. (The Grove of Fancy 1789. 4. Ursprung

der Poesie und Darstellung von Dichtern.) - Ungen. (An Eslay on Senfibility in fix parts 1789. 8. ein gu= tee Gedicht. ) - Willh. Gilbank The Day of Pentecoste, or Man restored. 1789. 8. in zwölf Buchern, fehr mittelmäßig ) - Jos. Swain (Redemprion in five Books 1789. 4. Sehort zu den so vielen geistlichen schlechten Gedichten.) — Mar. Das wes Blancfett (Suicide 1789. 4. Beffere Ubsichten, als Poesie.) — w. Paw (Reflect, on Peace and the Seafons 1789. 4.) - Ungen. Reflection, in four Canto's 1790. 4. Profe wechselt mit Berfen darin ab, und bende find unverständlich und holpricht. ) T. Wilfinson (An Appeal to England on behalf of the abufed Africans 1790 4.) - 8. White (The Theatre, Dubl. 1790 4.) -D. Deacon (The vanity of ambitious expectation, das beste in f. Poems 1790, 4.) - T. Smith (Seis ne Original Miscell. Poems 1790. 8. find, im Ganzen, in Youngs Tone geschrieben, stehen aber an poetischem Werthe den Gedichten des lettern weit nach ) - T.May (Seine Poems on various subjects 1792. 8. ents halten fehr fromme, aber nicht eben febr bichterische Meditations, Contemplations, Soliloquies u. b. m.) - Ungen. (The Test of England .. in fix books , 1791. 3. Eine Abhandl. in Reimen. ) — Ungen. (Whist a Poem in twelve Canto's 1791. 8. Ungeachtet mehrerer einge= ftreuten, gludlichen, Digreffionen, doch ein wenig langweilig. ) — Uns gen. (Poetical Essays on . . . the principal Errors and corruption of man, the excellency of reason and of virtue, the freedom of the human foul u. f. w. 1791. 8. Weder als Philosophie, noch Poesse, von Werthe.) - Ungen. (The pleasures of Memory 1792. 4.) - Une gen. (Amoretta, or the falfe ftep recovered, a moral Poem, 1792. 8.

Der Zweck des Berf. ist das Beste ben diesem Gedichte.) — Ungen. (Humility 1792. 8.) — Ungen. (The Invitation or Urbanity 1792. 8.) — Ungen. (Poetic. Essais 1792. 8. enthalten mehrere, gut versissierte, Gedichte über moral. und so gar meraphysische Gegenstände.) — Samms lungen: The poetical Library being a Collection of the best modern English Poems, chiefly didactic and descriptive, Leipz. 1786: 1787. 8. 2 B. ——

Lehrgedichte in deutscher Sprache: Bon ben Gedichten der Minnefanger gehoren hierher: Ronig Tyro von Schotten, der Winsbecke und die Winsbeckinn, querft von Melch. S. Goldast in f. Paraenes. antiq. Germanor ... Lind. 1604. 4. und barauf im 2ten Th. bes Schilterschen Thesaurus, S. 51. so wie im 2 ten Th. der Samml. von Minnefingern. Bur. 1759. 4. S. 251. und das zwens te, mit Bemerkungen über die Gpra. de, im aten Bbe. des Bragur G. 223 u. f. berausgegeben. Auch fina bet fich, im iten Bd. eben biefes Bera fes, S. 223. eine Ueberf. bes erftern. Das Alter Diefer Gedichte foll in bent Musgang des raten Jahrh. fallen; und über den Berf. berfelben f. Bragur, Bb. 2. S. 226 u. f. ) - Inder vorhin angeführten Burider Samms lung der Minnesinger finden fich, Th. 1. S. 163. moralische Stanzen von Walther von Messe. Ein anderes, von ihm verfertigtes ähnliches Bedicht in frangofischer Sprache führt den Titel, Mappemonde ( S. Andr. du Chesne Script, Rer. Franc. ) -Meifter Gottfried von Gerasburg (In der gedachten Buricher Samms lung, Th. 2. S. 183. finden sich 28 Strophen moralischen Innhaltes von S. übrigens 3. S. Pror de ibm. Poet. Alfat. erot. S. 15 u. f.) -Meifter Conrad von Warzburg (In eben jener Samml. ift Th. 2. S. 203 ein Gedicht moralischen Innhaltes zu finden.

finden. Ein großeres findet fich hand. schriftlich zu Jena. G. Wiedeburgs Machr. G. 48.) - Tomafin de Bers Flere, oder von Clar (Sein, unter dem Titel, Walfcher Gaft gefchriebe. nes, moralisches Gedicht, findet sich handschriftl. zu Gotha und zu Uim, und ift, der Borrede gu Rolge ums 3. 1216 abgefaßt G. übrigens S. M. Gerberti It. Alt. S. 192. Jac. Put: terich von Reicherzhausen, S. 15.) -Der Schynnenberger (Gilf turge, mos ralische und theologische Bedichte, fin: ben fich ju Jena. G. Wiebeburgs Racht. G. 27. ) - Meifter Rumes Iant von Schwaben (Ochrieb in ber letten Salfte des 13ten Jahrh. ein moralisch satir! Gedicht, wovon 79 Strophen fich in der Jenaischen Saml. haben. S. Biedeburgs erhalten Dachr. C. 37.) - Meifter Freydank . ( Hanemann's Auszuge aus Spangenbergs Buch über die Meifterfanger Bu Folge, lebte er im Unfange bes igten Jahrhundertes; und so viel ift gewiß, daß er in mehrern Dichtern aus den letten Bierteln diefes Jahr. hundertes angeführt ift. Sein binterlaffenes Gedicht führt ben Titel, Bescheidenheit, und liegt handschrift: lich zu Strasburg, Gotha, Bremen, Samburg, Gorlis, u. a. D. m. geandert gab ihn Geb. Brand f. 1. 1508. 4. Augsb. 1513. 4. und mit noch andern Veranderungen ift er Worms 1538. f. mit Holzs. so wie noch zu Frft. a. M. 1567. 8 und Magd. 1583. 8. gedruckt. Dach einer altern Handschrift findet er fich im 2ten Bbe. ber Samml. deutscher Gebichte aus dem XII. XIII und XIV. Sahrh. Berl. 1784 u. f. 4 und nach einer Sandschrift aus dem 14ten Sabrb, wird ihn Bolfg, Panger gu Murnberg berausgeben. (S. Braaur . Bd. 2. G. 447.) Dag der , von 3. Scherz, in f. Specim Philos. mor. Germ. Argent. 1704 u. f. 4. gedachte Gnomologus nichts anders, als dieser Freydank sen, hat 3. 3.

Efchenburg, im aten Bbe. bes Bras gur, G. 407. gezeigt. Bu ben Er. lauterungsschriften gehoren : Der Auf. fat von J. J. Bodmer Ueber die Poefie des ibten Jahrh. im 8ten St. G. 16. der Samml Erit. Poet. und ands rer geistvoller Schriften; und Ein Auffaß, im sten Bd. der Leffingschen Bentr. zur Gesch. und Litterat. N. XXVI. von J. J. Eschenburg. auch hummels Reue Bibl. von feltes nen Budern, 3d. 2. S. 195. vergl. mit dem deutschen Duf. v. 3. 1783. Dd. 2. S. 318.) — Hilgo von Tris emberg (1260 = 1300. Der Renner, verstümmelt gedruckt, Frft. 1549. f. In Sandschrift zu Leipzig (zweymahl) zu Tubingen, Seilbrun und Bolfenbuttel. Machrichten von dem Buche und f. Berfaffer u. b. m. giebt D. G. Morhof in f. Unterr von der deutschen Sprache, S. 320. Ausg. v. 1718. Gottsched in dem Program De rarior, Bibl. Paulinae Codic, Lipf. 1746. 4. und G. B. Detter in der Comment, de quibusdain Poetis med. aevi Teuton. inprimis de Hugone Trienberga . . . Erl. 1747. 4. vergl mit dem iten Bb. N. 30. von dessen Sammt versch Rachrichten aus allen Theilen der hiftor Bif. sensch. Erl. 1747 = 1749. 8. 2 B. C. F Flogel, im zten Bde. S. 11. s. Gesch der komischen Litteratur u.a.m.) - Ein altes Meistergesangbuch aus dem 13ten und i 4ten Jahrhundert, zu Jena befindlich enthalt vielerlen moralische Gedichte, von welchen Biedeburg in f Machr S. 7 fagt: " aus ben moralischen Gedichten konnen unf. re heutigen Dichter noch vieles ler= Es ist wohl fast feine Tugend, die nicht hier ihr Lob erhalten, und fein Laster, das nicht mit den häßliche ften Farben abgemahlt war " Uuch findet fich ebend eine gereimte Ues berf. des Spiegels der Menschen Se. ligkeit. - Reinold von der Lippe (Sechs erbauliche Gedichte von ihm, in eben diefer Sammlung zu Jena.)

- Ein ungenannter Benedictiner gu Molt hat allerhand moralische Ge. Dichte geschrieben, aus welchen Des in f. Giotlario verschiedene Stellen anführt. - Job. Vintler (1411. Das Buch der Tugend, Augsb (1486.) f. in oberdeutschen Reimen. G. Du. terich von Reicherzhausen, S. 34. u. f.) - In Diesen Zeitpunct, und vielleicht in einen noch etwas frühern, gehoren die, "Gar hubsche Priamel, "die nit fast genstlich und auch nit "schamper seind sunder nublich vind "gut furhweylich zehoren find, " im sten Bbe. G. 183 u. f. ber Leffing. Schen Bentrage zur Gefch. und Litte. ratur, und im aten Bde. G. 332 des Bragur. S. übrigens den deutschen Merkur v. 3 1782. Mon August. -Ungen. (Benn der geprannte wein nut fen, und wie er gerecht oder falfch. lich gemacht sen, Bamberg (1493) und im gten Quartal bes aten Sahr= ganges & 69 von der dregdner Quartalichrift abgedruckt ) - Ungen. (Die Leer, so den Raiser Maximilian in feiner erften Jugent gemacht, vnnd durch einen erfarnen trefflichen Dann feiner Krieggiath im zugestellt ift, ben der deutschen leberf. der Schriften des Frontin und Onosander. Mannt 1537. f. und im deutschen Mus. vom 3 1779 Bd. 1. S. 267) - Bans Sachs (Bon feinen vielen moralischen Reimerenen mogen wes nigstens einige bier steben, als: Das Manns Lob, darinnen fast alle gute Tugend und Sitten eines ehrlichen Mannes begriffen und fürgebildet find . . . gefchr. im J. 1529. Murnb. 1563. 4. Calumnia, oder Nachreden das grewliche Laster, im 1 ten Bd. s. 28. der Nurnb. Ausgabe, geschr im 3. 1531. Meuer Spruch von dem Geld, was Mut und Schadens dars aus entsteht, Murnb. 1539. 4. Die, von ihm handelnden Schriften find ben dem Art. Sabel, angezeigt.) - Rud. Meyer († 1638. Dies fem , aus J. C. Fugli Gesch. und

Abbild. der besten Mahler in der Schweiz, Bb 1. G. 93 genug befannten Runftler wird in J. F. Rochs Compend. der deutschen Litterat. G. 185 der "Sterbensspiegel, d. i. Son. nenklare Borftellung menschlicher Michtigkeit durch alle Stånd und Bes schlechter, oder Rud. M. Todten-Tang, ergangt und herausg. durch Conr. Meyern, Mahl. Bur. 1650. 4. mit 60 Rpfrn. " zugefchrieben ; aber, ob er mehr als die Zeichnungen dazu gemacht, ist noch wohl nicht entschieden ) - Martin Opin († 1639. Seine moralischen Bedichte, obgleich mehr beschreibend, als lehrend. sind vielleicht der bessere Theil dersels ben, als 1) Besuvius von der Ursa= che des Reuerspeiens, welches im 22ten ber Briefe zur Bildung des Geschmas ctes, im aten Th. zergliedert ift. Bielgut, oder von dem bochften Gute. 3) Blatna, oder von der Gemuthes ruhe. 4) Troftgedicht in Widerwars tigkeiten des Rrieges, in vier Buchern. Seine Gedichte gab , gesammelt , 3. 28. Zinkgraf, mit andern Gedichten von Hamilton, Rirchner, Benator, u. a m. Strasb., 1624. 4. heraus. hierauf erschienen sie, Breslau 1628 und 1637. vollst. Umst. 1644. 12. 3 Bd. Bresl. 1690 8. 3 Th. Durch Triller, verstummelt, Frankf. 1746. 8. 4 Bo burch Bodmer und Breis tinger, 3. 1745. 8. aber nur der ers fte Theil. Nachrichten von ihm lies fern, Chr. Coleri Laudatio . . . Lipf. 1668. 4. Casp Gottl. Lindners Machricht von Mart. Op Bens . . . Leben, Tobe und Schriften, Birichb. 1740. und 1741. 8. 2 Bd Leonh. Meisters Charafteristif beutscher Dichter , Bur 1-85. 8. 6. 145 u f. Auch finden fich noch Dadrichten in dem 24ten St. von Cotischeds Bentr. jur crit. Sifforie ber beutschen @ pias che, so wie ben Zacharias auserlesenen Studen aus den besten deutschen Dichs tern, u. a. m.) - Undregs Sculs retus († 1642, Ofterliche Triumphe posaune,

posaune, Brest. 1641. 4. Ren ber. ausgegeben von &. E. Leffing, Braunschweig 1771. 8. mit noch einigen fleinern , unbedeutenden Gedichten , gu welchen Joh. Gottl. Jachmann eine besondere Machlese, Brest. 1774. 8. und S. Rlofe, in den neuen Lit. ter. Unterhaltungen, ebenb. 1774. u. f Bentrage drucken ließ.) - Mic. v. Bostel († 1707. Seine poetischen Mebenwerke, Samb. 1708. enthals ten auch einige moralische Gedichte, worunter einige in der Miederfachfi. ichen Mundart geschrieben find. ) -Barth. Seind (+ 1721. 3n f. Bedichten, Stade 1708. 8. finden fich 1) die furnehmften Beltweisen, 21 die Fortpflanzung der menschlichen Seele, 3) die Unfterblichteit der menschlichen Seele.) - Beinr. Bro: des († 1747. Sein irrdisches Beranugen in Gott, Samb. 1724. u f. 8. 9 Th. 1770. 8. 5 Th. Husk. 1738. 2. enthalt eben so viel Moral als Beschreibung. Nachr. von dem Berf. giebt G. Murfinna, im iten Bo. f. Biogr. felecta; S. S. W. Gotte in f. Gelehrten Europa, Th. 1 S. 8 Th. 3. S. 742; Meister, in f. Characteriftif beutscher Dichter, Th. 1. S. 276, Th. 2. S. 15.) - G. J. 3ell (Erweckte Machfolge jum irrbischen Bergnugen in Gott, bestehend in physikal. und moralischen Gedichten, Samb. 1735. 8. ) - Dan. Willh. Triller (Poet. Betrachtungen über verschiedene, aus der Ratur und Sittenlehre bergenommene Materien, Samb. 1725 = 1750. 8. 6. Th. Bes lehrung, wie es anzufangen, ein bobes Alter zu erlangen, Witt. 1778. 8.) - Christen, Friedr. Berning († 1744. 1) Bernunftige Gedanken von ber Matur und Runft in Schaferge= dichten. 2) Der Mensch in Absicht auf die Selbsterkenntniß. 3) Philosophische Gedanken über die gottli= che Weisheit ben bem Sterben ber Menschen. 4) Fehler einiger Rechtsgelehrten. 5) Gedanken von den

Endamecken ber Belt, gesammelt unter bem Titel: Bersuch in moralischen und Schafergedichten, Samb. 1748. 3. Profaisch, obgleich nicht ohne Nach= druck.) — Jac. Im. Pyra († 1744. Sieh den Art. Allegorie, -Christl. Mylius († 1754. die Bewohner der Rometen, ursprung. lich in ben Beluftigungen, und nachs ber in feinen Schriften, Berl 1754. 8.) - Sriedr. v. Bagedorn († 1754. 1) Der Beise, 1741. 4. 2) Die Gluckseligkeit, 1743. 4. 3) Schreis ben an einen Freund, 1747. 4. 4) Die Freundschaft, 1748. 4. Sammt= lich in den moralischen Gedichten, S. 1750. 8. 5) Horaz, 1751. verbuns ben, mit den übrigen, in der aten Mufl der moralischen Gedichte, Sams burg 1752. 8. Werke : 756. 8. 1757. fl. 8. 3 Th. deren erften Theil jene einnehmen. Gehr viel, obgleich mit Mühe erworbene Leichtigkeit und eine forgfaltig bearbeitete, und in den neus ern Zeiten fo felten gewordene wohls lautende Verfification zeichnen ihn vors guglich aus. Gein Leben findet fich im 2ten Th. von Brn. Schmids Biogras phie der Dichter, und in L. Meisters Charafteriftif deutscher Dichter, Bur. 1785. 8. S. 336.) — Joh. Elias Schlegel († 1749. 1) Beweis, daß einem Dichter die Mathematik nuß. lich fen. 2) Ueber die Berschleden. heit der menschlichen Begriffe. Ueber die Liebe des Baterlandes; zu= erft gedruckt in den Behiftigungen und den Bentragen, gesammelt im 4ten Th f. B. Roppenb. 765. 8.) - Joh 218. Schlegtel (Der Ungue friedene, ein episches Echrged in acht Gef. gefchr. im 3. 1745 gedt. in den Brem Bentr und im gten Bb G. 95. der Bed. des Berf. Banov. 1789. 8.) — Christoph Jos. Sucro († 1756. 1) Berfuch vom Denfchen. wovon der 25te der Briefe gur Bils dung des Geschmackes, im zten Th. der neuen Husgabe handelt. 2) Furcht und hofnung. 3) Der Stoffer. 4)

Die Gemuthernhe. 5) Die Wiffent Schaften, fammtl. Salle 4747. 8. und in seinen kleinen Schriften, herausgegeben von Gottl. Chrftph. Harles, Roburg 1769. 8. Gein Leben findet sich in Ch. H. Schmids Metrolog, & 321.) - Joh. Friedr, von Cros negt (+ 1758. 1) Einsamfeiten, 6 Befange 2) Ginfamfeiten, 2 Bef. in reimfr. Berfen; in das Frangefifche übersett, in Brn. Hubers Choix de poefies allem in Roques Nouveaux recueil pour le cœur et l'esprit, und unter dem Titel: L'Young allemand 1772. 3) Un sich selbst. 4) Einladung aufs Land. 5) Das Stadtleben. 6) Gewohnheit und Matur. 7) Un Ug, von der Moralität der Poesie. 8) Un R. von der Zufriedenheit. 9) Das Gluck ber Thoren. Cammelich in feinen Werken, Ansp. 1765. 8. 2 Bd. Sein Leben findet sich in C. S. Schmids Biographie der Dichter, und in deffen Refrolog, S. 332. Neue, tiefe, erhabene Gedanken über die verschie: denen, von ihm besungenen Begenstånde darf man nicht erwarten, aber boch immer gute; und, wenn gleich nicht vollkommene, doch immer mannliche, und edle Darstellung.) - Joh. Jos. Sucro († 1760. 1) Ueber die beste Welt, 1746. 2) Ueber die vergnugte Ginfamfeit. 3) Ueber ben motalischen Rugen der Poeffe. Gotts schedische Verse.) — Mic. Dietr. Giefete († 1765. In f. Ged. Brichm. 1767. 8. finden sich, S. 3 u f. vet: schiedene Moral. Gedichte, und f. Les ben im Nefrolog G. 425.) - Chr. Surchteg. Gellert († 1769. 1) Der Menschenfreund. 2) Der Stolze. 3) Rechter Gebrauch des Reichthums und der Ehre. 4) Der Chrift. 5) Der Ruhm. 6) Die Freundschaft, zuerst ben f. Fabeln und Erz. Leipz 1746. gebr. Da Bellert mehr die vorgetragenen Wahrheiten empfehlen, als fie dichterisch anschaulich machen, mehr Moralift, als eigentlicher Diche Dritter Ebeil.

ter fenn wollte: so gewähren biefe Gedichte bochstens allgemeinen Uns terricht. S. übrigens ben Urt. Sas bel, ) - 3. 27. v. Loen (Dios ralische Gebichte berausgeg. von Maumann, Frit und Leipz. 1751. 8.) - Montans gu Ginterbergen (Physikal. und Moralische Gedichte . . . Mida 1751. 8 ) - Gottfr. Bphr. Scheibel (histor und physikas lisches Gedicht, die Witterungen, Bresl. 1752. 8.) — Joh. Sor. Cas merer ( Bedicht von der Beuchelen, Bott. 1751. 8.) - Gottfr. Schrens ckendorf (Bersuch in moral. Gediche ten , Dresden 1752. 8. ) - Mage dal. Sibil Riegerinn (Geiftl. und moralische Gedichte, Carler. 1754. 8.) - Griedr. Carl Caf. v. Creun († 1770. 1) Die Graber, 6 Gef. 1760. 2) Versuch vom Menschen. 2 Bucher. 3) Lucrezische Gebans fen. Mach einigen frubern Drucken, in seinen Werken, Frankf. 1769. 8. Der Berf. icheint nicht fo gang Meis fter feiner Ideen gewesen zu fenn, baß er fie immer bestimmt, und in der richtigften Berbindung mit einander. zu geschweigen dichterisch wahr, hatte darstellen konnen. Gine auf ihn Rift. 1772. gedruckte Lobrede enthalt et. was von seinem Leben, das sich auch ausführlicher im Netrolog, & 463. findet ) - Dan Schiebler († 1770. Portit des Bergens , im aten Bd. der Unterhaltungen, und dann in feinen von Srn. Eschenburg heraus. gegebenen Werfen, Samb 1773. 8. Gein Leben findet fich in Ch. S. Schmids Melrolog, G. 542.) -Joh, Friedr. Loewen († 1771. 1) Mittel sein Glud zu machen. 2) Der Schein betrügt. 3) Die Religion des herzens. 4) Gott ift die Liebe. 5) Der Genuß des Lebens. 6) Gluck und Rube. 7 Der Adel. 8) Gita tenspruche. 9) In Tartuffe. 10) Der Billewerder, Samb 1758. 8. Und mit den übrigen, in seinen Schrifs ten, Hamb. 1765. 8. 4 Th. Das P. letitere

lettere Gedicht hat einige leidliche Stellen. Das Leben des Dichters findet fich in der Theaterchronik, und im Metrolog, S. 55.) - 211br. v. Baller († 1777. 1) Gedanken uber Bernunft, Aberglauben und Un= glauben, 1729. 2) Die Falschheit menschlicher Tugenden, 1730. 3) Heber den Ursprung des Uebels, 3 Bus cher , 1734. von welchem der 23te ber Briefe gur Bildung des Gefchmas ctes, im zten Th. ber neuen Ausgabe bandelt. Die erste Ausgabe fei= ner Werke ift vom J. 1732. die lette vom 3. i 777. und die achten find gu Bern und Gottingen gemacht. In das Frangofische find feine Werke burch Bern. Ticharner überfest, und gu Burich 1759. Paris 1775.8. gedruckt; in das Italienische 1769. Eine Ber: theidigung ber schweizerischen Duse D. 216. S. fchrieb Breitinger, Bur. 1744. 8. Sein Leben, oder doch Nachrichten von ihm, liefert, unter mehrern, S. Senne's Elogium H. Gott. 1778. 8. Ein Auffat von J. S. Zimmermann, im beutschen Dufeum, vom 3. 1778. Der Mufenalmanach vom J. 1779. S. 18. 2. Meifters Charafteriftif der deuts fchen Dichter, Bur. 1785. 8. 8. 315. Ch. S. Schmids Netrolog, S. 698. Tscharners Lobrede, Bern 1778. 8. u. a. m. ) - Ludw. Sdr. Leng († 1780. Ueber die Liebe, 2 Gefans ge, Altenb. 1743. 4.) — Gotth. Ephr. Leffing († 1781. 1) leber die Religion. 2) Ueber die menschliche Glückfeligkeit. 3) Ueber die Regeln der Biffenschaften gum Bergnugen, besonders der Poefie und Dufit, nur Bruchftucte, in feinen fleinen Schriften, Berl. 1753 : 1756. 12. 6 Th. und in feinen vermifchten Schriften. Meines Bedunfens ges bort auch fein Nathan der Beife,1770. dieses Erhabenste aller Lehrgedichte, hierher. Das leben des Berf. ift in Chr. S. Schmids Metrolog, S. 747. und im aten Bd. G. 339. von

2. Meisters Characteristif d. d D. ergablt. Auch bat C. S. Schut. Halle 1782 eine Vorlesung über ihn drucken laffen; und in ber zwenten Samml. von 3. G. Berbers Berftreuten Blattern, Botha 1786. 8. findet fich, &. 377. ein Auff. uber ihn.) - Joh. Jac. Bodmer († 1787. Charaftere beutscher Dichter, in feinen Lobgebichten und Elegieen, Burid) 1747. 8. und in feinen Be-Dichten in gereimten Berfen, Burich 1754. 8.) - Magnus Gotifr. Licht: wer († 1783. Recht ber Bernunft, 2. 1758. 4. In das Französische übersett 1777. Schon die Wahl eis nes folden Stoffes icheint unglücklich; die Ausführung ist es wirklich. Das Leben des Berf. wird in Grn. Ochmids Biographie der Dichter im Mekrolog, S. 872. In E. Meisters Characte. ristif d. d. Dichter, Th. 2. S. 250. im Jour. von und fur Deutschland, in Weidlichs Biogr Machr. erzählt, und ift ron Frd. 2B. Eichholz, Sals berft. 1784. 8. besonders geschrieben.) Joh. Andr. Cramer (+ 1788. Ueber die Bunsche des Menschen, in ben bremifchen Bentragen; frangofif. in der Choix varié, gut versificirt. Auch findet fich noch im zten St. f. Hinterlaffenen Gedichte, 21lt. 1791. 8. (Die zu dem ungereimten Producte Defeagab geboren) ein hieher gebo. riges Bedicht, der Mensch, in funfa füßigen reimlosen Jamben, ein Fraam, in vier Bef. wodurch fein Ruhm wohl nicht vergrößert werden wird. ) - Bern, Escharner (Die Bafferung der Mecker, Bur. 1754. 8. Frangof. durch ihn felbst, in Grn. hubers Choix. Reime. ) - /21br. Gorth Raffner 1) Ueber den Streit zwischen Bernunft und Aberglauben. 2) Vom Rometen. 3) Von vernunftigen Rechtsgelehrten. 4) Heber einige Pflichten der Dichter. 5) Ues ber die Reime. 6) Ueber die Pflicht der Dichter, allen Lefern beutlich gu fenn; in feinen vermischten Ochriften, 211t.

Alt. 1752:1774. 8. 2 Eb.) — Mart. Wieland 1) Die Matur der Dinge, oder die vollkommene Belt, Salle 1752. 8. Sehr verbeffert in den poe: tischen Schriften, Zur. 1770. 8. 3 Th. 2) Unti = Dvid, 2 Gef. 1752. und verbessert in der vorhin angeführten Muffage. 3) Musarion, oder die Philosophie der Grazien, in dren Bus chern, Leipz. 1768. 8. 1770. 8. und verandert im erften Bd. der Bedichte, Leipz. 1783. fl. 8. Frifch. von Rothe, Lauf. 1768. 8. Bon einem Ungen. Par 1769. 8. Ital. 1790 Meines Bedünkens das interef. fanteste aller bis jest geschriebenen 4) Endymion, ein Lebrgedichte. Kragment in dem Gottingischen Mu. senalmanach vom J. 1773.) — Joh. Phil. Lor. Withof († 1789. 1) Bes trachtungen über die eiteln Bemu: hungen nach zeitlicher Gludfeligkeit, in den Gedichten, Brem. 1751. 8. Ilmgearbeitet , unter bem Titel , die moralischen Reger, Duieb. 1760. 4. 2) Das Besentliche in ber Redlich: feit, in den Ged. Br. 1751. 8. Um= gearbeitet, unter bem Titel, die Red: lichkeit, Palberst. 1770. 8. 3) Ue: ber die Ehre in den Biffenschaften, ebend. 4) Der medicinische Patriot, in den Aufmunterungen in moralis Schen Gedichten, Dortmund 1755. 8. 5) Ueber bie finnlichen Ergobungen, in fieben Berfuchen, ebend. movon der 24te der Briefe gur Bildung des Geschmackes, im Iten Th. n. 21. handelt. 6) Sofrates, oder von der Schönheit, ebend. Sammtlich in feinen Gedichten, Leivz. 1782 = 1783. 8. 2 Bb. Busammengedrangte, und ftark ausgedrückte Ideen machen fei: ne Lecture, eben so interessant, als bin und wieder harte und profaische Darstellung, und gesuchter Ausbruck, fie unangenehm machen. Gein Leben ist im zten Th. S 250. von L. Mei-Rers Characteristif erzählt.) — Joh. Jac. Dusch († 1) Die Wissenschaf. ten, in neun Buchern, Gott. 1752.

8. In ben verm Berfen, Jena 1754. 8. Sehr verbeffert und verandert, im iten Theil der poet. Werke, Alt. 1765. 8. 2 Bon der Zuverläßige feit der Bernunft in den bren Gedichs ten, Alt. 1756. 4. und im iten Th. Frangof. in Grn. Subers Choix. 3) Bon ben Schwachen der Bernunft in den uppigen Erfinduns gen, ebend. 4) Bon den Schwas chen ber Bernunft in unnugen Opes culationen, in Form eines Gefprås ches, ebend. 5) Die Gluckseligkeit der Tugendhaften, 21lt. 1763. 8. 6) Rede von den Belohnungen guter Res genten, 21t. 1769. 4. 7) Die Syma pathie, Alt. 1774. 4. 8) Fragmente eines Gedichtes vom Landbaue, im iten Th. der Briefe zur Bildung des Geschmackes, neue Auflage. Auch gehort , im Gangen , fein Tempel der Liebe 1755. 8 der, unter dem Titel, Medon und Themire, den gten Th. f. Poet. W. ausmacht, mehr hieher, als zu den Beldengedichten.) - Joh Pet Us (Berfuch über die Runft stets froblich ju fenn, Leipz. 1760 8. vier Bef. im aten Th. ber Werke, Leipz. 1768 8. Franzof. in Hubers Choix, und in dem Choix varié de poesies philosophiques.) - Just. Friedr. Erdm. Sabrizius (1) Damon, von der mahren Große des Geiftes, 2 Gef. im aten Th der Anthologie ber Deutschen, und in des Berf. vermischten Gedichten, Salle 1754 = 1763. 8. 2 Th. 2) Bom Slucke des Menschen durch die mabe re Meligion, ebend. 3) Von der Bus lassung des Kalles, ebend. 4) Mos ral. Lehrgedichte über den Frieden, Magdeb. 1762. 8. Hin und wieder ein guter und erträglich gut ausges druckter & danke.) - 3 & Scheffe ner (In seinen freundschaftlichen Poefien eines Goldaten, Berl. 1764. 8. finden fich 1) Bersuch über Die Sittlichfeit und Empfindung. Ueber die platonische Liebe. 3) Ues ber die Ruhe. 4) Ueber die Unzufrieden= D 2

friedenheit. 5) Ueber die Runft, ftets frohlich ju fenn. 6) leber bie Geele und ihre Unfterblichkeit. Heber das Landleben. 8) Ueber die Duellen des Bergnugens; im Ganzen leichter und natürlicher Ausdruck) - Chritin, Gottl. Steinberg (Ueber Die Gottheit und Religion, ein Bersuch, Bresl. 1763 und 1773. 8.) -C. S. W. (Meine Gefinnungen, ein Lehrged. Berl. 1768. 8.) — Unges nannter (Das Gluck der Liebe, Braunschw. 1769. 8. 3 Befange. -Srd. With. Maller (Milon und Thes ron, Mannh. 1769. 8.) — Joh Mich. Reinhold Lenz (Die Landplagen, in fechs Buchern, Konigeb. 1770. 8. Sut gemennt, aber schlecht ausges führt.) - E. L. 117 R. (Die Leiden. schaften, San. 1770. 8.) - Rud. with. Jobel (In f. Auff aus der Phi: losophie und den sch. Wissenschaften Greifsw. 1770. 8. finden fich G. 273. u. f. auch einige schwache moralische Gedichte.) - G. 21d. Umman (Die Vorsehung, Augsb. 1771. 8.) — J. G. E. R. (Die Samml. einiger Bes dichte, Banr. 1773. 8. enthält auch einige moral. Gedichte.) - Bon den Meuen Metrifchen Gedichten, Odw. 1773. 8. führt eines den Titel: Empfehlung der Baterlandegeschichte an beutsche Biedermanner. — J. Friedr. Schuch ( Die Gutiafeit Gottes, Arft. 1773. 8. ) - J. G. Pfranger (Die Vorsehung. Sildburgsh. 1773. 8.) -S. W. Bleim ( Salladat, oder bas ro: the Buch, Samb. 1774. 4. 2 Th. Ein 3ter Eh. f. l. et a. 8.) — G. M. v. Weisenhahn (Der Fels, Bien 1774.8.) - 215. Beinr. Beydenreich (Das Grab, in vier Gef Cob. 1775. 8.) - Chrfiph. Wormberg Moral. Schilderungen der Jahrezeiten, Wien 1775. 8.) - Ungen. (Dibactisches Gedicht über Gebrauch, Befet und Billigfeit f. l. 1777. 4. nicht gang schlecht.) - Math. Eberh. Rroger (Berdienst bleibt nicht unbelohnt. Jena 1777. 8.) — Ungen. (Chazy:

lima, ein Blick ins Baterland ber Seelen, 2 Gef. Leipz. 1773. 8.) -R. Frdr. Menden (Lehrgedichte und Lieder, Leipz. 1778. 8.) — Joa. Chr. Blum ( Ueber die Moralitat der Poefie, im D. Museum, v. 3. 1778. Mon. Nov. Unfang eines Jachtge. dichtes, ebend. Mon. Aug. 1779.) - Aug. Gennings (Olavides . . . Ropenh. 1779. 8.) — Barl Jul. Sriedrich (Situationen, ober Berfuche in philosophischen Bedichten, Leipz. 1782. 8. Berb. Wien 1786. 8.) -J. B. Alpinger (In f. Poet. Schrife ten, Leipz. 1782. 8. Rlagenf. 1788. 8. 2 Dde. finden fich mehrere gute Lehrgedichte.) — Overbeck (Lehrges dichte und Lied. Lindau 1786. 8.) — - M. C. P. Cons (Moses Mendels. sohn der Beise und der Mensch, ein lyrisch = didactisches Gedicht in vier Sef. Stuttg. 1787. 8.) — — Unch finden sich mehrere, hieher gehörige Gedichte, in C. A. Clodius Versuchen aus der Litterat. und Moral, Leipz. 1767 u. f. 8. Bier Stucke, und in f. Bermifchten Schriften , ebend. 1780. 8. 4 Th. - In den Ged. von dem Ueberf. des treuen Schafers , Mit. 1773. 8. - In bem Leipziger Eas schenbuch fur Dichter, als die Bande. rungen der Mufen von Meigner, u. a. m. - Auch haben wir noch ein Gedicht dieser Art, in Prosa, Der Landbau . . von C. G. Roffig , Banr. 1779. 8. ---

Ju dieser Sattung von Gedichten gehören, im Ganzen, die poetischen Bpisteln, obgleich ein großer Theil derselben nicht gerade lehrend ist. Uns weisungen dazu sind sehr wenige und sehr wenig hinlängliche vorhanden. Bon den französischen Theoretikern sagt Batteur, Th. 3. S. 226 der Raml. Uebers. 4te Aust. und Marmontel, in s. Ovetik, Bd. 2. S. 528. Ausg. v. 1763. etwas davon Unter den Engstandern, Addison, im 618 ten Bl. des Zuschauers, und Newberry im 12 ten Kap. s. Art of Poetry, Bd. 1. S.

116. Musq. v. 1762. Unter den Deuts fchen, Gottsched, im sten Rap. des aten This f. Dichtfunft; J. J. Eichen. burg, in feinem Entwurf einer Theo. rie und Litterat. ber ich. Wiffenich. G. 136 der Ausg. von 1789. Auch fin= den fich in der Borr. ju 3 21. Eberts Cpisteln, Samb. 1789. 8. S. LIV. u. f verschiedene einfichtsvolle Bemertungen. Geschrieben haben beren, ben den Romern: Q. Gorgtius Slac. (Zwen Bucher; überfest in das Italienische mit den sammtl. D. des Horaz, von Giov. Fabrini, Ben. 1699. 4. Bon Franc. Borgianelli, Ben. 1737. 8. Bon Bertola, Sienna 1781 und 1782. 8. 2 Bande. Einzeln, von Lud. Dolce mit einem Dife, und nebft den Sat. Ben. 1553. 8. in reimfr. Berfen; von Stef. Pallavicini, in f. Opere, Leipz. 1736. 8. Ben. 1744. 8. 4 B. In das Frangofische: Mit den fammtl Berfen bes Borag, in Berfen, von Luc de la Porte 1584. 12. 2 B. Von Robert und Unt d'Ug= neaux 1588. 8. und von verschiede. nen, herausg. von Brugen de la Mar. tiniere, Umft. 1727 12 2 Bd. In Profa, von Bienvenu 1633, 12. Bon Mich. de Marolles 1652. 8. 2/B. Von Maan de Martianac 1678. 12. 2 3. Bon Jer Tartaron 1685. 12. 1713. 12. 2 B. Bon Undr. Dacier 1681 = 1689. 12. 10 25. 1735. 12. 8 Bbe. Bon D. Et. Sanadon 1728. 4. 2 90. 1756. 12. 2 B. Bon Ch Bat. teur, auslassend, 1750, 8, 2 B. Von dem Ubt Salmon 1752. 12. 2 B. Bon Binet 1783. 12. 2 B. Einzeln, von Frc. de Maucroir, nebft den Sat. in f. Oeuvr. posth: Par. 1726, 12. In das Englische: Bon Th. Drant, nebst den Sat. 1567. 4. Bon Rich. Kaniham 1652.8. Von Broomer 660. 8. Bon Th. Creech 1684 8. mit den ubrigen Werfen des Borag; von Dunfter 1712 8. nebft ben Satiren : von Oldisworth 1737.12. von Phil. Francis 1743 8. 4 B. 1778. 12 4 B. mit den übrigen 2B. des Horat; von

Matfon 1750. 12. 2 B. eben fo. Bon Stirling 1752 = 1753. 12. 2 B. eben so; von Chr. Smart 1757 12. 2 B. 1780. 12. 2 B. eben fo; von J. Duncombe 1758 = 1759. 8. 2 B. 1767. 12. 4 B. eben fo; von J. Gran, nebft den Oden 1778. 8. In bas Deuts fche, mit den fammtl. Werfen des H. von Rothe, Baf. 1671. 8. Bon Grofchuf, Caffel 1749 8. 2. B. Bon \* \* Unspach 1773 : 1776. 8. 3 Bde. Einzeln von DR. Wieland, Deffau 1782. 8.) - Mag. Aufonius (†394. Unier feinen Gebichten finden fich 25 nachläßig, wie Alles von ihm, ge-Schriebene Briefe. ) - - Bon Reuern, in lateinischer Sprache : Bier. Sracaftor († 1548. Seine Bedichte, in f. Merten, Ben. 1555. 4. Pat. 1739. 4. 2 Bd. und auch einzeln, Pat. 1 19.8 gedruckt, bestehen fast gang. lich aus Briefen - Bon Jralies nern : Sie fcheinen erft, in neuern Zeiten, auf diese Form der Einkleis dung, und vielleicht durch bas Benspiel der neuern Bolfer gebracht wors ben gu fenn; wenigstens find mir von altern Dichtern feine eigentlichen Epis fteln bekannt; die, von Unt. Bruni, Lor. Craffo, u. a m. gehören zu den Beroiden (f diefen Urtifel). Der erfte, mir bekannte Dichter, welcher eigentliche Briefe geschrieben, ift, Sres Algarotti († 1764. In feinen verschiedentlich gedruckten Werken, als Livorno 1763. 8. 8 Bde. Cremo. na 1778. 3. 7 Bde. finden sich ver-Schiedene in reimfr. Berfen, welche, einzeln, Ben. 1759. 12. erfchienen.) - Carlo Innoc. Srugoni († 1768. Eben dergleichen in f. Opere, Parma 1779. 8. 9 Bd. Lucca 1779. 8. 15 Bde.) - Piet. Chiari (L'uomo, Lett. filos. in verfi martelliani, Ven. 1758. 8.) Abelafto Unascalio (Gin arkadischer Mahme. Saggio di Lettere piac. crit, morali, in versi martelliani, Ven. 1759. 8.) - Giov. Ginf. Colpani (Poemetti e Pistole, Fir. 1769. 8.) - Sipp. Piedemonte (Verfia D 3

(Versi, unter dem Nahmen von Polidete Melpomenio, Baffano 1784. 8. Sie enthalten der Episteln achte, Die alle schon geschrieben find.) -Giov. Coureil (Epist, Sopra i Poeti.) - Bir. Pompei (Der ste Th f. Opere, Ver. 1791. 8. enthalt deren perschiedene.) - - In spanischer Sprache: Juan de Boscan (In f. Obras, Mad. 1554. 4.) - Undres Rey de Artieda (Difc. Epistolas . . . Zarag. 1605.4.) - - In fransos Afcher Sprache : Christine Pifan (1411. Sat, so viel ich weiß, zuerst in bieser Form gedichtet. Ihre Epistre de Othea ist vorher bereits angeführt.) - Guil, Cretin ober du Bois ( Geine Poefies, Par. 15:7, 1723. 8. ents halten deren eine große Unzahl. ) — Jehan le Maire (Le triumphe de l'Amant vert, comprins en deux Epistres fort joyeuses ... Par. 1535. 16. 1548. 4.) - Wich. b'Ims boife (Auffer feinen , ben dem Urt. Beroide, bereits angeführten Epitr. vener, und Contre Epistres d'Ovide finden sich deren auch ben f. Complaintes de l'Etclave fortuné, P. f. a. 8. Ben f. Penthaire de l'Efcl. fort. Par. 1530. 8. und ben f Babylon, P. f. a. 8.) — Jean Marot (In dem Rec. des Oeuvr. 1536. 16. Oeuvr. 1723. 12.) - Clem. Marot (S. S. Oeuvr. Lyon (1538.) 8. 1545 8. Haye 1731. 4. vier Bans de 12. sechs Bde. Daß seine Manier und sein Etyl sehr haufige Machabmer unter den Frangosen gefunden haben, ift befannt. Rache, von ihm finden fich in der Bibl, franc, des Goujet, Bo XI. S. 37 u.f.) -Ch. Sontaine (Les Ruisseaux de Fontaine . . . cont. Epitres . . . Lyon 1555. 12.) Gill. S'Auringny (S. Tuteur d'amour, f. l et a. 6. Dar. 1533. 16 enthalt viel Episteln.) Jean Bouchet (Epitres morales et fam. Poit. 1545. f. Much finden fich beren ben f. Panegyr. du Chev. fans reproche, ebend. 1527. 4. und ben

mehrern feiner dichterischen Produfte. wovon Goujet, a. a. D. S. 245 u. f. Machrichten giebt.) - Jean 8'Mus thon (Deux Epitr, en vers; Epitr. envoyées au Roi, Lyon 1509. 8.) - Mellin de St. Gelais (Oeuvr. poet, Lyon 1574. 4. Par. 1719. 12. 2 B.) - Franc. Sabert de Berry (Episteln von ihm finden sich in f. Jeunesse du Banny de Lyesse, Par. 1541. 8. und ben mehrern f. Doet. Schriften, wovon Goujet a. a. D. 236 MIII. S. 8 n f Machrichten giebt. Er soll übrigens die rimes redoublées, und nicht, wie Boltaire irgend. wo fagt, d'Uffouci, zuerst gebraucht haben. ) - Jean de la Jeffee (S. premieres Oeuvr. . . Anv. 1583. 4. 4 Bde. enthalten auch eine Menge Episteln.) - Math. Regnier (+ 1613. Ben f. Satiren, Par. 1608. 4. Lond. 1729. 4. P. 1733. 4. Umft. 1745. 12. 2 B. finden fich bren Epifteln.) - Buil. Bernard de Merveze (Geis ne Est. poet. Par. 1605. 12. enthals ten verschiedene fehr falt abgefaßte Episteln.) — Pierre Goudelin († 1649. Sat, in der Mundatt von Languedoc, febr gute Epifteln gefchries ben.) - Cl. Lullier Chapelle († 1686. Ich sete seine, an die H. Broussin gerichtete, befannte Reisebeschreibung, hieher. In feinen Berten, Amft. 1755.12. 2 Bd. n 21. finden fich noch einige leicht geschriebene Spifteln.) -Untoinette des Coulieres († 1694. In ihren Berken, Par, 1724 und 1757. 12. 2 Bd finden fich verschies dene, leicht und natürlich geschriebene Episteln. — Nic. Boileau († 1711. Daß seine Epitres, wie alle seine Berte, gut verfificirt find, ift befannt; weniger, daß der Ton in jes dem einzeln Gedichte fehr ungleich ift, und daß die fur feine beste Epistel ges haltene gte eigentlich aus lauter schies fen, unbestimmten Ideen und leeren Declamationen besteht. Geine Bewunderer mogen Marmontels Dichts funft, Bb. 2. G. 528. lefen, wenn fie

nicht selbst ben Dichter studieren mollen.) - Buil. de Chaulien ( † 1720. Seine Berte, Par. 1720, 12. vollft. Par. 1757. 12. 23. 1774. 8. 2 36. mit den Gedichten des Laffarre gufam. men, enthalten icherzhafte, leicht und angenehm geschriebene Briefe und Episteln.) - Unt Samilton († 1720. 3m 4ten Bo. f. Berfe, Par. 1749. 12. 6 Bd. finden fich einige launichte, angenehme Epifteln. - Jean B. Rouffeau († 1741. Seine Berte, Londr. 1743. 8. 1748. 12. 4 20. enthalten 2 Bucher Epitres, welche, in Rudficht auf Darftellung, außerst nachläßig, und in Rucksicht auf die jum Grunde liegenden Ideen, schlecht gedacht find. ) - Benr. Savier († 1753. Epitres à Mr. Racine 1730. 8.) - P. C. Mivelle de la Chaußee († 1754. Epitre de Clio 1734.12.) - Lengler bu Greenoy (Ep. à Dom Mattheo Egitio 1742. 12.) - Src. Joach. De Pierre De Bernis (Geine Poef. div. 1744. 8. und Oeuvr. mel. 1752. 12. 1761. Haye 1765. 8. Lond. 1770. 8. 2 Bbe. enthalten verschiedene geistreiche Episteln.) -Lieude de Sepmanville (Epitre au Roi par le premier Marguillier de Fontenoy 1745. 4.) - Robbe Se Beauveset (Epitre du Sieur Rabot, Maitre d'Ecole de Fontenoy 1745. 4. Epitre à Mr. de St. Foix 1767. 12. Auch gehört noch f. Odyssée 1760. 8. hieber. - Louis Racine († 1758. Runf Briefe in f. Oeuvr. Par. 1747. 12. 6. B. die gut, obgleich ein wenig schwach, geschrieben sind.) — Clerc de Montmercy (Epitre au P. de la Tour 1749. 4. A Mr. Petit 1769. 8. Die langfte, welche wohl noch geschrieben worden; benn fie ent. halt über zwen taufend Berfe. einer andern, an d'Alembert geriche tet, welche ben Titel Ecarts de l' Imagination führt, schildert der Berf. den Tempel der Einbildungsfraft, worin der Eimer des Taffoni der Beib. kessel, und die von Pope besungene

Locke der Sprengwedel ift. Erasmus balt die Lobrede der Bottinn von der Lampe der Begeisterung; Quinquit berborifitt in den Balbern Staliens, u. f. w. Doch fehlet es nicht an eins zeln glücklichen Stellen.) - Ch. Et. Peffelier († 1763. Epitre à un jeune Auteur sur l'abus des talens d'esprit 1750, 12. und in s. Oeuvr. 1772. 8.) - Baillet de St. Julien (Sur l'amour du plaisir et de la gloire 1750. 12 ) - 21bt Sabatier (A Mr. Poule, fur la methode de diviser le discours 1754. 8. und in s. Oeuvr. 1767. 12.) - Mich. Jean Sedaine (In f. Rec. de Poefies 1752 - 1760. 12. 2 Th. finden fich einige angenehme, launichte Epifteln, von welchen bie an feinen Rock beruhmt, und in 3. 3. Efchenburgs Benspielsammlung Bd. 3. G. 400 aufgenommen worden ift.) - J. 3. Capet (Sur un disc. moderne 1756. 8.) - Dom Duplessis (Epitres pref. au Roi de Pologne 1656. 4.) - Griedr. Marmontel (Geine altefte Epiftel, an Bernis gerichtet, ift im 3. 1756 erschienen. Spater schrieb er les charmes de l'Etude, an einen Dichter 1761. 8. und la voix des Pauvres, ben Belegenheit. der Feuersbrunft, welche das Hotel de Dieu verzehrte, an eine Schauspielerinn 1773. 8. Sammtlich im 17ten Th. f. 2B. Gie find falt, profaifch und in einem gefünftelten, pres tiofen Tone abgefaßt.) - Unt. Aler. Benri Poinsinet († 1769. AMr. Keyfer 1757. 8. A Mr. le C. de la Tour d'Auvergne 1758. 8. A Md. Denis et à Msl. Corneille 1761. 8. A Mr. Colardeau 1762. 8. -Sres. Phil. de St. Laurent de Reys rac (Sur le vrai bonheur de l'homme 1758. 8. Les charmes de la vie privée 1761. 12.) - Cl. Mar. Giraud (A l'abbé Lembert sur les Ecclesiastiques 1759. 12. Du Diable à Mr. de Voltaire 1760. 8.) - Bern. Louis Vernge de la Baftide (Epi-D 4

(Epitres ecr. de la campagne 1760. 12. A l'ombre de Calas 1765. 8.) - Jos. Sranc. Desmahis († 1761. In f. Oeuvr. Par. 1763 12. 1778. 8. 2 B. finden fich verschiedene, leicht und angenehm geschriebene Episteln.) - Cl. de la Touche († 1761. Le Soupir du Cloitre und Epitre sur l'amitie, P. 1766. 8. in Warme ab. gefaßt.) - De la Barpe (l'Homme de Lettres 1700, 8. und mehs rere in f. Oeuvr. 1779. 8. 6 Bbe. But verfificirt, aber größtentheils trocken und falt.) - St. Perari (Sur la Confomption 1761. 8. und mehrere in dem Almanac des Muses.) - Ant. Thomas (Epitre au Peuple 1761. Edel gedacht und mit Feuer geschrieben ) - Barthe (Epitres fur divers subjets 1762. 8. finden fich deren von ihm in dem Almanac des Muses, sammtlich mit Leichtigkeit und Lebhaftigkeit geschrieben.) - Sr. Ch. Vallier († 1778. Aux Grands et aux Riches 1764. 8.) - Prazier (Ep. au Roi de Prusse 1764. 8.) - De Liste (Epitre fur les Voyages 1765. 4 ) - Legier (Epitre à Diderot 1765 8. und verschiedene dergleichen in dem Almanac des Mules.) - Src. J. Willes main d'Abancour (Epitre à la vertu, ben ber Lettre de Narwal 1766. 8. - Alex. Tannevot (+ 1773. In f. Poesies 1766. 12. 3 B. finden fich mehrere Episteln.) - Colle (Epitre à Hymen 1766, 1783, 8.) -Gab. Ben. Gaillard (Epitre aux malheureux 1766. 8. -Langeac (Lettre d'un fils parvenu à son pere laboureur 1768. 8. D'un fils à sa mère, 1768.8. und einige in dem Almanac des Mufes.) — Jean Sontaine Malherbes (Epitre aux Pauvres, 1768. 8. u. einige fleinere in dem Alm, des Muies.) - Conville (Les Ruines 1768. . 8.) - Louis S. Mercier Que notre Ame peut se suffire elle - même 1768. und mehrere in dem Alm. des Mules.) - Ungen. (L'heureux

jour, Epitre a Mon Ami 1768- 8. mit Rupf. Gines der reigenbften Gedichte dieser Art) — Leonard (Sur la necessité d'etre utile 1768. 8. und mehrere in dem Almanac des Muses, so wie in s. Essais de Literature 1769. 12. und in f. Oeuvr. 1787. 12. 2. B.) - Rojoi (In f. Oeuvr. mel. Par. 1768. 12. 2 3. finden fich dergleichen, als le Cri de l'honneur, l'Usage des Talens, u. a. m.) - Bern. Jof. Saurin (Epitres, Par. 1770 und 1772. 8. Ueber Alter und Wahrheit; und in s. Oeuvr. 1782: 8. 2 B.) - Blin de St. More (Epitre à Racine 1771. 8. und verschiedene in dem Alm. des Muses.) - Durufte (Epitre à un Ami malheureux 1773. und andre in dem Alm. des Muses.) - Doigny Duponceau (A un Celibataire 1773. 8. und mehrere in dem Alm. des Muses.) - 21ndre (D'un jeune Poete à un jeune Guerrier 1773. 8.) - In dem Rec. de l'Acad de Toulouse. 1773. 8. finden sich Episteln von dem Abt Boscus und La Touloubre. — Et. de la Sargue (Seine Ceuvr. mel, 1765, 12, 2 3. Nouv. Oeuvr. 1774. 8. und Oeuvr. Par. 1785. 8. 2 B. enthale ten einige flüchtig geschriebene Epis steln ) — Mer. Piron († 1773. In f. Oeuvr. Par. 1776. 8. 7 Bbe. fins den fich einige vortrefliche Episteln.) - St. Unge (A Daphné 1774. 8.) -Palmezeaur (L'amour de la gloire 1774. 8. Reponfe d'un jeune Penseur à Mde 1774. 8. und vers schiedene in dem Alm. des Mufes.) - Franc. de Meufchateau (Le mois d'Auguste à Volt. 1774. 8. und in Poef. div. Amft. 1768. 4.) -Murville (Sur les avantages des Femmes à trente Ans 1774. 8. L'amant de Julie d'Etanges 1776. 8. ) - Sontaine de St. Freville (Qu'il est beau de s'instruire même dans la jeunesse 1774. 8. und in dem Alm. des Muses.) - Pierre Joi.

Jof. Bernard († 1775. In feinen Oeuvr. 1775. 8. find die verschiedes nen, fruber von ihm geschriebenen Episteln gesammelt.) - Imbert (Seine Oeuvr. 1775. 8. 5 Bbe. 1784. 8. 6 Bde, enthalten mehrere Spifteln, welche jum Theil, nebft andern, in bem Alm, des Muses erschienen.) - St. Marc (In f. 28. 1775. 8. 1785. 8. 2 B. finden sich verschiedene, etwas prosaisch und trocken geschriebene Episteln.) -Mic. Jos. Gelie (Epitre en vers fur differens sujets 1776. 12. Es find beren funfe und mit Bis und Leich. tigfeit abgefaßt. ) - Sallet (Unter f. Bagatelles 1776. 8. find mehtere Episteln. De la Fatalité, Epitre 1779. 8.) - Louis de Lavergne Gr. v. Treffan († Seine Oeuvr. div. Amft. 1776. 8. enthalten meh= rere, nicht eben fehr poetische Epifteln.) - P. Ch. Colardeni († 1776. In f. Oeuvr. 1778.12. 3 B. 1779. 8. 2 3. finden fich einige fehr gut versificirte Episteln.) - Jean B. Greffet (1778 S. Oeuvr. 1748.12. 2 B. 1758. 12. 3 B. enthalten ver. schiedene, sehr unterhaltende Episteln, wovon die Chartreuse und die Ombres bereits 1735, die Epitre à la Muse und aux Dieux Penates 1736 gebruckt worden find. - Urouet de Poltaire († 1778. Er hat der Epis fteln, welche im igten Bo. ber Beaumarchaischen Ausg. f. 2B. gefammelt find, überhaupt 114 geschries ben, wovon die alteste vom J. 1705 und die lette vom 3. 1778 ift.) -Mer. Sed. Jacq. Maffoe de Pezai († 1778. Episteln von ihm erschie. nen querft in ber Suite des Bagat. anon. 1767. 8. und finden fich mit mehrern im zten Th. f. 2B. 1791. 12. 2 B.) - Chev. Bertin (A Mr. Desforges Boucher 1778. 8. Gine gluckliche Beschreibung der Umerikanischen Producte.) - In den Oeuvr. des Acad, de Toulouse 1779. 8. finden fich Epifteln von der Gr. d'Es.

parbes. - Ungenannter (Epitres 1780. 8. febr matt. ) - Paftoret (Les Sociétés de Paris, in den Tributs offerts à l'Acad. de Marfeille 1782. 8.) - Berenger (Gein Portefueille d'un Troubadour, Marf. 1782. 8. Poefies, Londr. 1785, 12. 2 Bbe. enthalt mehrere Epifteln; auch finden fich deren von ihm in dem Alm. de Muses.) -Merad de St. Just (In der Occasion et le Moment, ou les petits Riens 1782. 12. find mehrere Gpis steln befindlich.) - Castaud de la Courtade (Au Serin que j'envoye à Julie und à Mad. Iché 1783.8.) - J. J. le Franc. de Pompignan (Seine Ocuvr. Par. 1784 8. 4 3. enthalten mehrere Episteln, welche jum Theil schon in den frühern Musg. derselben, als 1754. 12. 3 B. 1763. 4. 2 B. gedruckt waren.) - Chev. de Tubieres (Epitre à l'Inquisidor . .. Bouill, 1785. 8. und mehrere finden fich in dem Alm. des Mules, so wie in f. Opusc. poet, Orl. 1786. 16. 3 B.) - Pithes de Tarascon (Epitr. qui ont remportées le prix · de l'Acad des Jeux floraux 1785. 8.) - Piis (La Carlo-Robertiade, ou Epitre badine des chevaux, anes et muletes au sujet des Ballons 1784. 8.) - Ducis (Ep. à l'Humanité 1786. 8.) - Chenier (Epitres à mon Pere 1787. 8.) - Chev. Bouflers (S. Oeuvr. 1786. 8. ents halten mehrere, jum Theil ichon fruher geschriebene Episteln.) — Chev. Parni (Eben dergleichen finden fich in f Oeuvr. 17 5. 8. 1787. 12. 2 3.) - Ungen. (A la Société helvetique 1790. 4) - Mde. de Mons tanclos (S. ihre Oeuvr. Gren, 1790. 8. 2 3.) - Guyetan (S. f. Poef. div. 1790. 8.) - Bonnard (S. Poesies 1791. 8.) - - Und in bem Alm, des Mules find beren von Urnaud, Champfort, Girard, Le Prieur, Dudoper de Gastels, Mug. nerot, de la Fresnaye, Simonneau P 5

Le B

Davesne, Ruthieres, Marquife b'Iln: tremont, Grafinn Buffy, Giraud, Grouvelle, Grafinn Laurencin, de la Clos, Maisonneuve, Rouffet, Mde. Berdier, Grafinn Beauharnois, Aude, Choisen, Rivarol, Le Grand D'Aussi, Champreal, Damas, Dupuis des Islets, Morell, Guingene, Moman, Berniac de St. Maur, u. a. m. abgedruckt. — Auch find noch pon Ungenannten viel einzeln gedruck. te vorhanden. — Franzosische Episteln von deutschen Schriftstellern : Bar. von Bar (Epitres div. Lond. 1740, 12. 2 3. Amft. 1750, 8. 3 3. Deutsch. Berl. 1756. 12. dem Inn. halte nach fehr gut, der Ausführung nach so, wie man in einer fremden Sprache schreiben kann, prosaisch.) Sriedrich, R. v. Pr. (die in feinen Poesies div. Berl. 1760. 8. befind: lichen, wie die nachher einzeln gedruckten Epitres, enthalten gute philosophische Ideen; aber die Dar= stellung ist hart und prosaisch.) -In den Melanges du C. de Hartig, finden sich verschiedene Epitres. —

Episteln von englischen Dichtern: Th. Wyat (1540. Er ift, von den mir befannten englischen Dichtern, der erste, welche deren geschrieben. Dren von ihm befinden fich ben ben Songes and Sonnettes des Gr. Our: ren, Lond. 1557. 1587. 4. In Gan: gen gehört der Berf. ju den Berbeffe. rern der englischen Versification.) — Sam. Daniel († 1619. Epistles to various great personages in Verse 1601. 1623. 4. und in s. Poet. Pieces.) - J. Donne († 1631. In der Samml. f. Gedichte 1719. 12. finden fich verschiedene Epifteln. -Th. May († 1652. Unter f. Poems find auch einige, höchst mittelmäßige Episteln.) — John Oldham († 1683. In f. B. 1686. 8. 1770. 8. 3 Bde. finden fich verschiedene Familiar Epistles.) - John Cleveland († 1685. Ben f. Poems, Orations . . 1677. 3. befinden sich auch Episteln.) -

Lady Chudleigh († 1710. Berichies dene familiar Epistles unter ihren Poems 1703. 8. 1722. 12.) - 1711 ftres Monk († 1716. Shre Poems 1716. 8. enthalten eben bergleichen, die mit ziemlicher Warme abgefaßt find.) — John Pomfret († 1716. Cruelty and Luft, an epiftol. effay, und mehrere famil. epistles to his friends under affliction finden sich in s. P. 1699 8. 1766. 12.) -Jos. Abdison († 1719, In s. mannichfaltig gedruckten B. als 1741. 4. 4 Bde. 1765. 8. 4 Bde. find aufa ser der an den L. Hallifar aus Italien geschriebenen befannten Epistel. noch einige andre, minder gute ente halten.) - 6. Gewel († 1726. A poet. Ep. . . . upon Mr. Addisons Caro; An Ep. . . on the Death of Earl Hallifax.) - Leonb. Welsted (The Triumvirate or a Letter in Verse from Palemon to Celia 1718. 4. und einige mehr, welche 1724. 8. zusammengedruckt worden find.) - John Gay († 1732. Der von ihm geschriebenen Episteln sind überhaupt zwölf, wovon die mehresten wahre, edle Gedanken in dem, der Epistel eigenen Tone vorgetragen, enthalten. G. Berfe find einzeln, zulest Glasg. 1776. 12. 2 B. gedruckt.) — M. Pope († 1744. Auffer feinen, vorher schon angeführten Moral Epistles finden sich in f. QB. noch acht, fehr schon versificirte, Episteln.) — Th. Tickel († 1740. Er hat zu f. Zeit verschiedene Episteln drucken lassen, wovon sich einige im iten Bbe. der Dods. lepschen Samml. finden, und die übris gen in dem aten Bbe. ber Minor Poets ausbewahrt sind.) — tich. Amburst († 1742. An Epistle with a petition in it to S. I. Blount 1720. u. a. m. in s. Miscell.) — In ber bekannten Dodslenschen Collection of Poems by feveral hands 1748-1758. 8. 6 Bde. 1782. 8. 6 Bde. fin= den sich Episteln von der Lady Montague , von Matth. Green , Will. Melmoth, G. Lyttleton († 1773. nachher im gten Bd. f. Works, 1776. 8. 3 Bbe. und ben f. Gedichten in ber Johnsonschen Sammlung ber Dichter.) Will. Collins († 1756. nachher in f. 28. 1765. 8. 1780 8.) Lisle, u. a. m. - Ungen. (A poet. Ep. to Miss Chudleigh on her appearing in the character of Iphigenia 1749. 4.) - 21mbrof. Philips († 1748. Unter f. Gedichten findet fich eines, an den Gr. Dorfet gerich. tet und im 3. 1709 zu Ropenhagen geschrieben, bas wenigstens, als Defchreibung bes Binters, vortreflich ift, und von den Englischen Runftrichtern zu den Episteln gezählt wird.) - Ungen. (The Characters of Men. . . to Ralph. Allen 1750. 8.) - Beinr. Jones (Epiftle to Lord Orrery 1751. f.) - Ungen. (Love Epistle 1753. 4.) - Ungen. (Taste, an Ep. to a young Critic 1753. 4.) - Ungen. (Two Epift. on Happiness 1754. 4.) - Ungen. (Bath Epistles 1757. 8.) - w. Renrict († 1779. Epistl. philos. and mor. to Lorenzo 1757. 8. verm. 1759. 8. 2 Dde. 1773. 12. 9n einem , gn bem Innhalt nicht gang paglichem Sylbenmaße; sonst eben fo gut gedacht, als geschrieben. ) — Ungen. (Epistles to the great Aristippus 1758. 4.) - Barford (Virtue, an ethic Ep. 1758. 4.) - Ball (Two lyric Epiftl. 1760. 4.) - Ungen. (The Actor. . . to B. Thornton 1760. 4.) Jam. Scott (Purity of heart 1761. 4.) - Rob. Lloyd (An Epistle to Churchill 1761. 4. und mit mehrern in f. Poems 1762. 4. Poet. W. 1774. 8. 23.) - Ch. Churchill († 1764. The Night, an Ep. to Rob. Lloyd 1761. 4. To Hogarth 1763. 4. reversified 1764. 4. S. übrigens den Urt Sarire.) - D. Bayes (To Churchill 1762. 4.) - In eben diesem Zeitpuncte haben

verschiedene Ungenannte Episteln an Churchill drucken laffen, als Woman, 1763. 4. - Ungen. (Ethic Epiftles 1764. 4.) - Ungen. (Happinels 1764. 4.) - Ungen. (Complaint in two Epistl. to Fidelio 1764. 4.) - John Langhorne († 1779. O. Poet. W. 1766. 8 2 3. enthalten mehrere gut geschriebene Epifteln. Seine profaischen Schrifs ten dieser Urt, so lehrreich sie find, als f. Letters, between Theodofius and Constantia 1763 8. Deutsch, von J. J. Dusch, 21t. 1764 8. und die Forts. derfelben, gehoren eigent= lich nicht hieher.) — J. S. Scott (The perils of poetry 1766. 4.) - Ch. Unfty (The new Bath-Guide . . . in a feries of poet. Epistles 1766. 4. 1788. 12. Familiar Epistle to C.W. Bampfylde 1777. 4. welche der Berf. ursprunglich lateinisch geschrieben hatte. Uebrigens gehören diese Episteln, bem Innhalte nach, eben fo fehr zu den Scherzhaften als satirischen Gedichten. Die erstern veranlagten mancherlen Nachahmungen, wovon das Postfcript to the new Bath - Guide 1790. 8. von Frith, ein elendes Ding, gleich bier eine Stelle einnehmen mag.) - Ungen. (Poet. Ep. to the Author of the new Bath-Guide 1767. 4.) - G. Regte (Ferney, an Ep. to Voltaire 1767. 4. und in f. Poems 1781. 8. 2 Bde. To Angel. Kaufmann 1781. 4. Mit Keinheit und Anmuth abgefaßt.) — Ungen. (The rife and progress of the present taste in planting, Lond. 1767. 4. Mit feiner Spotteren ab. gefaßt.) - Ungenannter (The Love Epiftles of Aristaenetus, Lond. 1771. Da die Uebersegung metrisch, und febr gut ift : fo wird fie bier einen Plat verdienen. ) -Ungen. (A Familiar Epistle from a student of . . . London to his Friend in Dublin, Lond. 1767.4. Gludliche Darftellungen von Bor. fällen

fällen des täglichen Lebens.) — D. Robert (In f. Poems, Lond. 1773. 8. finden fich einige gang gut geschriebene Epifteln. ) - Ungenannter (A poetical Epistle to Christ. Ansty, Lond. 1773. 4. Mit vieler Wahr: heit und Barme, über die Dichter, und wider den Reim, geschrieben.) - will Dunkin (In f. Poet. W. 174. 4. 2 B. finden fich mehrere Grifteln ) - Ungen. (The Silver Tail in two Ep. 1775. 4.) -Ungen. (Philosoph. Venus, Ethic Ep. 1375. 41 1788. 8. Der wiederhohlte Druck giebt fein gunftis ges Zeugniß von dem enalifchen Be. schmack und ber engl. Sittlichkeit.) - Unna Robinson (Unter ihren Poems 1775. 8. find auch verschies den Episteln.) — Lord Melcombe (P. Ep to the Earl of Bute 1776. 4.) - Ungen. (The Northern Tour; or poet. Ep. 1778. 4.) -Ungen. (Persection 1778. 4.) -Will. Bayley (A poet. Ep. to an eminent Painter 1778. 4. und, una ter bem Titel, Effay on Painting, in zwen Episteln, in f. Poems 1-83. 4. 1785. 8. 6 Bde. Deutsch im 29ten Bbe, der M. Bibl der fch. Wiffenfch. An Est. on History in three Ep. to Edw. Gibbon 1780. 4. Friend on the death of J. Thornton 1780. 4. Sammtl in der vorhin angef. Samml f Gedichte. ) -Richard Tickel (Ep. from . . . Ch. Fox . . . to J. Townshand 17-9. 4. Scherzhaft, launicht, an: genehm.) — J. Walters (S. Poems 1780. 8. enthalten mehrere Episteln. ) - Jul. Mitte (Almada-Hill, an Ep. from Lisbon 1 81. 4.) - Ungen. (The disbanded Subaltern, an Ep. from the camp 1781. 4.) - John Scott (In f. Poet. W. 1782. 8. finden sich meh. rere angenehme Episteln. ) - Un: gen. (Chattenham-guide: Poet Epistl. 1782.8. Eine schlechte Rach. ahmung bes New Bath - guide.) -

John Dell (Gben bergl. in f. Poetic. Effusions 1783. 8.) - Perc. Stockfale (To S. Ashron Lever, in s. Poems 1784. 4.) — Eyles Irwin (Occasion Ep. written during a Journey from London to Burrah in the Gulph of Persia . . 1784 4. gehören zu den guten. ) — Th. Chatterton (Das Supplem. zu f. Miscell. 1784. 8 enthalt einige sehr gute Episteln.) — Unna Bears ley (In ihren Poems on sev. Occaf. 1785. 4 ) - Ungen. (The fall of Scepticism and Infidelity to Dr. Beattie 1 85. 8.) - Bel. Maria Williams (S. ihre Poems 1 86. 12. 2 &de.) - Joh. Thos mas (A poet. Ep. to a Curate 1786. 4.) - Arth. Murphy (5m 7ten Bd. f. B. 1787. 8. findet fich eine, schon im 3. 1760 gedruckte Ep. an S. Johnson. ) — Ungen. (Die Poetical Tour 1787. 8. ents halt verschiedene gute Episteln.) — Ungen. (Letters from Simpkin the fecond to his brother in Wales -1 :88. 4. voller Laune.) — Ch. Jas mes (Vanity of Fame from Petrarch to Laura, in des Berf. P. 1789. 8 2 3.) - Ungen. (Elegant Epistles 1-90. 8.) - Ungen. (A poet. Ep. to L. Thurlow 1792. 4.) - Miftreß West (3hre P. 1791. 8. enthalten mehrere Episteln.) -Auch haben mehrere Dichter, als Swift, Garth, Berven, Balfh, Sprat, Beft, Savage, Dper, Bug. bes, Taylor / Fielding, u. a. m. deren noch einzele geschrieben. — — Sammlungen : Die erften fieben Bans de von Bells Claifical Arrangement of fugitive Poetry, 1789 u.f. 12. enthalten Episteln, und zwar der erfte Band moralische, der zwente laus nichte und scherzhafte, der dritte fris tische und lehrende, der vierte bes schreibende und erzählende, der funfte satirische, ber fechste paneaprische, der siebente heroische und Liebes. Epis fieln, von S. Jenyns, Melmoth, Drown

Brown, H. Walpole, Dalton, Rugemet, Rolle, Whitehead, Hervey, Melcombe, Davies, Taylor, Lady Montague, Green, Chefterfield, Reate, Hoadley, Liste, Pornell, Delacourt, Webster, Lloyd, Harte, Spence, Johnson, Whaley, Yaleben, Henly, White, Fifgerald, Tickel, Powys, Mickle, u.a.m.—

— Auch haben die Engländer noch eine Menge so genannter Heroic Epistles, welche, als Svöttereyen und Satiren, bey dem Art. Satire angeführt sind.—

Episteln in deutscher Sprache: Wenn wir die, in unfern ersten Dich. tern, an einzele Personen gerichtete Berfe ober Reime, als Spisteln anfeben wollen : so haben wir deren schon lange vor Opikens Zeiten aufzuweisen. Unter Sans Cadifens Be. dichten ift mehr als eines dieser Urt au finden. Opin hat, indeffen, fo wie in mehrern Arten ber Poefie, fo auch bier, die ersten erträglichen Mufter geliefert. Ben ihm führen biefe Gebichte noch feine besondre Ueber-Mach ihm erhielten fie ben schrift. Mahmen poetische Gendschreiben, oder auch Briefe; und erft in gang neuern Beiten haben wir das Bort Epiftel fur fie angenommen. Das erfte Buch der Poetischen Balder von Opis ent: halt mehrere bergleichen Gedichte, und aus dem zwenten und dritten laffen fich, noch mehrere in fo fern hieher rechnen, als Sochzeit : und Leichengebichte immer an bestimmte Personen gerichtet find. - Paul Stemming (+ 1640. Bon f. Beift: und Welts. Poem. Maumb. 1642. 8. 1685. 8. gehoren verschiedene aus ben 5 Buchern f. Poetischen Balber, fo wie aus bem Meuen und aus dem Absonderlichen Buche berfelben bieher. Sein Leben findet fich im Defrolog, S. 83. und in E. Meisters Character, ber beutschen Dichter Th. 1. S. 160.) - Undr. Scultetus († 1642. In ben vorher angezeigten

Sammi. von f. Gedichten finden fich verschiedene, welche hieher zu reche nen find.) - Undr. Ticherning († 1659. Auch von f. Teutscher Bed. Frubling, Brest. 1642. 8. und dem Vortrab des Sommers, Roft. 1655. 8. find mehrere an einzele Personen gerichtet, aber freulich nichts anders. als so genannte Gelegenheits-Gedich. te. Das Leben des Berf. ist im Mekrolog, S. 94. zu finden.) — Andr. Gryph († 1664. Die vollst. Samml. f. G. welche ben Titel: Bermebrte deutsche Gedichte führt, und Bresl. 1698. 8. erschien, enthält manchers len Begrabniß : und Hochzeitgedichte. welche als Episteln sich ansehen lassen.) - Beinr. Mablpfort († 1681. In f. Ged. Bresl. 1686, 1698. 8. fin: den sich eben dergl.) — S. A. A. v. Canity († 1700. Bon feinen Bes dichten bestehen mehrere aus poetis schen Briefen, oder find, wie unter den Satiren und Ueberf. an einzele Personen gerichtet. Sie erschienen zuerft, unter dem Titel. Rebenftun= den, Berl. 1700. 8. Vollständiger von J. U. Konia herausg, 1727. 1765. 8. Stal. (febr Schlecht) Flor. 1757. 8. Cein Leben im Metrolog, S 155 und im iten Th. S. 225 von Deis fters Characteriftit. ) - J. C. Guns ther († 1723. Sein Bed. Bredl. 1723. 8. 1751. 8. 2 Th. enthalten Briefe in zwen Bucher abgetheilt. und eine Beylage von Trochaischen Verebriefen, welche, ben der größten Ungleichheit in Tone, hin wieder doch einen guten Bers baben. Gein Les ben ift im aten B. G. 68 von L. Meisters Characteristif erzählt.) — Benj. Meukirch († 1729. Elende Reime, an allerhand Personen gerichtet, finden fich von ihm ben Sofmann v Hofmannswaldan . . . Uns. erlefenen Gedichten , Leipz. 169-. 8. 7 Th. und diese poetische Briefe find auch meines Wiffens, ben f. Satiren, Frft. 1757. 8. abgedruckt.) — Joh. v. Beffer († 1729. Seine, zuerst

1711. 8. und vermehrt, durch 3. U. Ronig , Leips 1732. herausgeg. Bes Dichte enthalten auch mancherlen, an einzele Personen gerichtete Belegen. heitsgedichte. Sein Leben ift im aten B. S. 3. von &. Meifters Characteriftif der deutschen Dichter erzählt.) - In diefen Zeitpunct ungefahr geboren einige abnliche Reimer, welche dergleichen Gedichte abgefaßt has ben, als C. S. Umther (Ged. Rinsb. 1734 8.) Franke, J. B. Pietsch, (Ged. Leipz. 1725. 8. Ronigsb. 1740. 8.) u. a. m. beren poetische Briefe Gottsched, jum Theil als Mufter empfahl. - Albr v. Baller († 1-77. Seine Untwort an Bobmer gefchr im 3 1728 gebort bieber. S. ubri. gens f. Urt. im Lehrgedicht.) - 3. S. Schlegel († 1749. Er hat ber poetischen Briefe verschiedene geschries ben, wovon ein Theil in ben Belu: ftigungen, in den Bentragen u. d. m. zuerft erschien, und die, mit un gebruckten vermehrt, im 4ten Th. 6 61 u. f. f. Werke gefammelt wor: ben find.) - J. M. Ebert (G. Epis fteln erfchienen zuerft in ben Bremis Schen Bentragen, und find, mit fehr vielen, lehrreichen und angenehmen vermehrt, überhaupt : 8 an der Bahl, Samb. 1789. 8. gedruckt worden.) - Srd. W. Gleim (Ceine altefte Evistel, an Rleift, ift im 3. 1745 geschrieben. Gie ift, mit den fpatern, und überhaupt 33 an der Bahl, in f. Epifteln, Leipg 1783. gedruckt.) -Joh. Chrftn. Cuno (Berf. einiger moral. Briefe, Umft. 1747. 8. Samb. 1753.8. Machr. von dem Berf giebt 2. Meisters Charact. der d. Dichter, 280. 2. S. 27 11. f.) - Mart Wie land (Moralifche Briefe , Beilbr. 1752. 8. und abgefürzt und verb im aten Bde. G. r. u. f. f. Poet. Schrifs ten, Bur. 1762. 1770. 8. 3m iten Bd. eben diefer Samml. S. 374. findet fich noch ein Sendschreiben von der Bestimmung des Poetischen Ges nie.) - Dorothea Surfin (Poet.

Sendichr. an S. v. Saller, Bott. 1754. 8.) - Joh. Pet. 113 (Schreis ben an einen Freund 1747. 4. Leipz. 1760. 8. Und nebst feche andern, in f. Werken, 1768. 8. 2. Eb.) -G C. Bernhardi (Ben f. Oden, Dres. den 1758. 8. finden sich auch Briefe.) — Lud. S. v. Micolay (Eleg. und Briefe, Strasb 1760. 8. 3m Iten Th. S. 65 f. Berm. Ged. Berl. 1778. 8. und im aten Th. G. 1. der Quart. ausg. 1792. In der lettern Aufl. find beren neun.) - Mich. Denis (Poet. Sendichr. an Rlopfitock 1764. 4.) - S. W. Lowen († 1771. 3n dem gten Th. f Schriften, Samb. 1765. 8. finden fich scherzhafte (fehr unbedeutende) Briefe in Profa mit Versen untermischt.) — J. G. Jacobi (Geine Briefe , in den 3. 1768 u. f. geschrieben, 27 an der Bahl, unter welchen sich aber mehrere, mit Prose untermischt finden, find in dem iten 20 f. B Halberft. 1773. 8. 3 Th. gesammelt. In der Bris, im beut-Schen Mertur, im Museum, u. a. a. D. m. find beren noch von ibm gedruckt worden. Man hat den Berf. unsern Greffet genannt; ob Greffets Muse aber wirklich so tandelnd sen, als es die Muse des H. Jacobi ist, laffe ich dahin gestellt.) — wiu. Sred. Berm. Reinwald (Poetische Briefe . . Meiningen 1769. 8. Poes tische Launen, Briefe und Miscellas neen, Dessau 1782. 8.) — J. B. Michaelis († 1772. Sein altestes, bieber gehöriges Bedicht, in f Poet. 2B. Giesen 1780. 8. S. 138. ist v. 3. 1766. Die besfern eigentlichen Episteln erschienen zum Theil in dem Schmidtschen Musenalmanache v. 3. 1770 u. f. und zum Theil einzeln in halberstadt. In der gedachten Sanil. f. 2B. finden fie fich , G. i u. f. Sie find mit glucklicher Laune, und in einem originellen Tone abgefaßt.) - S. J. Riedel (Epiftel an S. Defer, Frf. 1771. 8. An S Baldinger 1771. f.) - Sor. Willh. Gotter (Der

(Der ite Bd. f. Gedichte, Gotha 1787. 8. enthält der eigentlichen Epis steln funfe, wovon bie alteste, an einen Freund, im J. 1769. geschries ben ift. Ste erschienen zuerst in den Musenalmanachen.) - Chritin. Sor. Sangerhausen (Briefe in Berfen, Halberft. 1771=1772. 8. 2 Th. Mit vieler, Leichtigfeit gescheieben. ) -L. S. G. v. Goelinge ( Geine, in den verschiedenen Musenalmanachen v. 3 1771 u. f zuerft gedruckten Episteln, finden fich im iten und aten Th. s. Gedichte, Frft. 1780. 8) — Wegel (Ep an die deutschen Dichter, Leipz. 1775. 8.) — Joach. Chritin. Blum (Geine moralischen Gedichte, im aten Bd. S. 317. f. Geb. Leipz. 1776. 8. find an einzele Personen gerichtet, und also als Episteln angufeben.) - Gottl. Conr. Pfeffel (Der dritte Th. s. Poet. Versuche, Basel 1790. 8. enthält vier Episteln, wovon die altefte, an Phobe im 3. 1778. erschien.) - 2. Bberh. R. Schmidt Poetische Briefe, Dessau 1782. 8. Ueberhaupt 32, wovon bie alteste im J. 1772 abgefaßt ift. Meue Poetische Briefe, Berl 1790. 8. Ebenfalls 32. Die in der Borrede ermabnte Samml, ber Evifteln des h. Tiedge ift, meines Wiffens, noch nicht erschienen.) — Joh. Aug. Weppen (In f Ged. Leipt 1783. 8. 2 Th. finden fich verschiedene gut geschriebene Episteln. - B. R. und R. (Episteln, Bur. 1785. 8. Es find deren funf und drenfig, die, im Sangen, ju unsern begten gehoren.) -Emilie v. Berlepfch (In der Samm: lung ihrer fleinen Schriften, Bott. 1787. 8. finden fich auch Episteln ) - R. Dieffenbach (Wer höchst schlech. te zu lesen Lust hat, f. deffen Bermischte Gebichte, Frft. 1787. 8.)
— Binkernagel (S. bessen Geb. Mordl. 1787. 8.) - J. C. Engels Schall (Inf. Gedichten, Marp. 1788. 8.) — Luthy (S. deffen Ged. Wien 1788. 8.) — J. S. Schink (In

s. Ausstellungen, Wien 1788. 8. finden fich Episteln.) — S. v. Rlenke (G. deffen Ged. Berl. 1788. 8.) -Joh. 218. Schlegel (Im aten Bb. S. 398 feiner vermifchten Gedichte. han. 1789. 8. findet fich eine Epis stel ) — S. Gottl. Burde (S. vers mischten Gedichte, Brest. 1739. 8. enthalten, auffer einer eigentlichen Epistel, einige, an einzele Personen gerichtete, im Bangen hieher geboris ge Gedichte. ) - Gelmar (ein ans genommener Rahme; in f. Bed. Leipz. 1789. 8. 2 Bbe. finden fich zwen Bucher leicht und angenehm geschriebener Episteln ) - - . Hebs rigens liefern unfre Mufenalmanache deren noch von Zacharia - Sattler — Casparson — Rlose — Meiß's ner - Leng - E 21. Schmid -J. K. Ratschky — Stäudlin Junger — Claudius — u. a. m. — —

## Leicht; Leichtigkeit.

(Schone Runfte.)

Durch biefe Borter bezeichnet man eine schäthare Eigenschaft in Werken der Kunst, die sich entwes der in den Gedanken selbst, oder nur im Ausbruf berfelben zeiget. Leichtigkeit in Gebanken rühmet man an ben Werken, wo alle Vorstellungen in einem so natürlichen Zusammenhang neben einander sind, oder auf einander folgen, daß uns dunkt, jede habe sich dem Künstler von selbst dargeboten; darin jedes so ist, daß man benfen sollte, es have nicht anders senn konnen. Daher gerath man nicht selten ben solchen Werken auf den Wahn, man würde alles eben so gemacht haben. Mirgend bemertt man, bag ber Runftler mit Muhe, oder durch Kunftgriffe die Gebanken gefunden, und an einander gefettet habe; feine Gpur von Nebengebanten, die in andern

Mer.

Werken als Gerüste gebraucht werben, um auf die Hauptsachen zu kommen. Diese Leichtigkeit macht also die Gedanken und ihren Zusammenhang höchst klar und natürlich. Deswegen vergist man ben solchen Werken den Künftler, und seine gehabte Bemühung; nur das Werk beschäftiget und; man glaubt die Stimme der Wahrheit selbst zu hören, und die Würkung der Natur selbst zu empfinden.

Im Ausbruf ift Leichtigkeit wenn in der Rede jeder Ausbruf genau bestimmt ift, und vollige Klarbeit hat; wenn ju dem Gedanken weder zu viel noch zu we= nig Worte gebraucht werden; wenn die einzelen Begriffe, die den Gebanken ausmachen, in einer Ordnung folgen, daß er ohne Mühe, und ohne Zwendeutigkeit gefaßt wird In zeichnenden Kunften zeiget sich die Leichtigkeit in fließenden und sichern Umrissen, die nichts unbestimmt laffen; in breiften Pinselstrichen, denen nicht weiter nachgeholfen worden. Man sieft jede Kleinigkeit, wie man denkt, daß sie hat senn mussen, und bildet sich ein, daben zu fühlen, daß es dem Künstler nicht schwer des worden, es so ju machen. Gefang und Tang zeiget fich die Leichtigkeit der Ausübung darin, daß man auf das deutlichste bemerket, es mache dem Kunftler keine Mube, jedes vollkommen so zu machen, wie es fenn foll. Wenn die Smeling singet, so höret man jeden Zon in der höchsten Reis nigkeit, und fühlet, man sehe sie oder sehe sienicht, daß es ihr keine Mühe macht; man wird versucht zu glauben, die Natur und nicht eine menschliche Rehle habe diese Tone so vollkommen gebildet,

Es läßt fich begreifen, baß in jeber Kunft nur die bazu gebornen

Genies die höchste Leichtiakeit erreichen. Wer wie la kontaine von der Natur zum Fabeldichter gebildet worden, wird auch seine Leichtigkeit barin haben. Künstler darf ben der Arbeit nur fich selbst beobachten, um zu wiffen, ob fein Bert Leichtigfeit ba=' ben wird. Fühlt er, daß ihm die Arbeit schwer wird, daß er Gedanken und Ausdruf mit einiger Alengstlichkeit suchen muß: so kann er sich versichert halten, daß dem Werk die Leichtigkeit fehlen wird. Nur benn, wenn man fich feiner Materie vollig Meister gemacht hat; wenn man alles, was dazu gehöret, oder bamit verbunden ist, mit gänzlicher Klarheit vor sich liegen sieht, kann man leicht mablen und ordnen. Eben fo ganglich muß man den Ausdruk in seis ner Gewalt haben. Darum muß ber Redner feine Sprache von Grund aus erlernt, der Zeichner die hochste Fertigkeit alle Formen darzustellen, ber Tonkunstler eine völlige Kenninif der Harmonie bes fißen, ehe die Leichtigfeit des Ausdruks ben seiner Arbeit erfolgen fann.

Man hat barum Ursache zu sas gen, daß das, was am leichtesten scheinet, das schwerste sev. Nicht, als ob dem Künstler die Arbeit sauer geworden, sondern weil es überhaupt schwer ist, wo nicht die Natur selbst fast alles gethan hat, jene völlige Herrschaft über seine Gedanken und über den Ausdruf zu erreichen. Nur der, der seine Zeit blos mit Nachdeusen über die Gegenstände seiner Kunstyndrugt, und daben das gehörige Genie dazu hat, gelanget auf diese

Stufe.

Selten aber wird man ohne forgfältiges Ausarbeiten einem Werke die hochste Leichtigkeit geben konnen. Wenn man auch in

Der

ber lebhaftesten Begeisterung arbeitet, wo alles leicht wird: so findet man hernach doch, daß noch manches fremdes ober nicht völlig richtiges mit untergelaufen, weil man in bem Feuer der Arbeit ben der Menge der sich zudringenden Vorstellungen nicht gewählt hat. Darum burfen auch die glutlich. stenGenies die Ausarbeitung nicht versaumen. Oft giebt erst die lette Bearbeitung, da hier und ba nur einzele Ausdrufe geanbert oder eingeschaltet, einzele ganz feine Pinselstriche, burch ein feines Gefühl an bie Hand gegeben, bem Werke die wahre Vollkommenheit. Erst nachdem man in der Rede ieben einzelen Begriff, jeden Gedanken, jeden Ausdruf gleichsam abgewogen hat, kann man die höchste Leichtigkeit in dieselbe bringen. Das leichte ift allemal einfach, und das Einfache ist gem iniglich das, worauf man zulett fällt. Man erkennet es erft, nach= dem man alle mögliche Arten, dies felbe Sache barzustellen, vor sich bat u. gegen einander vergleichet.

Die Leichtigkeit ist überall eine gute Eigenschaft; aber gewissen Werken ist sie wesentlicher notig, als andern. Sie ist ber Comodie wesentlicher als dem Trauerspiel, und im Lied weit nothwendiger als in der Ode. Ueberhaupt ist sie in Werken, die für ein ernstliches Machdenken gemacht find, weniger wichtig, als in benen, die schnell rühren, oder angenehm unterhals ten follen. Pindar hatte die Leichtigkeit des Anakreons nicht nöthig. Von unsern einheimischen Schrift= stellern können Wieland, bendes in gebundener Rebe, und ungegebundener Rebe, und Jacobi in dem Lied, als Meister des Leich. ten angepriesen werben.

### Leidenschaften.

(Schone Runfte.)

Die Leidenschaften haben einen so großen Autheil an den Werken der schönen Kunfte, und spielen barin eine so beträchtliche Rolle, daß sie in der Theorie derselben eine besondere und etwas umstånds liche Betrachtung verdienen. Es gehöret unmittelbar jum 3met bes Runftlers, daß er Leidenschaften erwete, ober befanftige; daß er sie in ihrer wahren Natur und in ihren Aeußerungen schildere, und die mannichfaltigen guten u. schlis men Würkungen berselben auf das lebhafteite vorstelle. Um diesem Artifel, ber etwas weitläuftig werden wird, die nothige Rlarheit zu geben, wollen mir die verschiedes nen hauptpunkte bestelben voraus. beitimmen.

Es soll hier gezeiget werden: 1) was der Künftler zur Erwefung und zur Befänftigung er Leiden. schaften zu thun habe; 2) wie er jede nach ihrer Natur, in ihren Ueuferungen und nach ihren guten und schlimmen Würfungen, oder Kolgen schildern soll. Der erste hauptpunkt theilet fich wieder in zwen andre; benn es entstehen daben diese zwen Fragen: wie das ist ruhige Gemuth in Leidenschaft zu seken, ober das in große Bewegung gefette zu befänftigen fen, und wie überhaupt seine Reizbarbarkeit zu verstärken oder zu schwächen sen, damit es die beste Stimmung befomme, fowoi herrschende, als vorübergehende leidenschaftliche Empfindungen in einem vortheilhaften Maaße anzunehmen? Sollen die schönen Runfte, wie man zu allen Zeiten von ihnen geglaubt hat, bie eigentlichen Mittel fenn, die Gemüther ber Menschen überhaupt zu bilben; und in

besondern Rallen zu lenten! fo muß der Kunftler nothwendig jeden der vorher erwähnten Punkte, als Mittel zum Zwef zu gelangen, in seiner Gewalt haben. Poly: bius fagt, baß die Musik den Are kabiern nothwendig gewesen, um ihre etwas rohe Gemüthsart empfindsam zu machen; und jeders mann weiß, daß diese Kunst ben besondern Gelegenheiten gebraucht wird, die Gemuther in Bewegung zu fegen, ober zu befanftigen. Diese Dienste mussen alle schönen Runste leisten; und des wegen muß jeder gute Kunstler die Mittel dies fes auszurichten in seiner Gewalt baben.

Man fodert also in Ansehung des ersten der vorhererwähnten zwen Hauptpunkte, daß der Künstler ein ist ruhiges Gemuth in Leidenschaft seken, und das aufges brachte besänftigen könne; bag er in den Gemuthern die gehörige Reizbarkeit, an der es ihnen fehlen mochte, in einem schiklichen Maage erwete, und denen, die zu leicht aufgebracht werben, etmas von dieser Reizbarkeit benehme; baß er endlich eingewurzelte Unarten, wodurch besondere Leidenschaften ben jeder Gelegenheit aufwachen, schwäche, z. B. den jachzornigen Menschen fanftmus thiger mache, und hingegen ben Gemuthern, denen es an gewissen Empfindungen fehlet, wodurch nükliche Leidenschaften in ihnen herrschend werden konnten, diese Empfindungen einpfianze.

Che wir uns über jeden bieser Puntte besonders einlassen, merten wir überhaupt an, daß alle diese Foderungen eine genaue und richtige Kenntniß der Natur und bes Ursprungs der Leidenschaften, auch der Ursachen, durch die sie verstärket, ober geschwächet werben, in dem Kunstler vorausses Ben. Diefe Renntnig muß er haupte fächlich von dem Philosophen erlernen. Indeffen wollen wir hier, weil es ohne Weitlauftigkeit geschehen kann, die Hauptpunkte dieser Sache ihm zum Nachbenken ans führen.

Die Leidenschaften find im Grun. de nichts anders, als Empfindungen von merflicher Starte, beglei. tet von Lust oder Unlust, aus denen Begierbe oder Abscheu erfolget. Sie entstehen allemal aus dem Gefind, oder der undeutlichen Vorsteilung solcher Dinge, die wir für gut, oder bos halten. Gang deutliche Vorstellungen haben feine Kraft das Genuth in Bewegung zu seken; was das Herz angreifen und die Empfindsamkeit reizen foll, muß der Vorstellungsfraft viel auf einmal zeigen, und ber leidenschaftliche Gegenstand muß im Gangen gefaßt werden \*); wir muffen barin auf einmal viel gus tes ober schlimmes zu sehen glaus ben; die Menge der darin liegenben Dinge muß uns hindern, die Aufmerksamkeit auf einzele Theile zu richten, und ihn zum Gegenstand ber Betrachtung zu machen. Wer eine Sache zergliedert, ihre Theile einzeln betrachtet, und folg. lich untersucht, wie sie beschaffen ist, der fühlt nichts baben; sollen wir fühlen, so muß die Aufmertsamfeit nicht auf die Betrachtung der Sache, ober auf ihre Zergliederung, sondern auf die Würkung, die sie auf uns hat, gerichtet senn. Die leibenschaftlichen Gegenstände gleichen jenem von einem schthischen König seinen Sohnen zum Denkbild vorgestellten Bundel von Stäben; ihre Stärke liegt in der Vereinigung ber Einzelen, und sie sind leicht zu zerbrechen, wenn man jeden besonders berausnimt. Darum

\*) S. die Anmerkung im Art. lebrende Rede III Th.

Darum muß bie Einbilbungs: fraft bas meiste zur Leidenschaft bentragen. Denn von ihr kommt es, baf ben jeber gegenwartigen etwas lebhaften Empfindung eine große Menge andrer damit berbundener Vorstellungen zugleich rege werden. Ihr ist es vornehmlich zuzuschreiben, daß ein Mensch, der gegen einen andern Teindschaft im herzen heget, durch eine fehr geringe aufs neue von ihm erlittene Beleidigung in heftigen Zorn gerathet. Ben Diefer Gelegenheit bringt seine Einbildungsfraft ihm alle vorhergegange Beleidigungen, allen ihm bisher von feinem Feinbe verursachten Verdruß, auf einmal wieber ins Gedächtniß; und insgemein stellt er sich auch, da eine lebhafte Einbildungstraft erfinderisch, leichtgläubig und außschweifend ist, alles, was er etwa noch fünftig von diesem Feinde möchte zu leiden haben, als schon gegenwärtig vor. große Menge von Vorstellungen, deren jede etwas widriges hat, würket nun auf einmal, und bringet einen heftigen Zorn mit Rach= sucht begleitet in dem Herzen des Beleidigten hervor. Auf eine ahnliche Weise entstehen alle Leidenfchaften. Diefes bienet also zuerst jur Beantwortung ber Frage, wie Leibenschaften zu erweken Rähmlich es geschiehet burch eine lebhafte Schilberung leidenschaftlicher Gegenstände, befonders wenn die Phantasie daben erhift wirb. Wer und in Furcht fegen will, muß wiffen die Gefahr eines uns drohenden Uebels dergestalt abzubilden, daß wir sie als gegenwärtig und uns von allen Seiten brohend fühlen; und so muß für jebe gu erwetenbe Leibenschaft der Gegenstand, der sie verurfachet, geschildert werben. Dies fes Mittel haben bie rebenben

Kunste am vollkommensten in ihrer Gewalt, weil sie alle mögliche Arten der Vorstellungen erwefen konnen: aber ber Kunftler muß baben auf die hochste Sinnlichkeit ber Vorstellungen bedacht fenn; muß das Abwesende als gegens wartig, bas Ferne als nahe, das Abstratte als körperlich und die außern Sinne ruhrend, vorstellen konnen. Es giebt keine Leis benschaft, beren Gegenstand bie Beredsamfeit und Dichtfunst nicht vollig in ihrer Gewalt haben. Vor allen andern Kunften haben sie dieses voraus, daß sie ben jeder vorkommenden Gelegenheit, da Leidenschaften zu erwefen sind, die Mittel dazu, ohne vorhergegangene Beranftaltung, ben ber Hand haben.

Die zeichnenden Runfte konnen uns auch viel leidenschaftliche Ge= genstände höchst lebhaft vor Augen stellen. Alles was in den verschies denen Charafteren und in den fitt= lichen Eigenschaften der Menschen zur Erwefung der Ehrfurcht, der Liebe, des Vertrauens, des Mitleidens oder der Verachtung und des Hasses liegt, haben sie in ih= rer Gewalt. Der Mahler insbesondere kann fast jeden leidenschaftlichen Gegenstand in der leblosen und sittlichen Natur, und auch gewissermaaßen in der unsichtbas ren Welt abbilben. Aber diese Mittel, Leidenschaften zu erweten, erfodern mehr Beranstaltungen, als jene, die in der Gewalt der rebenben Runfte find. Gie bienen also hauptsächlich ben öffentlichen Gelegenheiten, burch Erwefung ber Leidenschaften, den Zwek der Kenerlichkeiten besto sicherer zu er= reichen.

Die Musik hat ausser ber Schilberung leidenschaftlicher Aeuserungen, wovon sogleich besonders wird gesprochen werden, nur we-

Da nige

nige leibenschaftliche Gegenstanbe in ihrer Gewalt, weil ihr eigentsliches Geschäfft in dem Ausdruf der Empfindung selbst, nicht in der Schilderung der Gegenstande besteht. Doch kann sie überhaupt Pracht, Fenerlichteit, Lerm und Verwirrung, ingleichen eiwas von sittlichen Charatteren ausdrüfen, und also dadurch die Leidenschaften rege machen.

Aber bie Gegenstänbe, in benen wir in Rufficht auf und felbst qutes ober bofes sinnlich erfennen, find nicht die einzigen Mittel den Menschen in Leidenschaft zu setzen; sie werden noch schneller rege, wenn wir ihre Meufferungen an andern wahrnehmen. Menschen, die wir leiden sehen, erweken uns fer Mitleiden, und freudige Menschen machen auch uns frohlich, so wie der Schrecken, den wir in andern wahrnehmen, auch uns erschreft, ob uns gleich die Urizche desselben unbekannt ist. sind lebhafte Schilderungen der Leidenschaften in ihren verschiedenen Acusserungen, auch sehr kräftige Mittel dieselben Aufwallungen in uns hervorzubringen.

Der Runftler muß bemnach jede Leidenschaft in ihren Neußerungen und Murkungen genau kennen, und auf das lebhafteste ju schildern wiffen. Wir haben aber von der Schilderung, oder dem mahren Ausbruf ber Leidenschaften, diefem zwenten Mittel sie zu erweten, bereits anderswo gesprochen \*). Die rebenden Runfte haben bie meisten, aber nicht immer die fraftigsten Mittel zu diesen Schilderungen in ihrer Gewalt. gleich der Dichter die Angst eines nahe zur Verzweiflung gebrachten Menschen uniffändlicher, als jeber andre Runftler schilbern kann: fo ist doch das, was er uns sagt,

\*) S. Ausdruf der Leidenschaft.

nicht so allgewaltig erschütternd. als die außerlichen Würfungen dieser Leidenschaft, die die zeichnenden Kunfte durch Gefichtszuge, Stellung und Bewegung ausdrufen können. Unter allen Kunften aber scheinet die Musik hiezu die größte Kraft zu haben, weil fie das körperliche Gefühl und bas System der Nerven am stärksten Was kann fürchterlis angreift. cher senn, als ein rechtes Angitgeschren, das die Verzweiflung aus einem Menschen erpreßt! Dieses kann die Musik nicht nur vollkommen nachahmen, sondern duech die Narmonie und erschreflich ins Gehör reißende Tone ber Infirus mente noch verstärken. Man bat deswegen zu allen Zeiten und mit Recht der Musik vorzügliche Kraft jur Erwekung der Leidenschaften, durch den starken Ausdruf dersels ben jugeschrieben. Gine überwies gende Straft aber kann das Schauspiel haben, wenn es mit so que ter leberlegung eingerichtet ist, daß alle Künste zugleich ihre Burfung barin thun.

Die benden Mittel die Leidenschaften zu erweken, können durch Mebenumstände, wodurch die Einbiltungsfraft recht erhipt wird, einen besondern Machdruf bekommen. Es kommt, wie bereits ans gemerkt worden, zur Berftartung der Leidenschaften sehr viel hierauf an; denn auch ein an sich schwacher Gegenstand bekommt durch die Mittwürkung einer lebhaften Phantafie oft eine bewundrungswürdige Stärke. Ein gewisser Virtuose hat mir gestanden, daß er in seinem Leben nie so stark gerührt worden, als damals, ba er in Rom in der Petersfirche ein sogenanntes Miferere mit aller moglichen Fenerlichkeit hat singen gebort, obgleich die Musik in Absicht auf den Ausdruf gar nichts vor-

augliches

zügliches gehabt; die größte Rraft fom bon ber Menge ber Stimmen, ron ber Fenerlichkeit der Versammlung und andern außer ber Mufik liegenden Umständen. Man wird allemal merten, daß ein Schaus fpiel weit stärker rühret; wenn Logen und Parterre recht angefüllt, als wenn sie halb leer sind; und gar oft kann eine Kleinigkeit, Die einen einzeln Menschen wenig rühren wurde, in einer großen Versammlung erstaunliche Bewes gung machen. Der an fich geringe Umstand, daß Mr. Untonius ben der Leichenrede auf den Cafar das blutiae Gewand des ermordes ten Dikkators bem Volke vorzeigte, hat Rom um seine Frenheit Es ware aber unmögaebracht. Lich alle Veranlassungen und Ums Stånde, wodurch die Phantasie der Empfindung zu Sulfe kommt, zu beschreiben. Der Kunstler muß ein Renner der Menschen senn, und ben jeber Gelegenheit beffen schwache Seite zu finden wissen.

Dieses ist sowol ben ber Bearbeitung der Werke der Runft, als ben der Gelegenheit, wo sie gebraucht werden, in Betrachtung ju ziehen. Der Redner muß nicht nur darauf sehen, daß seine Materie zu Erwefung der Leidenschaften richtig gewählt sen; das Besondere des Ausdruks, die Figuren der Rede, ihr Ton, und der mundliche Vortrag, dies alles muß durchgehends leidenschaftlich senn: kann nun mit diesem noch ben Haltung der Rede jeder Umstand mit Kenerlichkeit verbunden, und die Menge der Zuhörer zum voraus in besondere Erwartung gesetzt werben, so hat der Redner sich eine völlige Würfung von seiner In Absicht Nebe zu versprechen. auf das Leidenschaftliche im Ton, im Ausdruk und in den Figuren ver Rede, kann Cicero als ein

vollkommenes Muster vorgestellt werden. Will er Mitleiben ermefen, so stimmt in seinem Vortrag alles auf Rührung überein; er weiß allemal die zärtlichsten und fläglichsten Ausbrüte zu wählen, und braucht fehr rührende Figuren; will er Zorn erregen, so ist aleich alles dieses umgekehrt; er spricht mit Entrustung, weiß ben Bersonen und Sachen, gegen die er den Zuhörer aufbringen will, die verhaftesten Namen zu geben, und Kiguren der Rebe, die geschift find die Gemuther aufzubringen, am rechten Ort aufzuhäufen.

Auf eine ähnliche Weise muß jeber Kunftler verfahren. Ben dem Mabler muffen die Behandlung, der Ton der Farben, die Anords nung, und vornehmlich bie Bahl der zufälligen Umstände, mit der Art des Leidenschaftlichen im Inhalt genau übereinstimmen. trauriger Inhalt muß auch mit traurigen Farben gemahlt werden, und die Anordnung mußschon etwas finsteres haben. Ich habe irgendwo ein Gemählde gesehen, worauf die Andromeda mit fürchterlichen und schon Schauber erwekenden Felsen umgeben war; aber zwischen benfelben war eine Aussicht auf das Land, da man ein paar Figuren in sehr jammernder Stellung erblikte, welches die Vorstellung des Unglüfs, das diese Person betroffen, um ein merkliches verstärtte.

So muß auch in ber Musik ber klägliche, ober frohliche Gesang von einer schweren und eindringenden, oder von einer reizenden Harmonie unterstützt, und von Inskrumenten, die sich zum Ausdruk am besten schiften, aufgeführt wersden; und die Spieler mussen sankt lebhaft, oder wild spielen, so wie der Inhalt es ersodert.

D3 Um

Am wichtigften aber find gur Uns terstützung des leidenschaftlichen Inhalts bie außern Beranftaltun. gen, unter welchen bas Werk ber Kunst seine Würkung thun foll. Die Anordnungen der Feste und Fenerlichkeiten , bazu die Werke Der schönen Runste gebraucht werden, erfodern einen Mann von großer Renntnig und Geschmaf; benn bas, was er baben verords net, giebt jenen Werken unstreitig den größten Nachdruk, oder benimmt ihnen ihre Kraft. Der ge= ringste Umstand kann alles verder= ben ober träftig machen. Wie oft wird nicht in den Opern eine an fich rührende Scene entweder durch ungeschifte Verzierungen, ober durch ein fleines Verseben einer Nebenperson, sogar durch etwas in der Rleidung lächerlich? Die Mängel in ben Veranstaltungen der Fenerlichkeiten find unstreitig die schwächste Seite in Absicht auf den gegenwärtigen Zustand der schonen Runfte in Euros Diese Veranstaltungen sind insgemein so, daß sie die Würkung ber ichonen Runfte eber hemmen, als b fordern. Es ift augenscheinlich, um nur eines einzigen Benspiels zur Erläuterung dieser Unmerkungen zu erwähnen, daß an gewissen Orten, wo es Mobe geworden , daß die Vornehmften im schiechtesten Anzug und bennahe mit Nachtmuten in die Rirche toms men, unendlich weniger Aufmerksamteit auf den Vortrag des geists lichen Redners gewendet wird, als da, wo alles bis auf die Kleidung fenerlich ist \*). So viel

\*) Es soll seit einigen Jahren in England aufgekommen seyn, daß die Pairs von Großbritannien an den gewöhnlichen Tagen, da der König nicht im Parlament erscheinet, sich im Frack und mit Stiefeln, das ist, im außersten

fen hier von Erwekung und Verstärkung der Leidenschaft überhaupt gesagt.

Man kann schon hieraus auch bas Wichtigste, was zu Besänstisgung und Stillung, oder Hemsmung berselben anzumerken ift,

abnehmen.

Da die Leidenschaft aus einer schnellen Vereinigung des vielfaltigen Guten oder Bofen entsteht, das die etwas erhiste Einbildungstraft in dem Gegensiand derselben sieht: so ist der unmittelbarste Weg zu verhindern, daß Mensch nicht in Leidenschaft gerathe, die deutliche Entwikelung des Einzelen, das in dem leidenschaftlichen Gegenstand liegt. Dies ses war der Hauptkunstgriff der stoischen Philosophen, wie aus ungähligen Stellen ber Betrachtungen des fürtrefflichen Kaisers Marcus Aureinus zu seben ift. Denn da es die Hauptbeschäfftis gung diefer philosophischen Schule war, die Leidenschaften wo moglich zu vertilgen, so ist leicht zu erachten, daß sie die besten Mittel zu diesem Zwek zu gelangen werden entdekt haben.

Dieses Mittel ist fürnehmlich ben redenden Kunsten vorbehalten. Nur sie können den leidenschaftlichen Gegenstand so vorstellen, in solche Theile auslösen, daß er nichts reizendes mehr zeiget;

Negligé, im Oberhaus versammelen. Dies ware ein offenbarer Beweis, daß auch die Berathschlagungen in dieser hohen Berfanmlung nicht immer mit der gehörigen Ausmerksamkeit betries ben würden. Dem Cineas würde der römische Senat gewiß nicht wie eine Bersammlung von Königen vorgekommen seyn, wenn die Rathscherren in ihren Haustleis dern in der Versammlung erschiesnen wären.

fle können die Sachen, die ihrem dußern Scheine nach liebens ober hassenswürdig, erzreulich ober fürchterlich sund, nach ihrer insnern Beschassenheit so entwikeln, daß alles Leidenschaftliche darin verschwindet. So hat Line as dem Pyrrhus gezeiget, wie die Vorsstellung von der Herrlichteit der Eroberungen verschwindet, wenn man die Sachen näher betrachtet\*); und so hat auch Sofrates

dem Alcibiades den Stoiz, den ihm

die vermennte Wichtigkeit seiner

Guter eingeflößt hatte, gegannet.

Set :

Aber man muß biefes Mittel mit Vorsichtigkeit gebrauchen; benn es ist selten rathsam, jug eis ner vorhandenen Leidenschaft geradezu zu widerseten. Man gies bet dadurch insgemein nur Del ins Feuer. Beffer ift es, baß man, auf Gotratische Urt, sich anstelle, als ob man ihr nachgebe, indem man auf eine schlaue Urt, durch allmählige Entwikelung der phantastischen Vorstellungen ihr Kundament unterarabt. Was vorher von der überlegten Wahl des Tones, des Ausdruks und der Rebenumstånde, jur Erhigung ber Einbildungsfraft, angemerket worden, bavon gilt hier bas Gegentheil. Ein kalter, gleichgültis ger Ton, lindernde Ausdrüfe und alles, was befänftigend ist, wird hier von dem Redner angewandt. Ueberhaupt muß man mit einem in Leidenschaft gesetzten Gemuth nicht gerabezu streiten. Allenfalls muß man, wenn bieses nothig scheinet, sehr furz und nachdruflich sprechen. Unter den Reden, welche die an den erzürnten Achil= les abgeschiften Fürsten halten, hat in der That der unberedte Ajar das Beste gesagt \*\*).

Es giebt allerbings auch Falle, wo die Leidenschaften geradezu durch Machtsprüche völlig gehemmet werden. So läßt Virgil die Wuth den Meptun stillen. Dieser erhebt das Haupt aus dem Wasser, und ruft den tobenden Winden die mächtigen Worte zu:

Tantam vos generis tenuit fiducia vestri?

Jam coelum terramque, meo fine numine, venti

Miscere et tantas audetis tollere moles.

Quos ego! -

Aber bazu gehöret ein völlig überwiegendes Unsehen des Redners.
So war auch das, dessen sieh
ber Noachive Raphael gegen die Giganten bediente. Moah hatte durch die frastigsten Vorstellungen ihre Wuth nicht besänftigen können. Aber als Naphael ihrer einige angetrossen, redete er sie mit einer Hoheit, die sie gleich in Erstaunen sebet, so an:

Send ihr noch hier? — Der herr! der das Schickfal.

Euern Ungott beherrscht — gebeut

Euch gebeut er, ben Sclaven Udrameleche und Satans,

hundert Balfen und dreymal so viel Bretter und Dielen

Bon dem geradesten Gopher, gefagt, gezimert, geglattet,

Bor die Pforte, die von den Engeln bewacht wird, zu bringen.

Murret ihr unter der Burde, fo will ich den Eichbaum zerspalten; u. f. w. \*)

Diese Rede machte sie ploglich

Es ist vorher gesagt worben, daß das Mittel, die Leibenschaften burch deutliche Entwiflung des Gegenstandes berfelben zu stillen,

\*) Moachide VI. Gesang.

<sup>\*)</sup> S. Lacherlich.

<sup>\*\*)</sup> S. II, IX, vf. 620 u.f.

porzüglich den redenden Künsten eigen fen. Wir muffen aber anmerken, baff boch auch die zeichnenden Runfte es bisweilen in ihrer Gewalt haben. Ein Mahler konnte z. B. einem Jungling, ber von nichts als von Schlachten träumet, ben Muth durch folgen. de Vorstellung fählen. Das Gemahide stellte auf bem Hauptgrund einen außerst lebhaf en Scharmus Bel vor, bergleichen Rugendas fo schon gemablt bat. Die Erfinbung tonnte fo fenn, daß fie fogleich ben jungen Krieger ins Feuer fette. Auf einem etwas großen Vorgrund, den ein beträchtlicher Schatten etwas verdunkelt, tonnten verschiedene Verwundete vorgestellt werden, die theils an ihren Wunden fterben, theils unter den Sanden und ben Messern ber Mundante sind. Einem Mahler, ber Empfindung und Geift genug bat, daben einen fraftigen Ausdruf der Zeichnung befist, wurde es nicht schwer werden, diese schrefliche Scene des Vorgrundes so vorzustellen, daß bem muthigsten Rrieger bie Luft zum Streit vergienge. Go hat La garth in einer Rolge von Beichnungen erft bie Reigungen ber Wollust und allmählig die häßlichen Folgen berfelben auf eine Weise vorgestellt, die die stärksten Wallungen des Geblütes stillen fann.

Ein anderes Mittel die keidenschaften zu stillen, das allen Runften gemein ift, besteht barin, bak man gerad entgegengefeste Bemegungen in dem Gemuth rege mache; die Rühnheit und den Born burch Furcht, die Zaghaftigkeit durch Muth hemme. hierüber brauchen wir und nicht weiter einjulassen, ba von Erwekung der Leibenschaften binlänglich gesprochen worden.

Alles, was hier angemerkt worben, dienet blos zur Beantwortung ber Frage, wie bas ist ruhis ae Gemuth in Leibenschaft zu fe-Ben, ober bas aufgebrachte ju befanftigen sen. Jest tommen wir auf die zwente Frage, wie das Gemuth von herrschenden Leidenschaften zu heilen sen, oder wie diese ihm eingepflanzt werden sols Jedermann weiß, daß einis ge Menschen zu verschiedenen Leidenschaften so geneigt find, baß sie die Kraft derselben ben jeder gegebenen Gelegenheit fühlen; fie liegen gleichsam schlafend in den Gemuthern, und erwachen ben geringer Reizung schnell auf. wird der Chraeizige, sobald er die Gelegenheit sich vorzüglich zu zeis gen nur erblift, sogleich ins Keuer gefest, u. der Nachgierige entbrent ben ber geringsten Beleibigung. Im Gegentheil giebt es Gemuther, die zu gewissen Leidenschaften nicht die gerinaste Unlage zu haben scheis nen. Man trifft Menschen an. beren Stirn und Wangen in ihrem Leben nie schamroth worden find.

Es ist eine sehr wichtige Frage, wie durch die schönen Künste die Gemuther für gewisse Gegenstan= de fühlbar, und für andre meniger empfindsam gemacht werden

konnen. Wenn man bedenkt, wie allges mein es ift, daß die Menschen die Neigungen und Leidenschaften ih= rer Nation und ihres Standes ans nehmen; daß derselbe Mensch, ber unter einer sanftmuthigen, oder ehrsüchtigen, oder rachgieris gen Nation erzogen ist, eben so wird, wie die andern find; unter einer andern Nation aber wild, ohne Empfindung der Ehre, oder sanstmuthig worden wäre: so scheinet es entschieden zu senn, daß jede Leidenschaft jedem Gemuth fonne eingepflanzt, und daß Le no en é siene. Le 1ebel

jebes von jeder Leidenschaft, wenigstens dis auf einen gewissen Grad, könne gereimget werden. Dur müßte hieben, wenn die Frasge aufgeworfen wird, wie eben diese Würkung durch die schönen Kunste zu erhalten sey, dasjenige, was von der mechanischen Würtung des Elima abhängt, von den andern Ursachen abgesondert werden.

Man siehet, ohne sich in schwes re Untersuchungen einzulassen, wie die Gemüther der Menschen zu gewissen leidenschaftlichen Empfindungen allmählig gestimmt, und geneigt gemacht werben. Wer bas Unglüf hat unter geizigen, oder rachfüchtigen Leuten auferzogen zu fenn, hat auch das Vorurtheil eingejogen, daß ber Befit des Geldes der hochste Wunsch des Menschen fenn, und daß man nie eine Bes leidigung verzeihen muffe. Dars aus läßt sich schließen, wie durch die schönen Künste die Gemüther zu Leidenschaften können geneigt Da sie den gemeinen werden. Vorstellungen, die wir auch in dem täglichen Leben haben könnten, mehr Lebhaftigkeit und mehr Kraft geben, so müßte man solche Werke der Kunst, die zu Tilgung oder Erwekung gewisser Leidenschaften eingerichtet sind, täglich genießen. Pythagoras hielt setne Schüler an, alle Morgen und Abende durch die Musik gewisse Empfindungen in sich zu erregen; und der berühmte Penfilvanier Franklin, einer ber größten und feinesten Köpfe unfrer Zeit, mel= Det in einem Schreiben einem feis ner Freunde, der ihm in Noten gesetzte Lieder geschift hatte, daß er davon gute Wurfung ju Beforderung der Mäßigung und Liebe jur häuslichen Sparsamfeit erwarte \*). In großen Stabten, wo täglich bramatifche Schauspiele aufgeführt werden, fonnten biese bazu gebraucht werden.

Ueberhaupt also ist hier zu merfen, baß burch eine allgemeine Ausbreitung und den täglichen Ges brauch solche Werte der Beredsamteit und Dichtkunst, darin bie Vorstellungen und Urtheile, bie eigentlich die Grundlage gewisser Reigung ausmachen, lebhaft und eindringend vorgetragen find; barin leidenschaftliche Gegenstände und die Leidenschaften selbst mit empfahlenden, oder warnenben Zügen begleitet, fraftig geschildert werden, als gewisse Mittel können angesehen werden, Reis gungen und Leidenschaften zu zeugen, oder aus den Gemuthern gu verbannen. Wenn die Jugend, die von nichts, als der in Kriegsdiensten ju erwerbenden Chre spres chen hort, und nichts als bahin abzielende Bucher zu lesen befommt, von dieser Art Chrbegiers be entflammt wird; und wenn bas anhaltenbelefen etwas schwärs merischer Undachtsbucher die Leute zu Pietisten macht, wie die Er= fahrung bendes hinlanglich lehret: so kann man dah r denselben Schluß auf jede andere Reigung und Leidenschaft machen, wenn ähnliche Mittel gebraucht werden.

Q5 Und

\*) I like your ballad, and think it well adapted for your purpose of discountenancing expensive soppery and encouraging industry and frugality. If you can get it generally sung in your country, it may probably have a good deal of the effect you hope and expect from it. Litter to Mr. Neuport in Franklin's Experiments and Observations on Electricity etc. London 1769. 4. 6.437.

Und so können auch die andern Runfte zu gleichem 3wet bienen. Indem sie leibenschaftliche Gegenstände und Leidenschaften selbst Fräftig schildern, erwefen sie alles mal in uns gewisse baber entstes bende Empfindungen , und ver-Käcken badurch allmählig unser Gerall ber Zuneigung, oder Ab. neigung; denn es ift offenbar, daß wir envlich herrschende Reigung ober Abneigung für folche Gegenstånde bekommen, die wir oft nit Vergnügen ober mit Schmerz, Unwillen oder Efel empfunden has ben. Bon allen Werten ber Kunft scheinen die Lieder in vieser Absicht die größte Kraft zu haben, wie an seinem Ort umständlicher angemerkt worden ist \* ). Wie das Lächerliche hiezu diene, ist bereits gezeiget worden \*\* ).

Schriften und andere Werke bes Geschmaks, die besonders darauf abgielen, die Menichen zu beilfamen Leidenschaften gureigen, ober schäbliche zu schwächen, ver-Dienen die hochste Achtung von einer ganzen Ration. Wie un= endlich wurde nicht die Erziehung erleichtert werben, um nur einen Fall des Nupens solcher Werke anzuführen, wenn man Schriften ben der Hand hatte, worin die wahre Ehre, die Liebe jum allgemeinen Besten, und jebe gur allgemeinen und besondern Gluffeligkeit abzielende Leidenschaft eben fo reizend vorgestellt würde, als die Wollust in so manchem Werke des Wikes geschildert wird? Wenn anstatt blos lustiger oder wißiger Lieder, eben so angenehme zu jes mer hohern Absicht dienende, überall ausgebreitet waren? Was für ein leichtes Werk würde es alsdenn nicht senn, die Gemüther

der Jugend von bem Schädlichen ber Leidenschaften zu reinigen, und das Deilsame derselben zu verstärfen? Vornehmlich aber würde diese große Würfung alsbenn bas burch erhalten werben, wenn bie Gesetzgeber die Sitten und Gebrauche ihrer Völker zum öffent. lichen und Privatgebrauch solcher Werke, besonders zu lenken such-Mit welcher Begierbe fiehet man nicht die Menschen in df= fentliche und Privatconcerte laus fen? und wie nüblich würden dies fe nicht fenn, wenn ba von Sangern, die den Ausdruf in ihrer Gewalt haben, austatt ber Concerte, die insgemein nichts als ein fünstliches Geräusche vorstels len, Lieder, wie die, von benen wir so eben gesprochen, abgesungen wurden?

Arinoteles sagt, bas Travers spiel diene, durch Erwefung des Mitleidens und Schrefens, bie Gemüther von dergleichen Leibenschaften zu reinigen; aber er erklaret sich nicht, auf was Art dieses geschehe. Es scheinet natürlicher zu senn, daß ber, ber oft jum Mitleiden bewogen wird, daturch weichherzig, und wer ofters in Schrefen gesetzt wird, furchtsam und schrekhaft werde. Also würde das Gemüth: durch die Tragodie von Harte, Grausam= feit und Berwegenheit gereiniget werden. hievon aber wird ans derswo gehandelt werden \*).

Die Untersuchung der Frage, wie durch die schönen Kunste die Semutherzuleidenschaftenkonnen geneigt gemacht, oder gegen die selben verwahrt werden, leitet und natürlicher Weise auf den zwenten hauptpunkt dieses Artiskels, der die Behandlung und Schils

<sup>\*)</sup> S. Lieb.

<sup>\*\*)</sup> S. Lacherlich.

<sup>\*)</sup> G. Trauerspiel.

Schilderung berselben betrifft, weil, wie vorher angemerkt worsben, eben baburch jener doppelte Zwef am besten erreicht wird.

Man fodert von jedem Kunstler, daß er die Leidenschaften nicht nur nach ihrer wahren Natur und in ihren verschiedenen Leußerunsgen, sondern auch nach ihren gusten und bösen Kurtungen, zu schildern wisse. Die wichtigsten Werte der Kunst betreiben vornehmlich dieses Geschäfft. Das Heidengedicht und das Trauerspiel

beruhen fast ganz daraut.

Betreue, zugleich aber lebhafte Schilderungen der Leidenschaften, nach den verschiedenen Graden ih= rer Starte, von den ersten Regungen an, wodurch sie entstes hen, bis auf den hochsten Grad ihres vollen Ausbruchs, und nach ben mancherlen Abanderungen, die von dem Charafter der Personen und den besondern Umständen herrühren, gehören zu den wichtigsten Arbeiten bes Runft= lers, der vornehmlich in Absicht auf diese Verrichtung ein großer Renner bes menschlichen Herzens und ein vollkommener Mahler al= ler innerlichen und äußerlichen Reaungen des Herzens senn sollte.

Es ware ein sehr vergebliches Unternehmen, wenn man bas, was hiezu gehoret, in Regeln fassen wollte; wo nicht das Gemuth des Kunstlers von der Natur die Leichtigkeit bekommen hat, sich selbst in jede Leidenschaft zu setzen und jeden Charafter angunehmen, da hilft ihm kein Unter-Der Dichter muß, wie richt. Milton oder Klopstof, ein Engel oder Teufel senn können, oder wie Homer mit dem Achilles wuten, und mit dem Ulnffes ben den groß= ten Gefahren faltblütig fenn, nachdem die Umstände es erfordern. Er muß felbst alles fühlen, mas er an andern schildern will. Dies ist die vorzügliche Gabe, wodurch er sich von andern Menschen unterscheidet \*).

Frenlich wird der Kunffler, ber mit diesem natürlichen Talent eine große Erfahrung verbindet, der die Menschen in ihren leidenschafts lichen Aeusserungen mit einem scharfen Auge fleißig beobachtet hat, der bazu noch eine philosos phische Kenntnig ber Tiefen bes menschlichen Bergens besitzet, in feinen Schilderungen noch größer fenn. Was man also über diesen Punkt dem Künstler empfehlen kann, beruhet blos auf eine ae= naue und aufferst aufmerksame Beobachtung der Menschen, und ein anhaltendes ganz besonderes Studium der Charaktere und kei= denschaften, welches er in dem täglichen Umgange und in der Ges schichte der Volker treiben kann.

Sehr felten thut ein Mensch im Guten, oder im Bosen etwas großes, baran nicht die Leidenschaften den größten Untheil haben.

\*) Mancher glaubt den morali= Schen Charafter des Dichters aus ben von ihm geaußerten Befinnungen, bie in seinen Gedichten gerstreut sind, beurtheilen gu fons nen. Da aber große Dichter Bosheit und Gottlofigfeit eben fo gut schildern, als Gute des Herzens und fromme Tugend, fo werden die Folgerungen, die man aus leibenschaftlichen Schilberungen auf den fittlichen Charafter des Dichters ziehen will, sehr Auf die Große bes unsicher. Beiftes und Bergens eines Dich. ters, fann man aus der Mabr. heit und Starke seiner Schilde. rungen allemal ficher schließen. Aber die Große ift nicht immer ein Beweis der Bute.

ben. So oft also ber Runftler in menschlichen handlungen das Gros Ke wahrnimmt, foll er sein Aeus Ferstes thun, ju versuchen, sich felbst in die Empfindung zu seten, in der er die Möglichkeit so zu handeln fühlet. Es giebt Falle, wo man mehrere Tage lang ju thun hat, um sich in die wahre Lage der Sachen, in die Denkungsart und in bie Empfindungen ju fe-Ben, beren aufferungen man an andern wahrgenommen hat, und ehe man in sich felbst nur die Mog-Lichkeit derselben empfindet. Das rum halten so viele Menschen gewisse Thaten, die man von ans bern erzählt, für unmöglich, weil fie felbst die Krafte, wodurch sie bewürft worden, nicht zu fühlen permogend find. Darum werben auch nur außerordentliche Genies, dergleichen Homer, die uns übrig gebliebenen tragifchen Dichter von Athen, Milton, Chakespear, Rlopstof sind, die mit der außersten Unstrengung der Kräfte sich in alle Gemuthsfaffungen fegen können, die alles empfinden wol-Ien, was Menschen empfinden konnen, die fich von Stufe gu Stufe zu jeder Grofe, fie fen gut oder bose, zu erheben suchen, um ihren Ursprung in sich selbst zu empfinden, - nur folche Manner werden im Ausdruf aller Leis denschaften groß senn.

Wir wollen bas, was bem Kunster über ben Ausbruf der Leidenschaften zu sagen ist, in eine einzige Regel zusammenfassen. Er übe sich mit dem hartnatigsten Fleiß, alles, was er auszudrüsten hat, selbst wohl zu empfinden, und wage sich an teine Schilderung der Leidenschaft, die es ihm gelungen ist, sich selbst in dieselbe zu seben. Denn es ist unmöglich Empfindungen auszudrüfen, die

man felbst nicht hat \*). Nun ift es Zeit die Anwendung der feltenen Sabe jede Leibenschaft zu schilbern, in Betrachtung zu ziehen.

Dier entsteht also die Frage, wie der Kunuler seine Fertigkeit in lebhafter Schilderung der Leisbenschaften zum besten Gebrauch anwenden, und wie er überhaupt die Werfe von leidenschaftlichem Inhalt in dieser Absicht behandeln soll.

Ich kenne nur brenerlen Wirfungen, die von dergleichen Werten zu erwarten sind. Sie tonnen erstlich sehr unterhaltend und angenehm senn; hernach auch das bu dienen , daß wir alle Leidens schatten, ihre Burfungen und Folgen kennen lernen; und endlich kann es auch geschehen, daß wir dadurch für einige Leidenschafs ten eingenommen, vor andern aber gewarnet, oder davon abgeschreft werden. Diese drenfache Würkung muß der Künstler alle= mal ben Behandlung der Leidenschaften vor Augen haben. wollen jeden dieser dren Punkte bes sonders betrachten.

Daß es für Menschen von einisger Empfindsamteit eine angenehme Unterhaltung sen, Zeugen von Handlungen und Begebenheiten zu senn, woben die verschiedenen Leidenschaften in Würtsamseit kommen, ist eine durchgehends bekannte Sache. Selbst die Scenen, woden die mitwürfenden Personen bloß widrige, oder schmerzhafte Leidenschaften fühlen, gefallen uns, wenn wir außer aller Verbindung damit, bloße Zuschauer

<sup>\*)</sup> Daraus folget, baß man ben fittlichen Charafter eines Dichsters sicherer aus dem beurtheilen könne, was er nicht auszudrüfen im Stande ift.

schauer berselben sind. Die Beschreibung, oder Abbildung eines fürchterlichen Sturms, eines gefährlichen Auflaufs, einer hisigen Schlacht und dergleichen mehr, haben für jeden Menschen etwas anziehendes, ob er gleich daben Empfindungen hat, die denen ahnlich find, welche die handelnden Personen erfahren. Es ist der Absicht dieses Werks gemäß, daß wir vor allen Dingen hier ben wahren Grund dieser würklich selts famen Erscheinung auffuchen.

Warum sehen wir so gerne Ub. bilbungen von Scenen, die uns hochst unangenehm wären, wenn wir und selbst barin verwifelt fanben? Jebermann weiß, wie Que

Pretius dieses erkläret.

Suave mari magno turbantibus aequora ventis

A terra magnum alterius spectare laborem.

Non quia vexari quemquam est jucunda voluptas,

Sed quibus ipfe malis careas quia cernere fuave est \*).

D. i. Es ist angenehm ben hohem Meere, wenn die Winde in die Gewässer stürmen, vom Lande die Noth der Menschen anzusehen. Micht darum, daß es ein Vergnügen ware, wenn andre geangsti= get werden; sondern weil es überhaupt ergößt Ungemach zu jehen, davon wir felbst fren sind.

Im Grunde erklärt der Dichter die Sache nicht. Dennes ist eben die Frage, warum das Anschauen des Ungemachs, das uns selbst nicht trifft, uns vergnüge. erinnere mich vom Land einen Sturm gesehen zu haben, ber zwen unweit der Kuste in der See befindliche Schiffe in große Noth sette, woben ich selbst viel Angst und Furcht empfunden, und doch

\*) Lucret. L. II. vf. I. fqq.

lag es nur an mir, die Augen das von abzuwenden. Man geht bisweilen, Scenen ber Furcht unb des Schrekens zu sehen, ob man. gleich voraussieht, daß man selbst daben leiden werde. Doch wird nicht leicht ein empfindsamer Mensch zum zwentenmale solche Scenen zu sehen vertragen, die wurklich mit einer traurigen Catastrophe sich endigen. Wenn wir mit Begierde zusehen, wie Menschen ben einem Schiffbruch das ausserste thun, sich zu retten, so wenden wir doch gern die Augen weg, indem wir sie umfommen sehen. Da macht uns ihre Noth nicht das geringste Vergnügen.

Aus diesen Beobachtungen folget, daß der Mensch überhaupt eine Reigung hat, leidenschaftlis the Scenen, sie senen angenehm oder unangenehm, zu sehen, wenn nur daben fein würkliches Ungluk geschieht. So lange wir hoffen, oder wissen, daß die Menschen, die wir in Noth sehen, sich daraus retten werden, nehmen wir gern Untheil an allem, was fie empfinden; wir leiden gern mit ihnen, bestreben uns sie zu retten, arbeiten und schwißen vom bloßen Zuschauen, wie sie selbst; die hoffnung, daß sie dem Uebel entgehen werden, läßt uns von den verschiedenen durch einander laufens den Gemüthsbewegungen, auch bas Ungenehme empfinden; namlich die Würtsamkeit und die Kräfte der Seele. Der erfte Grunds trieb unfere gangen Befens ift die Begierde, Krafte zu besitzen, und sie zu brauchen. Dieser Trieb findet ben jeder leidenschaftlichen Bewegung seine Nahrung, so lange nicht eine gänzliche Catastros phe uns der Würksamkeit beraus bet, oder sie völlig hemmet.

Deswegen haben alle Leidenschaften, in sofern die Seele sich

thatig

thatig daven erzeiget, wie unans genehm fie sonst senn mogen, et= was das uns gefällt. Indem wir aberZeugen leibenschaftlicher Scenen sind, entstehen, wiewol in geringerem Grad, alle Bewegun= gen in uns, welche die darin wurtlich begriffenen Personen fühlen; und aus diesem Grunde gefallen uns diese Scenen, sowol in der Natur, als in ber Rachahmung. Mur findet fich zwischen den wurtlichen und nachgeahmten Scenen dieser Unterschied, daß wir in ben lettern die Catastrophe selbst noch sehen mögen, die in den würklis chen zu schmerzhaft senn würde; weil wir dort immer noch die Vorstellung haben, daß die Sachen nicht würklich find.

Daher kommt es, daß man ben Künstlern empsiehlet, das würfliche Unglük, womit traurige Scenen sich endigen, nicht gar zu lebhaft zu schildern, damit nicht ein blos reiner Schmerz ohne Benmischung des Vergnügens übrig bleibe; und daß kluge Künstler überhaupt das Widrige in den Scenen nicht die zum Ekelhaften treiden \*), welches nur Abscheu verursachen würde.

Wer also für diesen Zwek arbeistet, kann jeden leidenschaftlichen Gegenstand wählen, wenn er sich nur in Acht nimmt, die Sachen nicht zu übertreiben, weil sonst empfindsame Menschen Auge und Ohr von seinem Gegenstand abwenden würden. Der Künstler muß wohl überlegen, daß die Abssicht solcher Werke dahin geht, die Gemüther eine Zeitlang in der angenehmen Würksamkeit, die auß verschiedenen Empfindungen entsteht, zu unterhalten, ohne sie

\*) Man fehe einige hieruber gemachte Unmerkungen in bem Urt. Entfenen. burch allzu heftige Eindrufe zu ermuben, oder die Leidenschaften auf einen Grad zu treiben, wo fie anfangen uns mit heftigkeit anzugreifen, und Bermirrung ans zurichten. Solche Werke mussen auf das Gemuth die Würkung has ben, welche man in Absicht auf Körper von allen zur Gefundheit und Erhaltung der Kräfte abzies lenden Leibesübungen erwartet. Auch diese werden schädlich, wenn sie zu heftig sind Dieses haben verschiedene neuere Dichter in Trauerspielen, wo man doch keis nen andern Zwek, als eine solche Gemuthsübung entdefet, nicht wol bedacht; daher sie auf das Vorurtheil gerathen find, fie mußten sich hauptsächlich bestreben, die Leidenschaften recht beftig zu reizen, und deswegen den Gegenständen, wodurch sie sollten erwest werden, eine rechte Abscheu. lichkeit, oder eine so ausnehmend sinnliche Kraft zu geben, daß bie Zuschauer recht erschüttert wers den, und ihnen, wie man jagt, die Haare zu Berge stehen follten. Wo die Leidenschaften blos zur Unterhaltung des Zuschauers, und gleichsam nur zu einer gesunden, aber angenehmen Gemutheubung geschildert werden, ba befleißige sich der Künstler einer schiklichen Mäßigung: stärkere Erschuttes rungen aber verspare er auf die besonderen Gelegenheiten, wo man die Absicht hat, Gemuther von herrschenden verberblichen Uebeln zu heilen; so wie man ben ähnlichen förverlichen Umständen den Körper auch außerordentlich angreift

Mankann aber ben Werken leis benschaftlichen Inhalts auch die Absicht haben, andere dadurch, als durch Benspiele, von der Besschaffenheit, von den Burkungen und den guten und bosen Folgen

ber Leibenschaften zu unterrichten. Wir erfahren badurch, was für unerwarteter Dinge der in Leiden. Schaft gesette Mensch fabig ist; wie boch er sich erheben und wie tief er fallen kann. Wir lernen baraus die eigentlichen Kräfte, wodurch in der fittlichen Welt das meiste ausgerichtet wird, und die feltsamen und bisweilen unerwars teten Cigenschaften der verschiedes nen Gemuthsbewegungen fennen: welches uns in ben Geschäfften mit andern sehr nüßlich werden fann. Ueberhaupt kann man sas gen , bag ber Menich nirgend größer, auch nie kleiner erscheinet, als in dem leidenschaftlichen Zustand. Er kann darin unfre Bewunderung und unfre Verache tung verdienen, weil er da im Guten und Bosen das außerste, bessen er fähig ist, sehen läßt. Dag bie burch getreue Schildes rung leidenschaftlicher Scenen zu erlangende Kenntniß der Menschen eine höchst wichtige Sache fen, bedarf teines Beweises \*).

Dieser Zwek wird am besten durch epische und bramatische Ge-Dichte erreicht. Die Handlungen, die daben zum Grund gelegt werden; die Verwifelungen und Schwierigkeiten, die daben vorkommen; die verschiedenen und oft gegen einander laufenden Intereffen ber Personen, geben bem Dichter, wenn er nur ein scharfer Beobachter und wahrer Kenner der Menschen ist, die Gelegenheit, Jede Leidenschaft in ihren Ursachen, in ihrem Ursprung, in den Graben und Gestalten, die sie nach bem Stand und bem Charafter feder Person annehmen, in ihrem Streit gegen andere und in ihren Folgen auf bas lebhafteste zu schilbern, moburch auch seine Lefer ober Zuhörer Kenner ber Menschen werden können.

Aber hier kommt es auf wahre hafte und treue Schilderungen an. Man muß uns da nicht mit Hirngespinsten aufhalten. Wir mufsen den Menschen in seinen Leis benschaften gerade so sehen, wie er würklich ift. Der Dichter muß die verschiedenen Umstände ber Handlung und die verschiedenen Vorfälle, ingleichen die Nebenpersonen so bestimmen, baß das Spiel ber Leibenschaften sich auf eine wahrhafte und natürliche, nicht romantische Weise entwitele. Es ist begwegen gut, daß die Handlung selbst nicht mit gar zu viel Vorfällen überladen sen, weil dieses der ausfährlichen Schildes rung der Leidenschaften hinderlich ist. Die Umstände der Handlung muffen so gewählt fenn, daß die wahre Entwiflung und die mannichfaltigen Wendungen, die jeder Leibenschaft eigen find, in einem hellen Licht erscheinen. Vornehmlich aber muß der Dichter sich ans gelegen senn lassen, nicht nur die äußerlichen, sichtbaren Würfungen der Leidenschaften, sondern vorzüglich das Innere berfelben zu schildern. Wie lernen die verzweifelnde Reue weniger baburch kennen, daß der Mensch sich die Haare ausrauft, als wenn ber Dichter uns ben innern Zustand schildert. Gar oft außert fich die heftigste Leibenschaft durch wenig äußerliche Zeichen, und mancher in der Verstellung ausgelornte Hofmann fühlt ben ausch inender Gelaffenheit die heftigsten Biffe der Rache, des Hasses, der Habs sucht over bes Ehrgeizes. jeder Mensch hat Gelegenheit das äußere der verschiedenen Leidenschaften durch seine Beobachtun-

<sup>\*)</sup> Man sehe einige hierher gehbrige Unmerkungen in dem Artikel Größe.

gen zu tennen; aber zur lebhaften Norstellung des innern Zustandes, hat er die Hulfe eines Mahlers, wie Shafespear mar, vonnothen. Endlich liegt bem Dichter, in Absicht auf die britte Burfung ber Werke biefer Art ob, seine Schilderungen fo einzurichten, baß die Gemüther für das, was die Leibenschaften heilfames haben, geneigt, und vor dem Schablichen derselben gewarnet werden. biefem Ende muffen allemal bie eigentlichsten und fraftigften Farben ju ben Schilberungen gebraucht werden. Go find in ber Mias ber Stolz des Agamemnons, die Site und der unüberwindliche Eigenfinn bes Achilles; im Defnas die Wuth des Philo, und in Bodmers biblischen Gedichten die herrschende Gottesfurcht der Patriarchen, jedes mit folchen Farben geschildert, daß man sogleich für oder gegen diese Leidenschaften eingenommen wird. Durch folche Schilderungen wird bas Schone und Einnehmende edeler, und das Sägliche niedriger Leibenschaften sogleich empfunden.

Daburch allein, daß wir das widrige und angstliche gewisser Leidenschaften, ober bas angenehme, das andre haben, oft empfinden, wird das Gemuth von jenen gereiniget, und zu biefen geneigt Wer oft Furcht und gemacht. Angst empfunden hat, wird sorgfältig, fich vor allem zu buten, mas diese bochst unangenehme Leidenschaften erweken kann. Vielleicht hat Aristoteles mit seiner oben angeführten Unmerfung über das Trauerspiel dieses sagen wol-Man follte allerdings benfen , daß die Angst und Verzweiflung, barin wir einen Menschen über feine verübten Berbrechen sehen, und die wir alsbenn mit ihm fühlen, Eindrüfe in uns ma-

chen follten, bie uns für immer, bor folden Verbrechen zu schüßen, ftark genug waren. Der Runftler foll barum in der Behandlung ber Leidenschaften immer darauf seben, daß dergleichen wichtige Eindrüfe von denselben in den Gemüthern zurüf bleiben. Es ist aber nicht genug, bag er bie Leibenschaften felber so schildere, daß sie und reis zen oder abschreken; auch ihre Folgen muß er diesem Zwet gemäß heranzubringen wissen. Den, der sich schädlichen Leidenschaften ohne Widerstand überläßt, muß er auf eine natürliche, bochst wahrscheins liche Weise, in so nachtheilige und unglüfliche Umstände gerathen laffen, daß er fich auf keinerlen Beife, oder doch nur die äußersteUnstren. gung seiner Krafte, und nachbem er sehr viel ausgestanden hat, baraus retten konne. Auf ber andern Seite muß er eben so lebhaft die Vortheile heilsamer Leidenschaf. ten vor Augen zu legen wissen. Er muß zeigen, wie Muth und Berghaftigkeit die besten hulfsmittel aegen Gefahr, Großmuth die sichers ste Rache gegen gewisse Feinde, Eifer für bas allgemeine Befte ber geradeste Weg zur Ehre, und wie überhaupt jede edle Leidenschaft ibre eigene Belohnung fen.

Hiezu bienet auch noch, daß soloche Personen in die Handlung eingesührtwerden, die entweder durch ihr Betragen, oder durch ihre Reden, jene durch die Schilderung erwetten Eindrüfe noch mehr versstärfen. So wird in der Noachide der Unwillen, den wir bereits aus der Beschreibung der leichtsinnigen Wollust, welche die Einwohner in Lud beherrscht, empfunden haben, durch die Borwürse, die Raphael ihnen deswegen macht, ungemein verstärkt.

- Den Geraph

Rarbete Scham im Soren und Born mit der Rothe des Morgens; Strafende Borte fturgten von feinen Lippen; er fagte:

D! des Unfinns! der gottliche Gelft verhauchet fein Reuer

In der Gitelfeit Dienste; da liegt Die Starfe ber Geele

Diebergedruckt, vertilgt der große Bedanke, die Freude

Dag ber Schöpfer fie ewig er. schuf; u. s. w. \*)

Durch dergleichen Mittel muß der Dichter, wo es nothig ist, dem Nachdenken des lesers zu Hulte fommen, bamit ben ben Schildes rungen der Leidenschaften die Eins drufe bes Guten und Bofen unausloschlich werben. Das Drama giebt dazu die beste Gelegenheit; und nicht selten haben die Alten mit Vortheil die Chore desselben dazu gebraucht.

### Leidenschaftlich.

(Schone Runfte.)

Wir haben und im gegenwartis gen Werk bieses Worts oft bedienet, um überhaupt etwas, das die Leidenschaften angehet, dadurch auszudrufen. Go nennen wir einen Ausbruf, einen Ton, einen Gegenstand leidenschaftlich, wenn er aus Leidenschaft entstehet, oder abzielt fie zu erwefen. Der Stoff eines Werks der Kunst ist leidenschaftlich, wenn in diesem Werke Leidenschaften, oder Aeukerungen, ober Gegenstände derfelben geschildert werden. Wir begreifen unter diefer Benennung auch bas, was die alten Kunstrichter das xados, pathetisch, genennt has ben, in sofern sie es von bem idos, von dem Sittlichen, unterscheiden \*)

\*) S. Sittlich.

Dritter Theil.

#### Leitton. (Musit.)

Man fann biefes Wort füglich brauchen, um in ber Musik einen solchen Ton zu bezeichnen, der das Gehor naturlicher Weise auf eis nen andern Ton leitet, oder bas Gefühl deffelben zum voraus erweft. So leitet im aufsteigenben Gefang die große Septime naturs licher Beise in die Octave, weil jeder fühlt, daß sie nun nothwen= big folgen muffe. Es giebt in ber Musik mehrere Tone von dieser Art; der vornehmste aber ist die erwähnte große Septime, die ins. gemein bas Subsemitonium Modi, von den frankfischen Tonsetern ton ober note iensible genannt wird. Wenn also in der harmonie irgendwo anstatt ber fleinen Terz, welche der Tonart, barin man ift, naturlich ware, die große Terz genommen wird, welche meistentheils die große Septime bes Tones, in ben man ausweichen will, ist\*):so ist tiefe der Leiston, weil sie dem Ghör die Erwartung desjenigen Tones erwett, dessen große Septime sie ift.

Es giebt aber außer ber großen Septime noch andere Leittone, die unter bem franglischen Ramen ton sensible nicht begriffen find. So ist ben jedem Hauptschluß die Dominante in dem Bak der Leits ton, weil sie allemal die Erwars tung des Tones, deffen Quinteffe ist, erweket. Ferner ist die kleine Septime in dem wesentlichen Sep= timenaccord auf der Dominante ein Leitton, weil dieselbe allezeit einen Grad unter sich in die Terk des folgenden Grundtones treten

muß \*\*).

Mber

\*\*) S. Ausweichung.

\*\*) S. Septimenaccord.

N

Aber auch ben einer einzigen Stimme, die von keiner Harmonie begleitet wird, haben die Leits tone fatt. - Wenn man g. B. in bem Ton C dur heraufsteiget, und auf die große Septime h gefommen ist: so muß man nothwendig von ihr auf efteigen; und fo fann man im heruntersteigen, wenn man auf den Ton f gekommen ift, auf bemfelben nicht fteben bleiben, sondern muß noch einen halben Ton ins e herab. Eben so wird in bem Gefang nothwendig, daß auf einen Ton, ber durch ein X, welches der Tonart nicht zugehört, erhöhet worden, der über ihm lies gendehalbe Ton folge, wie in hier stehenden Benspielen:



Hier und in allen ähnlichen Fällen ist der erhöhte Ton ein Leitton in den über ihn liegenden halben Ton, weil er im Grunde nichts anders, als die große Septime einer neuen Tonica ist \*\*). Und so leiten auch die durch doder perniedrigten Tone, insgemein auf den unter ihnen liegenden halben Ton, wie hier:



Denn sie sind im Grunde die kleinen Septimen der Dominanten des Tones, dahin man gehen will, und mussen in die Terz der neuen Tonica treten.

\*) S. Musweichung.

So kann man auch, wenn man von einem Ton aus allmählig, oder burch einen Sprung um vier ganze Tone, oder den sogenannsten Tritonus \*) gestiegen, oder gefallen ist, auf demselben nicht stehen bleiben; sondern man muß nothwendig im ersten Fall noch einen Grad über sich, im andern aber einen Grad unter sich gehen.



Und weil durch die Umfehrung der Tritonus zur fleinen Quinte wird: so muß auch diese derselben Regel folgen; so daß man nach dem Aufssteigen um eine fleine Quinte nothswendig wieder einen halben, oder ganzen Ton (nach Beschaffenheit der Tonart) zurüftreten, im Fallen aber um einen halben Ton wieder steigen muß.



Alle diese Falle werben durch das, was von den Ausweichungen ges sagt worden ist, hinlanglich erstlart.

In der Phrygischen Tonart aber leidet diese Regel eine Ausnahme, wenn man durch das Heruntersteigen um eine kleine Quinte auf die Tonica kommt; denn da muß man nothwendig sieben bleiben.



So rann man auch nach dem Abssteigen auf eine kleine Quinte stes

\*) S. Tritonus.

hen bleiben, wenn man einen hals ben Schluß auf berselben macht;



weil in diesem Fall der lette Ton die reine Quinte des Grundtones ist, und folglich beruhiget.

Dier verdienet noch angemerkt zu werden, daß der Discantschluß in dieser Tonart, indem die große Septime, anstatt der ihr natürlichen kleinern, als ein Leitton in die Octave genommen worden ist, zum Gebrauch der sonst verdächtigen großen Sexte Gelegenheit gegeben habe; da nämlich der Schluß, anstatt so zu stehen:



auf biefe Beife gemacht worden:



lleberhaupt also kann man sagen, daß alle Tone, die gegen ben würflich vorhandenen, oder von dem Gehör schon zum voraus

gefühlten Grundton bissoniren, Leittone find, von denen man nothe wendig, durch Herauf oder Hersuntertreten um einen Grad in die Consonanz kommen muß.

## Li d t.

(Mahleren.)

Der Mabler, bem baran gelegen ift, alles, was zur Kunft ber Farbengebung gehört, grundlich gu erkennen, hat über die Beschafe fenheit und Burfungen des Elements, wodurch uns die Korper sichtbar werden, verschiedene Beobachtungen zu machen, die er ohne Nachtheil ber Runft nicht vernachläßigen fann. Wir wollen die wichtigsten davon hier auseinander fegen, und dem Runftler bas weitere Nachbenken barüber, und die Unwendung beffen, was er badurch jum Behuf der Runft lernen wird, anheim stellen.

Zuvörderst muß das Licht, als die Ursache der Farben angesehen werden, weil kein Körper Farbe zeiget, als in sofern Licht auf ihn källt. Der Gegenstand also, oder der Theil desselben, der des Lichts völlig beraubt ist, muß nothwendig schwarz scheinen, von welcher Urt sonst seine Farbe am Licht sen. Der Körper sen roth, gelb oder blau, so bald einem seiner Theile das Licht benommen ist, wird derselbe Theil schwarz.

Daraus folget auch, baß bie Stärfe bes lichts die Farbe eines Gegenstandes verändere; zwar nicht die Art der Farbe, aber ihre Höhe. Noth bleibt immer roth, so lang ein merkliches Licht barauf fällt; aber ben jeder Beränderung der Stärfe des Lichts verändert sich dieses Rothe, und wird beller ober dunkler. Nur das allerhöchste

wieder abprellende Licht ändert die

die Farbe ganz und macht die Stelle, wo es auffalt, weiß, die Farbe des Körpers mag senn, von wel-

ther Art man wolle.

Dieses sind ben der Farbengebung hochst wichtige Sage, weil die wahre Haltung jedes Gegenstandes aus dieser Wirkung des Lichts entstehet. Um diese Jundamentallehre in völlige Deutlichkeit zu seizen, mussen wir hier eine kleine Ausschweifung machen. Es wird in ber Naturlehre gezeiget, baß man sich das Sonnenlicht, welches auf den Erdboden fällt, als gerade und einander parallelaufende Linien vorstellen könne, und daß die Stärke des Lichts auf jeder Stelle, aus dem Abstand der Punkte, in welchen zwen nächst aneinander liegende Linien auffallen, könne geschätzt werden. Dieses vorausgesetzt stelle man sich in dieser Figur



bie geraben paralaufenden Linien aA, 1 I, 2 II u f. f. als Strahlen bes Sonnenlichtes vor, und ab sey eine gefärbte Linie, f. B. ein rother Faden, ber die Lichtstrahlen in rechten Winsteln durchschneidet; de ein Faden von derselbigen Farbe, der die einfallenden Strahlen schiefdurchsschneidet; A, I, II, B aber ein Faden von derselben Farbe in einen Zirkelbogen gefrümmet.

Das blofe Anschauen ber Figur zeiget, daß über der ganzen Länge des Fadens a b das Licht in gleicher Stärke verbreitet sen; weil die Punkte a 1, 12 u. s. f. in welchen die Strahlen auffallen, durch die ganze Länge der Linie gleich weit von einander abstehen. Darum wird der Faden a b in seiner ganzen Länge dieselbe Farbe zeigen. Eben so sieht man, daß auf dem Faden b & das Licht auch durch

feine gange Kange gleich ift, weil Die Puntte c I', I' 21 u. f. f. ebenfalls durch die ganze Länge der Linie be gleich weit aus einander stehen. Also wird auch diefer gaben burchaus einerlen Farbe haben; aber sie wird eine andre Schattirung haben, als die Fars be des Kadens ab, weil das kicht, bas auf den Faben be fallt, um so viel schwächer ist, als das, was auf a b fallt, um so viel als die Linie c 1' langer ist, als die Linie a I. Der Kaden be wird also ein dunkleres Roth haben, als der Kaden ab.

Mit dem Faden AIB verhält es fich gang anders. Man fiehet aus der Figur, daß die Stärke deslichts fich in jeder Stelle verandert; benn ben B fallen die Strahlen näher an einander auf ben Jaben, als ben A. Der Abstand der Punkte Al ist der größte, I, II, etwas fleiner, II, III, wieder etwas kleiner u. f. f. Darum ist das Licht zwischen A und I am schwächsten; zwischen I und II etwas ftarfer; zwischen II und III wieder etwas starter; und so nimmt es an Star= fe immer zu, bis in B, wo es am stärksten ist.

Daraus folget, daß der Faden AB auf jeder Stelle eine andre Schattirung seiner rothen Farbe habe. Ben B wird sie am hollesten sen, und immer dunkler werden bis nach A; was aber unterhalb dem Punkt Aist, wird wegen ganzlichen Mangel des Lichts seine Farbe völlig verlieren, und schwarzscheinen.

Man stelle sich nun eine runde glatte Rugel, von welcher Farbe man wolle, vor, die von der Sonne erleuchtet wird; diese Rugel muß vermöge der oben erwähnten Beobachtung auf der Halfte, die erleuchter wird, alle mögliche Schattungen der Farbe, die sie hat,

zeigen. Da, wo das höchste Licht auffalt, wird fie am hellesten, und da, wo gar fein Licht hinfallt. wird fie schwarz senn. Zwischen biefen benden Stellen aber wird die eigenthümliche Farbe ber Rugel auf jeder Stelle eine besondere Schattirung haben; welches nicht fenn murbe, wenn man anstatt der Rugel einen flachen Teller von derselben Farbe gegen die Sonne kehrte; benn weil auf jeden Punkt bes Tellers even so starkes Licht fällt, als auf jeden andern, so bleibet die eigenthümliche Farbe des Tellers in jedem Punkt dieselbige. Also machet die von der hochsten Stelle des Lichts bis auf den völligen Schatten allmählig abs nehmende Starfe beffelben, und die daher entstehende Mannichfals tigkeit der Schattirungen der eis genthumlichen Farbe ber Rugel, daß wir sie als eine Rugel, und nicht als einen flachen Teller fe-Daber ift flar, daß bie Ges stalt der Körper, in sofern sie nicht mehr durch die Umrisse kann ans gebeutet werden, allein von der allmähligen Schattirung ihrer eis genthümlichen Farben, durch die Stärke und Schwäche des Lichts, dem Auge fühlbar wird.

Also hat der Mahler vor allen Dingen die Würkung des stärkes ren und schwächeren Lichts auf je= de Farbe grundlich zu beobachten, und daben zu bedenken, daß die Starke des Lichts von zwen Ursachen herkomme, nämlich von der absoluten Menge deffelben, da f. B. das Sonnenlicht ben etwas neblichter Luft weniger Starke hat, als ben völlig reinem himmel, und denn von ber lage, die jebe Stelle des Körpers gegen die Rich. tung des Lichts hat, und wodurch es, wie aus der vorherstehenden Figur erhellet, stärker ober schwächer wird. Die Veranderungen

N 3 ber

ber Farben, die baburch verursachet werden, mussen ihm für jeden Grad der Stärke des Lichts völlig bekannt und geläusig senn, und er muß diesen Theil der Kunst mit der Genauigkeit eines Naturforschers studiren, wie Leondardo da Vinci gethan hat.

Der zwente Hauptpunkt, ben er zu überlegen hat, betrifft bie Matur, oder Farbe des Lichts felbst, weil auch dieses die Farbe der Körper andert. Es giebt weißes, gelbes, blanes Licht u. f. f. Man feke, daß ber Mahler in seinem Simmer einen bor ihm febenben Gegenstand zu mahlen habe, ber blos vom himmel, oder von dem burch bie Fenster einfallenden Tageslicht, ohne Sonnenschein er. Teuchtet wird. Ift die Luft hell und rein, fo tommt alles Licht von dem blauen himmel; ift die Luft mit weißen Wolfen übergogen, fo fommt es von biefen allein: jenes blaue Licht aber giebt allen Karben ber Körver einen andern Blik, als dieses weiße. Die gelbe Farbe murbe ben dem blauen Lichte der hellen Luft schon etwas grunlich werden. Darum muß ter Mabler auch biefen Ginfluß des Lichts auf die Karben genau erforschen. Um wichtigsten ift biefe Renntniff in Abficht auf bas, von gefärbten Körpern auf die zu mahlenden Gegenstände zurütgeworfene licht; aber davon wird an einem andern Orte besonders gehandelt werden \*).

Die britte Betrachtung, die der Mahler über das Licht zu machen hat, ist sein Einfluß auf die Haltung und Würfung. Man findet nämlich, daß derfelbe Gegenstand, z. B. eine Gegend, ben merklich verändertem Licht auch ihr ganzes Unsehen verändert, mehr oder weniger angenehm wird, und daß sich alle darauf befindliche Dinge

\*) S. Wiederschein.

besser ober schlechter ausnehmen, das Auge reizen, oder ihm gleich. gultig werden nach bem ein stärkeres, oder schwächeres Licht dars auf fällt, oder nach dem das Licht allgemein verbreitet, oder auf eine Stelle eingeschränft ift, ober nach dem das eingeschränkte Licht in einem kleinen oder großen Wintel von der rechten oder linken Seite, von vorne oder von hinten, einfällt. Diese Betrachtung wird febr weitläuftig, und ber Dabler, der alle Bortheile der guten Burkung des Lichts auf das Gemählbe überhaupt mit Sicherheit nuten will, muß unglaublich viel beobachtet haben. Wir wollen nur die Hauptpunkte berühren. Einis ge allgemeine hieher gehörige Beobachtungen find in dem Artifel über die Haltung bereits angeführt worden.

Auf die Würfung ber Stärke und Schwäche des Lichts muß der Mahler aufmerksam senn; jede mahlerische Scene, sowol in der leblosen Ratur, als in ber sittlis chen Welt, ben hellem und buns keln Himmel, ben Sonnenschein und an trüben Tagen, muß er mit bem überlegenden Auge eines wahren Kunftlers betrachten. Je mehr er sich barin übet, je mehr Vortheile wird er entdeken, die bald das stärkere, bald das schwächere Licht dem Gegenstand Go wird er finden, bag ein sehr starkes Licht, zumal wenn die Schatten nicht durch ein beträchtliches wiederscheinendeslicht erheitert werden, der Harmonie des Gemähldes schädlich ist, indem die bellen und dunkelen Stellen, in einiger Entfernung, wie abstechende Fleken aussehen. Ben gewissen Anordnungen ber Gegenstånde wird er gewahr werden, daß ein schwaches Licht alles matt macht, ein starkes aber eine uns ai.

angenehme Zerstreuung fleiner, beller und bunteler Maffen bervorbringt. Er wird aber wohl thun, wenn er nach dem Bensviel bes da Vinci feine Bemerkungen aufschreibt, auch bisweilen, wo er befonders gute Burfungen bes Lichts wahrgenommen bat, sich derfelben durch flüchtige Entwürfe versichert. Die Fälle, wie man bie Gegenstände in der Matur an= geordnet antrifft, find unendlich; mancher Unordnung ist ein starkes Licht vortheilhast, da ein schwächeres ben einer andern Unordnung beffere Würkung thut. Es ist nothig, dem Mahler, der seine Kunst von Grund aus studiren will, bergleichen mannichfaltige Beobachtungen zu empfehlen, das mit er nur erft fich felbft überzeuge, daß die Runft unerschöpflich sen, und daß er täglich Gelegenbeit habe, etwas Neues gu lernen.

In Unsehung der Verbreitung ober Ausbehnung des Lichts ift zuvorderst anzumerken, daß es Scenen giebt, über welche fich das Licht von allen Seiten her gleich ausbreitet, da in anbern Källen blos von einer Seite bas ftartste hauptlicht einfällt, folglich nur eine Seite die Gegenstande trifft, da die andre Seite blos von weit schwächerm, wiederscheinenden Licht einige Beleuchtung bekommt. Jenes allgemein verbreitete Licht ist das Tageslicht auf frenen uneingeschränkten Platen, wo jeder Gegenstand sowol von oben, als von jeder Seite her, dasselbe Licht empfanat. Das eingeschränkte Licht entstehet entweder vom Sonnenschein auf frenen Platen, oder daher, daß die Gegenstände an eis nigen Seiten von Mauern, Banben, ober Sohen so bedett find, daß das Tageslicht nur von einer einzigen Seite auf fie fallen fann; wie in einem Zimmer, bas nur nach einer Gegend Fenster hat, oder an dem Fuß hoher Berge und ansehnlicher Gebäude, die das Tageslicht von einer oder mehrern

Seiten auffangen.

Balb thut das allgemeine berbreitete, bald bas mehr oder wes niger eingeschränkte Licht die beste Würfung, nachdem die Anord= nung und andre Umffande bes Gemabldes beschaffen sind. Uebers haupt hat das allgemein verbreites te Licht den Vortheil, daß dadurch die Harmonie leichter zu erhalten ist, und baf die Schatten, weil sie gemäßiget sind, nicht als schwarge Fleken erscheinen. Rur für einzele Gegenstände, wie die Portraite find, ift ein genau eingeschränktes, baben aber etwas gebampftes Licht nicht nur vorzuglich, fondern bennahe nothwendig.

Ueber bas eingeschränkte Licht wird ein genauer Beobachter mancherlen wichtige Bemerkungen zu machen haben. Er wird finden, daß in den meisten Källen ein etwas hocheinfallendes Licht die beste Wurfung thut, weil badurch auch ber Boden, worauf die Gegenftande stehen, hinlanglich erleuchtet wird, und weil die Schatten nicht nur fürzer, sonbern auch runder und in angenehmere Formen gebilbet werden, als ben niebrigem ober flachem Licht. Aber erwird auch Källe beobachten fonnen, wo eine Gruppe, die schon für sich ein vollständiges Gemähld ausmachen wurde, am vortheilhaftesten durch ein sehr genau eingeschränktes und blos durch eine fleine Deffnung einfallendes Licht, das nur auf die Hauptfigur fällt, erleuchtet wird, bas bie andern Figuren blos abglitschend u. burch Wiederscheine etwas erhellet

Um forgfältigften muß ber Mahler die Fälle beobachten, wo die vereinigte Wurfung ber Unord-

N 4

nung

ming ber Gegenstände und bes eintallenden Lichts eine gänzliche Zerstreuung des Hellen und Dunsteln in lauter kleine Massen versursachet; benn dieses ist einer der wichtigsten Fehler eines Gemählzdes.

Es giebt auch Kalle, wo bie Scene des Gemähldes von zwen Lichtern erleuchtet wird; wie wenn 3. B. ein Bimmer von zwen Seiten her Fenster hatte. Dieses thut meistentheils eine fehr schlechte Mürfung, und ift dem Mahler zu rathen, das doppelte Licht zu vermeiben. Rur in bem Falle, wenn das von einer Seite einfallenbe Licht zu ftart, ober wie man fagt, su grell mare, fann ein von der entgegenstebenben Geite fommen. des gedämpftes Licht sehr vortheilhaft senn, weil es die allzudunteln Schatten milbert.

Bisweilen fiebt man in ber Matur Scenen, wo burchaus ein überall verbreitetes febr gedampftes Licht herrscht, bas hier und da durch ein weit helleres, aber nur burch eine enge Doffnung einfallendes stärkeres Licht erhöbet mirb, und diefes fann eine fonderbar aute Würkung thun. ber Churfürstlichen Gallerie in Dresden ist eine sehr schone gands schaft von Ruied del, die eine Jagd mitten in einem Balb vorftellt, darin solche helle Blike eine fürtreffliche Wurtung thun. Bin? der fie gestochen , hat in Behandling dieser hellen lichter große Geschiflickfeit aczeiget.

Alle biefe Anmerkungen betreffendas Studium über die vorcheilhafte oder schädliche Mürkung bes
Lichts für die Semählbe in der Natur selbst. Dadurch hot der Mahler noch nicht alles gethan: er muß
mit diefen Beobachtungen auch die
verbinden, die er an Gemählben
großer Meister machen kann. Die

Arbeiten bes Corregio werden ihn lehren, wie ben sehr starkem Lichte bennoch in dem Gemählbe, sowol in den hellen als in den dunstellen Stellen, eine bewunderungs-würdige Schönheit und Harmonie statt haben könne. Die Gemählbe der ältern Benetianischen Schule werden ihm alle Bortheile eines gemäßigten Lichtszur höchsten Liedelichkeit und Harmonie der Farben zeigen.

\* \*

Von bem Lichte, in Ruckficht auf Mahleren, handeln ausführlicher: In lateinischer Sprache: Joh. Schaffer, in f. Graph. S. 35. S. 132 u. f. Lumen et umbra quintum est quod ad pictur, pertinet. Voco autem illud rerum eâ parte, quâ luci funt expositae, illustrationem; et avertã, quâ non funt, inumbiationem justam. - In italianischer Sprache. Lomasso, in dem 4ten Buche feines Trattato dell' arte della pittura, S. 211 und zwar unter folgenden Aufs schriften, welche ich hier zusammen anführe, da fie ben ihm in Ginem Gangen verbunden find, obgleich verfriedenes zu den folgenden Arrifeln gehor t.) Della virtù del lume; della necessità del lume; che cosa sia lume; divisione del lume; del lume primario; del fecondo lume primario; del lume fecondario; del lume diretto; del lume riflesso; del lume rifratto; in che modo tutti i corpi ricevano lume, ò poco, ò offai; de gl' effetti che partorifce il lume ne i corpi in generale; de gl' effetti che partorifce ne i corpi terrei; de gl' effetti che partorifce il lume ne' corpi aquei; de gl' effetti che partoriice ne i corpi aerei; de gl' effetti che partorisce il lume ne i corpi ignei; de gl' effetti che fa il lume ne i colori; de gl' effetri che fa il lume in quaiunque superficie; Qualmente i corpi vogliono havere se non un hume principale a gli altri; come si diano i lumi a corpi; della sciagrafica; delle ombre de'corpi secondo la veduta anottica; delle ombre de' corpi secondo la veduta ottica; delle ombre de' corpi fecondo la veduta catottica. -Bioob. Armenini, im aten Budje, S. 49 f. Veri Precetti della Pittura, und awar, De' varii lumi che ufano i Pittori ne' loro difegni; con quali nodi, e da qual parte nel ritrare i rilieni, i naturali e le statue, fi pigliano, che facciano bene; quali sia di loro il lume commune, e come quello si piglia e si adopera in due modi, con una universal descrittione che serve a tutti, e come si moderi, mediante il buon giudicio di chi opera, -Laireffe, im sten Buche feines großen Mahlerbuches Bb. 2. in folgenden Rapiteln: Bon dem Licht und Bera. gung ober Beleuchtung; von ber Bes Schaffenheit der Luft oder des Simmele; von dem Widerschein in dem Maffer ; von dem Schlagschatten nach ben verschiedenen Lichtern; von dem Miderschein ober den Reflerionen; baf das Sonnenlicht in Unfehung bes Schattens feine größere Rraft , als ein gemeines Licht bat; von bem Schlagschatten in den Sonnenschein; wie man bas Sonnenlicht in einem von allgemeinem Licht beleuchteten Stuck vorbilden foll; daß die Schatten der Objecte in einem Connenlicht nicht aluender sevn, als in einem gemeinen Licht; von dem Unterschiede ber Schlagschatten, welche aus ber Sonne, oder dem Augpuncte entsprin. gen fonderbare Unmerkungen, melche in bem Connenlichte mabizuneh. men find; die drep Eigenschaften der Conne; von der Ratur der Conne, in Unsehung der Länder, welche man vorbildet; von der Sonnenbeleuch: tung ben ihrem Auf : und Untergang; von Anbringung der Sonne und ans

berer Lichter; von den Eigenschaften ber Sonne und anderer Lichter, in ibren wesentlichen Borbildungen und ben verschiedenen Zeiten des Tages; von dem Monde, wegen feiner Unwendung in ber Mahleren; von ber Macht und ben gemachten Lichtern, von Kackeln, Lampen, Rergen und Reuer; von den Lichtern innerhalb den Gemachern; von der Zuneigung ber Lichter nach ber besondern Urt ber Sistorien, nebst einer Tafel von ben unterschiedenen Lichtern; Und in bem 6ten Buche im 2ten Kapitel: Bon dem Licht, den Weftalten und der Bereinigung in den Landschaften; In dem 7ten Buche, im 4ten Rap. Bon ber Ermablung ber Betagungen . . . ben ben Contrefaiten. Su Puy de Grez, in feinem Traité fur la Peinture, Toul. 1699. 4. 6.184 u. f. Du clair obscur; du jour de reflexion; du jour principal; Comment le jour principal et de reflexion se pratiquent dans les lieux couverts et clos. - Sagedorn, in ber 47ten feiner Betrachtungen, G. 663 Bon ber Beleuchtung ber eine fachen Gruppe , und ganger Partien in ihrer Verbindung. - C. S. Prans ge, im gten Abichn. G. 98 u. f. f. Afademie der bildenden Runfte, vom Licht und Schatten überhaupt; von Austheilung des Lichtes und Schattens; von der Schattirung - u.a.m .-

## Lichter.

(Mahleren.)

So werben in einem Gemählbe biejenigen Stellen genennt, auf welchen bas einfallende Licht ohne einige Schwächung seine ganze Starke behält. Auf einer Kugel, worauf bas ganze Licht fällt, ist, wie im vorhergehenden Artikel gezeiget worben, nur eine einzige kleine Stelle, die basselbe in seiner ganzen Stärke bekommt; also nur ein solches Licht; aber auf einem

N 5 viel

vielkörmigen Körper sieht man insgemein mehrere Lichter. Ein Gesicht, worauf ein streifendes Seitenlicht fällt, wird auf allen erhabenen Stellen, g. E. auf der Stirn, auf ber Nase, auf bem Rinn und auf der bochften Rundung der Baken Lichter zeigen, wenn diese Theile gegen die Fläche des einfallenden Lichts so hervorstehen, daß sie vom ganzen Lichte getroffen werden, da es vor den weniger hervorstehenden Theilen vorbenglitschet.

Man muß fich das eingeschränk. te Licht als einen Strohm vorstels len, der seine bestimmte Ufer und Gränzflächen hat. Go ist bas das durch eine vierefiate Deffnung, wie ein Kenster, in einen dunkelen Raum fallt, ein in vier gerade Flächen eingeschlosse= ner Lichtstrohm. Steht ein Korper, an welchem Erhöhungen und Bertiefungen find, so neben dies fem Strohm, daß nur einige berausstehende Theile sich in denselben eintauchen, ba andre außer ihm liegen, so erscheinen die Lich= ter auf diesen Theilen:

Die richtige Austheilung der Lichter in einem Gemablbe ist eine Sache, wozu eine mathematische Genauigkeit erforbert wird, die, wie die Regeln der Perspektiv nur durch würklich geometrische Bestimmungen kann erreicht werben. Weil die Mahler selten das Licht mit diefer Genauigkeit behandeln, so siehet man gar oft Lichter auf Gemählden verstreut, deren Da= fenn aus dem einfallenden hauptlicht unmöglich fan erflart werden.

In einem Gemählde, wo nur ein= zele Theile von dem vollen Haupt= lichte getroffen werden, da es auf allen andern mehr oder weniger burch Schatten gedampft wird, können die Lichter ohne jene geometrische Genauigkeit nicht angebracht werben. Deswegen follten die, welche Unleitungen zur Perspettiv für die Mahler schreiben, auch diese Materie etwas genau abhandeln. Um nur einigermaas ßen eine Probe der Behandlung dieser Materie zu geben, wollen wir folgendes anmerken.

Vor allen Dingen muß ben eingeschränktem Lichte der Lichtstrohm nach seiner Größe, nach seiner Figur und nach seiner Richtung genau bestimmt werden. Er fann conisch, colindrisch, prismatisch u. f. f. fenn. Rächst diesem muß die eigentliche Lage des Lichtstrohms in Absicht auf die Scene, ober ben ganzen Raum des Gemähldes bestimmt werden. Sat benn ber Mahler einen richtigen Grundriß von seinem Gemählde, und ift die Höhe jedes Gegenstandes barauf bestimmt, so fann er genau sagen, welche Theile bes Gemähldes in dem Lichtstrohm, und welche ausser bemselben liegen.

Hiernachst kommen sowol der Horizont des Gemähldes, als der dafür angenommene Augenpunkt in Betrachtung, weil alles, was über dem Horizont ist, sein Licht niedriger hat, als was unter ibm fieht, und bas, mas zur Rechten des Augenpunkts liegt, keine Lichter haben fann, als auf seiner lin=

fen Geite.

Wir berühren biese Sachen hier nur obenhin, weil ihre Ausführung, wie gesagt, in die Abkandlung der Perspettiv gehört. Wenn in einem historischen Gemählbe alles nach dem Leben könnte ges mahlt werden, so hatte der Kunstler die Theorie zur sichern Anbrinaung der Lichter nicht nothig. Die bloße Beobachtung würde ihm dieselbe zeigen. Aber der Historienmahler setzet seine meisten Figuren entweder aus ber Phantafie hin, oder nimmt fie aus gesam-

melten

melten sogenannten Studien: da kann er blos der Zeichnung halber sicher seyn; aber Licht und Schatzten muß er aus genauen perspektivischen Regeln bestimmen.

Ungemein viele Fehler, sowol gegen die Perspektiv, als insbesondere gegen die mahre Sekung der Lichter, entstehen daher, daß die Mahler ihre historischen Stute aus Studien zusammensegen, das von jedes aus einem eigenen Gefichtspunkt, und in einem eigenen Lichte gezeichnet und schattirt worden, und dann glauben, sie konnen ohne genaue Bestimmung der perspektivischen und optischen Regeln biese Studien durch ohngefähre Schätzung so verändern, daß sie in die Perspektiv und Beleuchtung des Gemähldes passen.



Ausser den, bereits ben dem Artikel Licht angezeigten, zum Theil hierher gehörigen einzeln Kapiteln, aus dem Lomazzo und dem Lairesse, handelt dieser noch im itten Kap des sten Buches seines großen Mahlerbuches, "Von Undringung verschiedener Lichter in einem Stucke (histor. Gemählbe)" — und im 8ten Kap. des 6ten Buches, ", Bon den Lichtern in einer Landschaft." — —

# Lichter. (Redende Kunste.)

Cicero nennt \*) die einzeln Gebanken oder Stellen der Rede, welche besonders hervorstechen orationis lumina, Licter der Rede, die das zu senn scheinen, was die griechischen Rhetoren anneare nennen. Es sind also einzele Gebanken, die durch irgend eine Art der Kraft uns stärker rühren, als das übrige der Stelle, welcher sie einverleibet werden; sie treten aus dem Ton des übrigen heraus, verursachen plößlich einen stärkern Eindruf, und unterbrechen bie Einformigkeit der Würkung der Rede; wie wenn in einem sanften und gelassenen Ton der Rede auf einmal etwas heftiges, oder in einem heftigen Ton etwas fehr fanftes und zärtliches vorkommt; oder wenn unter Vorstellungen, die blos den Verstand erleuchten follen, auf einmal das hers in Empfindung gesetzt wird. lleber= haupt alfo konnen alle Stellen in der Rede, wodurch die Aufmerk= samkeit auf Vorstellungen ober Empfindungen einen außerordents lichen Reiz bekommt, hieher gerechnet werben: fehr fraftige Dent. fpruche, Machtspruche, Bilder, Metaphern und Figuren von gro-Bem hervorstechenden Nachdruf.

Dergleichen Lichter find in jeder gebundenen oder ungebundenen Rede um so viel nothwendiger, weil die Einformigkeit der Wurtung, ob diese gleich an sich noch so stark ist, both allmählig in eine ber Aufmerksamkeit schadliche Berstreuung sett. Gelbst das Braus fen eines farten Wafferfalles, das uns anfänglich bennahe betäubet, wird wegen seiner Einformigfeit in die Lange fast unmerkbar. Dars um muß in den Werken der schos nen Künste, die wir nach und nach vornehmen, von Zeit zu Zeit etwas vorkommen, wodurch die Aufmerksamteit aufs neue gereigt wird. Man findet benm Quintilian in ben zwey ersten Abschnitten bes gten Buches fast alles bensammen, mas hierüber fann gesagt werden.

In der Musik ist dieses eben so nothig, als in der Rede. Da kann eine plögliche etwas ungewöhnliche Ausweichung, oder Versetung, oder irgend eine andre unvermusthete Wendung des Gesanges, oder der Harmonie, dasselbe bewürken.

(\*) Die

<sup>\*)</sup> Brut, c. 79. Orat. c. 25.

(\*) Die hieher gehörigen Schrif. ten finden fich, ben dem Urt. Sigur angezeigt - Auffer diefen handeln, im Ganzen , hievon noch , J. J. Miebel, im igten Abschn. f. Theorie ber fch. Wiffensch. und Runfte, @ 228 ber : ten Ausg. — und A. H. Schott im iten Th. f. Theorie der fch. Biffensch. g. 173. S. 164.

#### Licht und Schatten.

(Beichnende Runfte.)

Go oft ein eingeschränftes Licht auf dunkele Körper fällt, entstes hen auch Schatten, so daß Licht und Schatten in einer ungertrennlichen Verbindung stehen; besonders weil allemal die Starke in benden nach einerlen Graden ab und zunimmt. Darum wird in der Mahleren der Ausdruf, Licht und Schatten, wie ein einziges Wort angesehen, wodurch man die ungertrennliche Verbindung diefer benden Erscheinungen ans zeiget. Durch eine genaue aus der Form der erleuchteten torperlichen Gegenstände entspringende Vermischung des Lichts und Schattens an herausstehenden und vertieften Stellen wird vieles von der wahren Gestalt berselben dem Aus ge sichtbar, welches ohne Schats ten nicht könnte bemerkt werden. So kommt der Mond, wegen Mangel der aus seiner Rundung entstehenden Bermischung Lichts und Schattens uns nicht, wie er würklich ist, als eine Kugel, sonbern blos als ein flacher Teller vor.

Deswegen ist die genaue Kenntniß des durch die Form der Korper, ben gegebener Erleuchtung, veranderten Lichts und Schattens ein Sauptstut der Wiffenschaft des Mahlers. Es hangt aber von vol= lig bestimmten geometrischen und optischen Regeln ab, welche auch gemeiniglich, wiewol nicht in der erforderlichen Ausführlichkeit, in ben Unleitungen zur Perspettiv vorgetragen werben. Von der richtigen Beobachtung des Lichts und Schattens hangt ein großer Theil, sowol der Wahrheit, als der Unnehmlichkeit des Gemähldes ab; aber dieses allein erfüllet, wie der herr von hagedorn grundlich bemerkt hat, das, was der Mahler in Absicht auf das helle und Dunkele ju beobachten hat, noch nicht ganz \*).



Auffer ben ben bem Urt. Licht an. geführten Schriften, handeln biervon unter mehrern, ausführlicher, de Piles, in dem Cours de peinture, Oeuvr. T. II. S. 285 u. f. als Du clair obscur - des moyens qui conduisent à la pratique du clair obscur - preuves de la necessité du clair obscur dans la peinture - Demonstration de l'effet du clair obscur, und Ebend an einzeln Stellen in seinen Conversations fur la peinture, Oeuvr. T.IV. S. 136. 140. 162. 178. 221. - Sageborn. in der 46ten feiner Betrachtungen . S. 653. Bon der Erhöhung und Ma. Bigung des Lichtes und des Schattens. - Much lagt fich hieher noch im Sangen des Athan. Kircheri Ars magna Lucis et Umbrae in X. lib. digesta, Amstel. 1671. fol. rechnen. -

#### Liebe. (Schone Runfte.)

Diese allen Menschen gemeine, und an mannichfaltigen angeneh= men und unangenehmen Empfindungen so reiche Leidenschaft wird in allen Gattungen der Werke bes Geschmaks vielfältig zum Haupt=

gegen= \*) Betrachtungen über die Dab. leren. Man febe auch den Artifel

welldunkel.

gegenstand; aber von keiner wird ein fo vielfältiger Migbrauch gemacht. Damit wir im Stande fenen, bem Runftler über ben Ges brauch und die Behandlung derselben grundliche Vorschläge zu thun, muffen wir nothwendig eis nige Betrachtungen über ihre mahre Natur poraus schiken.

Der erste Ursprung der Liebe liegt unstreitig in der blos thieris schen Matur des Menschen; aber man mußte die bewundrungswurdigen Veranstaltungen der Natur ganz verkennen, wenn man darin nichts höheres, als thierische Re= gungen entdette. Der mahre Beobachter bemerket, daß biefe Leidenschaft ihre Wurzeln in dem Kleisch und Blut des thierischen Körpers hat, aber ihre Aeste hoch über ber körperlichen Welt in die Sphare boberer Wefen verbreitet, wo sie unvergängliche Früchte zur

Reife bringet.

Ob sie gleich in ihrer ersten Unlage eigennützig ist, zeuget sie boch in rechtschaffenen Gemuthern die ebelsten Triebe ber Wolgewogen= heit, der zärtlichsten Freundschaft und einer alles eigene Interesse vergeffenden Grofmuth. Sie zielt im Grunde auf Wolluft, und ift doch das fraftigste Mittel von der Wollust ab und auf seligere Ems pfindungen zu führen; ist furchtfam und oft fleinmuthig, und fann dennoch der Grund des höchsten Muthes fenn; ift ein in ihrem Ursprung niedriges schamrothmachendes Gefühl, und in ihren Folgen die Urfach einer mahren Erhohung des Gemuthes. Diejenigen, benen dieses widersprechend, ober übertrieben vorkommt, find ju beflagen, und wurden burch weitläuftigere Entwiklung der Sachen boch nicht belehrt werden.

Der Kunstler muß die verschies benen Gestalten, die biese Leidenschaft annimmt, und ihre verschies denen Würfungen genau unterscheiden, wenn er sie ohne Tadel behandeln soil. Wir wollen also die Hauptformen derselben untericheiden, und über jede einige dem Künstler dienliche Anmerkungen

benfügen.

Liebe in roben, oder burch Wollust verwilderten Menschen, die blos auf eine wilde Befriedigung des körperlichen Bedürfnisses abzielt, kann nach Beschaffenheit der Umstände in eine höchst ge= fährliche Leidenschaft ausbrechen und äußerst verderbliche Kolaen nach fich ziehen. Diete burch Sulfe der schönen Künste noch mehr zu reizen, in das schon verzehrens de Feuer noch mehr Del zu gies gen, ift der schändlichste Mißbrauch, dessen sich Mahler und Dichter nur allzu oft ichuldig ma-Für Werte, die blos zur niedrigen Wolluft reigen, laffen fich schlechterdings feine Entschul= vigungen anführen, die ben vernünftigen Menschen den geringe sten Eindruk machten. Die fleischlichen Eriebe, so weit die Natur ihrer bedarf, sind ben Menschen. die ihr Temperament nicht durch Ausschweifungen zu Grunde gerichtet haben, allezeit stark und lebhaft genug: also ist es Narrheit sie über ihren Endzwek zu reis zen: aber für verworfene Wollustlinge zu arbeiten, erniedriget den Künstler. Wer sollte ohne Scham sich zum Diener solcher unter das Thier erniedrigten Menschen mathen, wenn sie auch von hohem Stande maren?

Deswegen ist die Liebe, in so= fern sie blos thierische Wollust ist, kein Gegenstand der Kunste, als in sofern diese bienen konnen, die schädlichen Folgen berselben in ibrer ekelhaften Gestalt lebhaft vor Augen zu legen. Dazu kons

nen

nen Mahler, Dichter und Schausspieler die höchste Kraft ihrer Taslente sehr nüßlich anwenden. Der berühmte berlinische Zeichner, Hr. Daniel Chodowiezki, hat in einer Folge von zwölf Blättern, die zum Theil hierauf abzielen, ein Werk gemacht, das ihm viel Ehre bringt. Wir hoffen, daß er es durch radirte Platten bald öffentlich bekannt machen werde. Sie können mit Ehren ihren Nang neben den bekannten Hogarthsschen Blättern von ähnlichem Ins

balt behaupten. Bunachst auf biese gang thieris sche Liebe folget die zwar unschulbige, aber romanhafte und unglutliche Liebe, die nach den Umständen der Personen und Zeiten auf keine grundliche Vereinigung ber Liebenden führen kann. Eine folche Liebe kann den ganzen Plan des Lebens zerrütten und sehr ungluffich machen. Es ist daher hochst wichtig, daß die Jugend das por gewarnet werde, und daß die fatalen Folgen der Unbesonnenheit, womit sie sich bisweilen einer folchen romanhaften Liebe überläßt, auf das lebhafteste vor Augen gelegt werden. Aber es muß auf eine Urt geschehen, die würflich abschrefend ift. In Romanen und in bramatischen Stufen wird gar oft der Fehler begangen, daß folche Liebesbegebenheiten zwar uns glutlich, aber doch so vorgestellt werden, daß die Jugend vielmehr dazu gereizt, als abgeschreft wird. Denn selbst der unglutlichste Außgang, wenn er mehr Mitleiden als Kurcht erweket, thut hier der Absicht keine Genüge. Man hat ja Benspiele, daß sogar die hinrichtung öffentlicher Berbrecher mit Umftanden begleitet gewesen, wodurch ben schwachen, enthusia= stischen Menschen eine Lust erwett

worden ist, auch so zu sterben.

Darum muß von einer folchen Leidenschaft mehr die Thorheit, Unbesonnenheit und bas Berwerfs liche derselben, als das Mitleis denswürdige recht fühlbar gemacht werden. hiezu find mehrere Dichtungsarten geschift. Die erzählende, sie sen ernsthaft oder comisch, die dramatische und die satyrische Poesie schiken sich bazu, und selbst die Inrische schließt dies fen Inhalt nicht aus. Wenn aber ber Dichter auf ben erwähnten 3wet arbeiten will, so muß er große Vorsichtigkeit anwenden. Bum hohen bramatischen tonnen wir auch die unglüflichste Liebe nicht empfehlen, weil sie doch im= mer in ihrem eigentlichen Wesen etwas fleines und phantastisches hat, das den Charafter hoher Perfonen, bergleichen dieses Trauers spiel aufführen soll, erniedriget.

So hat Corneille in seinem Debipus den Theseus, einen Helden, dem Athen Tempel gebaut hat, dadurch ungemein erniedriget, daß er ihm diese würklich schimpsliche Empfindung zuschreibt:

Perisse l'Univers pourvû que Dircó vive! Perisse le jour même avant qu'elle s'en prive!

Que m'importe et le falut de tous?

Ai-je rien à fauver, rien à perdre que vous?

Eine solche Liebe ist völlige Rases ren, und erwett Aergerniß. Die Alten haben gar wol eingesehen, daß die Liebe höchst selten als eisne wahre tragische Leidenschaft könne behandelt werden. Sollte est jemanden einfallen, das Bensteiel des Sippolytus vom Eurispides als eine Einwendung gegen diese Anmerkung anzusühren, so geben wir ihm zu überlegen, daß die Art, wie der griechische Dichs

ter diesen Stoff behandelt hat, ihn allerdings tragisch macht. Die Liebe der Phadra war das Werk einer rachenden Gottheit, und fie herrschte in einem zarten, weibli= chen Herzen, das doch mit ausnehmender Bestrebung bagegen kampfte, das selbst da, wo die Macht einer Gottheit es niebers drufte, sich groß zeigte. Aber Manner, besonders hohe Personen und Regenten der Volker, wie verliebte Junglinge einer ungluflichen Liebe unterliegen zu laffen, ift in Wahrheit bes hohen Cothurns unwurdig, und fann fogar ins kächerliche fallen, wie man in vielen Stellen ber Traners wiele des Corneille es empfindet. Wer fühlt nicht, um nur ein Benspiel anguführen, daß in der Ro. dogine die Scene zwischen dem Seleucus und Antiochus etwas abaeschmaktes habe, besonders die lappisch galanten Seufzer des Seleucus:

> - Ah destin trop contraire! -

L'amour, l'amour doit vaincre, et la triste amitié

Ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié.

Un grand cœur cede un trone, et le cede avec gloire; Cet esset de vertu couronne sa memoire:

Mais lorsqu'un digne objet a fcu nous enflamer, Qui le cede est un lache.

Dergleichen Gefinnungen schiken sich für eine scherzhafte Behandlung der Liebe, da man romanhafte Empfindungen lächerlich machen, und den Verliebten als einen Geken schildern will.

Es ist also hochst selten, daß die Liebe Meußerungen zeiget, die fie jum Gegenstand bes hohen tragis ichen machen. Wie ftark und groß die Wallungen des Blutes ben eis nem verliebten Jungling auch fenn mögen, so wissen boch erfahrnere Kenner der Menschen , daß fie porübergehend find, und im Grund etwas bios phantastisches zur Unterstützung haben.

Hingegen nimmt bie burch mancherlen Hindernisse in ihren Uns ternehmungen gehemmte Liebe nicht seiten eine wahre comische Gestalt an: Sie scheinet von als len Leidenschaften diejenige zu fenn, die den Menschen am meisten hintergeht, und ihn auf die vielfals tigste Urt täuschet. Es fann seis nen guten Rugen haben, wenn Dichter die comischen Burfungen derselben in einem Lichte vorstels len, wodurch bende Geschlechter gewarnet werden, sich vor einer Leidenschaft zu hüten, ben der man große Gefahr läuft, ins Lächers liche zu fallen. Dieses ift eigentlicher und guter Stoff für die co-

mische Schaubühne.

Eine edle, nut wahrer Zärtlichs keit verbundene Liebe, die nach einigen hindernissen zulett gluflich wird, ist ein überaus anges nehmer Stoff zu bramatischen, epi= schen und andern erzählenden Arten des Gedichts. Es ist schwers lich irgend ein Stoff auszufinden, ber so viel reizende Gemählde, so mancherlen entzufende Empfin= bungen, fo liebliche Ochmarmereneneiner Bolluft trunfenen Gees le, darbietet, als dieser. Außerdem aber hat hieben der Dichter Gelegenheit, die mannichfastigen schätbaren und angenehmen Burkungen, die die Zärtlichkeit in gut gearteten Seelen hervorbringt, auf eine reizende Meise zu entwi-Es ift gewiß, daß ben jungen Gemuthern von guter Unlage eine recht zärtliche Liebe überaus vortheilhafte Würfungen hervor-

bringen

bringen und der ganzen Semüthsart eine höchst vortheilhafte Wendung geben kann. Ben einem edlen und rechtschaffenen Jüngling kann durch die Liebe das ganze Gemüth um einige Grade zu jedem Guten und Edlen erhöhet werden, und alle gute Eigenschaften und Gesinnungen können dadurch einen Nachdruf bekommen, den keine andre Leidenschaft ihnen wür-

be gegeben haben. Aber ausnehmende Gorafalt hat ber Dichter hieben nothig, daß er nicht seine jungern Lefer in ge= fährliche Weichlichkeit und phantastische Schwärmeren der Empfindungen verleite. Wehe bem Jungling und bem Madchen, die fein hoheres Gluf tennen, als bas Gluf zu lieben und geliebt zu werden! Die schönsten und uns schuldigsten Gemählbe von ber Gluffeligkeit ber Liebe konnen gu einem verderblichen Gift werden. Selbst die unschuldigste Bartlichfeit kann bas Gemuth etwas erniedrigen, wenn nicht burchaus neben ber Liebe eine in ihrem Befen größere und wichtigere Ems pfindung barin liegt, die noch über Die Liebe herrscht, und das Gemuth, das fich fonft blos der feinern Wolluft der lieblichsten Empfindungen überließe, ben wurtenden Kräften erhalt. So hat Klopftot ber hochsten Zartlichkeit bes Lazarus und ber Cibli burch Em= pfindungen ber Religion die gangliche Beherrschung ber herzen zu benehmen gesucht; nur Schabe, daß diese Empfindung, die ben Gemuthern ihre Starte erhalten follte, felbst etwas schwarmeri. sches hat. Durch eine gesetztere Gottesfurcht und Liebe gur Tugend hat Bodmer die Liebe der Noachis ben und der Siphaitinnen vor übermältigender Kraft geschützet. Schwache Seelen werben burch Zärtlichkeit noch schwächer; aber bie, in benen eine wahre manns liche Stärke liegt, können baburch noch mehr Kraft bekommen.

Die Betrachtungen muß ber Dichter nie aus ben Augen seten; fonst läuft er Gefahr durch lebhafte Schilderungen der Liebe fehr schädlich zu werben. Es ware hieruber noch ungemein viel befonderes zu fagen; aber wir muffen ben ber allgemeinen Erinnes rung, die wir barüber gemacht has ben, stehen bleiben, und dem Dichter nur überhaupt noch empfehlen, daß er immer darauf sehe, die Zärtlichkeit mehr durch mancherlen eble Würfungen, die sie hervorbringt, als durch die überfließende Empfindung der vorhan= benen und gehofften Glutfeligfeit, womit fie verbunden ift, porgustellen.

\* \*

Machst dem, was gegen Liebe ges wiffer Urt in tragischen Werken, Gr. von Boltaire, in verschiedenen feiner Borreden vor feinen Trauerspielen , gefagt, und fr Sulzer hier benutt hat, hat fich Marmontel berfelben , in seiner Apologie du Theatre (Merc. 1758. Nov. und Dec. 17596 Jan. Deutsch, Leipz 1766 8.) und in seinen Abhandlungen ben oen Chef d'Oeuvr. dramatiques , beutsch , Leipe. 1774. 8. fo wie in der Poetique, Bd. 2. Rap. 12. S. 187 u. f. angenommen. - Bon der Liebe, im Luftspiel handelt Cailhava, in dem 21ten Rap. des Iten Bo feis ner Art de la Comedie, S. 367.

## Liebhaber.

(Schauspielkunft.)

Die Personen, welche im Schausspiel die Rolle eines Verliebten hat. Wenn die Gesellschaft der Schaus

Schauspieler vollkommen fenn foll, fo muffen Liebhaber von mehr als einer Art darin fenn. Denn die comische Liebe erfovert eine gant andere Vorstellung, als die ernsthafte'\*). Die Rolle der Liebhaber ist gewiß nicht die leichteste. Die ernsthafte und edle Liebe erfodert nothwendig eine edle, aus genehme Figur, ein gefälliges und zartliches Wesen. Das beste Stuk fann durch eine schlechte Figur, ober durch schlechte Manieren so verdorben werden, daß das Ernsthafte pofirlid, und das Zärtliche abgeschmaft wird; wovon leider die Benspiele auf der deutschen Buhne nicht sehr selten find. Wer fann Antheil an der Liebe eines Frauenzimmers nehmen, die eis nem Gefen, oder doch ungeschikten und gar nicht liebenswürdigen Menschen, ihre Zärtlichkeit giebt? Und wie lächerlich werden nicht die Seufzer eines Liebhabers, wenn die Geliebte eine Dulcinea ift?

Der Schauspieler muß die aus gerste Sorgfalt anwenden, die Personen der Liebhaber gut zu wählen. Aber ben der schlechten Ausmunterung, die die deutsche Schaubühne dis hieher erfahren hat, ist nicht zu erwarten, daß auch der verständigste und uneigennünigste Vorsteher der Bühne allemal solche Leute sinde, die diessen Rollen eine Genüge leisten.

## Lied.

(Dichtfunst.)

Man hat diesen Namen so mancherlen Inrischen Gedichten geges ben, daß es schwer ist den eigents lichen Charafter zu zeichnen, der das Lied von den ihm verwandten Gedichten, der Ode und bem

\*) S. Liebe.

Dritter Theil.

Humnus, unterscheidet. Wir haben schon mehrmal erinnert, daß sich die Gränzen zwischen den Ar= ten der Dinge, die nur durch Grade von einander unterschieden sind, nicht genau bestimmen lassen \*). Die Ode und das Lied haben so viel gemeinschaftliches, daß sowol der eine, als der andre dieser ben= den Ramen, für gewisse Gedichte sich gleich gut zu schiken scheinet. Unter den Gebichten des Horak, die alle den Namen der Oden ha= ben, sind auch Lieder begriffen, und einige kommen auch in der Sammlung vor, die Rlovstok unter der allgemeinen Aufschrift Oben herausgegeben hat \*\*\*). Will man aber das Lied von der Ode würklich unterscheiben, so fönnten vielleicht folgende äußer= liche und innerliche Kennzeichen für dasselbe angenommen werden.

Zur äußern Unterscheibuna könnte man annehmen, daß das Lied allezeit müßte zum Gingen, und so eingerichtet senn, daß die Melodie einer Strophe sich auch auf alle übrigen schifte; ba bie Dbe entweder bios jum Lesen bienet, ober, wenn sie soll gesungen werben, für jede Strophe einen be= sondern Gesang erfodert. diesem angenommenen Grundsaß würde das Lied sich von der Obe Absicht auf das Aeußerliche, oder Mechanische, sehr merklich Denn jeder Vers unterscheiden. des Liedes mußte einen Einschnitt in dem Sinn, und jede Strophe eine eigene Periode ausmachen; oder noch bester wurde jede Stros phe in zwen Perioden eingetheilt

\*) S. Art Bedicht II. Th.

\*\*) 3. B. ber Schlachtgesang S. 71; Heinrich der Bogler S. 111; Baterlandslied S. 274. sind befefer Lieder, als Oden zu nennen.

werden, da jede sich mit einer langen Sylbe endigte, weil die Cabeng bes Gefanges diefes erfobert \*). Die Dbe bindet sich nicht an diese Regel; ihr Vers macht nicht allemal Einschnitte in dem Sinn, und ihre Strophen richten sich nicht nach den Perioden. Ferner mußte in dem Liede bie erfte Strophe in den Einschnitten, Abschnitten, und Schlussen der Perioden, allen übrigen gum Mufter In der Dbe hingegen wurden die verschiedenen Strophen sich blos in Absicht auf das mechanische Metrum gleich seyn, phne alle Ruckficht auf bas Rhyths mische, das aus dem Sinn der Worte entsteht. Endlich würde das Lied die Mannichfaltigkeit der Füße nicht zulassen, welche die Dbe fich erlaubt; fondern in allen Versen durchaus einerlen Fü-Be benbebalten, außer daß etwa der Schlugvers jeder Strophe ein andres Metrum hatte, wie in der Sapphischen Obe. Denn eine folche Gleichformigkeit ist für ben leichten Gesang sehr vortheilhaft. Eine grundliche Anzeige ber außerlichen Eigenschaften des Liedes, das sich vollkommen für die Mufit schiket, findet fich in der Vorrede ju den 1760 in Berlin ben Birnstiel berausgefommenen Oden mit Melodien.

Mit diesem äußerlichen Charakter des Liedes müßte denn auch der innere genau übereinstimmen, und in Absicht der Gedanken und Aleußerung der Empfindungen würde eben die Gleichförmigkeit und Einfalt zu beobachten sehn. Alles müßte durchaus in einem Ton des Affekts gesagt werden, weil durchaus dieselbe Melodie wiederholt wird. Die Ode erhebt sich bisweilen auf einigen Stellen

hoch über den Ton der andern, auch verstattet sie wol gar mehreare leidenschaftliche Aeuserungen von verschiedener Art, so das eine Strophe sanft sließt, da die andern ungestum rauschen. Der hoshe und ungleiche Flug der Ode kann im Lied nicht statt haben. So stark, oder so sanft die Empsindung im Ansange desselben ist, muß sie durchaus fortgesest wersden.

Der Geist des eigentlichen Liebes, in sofern es von der Ode verschieden ut, scheinet überhaupt darin zu bestehen, daß der besungene Gegenstand durchaus derseldige bleibet, damit das Gemüth dieseibe Empsindung lange genug behalte, um völlig davon durchdrungen zu werden, und damit der Gegenstand der Empsindung von mehreren, aber immer dasselbe würkenden Seiten, betrachtet werde.

Schon daraus allein, daß man don dem Lied erwartet, es soll eis ne einzige leidenschaftliche Empfindung eine Zeitlang im Gemuth unterhalten, und eben dadurch dieselbe allmählig tiefer und tiefer einprägen, bis die gange Geele vollig bavon eingenommen und beherrscht wird, könnten fast alle Vorschriften für den Dichter hergeleitet werben. Goll es z. B. das herz gang von Dankbarkeit gegen Gott erfüllen, so dürfte der Dichter nur durch das ganze Lied die verschiedenen göttlichen Wohlthaten in einem recht rührenden Ton erzählen; woben er sich aber auch nicht die geringste von den Ausschweifungen auf andre Gegenstände, die der Ode so gewöhnlich find, erlauben mußte. Goll das Lied Muth zum Streit machen, so mußte durchaus entwes der Haß gegen den Feind, oder Vorstellung von der Glüffeligkeit

<sup>\*)</sup> S. Cadeng.

ber burch ben Streit zu erkams pfenden Ruhe und Frenheit, oder andre Borfiellungen, wodurch ber Muth unmittelbar angefiammt wird, ohne Abweichung auf andre Dinge vorgetragen werben.

Es ist überhaupt nothwendig, daß der Dichter von der Empfinbung, die er burch bas Lieb unterhalten und allmählig verflätten will, selbst so gang durchdrungen fen, daß alle andre Vorstellungen und Empfindungen alsbenn vollig ausgeschlossen bleiben; daß ier nichts, als das einzige, was er besingen will, fuhle; bag er ein völliges uneingeschränktes Ge= fallen an dieser Empfindung habe, und ihr gänzlich nachhänge. der Dbe kann sich seine Laune, ehe er ju Ende fommt, mehr als eine malandern; im Lied muß fie durch. aus dieselbe senn.

Wenn man bedenket, wie wenig oft bagu erfobert wird, die Menschen in leidenschaftliche Empfindung zu setzen \*); und wie leicht es ist, eine einmal vorhandene Laune durch Dinge, die ihr schmeicheln, immer lebhafter zu machen, so wird man begreifen; daß zum Inhalt des Liedes wenig Veranstaltungen erfodert werden. Es giebt mancherlen Gelegenheis ten, besonders wenn mehrere Menschen in einerlen Absicht verfammlet find, wo ein Wort, ober ein Ion, alle ploblich in sehr lebhafte Empfindung setzet. traurigen Gelegenheiten, wo je= dermann in stiller und ruhiger Empfindung für sich staunet, barf nur einer anfangen zu weinen, um allen übrigen Thränen abzuloten; so wie ben gegenseitigen Unlässen bas Lachen eines einzigen eine ganze Gesellschaft lachen macht. Man hat Benspiele, daß die Aleukerung der Furcht, oder

\*) S. Empfindung; Leibenschaft.

bes Muthes eines einzigen Menschen ganze Schaaren furchtsam, ober beherzt gemacht hat. Und wie oft geschieht es nicht, daß man in Gesellschaft vergnügt und fröhlich ist, lacht und scherzet; ober im Gegentheil, daß Leute aufgebracht sind, Meuteren und Aufruhr anfangen, ohne eigentlich zu wissen warum? Ein einziger hat den Ton angegeben, und die übrigen sind davon angestett worden.

Hieraus ist abzunehmen, daß ben gewissen Gelegenheiten ein Lied, wenn es nur den wahren Ton der Empfindung hat, auch ohne besondere Kraft seines Inhalts, ungemein große Würkung thun fonne; woraus denn ferner folget, daß der empfindungsvolle Ton, worin die Sachen vorgetragen werden, dem Lied die größte Kraft gebe. Darum find ba weder tiefsinnige Gedanken, noch Worte von reichem Inhalt, noch fuhne Wendungen, noch andre der Dbe vorbehaltene Schönheiten nothig. Das einfacheste ist zum Lied bas beste, wenn es nur sehr ges nau in dem Ton ber Empfindung gestimmt ift.

Der Inhalt bes liebes fann von zweigerlen Art senn. Entweder schildert der Dichter seine vorhandene Empfindung, seine Liebe, Freude, Dankbarkeit, Fröhlicheteit u. s. f. oder er besinget den Gegenstand, der ihn, oder andere in die leidenschaftliche Empfindung seinen soll; oder es enthält wol auch nur bloße Betrachtungen solcher Wahrheiten, die das Herz rühren. Denn wir möchten diese lehrenden Lieder nicht gern verworfen sehen, obgleich unser größter Dichter in sie nicht zulase

\*) Rlopftof in der Borrede zu feis nen verbesserten geistlichen Lies dern.

fen will. Aus diesen bren Arten entsteht die vierte, da der Inhalt des Liedes abwechselnd, bald von der einen, bald von der ans bern Art ift. Ben allen Arten muß ber Ausbruf einfach, ungekünstelt, und so viel immer moglich durch das gange Lied fich selbst gleich fenn. Alles muß in furgen Saken, wo die Worte naturlich und leicht zusammengeordnet find, ausgedruft werben: die Schildes rungen muffen furg und hochft nas turlich senn. Es muß nichts vorfommen, das die Aufmerksamkeit auf erforschendes Nachdenken leis ten, folglich von der Empfindung abführen konnte. Deswegen fotvol der eigentliche, als der figurliche Ausbruf mit allen Bilbern bekannt und geläufig fenn muß. Wo der Dichter lehren, unterrich= ten, oder überreden will, muß er hochst popular senn, und ben Sachen mehr durch einen völlig zuversichtlichen Ton, als durch Grunde den Machbrut geben. Ge-Bet man zu diesem noch hinzu, daß das Lied, sowohl in der Versart, als in dem Klang ber Worte, den leichtesten Wolflang haben muffe, so wird man ben innerlis chen und äußerlichen Charafter des selben ziemlich vollständig haben.

Daß das nach diesem Charakter gebildete und von Musik begleitete Lied eine ausnehmende Kraft habe, die Gemuther der Menschen völlig einzunehmen, ist eine aus Erfahrung aller Zeiten und Wölfer befannte Sache: benn schon der Gesang ohne vernehmliche Worte, so wie er sich zum lied schiket, (wovon im nächsten Area tifel besonders gesprochen wird, ) hat eine große Kraft Empfindung zu erwefen; kommen nun noch die eigentlichsten auf benfelben 3wet abzielenden Vorstellungen dazu, und wird bendes durch das Bestre-

ben des Singenden, seine Idne recht nachdruflich, recht empfindungsvoll vorzutragen, noch mehr gestärket: so bekommt das Lied eis ne Kraft, der in dem ganzen Ums fange der schönen Kunste nichts gleich kommt. Denn das blos Mechanische bes Singens führet schon etwas, ben Affett immet mehr verstärkendes mit sich. Die hochste Würkung aber hat dasies nige Lieb, welches von vieten Menschen zugleich fenerlich abge= fungen wird, weil alsbenn, wie anderswo gezeiget worden %), die leibenschaftlichen Einbrufe am stärksten werden, wenn mehrere

zugleich fie außern.

Unter die wichtigsten Gelegenheiten großen Rugen aus den Lies dern zuziehen, find die gottesbienstlichen Versammlungen, zu beren Behuf unter allen gesitteten Vols fern alter und neuer Zeiten bes sondere Lieder verfertiget worden. Von allen zu Erwefung und Befräftigung wahrer Empfindungen der Religion gemachten, oder noch zu machenden Anstalten, ift gewiß feine so wichtig, als diese. Schon dadurch allein, daß jedes Glied der Versammlung das Lied selbst mitfingt, erlanget es eine vorzuge liche Kraft über die beste Kirchenmufit, die man blos anhort. Denn es ist ein erstaunlicher Unterschied zwischen der Munt, die man hort, und der, zu deren Aufführung man felbst mitarbeitet. Die geiftlichen Lieder, die blos rührende Lehren der Religion in einem andächtigen Con vortragen, befom= men durch bas Singen eine große Kraft; benn indem wir fie singen, empfinden wir auch durch das bloke Verweilen auf jedem Worte seine Kraft weit stärker, als benm Lefen.

Des:

Deswegen sollten bie, benen die Veranstaltungen bessen, mas den öffentlichen Gottesbienst betrifft, aufgetragen find, sich ein ernstliches Geschäfft baraus machen, alles was hiezu gehöret auf bas Befte zu veranstalten. Unfre Vorältern scheinen die Wich. tigfeit dieser Sache weit nachdruflicher gefühlt zu haben, als man sie ist fühlt. Die Kirchenlieder, und das Abfingen derfelben, wurden vor Zeiten als eine wichtige Sache angesehen, ist aber wird dieses sehr vernachläßiget. Zwar haben unlängst einige unsrer Dichter, burch das Bensniel des verdienstvollen Gelleris ermuntert, verschiedene Kirchenlieder verbesfert, auch find gang neue Samm-- lungen solcher Lieder gemacht worben; und es fehlet in der That nicht an einer beträchtlichen Anzahl alter und neuer sehr guter geistlicher Lieder. Aber der Gefang selbst wird ben dem Gottesdienst fast durchgehends äußerst vernachläßiget; ein Beweis, daß so mancher Eiferer, der alles in Bewegung setzet, um gewisse in die Religion einschlagende Rleinigkeiten nach alter Art zu erhalten, nicht weiß was für einen wichtigen Theil des Gottesbienstes er übersiehet, ba er ben Kirchengesang mit Gleichgultigkeit in seis nem Verfall liegen läßt. Nächst den geistlichen Liedern

found veil gestillten Levert fonmen vie, welche auf Erwestung und Verstärkung edler Nationalempfindungen abzielen, vorsnehmlich in Betrachtung. Die Griechen hatten ihre Kriegesgesfänge und Päane, die sie allemal vor der Schlacht zur Unterstützung des Muthes seperlich absangen; und ohne Zweisel hatten sie auch noch andre auf Unterhaltung warmer patriotischer Empfindungen abzielende Lieder, die sowol den

öffentlichen als Vrivatgelegenheis ten angestimmt wurden. unfre Boraltern hatten bende Gattungen: bie Barben , beren Geschäfft es war, solche Lieder zu bichten, und die Jugend im Abs fingen derselben zu unterrichten, machten einen sehr ansehnlichen öffentlichen Stand der burgerlis chen Gesellschaft aus. Wenn unfre Zeiten vor jenen einen Borjug haben, so besteht er gewiß nicht darin, daß diese und noch andre volitische Einrichtungen, die auf Befestigung der Nationals gesinnungen abzielen, ist völlig in Vergeffenheit gekommen find. Aber wir muffen die Sachen nehmen, wie sie ist stehen. Man muß ist blos von wolgesinnten, ohne öffentlichen Beruf und ohne Aufmunterung, aus eigenem Trieb arbeitenden Dichtern bergleichen Lieber erwarten. Gleim hat burch feine Kriegslieber bas Geinige gethan, um in diesem Stuf die Dichtkunst wieber zu ihrer ursprunglichen Bestimmung juruf zu fahren. fein Benfpiel ermuntert, bat Lapater, ein warmer Republifaner, für seine Mitbürger patriotische Lieder gemacht, darin viel Schats bares ift. Es ift zu wünschen, daß diese Benspiele mehrere Dichter, die außer dem poetischen Ges nie wahre Vernunft und Rechtschaffenheit besitzen, zur Nachfolge reifen.

Die britte Stelle könnte man ben fittlichen Liebern einräumen, welche Aufmunterungen entweber zu allgemeinen menschlichen Pflichten, ober zu ben besondern Pflichten gewisser Stände enthalten, oder die die Annehmlichkeiten gewisser Stände und Lebensarten bestugen. Diese mussen, wenn man nicht die natürliche Ordnung der Dinge verkehren will, den

53 bloßen

bloßen Ermunterungen zur Freude vorgezogen werden. Noch ehe man ein: Brader laft une lu-Nia feyn, anstimmt, welches als lerdings auch seine Zeit hat, follte man ein : Brider laßt una fleifia, ober redlich fevn, gefungen baben. Dan findet, daß die Griechen Lieber für alle Stände der burgerlichen Gesell-Schaft, und fur alle Lebensarten gehabt haben \*), die zwar, wie aus einigen Ueberbleibseln berfelben zu schließen ist, eben nicht immer von wichtigem Inhalt gewesen: aber barum sollte eine fo nübliche Sache nicht völlig verfaumt, fondern mit Berbefferung des Inhalts nachgeahmt werden. Man hatte ein so leichtes und boch so kräftiges Mittel, die Menfchen jum Guten ju ermuntern, nicht so sehr vernachläßigen sol= len. Es ist bereits im Artifel über die Leidenschaften erinnert worden, was einer der fürtreffs lichsten Menschen, der zugleich ein Mann von großem Genie ift, von der Wichtigkeit solcher Lieder benkt. Man wird schwerlich ein würksameres und im Gebrauch leichteres Mittel finden, als diefes ift, die Gefinnungen und Sitten der Menschen zu verbessern. Ich besinne mich in einer vor nicht gar langer Zeit herausgekommes nen Sammlung englischer Gebich. te von einem gewissen Samilton ein Lied von ausnehmender Schonheit gelesen zu haben, barin ein ebles junges Frauenzimmer ben Charakter des Junglings schilbert, den sie sich zum Gemahl wählen

\*) Eine ziemlich vollständige Nachricht davon sindet man in einer Abhandlung des Herrn La Nauze über die Lieder der Griechen, in dem IX. Theise der Memoires de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

wird. Es ist so voll edler Ems pfindungen, und sie sind in einem fo einnehmenden Ton vorgetragen, daß ich mir nicht vorstellen fann, wie ein junges Frauenzimmer ein solches Lied, zumal wenn es gut in Musit gesett ware, ohne merts lich nüblichen Einfluß auf ihr Ges muth fingentonnte. Bu wunschen ware, bag jede Angelegenheit des Herzens auf eine so einnehmenbe und rubrende Weife in Liedern behandelt wurde. hier öffnet fich ein unermefliches Feld für Dichter, die die Gabe besißen, ihre Gedanken in leichte und melobies reiche Verse einzukleiden.

Bunachft an biefe Gattung grans zen die sanften affektvollen Lieder, deren Charafter Zärtlichkeit ist: Klagelieher über den Tod einer ges liebten Verson; Liebeslieder von wahrer Särtlichkeit, durch feine fittliche Empfindungen veredelt; Rlagen über Widerwartigfeit; freudige Acufferungen über erfulls te Münsche und bergleichen. Man bat in dieser Art Lieder von der Was fann höchsten Schönneit. 2. E. einnehmender senn, als der Abschied von der Mice des Metastasio? Alles, was von wolgeorb= neten gartlichen Empfindungen der ebelsten Art in das menschliche herz fommen fann, werden recht gute Lieberdichter in dieser Art ans bringen konnen. Sie konnen ungemein viel gur Veredlung ber Empfindungen bentragen. Und wenn auch zulett nichts darin fenn sollte, als eine naive Leu-Berung irgend einer unschuldigen Empfindung, so find sie wenigs stens hochst angenehm. will ich nur ein paar Benspiele jum Muster anführen. Das eis ne ift das bekannte Lied: Siebst du jene Rosen blübn; bas andre ein Lied aus ber comischen Oper die Jagd, das anfängt:

Ochon

Schön sind Rosen und Jese

Eine gang befondere Unnehmlichkeit und Kraft Empfindungen einzupflanzen konnten solche Lieber haben, wo swen Versonen abwechselnd fingen und mit einander um den Borgug feiner u. ebler Ems pfindungen ftreiten. Man weiß, wie sehr Scaliger von dem Horagifchen Lied: Donec gratus eram tibi \*), gerührt worden; und doch ist es im Grund blos naiv. So tonnte aus Rlopfstots Elegie Selmar und Selma ein fürtrefflis ches lied in dieser Urt gemacht wers ben; und so konnte man zwen in einander verliebte Perfonen in abwechselnden Stropben singen lassen, da jede auf eine ihr eigene Art zwar natürliche, aber feine und eble Empfindungen außerte; ober zwen Junglinge einführen, die wetteifernd die liebenswürdis gen Eigenschaften ihrer Schönen besängen. Offenbar ift es, wie dergleichen Gesange, wenn der Dichter Verstand und Empfindung genug hat, von höchstem Ruten senn konnten. Nur mußte man fich baben auf ber einen Seite nicht ben blos sinnlichen Dingen, einem Grubchen im Rinn, oder einem schonen Bufen, aufhalten und immer mit dem Almor, mit Ruffen und ben Gratien fpies len; noch auf der andern Seite feine Empfindungen ins Phantaftische treiben und von lauter himm= lischen Entzükungen sprechen. Die Empfindungen, die man außert, muffen naturlich und nicht im Entbusiasmus eingebildet senn; nicht auf blos vorübergehende Aufwallungen, sondern auf dauerhafte, rechtschaffenen Gemüthern aufim= mer eingeprägte Buge bes Charatters gegründet senn. Hier wäre also für junge Dichter von edler Gemüthsart noch Ruhm zu erwerben. Denn bieses Feld ist ben ber ungeheuern Menge unsrer Liebeslieber noch wenig angebaut.

Zulett stehen die Lieder, die jum gesellschaftlichen Vergnügen ermuntern. Diese, auch felbst die artigen Trinklieder, wenn sie nur die, von der gefunden Vernunft gezeichneten Granzen einer wolgesitteten Frohlichfeit nicht übers Schreiten, find Schatbar. Die Frohlichkeit gehört allerdings unter die Wohlthaten des Lebens, und kann einen hochst vortheilhaften Einfluß auf den Charafter ber Menschen haben. Der hnpochondrische Mensch ist nicht blos dadurch uns gluflich, daß er seine Tage mit Verbruß zubringt: ihn verleitet der Verdruß sehr oft unmoralisch zu denken und zu handeln. ihm, wenn die Dichter ber Freude fein Gemuth bisweilen erheitern fonnten!

Aber ist es nicht so leicht, als fich derSchwarm junger unerfahrner Dichter einbildet, in diefer Art etwas hervorzubringen, bas den Benfall des vernünftigen und feinern Theils der Menschen ber-Rur gar zu viel junge Dichter in Deutschland haben uns lappische Kinderenen, anstatt scherzhafter Ergötlichkeiten gegeben: andre haben fich als efelhafte, grobe Schwelger, oder einem wurtlich lüderlichen Leben nachhängenbe verdorbene Junglinge gezeiget, da sie glaubten, eine anständige Frohlichkeit des jugendlichen und mannlichen Alters zu befingen. Es ist nichts geringes auf eine gute Urt über gewisse Dingezu schergen, und ben der Fröhlichkeit den Ion der feineren Welt zu treffen. Wer nicht lustig wird, als wenn er im eigentlichen Verstande schwels get; wen die Liebe nicht vergnügt, als burch bas Grobste bes thieris schen Genusses, der muß sich nicht

einbilben mit Wein und Liebe schergen ju tonnen. Mancher junge Deutsche Dichter glaubt, die feinere Welt zu ergößen, und Niemand achtet seiner, als etwa Menschen von niedriger Sinnesart, die burch Die schönen Wissenschaften so weit erleuchtet worden, daß sie wissen, was für Gottheiten Bacchus, Benus und Amor find. Alber wir haben uns hierüber schon anders= wo hinlanglich erflaret \*). Der große haufen unfrer vermenntlichen scherzhaften Liederdichter ver-Dienet nicht, bag man sich in umständlichen Tadel ihrer kindischen Schwärmerenen einlasse. Unser Hageborn kann auch in biefer Urt sum Mufter vorgeftellt werben. Seine scherzhaften Lieder find voll Geift, und verrathen einen Mann, der die Fröhlichkeit zu brauchen gewußt hat, ohne sie zu migbrauchen. Aber hierin scheinen Die frangofischen Dichter an naivem, geiftreichem und leichtem Ocherg alle andere Bolfer zu übertreffen. Man hat eine große Menge ungemein schöner Trinklieder von diefer Nation.

Die blos wikig scherzhaften Lies der, worin außer einigen schalk. haften Einfällen auch nichts ift, das zur Fröhlichkeit ermuntert, verdienen hier gar feine Betrachtung, und gehören vielmehr in bie geringste Classe ber Gedichte, babon wir unter bem Namen Ginngebichte sprechen werden. Zu biefer Artrechnen wir g. B. das gehnte Lied im ersten Theil der vorhers angezogenen Berlinischen Samm-, lung einiger Oden mit Melodien, welches zur Aufschrift hat: Rinderfragen, und noch mehrere biefer Sammlung. Roch weniger rechnen wir in die Classe der nutlichen Lieder diejenigen, die perfönliche Satyren enthalten; wie

so viele Vaudevilles ber franzöfischen Dichter. Sie find ein Mißbrauch bes Gefanges.

Unfre heutigen Meister und Liebhaber der Musik machen sich gar wenig aus den Liedern. In keinem Concert hört man sie fingen: rauschende Concerte mit nichts bedeutenden Symphonien untermischt, und mit Opernarien abgewechselt, find der gewöhnliche Stoff ber Concerte, Die besmegen von gar zuviel Zuhörern mit Gleichaultigfeit und Gahnen belohnt werden. Glauben denn die Vorsteher und Anordner dieser Concerte, daß sie sich verunehren würden, wenn sie daben Lieder singen ließen? Und können sie nicht einsehen, wie wichtig sie dadurch das machen könnten, was ist blos ein Zeitvertreib ist, und oft sogar dieses nicht einmal wäre, wenn bie Zuhörer sich nicht noch auf eis ne andre Weise daben zu helsen wüßten? Daß man fich in Concerten ber Lieder schämet, beweist, daß die Tonkünstler selbst nicht mehr wiffen, woher ihre Runft entstanden ist, und wosu sie dies nen foll; daß fie lieber, wie Seiltänzer und Taschenspieler, Bewunderung ihrer Geschiklichkeit in kunstlichen Dingen, als den hos ben Rubni suchen, in den Herzen der Zuhörer jede heilsame und ed. le Empfindung rege zu machen. Man erstaunet bisweilen zu seben, in was für Hände die göttliche Runst, das menschliche Gemuth zu erhöhen, gefallen ift!

Das Lied scheinet die erste Frucht bes auffeimenden poetischen Genies zu senn. Wir treffen es ben Mationen an, deren Geist sonst noch zu keiner andern Dichtungsart die gehörige Reife erlanget hat; ben noch halb wilden Volkern. In dem altesten Buch auf der Welt, welches etwas von der

Geschichte ber erften Rindheit bes menschlichen Geschlechts erzählt, haben Sprach = und Alterthum8= forscher Spuren der urältesten Lieder gefunden; und herodorus gebenkt im zwenten Buche feiner Geschichten eines Liedes, bas auf ben Dob bes einzigen Sohnes bes ersten Königs von Alegypten gemacht worden. Die Griechen was ren überaus große Liebhaber ber Lieber. Ben allen ihren Festen, Spielen, Mahlzeiten, fast ben allen Urten gesellschaftlicher Bufammenkunfte, wurde gesungen ; worüber man in der vorhererwähnten Abhandlung des La Plauze umständliche Nachrichten findet. Ein neuer Schriftsteller \*) versichert, daß bie heutigen Grieden noch in diesem Geschmak find. Auch die älteren Araber waren große Liederdichter; ber Barben unter den alten Celtischen Bolfern ist bereits erwähnt worden. Die Momer, die überhaupt ernsthafter, als die Griechen waren, scheinen fich weniger aus dem Singen gemacht zu haben. Man nennt uns funfzig Namen eben fo vieler Urten griechischer Lieder, deren jede thre besondere Form und ihren besondern Inhalt hatte, aber keinen ursprünglich römischen.

Unter den heutigen Völkern sind die Italiener, Franzosen u. Schottlånder die größten Liebhaber der Lieder. In Deutschland hingegen ist der Seschmaf für diese Sattung sehr schwach, und es ist überaus selten, daß man in Gesellschaften singt. Dennoch haben unsre Dichter diese Urt der Gedichte nicht verabsäumet. Herr Ramler hat eine ansehnliche Samlung unter dem Namen der Lieder der Deutschen herausgegeben. Aber die meisten scheinen mehr aus

\*) Porter in f. Anmerkungen über die Turfen.

Nachahmung der Dichter andrer Rationen, als aus wahrer kaune zum Singen, entstanden zu senn. Nur in geistlichen Liedern haben sowol altere Dichter um die Zeit der Kirchenverbesserung, als auch einige neuere, sich auf einer vortheilhaften Seite, und mehr als bloße Nachahmer gezeiget.



Gegen bie, in bem vorhergehenben Artikel vorgetragene Theorie des Lies des, finden fich Einwendungen in der Borrede zu dem 4ten Th. der, von Hrn. Füeßli zu Zürich, herausgeg. Allgemeinen Blumenlese ber Deuts schen, Bur. 1784. 8. - Bon der Theorie des Liedes bandeln moch, Idea della Canzone, von Feder. Menino, ben seiner Idea del Sonetto, Ven. 1670. - L'art de faire chansons, Balades, Virelais et Servantois, von Guft. Morel, genannt des Champ. - Der 4te Urt bes 8ten Ray, im gten Bbe. der Elemens de la Poesie françoise, S. 180, und zwar de l'Ode Anacteontique ou des Chanfons; des Chanfons Bachiques; des Chanf, Erotiques; du Vaudeville. - Der gte Urt. des zten Rap. im aten Bde. von Domairons Princ. gen, des belles Lettres, ber die Lieber in Chanf, crit. Bachig. und Saryr, eintheilt ) — Ein Auffat darüber, von Philipps, in dem Guarwriting ... Wartington 1772.
1774. 8. von J. Aifin, und zwar on fong writing in general, deutsch in den Balladen, von Ursinus; on ballads and pastoral fongs; on pasfionate and descriptive songs; on ingenious and witty fongs. Eine Abhandlung über das Lied und den Ursprung des Liedes von Grn. Jacobi, im bten sten Bb. der Jris. - Die geiftliche Liederpoefie, theoretisch und practisch entworfen von Lauterenfis, Salle 1769. 8. (febr S 5 (thlecht)

schlecht.) — S. auch ben 20ten ber Schlesw. Litterbr. — und übrigens ben Art. Lyrisch.

Bu ber Beschichte bes Liebes ges boren, und zwar in Unfebung ber Briechen: Sur les chansons de l'anc. Grece, deux differtat. von be la Mauge, im 13ten Bo. ber Mem. de l'Acad. des Inscript. Deutsch, durch Brn. Ebert, ben Sagedorns poetis Schen Berten, und in Marpurgs cris tifchen Bentragen. - De Epicinio, Auct. Mich. Schwaenio, Wit, 1 05. 4. - Drey, über das dim asua (Lied ber Landleute, Bauerlieder) geschriebene Disputat. von Joh. Undr. Knoblauch, Sam. Luppius, und Joh. Sottfr. Leschnert, Viteb. 1707:1708. 4. - Gine, von den Oumigvois (den, ber Diana gewidmeten Befangen) handelnde Disputat. von J. P. Ecs card, ebend. 1721. 4. - Auch finden sich Nachrichten im 14ten Buche S. 618. D. u. f. von bes Athenaus Deipnoloph. - Der Jegliener: Duadrio, im zten Rap. des zten Duches seiner Storia e ragione d' ogni poesia, Bd. 3. 8. 72 u.f. -Der Spanier: Auffer dem, was Belagqueg in feiner Gefchichte ber fpanifchen Dichtkunst von der Inrischen Does fie diefes Boltes G. 414. fagt, fine ben fich in bes D. Sarmientos Mem. para la historia de la poesia y poetas Espanoles, Mad. 1775. 4. 8. 230 u. f. fo wie in Baretti's Reise burch Spanien, verschiedene, naher hieher gehörige Nachrichten. - Der Srangofen: Discours fur l'ancienneté des chansons françoises, ben Den Poefies du Roi de Navarre, Bb. i. S. 183 . 262. Par. 1742. 8. 2 Bb. - Differtation de l'origine et de l'utilité des chansons, particulierement des Vaudevilles, par Beneton de Morange ne Pegrins, in dem Merc. de France, Dec 1740. 6. 2645 - 2661. - Memoire fur la chanson, von Querson, vor ber Anthol, franc. Par. 1765. 8. 3 Bb.

— Der 4te Band des Essai sur la Musique, Par. 1780. 4. enthält ein alphabetisches Berzeichniß aller französischen lyrischen Dichter, und Proben ihrer Dichtatt. — Der Englänzder: Historical Essay on the Origin and progress of national song, vor dem iten Bb. der Select Collection of English songs in three Vol. Lond. 1783. 8. — Der Deutsschen: Hagedorns Br. vor s. Oden und Liedern. — Die Beytr. zur Gesch, der deutschen Sprache und National Litter. Th. 2. 6. 67. —

Lieder find geschrieben worden, ben ben Griechen; von Tyrtaus (332 I. Von seinen Rriegsgefängen find vier auf uns gekommen, welche querft mit bem Callimachus, apud Froben. 1532. 4. nachher in verschiedenen Sammlungen, und endlich, ex edit. Klotzii, Brem. 1764. 8. Alt. 1767. 8. b. Musg. gebruckt worden find. Ueberfett in das Englische, von Jac. Bard, in den Misc. Poems, by Concanen, 1724. 8. Bon einem Ungen. Lond. 1761. 8. Bon Rich. Polwhele, ben s. Theofrit 1787. 4. fammtl. in Berfen; In das Frangofifche, von Poinfinet de Sivry, Par. 1759 und 1764. 12. In bas Deuts Sche, von frn. Beife, Leipz. 1762. 12. und im aten Theil seiner lyrischen Gebichte, Leipz. 1772. 8. in schonen Bon Contius, ben der lles Berfen. berfehung des Tibull, Bur. 1783. 8. Bon bem Gr. Stolberg in den Bed. aus dem Griech. Samb. 1782. 8. In dem 8ten Bo ber Mem, de l'Acad, des Inicript. Quartausg. finben fichUnterfus dungen über feinleben u. feine Chrif. ten, von Grn. Sevin; ben ber Muss gabe durch Grn. Rlog zwen Diffesta. tionen: und Sr. Morschel gab 1778 eine besondere. Eltterarische Rotigen, unter andern, in bem itten Rap. des aten Buches von Fabr. Bibl. gr. Vol. I. S. 738. M. f. T. C. Alta

Harles, Introd. in Hift, Ling, Gr. Alt. 1778. 8. 6. 51 u. f.) - 21c: man, oder Micmanen (3333. Bon feinen 6 Budbern Befangen find me. nig Fragmente übrig, die fich, unter andern, ben ben von Stephanus berausgegebenen lprifchen Dichtern befinden. Dachr. von dem Dichter giebt Fabricii Bibl. Gr. Lib. II. c. 15. Vol. II. S. 88.) - Mcaens (3401. Mur einige Fragmente find von ihm noch ba, und, unter andern, auch, in der vorbin angeführten Sammlung Mit Erläuterungen hat befindlich. fie C. D. Jani, Salle 1780:1782. 4. in dren Proluf. herausgegeben. S. ubrigens Fabric. Bibl. Gr. Lib. II. c. 15. Vol. II. S. 84.) - 21193 Freon (f deffen 2frt.) - Und übris gens den Artifel Ode. - - Ben den Romern: Catullus Ed. pr. mit Tibull und Propert, 1472, f. Ex Edit. Ant. Vulpii, Pat. 1737. 4. Frid. Jul. Doering, Lipf. 1788. 8. und ofterer mit Tibull und Propert. Ginen guten Commentar hat Jean Pafferat, Par. 1608. f. geliefert. Ueberset in das Französische ist er von Pegan, Par. 1772. 12. Ju das Deutsche, die Ranie auf den Tod eis nes Sperlinges, von Ramler; Die Dachtfener ber Benus, von Grn. Burger, in ihren Gedichten; eingele Stucke in Schmidts Catull. Be. Dichten, Berl. 1774. 8. bet Utys, von Grn. Werthes, mit Unmerk. Münster 1774. 8. Sammtlich, Cothen 1790. 8. Auch haben wir noch febr viele einzele Nachahmungen, zu welchen unter andern die Bendecaful. laben, 2mft 1773. 8. gehören. Er: lauterungeschriften : Cattullus, f. deStylo et saporeCatulliano,Diatr. Auct. C. Michaeler, Aug. Vind. 1776. 8. und im aten Bd. der Collect. Poet. Elegiac, Vindob. 1784. 3. 2 B. Heber bas Epithalamium in S. D. Kölers Auserlesenen Poefien, Lemao 1788. 8.) - Bora; (f. den Art. Ode, wo auch die neuern

lat. fpr. Dichter ihren Plat finden werben.) - Ben ben Italianern: Ich ziebe hier nar bas her, was sie Canzone nemmen ; über bas Sonett, die Cantare (Madrigal) f. diefe Ur. tifel, und über die verschiedenen 216= theilungen ihrer lprischen (melischen) Poesie überhaupt, den Urt Lyrisch. Sie theilen die Canzone in Petrarchesa, Pindarica, Canzone a ballo. Anacreontica, in Catene (wos rin die Strophen gleichsam in einanber fliegen, fo daß die zwente mit eben den Worten anfangt, womit die erste sich schließt), in Monili (eine Art von Catena, wo ber erfte Bers der folgenden Strophe eine Biebers bolung des fiebenten bes vorbergebenben ift), in Barzelette (eine fleinere Sattung der Ballata, oder Canzone a ballo), in Ritondelli (in welchen, an einer unbestimmten Stelle, irgend ein Bers wiederholt wird) ein. Urs sprunglich maren indessen ihre Gefange, oder Lieder, nicht in Strophen abgetheilt, und in einem gleichformis gen Sylbenmaage abgefagt; Regels maßigfeit und Gleichformigfeit foll querft der Cavaliere Fochacchiere, schon ums 3. 1200 binein gebracht haben Es find deren, indeffen, in gang fregem Sylbenmaage, noch in neuern Zeiten, unter andern von Alless. Guidi († 1712) abgefaßt wors ben. Geschrieben haben Cangonen: Guitone d'Aresso (1250) Guido Cas valcanti († 1300) Dante Alighieri († 1321) Cino di Pistoja (1320) Salvino Doni (1320) deren, und anderer, eben fo alter, vor bem Des trarch berühmter Dichter, Gefänge, unter dem Titel, Sonetti e Canzoni di diverse antichi Autori Toscani, Fir. 1527. 8. verm. Ben. 1731 und 1740. 8. unter dem Titel, Rime di diverse Aut. Toscani, und sum Theil auch einzeln, als von bem Cino, Ben. 1589. 4. gedruckt worben find. - Src. Petrarca († 1347. Rime, Ven. 1470, fol. Pad. 1472, fol. obl.

obl, Ven. 1473. 4. Sonetti e Canzone . . . Rom. 1473. fol. Ven. #521. 1540, 1541. 8. Pad. 1722. 8. Ven. 1756. 4. 2 Bb. mit R. Schon im J. 1722 waren der guten Ausgaben von ihm 134 gemacht. ( . die Einleitung zu der angeführten Pabuanischen Musg. und übrigens den Art. Sonett. ) - Franc. Sacchetti (1400. Seine Canzonen finden fich ben den Bedichten bes folgenden.) -Giufto de'Conti (1410. Geine Des dichte wurden, unter der Aufschift, Bellamano, Bol. 1472.4. Fir. 1715. 12. gebruckt.) - Lor. De Medici († 1493. Poef. volg. Vin. 1554. 8.) - Sil. Stroggi, Pier. Srane. Biambellari († 1564.) Giamb. Gelli, Mnt. Mlamanni, gehoren hierher, als von welchen sogenannte Canti Carnascialeschi, in den Trionsi . . . Fir. 1559. 8. abgedruckt finb.) -Mat. Mar. Bojardo († 1494. Rime lir. Reg. 1400. 8. Ven. 1501. 8.) - Girol. Carbone (Sonetti, Sestine e Canzoni, Nap. 1506. fol.) - Unt. Cornassano († 1500. Rime, Vin. 1502. 8. Mil. 1519. 8.) - Lud. Martelli († 1527. Rime, Ven. 1533. 8. Opere, Fir. 1548. 8.) - Giovb. dell' Otronajo († 1527. Canzoni (scherzhaft) . . . Fir. 1560. 8.) - Piet. Bembo (+ 1547. Rime, Vin. 1505. 8. 1544. 8. Rom. 1548. 8. 4. Ven. 1558. 12. 1562. 12.) - Lud. Ariosto († 1533. Beine Cangonen find in f. Rime, Ven. 1546. 8. und einzeln , Ben. 1552. 8. 1561. 8. und in den ver-Schiedenen Sammlungen feiner Ber-Fe gedruckt, und gehoren mit ju den beffern.) - Bern. Capello (Rime, Ven. 1560. 4.) - 21nn. Caro († 1566. Rime, Ven. 1569, 4. und in f. Opere, Ven. 1757. 8. 7 Bde.) - Bern. Taffo († 1569. Rime, Vin. 1560. 12.) - Bern. Rota († 1575. Sonetti e Canzoni Nap. 1560. 8. 1572. 8. Opere, Nap. 1726. 8. 2 30.) - Torq.

Taffo († 1595, Rime e prose, Ven. 1583. 12. 3 Eh. Der vierte, Ferr. 1586. 12. ber ste und fechfte, Ben. 1587. 12. Opere, Fir. 1724. f. 6 25d. Ben. 1733. 4. 12 Th.) - Ces lio Magno und Orfato Giustiano (1600. Rime, Vin. 1600. 4. --21sc. Pignatello († 1602. Rime, Nap. 1593 und 1692. 4.) - Gasp. Murs tola (1604. Canzonetti, Pad, 1608. 8.) - Sil. Alberti († 1612, Rime. Ven. 1602 und 1603.12.) - Com. Stigliani (1625. Rime, Parte I. Ven. 1601 und 1605. 12. verm. Rom, 1623. 12.) - Giovb. 11792 rino († 1625. La Lira, III Parte; Mil. 1607, 12. ift schon nicht die erste Musg. Ven. 1630. 12, Rime nuove.) - Cef. Caporali (Rime; Ven. 1662. 12. Perug. 17.70. 4.) Gabr. Chia: brera († 1638. Canz, Lib. I. Gen. 1586. 8. Lib. II. ebend. 1587. 8. Rime, ebend. 1599. 12. verm. 1605. 8. 3 Bd. Ben. 1610. 12. 3 Bd. Fir. 1627. 8. 3 Bd. Rom, 1718. 8. 3 26. Ben. 8. 4 Bd. 1757. 12. 5 Bde.) - Sforza Pallavicino († 1667. Dren gute Canzonen von ihm befinden sich in ber Scelta di Poes. Ital. Ven. 1686.) - Ben. Menzini († 1704. Poef, lir. Fir. 1680. 8. 1730. 8. 3 Bbe.) - Sranc. Lemene († 1704. Poef. div. Mil. 1692. 4. verm. Mil. 1698. 1699. 8. 2 Bb.) - Dinc. Sili. caja († 1707. Poef. Fir. 1707. 4.) - Lor, Megalotti († 1712. Canz. Anacr. Fir. 1725. 8. unter dem Dab= men Lindoro Elateo; ferner Il Canzoniere della Dama Imaginaria.) - Aleff. Guidi (†1712. Poefie liriche, Parm. 1681. 12. Rime, Rom. 1704. 4. vollft. Ver. 1726. 12. Ven. 1751. 12.) — Dom. Lazzarini († 1734. Rime, Ven. 1736. 8. Bol. 1737. 8.) - Src Upegginghi (Canz, Anacr. Lucca (1714-1718: 43 2 Th.) - Bened. Pallavicini († 1742. Oper. Ven. 1744. 8. 4 Th.) Viet. Victori (Rime piac, Mil. 1744. 8.) - Paos lo Rolli († 1762. Poet, componimenti,

menti, Ven. 1761. 8. 3 Bb.) -Piet. Metastasio (†1781. Opere, Par. 1780. 8. 10 90. Ven. 1781. 8. 13 Bbe. Liv. 1782. 12. 12 Bde. Luc. 1790. 8. 8 Bbe. ) - Giuf. Baretti (Poef, piac. Vin. 1750-1764. 8. 2 280. Tor. 1774. 8.) - Matt. Das migni (Poef. Vin. 1765. 8. 2 200.) - Giov. Bat. Cafti ( Poef. liriche, Ven. 1769. 8.) - Carlo Innos. Srus goni († 1767. Canzoni scelte, Rom. 1778. 12. 3 Bbe. und in f. Opere, Parm. 1779 8. 9 Dde. Luc. 1779. 8.15 Bbe.) - Ang. Berlendis (Stanze . . . e Foef. lir. Tor. 1787. 12. 3 Bbe.) - Gius. Colpani (Inf. Opere, Vic. 1788. 8. 4 23de.) -Monfo di Varanno (3m iten Bbe. f. Opere poet, Parm. 1789. 12. 3 Doe. ) - Das übrigens, selbst der guten Lieberdichter, mehrere find, versteht sich von selbst; wo ist der, welcher nicht ein, ober ein paar Gefange Dieser Urt abgefaßt hatte? Aber eben deswegen wird es unmöglich, alle ans auführen. Man hat indessen Mus. mablen folder und abnlicher Gedichte in Sammlungen gebracht, und schon deren find mir einige 70 befannt, wovon die mehresten wieder aus verschies benen Banden bestehen. Die wichtigften, auffer ben bereits angeführten, find erschienen zu Flor. (1490.) 4. - ju Benedig, unter dem Titel, Rime diverse di eccellentissimi Autori, 1545 - 1550. 3 Bd. 8. eine Aus. wahl aus 77 Dichtern: wovon eine Fortsetzung, nämlich der 4te Th. (aus 44 Dichtern ) zu Cremona 1552. der ste zu Ben. 1552. (aus 23 Dichtern) der 6te Ben. 1553. (aus 48 Dichtern) ber 7te Ben. 1556. 8. (aus 12 Dich= tern) der 8te unter dem Titel, I Fiori delle Rime, Ben. 1558. 8. (aus 2 Dichtern ) der 9te Erem. 1560. 8. (aus 39 Dichtern) - Rime di diversi eccellenti Autori Bresciani, Ven. 1553. 8. (aus 23 Dichtern) -Rime di div. eccellenti Autori . ... Ven. 1556. 12. (von Dolci gemacht)

- Rimo diverse di alcune . . . Donne, Lucca 1559. Nap. 1595. 8: (von 40 Dichterinnen) - Rime f elte da diverir eccellenti Autori Ven. 1563 - 1564. 2 Bd. verm. Ben. 1590. 12. 2 Bd. von Lud. Dolce. -Rime di div/nov. Poeti Tofcani. rac, da M. Dion, Atanagi, Ven. 1565. 8. 2 Bd. aus 66 Dichtern) -Rime di div. Aut. Bassanesi, rac. da Lod. Marucini, Ven. 1579. 8. - Scelta di Rime di div. eccellenti Poeti . . . Gen. 1579. 12. 2 26. (von Chrift Zabata gefammelt.) -Rime di div. cel. Poeti ... Berg. 1587.8. (aus 7 Dichtern) - Scelta di Rime di div. moderni Autori, Gen. und Pav. 1591. 8. 2 Th. ( aus 40 Dichtern) - Le Muse Toscane .... Berg. 1594. 8. (aus eilf Dich. tern) - Rime di div. ill. poeri de nostri tempi ... Ven. 1599 12.-Parnasso de' poetici Ingegni . . . Parm, 1601. 12. (aus 13 Dichtern) - Rime d'illustri ingegni Napolitani, Ven. 1633. 8. ( aus 6 Diche tern) - Poeti antichi raccolti da Cod. Msf. da M. Leone Allacci, Nap. 1662. 8. - Le Muse Sicilia. ne, Scelta di dutte le Canzone della Sicilia . . . Pal. 1662. 12. 5 Th. - Scelta di poesse Italiane . . . Ven. 1686. 8. - Rime scelte de' poeti illustri de' nostri tempi, Lucca 1709 - 1719. 8. 2 Th. - Storia letter... dell' Academia... in Reggio, Reg. 1711. 4. (aus 44 Dichtern ) - Poesie Italiane de' Rimatori viventi . . . Ven. 1717. 8. - Rime scelte de' poeti Ferrarefi ... Ferr. 1713. 8. (aus 106 Diche tern) - Rime degli Arcadi ... Rom. 1716 - 1722. 8. 9 Bde. -Rime de' poeti illustri viventi, Faenza 1723 - 1724. 12. 2 Th. von Andr. Budrioli. — Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici . . . rac. da Lov. Bergalli, Ven. 1726. 12. 2 Bd. (aus 69 Dichterinnen) - Scelta di Sonetti e Canzoni de' più eccellent, Rimatori d'ogni Secolo, Bol. 1708 - 1709 8.

4 Th. verm. Ben. 1727. 8. 4 Th. von Ugost. Gobbi) Rime de più il-lustri poeti Ital. scelte dall Abate (Annibale) Antonini, Par. 1732.

8. 2 Th.— Rime scelte de' poeti Rayennati... Rav. 1739. 8. (aus 136 Dichtern) — Scelta di leggiadrissime Canzoni... l'iac. 1747.

4.— Raccolta di ... Canzonette Anacreontiche, Vin. 1762. 8.—

6. shrigens den Utt. Sonett.—

Ben den Spaniern: Bon ihren Inrijchen Gedichten , welche hieher geboren: find die altesten die Coplas de la Zarabanda, uno de Calainos, wovon die erstern, dem Sarmiento au Rolge (Memor, para la historia de la Poesia §. 525 und 527) und mit deffen Borten zu reden, fiempre son amoroias y con mezcla de latyra jocofa contra los circunstantes, und die lettern aun mas ridiculas. Daß deren schon sehr fruhgeitig, im 12ten und 13ten Jahrhunderte abgefaßt worden, ift wohl nicht au bezweifein; aber, naturlicher Beis fe, sind diese nicht mehr, oder doch in einer gang veranderlichen Oprache nur noch vorhanden. Die andern Sattungen hieher gehöriger Gedichte find die Bayle, (Balladen oder Tanglieber ) Letrilla ober auch Villancico, (Lieder mit Refrains) Pallacalla (Sassenhauer) Villanella (Bauerlied) Cantilena, und Cancion. Auch haben sie deren, welche nach den Bersarten und dem Strophenbau bes nannt find, als Redondillas, Quintillas, Sestinas, u. d. m. Die bes ruhmtesten Dichter, welche beren geschrieben haben, sind: Garcilasso de la Vega († 1536. Zuerst in den Werfen des folgenden, und nachher eine geln, gulent, Mad. 1765. 8. gebruckt.) - Juan Boscan († 1544. Obr. Lisb. 1543. Arab. 1597. 12.) - Diego Se Mendosa (f1575, Obr. . . Mad. 1610. 4.) - Chr. de Castillejo (†

1596. Obr. Mad. 1598. 8.) - #ftes val Man, de Villegas (Eroticas, Nag. 1617-1618. 4. 2 30. Mad. 1774. 4. 2 Bd. Auch find aus dem zten Buche derfelben, 22 Cantilenen in den iten Bb G.30 u. f. des Parn. Eipan, aufgenommen worden. Machs richten von dem Berfasser, und 25 seiner Lieder in Profa, hat Sr. Bertuch im Merkur vom J. 1774. gelies fert. Huch im Gottingischen Almanach vom 3. 1780. finden fich ein Paar.) — Luis de Leon (†1591. Obr. Mad. 1631. 4. 1761. 4.) -Lup. de Argensola († 1614.) und Bart. de Argenfola (+ 1634. Obr. Sarag. 1634.4 ) - Mig. de Cervans res Saavedra († 1616. Die, in feis nen Romanen befindlichen Lieder. find, unter dem Titel: Lieder zwener Liebenden . . . von J. F. Butenschon. Heidelb. 1788. 8. ins Deutsche überfest worden. ) - Vinc. de Efpinel († 1634. Ben seiner Uebersegung der Dichtfunst des Horaz, Mad. 1591. 8. finden fich vortrefliche Lieder, welche in Strophen von furzen achtsplbigen Berfen, zuerst Eipinelas, jest Decimas genannt, abgefaßt find.) -Sranc, de Quevedo (†1647. Obr. del Bachiller Franc, de la Torre, Mad. 1631. 16. Parn. Espan. y Mufas Castellanas, Madr. 1648 8. Obr. Bruff. 1660, 4. 3 280, 1670. 4. 4 B. Mad. 1736.4 6 Bbe.) - Luis de Gongara († 1627. Beschmackvers derber ben den Spaniern, und Etif. ter der Cultos, oder geschmückten Dichter. Ben seinen Romangen, welche Gr. Jacobi fehr untreu überfest hat, finden sich auch Lieder ) - D. Jos. Dasques (Ocios de mi juvendud, o Poesias Liricas, Mad. 1773. 8.) - Lieder dieser, und fehr viel andrer, Dichter find in Sammluns gen gebracht, wovon die wichtigsten find: Cancionero general, Tol. 1517. f. Sev. 1535. 8. Anv. 1557. 8. 1573. 8. - Remancero gen. Mad. 1604. 4, 2 80. 1614. 4. 2 80. - Flo— Flores de poetas illustres, Val. 1605. 4. — Cancionero Llamado Dança de Galanes . . . por Diego da Vera, Barcel, 1625. 12. — Poessas varias de grandes Ingenios, Zar. 1654. 4. — S. úbrigens den Illustres Romanze.

Ben den Frangosen: Biele ihrer erften Nationallieder scheinen in einem verdorbenen Latein abgefaßt gewesen Bu fenn, und man schreibt beren bem 5. Bernard und dem Abelard gu, (S.L'Ancienneté des chans, franc. S. 165. und auch bie Revolution de la langue franc. O. 81.) ob fie gleich auch deren in ber gemeinen Sprache gehabt haben, zu welchen, mahrscheins licher Weise, auch der, durch die Schlacht ben Saftings, berühmt gewordene Gefang von Roland gehört. - In der Mormandie, und fpater, im eilften und zwolften Jahrh. in ber Provence, entstanden die in der Candessprache abgefaßten Lieder, wovon jene mehr heroifch, diese mehr scherg, haft maren. Den Nahmen Chan-Ion, foll ihnen zuerst der Troubadour Giraud de Borneil (1200) gegeben baben. (S. Hift, des Troub. 30.2. 6. 27.) Früher hießen fie vere überhaupt, oder Lais. Der Berfaffer des erften Trinfliedes foll Euftache Desi champ (S. bas Mem. histor, fur la Chanson, vor ber Anthologie franc. S. 26) und der Urheber des Baudeville, Olivier Basselin, unter der Regierung Franz des erften, gewesen senn. (ebend. S. 33.) Mach ben Troubadours, von welchen die Hist. litter. des Troubadouts, Par. 1774. 12. 3 Bb. und bie, ben bem Urt. Dichter, angesührten Schriften, Machrichten geben, ift der alteste eigentlich französische, merkwürdige Liederdichter der befannte Thibquit Graf von Champagne, nachheriger König von Mavarra († 1253) dessen Poesies . . . mit Moten und einem Gleffario, Par. 1742.8. 2 Bd. ges druckt worben find. Und unter den

127 Dichtern, welche Fanchet, bis jum Jahre 1300 aufzählt, finden fich überhaupt ungefahr fiebengig Lieber. fanger. Unter ber Regierung Rarl des Fünften wurde indessen, der Ges schmack an den Eigenheiten der Pros venzalischen Poeffe noch herrschender; nun entstanden, ober murden allgemein , und ju Taufenden , Chant royal, Ballade, Lai, Virelais, Triolet, Madrigal, Rondeau, Vaudeville, und bergleichen geschrieben; nur wenig Frangofische Dichter werben diefer Mufe nicht geopfert haben; es ist also auch nicht möglich alle ans zuführen. Ich schränke mich daber auf die merkwürdigern ein. Src. Dile lon (1461. 3hm schreiben die Ges schichtschreiber der französischen Poesie das Berdienst zu, zuerst den Mittels weg zwischen dem Ungenehmen und Poffenhaften, gezeigt zu haben. Ceine Oeuvr. welche 1532. 16. 1533. 16. 1723. 8. 1742. 8. gedruckt find, enthalten einige Balladen.) — Clem-Maror: † 1544. Oeuvr. Lyon 1534. 16, Amlt. 1731. 4. 3 B. 12. 6 Bbe.) - Berenger de la Tour ( Seine Gedichte, welche unter den Titeln, Siecle d'or, Lyon 1551. 8. Choreïde, ebend. 1556. 8. und L'Amie des Amies . . . ebend. 1558 8. erschies nen, enthalten eine Menge Chants royaux und Chanfons amoureules. ) - Mellin de St. Gelais († 1558. Oeuvr, Lyon 1574. 8. Par. 1719. 8.) - Joach. du Bellay ( T 1560. Obgleich in f. Oeuvr. Par. 1574. 8. Rouen 1597. 12. fich nur wenig eigentliche Lieder finden : fo gehort er benn boch zu ben guten Liederdichtern biefer Beit.) - Jacq. Grevin († 1570. foll den Trois Siecles de la Litterat. franc. zu Folge, zuerft, nach dem Mufter der Italies ner und Spanier, die Chansons galantes eingeführt haben. Seine Bedichte find, unter dem Titel, L'Olympe . . . Par. 1560. 8. gedruckt; auch finden fich dergleichen Lieder ben fe Thea-

Theatre, P. 1562. 8 ) - Remy Bels leau († 1577. Seine Oeuvr. Par. 1578. 8. Rouen 1604. 12. enthals ten verschiedene gute Lieder.) - nic. Renaud (Behört gu den berühmtes ften Lieber fangern Diefer Beit. Seine Gedichte führen den Titel, Chastes Amours, ensemble les Chansons d'Amour . . Par. 1565. 4. ) - Jean Bayf († 1591. Oeuvr. P. 1572. 8. 2 Bbe.) - CI Pontaur (Seine Gelodacrye amoureuse contenant .. Aubades, Chansons gaillardes, Pavanes, Bransles, .... Par 1579. 8. besteht aus Machahmungen Italieni. scher Dichter.) - Jean Pafferat (Oeuvr. Par. 1606. 8.) - Phil. Desportes († 1606. 3n f. Oeuvr. Par. 1573. 4. 1579. 4. Anv. 1591. 12. finden fich die begten Lieder feis ner Zeit.) - Jean Bertaut († 1611. Wird zu den guten Liederdichtern feinet Zeit gezählt. Oeuvr. Par. 1605. 8 1623. 8.) - Bugues Guerin, ober Gautier Garguille , Slechelles gen. (1634. Geine Chansons, gedr. 1631. und 1636 waren, zu ihrer Beit berühmt. ) - Jean Garrafin († 1654. Oeuvr. 1663. 12.) -Franc. Metel de Bois Robert († 1662. Furetiere nennt ihn den er: ften frangoffichen Liederfanger. -Denis Sanguin de St. Pavin († 1670) Patrix († 1671.) Unton de Rams bouiller, Marquis de Sabliere († 1680) Blot, oder Chauvigny Sots man und Jacq. Charg. de Marigny († 1670) werden in dem Mem. hist. vor der Anthol. franc. S. 49 als Die vorzüglichsten französischen Chanfonniers der Begebenheiten der Beit, in der Minderjahrigkeit Ludwig des 14ten angeführt. Befonders leiftete ber lette dem Card. Ret mahrend ber fronde gute Dienfte; f. Lieder find 1660 gedruckt. - Pierre Perrin († 1680) Maria Cathar, des Jardins Dilledien († 1683.) - Cl. Em. Lullier Chapelle († 1686. Oeuvr. Haye 1755, 12.) - If. Benfergs

de (†1691.) — Math. de Mons streuil († 1692.) — J. Louis Saus con de Ris Charleval († 1693) -Unt. Bauderon de Benece († 1693) - Stc. Pajot Limere († 1704.) -Et. Pavillon († 1705 Neuvr. P. 1715. 1750. 12. 2 B.) - 21ter. Lainen († 1710. Poesies 1716. 12. 1756. 8) — Ch. Aug Mars quis de la Sare † 1712. und Guil. Mut. de Chaulien † 1720 (Poes. Amft. 1724. 8. Haye 1731. 12. 2 Dd. Par. 1750 und 1757. 12. 2 B.) - Srcs. Regnier Desmas rets († 1713 ) - Benriette Juliete te de Murat († 1716.) - Ph. Edm. de Coulanges († 1716.) — Louise Gillor de Saintonge († 1718.) - 2Int. Serrand († 1719.) -Jacq. Vergier († 1720. Seine Lie. ber finden fich ben f. Poef. div. Par. 1726. 8. 2 B. Lond, 1773. 12. 3 23. ) - Unt. Gr. v. Samilton († 1720. Der 2te Th. f. Oeuvr. 1760. 12. 4 B. enthalt f Lieder.) - Bernard de la Monnoye († 1728.) — Rochebrune († 1732.) — Morfons taine († 1732.) — Jean Baques nier († 1738.) — Ch. Benti Ris boutet († 1740.) - Srcs. Jos. de St. Mulaire († 1742.) - 21nt. Lebrun († 1743. Odes gal. et bachiq. Par. 1711. 12.) - Jean Jos. Dade († 1757. Oeuvr. 1758. 12. 3 Bde. 1785. 8. 4 Bde.) — Gallet († 1757.) — Gabr. Ch. Lattaignant (Pieces derobées 1750. 12. 2B. Unter dem Titel, Poesies 1758. 12. 4 Bde. Chansons et autres P. posth. 1779. 8.) - Jean Mich. Sedaine (Rec. de Poesies 1752. 1760. 12. 2 Th.) - France. Aug. Par de Moncrif († 1770. Choix de Chansons avec notes 1757. 8. Oeuvr. Par. 1768. 12. 4 9.) - Aller Piron († 1773. In f. Oeuvr. 1775. 8. 7 Bde. 12. 9 Bde. finden fich mehrere Lieder.) - Jos. Dorat († 1780. Ocuvr. Par 8, 18 20de.) - Edm. de Gaus

vigny

vigny (Odes anacreont 1762. 12) - St. Lambert (Rec. de Poesies 1759. 12. Oeuvr. 1771. 12.) -Chev. Chenevieres (Les Loisirs 1764. 12. 2 38. 1769. 12.) — Madame Guibert ( Poef. Amft. 1764. 8.) - Scanc. Thomas Ba: culard d'Arnaud (Ben f. Roman Sidney et Silly 1766. 12. findet fich eine Samml von 60 Unafreon. tischen Oden. Auch stehen dergl. von ihm in den Musenalmanachen.) -Legier (Amus. poet 1769. 8.) — Jimmermann (Chans. militaires 1769. 8.) - Pierre Laujon (Les Apropos de la Société, et les Apropos de la folie 1776. 8. 3 Bbe.) - Sylvain Marechall (Biblioth des Amans, Odes Erotiques 1777. 8. mit Musik 1786. 12.) - In ben Enfans du pauvre diable de Mr. de l'Empirée, P. 1776. 12. finden sich Lieder, u. d. m. - Chev. Parny (Poef. erotiques 1777 8. Opusc. poet. 1779. Chanfons Madegasses 1787. 12. Deutsch, ben der Uebers der Prom. champ. bes Le Clerc, Leipz. 1788. 8. Oeuvr. 1787. 12 2 3be.) -21me Ambr. Jos. Sentry Geine Nouv Opuscules, 1778. 8. enthalten Couplets, Madrigale u. d. m.) - Pons de Verdun (Mes Loifirs ... 1780 12 ) — Le Merre (S. Pieces fugit. 1782. 8. enthalten mehrere Lieder.) — Berenger (In dem Portefeuille d'un Troubadour. Marf. 1782. 8. und unter dem Titel Poesies 1785. 12. 2 B. finden sich viele angenehme Lieder.) - Medard de St. Juft (L'occasion et le moment, ou les petits Riens 1782. 12.) - Chev. Bouflers Poel. 1782. 8. Oeuvr 1786. 12.) -De Pins (Chanf nouv. 1785. 12.) - Lablee (Opufc. lvr. 1785. 12.) - Huch finden sich deren in den verschiedenen Musenalmanachen, und ben Sammlungen diefer Urt, von Rochon de Chabanne, Colle, Im-Dritter Theil.

bert, Beanmarchais, Romans, Franc. be Meufchatean, Darinel, Rigolen de Juvigny, Pont de Beile, Masfon de Morvillieres, Marfolier, Genen, Moreau, Mancel, Sauterau de Bellevand, Hellet, Garnier, Gimon Beffron de Reigny (bekannt unter dem Nahmen des Cousin Jacques. ) Deschamps, Dupun des 35. lets, Le Grand b Muffp, u. a. m. so wie in den Oeuvr ch. du C. de Tressan, Par. 1776. 2 Boe. -In den Oeuvr. de Pezay 1791 12. 2 3. In den Oeuvr. badines et mor. de Cazotte 1738. 18 17 3be. - In den Opusc de Mr Gode 1789 12. Und ju den Lieberdich tern, im Sangen, gehören ferner die Berfaffet der Opern, Operetten, Parodien (f. diese Urtitel) - -Sammlungen von Liedern : Plus belles Chanf. nov. Par. 1542. 8 -Sommaire de tous les Rec. des Chanf. tant amoureuses, rustiques que musicales, Lyon f a 16 1555. 8 - Le Rosier des Chans nouv. Lyon 1580. 16. — Le joyeux bouquet des belles Ch nouv Lyon 1583. 16. - Le Printems des Chanf nouv. Lyon 1583. 16. — Nouveau Vergier florissant de belles Chanf Lyon f. a. 16. — La Fleur des Chanf nouv. traitans partie de l'amour partie de guerre; Lyon 1536. 16. und unter dem Titel, Le Cabinet des plus belles Chans. ebend. 1592 16. - Requiel de toutes les plus belles Chanf Lyon 1596 12 - Le Parnasse des Muses, ou Rec. des plus belles Chanf. à danser, Par. 1627. 12 - Le Parn. des Mutes, ou Chansons à boire-et à danser, P. 1633. 12. - Nouv. Rec. de Chanf. et Airs de lour . . 1656 12 - In biefen Zeitpunft gebort die Muse Mousquetaire, melche ich aber nicht naber nachzuweisen weiß. - Rec des meilleurs Chanf. de l'opera, P. 1696. 12 3 Bbe. -Nouv.

- Nouv. Rec. de Chans franc. P. 1732. 8. 6 Bde. - Rec. de Chanf. choifies avec les Airs notés . . . Haye 1731 u. f. 12. 8 Bde. - Rec. de trois cent Chans. franc. Lond. 1737. 8. - Rec. histor. de Chans. Vaudevilles etc. 1746. 8. 2 Th. — Amusemens des Dames, ou Nouv. Rec. de Chanf. choifies, Haye 1756. 12. - Le Chansonnier agréable, p. l'Abbé Chayer 1760. 12. — Amufemens de Campagne, ou nouv. Rec. de Chanf, choifies, Have 1761. 12. 2 B. - Les plaisirs de la Société, ou nouv. Choix de Chanf., Amft. 1762. 12. 23. mit Musit. - Anthologie franc. ou Chanf. choif. depuis le 13e Siecle jusqu'à present, (Par.) 1765. 8. 3 Bb. mit der Dufit. - Chanf. joyeuses, Par. 1765. 8. 2 Th. (Forts. der vorigen.) - Rec. portatif de Chanf. Par. 1765. 8 -Dict. lyr. portatif, ou Choix des plus jolies Ariettes avec la Musique, p. Mr. Dubreil, Par. 1771. u. f. 8. 4 Bbe. - Choix de Chans. mises en Musique, p De la Borde 1775. 8. (febr gut.) — Etrennes Anacreontiques 1776. 12. ift fort: gesett. - Théatre de Société, ou Rec. de Chans. Par. 1778. 12. 3 Bbe. - Le petit Chansonnier franc. 1778. 12. 1782. 8. 3 Bbe. ( die bessern darin sind von Coulan= ges, J. B. Rouffeau. La Motte, Moncrif, Bernard, Colle, Lattaig. nant, Sedaine, Favart, Saurin, Dorat , Arnaub , Blin de Saintmo-re., Le Mierre, Imbert, Leonard.) - Almanac Musical 1781 : 1783. 12. 3 Samml. Le nouvel Anacreon, ou les Soupers de Paphos 1782. I2. - Anacreon en belle humeur, 1782. 12. 4 Th. ist aber nachher noch fortgesett worden. -Chanf. choif avec les Airs notés. Lond. 1784. 12. 4 Bde - Etrennes de Polymnie, ou Rec. de. Chans. Romanc. Vaudevilles etc.

1785. 12. ift fortgesett. - Rec. compl. d'Ariettes 1787. 12. 3 &de. - - Mach finden fich beren noch in dem Trefor du Parnasse, ou le plus joli des Rec. Lond. 1762-1770. 12. 6 Bde. herausg. von Couret de Billeneuve. — Elite de Poesies sugitives, 1765. u. f. 12.5 Dde. - Almanac des Muses, 1764. 12. (fortgesetzt bis jehr.) — Les Graces, 1769. 8. (fortgef. unter dem Titel, Triomphe des Graces.) -Etrennes de Parnasse, 1770. 12. (fortgesett.) - Le Secretaire du Parn. 1770 u. f. 12. - Pieces echappées au seize prem. Alman. 1780. 12. - Almanac des Graces 1784. 12. (fortgef.) - Almanac litteraire, ou Etrennes d'Apollon 1776. 12. (fortgef.) - Le Pantheon litteraire, u. a. m. -

Bey den Englandern: Ueberbleibs sel Walscher oder Walliser Gesange finden sich in den Some Specimens of the anc. Welfh Bardes by Evan Evans, Lond. 1764. 4. — In den Transl. Specimens of Welfh Poetry, by W. Walters, 1782. 8. --In den Musical and Poet. Reliks of the Welfh Bards . . by Edw. Jones 1784. f. und unter andern auch in Burneys History of Musik, Bo. 2. G. 110. — Auch gehören noch hieher die Histor. Memoirs of the Irish Bards with Observ. on the Musik of Ireland, by Jos. Walker 1786. 4. — Das als teste, eigentlich englische, bis auf unfre Zeiten gekommene Lied ift ein Lob des Gutque, aus den Zeiten heinrich des gten & Histor. Esfav on nation. Song. S. XLVI vor ber Select Coll. of Engl. Songs, Lond. 1783. 8. 3 Bbe. ) Aus fpatern Zeiten sind deren in den Reliques of anc. Engl. Poetry . . Lond 1765. 8. 3 Bd. (wovon ein Theil in den Bolksliedern, Leipz. 1778 M. f. 8. 2 Th. In den Balladen und Liedern altengl, und altschottischer Dichtart, Berl.

Berl. 1777. 8. und in ben Altengl. und Altschwäbischen Balladen, Bur. 1780 u. f. 8. 2 Th. überfest worden ift) in ben Old, Ballads, histor, and narrative . . . by Th. Evans, Lond. 1777. 8. 2 Bd. 1784. 8. 4 Bde. und in den Ancient Songs from the time of King Henry the third to the Revolution. 1792. 8. gesamm= elt. Das Allter ber mehrsten, der in der erften Sammlung befindlichen Lieder ist aber sehr bezweifelt worden; und in der Abhandlung, welche daben fich befindet, scheint Percy in den Kehler gefallen zu senn, daß er, was von den frangofischen Minstrele (de: ren Sprache am englischen Bofe vorzüglich gesprochen wurde) gilt, auch auf die englischen Minstrels angewandt hat. (S. die Observat. on the anc. Engl. Minstrels vor der lettern Sammlung S. XII u. f) Bis zur Zeit der Reformation wurben gewöhnlich, und im Bangen nur frangofische, lateinische und italieni. fche Lieder gefungen (S. Burnens Hilt. of Musik, 30. 2. 6. 551.) Longham, in dem Letter of Killingsworth, Lond. 1575. 8. gedenkt inbeffen, einer handschriftlichen Samm. lung englischer Lieder aus fruhern Zeiten. Was man, mit Gewisheit weiß, ift, daß Surren († 1546) und Myat deren, nach italienischen Mu stern verfertigten, welche, mit abnli: chen, Lond. 1557 und 1565 zusammen gedruckt worden find; und daß das als teste Trinklied in Gammer Gurtons Needle, Lond. 1575. zu finden ift. Auch gehören in diesen Zeitpunkt, oder unter die Regierung der R. Elisabeth einige berühmte Balladenmacher, als Th, Delony, Rich. Johnson, Elder: ton († 1592.) und spater Martin Parker, wovon die erstern verschiedes ne Sammlungen, mit der Aufschrift Garlands drucken ließen, beren noch einige vorhanden senn sollen. Unter den, von nun an, häufigern Liederdichtern find die merkwürdigsten: Phil. Sidney († 1586. England's Heli-

con, a Coll. of Songs; jedoch find seine Lieder wenig natürlich) -Chrstph. Marlow († 1593. — W. Shaffpear († 1617.) - Mich. Drays ton († 1631.) - John Donne († 1631.) John Suckling († 1638. Works 1770. 12. 2 Boe.) - ben. Wotton († 1639.) - Th. Carew († 1639. Poems 1654. 8. 3te Huft. 1772. 12. Beinr. Lawes fette fie in Mufit.) - Beinrich Bing († 1669. Poems etc. 1657.8. 1781. 12.) -Mbr. Cowley († 1667. Works, by Hurd 1721. 12. 3 Dde. 1777. 12. 3 Bde. und in der Johnsonschen Saml ) - Gr. von Rochester ( † 1680.) -6. Bueler († 1680.) - 6. Etherege. († 1680.) — Lom. Waller († 1687. Works 1759. 12. 1773. 12. und in der Johns. Samml.) Appra Ben († 1689. Poems on fev. occasions 1684. 8.) - Gr. v. Dorfet († 1705.) - Will. Walsh († 1710. Poems 1692. 8. und in der Johns. Samml.) - Will. Wycherly († 1715. Poems 1704. f. Mur find feine Lies der sehr unzüchtig.) — Mic. Rowe († 1718.) — Scheffield, Berg. von Buckingham († 1720.) — Matth. Prior († 1721. Poems 1-79. 8. 2 200e.) - Ch. Sedley († 1722. Poems 1719. 12. 2 Bde ) - Th. D'Urfey († 1723. Ein wahrer Bolksliederdichter; die mehresten der. selben finden sich in den Pills to purge Melancholy, L. 1712. 12. 5 Bde. 17 19. 12. 6 Bde. sie sind aber auch besonders gesammelt 1718. 8. 6 Dde.) - Rich. Steele († 1729. - Will. Congreve († 1729. Works 1788. 12. 2 B. ) Th. Parnell ( T († 1730. Poems 1772. 12.) — Philip, Berg. v. Wharton († 1731. - John Gay 1732 & Works 1775. 12. 3 Bbe. Glasg. 1776.12. 2 Bde, enthalten bie begten Lieder feiner Zeit.) - Barton Booth ( † 1733.) - Buft. Budgel († 1736) - Ben. Carcy. († 1743.) - 305 Dat mans nath. Swift († 1745. cherlen E 2

derlen Bolkslieder hinterlaffen, in welchen er den Borfat gehabt zu bas ben scheint, das gezierte musikalische Geschwätz seiner Zeit lächerlich zu ma= chen.) - Matth. Concanen († 1749) - Miftr Latitia Pillington († 1750) — Sam. Cropall († 1751.) — Will. Collins († 1756. Works 1765. 1780. 8.) - Edw. Moore († 1757. Works 1756. 4.) - Rich. Leverid. ge († 1758) - W. Shenftone († († 1763. Works 1764. 8. 2 Boe. 1769. 8.) - Blif. Carter (Poems 1762. 8.) - Rob. Lloyd (Poems 1762. 4 Poet. W. 1788. 8. 2 20.) - G. Lyttelton († 1773. Works 1771. 4. 1776. 8. 3 Bde. (im 3ten Bde.) und in der Johnsonschen Camlung; Deutsch von J. Weigel, Nurnb. 1791. 8.) - John Cunningham († 1773. Poems 1771. 8. 1781. 12) - Chritph. Smart († 1771. Poems 1752. 4. 1763. 4.) - G. Mer. Stevens († 1784. Songs, com. and fatiric. 1772. 12. 1788. 8.) - will Whitehead († 1785. Pl. and Poems 1774. 8. 2 Bde. 1788. 8. 3 Dbe.) — Edw. Lovis band († 1775. Poems 1785. 8.) - Soame Jenyns († 1787. Miscell. Poems 1761. 8. 2 Bbe.) -W. Wory (Unter dem Nahmen Copyweil gab er Shrubs of Parnassus 1760. 12. und barauf Blossoms of Helicon 1763. 12. heraus, die fich jest in f. Poet. W. 1:70. 8. 2 Bde. finden.) - Th. Mozeen (The Lyric Packett 1764. 8.) - Unna Latit. Barbaud (Poems 1773. 4.) - Th. Scott (Lyric Poems 1774. 8.) -Mifte. Miller († 1781. Poet. Ainufements at a Villa near Bath 1775 u. f. 8. 3 Bde. 1781. 8. 4 B.) — Th. Banbury Williams (Odes 1775. 8.) Paul Whitehead (Poems 1777 8.) - John Moore (Poetic, Trifles 1779. 8.) - Ch. O'brien (Luforium, a Collect, of onnvivial Songs 1782. 8.) - J. Sreeth (The political Songster, or a touch on

the Times, Birm. 1784. 12.1790. (Micht Schlechte Balladen. -Edw. Trapp Pilgrim (Poet. Trifles 1785. 12.) — Rob. Pratt (In bem iten Bde. f. Miscell. 1785. 8. 4 3be. finden fich fehr gute Lieder.) - Capt. Morris (Collect. of Songs 1786. 8. 2 Th.) - 3. J. Pye (Der ite Bd. s. Poems 1787, 8. 2 Bde. ents halt mehrere gute Lieder.) - will. Belon (Poems 1788 8.) - Chritph. Whirligig (Poet Flights 1788. 8.) - Rob. Merry (Ift, als einer der Berf. von den Liedern befannt, Die in der Zeitschrift, The World, ers schienen und nachher unter dem Titel The Poetry of the World 1788. 12 Bb. The Poetry of Anna Matilda 1788. und Aloum 1790. 12. 2 Bde. gedruckt worden find.) -Mftrs. Lewis (Poems 1789. 8.) Mill. Mation Ben f. Dram. Pieces 1789. 8. finden fich einige sehr mittelm. Lieder.) — Sackville Correr (Chen dergl. in f. Poems 1789. 8. 2 Dde - - Much find beren in den, unten vorfommenden Camma lungen, noch einzele, von Chesters field, Dobsley, Lady, Montague, Lord Middleser, Glover, Hambes. worth, Brerewood u. a. m. so wie in den Gedichten von Ambr. Philips Alkenfide, Churchill, Goldsmith, Sas milton u. a. m. vorhanden. Ferner gehoren zu den Liederdichtern noch die Verfasser der englischen komischen Opern ; und Sheridan , Garrif , Dalton (in den Zusätzen zu Miltons Mask) Bickerstaff, u. a. m. haben deren sehr aute geliefert. -- - Lies ber von Schortlandischen Dichtern: Ich schränke mich auf Allen Ramsay († 1758) ein, deffen Lieder in den Tea - Table Milcell, 1706, 1768. 1788. 8. 2 Bde gesammelt find Sammlungen: Die, der Zeit nach, fruhefte ift im 3. 1609, unter dem Titel, Pammelia, Musik Miscellanie, mit der Dufit der Lieder erschienen. Und auffer den bereits angeführ=

geführten von den altern Liedern, und ben Pills to purge Melancholy, find mir von den folgenden, febr vielen, befannt: The Grove 1721. 12. -The Mufical Mifcellany, Lond. 1729. 8. 6 Bbe. - The Hive . . . Lond. 1732. 8. 4 Dde - The Vocal Mifcell, being a Collect, of above 400 Songs 1734. 4. 12. 28de. - Universal Harmony, a choice Collect. of Songs 1745. 4. - Antidote against Melancoly 1749. 12. - The union Songbook, a choice Collect, of 266 Scott, and Engl. Songs 1750. 8. 1781. 12. von & mol: let .- The Tuner, by P. Hiffernan, 1754 u.f. 12. 32h .- The Goldfinch 1765.12. - The Lark 1765.12. -Catches and Gleas of Ranelagh 1767 4. - The Mark 1767. 12. - The Songsters Companion 1770, 12.2 Doe. - Essays on song writing, with a Collect, of fuch Engl, Songs as are most eminent for poetical merit, Warringt. 1771. u. 1774. 8. von Mitin, aus 44 Dichtern gezogen. -The London Songster, cont. 544 of the newest Songs and Catches 1774. und 1784. 12. - The Humming Bird 1776, 12. - The Nightingale 1776. 12. - The Min-Itsell 1778. 12. - The Vocal Magazine, or complete British Songfter cont. 1286 favour. Songs 1779. 8. - The Bullfinch 1781. 1790. 12. - The Charmer . . . or 235 fav. Songs, Edinb. 1782 12. 2 B. - St. Cecilia . a Coll. of the best Engl. and Scott. Songs 1782. 8. - Ehe Linett, Glasg. 1783. 12. - A select Collect. of English Songs, 1783. 8. 3 B. aus 129 Dichrern gezogen, von Ritson, mit einem Hift, Essay on national Song. - The Brittish Songster, being a Select. Collect, of 314 favorite Scotch and Engl. Songs, Catches, Glasg. 1786. Lond. 1789. 12. - The Vocal Songster, a favourite Collect. of Engl. and Sc. Songs 1786, 12, - Calliope or

the Vocal Enchantress 1788. 12. -Banquet of Thalia 1788. 8. -The Bee, 1788. 8. - The convivial Songster, being a Select. of the best Engl. Songs, humorous, fatir, and bachanal, 1788, 12. -The Lyric Mifcellany 1788. 8. -The vocal Enchantress, an elegant Collect. of new Songs 1789.8. Roundelay, or the new Syren 1789. 8. - Festival of Comus, a Collect. of comic Songs 1789. 8. - The Lyric Repository a Select, of original anc, and modern? Songs, by Mr. Parfley 1789. u. f. 12. 3 Bbe. — u. a. m. — Bes fondre Sammlungen Schotrischer Lieder: The Evergreen a Collect. of Scott, Songs before the Year 1600. Ed. 1708. 3. 1762. 12. 2 3. — - Orpheus Caledonius, or a Coll. of Sc. Songs 1733. 8. 2 Bde. -The chearfull Companion, a Collect. of Scott Songs 1768. 12. 1786. 12. — Anc. and modern Scott. Songs Ed. 1776. 8. 2 Bde. - - Sammlungen von Liebern einzeler Urt: Collect. of Free - mafon Songs by Jam. Calendar 1758. 12. - Songs of Masonry by W. Wyld 1766. 8. — Unch finden sich Lieder überhaupt noch in andern Sammlungen., als The Flower -Piece 1731. 8. - in dem Poetic. Calendar 1765. 12. 12 98. - 3n dem Mule's Mirror 1778. 8.2 Bde. - u. b. m. - G. übrigens ben Altt. Romanze. - -

Deutsche Lieder; die altesten ber, auf uns gekommenen deutschen Lieder, dichter sind die Minnesanger (f. Art. Dichtkunft,) die berühmtesten darunter sind Eschilbach, Reinmar der alte, Walther von der Bogelweithe, Reinmar von Zweter, Klingsor; und versschiedene dieser Gedichte sind von F. W. Gleim in den Gedichten nach den Minnesangern . . . Berl. 1773.8.

In den Gedichten nach Walther von der Vogelweite, Jalberst. 1779.

8. und - in ber Bris - in ben Briefen von S. G. Lange, Salle 1779 u f. 8. 2 Bde. - in den Mufenalm. von El. Schmit, nachgeahmt, ober modernifirt worden. - Bu ib. nen gehört übrigens noch der Baron v. Schonebeke, von deffen nachgelaf. Jenen Liedern fich Machrichten im aten Th. des Bragur S. 324 finden. — - Bon den Meifterfangern (f. den Art Dichtkunft,) find der Lieder un. freitig viele gemacht worden; aber im Ganzen, wissen wir zu wenig von ihren Verfaffern. Von unfern eigent. lichen Volksliedern, welche in dem fleinen feinen Almanach , Berl. 1776. 1777. 12. 2 Th. 3m Bragur Bd. I. S. 263 u. f. Bd. 2. S. 112 u. f. aufbewahrt find, mogen manche bis ins funfzehnte Jahrhundert bin: auf reichen. Auch besigen wir ver-Schiedene altere Sammlungen, beren Lieder größtentheils in diefen, und zum Theil noch in ben vorhergebenben Beitpunkt gehoren, als: Eine Bu Colmar aufgefundene Sandichrift, welche bis jum 3. 1591 reichen und mehr als 1000 Lieder enthalten soll (S. Goth. Zeitung St 42 v. J. 1791 und Bragur Bd. 1. S. 381. Bd. 2. S. 329.) — Newe Teutsche Lieder burch Unt Goswinum comp. Murnb. 1581. (S. deutsches Muf. vom 3. 1781. Mon. Septbr G. 225 u.f.) - Tricinia, Rurzweilige deutfche Lieber, burch Jac. Regnart, Murnb. 1588. (59 an der Zahl; f. D. Mus. a. a. O.) - Der erste und andre Theil ber Teutschen Vilanellen . . . Nurnb. 1590. (38 St ) -Dewe teutsche Lieder mit dregen Stim. men, burch Ivonem de Vento comp. Munchen 1591. (20 St G. D. Mus. a. a. D.) - XXX Rewer liebreicher Balliardt mit ichonen luftigen Terten . . . comp. von Nic. Rofthio, Alltenb. 1593. 4. 2 Th. ( . Bentr. gur Gefch. der deutschen Sprache und Litteratur, Th. 1. G. 318.) - Luft: garten Newer teutscher Gelang, Bal-

letti, Galliarden, und Intraden mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen comp. durch Leo Hagler, Murnb. 1601. 4. Ein luftig und ernsthaft poetisch Gaft. mal und Wefprag zweter Bergen , nemmlich des Miesens und Stockhorns, gestellt durch Sans Mud. Rehmann, Bern 1620. 4. (3. die angef. Bentr. Th. 2. 8. 71 u. f.) — Ulrien etlicher theils geiftlicher, theils weltlicher Lieder, jum Gingen und Spielen gef von S. Alberti, Ros nigsb. 1646 u. f f. 5 Th. Leivzig. 1657. 8. 8 Th. und Musikal. Kurbs: butte, von ebend. Ronigsb. 1645. f. (Bon G. Dach, Rob. Roberthin, und dem Componisten selbst.) - Bal. Strobels Melodien, Strasb. 1654. f. (S. D. Mus. v. J. 1785 Mon. October, S. 320.) - Rud. Wects herlin (1650. Dden und Gefange, Stuttg. 1618. 8. Beiftl. und Beltl. Gedichte, Amft. 1641 und 1647. 8. Ausk. daraus, und Machr. von dem Berf. liefert der gte Bd. ber Musers' lefenen Stude der deutschen Dichter. Brichw 1779. 8. und ein Auff. im D. Museum, October 1779.) — G. Greflinger oder Grebinger (Selas dons Weltliche Lieder , Frft. 1651. 8.) - Mart, Opin († 639. Seine Poet. Balder enthalten Oden und Gefänge. S. übrigens den Urt. Lehr. gedicht.) - Paul Stemming (+ 1640. Teutsche Poem- Lubeck 1642. 8. Maumb. 1685. 8. und Auszüge, baraus im aten Bbe. ber Muserlesenen Stude. Dachr. von dem Berf. giebt Chr. Schmid im Metrolog, S. 83 und &. Meifter in der Charact, deutscher Dichter, Bd. 1. S. 160.) — Andr. Tscherning († 1659. Teutscher Gedichte Frühling, Bresl. 1642 und 1649. 8. Bortrab des Sommers, Rost. 1655. 8. und Ausz. daraus im gten Bde. ber Auserl. Stude. Gein Leben ist im Mekrolog, S. 94. er. zählt. — Jacob Schwieger, Silidor der Dorferer gen. (1665. Geharn= schte Benus, Hamb. 1660. 12 und Muso.

Musz. baraus im sten Bbe. ber Auserl. Stude. S. übrigens, Bragur Dd. 2. S. 420 wo fich ein Berg. feiner größtentheils lyrifchen Gedichte, von 3. 3. Eschenburg findet. - Joh. 6. Schoch (Neu erbauter poetischer Lust = und Blumengarten von hundert Schafer . Hirten = Liebes und Tugend= liedern , Leipz. 1660. 12.) - Dav. Schirmer (Poetifches Rofenges bufche, Dr. 1657. 8. Poet. Rauten: gewächse, Dresden 1663. 8 u.a. m.) - Philanderv. S. Linde (Berm. Be-Dichte 1682. (zwente Aufl.) Scherzh. Seb. E. 1722. 8. (3te Huff.) Salante Ged. E. 1723. 8. (3te Hufl.) - Gottfr. Sinkelthaus (Teutsche Befange, Samb. f. a. 8.) - Cheftn. Hofmann v. Hofmannswaldau († 1679. Deutsche Ueberf. und Bedichte, Bresl. 1673. 8 S. v. S. und andrer Teutschen Auserl überhaupt ungebr. Gedichte, Leipz. 1697 8. 7 Th.) — Casp. v. Lobenftein (+ 1683. 3n f. Erauer . und Luftged. Brest. 1680. 1689. 8 finden sich auch einige bie= ber gehörige. Dacht, von dem Berf. giebt der Mefrolog, G. 138.) -Chritin. Gryph († 1760. (Poet. Balber , Bresl. 1698. 8. 2 D. 1718. 8. 2 B.) - Joh. Chritin. Gunther († 1723. Gedichte, Brest. 1723.8.1751. 8. Machr. von dem Berf. finden fich in &. Meifters Charact, deutscher Dich: ter, Db. 2. S. 68.) -- Joh. Dal. Pietsch (Ged Leipz. 1725. 8. Ros nigeb. 1740 8.) - Joh. v. Beffer († 1729. Schriften, Leipz. 1711. 1729. 1732. 8. Dachr. von dem Berf. a. a. D. G. 3.) — Ulr. v. Bonig († 1745: Bedichte, Dresd. 1745 8.) - Friedr. v. Sagedorn 1754. Geine erften Lieder find fcon im 3. 1718 geschrieben; und einige davon erschienen schon in dem Bersuch einiger Gedichte, Samb. 1729. 8. Gesammelt im 3. unter dem Eitel, Oben und Lieder, S. 1751. 8. und nachher in f. B. 1756. 1764. 8. Das Leben des Verf. findet fich im aten Bbe. von Chr. S. Ochmids Bioar, der Dichter, in L. Meifters Charact. deutscher Dichter, Bb. I. 6. 336 und im Mefrolog, 6. 278.) - Sor. Willh. Gleim (Berf. in fcherzh. Liedern , Berl. (1742.) 8. 2 Th. Ebend. 1744. 8. 3 Th. ber, Bur. 1745. 8. Preußische Rriegslieder , Berl. 1758. 12. De. trarchifche Gedichte 1764. 8. Gies ben fl. Gedichte nach Anakreous Mas nier 1764. 12. Lieder nach bem Ungfr. Berl. 1766. 8. Reue Lieder von dem Berf ber Lieder nach dem Unafr. Berl. 1767. 8- Zwen Lieder eines Arbeitsmannes 1771. 8. beffte Belt 1771. 8. Lieder für das Bolt, Halberft. 1772. 8. und eins gele in den Musenalmanachen und Blus menlefen, in ber Bris, bem Mertur u. d. m. Gin Machdruck biefer Lie. der erschien in f. Sammtl. Poet. Werfen, unter dem Drucfort, Umflert. 1765 u. f. 8. 4 Th. 1775. 8. 8 Th.) - Jac. Jm. Pyra und S. Gotth. Lange (+ 1744 und 1781. Chursis und Damons freundschaft. lidje Lieber, Bur. 1745. 8. verm. Salle 1749. 8. 2luch noch einige deral. mittelmäßige von dem leftern, in den Poetischen . . . . Beschaftis gungen einer Befellich auf dem Lans de 1777. 8. Das Leben bender Berf. findet fich in dem Metrolog, S. 201. und 792 und in L. Meifters Charac. teriftit, Bd. 2. G. 135 und 106.) - Joh. El. Schlegel († 1749. Mehrere anafreont. Doen finden fich im 4ten Th. G. 2.27. u. f. von f. Werken, wovon einige bereits in den Belustigungen erschienen waren.) — Ronr. Urn. Schmid (Lieder von ihm finden fich in den Beluftigungen, ben Bremischen Bentr. und den Ber. mischten Schriften.) - Joh. 26. Schlegel (Die, in den Bremifchen Bentr, von ihm befindlichen Lieder fteben im iten Th. f. Gedichte, Ban. 1787. 8.) - Joh. Urn, Ebert (In f. Epifteln und vermischten Gedichten, Samb. 1789. 8. finden fich feine, Schon im 3. 1740 abgefaßte, und guerft in den Bremifchen Benteagen erschienene Lieder.) - Srd. Willh. Secharia († 1777. Much feine erften Lieber erschienen in den Brem. Bentr. und in ben Bermifchten Schriften, hernach ben den scherzhaften Epischen Poefien, Brichw. 1754. 8. und end. lich, in o Buchern, im gten Bo. f. Poet. Schriften, ebend. 1763. 8. Gein Leben fteht im Mefrolog, G. 656.) - Lus. Srd. Lens († 1780. Krenmaurerlieder 1746. 8.) — Kik. Dietr. Gifete († 1765. Die, in f. Poetischen Werten , Braunschweig 1 67. 8. G. 87 u. f befindlichen pier Bucher Oben und Lieber , nebft bem Geschenk an Daphne, erschie. nen, jum Theil, querft ichon in of: terer angefahrten Bermifchten Schriften. Cein Leben findet fich im Defrolog, S. 425.) — Chrsiph. Buf Suppius ( Oben und Lieder Gotha 1749. 8.) - Joh. Pet. U3 (En. rifche Bebichte, Berl. 1749, 8. Augsb. 1755.8. verm. Leipz. 1756. 8. Berfe, ebend. 1768. 8. 2 Bde.) -Georg Chritn. Bernhardi ; Oden, Lieder und Erzähl. 1750. 8. Dresd. 1758. 8.) - M. Sriedr. Gr. v. Perbus (Unafrenntische Berfiche, Ctraff. 1750 1711. 8. 2 Th.) -Botth. Ephr. Leffing († . 781. Riei, nigfeiten, Berl. 1751. 8. Stuttg. 1769. 8. Das Tefte daraus im iten Th. f Rleinen Schriften, Berl. 1753 12. und verb. im ten Th f. Bermifchten Schriften, ebend. 1771. 8. . - Gottl. Buche (Beine Lie: ber erschienen icon jum Theil in ben Bermifchren Schriften und nachber, in Dufik gefist, mit ber Auffchrift: Meue Lieder, Leipz. 1750. Auch find fie im ten Th. G. 319 von Cheftn. S. Schmibs Unthol, abgedruckt. Gebicht eines Bouernsohnes, Dresd. 1752 und 1771. 8 ) - Slor. 21rn. Consbruch (Scherze und Lie-Der, Frit. 1752. 8.) - Beinr. Mug. Offenfelder (Oben und Lieder, Dresd.

1753. 8.) - Bberh. Sreyh. v. Gemis mingen (Lieder, Dden und Ergah. lungen, Frft. und Leipz. 1753. 8. Machher, unter bem Titel : Poetis Sche und Drof. Stucke, Brichw. 1769. 8. Schriften 1773. 8. Auch finden fich Lieder von ihm in den erften Bottinger Musenalm.) — Ewald (Lieder und Sinngedichte, Berl. 1755. 8. Dreed. 1757. 8.) - Joh. Lud. Buber (Dden und Lieder, Tub. 1751. 8.) - Joh Sdr. Loewen ( † 1771. Bartl. Lieder und anafreont. Scherze, Pamb. 1751. 8: Poet. Mebenstunden, ebend. 1752. 8. Poet. Werke, ebend. 1761. 8. welche sich in f. Berten ebend. 1765. 8. 4 Th. und ter der Auffch. von Oden und Liebern. in 5 Buchern befinden. ) - Joh. Charl. Ungerine (Berf. in Ocherge ged. Salle 1759. 8. 2te Hufl. Forte gef. Berfuche, Mint. 1766. 8.) -Ungen. (Die Gitten, in Ged. und Liedern, Brichw. 1773. 8.) - Joh. Sam. Pagfe († 1787. Lieder und Erzähl. Halle 1754. 8 3 Th ) — Ungen. (Lieder, Erzähl. Ginnged. . . Leipz. 1755. 8.) - Rarl Willh. Müller (Bersuch in Gediche ten, & 1756. 8., worunter fich Lies der im Tone fanfter, mahrer Em= pfindung befinden.) — Joh. Friedr. Beyer (Rleine Lieder, Berl, 1756. 8. Bermischte Porfien, Frankfurt 1756 8.) - Ew. v. Kleft. († 1759. Der eigentlichen Lieder find in f. Gedichten nicht viele; und diese erschies nen zuerst ben ben Gedichten vom Berf des Frühlinges 1756. 8. und ben den Neuen Ged. vom Verf des Frühlinges 1758. 8. Sammtl. in Berten, Berl. 1769. 1778. 8. 2 Th Auffer feinem bekannten Cha rengebachtniß von Kor. Micolai, fin. den fich Macht, von ihm in L. Meis stade Charact, Bd. 2. S. 181, und im Metrolog, S. 387.) — Joh. Sriedr. v. Cronege († 1758. Ein Theil seiner lyrischen Gebichte, welder hieber gehört, und im aten Bde.

f. Schriften, Unfp. 1760. 8. in ben awen Buchern Oben und Lieder fich findet, erschien in der Wochenschrift, der Freund, 3. 1754 : 1756.) -3. D Leyding (Lieder und Ocherge geb. Altona 1757. 8.) - Chrftn. Sel. Weiße (Scherzh Lieder Leipz= 1758. 8. 1763. 8. Umazonenlieder, ebend. 1760. 8. Lieber fur Rinder, ebend. 1766. 1769. 8. Sammtl. verm. und verb. in f. Rleinen inri-Schen Gedichten, ebend. 1772. 8. 3 Bde. ) - Bottl. Ront. Pfeffel (Geine poetischen Berfuche, worin auch einige Lieber find, erschienen, querft, Frit. 1760. 8. und zulett, unter eben diesem Titel fehr vermehrt und verb. Bafel : 789. 8. 3 Th. Ein: geln gab er heraus : Lieder fur die Colmariche Rriegsschule, Colm. 1778. 8.) - J. M. S. v. Gengfow (Samml. permifchter Bed. Leipz 1759:1761. 8. 3 Th. Greifsw. 1771. 12.) -Ungen. (Lieder, Gotha 1760. 8.) - Benj. Friedr. Robter (Geiftl. Moral. und Scherzhafte Oden und Lieber in vier Buchern, Leipz, 1762. 8.) - Anna Luifa Rauschinn (Gef. ben Gelegenheit der Fenerlichkeiten Berlins 1763. 8. Auserles. Ged. 1764. 8. Poet, Ginfalle 1764. 8. Meue Ged. Miet. 1772. 8. und mehrere in ben Almanachen.) — Joh. Tic. Gon († 1781. Seine erften Lieder erschienen zwar schon ben f. Mebers des Anakreon, Karler. 1746. 2. und in den Gebichten eines Worm. fers 1752. 8. und verschiedene davon find schon vor jenem Zeitpuncte ge= ichrieben; allein die beffern bavon traten erft in den Liedern der Deuts Schen, Leipz. 1766. 8. und im iten Th. der Lyrischen Blumenlese 1774 ans Licht; und finden fich, mit mehrern, in f. Gedichten, Mannh. 1785. 8. 3 Th. Gein Leben ift im Metrolog, G. 799. erzählt.) - G. S. 21. Roch (Lyrische Geb. Brichw. 1765. 8. Kleine Gedichte, Brichw. 1769. 8. 2 Th.) - Joh. Benj.

Michaelis († 1772. Kab. Lieder und Sat Leipz. 1766. 8. Einzele Bedich. te, ebend. 1769. 8. Berte, Giegen 1780. 8 Das Leben bes Berf. findet fich im Retrolog, S. 570.) Joh. Jos. Wberle (Oden und Lieder mit Melodien, Leipz 1765. f. Berf. in allerlen Gattungen deutscher Bed. Wien 1767. 8.) — Jac For Schmidt (Rleine poetische Schriften, Allr. 1766. 8. Wiegenlieder, Botha 1770. 8. Gedichte; Leipz. 1786. 8.) — Joh. Casp. Lavater (Schweizerlies der, Bern 1767. 8.) - Joh. G. Jacobi (Die frühesten seiner Gedich. te erschienen, unter dem Titel: Poes tische Bersuche, Duffeld. 1764. 8. Sie find nachhet, mit den fpatern, zum Theil einzeln gedruckten, in f. Werken, Halberft. 1770, 8. 3 Th. gesammelt, und bie Lieder finden sich im erften Theile. Unch find noch spatere von ihm in der Iris, im Merfur, u. a. O m. enthalten.) - Barl Sdr. Rretschman (Komische, Lyris sche und Epigr. Ged. Leipz. 1769. 2. Das Beste daraus, und ansehnlich verm. unter dem Titel, Scherzh. Gef. Leipz. 1771. 8. und diese im aten Bbe. f Sammtl. Werke S. 155 u. f. Leipz. 1781. 8.) - Rl. Eberh. Rart Schmidt (Kröhliche Ged. 1769. 8. Berb. unter dem Titel, Bermifche te Gedichte 1772:1774. 8. 2 Samml. Phantafieen nach Petrarca's Manier, Lemgo 1772. 8. Un meine Minna 1772 8. Die Bendefasullaben 1773. 8. und die Catullischen Gedichte 1774. 8. find bereits vorher, ben Catull angeführt.) - Friedr. Willh. Gotter (Seine erften, hieher gehörigen Bedichte erschienen in den Blumenlesen v. J. 1769 u. f. und finden fich jest im ersten Bbe. f. Ged. Gotha 1787. 8.) - Bocefr. Muguft Barger (Much feine fruheften Lieder find im 3. 1769 geschrieben , und traten in eben jenen Sammlungen zuerft aus Licht. Gefammelt find fie in f. Gedichten, Bott. 1778. 8. und ebend. 1789. 8. 2 (1)

2 5

2 Th.) - Ungen. (Gebichte ber Freundschaft, der Liebe und dem Scherze gesungen, Belmft. 1770 u. f. 8. 2 Th.) - Lud. Gronhofer (Ber: fuche in Gedichten, Munchen 1770. 8.) - Griedr. Juft. Bertuch (Co: pien fur meine Freunde, Altenb. 1770. 8. Wiegenliederchen, ebend. 1773 8.) - Joh. Willh. Bernh. Symmen ( Poetische Mebenstunden, Berl. 1770. 8. Gedichte, ebend. 1771. 8.) - Joh. Gottl. Willamov († 1777. Seine erften Lieder, G. 201. in f. Doet. Schriften, Leing 1779. 8. find vom 3. 1770 und fein Leben findet fich im Mefrotog, 3. 686.) -Beinr. Chrften. Boje (Bedichte, Brem. 1770. 8. und nachher noch in den Blumenlesen.) — R. Rrift. Recfert (Rleine Lieber, Dunft. 1770. 8. Umazonenlieder, ebend. 1770. 8.) - Joh. Beinr. Thomfen († 1776. Seine erftern Bedichte erfchienen in dem Gottingschen Musenalm. v. 3. 1771. und find nachher, unter dem Titel, Proben, Roppenb. 1783. 3. mit mehrern gufammen gedruckt morden. Mader. von dem Berf. giebt der Mefrolog, S. 680.) - Joh. Mart. Willer (Bon feinen, nun gefammelten Gebichten, Ulm 1783. 8. ist das alteste im 3. 1771 geschrie. ben, und die mehreften waren vorber in den Musenalm, und Blumen: lesen eischienen.) — Isaschar Behr (Bed. eines polnischen Juden, Diet. 1771. 8. und ein Unhang dazu, ebend. 1771. 8.) - Lud. Be nr. Chrfiph. Bolty († 1776. Seine fruheften Be-Dichte erschienen querft im gten Th. ber Unthologie, Leipz. 1772. 8. und nachber in den Musenalmanachen und Blumenlesen, gesammelt durch for. Leop. Gr. zu Stolberg und Joh. Beinr Bog, Samb. 1783. 8. Ceis ne Lebensbeschreibung findet fich vor Diefer Sammlung, und im Nefrolog, 6. 640.) - Lud. Mug. Unger († 1775. Berf. in fleinen Ged. Salberft. 1772, 8. Maivetaten und Ginfalle,

Gott. 1773. 8. Meue Maivetaten 1773. 8. Auch finden sich noch Lies der in den Almanachen.) - Phil. Ernft. Raufseifen († 1775. Unter feinen Gebichten, Berl. 1782. 8. finden fich verschiedene leichte Lieder. welche vorber in den Almanachen, Blumenlesen u. d. m. zuerft im 3. 17.73 u. f. erschienen.) - Joh Beine. Dos (Die erste seiner, in f. Gedich= ten , Samb. 1725. 8. 3. 225 abs gedruckten Oden und Lieder , beren überhaupt 28 find, ift im 3. 1773 geschrieben. ) - Matth. Claudins ( 2118 Berfaffer von den Tandelenen und Erzähl. Jena 1764. 8. ift Er faum mehr befannt; defto befannter durch f. Werke, Hamb. 1775 u. f. 8. 4 Th.) - Gotth. Contine (Pha rifche Gedichte und Ergabl. Brest. 1773. 8. Lieder jum Keldzuge von 1778. Drest. 1778. 8. Lieder eines sächsischen Dragoners, ebend. 1778. 4. Gedichte ebd. 1782.) - Ernft Chrftph. Dregler (Greundschaft und Liebe, in melodischen Liedern, Diffenb. 1774: 4. mit Dufik.) - Sor. Hug. Clem. Werthes (3hm find die Lie: der eines Maddhens, Münfter 1774. 8" zugeschrieben worden.) - Sor. Müller (Lieder von ihm finden fich in der Schreibtafel, Mannh. 1774. 1779. 8. 7 Eb. und in den Alimana. den ) - Gotel Willh. Burmann (Lieder in dren Buchern, Berl. 1774. 8. Rlein Lieder für fleine Dadochen, und Junglinge, Berl. 1777. 8. Ges dichte ohne den Buchstaben R. Berl. 1788. 8.) - Ungen. (3molf Bebichte von \*\* Bern 1775 8.) — R. Sdr. Sinapius (Lyrica von einem Schlesier, Bresl. 1775. 8. und auch noch dergl. in den Poeterenen, Altvater Opisen geheiligt, Brest. 1776. 8. in der Lentnerschen Blumenlese u. b. m.) - Willh. Gortl. Becker (Gedichte an Elifen, Leipz. 1775. 8. Huch noch Lieder in der Dufe, Leipz. 1776.8. 2 Th. und im Leipz. Mufenalin.) — Ign. Cornava (Bes

dichte,

bichte, Prag 1775. 8. Die Belben Desterreichs in Kriegsliedern besuns gen, ebend. 1778. 8.) - Jos. Eds ler v. Rener (Gedichte, Bien 1775. 8.) — Rodischneg und Richter (Bed. zwener Freunde, Wien 1775. 8.) — Altorfer (Meue Schweizerlieder, Bern 1776. 8.) — J. C. D. Curio ( Lieder, Belmft. 1776. 8. 2 Bbe. Gedichte, Samb. 1780. 8.) - Chrftn. Mug. Sehre (36m find die Sinnged. und Lieder an der Bobmischen Gran. ze gef. Leipz. 1776. 8. zugeschrieben worden ) - Joh. Chrftph. Brauses. neck (Gedichte, Baur. 1776. 8.) -Joach. Chrftn: Blum († 1790. Die in seinen Sammtl. Ged. Leipz. 1776. 8. 2 Th. gesammelten Lieber, er, Schienen zuerft in den Lyrischen Bersuchen, Berl. 1765. 8.) - Ungen. (Mene Ged. nebst Proben einiger alten, Ropenh. 1777. 8.) - Traug. Benj. Berger (Liederchen, Leipz. 1777. 8.) - J. 21. Dondorf (Ber: mischte Ged. Halle 17:6. 8.) -Leop. Sor. Gunther von Goecfingt (Lieder zwener Liebenden, Leipz. 1777. 8. verb. 1779. 8. Huch halt der gte Th. f. Gedichte, Frft. 1782. 8. noch lyrische Ged. in zwen Buchern, wovn die fruheften schon im 3. 1769 geschieben find.) - Ungen. (Lieder meiner Dufe, Berl. 1776. 8.) - Ungen, Lieder der Grazien, Königsb. 1777. 8.) — J. W. v. Goethe (Geine, zuerft im Merfur und in den Ulm. erschienenen Lieder finden fich unter den Bermifchten Ged. im 4ten Bde. der Berliner; und verm. im 8ten Bbe. G. 99 ber Leipgiger Husg. f. Schriften.) - Ungen. (Bedichte vermischten Innhalts, Frft. 1778. 8.) — 2. 生. 的. Bischoff (Lieder, Gott. 1778. 8. 1789 8.) -Philippine Gattererinn (Gedichte, Gott. 1779. 8.) - Sor. Schmit (Gedichte, Murnb. 1779. 8. die ur. sprunglich in ben Dusenalm. dem Wansbecker Bothen , u. d. m. er: Schienen.) - R. Sor, Menden (Lehr:

Lie

ged. und Lieder, Leipz. 1778. 8.) - Chrftn Willh. Bindleben (Bers mischte Ged. Berl 1779. 8.) -Unt. Wall, eigentlich, Beine (Rrieggs lieder 1779. 8.) - Rautenstrauch (Rriegelieder für Josephs Beer, Bien 1778. 8.) - Ungen. (Rleine Ged. Wien 1780 8.) - Joh. v. 2115 tinger (Ged. Halle 1:80.8.) - Joh. v. Alringer ( Gedichte, Salle 1780. 8.) Sabri der jungere (Ged. Bresl. 1780.8.) - Ungen. ( Seffische Rabettenlieder, Kaffel 1-80. 8.) -J. 21. Blumauer (Gedichte, Wien 1782. 8. 1787. 8. 2 Eb.) - Str. Undr. Gallisch († 1783. Bedichte, Leipz. 1784 8. wovon schon ein Th. in den Gedichten , Leipz. 17 7. 8. erschien.) — Joh. Aug. Weppen (Sm aten Th. f. Gedichte, Leing. 1783. 8. finden fich, unter mehrern lprischen Gedichten, auch Lieder.) - J. B. Alringer (Geine Poet, Schriften , Leipz. 1784. 8. verm. Klagenf. 1788. 8. 2 Th. enthalten mehrere gute Oden und Lieder ) -- Overbeck (Lehrged. und Lieder, Lind. 1786. 8. wovon die lettern, größtentheils , zuerit in den Mufenalm. erschienen.) — Rarol. Chrftn. Louise Rudolphi (Gedichte, Bola fenb. 1787. 8. 2te Hufl. mit der Dins fit.) — Joh. Dav. Maller (Oden, Lieder, und metr Ueberf. lat. Gedichte, Magd. 1787. 8.) - Sbr. Matthison (Ged Mannh. 1787. 8. Berm. Bur. 1792. 8.) - L. P. Sahn (Enrische Ged. Zwenbr. 1787. 8.) - Schan (Blumen auf den Alltar ber Grazien, Leipz. 1787. 8.) - C. L. v. Rionke, geb. Rarfchinn (Ged. Berl. 1788. 8.) - Ludw. Theobul. Rofegarten (Der größte Theil f. Gedichte, Leipz. 1788. 8. 2 Th. find lyrifchen Innhaltes, wo. von die frühern bereits im J. 1776. geschrieben find.) - 2ing. Sor. Ernft Langbein (Gedichte , Leipz. 1788. 8.) - Q. E. S. v. Wildungen (Jas gerlieder, Leipz. 1788, 8.) - J.

D. Sunt (Geb. Berl. 1788. 8.) -Selmar (Gedichte, Leipz. 1789. 8. 2 Bde ) - Sam. Gott!, Burde (Ber: mischte Ged. Brest. 1789. 8.) -Lottchen (Lieder, Leipz 1790 8.) - - Much finden sich deren aller bings noch unter den Gedichten meh: rerer unfrer, alten und neuern Dichter und Reimer, fo wie, in den, unten vorkommenden Sammlungen dergleichen von Sigm. v. Gedendorf († 1784.) - Stamford - Sid. Charl, Geibelinn († 1778.) - Laur - Brudfner - Brumlen - J. C. Magner - Staudlin - Buhl - Stabele - S. G. Majewsty -Schink - 21. G. Meifiner -- u. v. a m. - Ferner geboren bieber die Berfasser unfrer tomischen Opern (f. den Urt Opereite. - - Samme lungen : Lieder der Deutschen, Berl. 1766. 8. verandert, und als der zwente Theil, der hrischen Blumenlese, Leipz. 1779. 8. Eprische Blumenlese, iter Th Leipg. 1774. 8. (von Ramler ) - Der 4te und 5te Th ber Allg Blumenlese ber Deut: schen, Bur. 1784. 8. enthalt, in zehn Buchern , Lieder. - Befondre Sammlungen : Bolfslieber , Leipz. 1778 , 1779 : 8. 2 Th. - Ferner fleiner Ulmanach . . Berl. 1776: 1777. 12. 2 Eb. - Frenmaurerlies ber . . . Magd. 1779. 8. - Freys maurerlieder . . Odensee 1779. 8. - Reue Freymaurerlieder, Rothenb. 1779. 8. - Freymaurerl. mit Delodien , hamb. 8. 2 Samml. -Samml. auserlefener Frenmaurerlieder Mannh 1792. 8. - Kriegs: lieber 1779. & - Padagogische Rriegel 1 90. 8. - - Dermifch. re Sammlungen: Almanach der deutschen Musen, Leipz. 1770: 1781.8. 12 Bbe. - Poetische Blumenlese, Gott. 1770 u. f. 16 bis jett. - Poe: tische Blumenlese, Lauenhurg und Samb. 1776 u. f. 16 bis jest. -Schiefische Unthologie, Brest. 1774 und 1775. 8. 2 Samml. Fortgef.

unter bem Titel Ochles. Blumenlese 1776 u f. 8. - Leipziger Dufenalm. Leipz. 1776 u. f. 8. 4 Samml. -Frankfurter Musenalm Frft. 1777. 17:8. 1780 8 3 Samml. — Bie. ner Mufenalm. Wien 1777 u. f. 8. - Efthlandische Poet. Blumenlese, Wes. 17 9 : 1780. 8. 2 Samml. — Preußische Blumenlese Ronigs 1780. 8. - Schweizerische Blumenlese, Bern 1 80. 12. - - Unthologie auf bas 3. 1782 Tobolsto. 8. — Bessische Blumenlese 1783 u. 1784. - Schlefisches Bardenopfer 1736 u. f Fortgef. feit 1 89 unter dem Titel. Poet. Blumenlese ber Preugl, Staas ten. - Frankischer Musenalm. Murnb. 1787. 8. — Mufenalm. Lemberg 188. - Poeterenen, Altvater Opis Ben geh. Bresl. 17 6 u. f. 8. 2 Th. - u. v. a. m. -- Imgleichen enthalten deren noch mehrere Beit= schriften als die Unterhaltungen, Samb. 1766 u. f. 8, 10 Bde. -Der Teutsche Mertur, Beimar 1773 u. f. g. bis jest, jahrl vier Bande. - Bris, Deff und Berl. 1775 n. f 8. 8 Bbe. - Schreibtafel, Manub. 1774 u f. 8. Sieben Liefer. - Deuts fches Museum, Leipz. 1776 : 1789. 8. Monatl. ein Stud. - Litterar. Monate, Bien 1777 u. f. 8. -Olla Potrida, Berl. 1778 u. f. 8. jahrl vier St. — Bodan, Samb. 17.8 u. f. 8. 2 St. - Freund der Wahrheit, Regensb. 1780. 8. u. v. a m. -

## Lied.

(Mufit.)

Der Tonsetzer, der die Berfertigung eines liedes für eine Kleinigkeit halt, wozu wenig Musik ersodert wird, würde sich eben so betrügen, als der Dichter, der es für etwas geringes hielte, ein schönes lied zu Dichten. Frentlich erfodert das lied weder schwere Künsteleyen des Gesanges, noch

30I

die Wissenschaft, alle Schwierigs feiten, die fich ben weit ausschweis fenden Modulationen zeigen, zu überwinden. Aber es ift darum nichts geringes, durch eine fehr einfache und furze Melodie den geradesten Weg nach dem Herzen au finden. Denn hier fommt es nicht auf die Belustigung des Ohres an, nicht auf die Bewundrung der Kunst, nicht auf die lleberraschung durch fünfliche Darmomen und schwere Modulationen; sonbern lediglich auf Rührung.

Eine feine und fichere Empfinbung ber, jeber Tonart eigenen Murkung ift hier mehr, als irgendwo nothig. Denn wo jum Lied der rechte Ton verfehlt wird, da fällt auch die meiste Kraft weg. Darum hat ber Liederseiger das feineste Ohr zu der genauesten Beurtheilung der fleinen Abanderungen der Intervalle nothig, von benen eigentlich die verschiebenen Würkungen der Tonarten abhan-Wenn jede Secunde und gen. jede Terz so gut ist, als jede andre, ber hat gewiß bas zum Lied nothige Gefühl nicht.

Ferner muß feiner Ratur ges maß das Lied sehr einfach, und ohne viel melismatische Verzie.

rungen gesett werden,

- als ob funfflos aus der Geele Schnell es ffromte \*). -

Fast jeder einzele Ton barin muß feinen besondern Nachdruf haben. Darum muß ber Geger um fo viel forgfaltiger fenn, auf jede Sylbe das rechte Intervall zu treffen. Denn hier wird fein Fehler durch das Geräusch der Instrumente bebett, wie etwa in größern Stufen geschieht. Wo von der Note eine bestimmte merkliche Würfung erwartet wird, muß sie auch so

gewählt senn, daß sie der Erwartung genug thue. Hier worke felbst die kleinesten Fehler merklich, und verderben viel. Es darfhier faum erinnert werden, daß die Tonars ten, welche die reinesten Intervalle haven, und überhaupt die harten Lonarten, zu vergiügten, die weichen aver, und die, deren Intervalle weniger rein find, zu zärtlichen und traurigen Empfindungen sich am beiten schiken.

Nach der guten Wahl des Tones, vie der Seger nicht eher treffen kann, als bis er den mahren Geift des Liebes empfunden hat, muß er den beken, und dem Lied vollkommen angemessenen Vortrag, oder die wahre Declas mation deffeiben zu treffen juchen. Denn es ift hochit wichtig, daß er bieje in ber M lodie auf bas vollkommenste beobachte. durch wird fein Gefang leicht, wie er im tied nothwendig fenn muß. Darum muß er nicht nur übers haupt die langen Solben von den turgen, sondern auch die mehrere Länge von der mindern, wol uns terscheiden. Die Füße muß er auf das genaueste in dem Gesan= ge so beobachten, wie der Dichter sie beobachtet hat, und die verschiedenen Sylben derselben, die einen ungertrennlichen Zusammenhang haben, muß er nicht dadurch trennen, daß er mitten in einem Kup vollkommene Consonangen sept, die das Ohr befriedigen. Er muß fich nicht barauf verlass sen, daß die Harmonie bergleichen Fehler in der Melodie bedefe; denn das Lied muß auch ohne Baß vollkommen senn, weil die meisten Lieder, als Gelbsigespras che nur einstimmig gefungen wers Man muß also ohne Schaben ben Baff davon weglassen fonnen; barum muß schon in ber blos gen Melodie ein vollkommener Zulam=

<sup>\*)</sup> Rlopstock in der Ode: die Chore.

Zusammenhang der Tone, die zu einem Einschnitt gehören, und die ununterbrochene Verbindung der fleinern Einschnitte untereinanber, merklich werden. Eben so muffen auch die verschiedenen Einschnitte und Abschnitte schon, ohne alle Hulfe der Harmonie, durch die Melodie allein ins Gehör fal-Den Umfang der Stimme len. muß man für das Lied nicht zu groß nehmen, weil es für alle Rebien leicht sein foll. Darum ift das Beste, daß man in dem Bes girt einer Gerte, hochstens ber Octave bleibe. Aus eben diesem Grunde muffen schwere Fortschreis tungen und schwere Sprünge vermieden werden.

Kleinere melismatische Verzierungen muffen schlechterdings so angebracht werden, daß aus der Spibe, worauf fie kommen, nicht ziven, oder noch mehrere gemacht werden. Sie muffen so beschaffen fenn, daß fie als bloke Modifica. tionen oder Schattirungen der Hauptnote erscheinen. Höchst sel= ten können sie auf turzen Sylben angebracht werden. Aber weder auf biefen, noch auf den langen, sollen sie die Deutlichkeit der Aussprache verdunkeln. Denn das Lied muß auch im Singen von dem Zuhörer in jedem einzeln Worte verständlich bleiben. Jeder ver= ständige Tonseker wird fühlen, wie schwer es ist diesen Foderungen genug zu thun; und doch ist dieses noch nicht alles; denn die genaue Beobachtung des rhythmischen Ebenmaaßes macht neue Schwierigfeiten, zumal wenn die Strophen kurz sind. Hat der Dichter es darin versehen: so kann der Tonseter sich oft nicht anders helfen, als daß er etwa ein Wort wiederholt, um das Chenmaaß herauszubringen. Aber wie fehr felten wird bieses alsdenn für jede Strophe schifflich senn?

Eine besondere Sorgfalt muß auch auf die gute Wahl des Takts und der Bewegung gewendet wer-Dieses macht ben Gesana munter ober ernsthaft, fenerlich ober leicht. Darum muffen bende bem Inhalt und bem Ton, ben der Dichter gewählt hat, vollkommen angemeffen fenn. Je großere Befanntschaft der Tonseker mit allen verschiedenen Tanzmelodien aller Wölfer hat, je gluflicher wird er in diefem Stuf fenn. Wenn man eine aute Sammlung folcher Tanze hatte, so wurde das verschiedes ne Charafteristische, das man in dergleichen Stufen, wodurch die Nationalgefänge fich auszeichnen, am leichtesten bemerkt, dem, der Lieder seken will, zu großer Er= leichterung dienen. Endlich muß der Setzer auch die Eigenschaften der Intervalle zum guten Ausdruk aus Erfahrung kennen. Er muß bemerkt haben, daß z. B. die grofien Terzen im Aufsteigen etwas fröhliches, die aufsteigenden Quarten etwas lustiges baben; daß die kleinen Terzen im Aufskeigen gärtlich, im Heruntersteigen måfig frohlich find; daß die fleine Secunde aufsteigend etwas flagendes hat, die große Secunde absteigend beruhigend, aufsteigend aber mehr beunruhigend ist; daß besonders ein Fall der großen Sep= time etwas schrefhaftes hat. Je mehr er bergleichen Beobachtungen gemacht hat, je gewisser wird er den wahren Ausdruf erreichen.

Es giebt Lieber, die am besten Ehoralmäßig gesetzt werden; ans dre müssen ihren Charafter von dem Rhythmischen bekommen, und einstimmig seyn. Es sommen aber auch solche vor, die wie Duette, oder Terzette müssen behandelt werden. Ferner können gesellschaftliche Lieder vortommen, die am besten Jugenmäßig, auch solche,

che, die als formliche Canons tone

nen behandelt werden.

Es find vor einigen Jahren furz hinteremander verschiedene Sammlungen beuticher, in Deupt gesetzer Lieder herausgekommen, darunter die erfte Sammiung außerlesener Oden zum Singen venm Clavier von dem! Capealmeister Graun \*), (denn die zwente Sammlung ist mehr von ihm, ob ne gleich seinen Ramen führet,) die Iden mit Melodien von Derrn C. 事. C. Bach 米米), die Lieber mit Melodien von hrn. Kirnberger T), die vorzüglichlien find. Seitdem die comischen Opern in unsern Gegenden aufgekommen find, hat sich auch Herr Hiller in Leipzig als einen Mann gezeiget, der eine große Leichtigkeit hat angenehme und überaus leichte Liedermelobien zu machen.

Die alten hatten für jede Gattung des Enrischen ihre besondern Vorschriften wegen bes Sages, wie aus einer Stelle des Ariffi. des Quincilianus erheuet, aus welcher auch zu schließen ist, daß sie zu den Liedern die höhern Tone ihres Systems genommen haben, zu den hohen Oden die mittlern, und zu den tragischen Enoren die

tiefsten 水水米).



Der Compositionen dieser Art find, befonders in neuern Zeiten, von fo vielen Meistern geliefert worden, daß es

\*) Berlin, ben Bever 1764.

\*\*) Berlin, ben Bever 1762.

+) In demfelben Berlag und Jahre \*\*\*\* ) Modi Melopoiae genera quidem funt tres: Dithyrambicus, Nomicus, Tragicus. Quorum Nomicus quidem, est Netoides; Dithyrambicus Mesoides; Tragicus Hypatoides. De Mufica, L.I. S. 30. nach der Meibom. schen Ausgabe und Uebersegung.

schwer senn wurde, hier vollständig zu fenn. Auffer den bekannten frangos fissen und englischen Componisten. Moneigny, Philidor, Roberts, Urne. Boyer, schränke ich mich baher auf folgende ein: Joh. Srd. Grafe (†1787. Ihm wird das Berdienft zugefchries ben, in Deutschland zuerst den mahs ren Lon und die rechte Beschaffenheit ber Lieber , Compositionen angegeben zu haben. Er hat feche Samml. Oden und Lieder herausgegeben, wovon die erste im J. 1737. erschien.) - Sor. 21d. Baumbach -G. Benda (Sechs Samml, vermischter Rlaviers ftucke 1781=1787. 3wen Samml. Ital. Urien 1782 und 783. Arien und Duette aus dem Cartarifchen Gefes 1787.) - T. G. Beffer (Oben mit Melodien 1779.) — J. J. C. Bode (Bartliche und fcherzh. Lieber, 1762.) - Srg. Sreph. v. Boecklin (Jungge: sellen Lieder 1768.) — & Sdr. Brede (Lieder und Bef. am Clavier 1786.) - Joh. For. Christman (Unterhalt. fürs El. in deutschen Gef. 1782.) -G. C. Claudius (Samml. von Clas vier = und Singftucken. ) - Joh. Sor. Doles - Mar. Adelh. Wichner (3wolf Lieder 1780.) - Chrftn. Str. Endts ner ( Lieder jum Scherz und Zeitvertreibe 1757. - Ehrenberg (Oben und Lieder, 2 Th. 1782.) - 38. 28. Sreyh. von Bichftruth (Berf in Sing. compositionen 1781. Lieder, Oden und Chore 1783. Siebenzig Lieder des P. Miller zu Ulm 1788.) - Sor Gottl. Steischer (Oden, 2 Th. 1756. Sings ftucke 1788 ) — 17. Sortel (Gleims neue Lieder 1773.) - Jos. Saydn (3mblf Lieder fürs Clavier.) - Ang. Dal. Bernh. Berbing (Musikal Belustigungen in 30 scherzh. Liedern 1758. Zwenter Theil 1767. Musikal Bers. in Fabeln und Erg. 1759.) - Joh. W Berrell (Samml v. Liebern 1757. und 1760. 2 Th. Romanzen 1762.) - 215. Biller (Lieder mit Melodien 1760. verm. 1772. Zwey Samml. von Romanzen 1768. Weißens Lies ber

304 der für Rinder 1769. Lieder aus bem Rinderfreunde 1782. Lieder aus Gophiens Reise 1782. Huffer diefen noch verschiedene Samml.) - Sor. Gottl. Bilmer ( Samml. von Oden und Liedern 1781 : 1785. 2 Th.) - Bolzer (Lieber mit Begl. des Fortepiano, 1779.) - 6 Bunger (Weißens Lie. der für Rinder 1772.) - P. L. Bay. fer (Lieder mit Melodien 1775. Bef. mit Begleitung des Klaviers 1777.) - Sor. Aug. Becken (Samml. Scherzh. Lieder, Frit. 1775. 4) - Chr. Rails brenner (Lieberfamml. aus ber Enris ichen Blumenlese 1777. Samml. von Arien und Liedern 1785. Arien und Lieder benm Clavier 1786.) — Phil. Rienberger (Lieder mit Delodien 1762. Oden mit Melodien 1773. Ge: fammelte Oben und Lieder 1789. Ofol. ) - 2. Rindscher (Samml. von 24 Liedern 1792.) - J. M. Ronig (Lieber mit Relod. 2 Samml. 1782. D. B. Lamas Samml. verm. Lieder , 1790. Ofol.) - Bolenes (Lied. mit Melodien 1785.) - Leop. Rozeluch (Lieder benm Clavier 1786.) - Joh. Gotth. Brebe (Lieder mit Melodien, 1777: 1783. 2 Th.) -R. Lambo (Samml. von Oden mit Melodien 1754 = 1764. 2 Eh.) -J. D. Leyding (Oben und Lieder mit ihren eigenen Meledien 1757.) -Maria Ch. Amalia, Berzoginn v. Go: tha (Lieder von einer Liebhaberinn 1786.) — Str. Willb. Marpurg (Oden 1756 . 1762 Funf Samml.) - L.O. Migler (Dren Samml, aus: etlesener moral. Oden, 1740 u. f. 8.) - Joh. Gottfr. Mofes (Oden und Lieber 1781.) - J. G. Muthel (De ben und Lieder furs Clavier 1759.) - S. W. Aufi (Oden und Lieder aus ben besten deutschen Dichtern 1784.) - Gotth. Benj Slatchner (3wangig Lieder verm. Innhalts 1789.) - 6. Robleder (Der Frühling in Gef. aus deutschen Dichtern 1 92.) - P. J. v. Thomus (Funf und zwanzig leich,

tel Lieder benm Cl. 1792.) - 3. 6.

Ulrich (Ges. benm Clavier 1792.) -J. D. Gerftenberg (3mblf Lieder und ein Mundgefang 1788.) - J. C. Biefacten (Bed. nebft Mufitbegleis tungen 1788.) - Baremann , Melo. dien zu Ged. verschiedenen Innhaltes 1788.) — J. T. Jager (Lieder ben dem Clavier 1788.) — Neefe (Klope frocts Oden ...) — S.L.A. Bungen (Beisen und inrische Gef. 1788.) -M. Mader (Samml. von 20 Liedern, moral, und fchergh. Innhaltes 1788.) - J. S. Reichardt ( Deutsche Well 1788. 4. Melodien zu den Liedern aus Campens Kinderbibliothet, vier Samml.) — Ungen (Beif. einiger Lieder mit Melodien für junge Rlavierspieler 7788. 4.) - Abeille (Berm. Gedichte von Eberh. Fr. Sub. ner 1788 = 1791. 8. 2 Th. ) - J. C. G. Beinroth (Oden und Lieder aus verschiedenen Dichtern gef. 1788.) - R. G. Ronig (Lieder mit Melo. dien für Rl. und Gef. 1788. 4:) — S. S. Surka ( Oderz und Ernft in 12 Liedern.) - G. Sor. Wolf (Bermischte Klavier und Singstücke. 1788.) - Ungen. (Lieder jum Bergnugen von einigen Derl. Musikern 1788.4.) - G. M Beller ( Lieder versch, deuts Scher Dichter mit Meiodien 1789. 4.) — Bering (Berf. einiger Lieder mit Melodien, Leipz. 1789. 4. 3 Th.) -Robler (3wolf Lieber furs Clavier 1789.) — W. Kurzinger (Sechs Lieder fürs Clavier 1789. Ofol.) — G. B. Flaschner (Zwanzig Lieder vers mischten Innhaltes von Sophie 216 brecht, Bog Claudius, Burger, Sprick. mann, Wagenseil 1789. Ofol.) -J. C. Fricke (Rulings Oben und Lies der, 1789. 4. Oden und Lieder gum Singen 1790. Ofol ) - J. 21. Steins feld (Samml. moral, Oden und Lie. der zum Singen 1789. f.) — C. G. Telonius (Rleine, muntre und ernfth. Singftucke benm Clavier 1789. 4.) - C. L. Becker Arietten und Lieder am Clavier, 1 84.4. Etucke allerlen Urt für Renner und Liebhaber bes Gef.

Gef. 1789.) — Freytag (Schubarts Lieber mit Melodien 1790. 4.) -Chrffph. Rheineck (Lieder mit Rlas viermelodien 5 Samml.) - Joh. Chr. Queck (Singftucke am Rlavier, 2 Samml.) - G. C. Rombeld (3wolf Lieder zum Singen 1790: Afol.) -3. 21. P. Schulz (Lieder im Boltston, 3 Theile.) - Joh. Chr. Maller (Bilbungens Jagerlieder 1790. 4.) - 8. Schmide ( Musm. aus Langbeins Bed. 1790.) - C. J. Engel (Bwolf Lieder fürs Clavier 1790. 4.) — Mariottia ni (3wolf Lieder von Blumauer furs Rlavier 1790.) - Sr. Preu (Urien, Lieder und Tange fürs Kl.) — Cibub ka (Zwolf Lieder berühmter Dichter 1791. Ofol.) - C. G. Clemens Lies der fürs Clavier, 1791.) - W. M. C. Bollner ( Samml. von Liedern mit Melodien 1791 Ofol.) — C. G. Saupe (Deutsche Wef. benm Clavier 1791 ) - B. G. Siewerts (Gef. jum Bergnugen benm Rl. zu fingen 1791.) - Barl Spanier (Lieder und andre Wefange 1791. Ofol.) — 5. Stinsny (Samml. einiger Lieder fur die Jugend 1791. 8. ) - v. Maschet und S. Duscheck (Kunf und zwanzig Lies der für Kinder und Rinderfreunde von F. U. Spielmann 1792. 4.) - Lorens (Zwolf Lieder von verschiedenen Dichtern 1792. 4.) - S. L. Seidel (Bef. benm Clavier 1792. 4.) -- - Samme lungen : Auffer ben , aus einzeln Opern und Operetten gemachten Huswahlen von Liedern: Auswahl von Gefången aus den vorzüglichsten Opern der deutschen Buhne von J. C F. Mellstab 1788 u. f. 12 St. Neueste Auswahl 1791. 6 St. Neue neueste Auswahl 1792. 48 Hefte. — Aus: wahl von Gef. die auf dem Berliner Theater gefallen haben 1789. 12 St. - Melpomene 1787 = 1790. 3 Sefte. - Gefange am Rlavier aus ben Samml. von Melodien und Harmos nien 1788. 4. 4. Befte. - F. T. Plants Erato und Euterve, oder garts liche, scherzh. und fom. Lieder, Samb. Dritter Theil.

1790. f. — Muswahl auter Trinfa lieder ... 1790. 8. — Frohliche Lies der, Berl. 1787. 8. — Samml. von Liebern, comp. von Naumann, Schue fter, Sendelmann, Teyler, Weinlich 1790. Ofol. — Lieder für fröhliche Gesellschaften, Samb. 1791. — Lies der und Bef benm Rlavier, aus bea rühmten Operetten, 1791. — Lieders samml für Rinder und Rinderfreuns de 1791. 4. — Blumenlese von Gea fången benm Clavier . . . von F. L. S. Rellstab 1792. — - Bollstandiges Liederbuch der Frenmäuter, 3 Th. — Sammlung von Freymäurerliedern von Englin. - Samml, auserlefener Frenmaurerlieder 1791. 8. — Gefans ge für Frenmaurer 1792. 8. -

## Ligatur.

Ift in der heutigen Mufik das, wovon bereits unter dem Namen Binoung gesprochen worden: aber in der alten Kirchenmusik be= deutet es die Verbindung mehrerer Moten, die auf eine einzige Sylbe gefungen wurden. Ben diesen Li= gaturen war mancherlen zu bes obachten, weil die Geltung der Noten von einerlen Figur unge= mein veränderlich daben war. Ge= genwärtig ist nichts unverständli= cheres in den Kirchengesangbus chern mittlerer Zeiten, als die vera schiedenen Bezeichnungen der Lis gaturen. Der geringe Rußen, ber aus ber völligen Aufklarung dieser dunkeln Sachen entstünde, würde die große Mühe, die man darauf wenden mußte, nicht bes lohnen.

### Limma.

Ein fleines Intervall, von ungefähr einem halben Em, das aber auf verschiedene Weise entsieht,

und also, wie der halbe Ton, mehr als eine Große hat. Der Unterschied, oder das Intervall zwischen dem halben Tone, der durch to ausgedrüft wird, und dem großen gangen Ton &, giebt ein Limma, beffen Groke 128 ift. Es tommt in der von uns angenommenen Temperatur der Tonleiter an verschiedenen Stellen vor, und wird bald als eine übermäßige Prime, balb als eine fleine Secunde ge= braucht, wie aus der Tabelle der Intervalle zu sehen \*). Ein anderes Limma wird durch das Verhaltniß 233 ausgedruft. Dieses ist ber halve Lon, oder das Mi fa der alten diatonischen Tonleiter, oder der Unterschied zwischen der, aus zwen ganzen großen Tonen § lusammengesetzten Terz 84, und ber reinen Quarte 3. Dies ift das Limma der Pythagoraer. Man bekommt es auch, wenn man von dem Grundton c, oder 1 aus fünf reine Quinten stimmt, und die legte derselben 32 durch zwen Octas ven wieder gegen den Ton I herunter sett. Dadurch erhält man das H der Alten, welches von cum 243 absteht. Dieses Limma wird, wie das vorige, bald als eine über= mäßige Prime, und bald als eine kleine Secunde gebraucht, wie in den vorher angezogenen Tabellen ebenfalls in feben ift.

#### Lobrede.

Gine besondere Gattung einer förmlichen ausgearbeiteten Rede, die dem Lobe gewidmet ift. Man Iobet entweder Personen, wie Plis nius in einer befondern Rede den Trajan, ober Sachen, wie Isocra= tes den Staat von Athen. Ben den Griechen sowol, als ben den

\*) S. Intervall.

Momern wurden auch Versterbene in der Versammlung des Volks gelobt. So hielt Perikles den im Kriege gegen die Samier gebliebenen Bürgern von Athen ben ihren Gräbern eine Lobrede: und Auguftus, ba er erft swolf Jahre alt war, hielt eine öffentliche Lobredeaufseine verstorbene Groß. mutter. In unsern Zeiten und nach unfern Sitten sind die öffents lichen Lobreden in die dunkeln Hor= fale der Schulen verwiesen. ist auch sehr gut, daß weder Ges fete, noch eingeführte Gebräuche, Lobreden auf gewisse Personen nothwendia machen; ba vermuth= lich in den meisten Fallen ber Redner sich in der Verlegenheit finden wurde, einem magern Stoff durch muhsame und doch nicht hin= reichende gewaltsame Mittel aufzuhelfen. Doch wollen wir diese Sattung nicht verwerfen: es ist leicht einzusehen, daß sie von sehr großem Nugen senn konnte, wenn fie auf wichtige Gegenstände angewendet und ben wichtigen Veranlassungen gebraucht murbe. Go konnte in Frenstaaten die Unordnung eines jährlichen Festes, das dem Andenken der wahren Beforderer des öffentlichen Wolstandes gewidmet ware, von wichtigen und vortheilhaften Folgen fenn. Die Hauptfener dieser Feste mußte darin bestehen, daß eine ober mehrere Lobreden auf verstorbene Wohlthater des Staates gehalten würden. Es ist einleuchtend, daß eine solche Veranstaltung zur Beförderung der wahren Beredsamfeit sehr dienlich senn würde: ben dem gegenwärtigen Mangel der Gelegenheit, die Beredsamkeit in ihrem höchsten Glanz zu zeigen würden sie manchen zu dieser hochst schäßbaren Runst recht fähigen Ropf, der ist verborgen bleibt, an das Licht bringen. Aber noch

with.

wichtiger wurden solche Veranstaltungen zur Erwärmung und Belebung des wahren Parriotismus und jeder bürgerlichen Tugend senn. Es war aus diesem
Grund ein guter Einfall, den einige Ucademien in Frankreich hatten,
jährliche Preise für die besten Lobreden auf verdiente Männer auszusehen.

Nicht wol begreiflich ist es, warum frene Staaten so gar nachla-Big find, bem mahren Geift der Liebezum allgemeinen Besten nicht mehr Gelegenheiten zu geben, fich durch die erwärmenden Strahlen des Lobes zu entwifeln, und Früchte zu tragen. Man sollte bald auf die Vermuthung gerathen, daß in manchem frenen Staat ben Regenten gar nicht bamit gedienet mare, daß die patriotischen Gesinnungen der Burger aus bem gewöhnlichen Schlaf zu vollem Bachen erweft murden. Frenlich kann es lange bauren, ehe trage Röpfe den Schaden, der aus Man= gel lebhafter patriotischer Gefinnungen entsteht, bemerten. Aber wenn eine von aussenher sich nas hende Gefahr erst recht merklich wird, fo ift es insgemein ju fpate, ben patriotischen Geift der Burger anflammen zu wollen.

Da ich in diesem Werke nicht nur die Theorie der schönen Künste zu entwikeln, sondern auch ihre mannichfaltige Anwendung zum Besten der menschlichen Gesellschaft zu zeigen, mir vorgesetzt habe: so gehören dergleichen Anmerkungen wesentlich zu meiner Materie. Weitläuftiger aber darf ich über den besondern Punkt, wovon hier die Nede ist, nicht sehn. Wenn diese Winke nicht hinlanglich sind, auf den wird auch eine nähere Betrachtung der Sachen keinen Eindruf machen.

Bon ber Lobrede überhaupt hans deln (auffer dem, was in den allge= meinen Unweisungen gur Redefunft darüber vorkommt ) in griechischer Eprache Menandri Rhet. Comment. de Encomiis in ben, von Aldus, Ben. 1505. f. herausgegebenen Rhe= tor, gr, und ex rec, et c, animady, A. H. L. Heeren . . . Gætt. 1785. 8. - In lateinischer Sprache: Carol. Sam, Senef. Differt, de Concionibus funebribus Vet. Lipf. 1688. 4. - G. C. Kirchmaier, De magnifico orationis panegyr, adparatu, Viteh. 1695. 4. - Ioa. Bern. Goetzii Dissert.de Origine, Incremento et Iustitia Laudat, funebr, Schænb. 1704. 4. - Ioa. G. Walchii Differt. de Orat. panegyr. veter. Jen. 1721. 4. - Ioa. Matth, Kaeuflin de Eloquentia heroica, Tub. 1731. 4. -Ioh. Gottfr, Mærlin de Panegyr. veter. Progr. 1738 in Sob Gottl. Behrmanns Select, Scholaft, Nurnb. 1745. 8. 2 Bb. im aten Rafc. bes aten Bandes. - In italienifcher Eprache: Il Doria, ovvero dell' orazione panegirica, Dial. d'Anfaldo Ceba. Gen. 1721. 8. - Ragionamento degl' Elogi funerali, Tor. 1724. 4. von Bern. Lami. - - In frangofis scher Sprache: Differtation fur les Oraisons funebres p. l'Abbé du Jarri, Par. 1706. 12. - Gin Mufs fah des S. v. Voltaire, im 64ten Bde. S. 39 f. W. Ausg. v. Beaumarchais. - Reflex, fur les Eloges academiques von d'Alembert, vor dem zten Band f. Melanges de Litter. d'hist. et de phil. Amst. 1760. 12. - Essai fur les Eloges die benden Bde der Qeuvr. de Mr. Thomas, Par. 1773. 12.4 Bb. aus 38 Rap. bestebend, mos von der erste Th. 23 Rap.) Deutsch, Frest. 1775. 8. von Rud. Wilh Bobel erichien. - - In deutscher Spras che: Bon ber Matur der Trauerreden, ben &. A. Wills Trauerreden, Onolyb.

1752.8. ——

Lobreben haben geschrieben: Ben ben Griechen, (welche, nach dem Giege über die Perfer, zuerst das Gefetz machten, daß das Undenken berjeni: gen, welche auf öffentliche Roften begraben wurden, durch Lobreden gefenert werben follte, G. Diod. Sic. Lib. XI. S. 26. A. Ed. Rhod. ) Per rikles (Bon feinen Reden ift nichts auf uns gekommen; aber Thucydides 2. 2. C. 35. 46. Ed. Duck. hat ihm eine bengelegt, welche lateinisch in des Casa Monumentis lat. und Deutsch in J. D. Beilmanns Uebersehung des Thuendides, Lemgo 1759. 8. befindlich ift.) - Demosthenes (3ch eigne ihm die Rede, die wir unter bem Exicudios haben, bier gu, ob ich gleich weiß, daß Dionnflus S. Libanius, und Photius fie ihm abgesprochen haben. ) - Plato (Gein Menerenos, deutsch von Rügler, im Iten Bb. der auserlesenen Schriften vom Piutard, Bur. 1774. 8. und fei= ne Apologie des Sokrates, deutsch durch J. S. Müller, Samb. 1739. 4. und auch, wie mir dunft, im deut. schen Museum, gehören hierher.) — Gorgias (um die 70te Olymp. Ob: gleich blos rednerischer Cophift, b. b. Redner ; um feine Geschicklichkeit zu zeigen, oder um Beld zu gewinnen, gehort er, im Ganzen, denn doch bier-Auf uns gekommen find von ber. ihm sein Lob der Helena, und seine Upologie des Palamedes; das erste ben den, von Aldus, Ben. 1513 f. gr. herausgegebenen vier griechischen Rednern, und ben ber Musgabe ber gr. Redner von Beinr, Stephanus, 1575. f. und in einer italienischen Uebersehung von Angel. Teod Billa, ben seiner liebersehung des Raubes der Helena von Coluthus, Mit. 1749. 12. Die zwente, in den Aldinischen 13 griechischen Rednern, Ven. 1513. 1. bende, im 8ten Bande. S. 91 u. f. der Reiskischen Gr. Redner. Ueber die Sophisten überhaupt, f. G. Nic. Kniegh, Dissert, de Sophistar, Elo-

quentia, Ien. 1702. 4. wo von ihm im 25 g. gehandelt wird. Das Bes sprach des Plato, das feinen Rahmen führt, und deutsch, Zur. 1775.8. gedruckt worden, ift befannt; und über den Tharakter seiner Beredsamkeit s. unter mehrern, den Demetrius Phal. g. 12 und 15 u. den Orat, des Cicero M. 105 u.f.) — Isobrates (3601. Sein bekannter Panegyricus ift, uns ter andern , einzeln, von Sam. Fr. Math. Morus, Lipf. 1776. 8. 1786. herausgegeben worden. Bon feinen übrigen Reden, deren 21 auf uns ges kommen, gehören übrigens noch fünfe hierher, als auf die Belena, ben Bufiris, den Evagoras, auf sich felbst und die Panathendische, deren Zus. gaben und Ueberf. ben dem Urt. Rede zu finden sind.) — Lysias (obgleich) älter als Isofrates, führe ich ihn nach ihm an, weil es sich so schicklicher sas gen läßt, daß es der Dube werth ift, seine hierher gehörige Trauerlobrede (Exita Pios Tois Kogiv Dian Bendois, die zte feiner Reden) mit dem Panes gyrifus des Nokrates zu vergleichen. Deutsch, unter dem angeführten Titel hat sie Gev. For. Seiler, mit der Rede des Demosthenes fur die Krone, Cob. 1768.8. überfest. S übrigens den Urt. Rede) - Xenophon (Bon seinen Wers fen gebort, meines Bedunfens, bie Apologie des Sofrates, und fein Ages filaus hierher. Zwar fpricht Balfenas er bende dem Zenophon ab. S. f. Diatr. in Eurip. perdit. Dram. Reliq. Lugd. Bat. 1767. 4. 8. 266. und ad Herod. Lic. III. c. 134. L. IX. c. 27. so wie die Zeunsche Musg. der Memorab. Lipf. 1781. 8. 6. 2. Unm. und S. 168. Unm. ju S. 9. Allein Sr. Joh. M. Beinze scheint in f. vindic, apol. Socr. Xen, Weimar 1776, die erste, und Gr. Reiz, in f. Commentat. de Prof. graec. accentus inclinat. P. I Lipf. 1775. 4. S. 38. die zwente gerettet zu has ben. S. auch Kuhnii Fragm, Vindiciar. Agefilai Xenoph. Ben ber

ersten

erften baben wir eine Ueberfegung von eben dem Grn. Beinge, Beimar 1776. 4. erhalten.) - Lucian (3hn bier zu finden, wird man fich vielleicht mundern; allein fein Lob des Demosthenes, (deutsch, im iten Th. der Schriften der deutschen Gefells schaft, von Lotter) ob es gleich, der Form nach, gang von den Lobreden, wie man diesen Begriff gewöhnlich faßt, und wie ihn auch Gr. Sulzer bestimmt zu haben scheint, abgeht, und ob es dem Lucian gleich gewohn: lich abgefprochen wird, verdient denn boch, eben weil es von der gewöhnli: chen form abweicht, hier allgemein genannt zu werden.) - Dio Chry: fostomus (94 = 117. 3. Ch. feinen Reben gebort, unter den vieren, welche von der Regierungsfunft handeln, eine, welche als eine Lob. rede bes Trajans angesehen werden fann, hierher. Sammtlich find fie, Ben. (1551) 8. gr. Par. 1604 und 1623. fol. von Cl. Morell, gr und lat. Lipf. 1784. 4. 2 3. von 3 3. Reiske (nach seinem Tode) und die vier gedachten Reden, einzeln, von Sob. Cafelius, Roft. 1584. 8. gr. berausgegeben. Litter. Rotigen lie. fert Fabr. Bibl. gr. Vol. III. Lib. IV. c. 10. 8. 305. und Vol XIII. 6. 783. G. auch den Urtifel Rede.) - Untonius Polemo. (120. J. Ch. Seine benden Aoyor Emira Por auf bie, in der Schlacht ben Marathon gebliebenen Uthenieuser, Ennaegirus und Callimachus, gab S. Stephanus mit bes himerius und andern Declamationen , zuerst 1567. f. Steph. Prevosteau, Par. 1586. 4. gr. P. Poffin, Toulouse 1637. 8. gr. und lat. heraus. Litter. Notigen liefert Facr, Bibl. gr, Vol. IV. S. 368 u. f.) - Tiberius Cl. Attifus Berodes († 175. H. Thomas, in dem angeführten Effai nennt ibn, im iften Rap. unter den Lobrednern; allein von seinen Declamationen, oder Redenbungen, ift nur eine übrig,

wodurch die Thebaner hatten überredet werden follen , fich mit den Deloponesern und Lacedamoniern gegen den Archelaus von Macedonien zu verbinden. Sie ift zuerft ben ben drenzehn Rednern des Aldus, Ben. 1513. f. und im 8ten Bb. G. 32 u. f. der Reiskeschen Redner abgedruckt. Litter. Motigen liefert Fabr. Bibl. graec. &. 4. Rav. 30. S. 371, und Mein fur la vie d'Herode Atticus von Burianv finden fich im 30ten Bd. der Mem. de l'Acad. des Infer. 4t.) - Melius Wriftides (1904 Unter feinen 50 Reben ift ein Das negyrifus auf den Marc. Aurelius, der aber ziemlich tief unter feinem Gegenstande ift. Seine Reden erschienen zuerft, Flor. 1517. f. ge. Ex rec. Guil. Canteri 1604. 8. gr. und lat. ex rec. Sam. Jebb. Oxon. 172 2. 4. 2 B. S. ubrigens Fahr. Biblioth. graec. Lib. IV. c. 30. Vol. IV. S. 373. und den Art. Redner.) - Ballinifus (260. Mur ein Frage ment von feiner Lobrede auf Rom ist übrig, daß fich in des L. Allatius Excerpt, var. Graec. Sophist. et Rhetor. S. 256 u. f. ar. und lat. findet. S. ubrigens Fabr. Bibl. gr. 28d. 4. S. 412.) - Enfebius († 340. Seine, unter andern ben feiner Rirchengeschichte, ex ed. Valefii, Par. 1659. f. S. 603 u. f. befind. liche Rede auf den Constantin ift zwar ein sonderbares Gemisch von Theologie, unverdanter Philosophie, und Lobe; allein eben besmegen gehört fie, als Zeugniß des Geschmackes feiner Zeit hierher.) — Slaw. Claud. Julianus († 363. Seine bren Lob: reben finden fich in den Husgaben f. 23. Par. 1583. 8. Ex ed. Dion. Petav. Par. 1630. 4. gr. und lat. Ex ed. Ez. Spanh. Lipf. 1696. f. und find auch einzeln von Dion, Detau, Flez. (la Flêche) 1613. 8. gr. und lat, berausgegeben worden, und, meines Bedunkens , unter feinen Werken, besonders die beyden auf ben

R. Conftans, bie, bie ichlechteften, weil fie ju beutliche Spuren von Runftelen tragen. — Libanius (386. Linter feinen Werfen find 5 Lobreden auf den Julian, in einem gesuchten, angitlichen Style voller lebertreibun. gen und unnuß angebrachter Belehrfamfeit. Opera, ex edit. Fed. Morelli, Par. 1605-1627, fol. 2 3b. gr. und lat. und ex ed. Ioh. Iac. Reiske, Alt. 1784. 4. iter Bo und Die Leichenrede auf den Julian in Fabr. Bibl. gr. Vol. VII. 6. 223 11. f S. übrigens Ebend. & 378. und den Urt. Redner. ) - Themistius (387. In seinen Berken finden fich Lobreden auf sechs Raiser, Ausg. Ven. 1534, f. Edir. pr. (aber nur 8 Re-Den) apud Henr. Steph, 1562. 8. gr. und fat. (14.) Exed. Pet. Flex. 1613.8. (17.) Par 1618. 4. griech. und lat. (19.) Ex ed. Hard. P. 368 : f. (alle 33.) --

Lobreden in lateinischer Sprache: Dag die Romer frubzeitig Lobreden auf verftorbene, des Lobes wurdige Manner, hatten, daß diese aber nicht phne Erlaubniß des Senates und des Bolfes gehalten werden durften, ift aus der Geschichte befannt. unter andern ben Cicero de clar. Orator. 61 - 62.) Auf ben Brutus, den Tyrannenvertreiber, wurde die erfte gehalten. Uebrig geblieben ift, Indeffen, von diefen Reden nichts. - Unter den Reden des Cicero find feine eigentlichen Lobreden; allein feine Rede fur das Manilische Geset ift bennahe nichts, als ein Panegpri-Bus auf den Pompejus, so wie die fur den Marcel, auf den Cafar; und unter ben Philippifchen, enthalt die neunte, das Lob des Sulpitius, und eine andre das Lob der, fur Rom und Rrepheit, gegen den Untonius fampfenden und gebliebenen Rrieger. Cein Lok des Cato ift nicht auf uns gefommen, fo wie nicht die Odrif. ten des Kabius Gallus und des Brutus über eben diefen Wegenstand.

Unter den Raifern murben Privatperfonen nur felten, aber mobl ben mehreften von Jenen Leichenreden gehalten. Die Wirkung der Rebe bes Untonius auf ben Cafar ift be. fannt; so wie es bekannt ift, bag die erften Raifer felbit bergleichen bielten. Der Nachfolger war fast immer ber Lobredner seines Vorgangers, gerade wie in der Academie françoife. Bald aber fanden fie, noch lebend, schon Lobredner, und sowohl in Rom, als in den Provinzen. Der jungere Plinius ift der erfte diefer auf uns gefommenen Lobredner; aber fein berubmter Panegpricus, gehalten ums 3. 105. ift einige wenige Stellen abgerechnet, für mich wenigstens voll spielenden Wißes, voll erzwungenen Scharffinnes, voller Runftelenen. (Buerft gedruckt mit 8 Buchern der Briefe des Plinius f. l. et a. S. Fabric, Bibl. lat. Lib. II. C. XXII. S. 411. und 421 und einzeln ex ed. Io. Locheri Philomufi, Arg. 1520. Arnzenii, Amstel. 1738. 4. Schwarzii, Norimb. 1746. 4. Ue. bersett in das Italienische überhaupt fünfmahl, zuerst von Piet. Conone, Sienna 1506. 8. zulest, mit den übrigen lat. Lobrednern, von Lor. Pataroli, Ben. 1708. 8. In das Französische fünfmahl, zuerst von Jacq. Bonchart, Par. 1631. 8. gulett von bem Gr. von Quart, Tur. 1724. fol. In das Deutsche von Dietr. v. Dleningen 1515. f. Bon Chritin. Tob. Damm, Leipf. 1735. 1757. 8. Huch gehört der vorgeb. lich aufgefundene Panegpr. des Plie nius, welchen Bitt. Altieri da Afti, Mizza 1788. 8. italienisch drucken laffen, hieher. — C. Tacitus (Gein Leben des Agricola verdient, als histo= rische Lobschrift, und als Muster berfelben angesehen zu werden. ben feinen übrigen Berten adgedruckt; und eine Menge besonderer Erlaus terungeschriften, worin es aber großtentheils nur von der politischen Cei-

te betrachtet wird, find barüber geichrieben. G. Fabric, Bibl, lat, Lib, 11. C. XXI. S. 392. n. Hufl. das Französische ist es einzeln von Hober, Par. 1656; in das Deutfche, einzeln, Breslau, fo wie mit ben übrigen Berten des Tacitus ub. ersett.) — Die folgenden lateinis schen Lobredner wurden in Frankreich, in den, damahls, zu Lyon, Marfeille, Bourdeaux blubenden Schulen (von welchen des Cellarius Differtat, de studiis Romanor, litter, in urbe et provinciis, in der von Joh. G. Walch, Leipzig 1712. 8. herausge: gebenen Sammlung diefer Differs tationen S. 341. auch der Abregé hift, et crit, de l'histoire de la Litter, franc, von Longchamp Nachricht giebt) gezogen. Auf uns find gefommen, von dem Cl. Mamertinus, Gen. zwen Reden (292) von dem Bumenius funfe (297: 311) von dem Nazarius zwen (313 und 321) Claud. Mamertinus, Jun (gehalten 362) von dem Latinus Pac. Drepanius, eine (gehalten 361) sammtlich auf romische Raiser, und mit dem Panegyrifus des Plinius ofterer, unter dem Titel Panegyr. Vet. zuerst von Puteolanus 4. f. a. et 1. (Menland 1476 ober 1482) von Joh. Livine. jus, Antv. 1599. 8. von Jan Stuter, Freft. 1607. 12. ferner, Par. 1643. 12. 2 Bb. Bon Jacq, de la Baune, in usum Delphini, P. 1677. 4. Bon Chitph Cellarius, Hal. 1703. 8. Von Laur. Patarol, Ben. 1708 und 1719. 8. mit einer ital. Uebers. von Wolfg. Jager, Durnb. 1778. 8. 2 Bd. herausges geben. Mit diefer verbindet man gu. weilen die, von dem Ausonius, im 3. 379. bem Gratianus gehaltene Lobrede, (gewöhnlich in f. Werken befindlich) so wie die Lobrede auf den Theodorich von bem Ennodius (gehalten ums J. 507) als in der Par. Husg. von 1643. auch zuweilen die Lobgedichte des Claudianus (f. den

Art. Geldengedicht.) — C. S. Siedonius Apollinaris († 488. Seiner Lobgedichte find drey, und die Verseplatt, hart. Die beste Ausgabe seisener Werke von Jacq. Sirmond, Par. 1614 und 1652. 4.) — —

Meuere Lobreden in lateinischer Sprache: Unter ben vielen neuern Lobrednern mag Erasmus voran geben, dessen Panegyr, ad Burgundum Principem, unter andern, in einer ju San. 1713. 8. gemachten Sammlung von dergl. Reben gebruckt ift. - Dan. Eremita Panegyr. Cofimo Med. dictus, edid. Ioa. Graevius, Ultraj. 1701. 8.) - Joh. Wover (Panegyr, Archiduc, Austrize, Belgii Principib. Antv. 1609. 8.) - Pet. Winfem (Orat. in memoriam Gustavi Ad. Suecor. Regis, Frif. 1633. f. Panegyr. poet. Gust. Adolphi, Amst. 1632. f. Orat. in excellum Henrici Nallovii, Fran. 1641. f. Orat. in obitum Guil. Stackmanni 1641. u. a. m.) - Dion. Doffins (Panegyr. dict. Principi Arausionum, Amst. 1633. f. - Joach. Paftorius (Calendae Regiae, f. Gratulat. ad Ioh. Casimirum, Reg. Poloniae . . . Dant. 1659. 4. Gratulat. ad Regem Angliae de Regno, Ged. 1661. 4.) - Joh. Std. Gronov (Gratulatio ad Guilielmum Aransionem, Amst. 1647. f.) - Mer. Morus (Gratalatio super Venetorum de Turcis victoria, Amft. 1658. f.) - Ezech. Spannheim (Panegyr. ad Christinam Sueciae Reg. Gen. 1652. 4. Orat. genethliaca de nato Electori Brandenb.) - Joh. Scheffer (Oratio valedictoria ad Christinam, S. Reg. Ups. 1654. f. Orat, ad Reg. Carolum XI, Upf. 1655. 8.) — Staudius (Orat, in excessum Carol. Gust, Reg. Suec. Stralf. 1660. f.) - Octavins Sers rarius (Panegyr, in Ludov, XIV. Ven. 1666, 4.) - Dit. Bering (Orat. in memoriam Reg. Dan. Frider. 11 4

Frider, III. et Gratulat, ad Chri-Stian. V. Hafn. 1670. f. - Bart. Bartolinus (Laudat, funebr. Frider. III. Hafn. 16:0. f. Orat. in exceffum Chrift, IV.) - Ergem. Bartolinus (Panegyr, in nuptias Christ. Alberti et Fridericae Amaliae, f.) - Conr. Schurgfleisch (Orat, paneg. Vit. 1637. 1697. 4.) -Mug. Buchner (Orat. Vit. 1699, 4. Lipe. 1727. 4.) - Mug. Blommert (Panegyr. in ordines Hollandiae, f.) - Joh. Mic. Suncius (Orat. funeb. Frid. I. Reg. Suec. Marp. 1712. f.) - Chrstn. Gottl. Schwarz (In Natalit, Leopoldi, Alt. 1716. f. In obitum Eleon. Therefiae, Im. 1720, f.) Joh. Dan. Schoepflin (S beffen Opera orat Aug. Vind. 1769 4 2 Bbe.) - Sammlungen: Orat. funebr. in mort. Pontificum, Imperat. Reg. Princ. etc. Han. 1612. 8. 3 Th. Orat. gratulator, Han! 1613. 8. - Orationes in obitum Mariae, Brit, Reg. Lipf. 1695. 8. (von For. Epann. heim, J. G. Gravius, Jac. Perizonius, und Pet. Francius.) -Funebr. laudationes .... in Guilliel III. Brit. Reg. Lipf. 1703. 8. (von Melch. Lepdeffer, 3. & Gra. vius, I Gronov, J. Trigland, Aug. Gabellonius) — - Auch gehören noch hieher die akademischen Elogia, deren zu viel geschrieben worden find, als daß sie sich alle anführen ließen. Sch schränke mich also auf J. 21. Er= nesti Opusc. orator. Orat. Prol. et Elogia, Lugd. B. 1767. 8. ein.

Lobreden in neuern Sprachen, und zwar in der Spanischen: Elogio di Felipe V... por. D. Fr. Xaver Conde y Oquerido, Mad. 1779.
4. —— In der Italienischen, Orazione di Baccio Baldini . . . in lodi di Cosimo Medici Granduca (1) di Toscano, Fir. 1574. 4. — Orazione di Franc. Panigarola in morte di C. Borromeo, Card. Fir.

1585. 4. - Panegirico di Gius. de Nores in laude della Republ. di Venezia, Pad. 1590. 4. - Orazione di Anf. Ceba nella incoronazione di Agost. Doria, Duce . . . di Genova, Gen. 1601. 4. - Orazione di Vieri Cerchi delli lodi del Granduca Cosimo II... Fir. 1621. 4. - Panegirico alla maestà Crist. di Luigi XIV. Re di Francia, Fir. 1699. 4. führe nur diesen Panegprifus an; aber es ift befannt, daß beren, auf diesen Fürsten, in zwolf verschiede= nen italienischen Städten gehalten worden. Dieser scheint der beffere du senn. - Panegir, alla Maettà di Vittor, Amad. Re di Sardegna, da Denina 1773. 4. - Lobreden auf Gelehrte und Artisten: Orazione di Ben. Varchi in morte del C. Pietro Bembo, Fir. 1546 und 1551. 4. - Oraz, di Sper. Speroni in morte del Card. Bembo, in f. Orazioni, Ven. 1596. 4. und in f. 23. Ben. 1740. 4. 5 Bb. - Oraz. di Gian. Mar. Tarsia nell' Esequie di MichelagnoloBuonarottiFir.1564. 4. - Oraz, di Ben, Varchi nell' Efequie di Michelagn. Buonar. Fir. 1564 4. Oraz, del Cav. Lion Salviati, in lode della pittura in occasione dell' Esequie di Michelagnolo Buonarotti, in f. Orazioni, Fir. 1575. 4. Oraz, recitata per l'Acad. florent, nell' Esequie di Ben. Varchi, von ebend. Ebendas. - Oraz, funerale di Pier. Vettori, von ebend. Fir. 1585. 4. — Oraz, in lode di Torq. Tasso . . . da Lor. Giac. Tebalducci Malespini, Fir. 1595. 4. - Oraz, in morte di Torq. Tasso ... da Lor. Ducci, Ferr. 1600. 4. - Oraz, di Scipione Ammirato in morte di Torq. Tasso, in den Opusc. des Ammirato Bb. 3. S. 499. — Elogi di Galil. Galilei e di Bonaventura Cavalieri, Mil. 1778. 8. - Elogio funebre dagli Acad. anfiofi di Gubbio . . . alla

memoria di Giamb, Passeri, Bol. 1780. 8. - - Sammlungen : Panegirici, Epital. . . . di Ferrante Pallavicino, Ven. 1652. 12.-Prediche panegir. del Padre Frc. Verciulli, Bol 1668. 12. - Prediche mor, e panegiriche del Padre Cagnoli, Ven. 1721, 12. -Orazione di Lode, comp. e dette da div. Orator, Cler. regol. Teatini . Ven. 1723. 12. 3 Bbe --Hebrigens begehre ich nicht alle ita Tienische Lobreden anzuzeigen, und um besto weniger, da der allergrößte Theil aus nichts als leerem Gewasch besteht. Machrichten von Mehrern finden fich, unter andern, in des Fontanini Bibliotheca della elog. Ital. 23d. 1. S. 123 u f. - -

Lobreden in frangofischer Sprache: Man glaubt, daß der berühmte Dus auesclin († 1380) der erste gewesen, welchem eine öffentliche Leichenrede (Eloge funebre), aber erft neun Sahr nach feinem Tobe gehalten worden. S. Oeuvr, de Mr. Thomas, Amft. 1773. 12. 30. 2. S. 44. Der Gebrauch berfelben bestand von dieser Zeit an, und man hat eine Sammlung berfelben, (Le Treior des Harangues, Remontr. et Oraifons funebres des plus grands performages . . . Par. 1654 4.) wels che bis auf den Tod Beinrich bes 4ten geht, und worunter einige, wie 3. B. die von dem Card. Duperron auf die unglückliche Maria Stnart, wirklich rubrend find. Bon ben folgenden geiftlichen Leichenrednern biefer Urt find die merkwürdigsten : Cl. Morenne (Oraisons tunebres . . . Par. 1605. 8.) - Jul. Mascar: ron († 1703. Rec. d'Oraif, funebr. Par, 1704. 12. die in einigem Rufe fanden, bis Boffuet und Rlechier er-Schienen.) - Unt. Unfelme (Orait. funebr. 1701. 12. 1718. 8. 3 Bde.) - Jacq. Ben. Boffnet (Rec. d'Orail, funebr. Par. 1699. 12. 1762. 12. 1785. 12. Deutsch, Bull. 1764. 8.)

- Boprit. Stechier (Rec. d'Oraif. funebr. 1716. 12. 1785. 12. Deutsch, Liegn. 1749. 8.) - Ch. de la Ane (Rec. d'Oraif. funebr. 1740. 12. 3 Bbe.) - Martinean (Oraif. funehr, des Dauphins et Dauphines de France 1713. 12.) - Matth. Poncet de la Riviere (Rec. d'Oraif. finnebr. 1760. 12. und auch ben den Sermons de Mr. Geoffroy, Lyon 1788 12.) - Jos. Begui († 1761. Oraif fun. du Marechal de Villars 1735. 4. Oraif, funebr. du Card, de Biffy 1737. 4. Or. fun. de la Reine de Sard, 1741. 4.) -Marc. Ant. Laugier (+ 1769. Or. fun. du Prince de Dombes 1756. 4.) — Ch. Grey de Menville († 1774. Oraif. fun. du Card. de Fleury 1743. 4. Deutsch von 3. J. Schwabe, Leipz. 1743. 8. Or fun, du Marechal de Belle - Isle 1761. 4.) - Armand de Roques laure (Or. fun, de la Reine d'Esp. 1761. 4.) - Jean. Boismont (Or. fun. du Dauphin 1766. 4. De la Reine, et de Louis XV.) - Jean Siffrein Maury (Eloge fun. du Dauphin 1766. 4. Auch hat er noch ein Elog. histor, du Roi Stanislas 1766. 8. fo wie ein Eloge des Charles V. 1767. 8. ein El. de Fenelon 1771. 8. und einen Panegyr, de St. Louis drucken lassen.) - Jean B. Beauvais (Or. fun. du Duc. de Parme 1756. 4. Du Marech. de Muy, und de Louis XV. Auch einen Panegyrique de St. Louis 1761. 8.) - Franc. Marie Coger (Or, fun. de Louis XV.) — u. v. a. m. Sammlungen: Rec. des Oraif. fun. des plus célébres Auteurs, Lille 1712, 12. 6 Bd. - Rec. des Or. fun. de L. XIV. Par. 1716. 12. 2 Bor, - Choix d'Oraif, fun, de Louis XV. Amft. 1775. 12. - Much finden fich dergleichen ben ben Plaidoyers . . . de Mr. le Boucq. P. 1788. 12. 2 Bde. - - Lobs reden auf fo genannte Seilige : Franc.

5 Dergus

Dergus (Panegyr. Par. 1664. 4.) - Mbt du Jarry (Panegyr, 1700. 12. 2 9b.) - Jacq. Boileau († 1716. Panegyr. choifis 1719. 12.) - Jean de la Roche (Panegyr. P. 1723. 12. 2 Bde.) - Jof. Segui († 1761. Paneg. des Saints 1736. 12. 2 Bd.) Ch. de la Rue (Panegyr des Saints, Par. 1740. 12. 2 Bo.) - Franc Ballet (Pan. des Saints 1747. 12. 4 Bde.) - 21bt Charaud (Panegyr. 1748. 12. 8 Bde.) - Bertr. de la Tour (Panegyr. . . . 1749. 12. 3 Bde.) -Mic. Ch. Jof. Trublet (Panegyr. 1755. 12. 1764. 12. 2 Dde.) -Jacq. Sres. de la Tour Dupin († 1765. Ben f. Sermons, 1770. 12. 6 Bde.) — — Alfademische Lobres ben: Die Eloges ber Mitglieber de l'Acad. des Inscript. finden fich in ber Geichichte und den Mem berfel. ben; die mehreften derfelben find von El Gros de Boge († 1753) und cingeln, Par. 1 40. 8. in dren Bande abgedruckt. - - Auf die Mitglieder der Arademie der Wiffenschaften februb fie, befanntermaßen, Bernh. Sontenelle (El des Academ de l'Acad. des Sciences, Haye 1731.12. 1742 und 1766. 12. 2 Bde.) -Jean Jacq. Dortous de Mairan (Elog. des Acad morts en 1741-1743. P. 1747. 12. 2 Bbe.) - Jean P. de Souchy (El. des Acad morts depuis 1744. Par. 1761. 12.) -Mar. J. Unt. Condorcet (auf bie zulest verstorbenen, die aber, so viel ich weiß, nicht gesammelt find.) -- Auf die Mitglieder ber frangofi. schen Ukademie: Jean le Rond S'21, lembert (f . . . Eloges lûs dans les Séances de l'Acad. franc. P. 1779. 12. und fortgef unter dem Titel: Hist. des Membres de l'Acad. franc. Amft. 1787 12. überb. vier Bande, herausg. von Condorcet. Auch finden fich noch im gten Bde. f. Melanges verschiedene Eloges auf Gelehrte, so wie er auch noch von

Milord Marchall eine drucken laffen.) - Lobreden der Berliner Utades mie: Eloges des Acad. de Berlin, p. Mr. Formey 1757. 12. 2 90. Auch finden sich deren noch in den Berfen Friedrich des zwenten. Uebris gens find bergleichen Akademische Lob. reden auf die Mitglieder ber übrigen Afademien und litterarischen Gesell. schaften in Frankreich noch viele vorhanden, die aber, im Gangen, gu wenig Berth haben, als daß fie hier eine Stelle verdienen fonnten: - -Binzele Lobreden: Zur Zeit, da die Frangosen noch ihren Fürsten und Staatsbediente vergotterten, wurden fie es nicht mude, biefe guloben. 2luf Ludewig den 14ten find mehr Lobre: den geschrieben worden, als er Jahre regiert hat. Die, in ber Acad. franc. gehaltenen frühern find, unter dem Titel: Panegyr. et Har. à la louange du Roi, P. 1630. 8. jusammen gedruckt worden. Die, von Pelife son verfaßte, zeichnet sich allein ans; und unter f. Eloges funebres, die von La Motte, P. 1716. 12. Huf Ludewig den 15ten hat, unter mehrern, Poltaire, einen hochst mittels maßig Panegyrique, P. 1748. 12. drucken laffen, der fich, nebst einem Eloge funebre des officiers morts dans la guerre de 1741. einem Elog. hist de Mad. du Chatelet, einem El. de Crebillon und einem Eloge funebr. de Louis XV im 61ten Bde. f. W. Ausg. von Beaumarchais findet. - P. du Saur (Eloges de Louis XV. 1755. 8.) - Sormey (Eloges des Mar. de Schwerin, de Keith, et de Mr. de Viereck 1760. 8.) — — Lobreden, welche durch die Preisaufgaben veranlagt worden find: Der, von Balfac, für Werke der Beredsamkeit, bereits im 3. 1671. ben der Acad. françoise ausgesette Preis ift, in neuern Beis ten, vorzüglich auf Lobreden verdien. ter Männer eingeschränkt worden, und dergleichen haben nun, unter mehrern

geschrieben: Unt. Thomas (Die von ihm verfaßten Preisreden machen den 3ten und 4ten Bd. f. Oeuvr. Par. 1773. 12 4 Bde. aus. Ob mahre Beredfamfeit barin berricht, getraue ich mir nicht zu entscheiben. Er nimmt feine Metaphern , 3. B beständig aus der Geometrie, Metaphysit, Che. mie; feine Lobreden wimmeln von Masses, calculs, chocs, donées centres, forces, réaction, resforts, formes, u. b. m. Alles barin ift vafte, immense, allenthalben find chaines, principes, u. d. m.) -De la Sarpe (Eloge de Charles V. Roi de France 1767.8. De Henry IV. 1770.8.) - 2. Seb. Mercier (Eloge de Réné Descartes 1765. 8. De Charles V. 1767. 8.) -Bailly (Eloges de Charles V. de Molière, de Corneille, de l'Abbé de la Caille, de Leibnitz 1770. 8: und verm. mit den Eloges von Coef und Greffet, im Iten Bande feiner Difc.et Mem. 1790 8.2 Dde.) - Cluire Mazarelli, Marquife de St. Chamond (El. du Duc. de Sully 1764. 8. El. de Descartes 1765. 8.) - Marq. Dillette (Eloge de Charles V. R. de Fr. 1767. 4. El. de Henry IV. 1770.8) - P. Ch. Coffon (El. de Bayard 1770.8.) — Franc. Zav. Talbert (Eloge de Bayard 1770. 8. und vorher schon einen Panegyr. de St Louis.) -Seb. Noch. Mic. de Champfort (El. de la Fontaine) - De Sept (Eloge de Henry IV. 1768. 8.) - 21bt Moet (Eloge de Louis XII. 1788. 8.) - - Sammlungen (Collect. des Eloges du Chanc. de l'Hopital, par Remi, Guibert Talbert, publ. à l'occasion du prix de l'Acad. franc. en 1777. Neufch. 1778. 12. — u. v. a. m. — -

Lobreden in Seneicher Sprache: die merkwürdigften unter den frühern beutschen Lobreden find die von Gundling, Canif, u. d. m. welche in J. Chrstn. Lünigs Reden großer her-

ten . . . Hamb. 1732. 8. 12 Th. und in der — Samml, auserlesener Reden, Nordh. 1727, 1736. 8. 2 Th. zu finden, aber kaum des Gus dens werth find. Auch Meukirch hat dergleichen geschrieben, wovon Gottsched eine in seine Redekunft G. 527 der 3ten Huff. aufgenommen hat. - Srz. Chrftph. v. Scheyb (Lobs rede auf den Gr. v. Harrach, Leipz. 1750. 4.) - Joh. G. Sulzer (Lob. rede auf den Konig, Berl. 1758. 8.) - Joh. Bern. Bafedow (Res den über die glückseelige Regierung Friedrich des 5ten R. v. Dannemark . . . Coppenh. 1761. 8.) - Lud. v. Bes (Zwen Gedachtnifreden auf große Staatsminister, Leipz. 1772. 8.) - Belfr. P. Sturg (Lobichrift auf Bernedorf, im 2ten Th. f Schrifs ten, Leipz. 1780. 8.) - Joh. Lor. Bleffig (Rede, ben der fenerlichen Beerdigung des Marschall von Sach= sen, Strasb. 1777.8) — Jos v. Sonnenfels (Lobreden auf den Mars schall von Daun, und die R R. Mas ria Therefia, im Sten Bde. f. Schrifs ten, Wien 1786. 8.) - J. J. Ens gel Lobrede auf den Konig, Berl. 1781. 8. Rede am Geburtstage des Roniges, ebend. 1786. 8 Die beg. ten Reden dieser Urt, welche wir vielleicht haben.) - - Bon unfern Leichenreden wurden fich mehrere bies her rechnen laffen; allein die mehres ften finden fich in den, ben dem Urt. Rede angezeigten Sammlungen von Predigten, und ber geringfte Theil entspricht dem Begriff von Lobrede.

#### Lombardische Schule.

(Beichnende Runfte.)

Sie wird auch bie Volognesische genennt, weil sie in Bolonien ihren Hauptsit gehabt \*). Man kann

\*) S Fl. le Comte T. II. p. 1.

kann behaupten, daß die Schule keiner anderen nachstehet, wo sie nicht gar, die Kunst in ihrem ganzen Umfange genommen, alle ans dern übertrifft. Die romische Schule, die alter als die lambardische ift, batte einen groffen Ge= schmak und eine erhabene Zeich= nung in bie Runft eingeführt. Aber außer dem großen Raphael batte sie bloße Nachahmer dieses unsterblichen Meisters, welcher felbst nicht alle Theile der Kunft in einem gleich hohen Grade befeffen hat.

Die Carrache, welche diese Schule gestiftet haben, (wo man nicht gar, wie einige wollen, ben großen Correato für den ersten Meister berselben halten soll,) brachten alle Theile der Kunst nabe an den Gipfel. Nachdem fie mit ungemeinem Fleiß das Untife studirt hatten, kamen sie wieder auf die Ratur gurufe, welche fie mit Augen, die das Alterthum ge= schärft hatte, betrachteten. Ihre Werke werden auf immer die Lust der wahren Kenner bleiben.

In den besten Arbeiten bieser Schule herrscht eine Wahrheit, Die sogleich rühret und täuschet. Canibal Carrache, nach seinen besten Werken beurtheilet, wird weder in der Zeichnung noch in großen und wolausgebruften Charakteren von jemand übertrof= fen. Sein Pinfel muß nur des Corregio seinem allein weichen. Fast eben so groß war Ludwig Carrache, aber seine Farbe bat etwas trauriges und sein Pinfel eine etwas schwere Manier.

Aus der Schule der Carrache find unter andern zwen große Mahler gefommen: Domeniquino, dessen fürtreffliche und nette Beichnung nebst der edlen Einfalt und Schönheit der Charaftere ober Gesichter, ber Stellungen und Rleidungen, zu bewundern find; feine Gemählde sind sehr ausgears beitet, ohne muhsam oder übertrieben zu senn; — und Gutdo Asne, in dessen besten Stufen alle Theile der Runst nahe an die Vollkommenheit gränzen.

Die berühmteften Meifter biefer Schule find : Unt. Correggio († 1534. Sein Leben findet fich deutsch, im Bufriedenen, Murnb. 1763. 8. D. 31 und 104.) Franc. Mazzuoli († 1540) Polydor da Caravaggio († 1543) Fre. Primaticcio († 1570) Luc. Cambiolo († 1585) Ugoft. Caraccio († 1602) Unnib. Caraccio († 1609) Mich. Agn. da Caravaggio († 1609) Lud. Caraccio († 1619) Bart. Schidone († 1619) Gius. Cef. di Arpinas († 1640) Dom. Zampieri († 1641) Buido Reni († 1642. Bu seiner Bertheidigung gab Gianp. Sanotti, einen Dial. ovv. Discorfo, Bol. 1710. 8 heraus.) Siov. Lan: Franco († 1647) Gius. Ribera († 1656) Giac. Cavedone († 1660) Franc. Albani († 1660) Diego Belazquez de Silva, ein Spanier († 1660) Giov. Franc. Barbieri († 1666) Piet. Franc. Mola († 1666) Bened. Castiglione († 1670) Salv. Rosa († 1673) Giov. Frc. Grimals bi († 1680) Bart. Stef. Murillo (†1685) Luc. Jordano (†1705) Gioubat. Bacici , ein Spanter († 1709) Carlo Cignani († 1719) — — Bon diesen Mahlern, und ihren Werken geben Nachricht : Felfina pittrice ovvero Vite de' Pittore Bolognesi, di Carl Ces. Malvasia, Bol. 1678: 4. 2 Bd. mit Rpf. — Offervazioni fopra . . . . la Felfina pittrice.... da Vinc. Vittoria, Roma (1679) 8. 1703. 8. Lettere . . . in difesa del . . . Malvasia (von Gianp. Zanotti) Bol. 1705. 8. — Vite dei Pittori Bolognesi non descritte nella Felsina

pittrice . . Rom. 1769. 4. - 21uch findet fich ein Berg. Der Bolognefis ichen Runftler ben Ioa. Ant. Bumaidi . . . Minerval Bonon. 1641. 12. und ben des P. Masini Bologna perluftr. 1666. 4. 2 B. - Ferner gehören hieher Il Passagiere defingannato . . . Bol. 1676. I2. 1732.8, - Descrizione delle Pitture di Bologna, da Gianp. Zanotti, Bol. 1686 und 1706. 12. - Histoire de l'Acad. appellée l'Institut des Siences et des Arts etabli à Bologne en 1712 par Mr. Limiers, Amft. 1723. 8. - Dell' Origine e Progressi della Pittura, Scultura ed Archit. di Bologna 1736. da Aless Machiavelli, 4. - Storia dell' Academia Clementina di Bologna . . . da Gianp. Zanotti, Bol. 1736-1739. 4. 2 Dd. mit Rupf. - -Huch handelt der zte Th. des Disinganno delle principale notizie ed erudizioni dell' Arti . . . di difegno . . . da Lud. David, Rom. 1670. 8. 3 Bd. von dieser Schale.

#### Loure.

(Mufit und Tangkunft.)

Ein fleines Tonstüf zum Tanzen, bessen Ausdruf Ernst und Würbe, auch wol Hoheit ist. Der Takt ist 3/4, und die Bewegung langsam. Es fängt im Aufschlag an nach

Dieser Art: CPPPP,

und besteht aus zwen Theilen, jeder von 8, 12 bis 16 Takten. Man hat zwar kouren in FTakt, der eigentlich als ein Allabreve von Lanzusehen ist.

Um ben Einschnitt nach bem ersten punktirten Biertel jedes Takts im Bortrag fühlbar zu machen, muß auf ber Violin die Uchtelnote wie ein Sechzehntheil hinauf, die darauf folgenden zwen Biertel aber stark hekunter gestrischen, und besonders das punktirste Viertel schwer angehalten werden.

Man findet bisweilen ben alten guten Componisten, daß sie, sowol in diesem, als andern Tanzen im ungeraden Takte zwen Takte in einen zusammen ziehen, und anstatt:

also: 3 PPP setsen.

Dieses hat seinen guten Nußen, weil die meisten Spieler den Fehler begehen, daß sie, wenn eine solche Stelle nach der ersten Art geschricben ist, die zwente gedundene Mote besonders andeuten, welches dem wahren Bortrag au solchen Stellen gerade entgegen ist. Man muß aber ben solcher Zusammenziehung zwener Tatte sie nicht für einen einzigen zählen, weil man soust, wie einigen neues ren begegnet ist, im Ahythmus sehlet uns anstatt der acht Tatte, neune bekömmt.

Zum Tanzen erfodert die Loure einen hohen Austand mit allem ihne zukommenden Reiz verbunden. Wegen der Langsamkeit der Bewe= gungen gehört viel Stärke ju Erhaltung des vollkommenen Gleich= gewichts. Man sucht die besten Tänzer hiezu auß.. Gar oft aber machen sie von ihrer Stärfe den Migbrauch, daß sie schwere, obgleich unnatürliche Schwebungen der Schenkel anbringen, die blos eine ungewöhnliche Kraft der Gehnen anzeigen, sonst aber zum fitt= lichen Ausdruk nichts bentragen. Man kann von diesem Tang ans merken, was von dem Largo in der Musik gesagt worden; er muß furt senn, sonst wird er, selbst für ben Zuschauer, ernichend.

Luft,

#### Luft.

(Mahleren.)

Der Landschaftmahler hat in Abssicht auf die Luft, oder den hellen Himmel, zu glüflicher Ausführung seiner Arbeit verschiedenes zu besobachten. Je reiner die Luft ist, je weniger von der Erde aussteizgende Dünste darin schweben, je dunster und schöner ist ihre blaue Farbe; die unsüchtbaren Dünste geben der Farbe der Luft eine Misschung von Grau; und wenn sie in llebersius vorhanden sind, so verwandelt sich das himmelblau völlig, und wird hellgrau.

Diese unsichtbaren Dunfte find nahe an ber Erbe am häufigsten: baraus folget, baf bie Farbe bes Himmels vom Scheitelpunkt an, bis an den Horizont, durch uns merkliche Grabe allmällig ges schwächt und mit Grau vermischt Denn die aus der obern Luft in das Auge fallenden Strah-Ien muffen durch mehr und durch dichtere Dünste dringen, je naher der Puntt, aus dem fie kommen, am Horizont liegt; wovon sich jes der ohne langes Nachdenken verfichern fann. Doch wird der Beweis davon im folgenden Artifel gegeben werden. Darum muß das Plane des Himmels in der Landschaft so gemahlt werden, daß es vom höchsten Punkt an dis an den Horizont immer etwas heller werde; am Horizont selbst ist es oft ganz ausgeloscht und ber himmel ist hellgrau.

Aus eben biesem Grunde hat Leonhard da Vincischon angemerkt, daß ferne Gegenstände, die sich hoch in die Luft erheben, wie Berge, in der Höhe heller und weniger duftig mussen gehalten werden, als tiefer gegen die Erde. Alle weitentsernten Gegenstände, die nahe am Horizont sind, erfahren dieselbe Beränderung, als das Blaue des Himmels; nachbem die Luft reiner, oder von Dünsten mehr erfüllt ist, bekommen alle Farben der Gegenstände am Horizont eine geringere oder stärfere Mischung des Grauen. Davon wird im nächsten Artikel ausführlicher gesprochen werden.

Die Farbe der Luft kann vorstheilhaft gebraucht werden, die Taged und Jahredzeiten zu bezeichnen. Des Morgens ist, ben gleich hellem Wetter, die Farbe der Luft frischer, als am Mittag, und am Abend ist sie am schwächsten; weil des Morgens die Luft am wenigsten mit Dunsten angesfüllt ist, die den Tag über beständig von der Erde aussteigen, folgelich am Abend in größter Menge da sind.

So ist im Winter die Luft heisterer und die Farbe des Himmels schoner, oder harter, als im Sommer; im Herbst aber ist sie am meisten mit Grau vermischt, und am sanstesten. Darum wird eine Landschaft am vorthetihaftesten im Herbst gemahlt. Wer an einem recht hellen Frühlingstage nach der Natur Landschaften mahlt, wird ihnen nie die sanste Harmonie geben konnen, die sie imherbst haben.

Der kandschaftmahler kann aus steißiger Beobachtung des Einstufes, den die in der kuft schwedenden Dünste auf alle Farben der in der Natur verbreiteten Gegenstände haben, sehr viel lernen. Er hat eben so nöthig bey den versschiedenen Abanderungen der Luft, blos sein beobachtendes Aug. zu brauchen, als sich, mit der Reißseder und dem Pinsel zu üben.

"Bon der Beschaffenheit der Luft, oder des himmels, " handelt das

ate

zte Rap. bes sten Buches von Lairef. fe großem Mahlerbuche, Bd 2. S. 7. n. U. - und herr von Sagedorn, in feinen Betrachtungen G. 555. 645. 647. --

#### Luftversvektive

(Mahleren )

In der eigentlichen Perspettiv wird unter andern auch gelehret, wie jeder Gegenstand durch allmahlige Entfernung vom Auge fleiner wird, und wie daben seine fleinern Theile allmählig völlig unmerkbar, folglich seine Form und Gestalt undeutlicher werden. Eis ne ähnliche Veränderung leiden die natürlichen Farben der körperlichen Gegenstände durch die Entfernung. Je entfernter ein Korper von uns ift, je mehr verlert seine Farbe an Lebhaftigkeit; die fleinern Tinten und die Schatten werden allmählig unmerklicher, und verlieren fich endlich gang, daß der Rörper einfärbig und flach wird; in großer Entfernung aber verliert sich seine natürliche Farbe gang, und alle Gegenstände, fo verschieden sie sonst an Farbe sind, nehmen die allgemeine Luftfarbe Die genaue Kenntniß dieser Sache und bie Wiffenschaft der Regeln, nach welchen alles, was zum Licht und Schatten, und zur Färbung der Gegenstände gehört, nach Maaßgebung ihrer Entfer= nung vom Auge muß abgeändert werden, wird die Auftperspektiv genennt. Weil man kein bestimmtes Maak hat, nach welchem man die Grade deskichts und der Schatten, oder die Lebhaftigkeit der Farben abmessen, noch ein Karbenregister, nach welchem man die durch Entfernung allmählig sich abandernden Farben richtig benennen könnte: so ist es bis ist nicht möglich, die Luftperspoktiv, so wie die Perspektiv der Größen, in Form einer Wiffenschaft abzuhandeln. Bu vermuthen ift aber, daß es mit der Zeit wohl gesches hen konnte; da Herr Lambert, ber fich bereits um bie gemeine Perspettiv sehr verdient gemacht hat, auch einen auten Anfang ge= macht, Licht und Schatten auszumessen, auch den Megerischen Versuch zum Karbenreaister \*) schon einigermaaßen ausgeführt hat \*\*). Inzwischen muffen fich die Mahler die Ansehung der Luftperspettiv mit einigen allgemeinen Beobachtungen und etwas unbestimmten Regeln behelfen.

Das Wichtigste davon hat der Herr von Hagedorn mit seiner gewöhnlichen Gründlichkeit in sehr wenig Worten zusammengefaßt \*\*\*). Wir wollen hier die Hauptpunkte ber Sache berühren, das mit jeder Mahler überzeuget wers be, daß es nicht möglich sen, dies sem Theil der Runst ohne genaues Nachdenken Genuge zu leiften.

Zuerst kommt also die Schwadung der Farben, durch die Ents fernung des Gegenstandes in Betrachtung.

Man

\*) S. Farben.

\*\*) Bon Ausmessung des Lichts und der Schatten handelt das nicht nach Berdienst befannte Werk, welches er unter dem Nas men Photometria 1760 in Ungs. burg herausgegeben. Und gum Karbenregister hat er einen guten Unfang geliefert, in einem Bert, das fürzlich unter dem Titel: 3, Befchreibung einer mit bem Cas , lauischen Wachs ausgemahlten 3, Farbenpyramide, " in Berlin herausgekommen ift.

\*\*\*) Betrachtungen über die Mahleren. G. sss ff.



Man stelle sich also vor, AB sey eine nahe an der Oberstäche der Erbe gezogene gerade Linie; DC eine in der vorigen parallel laufende Linie, in einer Höhe, über welche die Dünste der Erde nicht heraufsteigen. In A stehe ein Beobachter nach der Gegend BC

gekehrt.

Rummuß man zuerft bebenken, daß nahe am Erdboden sich bie meisten und grobsten Dunfte aufhalten, fo bag man in einer gros Bern Sohe nicht nur wenigere, Condern auch subtilere und die Luft weniger verdunkelnde Dunfte antrifft. Man stelle sich also vor, daß aus dem Punkt K eine frumme Linie K H I bergestalt gezogen fen, bag die aus jedem Punkt der Hohe A oder G, oder wo man sonst will, auf A D in rechtem Winkelgezogene Linie A I ober GH die Dichtigkeit der Dunfte berfelben Sohe anzeige. Ferner fen B der ausserste Punkt des Horizonts.

Run stelle man sich vor, daß ein wol erleuchteter Körper, von welcher Farbe man will, in E, ein anderer von eben der Farbe und Erleuchtung in C gesehen werde, ein dritter aber in F, und man wolle wissen, wie viel jeder dieser Gegenstände von der Lebhaftigseit seiner natürlichen Farbe verlieren werde. Weil bloß die

Menge der Danke, durch welche die Lichtstrahlen fallen, die Ursache die bieser verminderten Lebhaftigsteit ist, so darf man nur für jeden Stand F. Eund C diese Menge bestimmen. Wan sieht aber sogleich, daß sie in jedem Stande von zwen Größen abhängt, namlich von der Entsernung AF, AE, AC, und denn von der Hohe NF, BE, BC, aber mit dem Untersschied, daß die Entsernung zur Vermehrung, die Höhe aber zur Verminderung derselben bentragt.

Dieses genau und geometrisch zu bestimmen, wurde eine ziem= liche schwere Rechnung erfodern: ohngefähr aber erkennet man, wie die Schwächung der Farbe, in sofern sie in jeder horizontalen Entfernung von jeder Sohe abhangt, könnte berechnet werden. Kür die Höhe E oder G würde man ohngefähr die Linie L M nehmen muffen, wenn L ber Mittels punkt der Schwere ber Figur AGHI ware; für die Höhe C aber, die Linie I m. wenn I ber Mittelpunkt der Schwere der ganzen Figur ADKI mare. Diesem zufolge mußte die Verminderung ber Lebhaftigfeit ber Farbe für ben Ort F durch AFxLM; für den Ort E durch AExLM, und für ben Ort C durch A Cx Im ausges druft werden, das ist, für jeden

Ort

Ort mufte die Entfernung burch die für seine Höhe sich passende Linie L M multiplicirt werben. Doch könnte diese Regel nicht auf die nabe am Scheitelpunkt stehens den Gegenstände angewendet werden. Aber dergleichen kommen auch in Gemählden nicht vor.

Es läßt fich absehen, daß nach einer genauen Berechnung ber Gas che, endlich für den Mahler leicht zu fassende Regeln für diesen Punkt der Luftperspektiv, aus der Theorie wurden konnen gezogen werden. Niemand wurde dieses beffer thun fonnen, als Herr Lamberts daher zu wünschen ist, daß er sich dieser Arbeit unterziehen möchte. Diese Regeln würden also dem Mahler anzeigen, wie viel graues er der natürlichen Farbe jedes Gegenstandes benmischen müßte, um die Karbe so heraus zu bringen, wie sie sich in jedem Abstand des Körpers zeiget. Mit dem Gebrauch des Farbenregisters verbunden, würden sie dem Mahler auch zeigen, in was für einer Entfernung vom Auge ieder Körper feine Karbe verliert und die Luftfarbe, die blaulicht grau ist, ans nimmt.

Von dieser Schwächung ber Farben hängt auch die, in gleichem Maake abnehmende, Schwächung bes Lichts und ber Schatten ab, welches der zwente Hauptpunkt der Luftperspektiv ist, der einen großen Einfluß auf die körperliche Gestalt der Dinge hat. Um dieses deutlich zu begreifen, bedenke man nur, daß die körperliche, oder stes reometrische Rundung einer Rugel in einer gewissen Entfernung sich vollig verliert, und daß die Kugel dem Auge baselbst blos wie ein runder Teller vorkommt. Man setze in der vorhergehenden Figur ein Auge in a, dem die Rugel ben

Dritter Theil.

b in ihrer volligen Rundung erscheinet: so wurde dieselbe Rugel ben c schon flacher, ben d noch fla= cher, ben e noch flacher und ben f gan; flach erscheinen. Dieses geschieht, so bald die aus der Figur der Rugel entstehenden Schattis rungen ihrer Farbe unmerklich werden. Eben dieses wiederfährt jedem Körper; und jeder Gruppe; und die nahen Gegenstände eines Gemähldes muffen mehr berausstehende Höhe (Relief) haben, als die entfernten. Dieses ist ein fehr wichtiger Punkt der Luftper= spettiv, den nicht blos der Land= schaftmahler, sondern auch der Si= storien = und Portraitmahler genau studiren mussen. Vergeblich wurde man die Regeln der Linien= perspettiv beobachten, wenn man biese versaumte: was die Zeich= nung in die Ferne fette, wurde die Erhabenheit der Figuren und die Lebhaftigkeit der Farben wieder nahe bringen, und entfernte Menschen würden in der Landschaft wie nahe Zwerge aussehen.

Endlich ist auch die Würkung der Entfernung auf die Mittels farben und Wiederscheine in Betrachtung zu ziehen. Da wo die Hauptfarben schon merklich geschwächt werden, mussen die Tinten der Mittelfarben und die Wieberscheine schon ganz wegfallen.

Diefes kann hinlanglich fennzunt jeden zu überzeugen, wie wichtig bas Studium der Luftperspettiv für jeden Mahler sen, und wie viel zu bearbeiten wäre, um diesen Theil der Runst so vollkommen zu machen, als die Linienperspektiv ift. Man muß sich wundern, daß ungeachtet Leonbardo da Cinci schon verschiedene einzelne Punkte dieser Wiffenschaft mit der Genauigfeit eines Megfunftlers behanbelt æ

belt hat \*), sich bis ist niemand gefunden, ber sie in ihrem Umfang methodisch vorzutragen unternommen hatte. Man kann aus einer Stelle des Philostratus schließsen, daß auch die Alten schon gute Bemerkungen über die Luftpersspektiv gemacht haben \*\*).

#### Lufe.

(Schone Runfte.)

Dieses Wort druft überhaupt einen Mangel des Zusammenhan= ges, oder eine Unterbrechung des Steren oder in einem Fortgehenben aus. In ben Wroten des Ge= schmaks muffen die Vorstellungen in einem ununterbrochenen Zufammenhang aufeinander folgen, weil die Unterbrechung allemal et= was unangenehmes hat. Bis ist aber haben die Kunstrichter die unangenehme Würkung der vorkommenden Luken nicht in der nos thigen Allgemeinheit betrachtet. So haben sie bemerkt , daß im Drama die Luken zwischen zwen Auftritten unangenehm werden, und deswegen dem Dichter die Regel vorgeschrieben, daß die Schaubuhne während eines Aufzuges nicht musse leer werden, und daß die gegenwärtigen Personen nicht abtreten muffen, bis die folgenden fich zeigen. Man fühlt leichte, daß der Zusammenhang der Hand= lung auf diese Beise am genaue-ften bemerkt wird. Im Drama muß der Zuschauer nie mußig senn,

\*) Man sehe unter andern in dieses großen Mannes fürtrefflichen Unmerkungen über die Mahleren das 107, 134, und das 164 Capitel, in welchem letten er Bersuche vorschlägt, wodurch man unmittelbar praktische Regeln abnehmen könnte.

\*\*) Philostr. Icones. L. I. Piscatores. bamit seine Ausmerksamkeit nicht zerstreuet werde. Nur wenn eine Hauptperiode der Handlung zu Ende gekommen, kann man die Vorstellung unterbrechen, wie am Ende eines Aufzuges geschieht \*).

Indessen haben auch große dramatische Dichter nicht allemal die Lüfen vermieden. Man sindet sie benm Plautus und benm Euripides: aber benm Sophosles erinnere ich mich keiner. Wenn man den Dichter auch keines Hauptsehlers beschuldigen will, wenn er irgendwo eine Lüfe gelassen hat; so wird man doch gestehen, daß es besser gewesen ware, wenn er

fie vermieden hatte.

Aber anstößiger und schädlicher als diese Luten, die im Grunde nur das äußerliche betreffen, sind diejenigen, die der Dichter in der Handlung selbst, oder der Redner in den Gedanken läßt. Wenn z. B. ein Mensch, den wir in gewis fen Gefinnungen, ober in einem gewissen Vorhaben begriffen sehen, sich ändert, ohne daß wir den geringsten Grund dafür entdeken, so werden wir verdriefilich. Dars um muffen alle Schritte der Gedanken und Handlungen der Menschen von dem Kunftler uns so vorgelegt werden, daß wir überall begreifen, wie der folgende. aus dem vorhergehenden entsteht. Je genauer alles zusammenhängt und gleichfam in einander geschlungen ist, je besser sind wir damit zufrieden.

Dazu gehören von Seiten bes Kunstlers zwen Dinge: die Grundslichkeit, die eigentlich auf den wahren Zusammenhang der Dinge geht, und die Sorgfalt wol zu unstersuchen, ob man auch alles, was man hat sagen oder vorstellen wollen, würklich gesagt und vorsgestellt habe. Denn gar oft ents

stehen

\*) S. Aufzug.

stehen in dem Werk des Künstlers Lüfen, wo in seinen Gedanken keine gewesen sind; nur weil er nicht forgfältig genug gewesen ist, zu überlegen, ob er auch würklich alles gesagt hat, was er gesagt zu haben sich vorstellt. Darum muß er sich oft an die Stelle seines Lessers, oder Zuhörers setzen, und sein Werk als ein solches beurtheilen. Dieses ist ein Theil der Ausarbeitung.

#### L ü f e.

(Dichtkunst.)

In einem gang besondern Sinn bedeutet dieses Wort das, mas einige Neuern auch sonst durch bas lateinische Wort hiatus ausdrufen, die Unterbrechung in der Bewes gung ber, zur Sprache bienenben, Gliedmaaßen, die aus der unmittelbaren Folge zwener Tone entsteht, woben der llebergang des einen zum andern durch eine Art von Sprung geschieht, welches dem Wolflang entgegen fenn kann. Weil dieses nicht seiten ben dem Zusammenstoß der Vocalen geschieht, so haven verschiedeneneue= re Kunstrichter dieses, als eine bem Wolflang schabliche Sache ganglich verboten, wogegen aber andere verschiedenes einwenden:

Es ist wahr, daß das öftere Zufammenstoßen der Selbstlauter die Nede schwer macht, zumal wenn beyde lang sind. Daß aber die Griechen nicht so ängstlich gewesen, sie in ihren Versen ganz zu vermeiden, ist aus tausend Versen offenbar. Auch kann daran nicht gezweiselt werden, daß sie solche Luten bisweilen mit Fleiß gesucht haben, wie schon 21. Gellius augemerkt hat \*). Er sagt ausdrüflich, daß in der Stelle aus Virgils Gebichte vom Landbau
Talem dives arat Capua et vicina Vesevo

Ora jugo: bas Wort Ora auch beswegen besser stehe, als Nola, welches der Dichter zuerst soll gesetzt haben, weil das Zusammenstoßen des leßten Vocals im ersten Vers, und bes ersten im zwenten angenehm sen. Nam vocalis in priore versu extrema eademque in sequenti prima canoro fimul atque jucundo hiatu tractim sonat. Er führt auch den bekannten Vers homers: Aan and adeone etc. an, um ju beweisen, daß solche hiatus nicht von ohngefähr, sondern aus Ueberles gung in die Verfe gekommen fenen. Dieses allein ist hinlanglich zu bes weisen, daß jene Regel eben nicht ängstlich dürfe beobachtet werden.

Und dann ist es vielleicht noch wichtiger, das Zusammenstoßen gewisser Mitlauter zu vermeiden, die eine weit merklichere Lüke geben. Ein N, das auf ein M folget, kann nicht ohne Mühe ausgesprochen werden. Also begnüge man sich dem Dichter überhaupt zu sagen, er soll überall, so viel möglich, auf die Leichtigkeit der Aussprache sehen, ohne ihm zu genaue Regeln vorzuschreiben.

### Lydische Tonart.

Eine der Haupttonarten in der griechischen Musik, die Plato aus seiner Republik verwiesen hat, weil sie, ungeachtet ihres lebhasten Charakters, doch etwas weichlisches hatte. Daß unser heutiges F dur, wenn dieser Ton völlig nach der Art der Kirchentonarten behandelt wird, würstlich die lydissche Tonart der Alten son, wie die Tradition anzuzeigen scheiner, läßt sich vermuthen, weil er würklich diesen Charakter hat.

# Lyrisch.

Die Inrischen Gedichte haben die. fe Benennung von der Lyra, oder Lener, unter deren begleitendem Rlang fie ben ben altesten Griechen abgesungen murben; wiewol doch auch zu einigen Arten die Flote gebraucht worden. Der allgemeine Charafter biefer Gattung wird also daher zu bestimmen senn, daß jedes Inrische Gedicht jum Singen bestimmt ift. Es kann wol fenn, baf in ben altesten Beis ten auch die Epopde von Musit bealeitet worden, so wie wir es auch mit Gewißheit von der Tragodie behaupten konnen. Dessen ungeachtet ist der Charafter des eigentlichen Gesanges vorzüglich auf die Inrische Gattung anzuwenben, da die epischen und tragischen Gedichte mehr in dem Charafter des Accitatives, als des Gesanges gearbeitet find.

Um also diesen allgemeinen Charafter des Enrischen zu entdeken, burfen wir nur auf ben Ursprung und die Natur des Gefanges zus ruf sehen \*). Er entsteht alle= mal aus der Fulle der Empfindung, und erfodert eine abwechselnbe rhothmische Bewegung, die der Matur der besondern Empfindung, die ihn veranlasset, angemessen Riemand ergablt, ober lehret singend, wo nicht etwa die Aeusserung einer Leidenschaft zu= fälliger Weise in diese Gattung fällt. Enrische Gedichte werden deswegen allemal von einer leidenschaftlichen Laune hervorge= bracht; wenigstens ist sie barin herrschend; der Verstand oder die Vorstellungstraft aber find ba nur zufällig.

Alfo ist ber Inhalt des Inrisichen Gedichts immer die Aeuber-

ung einer Empfindung, oder die Nebung einer frohlichen, oder gartlichen, oder andächtigen, oder verbrieklichen Laune, an einem ihr angemeffenen Gegenstand. diese Empfindung oder Laune au= kert sich da nicht benläufig, nicht falt, wie ben verschiedenen ans bern Gelegenheiten; sondern gefällt sich selbst, und setzet in ih= rer vollen Aeußerung ihren 3wek. Denn eben deswegen bricht sie in Gesang aus, damit sie sich selbst desto lebhafter und voller genies Ben moge. Go finget ber Frohliche, um sein Vergnügen burch diesen Genuß zu verstärken; und ber Traurige flagt im Gefang, weil er an dieser Traurigkeit Ges fallen hat. Ben andern Gelegens heiten konnen dieselben Empfinbungen sich in andern Absich= ten außern, bie mit bem Gefang keine Verbindung haben. So läßt ber Dichter in der Sathre und im Spottgedicht seine verdrießliche ober lachende Laune aus, nicht um sich selbst dadurch zu unterhalten, sondern andre damit zu strafen. Das Inrische Gedicht hat, selbst ba, wo es die Rede an einen andern wendet, gar viel von der Natur des empfindungsvollen Selbstgespräches. Darum ist die Folge ber lyrischen Vorstellungen nicht überlegt, nicht methodisch; fie hat vielmehr etwas seltsames, auch wol eigenfinniges; die Laune greift, ohne prufende Wahl, auf das, was sie nährt, wo sie es Wo andre Dichter aus findet. lleberlegung sprechen, da spricht der lyrische blos aus Empfindung. Gravina hat nach seiner unnach= ahmlichen Art in gar wenig Worten den wahren Begriff des Inris schen Gedichts angegeben. Die Inrischen Gedichte, sagt er, find Schilderungen besonderer Leidens schaften, Reigungen, Tugenden, Lafter,

\*) S. Gefang.

Laster, Gemuthsarten und Sandlungen; oder Spiegel, aus denen auf mancherlen Weise die menschliche Natur hervorleuchtet \*). In der That lernt man das menschlis che Gemuth in feinen verborgenften Winkeln baraus kennen. Dies fes ist bas Wefentliche von dem innern Charafter biefer Gattung. Doch können wir auch noch zum innerlichen Charafter die Eigenschaft hinzufügen, daß der Inrische Ton durchaus empfindungsvoll fen, und jede Vorstellung entweder durch diesen Ton, oder durch eine andre afthetische Kraft muffe erhöhet werden, damit durch bas gange Geoicht die Empfindung nirgend erloiche. Nichts ist langweis liger, als eine Ode, barin eine Mengezwar guter, aber in einem gemeinen Ton vorgefragener Gedanken vorkommt. Daß der bes sonders leidenschaftliche Ton ben bem Inrischen Gedicht eine wesentliche Eigenschaft ausmache, sieht man am deutlichsten baraus, bag die schönste Ode in einer wörtlichen llebersetung, wo biefer Ton fehlet, alle ihre Kräfte völlig ver= liert.

Hieraus ist auch die äußerliche Form des lyrischen Gedichtes entstanden. Da lebhafte Empfindungen immer vorübergehend sind, und folglich nicht sehr lange dauern, so sind die lyrischen Gedichte nie von beträchtlicher Länge. Doch schiftet sich auch die völlige Kürze des Sinngedichtes nicht dafür; weil der Mensch natürlicher Weisse ben der Empfindung, die ihm selbst gefällt, sich verweilet, um

\*) I componimenti lirici fono ritratti di particolari affetti coftumi, virtù vizi, gen. e fatti: ovvero fono specchi, da cui per vari riflessi traluce l'umana Natura. Ragione poetica. Lib. I, c. 12.

entweder ihren Gegenstand von mehrern Seiten: oder in einer geswissen Aussührlichkeit zu betrachsten; oder weil das ins Feuer gessetzt Gemüth sich allemal mit seisner Empfindung selbst eine Zeitslang beschäfftiget, ehe es sich wiesber in Ruhe sebet.

Naturlicher Weise sollte das Inrische Gedicht wolklingender und jum Gefang mehr einladend fenn, als jede andre Urt, auch periodisch immer wiederkommende Abschnits te, oder Strophen haben, die wes der allzulang, und für das Ohr unfastich, noch allzufurz, und das zu schnelle Wiederkommen langweilig werben. Go find auch in der That die meisten Inrischen Gedichte der Alten. Aber ber eigentliche hymnus ber Griechen, der in hexametern ohne Strophen ist, geht davon ab. Auch ist in der That die Empfindung barin von der ruhigern, mit ftiller Bewundrung verbundenen Urt, für welche ber herameter nicht unschiflich ist.

Diese Gattung der Gedichte darf in Unsehung der Wichtigkeit und des Nupens feiner weichen. hierüber verdienet das ganze Capitel des Gravina, aus dem so eben eine Stelle angeführt worben, getesen zu werden; denn dieser fürtreffliche Mann hat die Inrische Dichtfunst in ihrem wahren Gefichtspunkt betrachtet, und als ein Philosoph und Kenner der Men-Mon der schen davon geurtheilt. Wichtigkeit des Liedes ist im Urtifel deffelben besonders gesprochen worden, und im Artifel Ode, wird diese Art in Absicht auf ihren Nußen beurtheilet. hier merfen wir nur überhaupt an, bag die lyrische Dichtfunst die Gedanten, Gefinnungen und Empfindungen, welche wir in andern Dichtungsarten, in ihren War-

£ 5 fun-

fungen, und meistentheils nur überhaupt, und wie von weitem sehen, in der Rähe, in ihren geheimesten Wendungen, auf das lebhafteste schildere, und das wir ste dadurch auf das deutlichste in uns selbst empfinden, so daß jede gute und heilsame Regung aus eis ne dauerhafte Weise dadurch ersweft werden kann.

Die Griechen hatten ungemein vielerlen Urten des Inrischen Ges bichtes, beren jeder, sowol in Unfehung bes Inhalts, als der Form, ein genau ausgezeichneter Charafter porgeschrieben war. konnen fie in vier Hauptarten eingetheilt werben: ben humnus, Die Dde, das Lied und die Ibnile; wenn man nicht noch die Elegie dazu rechnen will, beren Inhalt in der That Inrisch ist. Aber jede dieser Hauptarten hatte wieder ihre verschiedene Unterarten, die wir aber, da die Sache für uns nicht wichtig genug ift, nicht herzählen, fondern den Lefer auf Doffens Poetik und die im Artikel Lied angeführte Abhandlung des La Mauge verweisen.



Bon der lyrischen Poefie überhaupt, ihren Bigenheiten, ihrer Geschichte, handeln Dacier, vor seiner Uebersekung des Horaz, Par. 1681. 12. 12 3b. De la poesse lyrique, de son origine, de son caractère, des changemens qui lui font arrivés, jusqu'à ce qu'elle soit parvenue à sa perfection; et des poetes qui l'ont cultivée. — Jos. Barnes, in den Prolegom, vor seinem Anafreon, Lond. 1705. 12. (vorzüglich mit Rucfficht auf die Alten.) - leber die lyrische Poefie der Alten findet sich vor Ogilvie's Poems on several subjects, Lond, 1762. 4. ein Bersuch, in zwen Briefen. - A Disfertation on the rife, union and

power, the progressions, separations, and corruptions of poetry and Music ... by D. Brown, Lond. 1763. 4. Some Observations on D. Br. Dissertation ... Lond. 1763. 4. Remarks on some observations . . . Lond. 1764. Das erfte etwas verandert, uns ter dem Titel: The History of the rile and progress of poetry... Mach dieser Muse Lond. 1764. 8. gabe in das Französische übersett (von Eidous) P. 1763. 12. In das Ital. von Piet. Crocchi, Fl. 1771. 8. In das Deutsche, nach der ersten Ausgabe, und mit Benutung ber barüber erichienenen Schriften, mit Uns merkungen und zwen Anhängen, von 3. 3. Eschenburg, Leipz. 1769. 8. - Differention on the Musik of the anc. in Burnens Gen. History of Music. Bd. 1. Deutsch burch 3. 3. Eschenburg, Leipz. 1781. 4. - De la Poesie lyr, des Anc, et des Modernes, von La Harpe, im Mercure, Mon. April 1772 und im 4ten Bd. f. Oeuvr. Par. 1779. 8. 6 Bbe. — — Mit mehr Rudficht auf Theorie handeln davon, in lateis nischer Sprache: Dinc. Galli (De lyric Poem. Syntagma, felectar. Odar. Horat, artificiis . . . illustr. Mediol. 1626, 12. - - In itas lienischer Sprache: Seb. Minturno (3m gten Buch f. Arte poetica.) - Vinc. Gravina (3m 13ten 216. schnitt bes iten Buches f. Rag. poet. S. 25 der Ausg von 1731.) -Giov. Mar. Crescimbeni (Sein Berf, Della Bellezza della volgar poefia. Rom. 1700. 4. und im 6ten Bb. ber neuen Ausg. seiner iftor. della volgar poesia, Ven. 1730. 4. ist größtentheils ber Inrischen Poeffe ges widmet.) — Fre. Mar. Janotti (In seinen Ragionamenti dell' arte poetica handelt das ste von der lyrischen Poesse.) — Auch hat A. Planelli feiner Ueberfetung der Kormenschen Principes des belles Lettres, einen 216,

Ubschnitt von der Eintheilung der ine rifchen Poeffe bengefügt. - - In frangofifcher Oprache : Charl Batteur (Im gten Abschnitt des aten Theiles feiner Einleitung in Die ichonen Wif. fenschaften, B. 3. S. 1 u. f. -Discours sur la poesse lyrique avec les modeles du genre, tirés de Pindare, d'Anacreon, de Sapho, de Malherbe, de la Motte et de Rousseau. Avec une courte notice de la vie de ces auteurs . . . Par. 1761. 12. von J. Bapt. Goffart. - Essai sur la Poesse rhythmique par Mr. (Matth. Ant.) Bouchard, P. 1763. 8. - Essai sur l'union de la Poesse et de la Musique, p. Mr. le Chev. de Beauvoir de Chastellow, P. 1765. 8. Deutsch im 7ten Bde. der Unterhaltungen von C. D. Ebeling, und Auszugew. in Sillers Wöchentl. Machr. v. J. 1767. S. 379. (Beht aber vorzüglich die Operan.) - - In englischer Sprade: An Essay on Lyric Poetry, von Ed. Young, welcher fich deutsch im iten St. bes aten Bandes der berl. verm. Odriften befindet. -Jos. Trapp (In der 13ten seiner Praelect, poet. Oxon, 1718. 4. S. 203 u. f. Engl. Ausg. von 1742. 8.) - J. Memberry (In der Art of poetry on a new plan, Lond. 1761, 8. 2 Bd. im 18ten Rav. bes zten Bb. G. 39.) - Bugh Blair (In der 39ten f. Lectur. Bd. 2. S. 353. Quartausg.) — W. Preston (Thoughts on Lyric Poefie, in ben Transact, of the Royal Irilch Acad. for 1787. Dubl. 1788. 4. worin er die fregen Sylbenmaße vertheidigt.) — In deutscher Sprache: Dan. G. Morhof (Im 15ten Rap. s. Unterrichts von der bentschen Sprache.) — Bon ber musikalischen Poefie, Berl. 1752. 8. (von Chritn. Gottfr. Krause.). Da das Werk vorzüglich die Oper angeht: so ist der Innhalt desselben ben dem Art. Oper ju suchen. - Ben ben inrischen,

elegischen und epischen Doefien, Salle 1760. 8. findet sich eine (schlechte) Abhandlung von der lyrischen Poesie. - J. J. Engel (In seinen Unfangs. grunden einer Theorie ber Dichtungs. arten, Berl. 1783. 8. handelt bas 8te hauptst. G. 277. von dem lyris schen Gedichte. ) — I. J. Eschens burg (In feinem Entwurf einer Theorie und Litteratur ic. der 7te Abschn. S. 145.) — J. A. Ebers hard (In f. Theorie Der fch. Bife sensch. S. 262.) — C. Meiners (In dem 18ten Rap. S. 264 f. Grundriffes der Theorie und Gefch. der sch. Wissensch.) — R. S. Sey= Senreich (In f. Suftem der Aesthetif. 6. 269 vorzüglich in dem, bazu ges borigen Ercurs, S. 317 u. f.) -Auch gehört noch die Abh. Ueber das Bardiet , von R. F. Rretschman, vor dem iten 3d. f. B. Leipz 1784. 8. hieber. S. übrigens die Urt. Lied, Ode u. b. m. -

Ben den Griechen begrif die Inrische Dichtkunft, nachdem die Dichts funst überhaupt einmahl in verschies dene Gattungen sich getheilt hatte, mancherlen Arten von Gedichten in sich, als die Symnen (welche nicht blos zum Lobe der Gottheit gedichtet waren: denn Dionnstus Hal. gedenkt Hymnen des Vaterlandes) und bieser waren wieder sehr mancherlen, als Hymni cletici, ben dem Unfange des Festes der besondern Gottheis ten, ju ihrer Bewillfommung, und apopemtici, ben dem Ende deffel. ben, gleichsam Abschied von ihnen zu nehmen, gefungen, welchem gemaß dann auch die ersten furz, die letzten lang waren; propemtici, um von ben Gottern eine gluckliche Reise gu erlangen; physici, welche die Nas tur irgend einer Gottheit erklarten; mythici ober allegorici, welche diefes lob unter ber Gulle irgend einer Allegorie enthielten; genealogici, welche die Abfunft der Gott. heiten besangen; peplasmeni, in

welchen

welchen irgend etwas zu einer Gottheit erhoben murbe: euctici, welche Bitten um irgend ein Gut enthielten; apeuctici, um irgend ein Uebel ab-Buwenden, u. b. m. In den meh. resten war indessen dieser verschledene Innhalt unter einander vermischt, Daher denn auch eine andre Abthei-Jung derfelben, nach den verschiedes nen Belegenheiten , ben welchen , und nach der Urt, auf welche fie gefungen wurden, die beffere ift. Profo-Dien (reorodia scil minn) hießen dies Jenigen, welche mabrend ben feper, lichen Umgangen gefungen wurden, und beren Solbenmaag bem Uriffi= Des Quintilianus zu Rolge, entwe. der aus einem Porthichius, einem Jamben und einem Trochaus, oder aus einem Porrhichius und bren Jam. ben, ober aus einem Trochaus, einem Jamben, einem Spondeus und einem Pyrrhichius bestand; Sypor. chemata, tanzend gesungen, wann bas Opfer auf dem Altare brannte; Stafimen, ftehend vor dem Altare gefungen, und in dem Acclepiadi. fchen Sylbenmaage abgefaßt ; Ratharmen, ben ben Reinigungen gefungen; Teleten, besondre Unrufungen der Gottheiten, ben ben Opfern gefungen; Ephymnen, wenn die Proceffion von dem Altare fich entfernte. S. übrigens ben Urt. Symne Dithyramben, die besondern Lobges fånge auf den Bacchus, und bep feinen Festen gefungen; allein benn doch nicht Ausschließungsweise auf diese Gottheit eingeschränft; weil, unter andern, Simonides einen auf den Upoll versertiat hat. S. übrigens den Art- Dithyramben. - Pagnen, ursprunglich Gefange auf den Upoll, dann auch auf den Mars, endlich auf alle Gotter, und fogar auf Menichen; einige Dichter gaben indeffen ihren Gefängen, auf die erstere Sottheit, ben Nahmen von Momen, weil sie solche nach eben ber Weise abfaßten, nach welcher ursprünglich

die Momen gesungen wurden, und die, dem Pollur ju Folge (L. 4. c. 10.) aus funf, in verschiedenen Opl. benmaagen abgefagten Theilen bestanden. Gine andre Urt von Befan. gen auf den Apoll hatte, von ber Bieberholung eines Berfes barin, ben Dahmen Philelie, und die Paa. ne auf andre Gottheiten zum Theil, ben den verschiedenen Bolfern, auch verschiedene Nahmen, wie z. B. der, jum Unfange eines Treffens, bem Mars gesungene Gefang, Enhyalius, der, auf die Ceres, Perfephone, u. a. m. Litterarifche Dachr. von bem Paan, liefert unter andern Quadrio, in seiner Storia e ragione d'ogni poesia, Vol. II. Lib. I. S. 494 u. f. - Scolien (f. bie, ben bem 2frt. Lied angeführten Abhandlungen bes la Mauge. ) — Die verschiedenen Siegogefange (emivinior fc. aoua, ju welchen die Bedichte des Pindar gehoren ) — Die verschiedenen Boch zeitgefänge, als ber hymenaus, Ratakoimesis, Epithalamion und Egers sis oder Diegerticus - die verschies denen Arten von Encommen oderlobs gefangen - die Probinen, Parthe. nien , Epoden, u. b. m. über beren verschiedene form, Sylbenmaage und Bau, unter andern die verschiedenen Memoires fur la Musique ancienne von Brn. Burette in dem inten. 14ten, 19ten, 23ten und 26ten Bd. der Mem. de l'Acad. des Inscript. nachzulesen find. - -

Lyrifche Dichtungsarten der Icaliener: Sie ziehen überhaupt Dichtungsarten hierher, welche weder
zum Singen gemacht find, noch Empfindungen darstellen, als Rathsel,
Embleme, u. d. m. wahrscheinlicher
Weise, weil sie solche sonst nicht gut
unterbringen tonnen, und doch gerne
alles classificiren wollen. Ich begnüge
mich also mit Anführung der wichtigern; als Sonert (f. den Artifel)
Canzone, und die verschiedenen Arten

berfelben, imgleichen Carenen, Mos niten, Bargeletten und Ricondellen (f. den Artifel Lied) Villanellen, Bes fange, in welchen die Llebe der Lands leute und Schafer behandelt wird. - Villotten, Trinflieder im neapo. litanischen und sieilianischen Dialect - Maggiolaten, Canzonen, in Opl. benmaage der Ballade, und ben dem Seben der Manenbaume gefungen -Canti Carnialesci, ober Barnavals= lieder — Oben (f. ben Artikel) — Seftinen (fechszeilige Stanzen, wo wenigstens bren Zeilen einen vollen Sinn haben, und die Reime der erften Stange, Die immer aus einem Sauptworte bestehen follen, in den folgenden, jedoch nicht an oben ber Ctelle, bepbehalten werden muffen. Die Angahl dieser Stanzen muß ent, weder auf 6, oder 12 oder 18 fich belaufen. - Diftesen Canzonen von acht Stangen, deren jede aus 7 Zeilen befteht, wovon die erfte, durch alle Stangen hindurch, mit den folgenden erften Beilen reimet; doch giebt es and Diftefen, welche bavon abweichen. ) - Gerventefen (Terginen, welche aber vermittelft des zten Reimes der erften, und des erften Rei. mes der zwenten Stanze gleichsam an einander gekettet find ; doch finden auch bier Abweichungen Statt.) -Bingareschen (Gine Art von Terginen, in welchen Zigeuner redend eingeführt werden.) - Cobbole (Das spanis fche Coplas und frangofische Couplet, ursprunglich aus zwenzeiligen mit einander gereimten bestehend, und bernach aus vierzeiligen, in welchen ber erfte und lette, und ber zwepte und britte mit einander reimen. ] - Sie eiliane (Befange aus Bendekafpllaben bestehend, so daß sie nach einer gewiffen, ben den ficilianischen Seefah: rern ublichen Beife, gefungen werben konnen, und wovon immerzwen und zwen mit einander reimen.) -Martingten ( Dichts als Octaven, deren lette Zeile aber immer, durch

alle Stangen hindurch, wenn nicht gang, boch jum Theil, wiederholt wird.) — Madrigal (Ursprünglich Darftellung landlicher, einfaltiger Ems pfindungen, das aus nicht minder als aus sechs, und aus nicht mehr ale eilf, bochstens 15 Berfen bestehen foll, welche Berfe gewohnlich wieder dren verschiedene Abtheis lungen haben. Bon diefer Korm weicht es indessen sehr oft ab; und die längern nannte man Madrigalef. fen, so wie die, welche ernsthaften Innhalts find, Madrigalonen. Mas drigali-a Corona waren achtzeilige Stangen, deren zwente fich mit dem letten Verse der ersten ansieng, und deren lette fich mit dem erften Berfe ber erftern enbigte. Die frubern follen von Lemno di Pistoja geschrieben, und von Caffella, beffen Dante gedenkt, in Dufik gefest worden fenn (S. Arteaga Gesch, der Stal. Oper, Bd. 1. S 192 d. d. Ueberf.) Bur Zeit des altern Lorenzo de'Medick fieng man an, diese Urt von fregem Bedichte, in Dufit zu feten, ba man porher feine andere, als solche, welche von Unfang bis zu Ende in einem durchaus bestimmten Sylbens maaße abgefaßt waren, gefungen hatte; und alle biefe, in Mufit gesetten Gedichte, nannte man nur Canto; So entwikelte fich allmablig die) - Cantate (G. biefen Urtikel, und, über alles, was die Staliener Bu der lyrischen Dichtfunft rechnen, das 2te B. des 2ten Th. von des Quadrio Storia e ragione d'ogni poelia, ober den 3ten Bb. Mil, 1742. 4. und Crescimb. iftor L. 2 und 3. 3. 1. 6. 121, n. A.) Uebrigens foll die alteste Gattung der Inrischen Poes fie in Italien, dem Urteaga (a. a. D. S. 188.) zu Folge, Die Ballara

Lyrifche Dichtungsarten ben ben Spaniern: Auffer ben, von ben Provenzalen und Italienern angenommenen und ben Spaniern, mit den

Æ 5 übris

übrigen Bolfern Europens, gemein, Inrischen Dichtungsarten, als Ode, Sonett (f. diefen Artifel) u. b. m. find ihnen eigen die Romange (f. Diesen Artifel) und e. a. (f. den Art.

Lieb.) -

Lyrische Dichtungsarten der Frans sofen: Auffer benjenigen, welche fie mit andern gemeinschaftlich besisen, als Ode, Sonett, Madrigal u.a. m. und ihren Chansons, die entweder Liebe ober Wein befingen, find ihnen eigen: ber Chant royal (jest aus Der Mode, welcher aus 5 Strophen, und jede dieser aus eilf Alexandrinern besteht, wovon der erfte und dritte, der zwente und vierte, der ste und bte, der 7te, 8te und 10te, der 9te und tite mit einander reimen, und svovon der lette in allen 5 Strophen am Ende wiederholt werden ung. ) — Das Rondeau (aus drenzehn Bersen, von acht ober zehn Sylben bestehend, und wovon immer fünf weibliche und acht mannliche, ober funf mannliche und acht weibliche Reimen find, die, nach dem sten Berfe, einen Ruhepunft, und hinter dem achten und hinter dem letten Berfe einen Refrain haben, der aus den Unfangszeilen des ersten Verses befieht, das aber denn boch Abanderungen zuläßt, nämlich aus 6 vierzeilis gen Stangen bestehen fann, fo daß Die vier Berfe der erftern am Schluffe der folgenden vier Stanzen, 'ihrer Reihe nach, wiederhohlt werden, und Die sechste sich mit der Unfangezeile Der ersten schließt.) -Das Trios let (Eine Art von Rondeau, wels chem nur zwen Reime gestattet find, beffen erfter Bers binter bem britten. und beffen bende erfte Berfe binter dem funften wiederholt werden musfen.) — Das ober ber Lai (Ein aus fleinen Berfen bestehendes, mit noch fleinern Berfen durchschnittenes Gedicht, welches nur zwen Reime aulagt. ) — Das Virelai (Eine lan. gere Urt beffelben, in welchem bie

benben erften Zeilen gang, ober gum Theil ofterer wiederholt werden muffen.) — Ferner gehöret hierher das Vaudeville, Spottlied auf Sitten; nicht auf Personen, deren Panard (Theatr. et Oeuvr. Par. 1763. 12. 4 Bd.) und J. Jos. Bade († 1757. Oeuvr. 1758. 12. 3 Bbe. 1785. 8. 4 Dde.) vorzüglich geliefert haben; und deffen Urfprung, bem Dahmen nach, Juvenel de Carlencas (Berfuch einer Weschichte der . . . Runfte zter Th. S. 20. d. U.) nach Bire, einer Stadt in der Mormandie, fest, und deffen Urheber Olivier Baffelin geheißen haben soll. Uebrigens ge= ben von diesen Dichtarten noch nahern Unterricht die Elemens de la Poel. franc. Bd. 2. G. 152 u. f. -

Lyrische Dichtungsarten ben ben Englandern: Auffer den allgemeinen, als Ode, Romanze, Ballade, u. d. m. bezeichnen fie ihre Lieder (fongs) noch, nach Maßgabe des Innhaltes, mit andern Mahmen, als Catch (eine Urt von Rundgesang) Ditty, Dirge (ein Gefang traurigen Intaltes) Glee (frohlichen Innhals

tes.) -- -

#### Lyrische Versarten.

Vor noch nicht langer Zeit hatten die deutschen lyrischen Dichter sehr eingeschränkte Begriffe von den lyrischen Bergarten in ihrer Sprache. Fast alles war durch das ganze Gedicht entweder in Jamben, oder Trochaen gesett; und die größte Mannichfaltigkeit suchte man darin, daß der jambische, oder trochaische Vers bald länger, bald fürzer gemacht wurde. 11m das Jahr 1742 fiengen Pyra und Lange an, einige alte lateinische, oder vielmehr griechische Versarten in der beutschen Sprache zu versuchen \*): die Sache fand bald

Ben= \*) In den freundschaftlichen Liebern.

Benfall, und nach ihnen hat das feine Ohr unsers Ramlers die ersten Versuche zu größerer Vollkoms menheit gebracht. Rlopftof und einige seiner Freunde sind nicht nur nachgefolget, fonbern ber Ganger des Messias, der zuerst dem beutschen Ohr ben wahren Berameter hat horen laffen, hat auch einen groffen Reichthum fürtreff= licher inrischer Versarten, theils bon ben Griechen für unfre Sprache entlehnet, theils neu ausge-Wer sie will kennen lernen hat nur die Sammlung seiner Oden in die Hand zu nehmen, wo die Versarten allezeit zu Anfang jeder Obe durch die gewöhnlichen Beichen ausgedruft find. Wir lassen es bahin gestellt senn, ob nun murklich, wie der fühne Dichter irgendwo zu versichern scheinet \*), unste lyrische Verse vor
ben griechischen selbst einen Vorzug haben. Es ist bereits angemerkt worden, daß zum eigentlichen Liede unste alten lyrischen Verse sich besser schiken, als die,
aus mehrern Arten der Käße zusammengesetzten. Doch hievon
wird an einem andern Orte umständlicher gesprochen werden \*\*).



Ueber die deutschen lyrischen Versarten f. unter andern Hrn. Ramlers Batteur, I. S. 191 u. f. n. Aufl. — Ueber Sprache und Dichtkunft, Hamburg 1779. 8. S. 292.

- \*) In der Ode: Der Bach.
- \*\*) S. Bersart; Sylbenmaaß.

### M.

#### Machtspruch.

(Redende Runfte.)

Sin San, ber fich burch eine vorzügliche Kraft ber Wahr= beit, oder durch besondere Größe auszeichnet, oder auch von der Zuversichtlichkeit, womit der Red ner ihn vorträgt, Starte oder Gewisheit bekommt. Cicero hat die in der Rede hervorstechenden Gedanken Lichter, lumina Orationis, genennt; bie Machtspruche founten Blige, fulgura Orationis genennt werden. Von biefer Art ist ber Ausspruch des Stoifers hierofles: die Wollust für den legren Endzwef halten, ift eine Lehre für 5 = = \* \*).

\*) Hoorn renos roguns donua. S. Aul. Gell. Noct. L IX. c. 5.

Diese wenigen Worte zeigen uns die Lehre des ausgearteten Epikuräer \*) in einem Lichte, das uns ihre völlige Falschheit und Niederträchtigkeit anschauend erkennen läßt. Von dieser Art ist auch das Wort des Philosophen Bias: als einige nichtswürdige Kerle, mit denen er sich auf der Sce befand, ben entstandenem Sturm zu beten ansiengen, ruft er ihnen zu: Schweigt ihr! damit die Görter nicht merken, daß ihr da serb T.

- \*) Der ausgearteten; benn Epifur war ein wahrer Philosoph, der so niedrig nicht dachte, wie feine späteren Nachfolger, die den wahren Geist seiner Lehre nicht zu sassen vermochten.
- †) Diog. Laert.

Der Charafter ber Machtsprus che besteht bemnach in Bahrheit, ober Größe, mit ungemeiner Kurze und Nachdruf verbunden. Sie bewürken ohne Veranstaltung lleberzeugung und Bewundrung, und man fühlt sich daben so mäch= tig ergriffen, daß man nicht anbers benken, ober empfinden kann. Gie gehören beswegen unter die hochsten und wichtigsten Schonheiten der Beredsamfeit und Dichtkunft, weil sie wichtige und zugleich bauerhafte Eindrufe machen. Was man erst durch langes Nachbenfen murde erfennet, oder nach langem Beffreben wurde gefühlt haben kommt uns daben ploslich, und wie durch ein Wunderwert in das Gemuth. Gie find als toftbare Juwelen anguseben, fowol burch ben Glang ihrer Schonheit, als durch innerlichen Werth, høchst schäpbar.

Man sieht wol ein, daß nur die größten Geister fähig sind, solche Machtsprüche zu thun: Köpfe, denen nach langem und gründlichem Nachdenken die wichtigsten sittlichen Wahrheiten in der höchsten Stlarheit so geläusig worden, daß sie dieselben mit dem vollesten Nachdruft auf die einfacheste und fürzeste Art sagen können; Seelen, die durch lange Uebung ihrer sittlichen Kräfte sie zu einer Sohe gebracht haben, wo ihnen leicht wird, was andern stark Anstren-

gung fostete.

Wenn ber Rebner ein Mann von Ansehen ist, für dessen Denstungsart wir zum voraus eingenommen sind, so hat ein Machtspruch, bessen Wahrheit wir nicht einsehen, in seinem Munde die Kraft uns zu überreben. Die Denter selbst unterstehen sich kaum an den Ansprüchen, die große Männer mit völlig zuversichtlichem und entscheibendem Jon portra-

gen, ju zweifeln; aber für andre, felber wenig benfende Kopfe, macht das Vorurtheil des Unfehens sie vollig zu unzweifelhaften Wahrheiten. Ein folder Mann barf nur, um alle seine Zuhörer von einer gewissen Classe ploplich gegen eine Mennung einzunehmen, ihrer mit Berachtung erwähnen. Wenn er 3. B. einen Sat etwa fo anfienge: Es har Marren geges ben, die dieses, oder das ger glaubt haben; so fann er sicher feyn, daß der größte Theil feiner Buhörer fich nun nicht getraut, diese Sache zu glauben. Machtsprüche gehören unter die Kunstgriffe zur Ueberredung. hingegen werden sie auch ben benten= den Ropfen, wenn ber Redner selbst ein Mann von zweifelhafe tem Unsehen ift, nur lächerlich. Darum follen junge Redner und Schriftsteller, deren Unsehen noch nicht feste gesetzt ift, fürnehmlich in Sachen, die noch einigem 3weis fel unterworfen, sich folcher Machtspruche, wodurch sie wegen ihres geringen Unsehens mehr verberben als gut machen würden, fich forgfältig enthalten.

#### Mahleren. Mahlerkunst.

Diese so durchgehends gefallende und angenehme Kunst scheinet auf den ersten Blik blos für die Belustiguity des Auges und für fanftes Ergößen zu arbeiten: aber eine überlegtere Betrachtung geis get sie uns in hoherer Wurde. Wahrscheinlich ist sie in ihrer erften Jugend, wie die andern schonen Runfte, eine bloffe Beluftigerin gewesen. Schon in den Farben allein, wenn auch feine Zeichnung bagu fommt, liegt Annehmlichkeit; noch halb wilde Volker werden davon gerührt, sammeln die schönsten Federn ber Wögel,

um ihre Kleiber bamit zu schmus ten, die lebhafteiten bumen Deus icheln und die glangenoften Gieine, um Zierrathen babon zu ma-Vielleicht hat es lange gethen. währet, ehe man gewahr worden, daß Farten, mit Zeichnung verbunden, ein noch mannichfaltiges res Ergoben verursachen; benn bas Wachsthum ber Kenntnife und des Geschmafs ist unbegreifs lich langsam. Alber erst, nachdem man dieses gemerkt hatte, wurde ber erste Keim der Magieren gebildet, bie in ihrer ursprünglichen Natur nichts anders ift, als eine Nachahmung sichtbarer Gegens stande auf flachem Grund, vermittelft Zeichnung und Farbe.

Schwerlich wird diese Nachah= mung in ben erften Zeiten etwas anderes zum Grunde gehabt haben, als die Beluftigung der Sinnen und der Einbildungsfraft, die überall ben gemahlten Gegenständen sich mehr vorstellt, als die Sinnen würflich empfinden. Aber schon ben dieser einzeschränkten Absicht hatte die Mahleren ein ebles und weites Feld zur Uebung vor sich: ebel, weil sie die allweis fe und allwolthätige Ratur nachahmete, die überall Lieblichkeit in Farben und Formen verbreitet hat; weit, weit die Mannichfaltigkeit des Ungenehmen diefer Urt unermeßlich ist. Noch ist, da die Kunst durch manches Jahrhundert und durch die Anstrengung der größten Genien in ihren Kräften und Absichten erhöhet worden, ift sie, auch in ihrem eingeschränktes ren Wesen allein betrachtet, eine Runft, die mit Ehren neben ber Poefie und Musik stehen fann.

Alles, was die fo mannichfalstigen und zum Theil fo reichen Scenen der leblofen und lebenden Nastur, burch ihre Anmuthigkeit und

burch so manchen Reiz vortheilhafe tos in uns wurken, fann auch bies se pornehmite Nachahmerin derfelben ausrichten. Sie beforbert in empfind famen Geelen die Fahige feit feineres Vergnügen zu fühlen, die der Mensch vor dem Thier voraus hat, und mildert dadurch feis ne Gemuthbart : fie macht, bag ber Saamen bes Geschmats an Uebereinstimmung, Regelmäßigfeit, Ordnung und Schönheit, in ber Geele auffeimet, und treibet ihn allmählig bis jur Starte einer erwachsenen Pflanze; fogar die ersten Keime bes sittlichen Gefühls werden burch fie ausgetrieben \*). Wer wird nicht gestehen, daß die Kunst, alle reizenden Scenen der fichtbaren Matur uns in wolgeras thenen Nachahmungen vorzulegen, eine Kunft von schäbbarem Werth fen \*\*)?

Aber die Mahleren hat noch etwas größeres in ihrer Matur, als dieses ist: durch Philosophie ges leitet, hat sie einen hohern Flug genommen. Sie hat gelernt ben Menschen nicht bloß zu ergößen, sondern ihn auch zu unterrichten, fein Berg zum Guten zu lenken, und jede Artheilsamer Empfindungen lebhaft in seinem Gemuthe zu erwefen; das Feuer der Tugend in ihm anzuflammen, und die Schreknisse bes Lasters ihm zur Warnung empfinden zu laffen. Uristoteles hat schon angemerkt t), daß es Gemahlbe gebe, bie eben so kräftig find einen las sterhaften Menschen in sich gehen zu machen, als die moralis schen Lehren des Weltweisen; und Gre:

\*) S. Banfte, nicht weit vom Unfange des Artifels III Th.

\*\* ) Man sehe auch den Artikel Landschaft.

Gregorius von Nazianz erwähs net in einem seiner Gedichte eines würklichen Benspiels hizvon. Eis ne hochst wunderbare Würfung der Zeichnung und der Farden, die frenlich das menschliche Genie in seiner höchsten Kraft nicht wurde erfunden haben, wenn nicht die Matur dies wunderbare Problem zuerst aufgelost hatte. Gie ift es, die uns denkende, innerlich und unfichtbar handelnde, nach Gutem und Bofem ftrebende, Bergnugen und Schmerzen fühlende Wefen sichtbar gemacht hat. Denn der menschliche Körper ist nach seiner äußern Gestalt im Grunde nichts anbers, als seine sichtbare Seele mit allen ihren Eigenschaften \*). Sanft und liebenswürdig ist eine wolgeschaffene weibliche Seele, start, unternehmend und verstän= dig die männliche; bendes zeigen uns die Formen ihrer Körper. Es liegt keine gute noch bose Eigen= schaft in der Seele, die wir nicht burch Gestalt und Farbe bes Korpers fühlten. Also kann ber Mahler so gut die hohere, unsichtbare, sittliche Welt, als die gröbere, förperliche mablen.

Zwar nicht in dem gangen Umfang und mit allen fleinen Aeußes rungen, wie es die Beredsamkeit und Dichtkunst thun; benn bie Mahleren läßt uns nur den Geift, nur das Kräftigste und Fühlbareste davon sehen; aber mit besto mehr Machdruk. Der liebenswürs dige Blik eines sanften, der wilde Blif eines zornigen Gemuthes, geben uns weit lebhaftere Empfin= dungen, als wenn wir den einen oder den andern Zustand der Sees le, die durch diese Blike fich zeigen, in der lebhaften Ode lesen wür-Dieses fühlt jeder Mensch. Ein Blindgeborner wird gewiß nie so schnell die Würfung der Liebe aus den Reden der liebenswürdige sten Schönen empfinden, als ber Sehende, der taub ware; auch wird die stärkste Drohung durch Worte nie so schnell noch so lebhaft in das Herz dringen, als ein grimmiger Blif des Auges von eis nem drohenden Gesichte. Und eben dieses läßt sich von jeder Empfindung behaupten. Was also bie Mahleren in den Vorstellungen aus der sittlichen Welt an Ausdehnung gegen die redenden Kunfte verlieret, bas gewinnt fie an Kraft, die die Kraft der Rede weit über= trifft. Der Mufik steht sie an leb= haftigkeit ber Würkungen nach \*), aber unendlich übertrifft sie dies felbe an Ausdehnung ihrer Vorstellungen.

Diese Betrachtung über die Nastur und die Kräfte der Mahleren leitet uns natürlich auf Erwegung der Anwendung, die man davon machen fann, wenn fluge Ueberslegung das Genie des Künstlers leitet. Es wäre sehr zu bedauern, wenn eine so reizende und zugleich mit so lebhaster moralischer Kraft reichlich versehene Kunst nicht in dem ganzen Umfang ihrer Würstung angewendet würde.

Juerst dienet sie also, wie bereits angezeiget worden, die mannichfaltigen Scenen der leblosen Natur vorzustellen, die in mehrern Absichten unsreganze Aufmerksamteit verdienet. Dieses ist vorzügelich das Geschäfft des Landschaftmahlers. Von der Mannichfaltigkeit und dem Nutzen seiner Arbeit haben wir in einem besondern Artikel aussührlich gesprochen\*\*).

Auch die burch den Fleiß der Menschen verschönerte Ratur ist hier nicht zu vergessen: Landschaften mit Aussichten auf schöne Ge-

baude,

Banfte gegen bas Ende bes
Avtifels.

<sup>\*\*)</sup> S. Landschaft.

bäube, auch wol bloße Prospekte, ba die Gebäube die Hauptsache ausmachen. Wir haben schon anderswo erinnert, daß die Werke der Baukunst eben den vortheilbaften Einsluß auf uns haben können, den die Schönheit der lebslosen Natur hat †). Wer kann die Werke eines Canaletto in Oresden sehen, ohne bennahe alle die sansten Rüheungen daben zu fühlen, die uns die Aussichten auf die Natur empfinden lassen?

Selbst die einzelen kleineren Kunstwerke der Natur, die Blumen, in ihren so unendlich man= nichfaltigen und immer ergößen= den Gestalten, und in dem liebli= chen Glanz, oder in dem Reichthum ihrer Farben, find ein nicht unschätbarer Gegenstand des Ge= schmaks, der allemal daben ge= Da es nicht möglich ist, ohne beträchtlichen Aufwand, der felbst das Vermögen der meisten Meichen übersteiget, biesen angenehmen Theil der irdischen Schopfung aus allen Gegenden des Erds bodens zu sammlen, und in Natur zu besigen; so muß die Runft des Mahlers darin uns zu hulfe fonmen, und diese Gattung des Reich= thums der Natur uns genießen laffen.

Diese Anmerkungen sind ohne Einschränkung auch auf die Schönheiten der Natur im Thierreich anzuwenden, und um so viel mehr, da diese schon von einer etwas höhern Art sind, weil sie Bewegung, Leben und Empfindung haben; weil sich ben dem beträchtlichsten Theile derseiben bereits ein innerer sittlicher Charafter in der äußern Form zeiget. Man muß gar sehr der seinern Empfindungen beraubet seyn, weim man auf diesen merkwürdigen Theil der Schöpfung ohne lebhaftes Jutereffe sehen kann; wenn man nicht mannichfaltige, sowol ergögenbe, als sonst sehr vortheilhaste Rüh-rungen daben empfindet. Darum soll die Runst des Mahlers uns auch zur genauen Betrachtung dies ser Gegenstände loten.

Es ließe sich behaupten, daß alle Arten der bisher erwähnten Vorstellungen in gewissem Sinne noch unentbehrlicher senen, als Gemählde von historisch sittlichem Dieses Paradoxum ans zunehmen, barf man nur bedens fen, daß der Mangel der letztern auf andre Weise, nämlich durch bas Schauspiel, kann ersetzt werden, da er in Absicht auf jene Gegenstände durch nichts zu erseten Wenn es also nublich ist, wie daran nicht kann gezweifelt wers den, daß der Mensch von dem mans nichfaltigen Reichthum der Natur so viel kenne, als möglich ist, so muß die Mahleren zu diesem Bebuf nothwendig herben gerufen werden.

Sie kann auf gar verschiedene Arten uns die Schätze der Natur vorlegen. Die den wenigsten Aufwand erfodert, ist die, welche erst feit einigen Jahren mit dem gehos rigen Eifer betrieben wird, burch die Verbindung der Arbeiten des Vinsels und des Grabstichels. Man hat bereits eine beträchtliche Angahl sehr schäßbarer Werke, darin auf diese Urt das Merkwürs diafte aus dem Pflanzen und Thierreich vorgestellt wird; und fürzlich hat man angefangen auf eine ähn= liche Art Landschaften zu machen \*) Ich wünschte sehr, daß ein Kunstler in Dresben auf eben biefe Weise ben ansehnlichen Vorrath der vorhererwähnten Prospette des Dieses Canaletto herausgabe. würde

<sup>\*)</sup> Man fehe in dem Urtikel Lands schaft III Th. die Unmerk.

murbe für Runftler und Liebhaber

ein neues Feld eröffnen.

Wem noch mehr Aufwand ers laubt ift, der kann durch den Mah= ler seine Zimmer mit den mannich= faltigen Schönheiten ber Ratur auszieren laffen. Wie viel beffer würde nicht dieses senn, als der ist jo durchgehends in den Pallaften der Großen herrschende Geschmak durch goldene, blos durch eine wilde phantaftische Zeichnung sonderbare Bierrathen das Auge zu reijen? Und mas fieht es benn endlich, nachdem man es mit jo viel Aufwand gleichfam betäubet hat? Nichts als reiche Kleinigkerten, die ben wesentlichen Charafs ter des ist herrschenden Geschmafs Wenn ich mir vorausmachen. stelle, burch was für eine Mannichfaltigteit ber bewundrungswürdigften Scenen aus ber Ratur bie ungähligen Wande weitlauftis ger Pallafte tonnten ausgeschmutt werden, und benn ihre gewöhnlis the gegenwartige Vergierungen betrachte; fo erwetet diejes in meis ner Phantafie das Bild irgend einer barbarischen Königin Inbiens, bie fich ungemein geziert glaubt, wenn Raje, Ohren und Stirne mit ftrozenden, aber fehr übel angebrachten Juwelen bebangen find.

Ben bem gegenwärtigen Mangel offentlicher Nationalgebaude, wo die, die leblose Natur schildern= de Mahleren ihre Kräfte zeigen konnte, ift in großen und reichen Städten doch noch eine Gelegens heit vorhanden, wo sie gebraucht werden fann: die Schaubuhne, pornehmlich die für die Oper bestimmt ift. hier hat dieses Kach ber mahlerischen Kunst noch Gelegenheit vieles zu thun. Ber es nicht einneht, daß durch das Runftund Geschmafreiche der Opern-Decorationen ber Geschmat bes Voltes erhohet und verfeinert werden kann, der erkennet noch nicht allen Einfluß der schönen Runfte auf das menschliche Gemuth, wird auch nicht erklären können, warum in den größern Städten Italiens in der Claffe der gemeinesten Burger oft mehr wahrer Geschmak angetroffen wird, als in manchem andern kand uns ter den vornehmsten \*).

Das, was hier von der Unwendung der Mahleren gesagt wird, hat gar nicht die Mennung, als ob wir dächten, kein Volk könne ohne dergleichen kostbare Verans staltungen glüflich senn. .Wir dringen blos darauf, daß diese, so wie andre Kunste, da sie ein= mal eine unausbleibliche Folge des Ueberflusses sind, und würklich mit vielem Aufwand miß= braucht werden, besser recht ges braucht und von wahrem und groffem Geschmak geleitet werden soll= hat man einmal Mahler, und verschwendet man Summen für sie, so ist es allerdings wichtig, daß man auch auf die beste und edelste Anwendung ihrer Kunst denke.

Aber noch höher erhebt sich die Mahleren durch die Vorstellungen aus der sittlichen Welt. hier kann der Mahler mit dem epischen und dramatischen Dichter, mit dem Redner und dem Philosophen um ben Rang streiten. Wir konnen die mahlerischen Vorstellungen aus der sittlichen Welt in zwen Hauptgattungen eintheilen. Die erste stellt uns die sittliche Natur in Ruhe vor; die andre mahlt sie in Handlung: jede ist wieder entwes der historisch, oder allegorisch. Es fonnten wol noch andre Eintheis lungen gemacht werden; aber wir dürfen uns nicht in Subtilitäten vertiefen. Also: gerade zum Zwek.

Die gemeineste Art ist hier bas Portrait, und die meisten Gemählde dieser Art gehören zur ersten Classe, die die Natur in Ruhe vor-Aus dem, was wir über den Charafter des Portraits in seis nem Artifel \*) fagen werben, läßt sich der Grad seiner Wichtig= Alle Arten der feit bestimmen. würklich vorhandenen menschlis chen Charaftere können uns das durch vorgestellt werden, und dars aus allein erhellet schon seine Bich. tigkeit. Der Physiognomiske fin= bet bier reichen Stoff, um feine Kenntniffe ju erweitern.

Zunächst an dieser Art liegt bas Ideal einzeler Menschen, für welches wir anderswo den Namen des Bildes vorgeschlagen haben \*\*). Aber es erfobert schon einen groß fern Mann, als das bloße Portrait; und fann von großer Wür= kung fenn. Es dienet gur Borstellung der Heiligen, der Helden und überhaupt großer Charaktere. Indem es uns Menschen von hoherer Denkungsart und höhern Empfindungen vorstellt, als wir sie in der Natur zu sehen gewohnt find, bienet es jur Erhebung bes Gemuthes \*\*\*). Hieher gehören endlich auch einzele allegorische Bilber, bie Tugenden, Lafter, Eigenschaften, sittlich handelnder Wesen vorstellen.

hieranf folget bas Gemähld, welches wir die Moral nennen \*\*\*\*); es ist mehr unterrichtend als rührend, und kann sowol die Matur in Ruhe, als in Handlung vorstellen, wie an seinem Orte gezeiget worden. Rach dieser Gat-

\*) S. Portrait

\*\*) Urtifel Historie II Th.

\*\*\*) S. Statue.

makalek) S. Moral.

Dritter Theil.

tung kommt die eigentliche Historie, davon besonders umständlich gehandelt worden †). hier wird die sittliche Natur in voller Thas tigkeit vorgestellt; die Absicht der Historie geht aber mehr auf Ems pfindung, als auf Unterricht. End= lich folget die große Allegorie, die schwerste aller Gattungen, von welcher auch schon besonders gesprochen worden ††).

Dasjenige, was wir über die Unwendung des Theiles der Mah= leren gesagt haben, die sich mit der leblosen Natur beschäfftiget, erleichtert das, was hier über den Gevrauch der sittlichen Mahleren zu sagen ist. Man sieht überhaupt, daß sie auf ungählige Meise vortheilhaft auf den Verstand und auf die Empfindungen würken fon-Da der Mahler alle guten oder schlimmen Eigenschaften des sittlichen Menschen auch dem körperlichen Auge sichtbar machen, und dadurch Charaftere, Bestrebungen ber innern Rrafte, Empfindungen von allen Urten nach= druflich vorstellen kann: so darf er, um sehr nüglich zu senn, nur aut geleitet werben.

Die Griechen glaubten, nicht ohne auten Grund, bag die Voritel= lungen ihrer Götter und Helden, zur Unterstüßung der Religion und bes patriotischen Eifers sehr dienlich senen. Auch ben dem gemeine= sten Volke finder man Gemählbe, wiewol in hochst elender Gestalt, wasdie Kunst betrifft, und manchmal von findisch abergläubischem Geifte, nach bem Inhalt: und boch sind sie auch in dieser Ber-

+) Artifel Siftorie.

++) S. Milegorie I Th.

dorbenheit nicht ohne Würfung. Daraus läßt fich leicht abnehmen, ivas man damit ausrichten könnte, wenn anstatt finsterer Unachoreten, oder pobelhaft abergläubis scher Heiligen, solche Personen vorgestellt würden, die eine Zierde der Menschlichkeit gewesen; wenn anstatt kindischer Historien, die ibren Werth blos von Aberglaus ben und Vorurtheil haben, die Thaten vorgestellt würden, wodurch die menschliche Natur sich in ihrer wahren Größe zeiget; oder auch nur solche, wo man den Mens ichen in seiner eigentlichen wahren Gestalt, von aller Verstellung und von dem Unrath der Moden und vieler elenden durch burgers liche Einrichtungen entstandenen Verunzierungen befrent, erbliken wurde. Gelbst bas blos reine, wahre Historische, das uns Sitten, Gebräuche, Lebensart und Charafter verschiedener Volker und Stände unter den Menschen abbildet, kann schon seinen vielfaltigen Rugen haben.

Darum sollte man nicht nur die Mahler ermuntern, bergleichen nügliche Gemählde aus der sittli= chen Welt mit der besten Wahl und bem besten Geschmaf zu verfertigen, sondern auch auf Mittel denken, den Gebrauch derselben so viel als möglich ist zu erleichtern. Da aber das, was wir dieses Munfts halber ben Gelegenheit der Vorstellungen aus der leblosen Natur gesagt haben, sich leicht auch hierauf anwenden läßt: so ware es überflüßig, hier umständ= licher zu senn. Ich will nur eins erinnern. Sollte nicht jeder, wenigstens frene Staat, in dem die schönen Künste einmal eingeführt worden, öffentliche Tempel, oder Dorricos haben, die dem Andenken der größten Männer des Staats gewidmet wären, wie in

Athen der Porticus, der Pöcile genennt wurde? Sollten nicht ba die Bilder und die Thaten dieser Manner zur Nacheiferung auf das vollkommenste gemahlt senn? Sollten nicht öffentliche Kenerlichteis ten eingeführt fenn, die jenen Eindrüfen noch mehr Nachbruk gaben? Mit Bergnugen erinnere ich mich in der Schweiz etwas aes sehen zu haben, das hier einschläat. In Lucern ist eine lange Brute, welche von dem größern Theile der Stadt in den kleinern führet, und, weil sie mit einem Dache bes dett ist, eine offene Gallerie vor-stellt. In einer mäßigen Sohe ist immer zwischen zwen gegenüber-, stehenden, das Dach unterstüßenden Pfeilern ein Gemählde, deffen Inhalt sich auf die Geschichte der Stadt beziehet. Daher kaum eis ne ansehnliche Familie in der Stadt ist, die nicht ihr angehörige Männer in ehrenvollen Mollen auf diesen Gemählden erblitte.

Nach diesen Betrachtungen über die verschiedenen Gegenstände, und Anwendungen der Kunst des Mahlers, kommt nun die Frage vor, durch was für Mittel er zu seinem Zwek komme, oder was er zu thun habe, um ein lobenswer= thes Gemählbe zu verfertigen. Man fieht ohne Muhe, daß alles auf folgende Punkte ankomme: I. auf eine gute Wahl, oder Erfins dung seines Stoffs; 2. auf eine geschifte Unordnung desselben; 3. auf richtige Zeichnung; und 4. auf ein gutes Colorit, mit Inbegriff aller guten Eigenschaften, die von der Farbengebung herkom= Dieses sind gerade die vier Punfte, die der herr von Sage. dorn in der Ordnung, wie fie hier stehen, in seinem furtrefflis chen Wert über die Mahleren, fehr umständlich und gründlich abgehandelt hat. Wir haben jedem Dunkt,

Bunft, und manchen Unterabtheis ungen derfelben einige Artikel gewidmet. Also bleibet hier nur noch u bemerken übrig, wie die Vollfommenheit des Gemähldes überhaupt von diesen vier Punkten ab-Das in seiner Art vollkommene Gemählbe muß einen dem Seift oder Bergen interessan. ten Gegenstand so vorstellen, daß. er nach Maaggebung seiner Urt, die bestmögliche Würfung thue. Dieses geschieht, wenn das Auge ju ber genauen Betrachtung des Gemähldes angeloket wird; wenn es das Ganze gehörig übersehen und seine Urt genau erkennen kann; wenn dieses Gange einen lebhaften und vortheilhaften Eindruk auf ben Geist, oder das Herz macht, welcher durch die Betrach= tung der Theile immer unterhals ten und auch verstärkt wird.

Ohne gute Wahl, ober geschiks te Erfindung kann das Gange nicht intereffant fenn. Ich befinne mich irgendwo ein Stuf gesehen zu haben, darin nichts, als der geschundene und aufgeschnittene Rumpf eines geschlachteten Ochsen, aber mit so wunderbarer Kunst vorgestellt war, daß man nicht ohne Wahrscheinlichkeit den Rubens für den Urheber desselben hielte. Warum foll man doch ein solches Stut mit dem Namen eines Ge= mähldes beehren? Wenigstens wird doch Niemand sagen dürfen, daß es ein Werk des Geschmaks Es fann auch zu nichts ans derm dienen, als daß der Mahler es als ein Studium für das Colorit in seiner Werkstatt habe, so wie man ben allen, die die zeich= nenden Kunfte üben, Bruchftute von Statuen, Hande, Fuße, halbe Ropfe u. b. gl. in Spps hangen fiebt.

Von den verschiedenen Gattun= gen des interessanten mahlerischen

Stoffes ist bereits hinlanglich ge-Auch ist ans sprochen worden. bersmo angemerkt \*), was der Mahler, so wie jeder anderer Künstler, wegen der Wahl und Erfindung überhaupt zu beobach= ten habe. Er muß aber besonders als ein Mahler wählen, und das ben voraussehen, ob der Gegens stand fähig ist, wie es die besonderen Bedürfnisse seiner Kunst era fodern, behandelt zu werden; ob er z. B. sich so anordnen lasse, daß er auf einmal, als ein Ganzes, dem nichts fehlet, und das sich dem Auge gefällig darstellt, könne übersehen werden; ob alles, was dazu gehört, so wird können ge= ordnet, gezeichnet, erleuchtet und gefärbt werden, daß das Auge immer gereizt und ber Geist immer befriediget werde. Es kön= nen sowol in der leblosen Natur, als in den Handlungen der Menschen Dinge vorkommen, die der Redner, ober der Dichter sehr vortheilhaft brauchen könnte, die sich aber für den Mahler gar nicht ichiten, weil er alles aus einem einzigen Gefichtspunkt übersehen muß, und in Handlungen nur eis nen einzigen Augenblik vorstellen Allso gehören zur Wahl fann. nicht nur Geschmaf und Verstand, sondern Einsichten in das Beson= dere der Kunst. Wie bisweilen die fürtrefflichste Dbe für die Mus sik ein schlechter Stoff senn kann, weil sie schlechterdings nicht nach den Regeln dieser Kunst kann bes handelt werden: so geht es auch hier.

Durch die geschifte Anordnung wird das Gemähld nicht nur zu einem vollständigen Ganzen, zu einem einzigen, von allen andern Dingen abgesonderten Gegenstand, den man an fich, und ohne etwas

\*) S. Wahl der Materie; Ers findung.

anderes daben zu haben, vollig fassen und betrachten kann \*); sondern er bekommt auch eine ges fällige und anreizende Form, eine Marheit, die ihn faßlich macht, und eine Gestalt, die das, was sein Werk bestimmt, von dem Zusküligen ohne Mühe unterscheiden läßt.

Durch die Zeichnung bekommt jeder Gegenstand die wahre Form, die in dem. Gemüthe das bewürft, was fie würken soll. Durch sie kommt also der Geist und die vornehmffe Kraft in das Gemählde. Denn hauptsächlich würken die in der Matur vorhandenen, oder durch die Phantasie geschassenen körperlichen Gegenstände durch ihre Korm. Auch kommt hauptsächlich von der Zeichnung die wunderbare Würkung, daß wir auf einem flachen Grund einige Dinge wie gang nahe ben uns, andre als sehr entfernt erbliken. Daß die größte Kraft des Gemähldes von der Zeichnung abhange, wird an feinem Orte umftanblich gezeiget werden \*\*), Die Phantafie fann leichter die Farben ergangen, die dem Rupferstiche fehlen, als sie im Stand ift, die Zeichnung, wo fie im Gemahlbe fehlet, zu erganzen. Gelbst die Landschaft fann blos durch Zeichnung von der höch= sten Richtigkeit, so wahr und so natürlich geschildert werben, baß wir eine würkliche Aussicht in der Natur zu sehen glauben, und uns Farben hinzudenken.

Enblich giebt bas Colorit, in feinem ganzen Umfange genommen, bem Gemählde bie lette Bollfommenheit, und vollendet die, burch die Zeichnung angefangene Täuschung des Auges, das nunmehr bas Gemählde nicht mehr für ein Schattenbild, wie es in der That ist, sondern für etwas

\*) S. Ganz. \*\*) S. Zeichnung. in der Natur vorhandenes halt; daß man ein würkliches Land und lebende Menschen vor sich zu seshen glaubt. Durch die liebliche Harmonie der Farben aber wird das Auge auf das Angenehmste gerühret, daß es sich mit Lust mit Betrachtung des Segenstandes besschäfftiget.

Diesekssind also die Talente und Künste, wodurch das Semählde zu einem vielwürkenden Werk des Geschmaks gemacht wird. Nun bleibet uns zur vollstandigen Besschreibung dieser schönen Kunst noch übrig anzuzeigen, auf wie vielerlen Art der Mahler den gewählten Gegenstand vermittelst der vier beschriebenen Arbeiten im Gemählde zur Würklichkeit brinsget. Denn es ist auf gar vielerlen Weise möglich, denselben Gegenstand gut zu mahlen.

Gegenwärtig wird bas Mahlen mit Delfarben, das den Alten unbekannt war, für die vornehmste gehalten; wir haben ihr Ver= fahren besonders beschrieben \*). Nach diesem kommen die verschies denen Arten mit Wasserfarben zu mahlen, vornehmlich in Betrachtung \*\*), mit benen man entweber auf feischen Mortel, womit die Mauern bekleidet werden \*\*\*), ober auf trotene Mauern, auf Holz, Leinwand, Papier ober andern Grund mahlet. Eine besons dere Art gang fleine Gemählde mit Wasserfarben zu mahlen, wird Miniatur genennt †). Eine britte Art ist die den Alten gebräuchliche, und vor furgem wieder neu erfundene Art, der man den Namen der Encaustrichen Mahleren gegeben ††). Die vierte bedienet fich

\*) S. Dehlfarbmahler. \*\*) S. Wasserfarben. \*\*\*) S. Fresco.

†) S. Miniatur. ††) S. Ensaustisch. fich trokener Farben, und ift unter bem Namen Pastel †) befannt. Die fünfte braucht Farben von feinem gerriebenen Glas, auf einem im Feuer bauerhaften Grunde; wenn das Gemählbe fertig ist, so wird es im Feuer auf bem Grund eingebrannt. Diefes ist die Schmelzmahleren \*), oder das Emailliren. Die fechste Art ist das Mosaische oder, Musaische \*\*), nach welcher burch Nebeneinandersetzung unjahlicher fleiner Stufe von gefarb. tem Glas, bas Gemähld herausgebracht wird. Vor einigen Jahrbunderten war die Glasmahlerey ++), die auf die Fenster, vornehmlich der Kirchen, angebracht wurde, fehr gewöhnlich, ift aber gegenwärtig bennahe vollig abgekommen. Zu allen diesen Arten kann man die hinzuseken, da vermittelst gefärbter Wolle, voer Seide, Gemahlde anf Tape= ten, oder andern Gewandstoffen eingestift, ober eingewürft werben, worunter die sogenannten Chaillote, wo das Gemähld in eine Urt Sammet eingewürft ift, wie auch die so genannten Saute und Baffe Liffes die merkwurbiaften find. Diese so vielfältigen Arten zu mahlen beweifen, wie herrschend der Geschmaf an der Mahleren zu allen Zeiten gewefen, ba man so mannichfaltige Mittel ausgedacht hat, sie auf alle mögliche Weise überall anzubringen.

Von demlirsprunge dieser Kunst lagt sich, wie von den ersten Un= fången ber andern schönen Runfte

t) S. Pastel.

\*) S. Schmelzmahlerey.

\*\*) S. Mosaisch.

††) S. Glasmahlerey.

nichts gewisses sagen. Die Mahleren scheinet nicht so unmittelbar von leidenschaftlichen Empfindungen entstanden zu senn, als die Mufit, der Tang und die Dichtfunst; doch hat sie ebenfalls einen allen Menschen gemeinen und ans gebornen Trieb, die Reigung, Dingen, bie wir taglich um uns haben, eine gefällige Form und ein angenehmes Unsehen zu geben, zum Grunde: aber hier mußte schon Ueberlegung zu diesem Hang zur Verschönerung hinzukommen. Es ist also nicht zu vermuthen, daß die Mahleren, so wie Musik und Dichtkunft, schon ben gang roben Bolfern in Gang gefommen sen. Zeichnung scheinet aus dem Schnißen der Bilder entstanden zu senn. Da sich bie Menschen überall gleichen, und wir noch ist sehen, wie mußige Hirten ihre Ståbe, Becher, oder etwas anders von ihren wenigen Gerathschaften, mit Schnikwerk verzieren, fo mag es auch ehebem gewesen senn. Daher mag der noch sehr rohe Mensch auf den Einfall gefommen fenn, auch auf die holgernen Wande feiner Sutte Figuren einzuschneiden. Wie aus biefem, ben zunehmenden Nachdenfen über die Verschönerung der Dinge, die verschiedenen Arten zu zeichnen nach und nach entstanden senen, läßt sich gar wol bes greifen. Auch bie Berbindung ber Farben mit der Zeichnung, wodurch eigentlich der Grund Mahleren gelegt worden, ift leicht zu erklaren. Die Menschen has ben ein natürliches Wohlgefallen an schonen Farben, und suchen benm ersten Auffeimen des Geschmats am Schönen, ihren Rleibern und andern Dingen schone Farben ju geben. Die Gafte verschiebener Pflanzen boten fich zuerst bazu bar, und es war ganz natur.

natürlich, diese benden Arten der Verschönerung der Dinge zu ver-

einigen.

Auf diese Weise kann man auf Die Spur fommen, wie der erfte Keim der Mahleren entstanden ist. Von da aus mußte frenlich noch mancher Schritt gethan werden, mancher neue Einfall hinzukoms men, bis die Runft eine etwas ausgebildete Geftalt befam. Bon ben blos groben Umriffen und bem Aufstreichen durchaus gleich heller Farben, bis auf die Vollständigkeit und vollige Richtigkeit der Zeichnung, bis auf die fehr feine Entdefung, daß burch genaue 21b= flufung von licht und Schatten, auch die Rundung der Körper, durch die Mittelfarben endlich ihr ganzes Unsehen konne nachgeahmt werden, war ein sehr langer und schwerer Weg zuruf zu legen. Ein nicht minder langer, nur von Ge= nie zu entdekender Weg mar auch nothig, ber angefangenen Kunft, einzele fichtbare Gegenstände nach= zuahmen, nach und nach die Veredlung und Erhöhung zu geben, wodurch sie zu einem so vollkom= menen Mittel worden ift, fo man= nichfaltig ergößende, ben Ges schmak und die Empfindung erhöhende Vorstellung dem Auge darzustellen.

Wenn wir den Griechen glauben, so ist von allen diesen unzähligen Schritten und Erfindungen keine, die man nicht ihnen zu danken hätte; sie nennen den, der zuerst versucht hat, Umrisse zu zeichnen; den, der zuerst erfunden hat, Farben zu mischen; den der zuerst mehrere Farben zu einem Somählde gebraucht; der die Abswechslung des Lichts und Schattens erfunden; der die verschiedenen Stellungen und Bewegungen ausgebrüft hat, und mehr derzleischen Dinge. Wir haben aber bes

reits im Vorhergehenden angemerkt \*), wie wenig diesem Borgeben zu trauen, und wie zuverlästig falsch das meiste davon sen.

Wahrscheinlich ist es, daß die ersten Gemählde, die einigermaas ßen diesen Namen verdienen, nicht Werke des Pinsels, sondern der Madel, oder aus gefarbten Steis nen zusammengesetzte Werke gewesen, und daß von gestiften, gewürften oder mosaischen Mahlerenen die andern Arten der Gemablbe entstanden senen \*\*). Die Babylonier aber haben unstreitig eher als die Griechen buntgewürkte Tapeten gehabt, in welcher Urbeit sie vor andern Völfern berühmt worden +). Und die Gries chen konnen nicht in Abrede senn, daß nicht die Phrygier eher als fie gestift haben \*\*\*).

Darum bleibet aber diesem geistreichen, an Genie und Geschmat
alle Nationen übertressenden Bolke, noch genug Verdienst um die Mahleren übrig. Denn unstreitig haben alle Theile derselben,
sowol was das Mechanische der Aussührung, als was den Geschmak, den Geist und die Anwendung der Kunst betrifft, von den Griechen die höchste Vollkommenheit bekommen, und sie sind hierin
die Lehrmeister aller nachherigen Völker, und ihre Werke die Muster aller späten Werke der Mah-

leren geworden.

Gar frühe und vor homers Zeisten, scheinet die Mahleren wesnigstens unter den griechischen Colonien in Usien eine ziemlich reife Gestalt erlangt zu haben, da man schon damals hat unternehmen köns

\*) S. Kunste.

<sup>\*\*)</sup> S. Mosaisch.

†) Colores diversos picturae intexere Babylonios maxime celebravit. Plin. L. XX. c. 45.

\*\*) Plin. L. VIII. c. 49.

tonnen, Gemablde von hifforis schem Inhalt auf Gewänder gu ftiten, wie wir von diefem Bater der griechischen Dichtkunst ler= nen: und schon von der Zeit des ersten persischen Krieges ist sie so weit gebracht gewesen, das große historische Gemählde etwas gemeines und gangbares muffen gewesen senn, da die Athenienser schon nach einer alten Gewohnbeit in dem Portikus, der Pocile genannt wurde, die marathonische Schlacht haben abmalen laffen. Aber es ware hierzu weitläuftig, dem allmähligen Wachsthum der Runst, so weit es sich thun läßt, nachzuspuren. Wer Lust hat, diefes ju thun, kann aus dem Werke des Junius über die Mahleren der Alten die meisten Quellen, woraus Nachrichten zu schöpfen sind, kennen lernen: Plinius aber, und von unsern einheimischen Kunstgeschichtschreibern Winkelmann, werden ihm verschiedene merkwür= dige Epochen der Kunst an die Hand geben. Auch wird es sowol aus diesen Schriftstellern, als auch den in Rupfer gestochenen Gemähl= den, die Pietro Santo Bartoli berausgegeben, aus benen, die der Englander Turnbull \*), aber nur nach Copien von Copien, in 50 Platten hat stechen lassen, und endlich aus denen, die im alten Herkulanum entdekt worden, und

\* Eurnbulls Sammlung, die 1740 in London herausgekommen, ift nach Zeichnungen gemacht, die der berühmte D. Mead befaß, und die ebedem den Cardinal Maßimi gehört hatten. Diefer foll fie aus einer altern Samm. lung gemahlter Zeichnungen, Die nach einiger Bermuthung bem Raphael gehört haben, und in der Bibliothek des Bscurials aufbehalten worden, haben copiren lassen.

aus ber Sammlung, die ber Graf Cavlus mitKarben illuminirt ber= ausgegeben hat \*), erkennen tonnen, wie weit die Griechen und nach ihnen die Romer die Kunst gebracht haben.

Man muß ihnen die hochste Richs tiakeit und den vollkommensten Ausdruk der Zeichnung zugeste= hen; Theile in benen die neuern Mahler ben alten nie gleich ges kommen sind. Aber in Ansehung der Anordnung und Gruppirung, besonders in der perspektivischen Zeichnung, glaubet man durch= gehends, und wie es scheinet, nicht ohne Grund, daß unfre Kunstler die alten übertreffen. In der That ist in dem, was uns von alten Gemählden übrig geblieben ist, eine Einfalt, die wenig überlegtes, in Unschung dieses Theis les, verräth. Man sollte daher glauben, daß die Allten ihre gan= ze Aufmerksamkeit nicht sowol dar= aufgerichtet haben, daß das Gans ze des Gemähldes gut in das Auge falle, als darauf, daß jede einzele Figur redend sen. Gar oft sind die Figuren auf einer Linie neben einander gestellt; aber fast alles mal merket man ohne großes forschen, mas jede ben der Handlung denkt und empfindet.

Weil die Alten nicht mit Dels farben, sondern meistentheils mit Wasserfarben mahlten, so waren ihre Farben lebhafter und heller, als sie ist in der Dehlmahleren find. Daher konnten frenlich ihre Gemählde die vollkommene Tauschung, die aus der genauesten Beobachtung des Hellen und Dunfeln, der völligsten Harmonie, dem Verflossenen und Geschmols zenen ber Delfarben entstehet, nicht haben. Man hat einige Muhe

\*) Recueil des peintures anti-

æ 4

ques, à Paris 1757. fol.

Mühe, sich an die Schönheit der allemal bellen Farben, und an bie Schwachheit des sogenannten Hellbunkeln, bas in ben Gemählben ber Alten ift, ju gewöhnen. Daß ihr Colorit auch bauerhaft gewefen, läßt sich daraus schließen, daß viele Gemählbe etliche Jahr= hunderte, nachdem sie verfertiget worden, noch die Bewunderung der Kömer gewesen. Wiewol wir vom Cicero lernen, daß viele aus. geblaßt find \* . Bermuthlich baben fie durch öfteres llebermahlen, wie noch ist geschieht, ihnen die Dauer gegeben. Plinius faat, daß Proragoras das Gemählde vom Jalufus, welches er für die Rhodier gemacht, viermal übermahlt habe.

Alles zusammen genommen, mochte ben Vergleichung der alten und neuen Kunst der Mahleren der Ausschlag doch wol den Neuern gunftig fenn, ob fie gleich in einem so sehr wichtigen Theile, als die Kraft der Zeichnung ift, iene nicht erreichen.

In Unsehung des Inhalts und der mannichfaltigen Unwendung der Kunst, haben wir nichts vor den Alten voraus. Von den kleis nern Spielen der Phantafie, bis auf die höchsten historischen und allegorischen Gemählde, haben sie eben so große Manichfaltigfeit bes Stoffs bearbeitet, als unfre Runftler. Carrifaturen und Bürles-Fen, die die Griechen Gryllen nannten\*), Blumen = Frucht = und Thierftute, Lanbichaften, Portraite, Sinnbilder, Sathren, Schlachs ten, Gebräuche, Historien, Kabeln und Allegorien; alle diese Arten waren ben ihnen haufig, im Gebrauch, und auf weit mehrere Arten, als ist geschieht, angebracht. Ihre öffentlichen und Pris vatgebäude wurden an Wänden mehr bemahlt, als gegenwärtig geschieht; selbst ihre Schiffe murden mit Mahleren verziert, wozu ben dem Mangel der Delfar. ben das Encaustische sich schikte. Also besaß Griechenland eine erstaunliche Menge Mahlerenen, sowol unbewegliche an ben Wanben der Gebäude, als bewegliche auf Tafeln, wie unfre itige Stafelengemählde, und auch ganz fleine, die man in der Tasche mit sich herumtrug.

In dem eigentlichen Griechen= land scheinet die Kunst erst um die 90. Olympias ihr männliches Allter erreicht zu haben. Denn Apollodorus, der um diese Zeit gelebt hat, wird für den ersten angegeben, der durch Licht und Schatten ben Gemählben Haltung gegeben \*); und Plinius fagt ausdruflich, daß zu seiner Zeit kein Gemablbe eines altern Meisters der Kenner Auge auf sich gezogen have, welches auch Quintilian bestätiget +). Aber noch tange follen die griechischen Mahler nur vier Farben gehabt haben. Zwar weiß man gegenwärtig, daß ausier dem Weißen und Schwarzen dren Farben für alle mögliche Tin= ten hinlänglich sind ††); aber wir sehen aus einer Stelle des Plini= us, daß die Mahler vor Alexan= bers Zeit diese Verschiedenheit der Tinten'

<sup>\*)</sup> Quanto colorum pulchritudine et varietate floridiora funt in picturis novis pleraque, quam in veteribus? De Orat. III.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Plin, L. XXXV. c. ro.

<sup>\*)</sup> S. Plutarch, in der Abhand. lung, ob die Uthenienser im Rrieg. ober im Frieden größer gemefen.

<sup>†)</sup> Instit. Or. L. XII. c. 10.

<sup>11)</sup> S. Farbe.

Tinten mit ihren vier Farben nicht

erreicht haben \*).

Wie lange sich die Kunst auf ber hohen Stufe, auf ber fie gu Alexanders Zeiten gestanden, erhalten habe, läßt sich nicht bestimmen. Gewiß ifts, daß zu Cafars Zeiten noch große Mahler gewefen, und es scheinet, bag Timo. madun, ber verschiedenes fur Diefen Diftator gemabit bat, ben besten unter den alten Mahlern wenig nachgegeben habe \*\*). Und doch nennt Limins die Mahle= ren eine zu seiner Zeit dem Untergang nahe Runft †).

Wie weit die alten Hetrusker die Kunft des Mahlers getrieben haben, laßt fich nicht fagen. Aus ben hetrustischen Geschirren, die noch häufig gefunden werden, sieht man, daß fie gute Zeichner gewesen. Denn man findet ba Riguren von schonen Berhaltniffen, einer sehr guten und daben nach= bruflichen Zeichnung; aber über das Colorit der Mahler diefer Na= tion find wir in völliger Unges

wißheit.

Unter den spätern Raisern kam Die Mahleren in Abnahme, und wurde fo barbarisch, als die Sitten. Es blieben zwar in Rom, und noch mehr in Griechenland und in Constantinopel Mahler genug übrig; aber die wahre Runft war größtentheils verschwunden,

- \*) Zeuxim Polygnotum et Timantam et eorum, qui non funt usi plus quam quatuor coloribus, formas et lineamenta laudamus, at in Actione, Nicomacho, Protogene et Apelle jam perfecta funt omnia.
- \*\*) Man sehe hiervon Junium im Catalogo Pict.
- †) Hactenus dictum sit de dignitate artis morientie. L. XXXV. c. 5.

und blieb viele Jahrhunderte durch in dem Zustand der Miebrig= Merkwürdig ist indessen, daß außer der Dibschnitzeren eis. ne Art auf Holf zu mablen, bie dem Wind und Wetter teiber= stund, wie die encaustische Mahleren in den mittlern Zeiten felbst ben den Ponunerschen Wenden angetroffen worden \*). finde ich in der Beschreibung der öffentlichen Gemählbe in Bes nedig, daß im Jahr 1071 in der Marcustirche mojaische Gemählde nach Cartons, welche aus Constantinopel gefommen, verfertiget worden. Ueberhaupt ift anzumerken, daß die Mahleren durch alle Jahrhunderte der so genann= ten mittlern Zeiten immer getries ben worden. Aber der Geschmak und das Hohe der Kunst fehlten ihr, bis bendes gegen Ende bes funfzehnten Jahrhunderts wieder Man hat mes zu keimen ansieng. nig auf die Nachrichten zu achten, die uns die welschen Schriftieller von Wiederauslebung der Mahles ren im brenzehnten und vierzehnten Jahrhundert geben. Denn Mahler, dergleichen ihr Giotto und Ciambue waren, hatte es auch seitsem Verfall ber Kunft in allen Jahrhunderten und in allen gesitteten Landern von Europa gegeben; daher konnen gebachte Manner keine Epoche ausmachen. Die ersten wahren Mahler ber neuern Zeit, ben benen die eigent= liche Wiederherstellung der Kunst anfängt, sind Leonhardo da Vince und Michel Angelo, auf die aber Titian, Correggio und Raphael bald folgten. Run verdienet die Epoche der Erfindung

\*) Nachricht hievon giebt ber im Urtitel Banfte in ber Unmer. tung III Eb. angezogene Schrifts

fteller.

der Mahleren in Delfarben noch bemerkt zu werden \*).

Sonderbar ift es, baß die groß= ten Mahler ber neuern Zeit, Binci, Angelo, Corregio, Titian, Raphael, alle zugleich, zur Zeit der eigentlichen Wiederherstellung der Kunft, am Ende des funfzehn= ten und Anfange des sechszehnten Jahrhunderts gelebt haben. Wie fehr feitdem verschiedene europais Sche Nationen gleichsam um die Wette sich beeifert haben, biefe Runst in die Sohe zu bringen, braucht hier nicht wiederholt zu werden, da wir hievon in den Ur= titeln über die verschiedenen Schulen, so weit die Absicht dieses Werks es erfobert, gesprochen ha= ben \*\*). Man kann sagen, baß die Neuern alle Theile der Kunst auf einen hoben Grad, einige aber auf den höchsten, der möglich ist, gebracht haben. Das einzige, was ihr noch fehlet, ist eine mehrere Bollkommenheit in der Anwendung, wovon weiter oben bereits verschiedenes erinnert worden.

Nur noch eine Unmerfung, wo= mit wir diesen Artifel beschließen wollen. Die Mahleren gefällt hauptfach'ich burch bren Dinge: I. Durch den lebhaften Ausbruf leidenschaftlicher Empfindungen und großer Charaftere; harin war Rophaei ber erste Meister, und nach ihm besonders in Charaftes ren Sanniba: Caracci. 2. Durch Schönheit und Unnehmlichkeit in Formen, Farben, Licht und Schatten; worin Corregio der erste Meister ift. 3. Durch Wahrheit der Vorstellungen; hierin muß Tirian für den ersten Meister ge= halten werden; nach ihm aberhat die hollandische Schule in diesem Punkt das größte Verdienst. Will

man noch die Mannichfaltigkeit eines angenehmen Inhalts dazu rechnen, so haben vielleicht die französischen Mahler hierin das meiste gethan.



Ein Bergeichnig von den, von Griechen über die Mahleren geschries benen, aber verloren gegangenen Werken, findet sich, unter andern, im gten Rap. bes gten Buches G. 3. von den Junius Wert, de pictura veterum, und in Fabricii Bibl. Gr. Lib. III. c. 24. S. 10. — 2Bas. auf uns gefommen, und hierher gerechnet werden kann, find: Die Ernores der benden Philostraten, in ihren Berfen (Edit. pr. Ven. 1505. f. gr. Olear. Lipf. 1709. f. gr. und lat. ; frangof. von Bl. Bigenere, Bourb. 1596. und was hieher gebort, unter bem Titel: Les tableaux de platte peinture . . . par Blaise de Vigenère, corrigés et augm. par Th. Embry, Par. 1615. 1637. Deutsch, mit den sammtlichen f. Werken, von Dav. Chrftn. Sephold, Lemgo 1776. 8.) wozu ein Memoire bes Caplus, im 29ten Band der Mem. de l'Acad. des Inscript. 4. deutsch, im aten Bd. S. 184. ber Abhandlung zur Geschichte und Runft, Alt. 1769. 4. gehort. - Des Callistratus Expenosis (ben ben Berfen der Philostraten.) — Des als ter Plinius Hift. Naturalis (S. die Folge , und den Urt. Untik.)

Von tkeuern sind, ausser den, ben den verschiedenen, von einzelen Arzten ver Mahleren handelnden Urtikeln, als Encaustisch, Landschaft, u. d. m. angesührten theoretischen Schriften (wozu ich hier alles rechne, was sowol die Eigenheiten der Nahleren überhaupt angeht, als was den mechanischen und practischen Theil derzselben betrift) dergleichen über die Mahleren überhaupt solgende geschries

<sup>\*)</sup> S. Delfarben.

<sup>\*\*)</sup> S. Schulen.

ben, und zwar in lateinischer Spras che: L. Bapt. de Alberti, Flor. de pictura, Lib. III. Bafil. 1540. 8. und ben dem Bitruvius des Laet. Amstel, 1649. f. Ital. Ben. 1547. 8. und ben dem Werfe des Alberti über die Baufunft, von Lud. Dome. nichi, Nel Montre Reale 1665.f. Ben der ital. Ausgabe des Binci, Par. 1651. Napoli 1733. f. Srans 36f. von Jean Martin, ben den Ur. dit. Werken des Alberti, Par 1553 f. Englisch , ben der Musg. f. Wer. fes von der Baufunft , von Leoni, 1726. 1739 f) 3 Bde. (das erfte Buch führt die Ueberfchrift , Rudimenta, und handelt von Korpern. Licht und Farben mathematisch und physisch; das zwente, mit der Huf. fchrift, De pictura, handelt, nach einer Ertlarung von der Mahleren, de Circumscriptione minorum et majorum superficierum, de compositione membror, atque corporum, und de coloribus, als werin der Berf. die Bestandtheile der Mah: leren fest; das britte mit dem Titel Pictor, handelt von den Pflichten des Mahlers, und was er zu thun hat, um sich zu bilden.) - Ioa. Molani De Pictur, et Imaginibus facris Lib. II. Leov. 1570, 1594. 8 -Roberti Fludd al. de Fluctibus, Tract de Arte pict. Lib. III. Freft. 1624. f. - Jul. Cef. Bulengeri ... De pictura, plastice et statuaria, Lib. II. in f. Opuic Lugd. B 1621. 8. Gingeln ebend 1627. 8. und im- gten Bb. G. 809. bes Gronovichen Thefaurus; Engl. von Th. Malie, Lond. 1657. f. -Francisci Junii de pictura veterum, L. III. Amstel. 1637. 4. emendati et tam multis accessionibus aucti, ut plane novi possint videri; accedit Catal. adhuc. ineditus Architect. Mechan. fed praecipue Pictor. Statuarior. Coelator. Tornator. aliorumque artific. et operum quae fecerunt, fecund. feriem litterat.

digestus . . . a I. G. Graevio. Roter. 1694. f. Engl. 1738. 4. Deutsch, Brest. 1760. 8. nach ber iten Musg. Much find fie ins Sole landische übersett. (Das Werk ift, wie icon der Titel besagt, eigentlich mehr historisch, als theoretisch. Im erften Budje handelt ber Berf. in 5 Rap. vom Ursprunge und Unfange der Mableren, von den dazu erfors derlichen Geiftesträften; im zwenten, in 14 Rap. von dem Fortgange der Mahleren und in der Mahleren, mos durch und wie, nahmlich der Mabler gebildet wird; im dritten, in II Rap. von dem, was zur Bolltommenheit in der Mahleren gehört, welche der Berf. in Erfindung, Berhaltniffe, Farbengebung, Musbruck, Unordnung, und endlich in eine besondre, ex fingulorum capitum decora concinnitate, mutuaque congruentia ents fpringende Unmuth oder Grazie fest.) - Speculum Imaginum veritatis occultae per Symbola et Emblemata, Auct. Jaç. Masenio, Col. 1661. 1681. 8. - De Graphice, f. Arte pingendi, bas ste Rap. im iten Buche von Ber. 3. Boffins Werke, De Natura Artium (Die Sauptitucke ber Mableren findet der Berf. im Innhalt, ober der Erfindung, in der Anordnung, in der Karbengebung, und in der Bewegung oder Ausdruck (motu, f. gestu.) -Ioa. Schefferi Argent. Graphice, id est, De arte pingendi, lib. fingular. Nor. 1669. 8. (Das Berk besteht aus 85 66. wovon die ersten vom Umfange und Mugen, so wie von den verschiedenen Arten und Una terschieden in der Mahleren u. d. m. der 27te: 64 von den, zur Mahles ren gehörigen acht Hauptstücken, als Innhalt oder Erfindung, Zeichnung, Berhaltniffen oder Enmmetrie, Perfpectiv (Menfuratio), Licht und Schatten, Bewegung eder Ausbruck (motus), Inmuth und Farbengebung, und ber 6ste u. f. von den Mit.

Mitteln gur Bervollfommung barin handeln, welche der Berf, in naturliche Unlagen, auten Unterricht und fleißige lebung fest.) - De inanibus Picturis, Difp. Ioa. Fr. Jungeri. Lipf. 1679. 4. (Unter Bemablden dieser Art versteht der Berf. Diejenigen , welche entweber bloge Wefen der Ginbildung, ober Dinge darftellen, die Unftog und Mergerniß geben.) - Differtat. de pictura . . . Auct. Hulder. Sig. Rothmaler, Ien. 1692. 4. - De lectione Poetar recentior. pictoribus commend. Progr. Ioa. G. Jacobi, Hal. 1766. 4. - De Pictura contumeliofa, Diff. Ioa. Lud. Klüber, Erl. 1787. 4. - Car. Hodoby de Hoda Ars delineandi coloribusque lecalib. adumbrandi, Pofon. 1790. 8. - - Aud geboren bieber noch die, von Ch. Dufrenon, und Frc. Marfy abgefaßten, und in dem Urt. Lehrgedicht, angezeigten Lehrgedich. te, vorzüglich das erstere wegen des Commentars von Jos. Rennolds ben der engl. Ueberf. von AB. Mason, Work 1783. 4. — —

In iralienischer Sprache: Discorfo eruditissimo della pittura con molte fegrete allegorie circa le muse, ben den Istituzione al comporre in ogni forte di rima . . . di Mat. Equicola, Mil. 1541. 4. - Dialogo di pittura, di Paolo Pino, Ven. 154 . 4. - Trattatelle della nobilissima pittura, e della fua arte, della dottrina, e del modo per confeguirla agevolmente, da Mich. Ang Biondi, Ven. 1549. 8. (ein feichtes Buchel. den.) - Il Disegno del Ant. Franc. Doni dove si trata della fcoltura e pittura, de' colori, de' getti, de' modegli, con molte cose appertinenti a quest' arti, Ven. 1549. 8. — Della nobilissima Pittura, e della fua arte, del modo e della dottrina di confeguirla agevolmente e presto . . . da Biondo, Ven. 1549. 8. — Ben des Bas sari Vire de' più eccellenti archit. pitt. e scult. Ital. . . . Fir. 1550. 4. Liv. und Flor. 1767 = 1772. 4. 7 Bb. befindet fich , in bem erften Bande, eine Introduzzione alle tre arti del disegno in 35 Raviteln, wovon das iste u. f. unter nachstehen. den Aufschriften von der Mahleren handeln: Che cosa sia disegno e come si fanno, e si conoscono le buone pitture, ed a che, e dell' invenzione delle storie: degli schizzi, difegni, cartoni, ed ordine di prospettive, e per quel che si fanno, ed a quello, che i pittori se ne servono; delli scorti delle figure al di fotto in fu e di quelli in piano (worin der Berf. unter andern erzählt, daß Michel Uns gelo dadurch es zur Vollkommenheit in den Berkurzungen gebracht, daß er seine Figuren immer vorher in Bachs oder Thon modellirt habe. als welche Methode er zwar fur beschwerlich und langweilig, aber doch fur die sicherste halt) come si debbono unire i colori a olio, a fresco, o a tempera, e come le carni, i panni, e tutto quello, che fi dipinge, venga nell' opera a unire in modo, che le figure non vengano divise, ed abbiano relievo e forza; del dipingere in muro, come fi fa, e perche si chiama lavorare in fresco; del dipingere a tempera, ovvero a uovo. fu le tavole e tele, e come si può ful muro che sia secco; del dipingere a olio in tavola e fu le tele (worin er doch dem Johann van Brug. ge die Ehre der Erfindung der Del= mahleren låßt.) del dipingere a olio nel muro che fia fecco; del dipingere in pietra a olio; del dipingere nella mura di chiaro e fcuro di varie terrete, e come si contrafanno le cose di bronzo; de gli fgraffiti delle cafe che reggono all' acqua, quello che fiadopri a fargli,

e come si lavorino le grottesche nella mura; come si lavorino le grottesche su lo stucco etc. .... del musaico de' vetri; dell' istorie e delle figure che si fanno di commesso ne' pavimenti; del Mosaico di legname; del dipingere le finestre di vetro u. s. w.) - L'Aretino, Dial. della pittura, di Lod. Dolce nel quale si ragiona della dignità di essa pittura, e di tutte le parte necessarie che a perfetto pittore fi acconvengano: con efempi di pittori ant, e mod, e nel fine si fa menzione delle virtù e delle opere del divin Tiziano, Ven. 1557. Mit etwas verandertem Titel, einer frangof, Mebert, und Borrede von Mic. Bleughel, Flor. 1735 8. Engl Glasg. 1770. 8. Deutsch im i ten 36. 5.84. ber Sammi, verm, Schriften . Berl. 1757. 8.16 Bbe. (Die sprechenden "Perfonen darin find Aretino und Ka: brini, und der 3weck deffelben scheint eine Bergleichung zwischen Rafael, Mich. Ungelo und Titian zu seyn, um den erstern und lettern über den an. Im Gangen wird bern zu erheben von dem Berth, dem Rugen, der Unmuth der Mahleren, und den Haupttheilen derselben gehandelt, welche lettere der Berf. in Erfindung, Zeich= nung und Karbengebung fest; mas aber ber Berf. vorzüglich von bem Mahler fordert, ift, daß er feinem Merk Leben und Bewegung gebe, um den Beift des Betrachters feiner Arbeit in Thatigkeit zu fegen, und Empfindung zu erwecken. Die Borrede von Bleughel ift vorzüglich gegen das unten vorkommende Werk des Englander Richardson gerichtet.) — Osfervazioni nella pittura, di M. Cristofane Sorte, Ven. 1580. 4. Lettera di Bart. Ammanati fopra le pitture men che oneste, Fir. 1582. 4. - Il Riposo di Raffaelo Borghini, in cui si favella della pittura e delle scoltura, e de' più illustri pittori e scultori antichi e

moderni, Fir. 1584. 8, riform. da Ant. Mar. Biscioni, Fir. 1730. 4. - Parere fopra la pittura, di M. Bernard, Campi, Pittura Cremonese, Crem. 1584. 4. - Discorso d'Aless. Lamo intorno alla scoltura e pittura . . . Crem. 1584. 4. -Trattato dell' arte della pittura, ne' quali fi contiene tutta la teorica e la pratica di essa pittura, da Giov. Paolo Lomazzo; Mil. Pitt. diviso in VII libr. Mil. 1584. 4. Eben ders felbe Druck diefes Buches mit folgenbem neuem Titelblatte : Trat, dell' arte della pittura, scoltura et architettura, da G. P. Lomazzo, Mil. Pit. div. in VII libri, ne' quali fi discorre de la proportione, de moti, de' colori, de' lumi, de la prospettiva, de la prattica de la pittura, e finalmente de le istorie (wie nahmlich die verschiedenen Gottheis ten abzubilden find)-d'effa pittura, con una tavola de nomi de tutti le pittori, seult. archit. et matemat, ant, e mod. . . Mil. 1585 und 1590. 4. Engl. burch Handock. Lond. 1598. f. Frangosisch, das Ite Buch, Toul. 1649. fol. (Jedes Buch ist noch wieder in besondre Rapitel, als das erste in 30, das zwente in 23, das dritte in 19, das vierte in 25, das funfte in 24, das fechfte in 65 und das siebente in 33 abgetheilt. Das Verzeichniß der Künstler beschließt das Werk; es begreift aber nur diejenis gen in fich, beren Borfdriften ober Urbeiten gelegentlich darin angeführt worden; und von den Manlandischen Mablern fommt nicht, wie S. v. Murr in f. Biblioth, de Peincure S. 163 fagt, irgend etwas besonders dars in vor. Uebrigens gehört zu diesem Werke noch eben dieses Verfassers Idea del Tempio della pitturà nella quale si discorre dell' origine e del Fondamento delle cose contenente nell trattato dell' arte della pittura, Mil. 1590. 4. - De'veri precetti della pittura, de Giov. Bat.

Arme-

Armenini da Faenza, Lib. III. ne' quali con bell' ordine d'utili e buoni avvertimenti per chi defidera in essa farsi con prestezza eccellente, si dimostrano i modi principali del difegnare e del dipingere, di fare le pitture che fi convengono alle condizioni de' luoghi e delle persone . . . Rav. 1587. 4. Ven. 1678. 4. (Die neun Rapitel des iten Buches führen folgende Ueberschriften: Breve discorso sopra di alcuni generali avvertimenti, delle principali cagioni perche il buon lume della pittura fi finarrifca di nuovo e perche ne gli antichi-tempi perdendosi, rimale del tutto estinta; quali siano le vere Pitture, e qual deue essere il vero Pittore; della dignità e grandezza della Pittura . . .; che cosa sia il disegno, quanto egli sia univerfalmente necessario a gli uomini, e a qual fi voglia minor arte quantunque in speciale egli sia più destinato alla Pittura; dell' origine della Pitt, e della distintione di essa in parti, con una breve diffinitione di ciascheduna; de gli avvertimenti, che si debbono havere intorno a quelli, che fono per porsi à far quest' arti...; che si deve comminciare dalle cose più facili, de' quattro modi principali che si tienne a disegnare, con che ordine e modo si ritrae diuerse cose, che materie vi si adoprano, e in che consiste la imitatione nel fare i difegni; di quanta importanza fia l'haver bella maniera, di dove fu cavata da' migliori artefici, e come si acquista, e si conosce con fermissime regole ed essempi, che cosa sia bellezza e quali le fue parti; che l'invenzioni non si debbono comminciare a caso, ma con maturo discorso, che prima fi deve haver ben notitia delle cose avanti che si dipingano, come si deve ritornar più

volte fopra d'una invenzione prima che s'approvi per buona, de' vari j modi ufati da' migliori artefici con astri novi trovati etc. Die eilf Rap. des zten Buches: De varij lumi che ulano i Pittori ne' loro disfegni, con quali modi e da qual parte nel ritrare i rilievi. i naturali e le statue fi pigliano, quali fia di loro il lume commune, e come quello si piglia e si adopera in due modi, e come fi moderi; dei ricetti e discrezioni delle ombre, e quanto si debba esser avvertito nel porte bene; della sciochezza di coloro, che sogliono affatticarfi prima che habbino presa maniera buona intorno à studiar le statue, il natural e i modelli delle molto vere e utili confiderazioni che à ciò fare bifogna, e a che fine le s'imitano, e come si riducono etc.; de la dichiarazione delle Scurci e delle difficultà loro d'intorno al farli bene, con qual arte e modo, si facciano riuscire etc.; della misura dell' uomo, con quali materie si fanno i modelli e per quante cause li Pittori se ne servono, e come quelli si vestino per più vie con diverse qualità di panni etc.; di quanta importanza fia à far bene i cartoni, della utilità ed effetti loro, in quanti modi e con che materia si fanno e qual siano più ispedite e facile etc.; delle distintioni e specie de' Colori e delle loro particolar nature, come diversamente s'acconciano per far migliori effetti ne l'opere, con quali e quanti liquori s'adoprano, in che modo si fanno le mestiche, di tre modi principali à lavorarli e prima del lavoro à fresco; come fi acconciano in più modi le tele, i muri e le tavole per lavorarvi à secco, de' i diversi liquori che si adoprano etc.; de i diversi modi del colorire à oglio di molte utili

vernice etc.; quanto fia laudabile il finir bene l'opere fue, con qual arte si rivede, e si ritoccano le pitture etc.; come la maggior impresa dell Pittore sia l'Istoria, che cola fis Idea ( die er als die forma apparente delle cose create, ober als bie imagine che prima il Pitrore forma e scolpisce nella mente di' quella cosa, che ò disegnare ò dipinger voglia erflart) e qual fia la vera e regolata composizione, della forza e dell' unione de' colori etc. Die funfgehn Rap, des gten Buches: Della distintione e convenienza delle pitture secondo i luoghi e le qualità delle persone etc.; con quanta industria si devono dipingere i Tempij; delle difficultà delle Tribune, con qual arte fi debbono dipingere accioche le figure corrispondano da baslo di giusta proportione etc.; con quali avvertimenti fi dipingono le Volte; del modo del dipingere le Capelle; con quali Pitture gli antichi ornavano le loro Librarie; come gli Antichi dipingevano; Refettorij e le celle de' Religiosi e delle Monache; che le pitture de' palazzi fi dovrebbono dare alle persone eccellenti qual siano le pitture che convengono alle Sale; che delle loggie si imitano le Pitture secondo ch' è il luogo ov' elle sono fabricate; della grandezza degli ornamenti, che i buoni Antichi usarono nelle facciate delle loro Camere, in quanti modi fi adornano etc.; de' Ritratti del Naturale e dove confiste la difficultà di farsi bene etc.; onde gli Antichi cavarono le Grottesche... e come le si dovrebbono dipingere etc.; delle Pitture che si fanno per le Giardini e le cafe di Villa; che mattine di pitture si devono fare nelle muraglie di fuori delle Chiese; con quale virtù, vita e costumi deve esser ornato un Pittore eccellente etc. ) - Il Filogino, ovvero del fine della pittura, Dial. del P. D. Greg. Commanino, Canon, Later. nel quale si mostra qual sia l'imitare più perfetto, o il pittore, o il poeta, Mant. 1591.4. - Definizione e divisione della pittura, di Giov. Bat. l'aggi, Nob. Genov. e Pittore, Gen. 1607. f. -L'idea de pittori, de scultori e degli architetti, del Cav. Fed. Zuccheri in due libri, Tor. 1607. 4. und im 6ten Bande der Raccolta di Lettere fulla pittura, scult ed archit. Rom, 1754 u. f. 4. 7 Bande G. 35 u. f. - Avvertimenti e regole 10pra l'archit, civ. e mil. la Pittura, Scultura e Prospettiva da Pier' Ant, Barca, Mil. 1620, f. - Trattato della pittura, fatto a commune beneficio de' Virtuofi, da Fra Dom. Franc. Bisagno, Cav. di Malta, Ven. 1642. 8. - La prima parte della luce del dipingere de Crifp. del Passo, Amst. 1643. f. mit Rupf. (Ob ein zwenter Theil davon da ist, weiß ich nicht; dieser ist eigentlich ein Zeichenbuch, mit einer in vier Spras chen abgefaßten, dazu gehörigen Uns weisung. Sr. v. Murr (Bibl. de peint, G. 185 ) führt ein Bert von einem Saffi, Amft. 1654. f. an, welches wohl eben dieses senn wird. Doch ist mir nicht bekannnt, ob es 1654 jum zwenten Mable gedruckt wors ben.) - Trattato della pittura di Lionardo da Vinci.. dato in luce con la vita dell' istesso autore, fer. da Raff. du Fresne . . . Par. 1651. f. (Nap.) 1733. f. mit R. von Pouffin gezeichnet. Berm. mit einem Leben des Berf. von Frc. Fons tani, Flor. 1792. 4. Frangof. von Rol. Freart de Chambran, Par. 1651. f. 1716. 1724. 8. Engl. Lond. 1721. 8: Deutsch, von J. G. Bohm, Murnb. 1724. 1747. 1786. 4. Leipz. 1751. 8. (Das Werk ift in 365 furze Rapitel eingetheilt, beren Innhalt hier zu viel Naum wegnehmen wurde, das Erfte,

was

ma o 4. und La Veglia, Dial. di Sincero Vero (Fil. Balbinucci) in cui si disputano, e scogliono varie difficultà pittoriche, Lucca 1684. 4. und in der Raccoltra di alcuni opusculi . . . da Fil. Baldinucci, Fir. 1765. 4. - La pittura in Parnallo, da Giov. Mar. Ciocchi, Pit. Fir. 1725. 4. - La Teorica della pittura, ovvero Trattato delle materie più necessarie per apprendere con fondamento quest' arte, composto da Ant. Franchi, Pitt. Lucchese, Lucca 1739. 8. -Sfogamenti d'ingegno sopra la pittura e la scultura, da P. Franc, Minozzi, Ven. 1739. 12. — Dialoghi sopra le tre Arti del Disegno (von Bottari) Lucca 1754. 8. (Der Innhalt des 2B. ift ben dem Art. Bildhauerkunft augezeigt.) — Avvertimenti di Giamp. Cavazzoni Zanotti per lo incaminamento di un Giovane alla pittura, Bal. 1756. 8. in 15 Rapitel. - Difsertazione sopra l'arte della pittura (von der Erfindung) dall' Abate Giov. Andr. Lazzarini, in bem 2ten Bo. der Nuova Rac. d'Opusc. scient, e filol. S. 97 u. f. inigleis chen Pesaro 1763. 4. und ben bem Catal! delle pitture nelle chiese di Pesaro, Pes. 1783. 8. Deutsch im Zufriednen , Murnb. 1763. 8. M. 10. S. 145. - Saggio sopra la pittura . . . Liv. 1763. 8. ( von bem Gr. Algarotti) und in den vere schiedenen Samlungen f. B. Deursch, mit den Berf. über die Architectur und Oper, von R. E. Rafpe, Caffel 1769. 8. Franzof. von Pingeron, Par. 1769. 12. (Der Berf. hans delt darin, in besondern Abschnitten, von dem ersten Unterr des Mahlerd; von der Anatomie; von der Perspecs tive; von der Symmetrie; vom Co. lorit; vom Gebrauch der Camera ob. fenra; von den Falten; von der lande schaft und Architectur, vom leblis chen; von ber Erfindung; von ber

D160

was ber Berf. von dem jungen Daho ler fordert, ist die Erlernung der Per= (pectiv.) - Trattato della pittura e fcultura, uso ed abuso loro, composto da un Teologo (bem D. Ottonelli) e da un pittore (Dietro di Cortona) in cui si risoivono molti casi di coscienza intorno al fare e tenere le Immagine facre e profane; si riferiscono molte historie antiche e moderne, si considerano alcune cote d'alcuni pittori morti e famofi del nostro tempo, e si notano certi avvisi e certi particolarità circa l'operare fecondo l'osfervazioni fatte in alcune opere di valent' huomi, Fir. 1652. 4. (Der Innhalt des Ber. fes ift, ben dem Art. Bildhauer. Bunft, zu finden.) - Il Microcosmo della pittura, di Franc. Scanelli da Forli, Cesena 1657. 4. - Carta del navigar pittorefco, Dial. in quarta rima, in dialetto Venez. da Marco Boschini, Ven. 1660. 8. - Le Minere della Pittura, di M. Boschini, Ven. 1664. 4. - In bem Prodromo alle Arte Maestra von Franc Lana, Bresc. 1670. f. wird, S. 135 u. f. in vier Kapiteln, von der Erfindung, von der Zeichnung, von bem Colorit, und von den verschiedenen Urten in der Mahleren und Zeichnung gehandelt, - Riflessioni sopra la pittura di Nic. Poussin, in des Bellori Vite de Pittori, de' Scultori ed Archit. moderni, Rom. 1672. 4. S. 300 u. f. - Il Vocabulario Tofcano dell' arte del disegno, co' propri termini e voci non folo della pittura, scult. et archit ma ancora di altre arti, e che hanno per fondamento il difegno, di Fill. Baldinucci, Fir. 1681. 4. durch Unt. Mar. Biscioni, Fir. 1730. 4. Bon eben diesem Berfasser find Lettera nella quale fi risponde ad alcuni quesiti in materie di Pittura e Scult. Rom. 1681, 4. Fir. 1687.

Disposition ober Ordonnang; vom lusdruck der Leidenschaften; von den buchern für einen Mahler; von dem luben eines Freundes ober Rathae. ers; von der Wichtigfeit der Urtheides Publici; von der, dem Dab. r nothigen Eritif; von der Balance, ber der verschiedenen Bollfommen. eit der Mahler; von der Machah. ung; vom Zeitvertreib und Frenunden des Mahlers; von der Gluck. ligkeit des Mahlers.) - In dem ten Bo. ber durch Biuf. Piacenga esorgten Ausgabe der Notizie . . . i Fil. Baldinucci, Tor. 1770.4. efindet fich von diesem Verfaffer eine bhandlung über die Dahleren: -'idea del profetto pittore per ferire di regola nel giudizio, che deve formare intorno all' opere o pittori, accrescinta della maiera di dipingere fopra le porcelne, smalto, vetro, metalli e piee, Ven. 1771. 4. - Dell' arte i vedere nelle belli arti del difego, secondo li principi di Sulzer di Mengs, Ven. 1781. 8. Der te Abschnitt &. 90. handelt von der Rahleren. Deutsch, durch Chriftn. rbr. Prange, Salle 1785. 8. u den italienischen Werken über die Rahleren gehören denn auch die Berte unfers R. Mengs (Opere arm. 1780. 4. 2 B. Spanisch, lad. 1780 4. 2 9be. Srang. Par. 787. 4. 2 Bb. Deutsch, von C. . Prange, halle 1786. 8. 3 Bde.) ovon auffer den, in dem Urtitel Gebmack, u. a. m. angeführten Schrife n, hier vorzüglich die lezione pra-, che di pittura, im aten Bo. beutsch, Rurnb. 1783. 8. herzuchnen find. - - Italienische Lehr: edichte über die Mableren: Dell rte Pittorica Lib. VIII. del Conte d. Chiufole, Ven. 1768. 8. 3n er Bucher gebracht, unter dem itel, De' Precetti della Pittura . . . ic. 1781. 8: (Das Bedicht ift in erginen abgefaßt; auch finden fich, Dritter Theil.

ben der lettern Ausgabe, einige profaische Auff.) —

In fpanifcher Sprache handeln von der Theorie der Mahleren: Arte dei pintura, Symmetria y Perspectiva por Phil. Nunnez, En Lisb. 1615. 4. - Memorial informatorio por los Pintores, Mad. 1629. 4. - Dial, de la pintura, fu defensa, origen, essencia, definicion, modos y differencias, por Vinc. Carducho Firent. En Mad. 1633 und 1637: 4. - Trattado de la pintura, su antiguedad y grandezas, por Franc. Pacheco. En Sevil. 1649. 4. (Das Werk ift eine Urt von Commentar über ein Gedicht des Pablo de Cespedes von der Mahleren, welches im 4ten Bbe. des Parn. Efp. G. 272, abgedruckt ift.) Trattado apolog. por el Arte de la Pintura von Juan de Jauregun n Augilar, welchen ich aber nur aus dem Parn. Eip. 256. IX. G. XXV. fenne. - El Museo pintorico y Escala optica, por Ant. Palamino Velasco. En Mad. 1715 - 1724. f. 3 Bd. (der erfte Band enthalt la Theorica de la pintura; ber zwen. te, Practic. de la pintura; ber brits te die befannten Vidas.) Spanische Lehrgedichte über die Mahleren: Auffer dem bereits angeführten Gedichte des Pablo de Cespedes, hat Diego Unt Regon de Silva eines dergleichen, La Pittura, Segov. 1788. 8. in drep Bef. brue cken laffen. -

ouvrages de nos meilleurs Peintres modernes, Leon. da Vinci, Raphael, Jules Romain, et le Pousfin, par Roland Freart, Sr. de Chambray. Au Mans 1662. 4. Par. 1672. 8. Englisch von J. Evelyn, Lond. 1668. 8. (Winkelmann, u. a. m. jahlen bas Bud unter die feltenen; der Berf. fest, nach Unleis tung bes Junius, die Bollfommenheit ber Mahleren, in Erfindung, Berhaltniffe ober Symmetrie, Farbengebung, Ansbruck und Anordnung; und untersucht nun, nach diesem Magstabe, verschiedene Gemabide der auf dem Titel benannten neuern Meifter. Besonders halt er sich ben ber bes fannten Schule von Athen des Raphael auf, um die Erflarung, welche Bafari von diefem Bemablbe gegeben, zu widerlegen.) - Le peintre converti aux regles precises et universelles de son art, avec un raisonnement au sujet des tabl... par Abr. Bosse, Par. 1667. 4. -Des Principes de l'architecture, de la Peinture, de lasculpture et des autres arts qui en dependent, avec un Diction, propre à chacun de ces arts, par (André) Felibien, Par. 1669. 1697. 4. (Das 3te Buch handelt in 15 Rap. De l'origine et progrès de la Peinture; de la Peint, en general; de ce qu'on appelle Dessein; de la Peint. à Fraisque; de la Peint. à Detrempe; de la Peint, a huile; des differ, manieres de colorier; de la Miniature; de la Peint, fur verre; de la Peint, en Esmail; de la Mosaigue; autre manière de travailler de pierres de rapport; des ouvrages de Rocailles; de la Marqueterie; de la Damasquinure.) -Conferences de l'Acad. Roy. de peint, et de sculpt, pendant, l'année 1667. Par. 1669. 4. Amft. 1706. 12. und im sten Bd. S. 289. der Entretiens fur les Vies . . des Peintres . . . Trev. 1725, 12, von

eben demfelben Werf. Engl. Lond. (Diefer Unterredungen find fieben; in der ersten ist der H. Michael von Raphael und ben diefer Gelegenheit Beichnung und Ausdruck untersucht: die zwente betrift die Werke des Titian und die Farbengebung; die dritte beschäftigt sich mit dem Laokoon, und ber Zeichnung und bem Ausbruck: die vierte mit einigen andern Gemähle den von Raphael, und Licht und Schatten; die fünfte mit der Unord. nung und einem Gemahlde des Paul Beronese; die sedifte und fiebente ente halten vermischte Bemerkungen, besonders über Ausdruck, Anstand Schicklichkelt, u. d. m.) - Traite de la pratique de la peinture par; Phil. de la Hire in der histoire de l'Acad. des Sc. de Paris (1666 : 1699) Bb. 9. 8. 635 u. f. — L' Academie de la peinture, nouvellement mis au jour pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en migniature, Par. 1679. 12. (von La Fontaine) — Conferences de l'Academie, avec les sentimens des plus habiles peintres sur la pratique de la peinture et de la sculpture, avec plusieurs discours acad. par Henry Testelin, Par. 1680. Ben dem Gedicht bes Le 1696. f. Mierre, Umft. 1770. 12. Deutsch, durch Sandrart, Nurnb 1699. f. und im Gten So. ber n. Ausg. f. Werfe; einzeln, Leipz. 1765. 4. (Die Dife. find an Colbert gerichtet, und geben ihm Rechenschaft von den Uns terhaltungen in der Afademie; und den Meynungen der Mitglieder, und zwar ber erfte, Sur l'ulage du Trait. et du Dessein; ber zwepte. Sur les Proportions; ber britte, Sur l'Expression générale et particuliere; ber vierte, Sur l'Ordonnance; ber funfte; Sur le Clair et l'Obfcur; und der fechste, Sur la Couseur.) -Livre de Secrets pour faire la peinture, Par. 1682, 12. - Cours de peinture par principes, par. Mr. (Roger)

(Roger) de Piles. Par. 1708. 1720. 12. und als der 2te Bd. feiner Oeuvr. div. Amft. 1766. 12. Deutsch, uns ter bem Titel: Ginleitung in bie Mahleren aus Grunbfagen, Leipz. 1760. 8. (Ursprünglich muß biefes Wert früher erschienen senn, weil der Berfaffer das folgende, der Borrede ju Folge, als Supplement baju gefdrieben haben foll. In der Borrede bestimmt ber Berf. Die Idee de la Peinture, handelt hierauf, Du vrai dans la Peint und ausführlicher von Erfindung, Anordnung, Zeich= nung, Colorit und Bellountel. Die befannte Palance des Peintres bes foließt das Werk. ) — Won eben Diesem Berf. sind die Etemens de la Peinture pratique, Par. 1684. 12. 1708. 12. Bermehrt von Ch. Unt. Jombert, 1766. 8. und als ber ste Th. f. Oeuvr. div. Amft. 1766, 12. Englisch, Lond. 1743. 8. (Das Wert ift ofterer, und noch in bes S. v. Murr. Bibl. de Peint. G. 151. dem 3. B. Corneille zugeschrieben worden; aber nur die baben befinde lichen Figuren find von diesem. Es ift in 13 Rap. abgetheilt; und biefe handeln, De la Peint, en général et de ses differentes espèces; du dessein; de l'attelier du Peintre; de la Peint. à huile; de l'impresfion des toiles, planches etc. et de la preparation des huiles qui fervent pour la peinture; des secrets pour peindre à l'huile fur les estampes et fur le verre; des fecrets concern, les tabl, peints à huile; de la Peint. à fresque; Instruct. sur la Peint. à Fresque, trad, de la Perspect. du P. Pozzo; de la Peint. en détrempe, et à gouaffe; de la Peint, en Miniature; de la Peint. au Pastel; de la Peint, en Email. Als ein zwenter Theil ift dem Berke, die, im 3 1699 von eben biefem Berf. vor seinem Abrégé de la vie des Peintres erschienene Idee du Peintre parfait mit den bagu geho.

rigen Remarques und Eclaircissemens angehangen, welche 29 Kav. folgenden Innhaltes hat : Du Genie; qu'il est bon de se tervir des etudes d'autrui; de la Nature; en quel fens on peut dire que l'art est au - dessus de la nature : de l'Antique; du grand gout; de l'essence de la Peinture; si la fidelité de l'histoire est essentielle à la Peinture; des idées imparfaites de la Peinture; comment les restes de l'idée imparfaite de la Peint. fe font confervés denuis son établisfement dans l'esprit de plusieurs; de la Composition; du dessem; des attitudes; des expressions: des extrêinités; des traperies; du payfage; de la perspective; du Coloris; de l'accord des Couleurs; du pinceau; des licences; de quelle autorité les Peintres ont représenté sous des figures humaines, les choses divines, spirituelles ou inanimées; des figures nues, et où l'on peut s'en servir; de la Grace, de la connoisance des desseins; de l'utilité des estampes et de leur usage; de la connoissance des tableaux; du Gout et de sa diversité par rapport aux differentes nations. Wegen der übrigen Werte diefes Berf. f. die Urt, Colorit, Geschmack und bie Folge dieser Zufage ) — Traité fur la peinture pour en apprendre la Theorie et se perfectionner dans la pratique, par Mr. Bernard Dupui du Grez . . . Toul. 1699. 4 (Das Bert ift in vier Differtationen abgetheilt, welche von der Mahleren überhaupt, und ihrer Beschichte; von ber Zeichnung; vom Cblorit, und von der Unordnung handeln, und welchen noch immer Supplemente bengefügt find.) — Reflex. fur la Poesie er fur la peinture, (von dem Abt Jean Bapt: Dubos) Par, 1719. 12. 2 Bd. verm. 1733. 1740. 12. 3 36. Dresd, 1760. 8. 3 3d. Engl. von Nugent, Lond, 1743. 8. 3 3 2 Do.

Bb. Deutsch von Gottfr. Senj. Runf) Copenh. 1760 u. f. 8.3 Bde. (Die verschiedenen, die Mableren befonders betreffeuden Abschnitte, handeln: Que le merite principal des Poemes et des Tableaux confifte à imiter les objets qui avoient excités en nous des passions réelles; de la nature des sujets que les Peintres et les Poet, traitent; que l'art de l'imitation interesse plus que le fujet de l'imitation; que les beautés de l'execution . . . rendent un sablesu un ouvrage précieux; qu'il est des sujets propres specialement pour la Poesie, et d'autres specialement propres pour la Peinture; des actions allogor, et des personnages allegor, par rapport à la Peinture; que les sujets ne sont point épuilés pour les Peintres; de la vraisemblance en Peinture, et des égards que les Peintres doivent aux traditions reçues; qu'il faut diviser l'ordonnance des tabl. en composition poet. et en composition pittoresque; de l'importance des fautes que les Peintres et les Poetes peuvent faire contre les regles; que les Peintres du tems de Raphael n'avoient point d'avantage sur ceux d'aujourd'hui; en quel sens ont peut dire que la Nature se soit enrichi depuis Raphael; si le pouvoir de la Peint. fur les hommes est plus grand que le pouvoir de la Poesie; Bb. 2. de la manière dont la reputation des Poet, et des Peint, s'établit; que le Public juge bien des Poem, et des Tabl. en général; que la voye de la discussion n'est pas aussi bonne pour connoitre le merite des vers et des tabl. que celle du fentiment; qu'on doit plus d'égard au jugement des Peintr. qu'à ceux de e Poetes; du tems où les Poem. et les tableaux sont appreciés à leur juste valeur.) - Discours prononcés dans les conferences de

l'Academie Roy, de peinture et de sculpture par Mr. (Ant.) Coypel († 1722) Par. 1721. 4. Diefe Difc. find eigentlich ein Commentar über die Epitre (nicht Dialogue, wie Br. v. Murr, Bibl. de peint. S. 151 fie nennt) fur la peinture écrite à son fils, welche lange vorber einzeln gedruckt war, und beutsch . im gten Band ber Sammlung verm. Schriften, Berlin 1762. 8. ftebt. Dag er, wie Fuegli und andere fagen, einen Dialogue fur la peinture geschrieben, ift mir nicht bekannt.) - Difc. prononcé dans les conférences de l'Acad. de Peint, p. Charl. Ant. Coypel († 1752) und Difsours fur la Peinture, von ebend. weiß ich nicht naber nachauweisen; die lettern sollen 1732. 4. gedruckt fenn, und auch in dem Mercure fich finden. - Dialogues (2) fur la peinture, von Fenelon, ben dem Leben des Mignard von dem Ubt Monville, Amft. 1731. 12. (Db fie nicht schon fruber gebruckt gewesen. ift mir nicht bekannt? Die barinsprechenden Personen find Parrhas fius und Pouffin; und Leonhard da Binci und Pouffin; der erftere handelt von dem bekannten Gemablbe des lettern, dem Tode des Phocion; der zwente von einer Landschaft eben desselben; bende find sichtlich zum Lobe diefes Runftlers, und zum Beweife, daß er den alten, so wie den neuen italienischen Mahlern gleich zu schäben fen, gefchrieben.) - In dem Choix, des Mercures, 30. 2. 3. 167 findet fich eine Lettre fur la Peinture p. Mr. Broffard de Mantenei. - Observations sur la peinture, Londr. 1736. 8. - Reflex. fur la Peinture, p. M. de la Font de St. Yenne, 1746. 12. - Lettres sur la peint, à un Amateur, Gen. 1750. 12. von Luis Guil. Bail. let be St. Julien. - Effai fur la peinture, sculpture et architecture, par Mr. (Louis Petit) de Bachau-

mont,

mont. Par. 1751. 12. 1752. 8. Observations fur l'hist, naturelle, fur la Physique et fur la Peinture, Par. 1752 u. f. 4. 6 Bb. mit bunten Rupfern, von Jac. Guatier.) - Obfervations fur la peinture et fur les tableaux anc. et mod. Par. 1753. 12. 2 Bde. von ebend. - In dem Rec. de quelques Pieces concernant les Arts, Par. 1757. 12. von Cochin, findet fich, G. 121. ein vorher fcon, in dem Mercure erschienenes Memoire tur la Peinture, welches, als vorgeblich in dem fünftigen Sahr= taufend geschrieben, eine feine Kritik ber franzosischen Mahleren aus dem gegenwärtigen Jahrhundert enthält. Disc. fur la peinture et fur l'architecture, par Mr. du Perron, Par. 1758. 8. - In dem 6ten Bb. ber Bibliothek der sch. Wissensch. S. 193 und 409 finden fich zwen, ursprung. lich französisch, über die Mahleren ge-Schriebene Briefe. - Chend. im 7ten Band. G. 11. eine aus dem Frango. fifchen übersette Abhandlung, von der Renntniß derjenigen Runfte, die fich auf die Zeichnung grunden, und befonders von der Mahleren. — Ueber die Verwandtschaft der Mahleren und Bildhauertunft, in der frangofischen Utademie im J. 1759. Deutsch, in dem gten Bd. der Meuen Bibl. derifch. Biff. S. 1 u. f. - Reflex. fur les differentes parties de la peinture, ben der Art de peindre des Watelet, Par. 1760. 4. 1761. 12. Deutsch, Leipz. 1763. 8. (Diefe Reflex. handeln, Des Proportions; de l'Enfemble; de l'Equilibre ou pondération et du mouvement des figures; de la beauté; de la Grace; de l'harmonie de la lumiere et des couleurs; de l'effet; de l'expresfion et des passions.) - In dem Amateur, ou nouv. Pieces et Differt.... pour fervir aux progrès du gout et des beaux arts, Par. 1762. 8. finden sich Reflex. fur le Coloris, Auszuge aus ein paar

Schriftchen des hrn. Ouden, für l'etude academique, et sur la pratique de la peinture. - Traité de Peinture, fuivi d'un Essai sur la sculpture pour servir d'introduction à une histoire universelle relat. à ces beaux arts, par Mr. (André) Bardon, Par. 1765. 12. 2 36. - Observat, raif, fur l'art de la Peinture, appl. fur la Galerie de Dusseldorf, p. Fredon de la Bretonniere, Dusseld. 1776. 8. -Principes abreg. de Peinture p.Mr. Dutems, Tours 1779. 8. - Traité des Principes et des Regles de la Peint, p. Mr. Liotard, Gen. 1781. 8. - Reflex, fur la Peinture, et la Gravure ... p. C F. Joullain 1785. 12. (Betreffen vorzüglich ben Sans del mit Gemählden.) — - Auch ent. halt die Bibl. des Artistes et des Amateurs, p. l'Abbé (Jean Raymond) de Petity, 1766. 4. 3 Bde. allerhand hieher gehörige Auffage. — Lehrgedichte über die Mahles rep: La Peinture, Poeme 1755.12. - L'art de peindre...p. Mr. Watelet, Par. 1760. 4. Amst. 1761. 12. Deutsch, Leipz. 1763. 8. - La Peinture, Poeme couronné aux Jeux Floraux 1767. p. Mr. Mich. d'Avignon, Lyon 12. - La Peinture, Poeme en trois Ch. p. Mr. Le Mierre, Par. 1770. 4. Amft. 1770.

In englisher Sprache: A proper Treatife, wherein is briefly set forth the Art of Limning, Lond. 1625. 4. — Ars pictoria: or an Academy treating of Drawing, Painting, Limning and Etching. To which are added Thirty Copper Plates, expressing the choicest, neatest, and most exact grounds and rules of Symetry, collected out of the most eminent Italian, German and Netherland Authors, by Alex. Brown, Lond. 1660. 8. 1669 und 1675. It. sol. (Der Berf. handelt: of the vertue and praise

of Proportion and Symetry; of the necessity and definition of Proportion: of the Head in Prophile or fideways; of the foreright face; of the Head in foreshortning; of the fide - face without any meafure; fever, observ, in drawing a head after the life; the Proport. of a Man of ten faces; the proport. of a man's body of ten faces; the extravagant prop. of ten heads; u. f. w. The definition of Painting; of the vertue of light; of the neceffity of light; of the nature of light; of the vertue and efficacy of motion; of the necessity of motion; of the passions of the mind, their original and difference; how the body or hysiognomy is altered by the pathons of the mind; of the motion procured by the feven planets (uber deren Einfluß der Berf fehr wortreich ift, mit der Berficherung, daß die als ten Meister, besonders Mich. Ungelo, der Renntnik diefes Ginfluffes, ihre Runft im Ausdrucke ju verdanten gehabt hatten) how the motions may accidentally befall any man thoung divertly; of the motions of all forts of cloth; of the motions of trees and all other things that are moved. Sierauf folgt the Art of Miniature or Limming, und dann die Art of Etching. ) -Introduction to the general art of Drawing and Limning, L 1674. 4. - Painting illustrated in Three Dialogues, cont. fome choice obfervations upon the Art, together with the Lives of the most eminent painters, from Cimabue to the time of Raphael and Michel-Angelo, with an Explicat. of the difficult terms, Lond. 1685. 4. 1719 4. 1785. 4. von Bill. Uglion, by (das ite Gefprach ertlatt die Runft der Mahleren; das zte enthält die Geschichte derselben; bas zte lehrt die guten Bemabide fennen. Die

bingu gefügten Lebenebeschr. find aus dem Basari gezogen.) — Polygraphice, or the Art of Drawing, Engrav. Etch. Limning, Painting, Washing . . . by Mstr. Salmon, Lond. 1678. 8. 2 95. 1701. 8. 2 Bde. - The Art of Painting . . 1 of the best Italian, French and German Masters, by M. S. Lond. 1692. f. - Art of Painting in Oil, method of colouring etc. Lond. 1687. 8. .1705. 1753. 12. von J. Smith. - Art of painting after the Italian Manner by M. Elfum, Lond. 1704. 8. - Essay on the Theory of Painting, by Mftr. Richardson, Lond. 1719. 8: und im iten Bd. der Works, Lond. 1773. 8. 3 Bb. Frangof. als der erfte Band des Traité de la Peinture, Amft. 1728. 8. 4 Th. in 3 Bb überfest von U. Rutgers. (Der Berf. hanbelt, in besondern Abtheilungen; von der Erfindung, von dem Ausdruck; von der Zusammensehung oder Anord. nung; von der Zeichnung; vom Colorit; von der Behandlung; von der Unmuth und Große, von dem Erhas Wegen der übrigen Werke eben dieser Schriftsteller, f. den Artitel Beschmat und die Folge diefer 3us sage.) - The Art of Drawing and Painting in Water-colours, Lond. 1730. 1732. 1757. 1779. 12. (von 3. Smith. ) - Essay upon Poetry and Painting, with relation to the facred and profane History ... by Charles La Motte, Lond. 1730. 12. (Des Berf. Absicht ift, die Frenheit der Dichter und Mahler überbaupt, nach ihren gehörigen Grangen festzuseten; und dann die fühusten und unverzeihlichsten Frepheiten, melche fie fich genommen, ju rugen. Das Werk ist in zwen Briefe abgetheilt. In einem Unhange handelt der Berf. noch besonders von dem Unanständis gen und Unftogigen in der Poeffe und Mahleren.) - The principles of Painting, Lond. 1744. 8. - Poly-

metis,

metis, or an Enquiry, concerning the agreement between the works of the Roman poets and the remains of the anc. Artists ... by Mr. (John) Spence, Lond. 1747. 1755. 1774. f. In einen Husjug gebracht durch Tindal, Lond. 1765. 8. 1786. 8. Deutsch umgears beitet von Jof. Burfard und F. F. Sofftater, Wien 1773. 1776. 8. 2 230. - Plan of an Academy of Painting, Sculpture etc. Lond. 1755.4. - Practife of Painting and Perspective, in which is contained the Art of Paint, in Oil, with the method of Colouring, first Paint, or dead Colour, second Paint, third or last Painting, Paint, backgrounds, Copying, Drapery and Landscape Painting, by Th. Bardwell, Lond, 1756, 1773, 1782. 4: - Enquiry into the beauties of painting and into the merit of the most celebrated Painters anc. and modern, by Dan, Webb, Lond. 1760. 1777. 8. Deutsch, Bus rich 1766. 8. Das Werf ift in Befprächen abgefaßt; das erste enthält den allgemeinen Entwurf des Werkes; das zwente handelt von der Kahigkeit über die Mahleren zu urtheilen; das britte, von dem Alterthum und Muben der Mahleren; das vierte, von ber Zeichnung; bas funfte, vom Co. lorit; das fechste, von der Schattietung; bas fiebente von der Composition.) - A Letter ... on Poetry, Painting and Sculpture, Lond. 1768, 12. von S. Ring. - Seven Discourses (ber erfte vom 3. 1769) delivered in the Royal Academy, by the Pesident, (Joh. Rennolds) Lond. 1778. 8. Ital. Flor. 1778. 8. Srangof. Par. 1787.12. 2 9. Deutsch, in der Neuen Bibl. der schönen Biffensch. und einzeln , Dresden 1781. 8. Ein neuer Difc. von ebend. gehalten am 10ten Dec. 1782. Lond. 1783. 4. uber das Genie. Deutsch'im giten Bbe, der N. Bibl. der sch. Wissensch. Machher find beren noch feche von ihm, der lette 1791. 4. erschienen. - In den Essays moral and litter. Lond. 1778. 8. von Knor findet sich ein Versuch über die Mahleren. -Sketches on the Art of Painting ... by Talbot Dillon 1782. 8. (Sind, fo viel ich weiß, blos Uebersehung bes bekannten Briefes unfere Mengs an S. Pong, in deffen Viage di Espana, Bb. VI. S. 186. Stal. in deffen Opere, Bb. 2. S. 29 u. f. Deutsch, Bien 1778. 8.) The Artists Repository and Drawing Magazine, exhibiting the principles of the polite Arts in their various branches, Lond. 1784. 4. — Huch wird von der Mahleren noch in dem Handmaid to the Arts . , by Mr. Doffie, Lond. 1758. 1764. 8. 2 Dde. - und in der School of Arts, Lond, 1785, 8. 9es handelt. - - Lehrgedichte über die Mahleren: Poet. Epistle to an eminent Painter, 1778. 4. von 28. San. len und nachber in f. Poems. - The beauties of Painting, by Pollingr. Robinson 1783. 4. -- -- ...

In hollandischer Sprache: Inleyding tot de hooghe School der Schilderkonst, door Sam. van Hoogstraeten, Middleb. 1641. 4. Rotterd, 1678. 4. - Bilb. Goere Unweisung zur Mahlerkunft, ver: deutscht durch Phil. von Zesen, Samb. 1669. 8. burch Joh. Langen, ebend. 1678. 8. Unter bem Titel: Unweifung zur Mahlerfunkt, und dem reche ten Gebrauch der Bafferfarben, Leipz. 1744. 8. (ohne Benennung des Berfaffers.) In der Bibl, de Peint, des frn. v. Murr herrscht über Diefes Werkchen der größte Wirwarr. Es fommt nicht öfter als viermahl (S. 146. 158. 198. 474) und immer uns ter verschiedenen Titeln vor. Da ich das Original nicht zu Gefichte bekoms men konnen: so weiß ich nicht, ob hier dem Uebel ganglich abgeholfen worden ift. Bon eben biefem Berf. ift bie Natuurlyk en Schilderkonftig

Ont-34

Ontwerp der Menschenkunde: leerende niet alleen de Kennis van de Gestalte, Proportie, Schoonheyd, Muskelen, Bewegingen, Actien, Passien en Welstand der Menschenbeelden, tot de Teykenkunde, Beldhouwery, Botfeer en Giet - Oeffening toe passen; maar ook hoe fich een Mensch na defelve Regelen, in allerhand Doeningh van Gaan, Staan, Loopen, Torffen, Dragen, Arbeyden, Spreken en andere Gebeerden bevallig en verstandelijk aanstellen zal. Amft. 1682. 8. mit ichonen Rof. (Die eilf Rapitel ( Hooftstuck ) bes Buches handeln: Van de allgemeene noodsakelijkheid der Menschkunde tot de Teyken en Schilderkonst; van de Schoonheyd der Menschbeelden, en waarin die bestaat; van de Proportionele of Maatredige Ledenstemming der Menschbeelden; van het Maaxel en Dienst der Menschelyke Ledematen; van de Troniekunde, Krooft, en verscheyde Sweming der Menschen Aangesigten; van de Teykenkundige Tronie schouwing volgens de Natuurlijke en toevallige stand, by ons Tronie Perspective genoemd; van de Proportionele Tronie - stellingh, volgens de Natuurlijke en toevallige Stand van Beschouwing; van de Stelling der Beelden volgens de Natuurlijke en toevallige stand der Beweging in allerhande Doening; van de Actien en werkelijke befigheden der Beelden; van de inwendige Leest of Schets des Menschenbeelds, namelijk, het Maaxel en Koppeling der Beenen; ven de Muskelen haarplats en bediening in beweging der Menschenledematen.) - Der Leermeester der Schilderkonst, eertyds in Rym gestelt door Karel v. Mander, weder aanl't licht gegeeven en ontrym'd door Wibrandus de

Geeft, Schilder, Leuwarden 1702. 1712: 8. - Großes Mablerbuch, worin die Mahleren nach allen ihren Theilen grundlich gelehrt, burch vernunftige Raisonnements über Bemabibe erflart; und aus ben beften Runfifincen der alten und neuen beruhmteften Mahler in Rupferstichen deutlich bargestellt wird von Ger. be Laireffe, Murnb 1728. 1784. 4. 3 Bb mit Rupf. Englisch, Lond. 1738 und 1784. 4. Franzosisch, Par. 1787.4. 2 Bbe. (Da ich bas Original nicht fenne, und nie, felbst nicht in ber Biol. de Peinture des S. v. Murr, und in ben verschiebenen bagu erschies nenen Zusätzen, und auch hier nicht einmahl in der Uebersetung angeführt gefunden: fo bin ich genothigt, es nach ber beutschen Ueberfegung an-Buzeigen Diese Uebersegung, in der letten Auflage, ift aber feinesweges. wie ber Titel zu sagen scheint, und in ber Borrede zuversichtlich gefagt wird, und Sagedorn es munichte, eine neue Ueberfegung, fondern der ate und ate Band hat nichts , als , nach löblichem Bebrauch, ein neues Titelblatt erhal. Das Werf ift überhaupt in 13 Bucher abgetheilt, wovon das tre in 12 Bap. von der führung des Dinfels; von dem Mablen der Bildniffe in Lebensgröße; von dem Untermahe len; von bem Musmablen; von bem Mataguiren; von ber Rundirung; von der Schönheit; von der Bewegung der Glieder; von ben eifrigen und gewaltsamen Bewegungen; von der Couleur des Mackenden; von den Farben; von dem lieblichen und ichonen Coloriren; bas 2te Buch in 21 Bap. Bon den zum Ordiniren nothwendigen Bedanken; von dem Ordiniren uber. haupt; von ber Orbinirung ber Beschichte; von dem Gebrauch der Rupferstucke, Academiebilder, und Mobelle; von der Bahrscheinlichkeit in der Ordonnang; von den Unterschiede der Eigenschaften an alten und jungen Personen so wohl mannlichen als meib=

veiblichen Beschlechtes; von ber Gi: genschaft und Erwählung ber Beweaungen ber Gliedmaßen zur Ausdrudung der Bedanten; von der Wirfung ber Bedanken ben bem Drbinis ren ber Sifforien : von einigem Dig. perstand in Borftellung der Geschichte; von der Reichlichkeit und Raturlichfeit ben dem Ordiniren; von Ordininung der Bilder, welche Sinn . Be. beutungen enthalten; von der Ordnung der Bewegungen, wie fie aus ben Uffecten nach einander fliegen, von dem auten Gebrauch und Dig: brauch der Mahlerkunft; von der befondern Reigung, biefes ober jenes, als Bilder, Lendschaften u. f. m. gu erwählen; was durch eine Tafel gu verstehen, und wie vielerlen fie fennd; von dem Gebrauch der Kabeln und Bermandlungen des Ovidius ; Grund. regeln wie fleine Figuren in einem großen Raum, und hinwiederum gro. Re in einem fleinen Begriff zu ordiniren find; von dem Ordiniren ber Diftorie, u. d. m. in einem furgen Begriff; von der Gintheilung ber Ge-Schichte; von der Beobachtung ber Dr= donnang in einer Titelplatte; noth. wendige Beobachtungen in Betrach. tung ber Galle, Gallerien und and= rer Derter, wohin man eine Siftorie in verschiedenen Stucken fortzuseben gesonnen ift; das gre Buch , in 5 Rap. Von bem Unterschied zwischen dem Untifen und Modernen; von der Ausbildung des Burgerlichen oder zierlich Modernen; von der Gigenschaft des Burgerlichen in zwen Rapiteln; von der Rleidung und den Trachten; das 4te Buch, in 9 Rap. Bon den Cous leuren und derfelben Ordnung; von ben Gigenschaften, Arten und Couleuren der Bewander; von der Couleur ber Bewander und derfelben Schicklis der Bermischung; von dem Ordinis ren der dunkeln Objecte gegen einen hellen Brund; von ber Sarmonie oder Saltung der Couleuren; von dem Ordiniren ungleicher Objecte, nebst

bem Licht gegen Dunkel und bem Dunkeln gegen Licht; von der Boblftanbigteit in den ungleichen und gegenftreitenden Objecten; von fraftigen Objecten gegen fdwache Brunde. und fo binwieder, oder Dunkel gegen Bell, und Bell gegen Dunkel; von bem Bestäuben der Objecte; das fre Buch, in 25 Bap. Bon bem Licht; und der Betagung ober Beleuchtung; von der Beschaffenheit der Luft oder des himmels; von dem Biderschein in dem Maffer; von dem Schlag. Schatten nach den verschiedenen Lichtern; von dem Biderschein oder den Reflexionen; von dem Sonnenlicht in Uniehung des Schattens; von bem Schlagschatten in bem Sonnenschein; von der Vorbildung des Connenlich. tes in einem, vom allgemeinen Licht beleuchteten, Stücke; von dem Schatten ber Objecte in einem Sonnenlicht; von dem Unterschiede der Ochlagschatten, welche aus der Sonne, oder dem Augpuncte entspringen; von Anbrin= gung verschiedener Lichter in einem Stud; Unmerf. über bas Sonnen. licht; von den drev Gigenschaften der Conne : von ber Matur ber Sonne in Unfehung der Lander, die man vorbildet; von der Sonnen : Beleuch. tung ben ihrem Huf und Untergang; von Anbringung ber Sonne und anderer Lichter; von den Eigenschaften ber Sonne und anderer Lichter in ih. ren mesentlichen Borbildungen und den verschiedenen Zeiten des Tages; pon bem Monde und feiner Unwendung in der Mahieren; von der Nacht und den gemachten Lichtern, ale Radeln, Lampen, Rergen, Feuer; von dem Gebrauch ber Perspectiv ober Sehefunft; von dem Unterschied in Colorirung großer und fleiner Stucke; von dem Unterschied der Rraft in dem Groß : und Kleinmablen , und der Bergrößerungs : und Berfleinerungs: glafer; von dem Unterschiebe zwischen einer geraumigen Landschaft mit flei. ner Staffirung, und dagegen einer 3 5

mit

mit herzhaften Bildern, in Unsehung ber Luft, wenn beube in einem bel-Ien Lichte vorgestellt find; von den Lichtern innerhalb ben Gemachern; pon der Zueignung der Lichter nach ber besondern Urt der Siftorien; das 6re Buch, in 17. Bap. Bon der Landschaft: von dem Licht, den Befalten und ber Bereinigung in ben Landidiaften; von der Stafffrung ber Landschaften; von bem unbewegli: chen Benwert, Grabern, Tomben, Saufern, Garten; von dem schonen Coloriren in Landschaften; von dem Schlagen und Modellen der Baume nach bem leben; von Stellung ber Landschaften, und berer so man Compagnons ober Cameraben nennet; von ben Lichtern in einer Landschaft; von den Landsch, in einem fleinen oder furgen Begriff; von Bemahlung der Gemacher; von der Schilberen auffer dem Saufe, als in Sommerbaufern, offenen Gallerien, an Portalen und an andern Plagen; von verschiedenen Fabeln, welche zur Staffirung und Ordinang in einer Land. schaft gereichen in 3 Rapiteln; von dem Borte mahlerisch; von dem mahlerischen Schonen in der freven Luft; von dem Garitigen und Berbrochenen. welches mit Unrecht mablerisch geheiffen wird; bas 7te Buch, in & Rap. Bon den Abbildungen oder Contrefaiten; von den Mangeln des Ungefichts und der andern Gliedmaßen; von dem , was ben der Abbildung. vornehmlich ben Weibspersonen mahr= junehmen ift; von der Erwählung der Betagungen, Rleidungen ober Bewander und Grunde an und ben Contrefaiten, und dem Augpunkt; von den Contrefaiten in das Rleine : von Benfügung ber Objecten ju Portraiten der Personen von verschiedes nen Ständen; von den fich am befeten ben den Contrefaiten Schickenden Couleuren ber Rleidungen ober Bewander; von dem Rachahmen großer Meister in Mahlung der Portraite,

und von dem Nachahmen ihrer Mah. lerarbeit insgemein; das 8te Buch, Bon der Architectur in 14. Rap. oder Baukunft; von den Soben ber Ornamente, Gaulen und ihrer Ruffgestelle; von der Eigenschaft und den Beobachtungen an einem Gebaube: von der Ordinang der colorirten Steine neben und ben einander, und den Tomben, Gefäßen und Termen fo ben Bachanalien gebräuchlich; von Mahlung ber Abern und Flecken in Mauer : und Zimmer : Arbeit; von den Steinen oder verfallenen Bebauden; von dem Staffiren ben Bemah. lung der Saale, Kammern und anderer Gemacher; vo.: ben verschiedes nen Gattungen von Mahlerenen für verschiedene Gemacher; und in den folgenden Rap. Borichlage und Benspiele baju; bas gre Buch, in 19. Bon den Deckwerken ober Mahlung ber Plafonds; von ben Odwierigfeiten daben; von der Berfürzung der Objecte in den Plafonds; von der Gestalt der Bilber in den Dedwerken; Mittel, wie man fein Stuck auf der Staffelen eben alfo fehen moge, als ob daffelbe an der Decke an feinem Ort geftellt mare; von dem Zeichnen nach dem Leben um es in den Plafonds zu gebrauchen; von der Conleur ber in der Luft flies genden Bilder; allgem. Beobachtungen in Bemahlung der Plafonds; Mittel alle schwere Baumaschinen. Bilder, Baume u. d. m. in ihrer vollkommenen und natürlichen Berfürzung nach dem Leben zu zeichnen; von der Haltung und Schmelzung der Couleuren in Deckstücken; von den Gottern, und von dem Unterschiede zwischen geistlichen und zwischen beid. nischen Vorbilden; von der Vorbildung der Personen der Dreneinigkeit; von dem Glanz der Engel und der heidnischen Gottheiten; von der Borbildung der Engel und Genien der Beiden; von ben beil. Sinnbilbern; von den Penaten, Laren und Cupi-

bonen; von den Geftalten ben Unbetung und Gottesfurcht; von den un: terschiedlichen Opfern der Bolfer, ihren Fenerlichkeiten und Dienftbeobach: tungen; von den priefterlichen Bewandern ober Kleidern, wie auch von den geweihten Befchirren, und an. bern zu den Opfern gehörigen Sa: chen; das fore Buch, in Io. Rap. Bon der Bildhauerkunft; was die Bildhauerkunft ift, und worin fie beftebt; von den Basreliefs; von der Rraft, Gigenschaft und Ginrichtung ber Badreliefs; von der Rleidung der Statuen und Basteliefs; von ben Bewegungen, welche man bie Statuen vorstellen lagt ; von Stellung ber Bilder auf Diedestalle, Frontifpicien, in Dichen und andre Dlage; von dem Poffiren der Modelle; von ber Bohlanftandigkeit eines fteinernen Bildes; von der Verzierung der Frontispicien an Tempeln, Saufern und Schauplagen; das Itte Buch, in 8. Bap. Bon ben ftillliegenden oder un: beweglichen Dingen; Entw. zu Bas: reliefe; welche zu Staffirung der unbeweglich oder fille liegenden Sachen Dienen; von einigen auf bejondre Der: fonen gerichteten Borbildungen, melche mit ftillliegenden Sachen ausges führt werden mogen; von dem Ursprung, der Art und Eigenschaft der Momischen Siegstronen, auch anbern Belohnungen mit Ehrenzeichen; von den Ceremonien oder Romischen Eris umphe und Siegsgeprange; von ber Beife der vier vornehmften und offentlichen griechischen Spiele; von den Kriegseleidern und Waffenruftungen der befondern Bolfer; von dem Ursprunge der verschiedenen Reldzeis chen, auch Wapen und Waffen Ochils der, u. b m. das 12te Buch, in 6. Rap. Bom Slumenmahlen; von gemablten Blumen in Galen, Bemachern, Galerien, vornehmlich aber an Plafonds; von der, dem Blumenmabler nothwendigen Renntnig ber Perspectiv; von Biumen auf al-

lerhand Grunden; von Ordinirung der Blumen und ihrer Karben in Fes ftonen und Bouqueten in zwen Rap. das 13te Buch, in 9. Bap. Bon der Rupferstecherkunft; von der Rus pferstecherkunft insgemein; von dem allgemeinen Wohlstande so in einem fconen Rupfer erfordert wird; von dem Unterschied der Rupferftecher und ber Es: oder Radirkunft; von dem Barfiren oder ben Schraffirungen; von dem Tupfeln oder Punctiren; von dem Radiren der Basreliefs; von der Rupferstecherkunft, und dem Unlegen der Schrafftrung; von der schwarzen Kunst handelt ) — —

In Seutscher Sprache: Gin frem, des und wunderbares Runftbuchlein, allen Mahlern, Bildschnitzern, Goldschmiden . . . hoch nuglich zu gebrauchen , durch Beinr. Bogtheren , Strasb. 1537. 1540. 1543. 4. -Das Runft. und Ler : Buchlein Ge. balden Behams, Malen und Reif. fen zu lernen, nach rechter Propors tion, Maff und Austheilung des Cirfels, angehenden Malern und funftbaren Werkleuten bienlich, Frankf. 1546. 4. 1552. 1565. 1582. 1605. 4. mit 57 Solafdn. (Ein Theil dies fes Buches, welches von Zeichnung der Pferde handelt, mar bereits im 3. 1528, Durnb. 4. unter bem Eis tel: Diefes Buchlein zeiget an, und lernet ein Mass ober Proportion des Roff . . . erschienen. Schon bie Titel lehren, daß es eigentlich zu den Artifeln, Derhaltniß, oder Zeichnung gehoren wurde ; da es indeffen gewohnlich unter den eigentlichen Mahlerbuchern angeführt wird : fo mag es auch bier feine Stelle unter ibnen einnehmen. ) - Joft. Ummons Runft und lehrbuch, in welchem Reifs fen und Mahlen' zu fernen, Ites Buch 1578. 4. 2tes Buch, Frft. 1580. 4. Bufammen, mit bem Titel: Runft. buchlein, barin neben Farbildung vieler Beiftlicher und weltlicher hohes und nieder Standes Personen, fo

dann

bann auch ber Turtifchen Ranfer und derfelben Oberften Figuren, auch 7 Planeten, 10 alter Rittmeifter und Befehlshaber, Reuteren und Contrafactur der Pferde, allerlen Thurnier , Rechten , und bann etliche Selm . . . begriffen . . . Frft. 1599. 4. uberh. 298 Bl. (Quch diefes Berf wurde eigentlich mehr zu bem Urt. Bidinung, als hieher gehören, fteht aber nur hier, weil es, gewohnlich als ein Werf von der Mableren angeführt wird.) - L'Academia Tedesca della Architectura, Scult. e Pittura: oder deutsche Academie der edlen Bau : Bild : und Mahleren= funfte, Murnb. 1675 : 1679. f. 2 Bd. mit Rupf. von J. Sandrart, mit Beranderungen, Durnb. 1683. f. mit Rupf. Und was über die Mahleren einzeln barin gerftreut mar, jest im oten Bd. der n. Ausg. Murnb. 1773. f. (Chrstn. Rhodius ist als der lateinische Ueberseter des Berfes befannt; nur der ite Eh. deffelben be-Schäftigt fich mit der Theorie der Dab: leren; und der Berf. handelt, in 15. Rap, darin, De Invent. et Delineatione; de corp. hum. fymmetria et proportione; de vero Imaginis decoro ejusque abbreviatione, s. Catagraphis; de affectibus f. perturbationibus animi; de coloribus; de picturis subactu aquario et subactu oleario, nec non in lapide factis; de distributione et commissione s. unione colorum; de Calligraphia, f. pingendi elegantia; de picturis historicis; de opere albario f. pingendis muris recentibus quod vulgo in Fresco vocant; de Pictur. Topogr. f. Campestr. et subdialibus; de pingendis vestibus et pannis, de lumine et conclavi Pictoris, it. de picturis nocturnis; de color origine, natura et fignificatione; de Pictura Sinentium, it. de figuris ligno incidendis: nec non de Melanochalcographia f. figuris nigrican-

tibus in aere effingendis ) - Bilb. Stettlers Bericht von dem rechten Wege zu der Mahleren, Bern 1679. 12. — Der eurisse Mahler, Drest. 1679. 8. mit Rupf. — M. J. Dauws wohlunterrichteter, funfterfahrner, galanter, boch aber zugleich erbaulicher Mabler, Copp. 1721. 8. verm. von Carl Bertram, ebend. 1755. 8. — Joseph Widtmaigers Runftgrunde der Zeichnung und Mah. leren, Wien 1731. 4. — Der wolanführende Maler, welcher curibse Liebhaber lehrt, wie man fich zur Mas leren zubereiten, mit Delfarben um. geben, Grunde, Firniffe und andre dazu nothige Sachen verfertigen, die Bemalbe geschickt auszieren, vergulden, verfilbern, accurat laguiren; saubere Kupferstiche verfertigen foll; nebst einem Runftfabinet rarer und geheim gehaltener Erfindungen, aus eigener Erfahrung aufgezeichnet von, Joh. Melch. Croecker, Jena 1736. 1:43. 1753. 1764. 1778, 8. (Db dieses hochst mittelmäßige Buchlein nicht schon zuerst früher, als hier ans gezeigt, erschienen ift, weiß ich nicht. In der letten Huflage find, der Borrede zu Folge, allerhand Verandes rungen vorgenommen worden; es besteht eigentlich aus zwen Abtheiluns gen, wovon nur die erfte, und auch diese nur zum Theil, die Mahleren betrift, und, in 39. Ray, von der Mahleren und deren Sochachtung; von dem Mugen des Zeichnens; von den Wiffenschaften, deren Erkennts niß zur geschickten Mahleren erfordert wird; von Karben; vom Frescomah= len; vom Mahlen aus freger Dand; von Abtheilung und Maß des mensche lichen Leibes; vom Landschaftmahlen; vom Gebrauch der Karben in einem Gemablde oder Schilderen; von Stellung der Glieder und deren Berfurgung in einem Bilde; vom Siftorienmablen; von allerlen Rleidern; ein Bemablde leicht nachzuzeichnen; von der Beschaffenheit des 3immers, so

gum Mablen erfordert wird; von der Erfindung ber Delfarben; von den nothwendigften Studen, fo ben den Delfarben fenn muffen; von bem Farbenfein, und den dazu gehörigen Laufern und Karbenfteinen; von den Din= fein und deren unterschiedlichen Urt; vom Waschfasse, worin die Pinsel reine gemacht werben; von Paletten; von allerlen Geschirren darin man fo wohl die Del -, als auch die Wasferfarben behalten und aufheben foll; von der Staffelen, wie auf folcher gemablt und wie bie Bilder barauf beveftigt werden; von den trochnen Deien und Kirniffen , womit die Farben angemacht werden follen desgleis chen wie bas Lein = Del zu lautern; von allerlen Grunden auf Papier. Jud, Solg, Stein und Metalten; von den Karben, welche zu ben Dels farben tauglich find; von weißen Farben; von gelben Farben; von rothen. grunen, blauen, braunen, ichwargen Farben; von Goldgrunden, fo wohl zu Matt = als Glanzgold; Holz und Bilbichniter - Arbeit ichon weiß ju mahlen und zu poliren; Holzwerk auf mancherlen Urt mit Delfarben und Abern zu mahlen; allerlen Das nieren, die Schattir = und Erhöhuns gen zu lernen, imgleichen, wie man mit Mothelftein, Sinefischer Dinte, blauen Indig und andern Farben tufdiren foll; von Reiß= und Beichen= fohlen; alte Delfarbenbilder reine gu machen; ein Rupferftucke zu mahlen, daß es sich darstellt, als ein mit Delfarben gemahltes Bild. Die ate Abtheilung enthalt das fo genannte Renftcabinet, und handelt von 21r= beiten aus Wachs, Flockseide, Gips u. d. in. fo gar von Dinte und Gies gellack und Licht machen; indessen wird auch hier in 2 Rap. (im 30ten und giten ) gelehrt, wie man ein Rupferftuck auf ein Glas bringen, und folches schon mablen fann, und wie allerhand Schrift, Blumen und Bemablee auf Glas zu mahlen find.)

- Philosophische Gedanken von der Mablertunft, in dem Abriffe von bem neuesten Zustande der Gelehrsamteit, Gott. 1740. 8. St. 1. - Bebanfen über die Machahmung der gries difchen Weate in der Mableren und Bildhauerfunft, Dresden 1754 und 1756. 4. Sendschreiben über die Gedanten . . . ebend. 1755. 4. Er= lauterung der Gedanken . . . ebend. 1756. 4. von Joh Winfelmann; Srang. Par. 1765. 4. Engl. Lond. 1766. 8. Bon der Grazie in den Werfen ber Runft; im sten Bb. der Wibl. der ich. Wiffensch. G. 13 u. f. von Ebend. (Wegen seiner übrigen Werke f bie Urt Untik, Geschmack, und die Kolge. ) - Unweisung gu ber Mablertunft, worin nebst deren Kurtreflichkeit und Daten gezeigt wird, was wir zum grundlichen Berfand ber Mablerkunft wiffen, und wie er fich durch Uebung darin perfectioniren foll; nebst einem grundlichen Unterricht von der Reiß = und Beichen . , wie auch Illuminirfunft . oder dem rechten Gebrauch der Bafferfarben . . . Leipz. 1756. 8. (Ohns geachtet dieses Werk nichts, als ein neuer Abdruck der Uebersehung von dem vorher angeführten Berke des 2B. Goeree fenn foll (f. Dibl. der fch. Wiffensch. Bd. 8. S. 84. Unin. x) und auch auf dem Titel felbft eine neue Unflage beißt: so wird es boch nicht für Ueberfegung ausgegeben; und fein Innhalt mag alfo bier feis nen Plat finden. Es besteht eigents lich, wie schon der Titel besagt, aus dren verschiedenen Schriften, wovon die erfte, in 7 Abtheil. eine Unweis fund zu der Praftif, oder Sandlung der allgemeinen Schilder : oder Maha lerkunft enthalt, aber nicht fo wohl von der Runft, als dem, was ber Mahler wiffen foll, und von den Borgugen und dem Rugen der Mableren handelt. Die zwente G. 138 u. f. enthalt die Unweisung gu ber allgea meinen Reiß ; und Beichenfunft , und milb

wird ben bem Urt. Zeichnung naber angezeigt werben; die britte, S. 265 11. f. Die Illuminir : oder Erleuchtes regfunft, ober den rechten Gebrauch der Wafferfarben, darinnen derfelbis gen rechter Grund und vollkommener Gebrauch, so wohl zu der Mahleren, als Illuminirung und Erleuchteren Eurzlich gezeigt wird; " und handelt querft, in 14 21bth von den Farben und Berathschaften, die man im 31: luminiren oder Erleuchtern gebraucht; von dem Blen und Duschelweiß, def. fen Bermischung und Gebrauch; von der blauen Karbe, deren Urten, Dischung, u. f. w. von Zubereitung, Mischung und Gebrauch der gelben Farben; von Zubereitung, Mischung, u. f. w. der grunen Farben; von 3ubereitung u. f. w. der braunen Farben; von Bubereit. der ichwarzen Farben; von der Unfenchtung und Ginweichung ber Wafferfarben; wie man den Wasserfarben helfen soll, wenn fie nicht wohl fliessen oder auf dem Papier haften wollen; wie man seine Karben gum Gebrauch rein halten foll; wie man bas Papier, oder die Rupferftucke, darauf man mablen, ober illuminiren und erleuchtern will, leimen oder planiren und feste machen foll; von etlichen allgemeinen Dingen. welche in dem Anfarben und Wafferfarben zu wissen und zu beobachten nothig find; von den Farben und den Ortern, welche man in einem Runftfincte, das man illuminiren will, erft foll anlegen. Dierauf folgt, in 17 Abtheil. G. 307. die Illuminir - oder Anfarbekunst, nahmlich, von der Ues bung und dem Gebrauch der Baffer: farben; wie man allerhand Lufte . nach Beschaffenheit des Gewitters anlegen, behandeln und farben foll; von den Grunden und unterschiedlis chen Mauern der Gemacher und Ram. mern; wie man allerhand nachte Bilber mit Wafferfarben anstreichen und mablen foll; wie man allerhand Saare der-Manner, Frauen und Rinder ans

streichen und farben foll; wie man allerhand Baume, Stiehle, Hefte, Chiffe, Bauerhaufer und ander Sola. weit anfarben soll; von ber Unfarbung der Stadte, Schloffer und verfallenen Gebaude, es sen auf dem Borgrund, oder von fern im Berfdiegen; wie man allerhand Rhippen. Stein, Felfen, u. d. m. mit Farben anstreichen soll; wie man allerhand Landschaften, Berge, Baume, Felder u. d. m. aufarben soll; wie man den fürnehmsten vierfüßigen Thieren ihre gehörige Farbe geben soll; wie man allerhand friechende und giftige Thiere anfarben foll; wie man den fürnehmsten Bogeln und Kedervich die eigentliche Karbe geben foll; wie man allerhand Waffer und Fische eis gentlich anfarben foll; wie man allerhand Baumfrüchte eigentlich anfar ben foll; wie man allerhand Erdfinch. ten die Farbe anlegen soll; wie, man die fürnehmsten Blumen bes Kelbes eigentlich anfärben soll; wie man allerhand Gold, Gilber, Rupfer, Binn. und Gifenwerk anlegen und farben foll.) — Betrachtungen über die Mahleren, Leipz. 1762. 8. 2 Th. von Chriftn Lud. von Hagedorn. Franz. von Mich. Huber, Leipz. 17:5. 8. Verschiedene derselben waren vorher in den 6 geten Band der Bibl ber schonen Wissenschaften eingerückt wor-The Innhalt ift hoffentlich ju bekannt, als daß es nothig ware, ihn anzuführen.) — In Joh. Sam. Hallens Werkstate der Runfte, Branbenb. 1765. 4. u. f. handelt der gte Abschnitt des ersten Theiles von der Mahlertunft. — Laotoon : ober über die Granzen der Mahleren und Poesse. . . . von Gotth. Ephr. Les fing, iter Th. Berl. 1766. 8. Mit einigen Zusähen, 178 . 8. Engi 1767. 8. Bu vergl. mit dem iten der fritis schen Wälder, (Riga) 1769: 8. — Theoretische Abhanblungen über die Mahleren und Zeichnung, Darinnen die Grundsake zur Bildung eines gu

n Geschmackes in biefer Runft vor: tragen werden, Frankfurt und Leip: 1 1769. 8. (Br. Meufel Schreibt f. gel. Deutschland, Lemgo 1772. efes Werk dem Mahler Carl Schnetr, und in bem Maditrage, Lemgo 174 8. dem Sen J. G. B. von Bichmannshausen ein abnliches Werk ; welcher der Berf. ift, weiß ich icht; wahrscheinlicher Weise ist er er ein Schweißer; denn in der Inleitung gedenkt er bes Bildhauer urdters, als seines Landsmanns; er, was er von ihm sagt, daß er hmlich ein Mahler und der einzige liginalkopf seines Baterlandes getfen, giebt einen geringen Begriff in feinen Runftkenntniffen. Erhan-Ilt, zuerst, in is kurzen Abschnit-11, von der Mahleren, als von Itor. Gemählden, der Mythol. 211, orie, fatpr. Gemablden, u. f. w. a karakteristischen ober Portrait: riblereven; von Landschaft : See d Schlachtstücken; von Fruchtumen = und Infectmablerenen ; 11 verifingter oder Miniaturmables , von der Zusammensehung; von n Ausdruck der Leidenschaften; vom habenen; von dem Ueblichen oder ftume; von ben Gratien; von den ten Meistern aller obbenannten ittungen von Mablerenen; von instwörtern; und hierauf in 14 Ub: 1. von der Zeichnung, als, was Beichnung sen, in wie fern die dnung ben Rang vor ber Karbung aupte; von den verschiedenen Daren im Zeichnen; bag es nicht blam fen, nach Marmor und Stein Benie ju bilben; vom Erhabe= in der Zeichnung; aus welchen eilen die Zeichnung besteht; vom ammenfegen im Zeichnen; von Stuffen und Wachsthum der

chnungen; von der Proportion; ber Anatomie; von der Kalten = dnung; von Rupferfichen, hwarzkunst, Holzschn. und Radis ; von ber nachahmenben Beich.

nung; wie man von Mablereven und Zeichnungen urtheilen foil, alles in leeren Worten!) - Koremans Ma. tur und Runft in Bemahlben, Bild. hauerenen. Webauden und Rupfers ftichen, Leivz. 1770. 8. 2 Th. von Frz. Chrftph. von Schenb. Berf. handelt, im tten Bde. in einer Einleitung, von der Unnehmlichkeit, vom Mußen und von der Rothwens digfeit ber Mablerkunft, und hierauf, in 21 Kap, von der Begierde zu mahe len; pon freundschaftl. Runftrichtern der Mahleren; von verschiedenen Men. nungen und Unmert. über die Dahleren; vom Wege zur Kunft zu ges langen; von der Reigung zu einer Art zu mahlen; vom Urtheile bes Publikums, der Schmeichler und feiditen Bewunderer; von Betrachtung großer Meistetstucke; von uns geschickten und unwissenden Rennern und Runftrichtern; von den Bortheis len des Pinsels; von der Richtigkeit des Umriffes, und von dem Berhalt. nifi des menschlichen Körpers; von der Zusammenfügung verschiebener Thelle in zierliches Ganges; von der Eigenliebe eines Mablers, und von seinen durch Lobeserhebung vermehr. ten Fehlern; vom besondern Geschmack und einer glücklichen Wahl im Zeichnen; vom Gratiofen ober Unmuth; vom Maifen und Reizens den des Pinfels; von Bermeibung bes übertliebenen Gigensinns; von dem reizvollen Collorit Titians; von dem gierlichen Umriffe der antiken Bildhauerkunft; vom guten Gefchmack in ber Rleidung und den Kalten ; von dem Ausbruck ber naturlichen Schone heit und berfelben getreuen Dachahmung; von den Gemutheregungen ober Leidenschaften; von den Wirfungen , fo die Gemuthsregungen im Ungeficht verurfachen. Dierauf folgen zwen Abhandl. von der Urt und Weise die Umriffe zu verfertigen und zu zeiche nen, und vom Gebrauch der Farben; und ein Bersuch, was fur Gigens

schaften

Schaften gur Dablerfunft erforderlich Der ate Bb. enthalt, zuerft, eine Abhandl von der Bildhauertunft und einigen Werten berfelben; und hierauf folgen, G. 151. Wieberhohlung einiger Runftregeln für junge Mabler; Ginfium über die Dachahmungstunft , ober bie fo genannte Portraitmableren; die Perwectiveunft in ber Dahleren; vom Rupferstechen; von der schwarzen Runft, von einigen Mablern, Bilbb. und ihren Werten; Beicht. verfc. Bemablde: Macht. von mofaischen Gemabiden ; von der Architectur; von der Berg. à la Grecque. Unhang, S 460 enthalt ein Schreis ben über die fo genannten grotesfen Mahlereyen, eine Abhandl von Mau. ergemahlben oder Freeco; ben Renner der Runft im Traum; und ein paar Auffage vom Aufnehmen und dem Berfall der fregen Runfte; und vom Berdienfte der alten italienischen und dentschen Mabler.) - Bon eben diesem Berfaffer ift: Orestrio pon brev Runften ber Beichnung, mit einemUnhang von der Urt und Beife, Abdrucke in Schwefel, Sops und Glas zu verfertigen, auch in Edel. fteine gu graben . . . . Bien 1774. 8. 2 Th. (Bende Theile enthalten 73 Abschnitte folgenden Innhaltes : Heber Urfprung und Bedeutung bes Wortes Afademia; Alterth. der dren Künste; Idea, woher und was sie fen; die Schönheit; Pouffin von der Mablerfunft und von der Schonheit, Uebung im Nachmahlen; Beurtheis lung der Runft; die heutige Dah. leren; Sulfsmittel jum Mattel, Bucher, Gedichte u. b. m.; Bed. uber die Kunft von S. Wille; das Gleich. gewicht der Mahler ober die nichts. wurdige Mage bes de Piles; ber gu. te Freund und Rathgeber des Dab. lers; die Auferstehung der Runft gu Beiten bes Giotto; die Bolgereimtheit (Eurythmia), die Symmetria od. Gleichformigteit; die Allegoria;

ber Musbruck ber Affecten, Tugen. den und Leidenschaften; die Falten in Rleidungen; bas Colorit; bas Costume; Landschaftmahleren; ber mabe lerische Raub; die Erfindung; Anord. ber Figuren; Zeitvertr. und Rurge weile der Mahler; der gludliche Stand der Mabler: ber Werth und Une werth der alten Griechen u. Romer; Deid, Gifersucht, Miggunst unter den Runftlern; Berachtung ber fo gengunten antiken Arbeiten; Dichts. wurdige Schule der Zeichnung; Bentrage zur Gefch. ber altesten gr. Mab. ler; Portraitmableren; gefährliche Runftrichter; die Burudtunft der Mahler und Runftler aus Griechenl. in Stalien; bas jungfte Bericht von Mich. Ungelo; Bevbacht, über alte ar. rom und beutige Dabler : Raph. und Mich. Angelo (2r. Th.) dem in Deutschland neuen Worte. Manle; Bedanken des Mahl. C. 21. du Fresnon über die vornehmsten Mabler aus dem letten Sahrbundert: Unt. R. Mengs; Raph. Schüller im Batican; Titian; verschiebene Briefe von Avetin an die Mahler feiner Zeit; Gemahlde von Landesgegenden; Rupferstecher; Lebensart der alten Runft. ler; Rabdographia, od. die Runft geschwind zu mahlen; Camera optica; Ein gemahltes Schlaft. zu Caprarola: Rom und Paris in Unsehung der dren Kunfte der Zeichnung; Samml, von Runftsachen; die Urchitectur; Bergierung ber Architectur; Berg, in ben übrigen Runften der Zeichnung; Gros teske Verzierungen; das Publ. nüßt dem Runftler, Roremon und Ores firio; Orestrio an Koremon; die Schus le der Zeichnung; Triumph der Janorang; Schr. an Orestrio; Unmerkuns gen; die Runft, Portr. in Edelftein zu graben; Urt und Beise in Diamanten zu graben; Abbrucke von Syps. Glas und Schwefel zu machen ) — Unterricht gur grundlichen Erlernung der Mahleren von Unt. Tischbein. Hamb. 1771. 8. (Das Berf ift in

awen Theile abgetheilt, wovon ber erfte, im iten Buche von den Grunden der Mahleren; als von der Machahmung, bem Gefchmack und ber Schonheit; im aten von den Sulfs: grunden der Mahleren, als Geometrie, Optic, Perspectiv, Baufunft, Unatomie, Proportion und Bonde: ration; im gten von der Belehrfamfeit und Biffenschaft des Mablers, als vom Coftume, von der Betieibung; von den Leidenschaften, von ber Wiffensch. der Ginnbilder, und vom Untiquen und Modernen; im Aten von den Gegenstanden der Dab: leren, als historischen, mythologischen, allegorischen und physikalischen; im sten von der Sandlung des Mab. lers, als vom Unfang in der Zeich. nung, von ber Invention, Compofition, Zeichnung des Nackenden und ber Staffirung; im 6ten von der Bemahlung unterschiedlicher Objecte, als der Häuser, Theater und der Staffelengemahlde: und der zwente, im iten Buche von ber unterschiedli. chen Vorstellung der Objecte durch die Geschichte , Kabel , Portrait, Land: fch. Gefellichaften, Thiere, Blumen und Früchte, Gebaude und Bergierungen; im aten von der verschiede nen Art zu mahlen, als Großmahlen, Rleinmahlen, in Delfarben, Wafferfarben, von Fresco, Miniatur und Pastell; im gten vom mahlerifchen Schonen, als vom Schonen überhaupt, vom Schonen in frener Luft, vom Schonen in verschioffenen Orten, von der Ordonnang bunkler Objecte gegen belle Brunde, von fraftigen Objecten gegen ichwache Grunde, vom Ordiniren ungleicher Objecte, von den Grunden : im 4ten von Licht und Schatten, als der Betagung überhaupt, vom Gennen : und gemeinen Licht, vom natürlichen Chatten, von Schlagschatten, vom Mondenlicht, vom Fackel : ober anbern Licht, von der Reflexion; im sten von den Karben, als von den Druter Theil.

Karben nach ber Optif, von der Barmonie und Saltung der Karben, von ber Ordnung betfelben gegen einander, von den Localfarben, von Licht und Schattenfarben, von Meggerins ten, vom Unterschied des Colorit im Groß und Rleinmahlen; im 6ten. von ber Bemahlung, als von-Kuhrung des Pinsels, vom Untermablen, vom Ausmahlen, vom Retouchiren ban-Uebrigens will der Berf f. Schrift nur fur feine Schuler gefchrie. ben haben.) — Unterschied der frenen und mechanischen Maleren practisch erklart, von E. L. D. Huch, Salle 1773 8. (Die erfte unterscheibet, bem Berf. zu Folge, fich von der letstern, burch den Ausbruck ber Deis aungen und Leidenschaften; burch bas Benie und Begeifterung, durch die Erhebung über alle Grengen , und durch die Erhebung zu einer Wiffen-Schaft. Uebrigens ift die Schrift eine Unwendung der allgemeinen Bernunft : und Redekunft auf die Mahleren, und baber ein wenig pofierlich ausgefallen.) — Das Studium ber Zeichenkunft und Mahleren für Unfanger; nebst ber Terminologie in Diefen benben Runften , einem Berg. ber berühmten Mabler, der verschies benen Schulen, Der jegigen Acade. mien der Mahler, Bildhauer und Laumeister in Europa in alphabetis, fder Ordnung, und ber einem Runft. ler nothigen Bucher, von Chritn. Lud. Reinhold, Gott. 1773. 8. mit 45 Rpfen. (Das Werf besteht aus 356 66. beren Innhalt bier nur une nothigen Raum wegnehmen murde, da fie alltäaliche Sachen, schlecht gefagt, enthalten.)" - Bon eben Dies fem Berfaffer find: Enftem ber zeiche nenden Runfte, nebft einer Unleit. gu den Untiken, Sieroginphen und modernen allegor. Attributen, nach ber Sulzerichen Theorie, fur anne. hende Mahler u. f w auch zum pripat und offentlichen Gebrauch auf Schulen eingerichtet, mit 40 Rpirn. Min 21 a

Munfter 1784. 8. (Das Werk ift in 29 Ubiden. abgetheilt, und diefe hanbeln: von ber Zeichnung; von ben geometrischen Unfangsgrunden; von der Unwend. der geometr. Anfangsgrunde; Unwendung der Klächen; was das Studium der Zeichenfunft enthalt; von den Studien überhaupt; von den Debenftudien zu hiftor. Studen; Studien ju architect. Riffen; Studium zu Menschen, von dem Musbrud ber Leidenschaften; die Runft zu schattiren; Uebergange vom Licht zum Schatten; Arten des Lichtes und Schattens; Mittel jum Zeichnen und Schattiren, Beschäftigungen mit der Schattierkunft, vom Roviren, von ber Nachahmung; von der Beflei. bung; von der Zeichnung nach Runben. von der Zeichnung nach bem Leben; von ben, einem Zeichenmei. fter nothwendigen, mechanischen Rents niffen; von der Ausführung gezeichneter Stude: von Licht und Schatten überhaupt; von ber Perspectiv; von den verschiedenen Manieren im Beichnen; vom Rugen der Zeichen. funft; vom Stiggiren, u. d. m von ber Allegorie u. b. m.) - Alls eine Fortsetzung Diefes Buches erfchien, von eben diefem Berf. die Zeichen = und Mahlerschule oder spstemat. Un. feit. zu den Zeichen . Mahler = Rupferstecher = Bildhauer = und andern verwandten Runften . . . mit 45 Rpfrn. Munfter 1786. 8. (Das Werk enthält 29 Abschn. als von der Mahleren überhaupt; von der Farbengebung; von ber Ausübung ber Mahleren; vom Rolorit; vom Laffiren und Pickiren; von der Haltung, von den verschiedenen Urten der Mahleren; von den Manieren im Mah-Ien ; von den Geschlechtern ber Bemahlde, von der Anordnung; vom Ton; vom Geschmack; vom Guten, Schonen und Reigenden, die Charafteristif; vom Schicklichen u. Ueblichen, von ben Gingeiten; vom Dathos und Ethos; von dem mableri.

ichen Erfinden; von den Sinnbilbern; Terminologie ber bildenden Runfte (die, jum Theil, schon in der erften Schrift des Berf. fich findet.) Ilna. tomie der bildenden Runfte; von den Berhaltniffen des menschlichen Leibes; die Megkunft; die Rupferstecher. tunft, die Schwarztunft; die getornte Kreidemanier; in Aqua tinta ju arbeiten : die Rupferdruckerkunft; bas Formschneiden. - Was diesen ben. den Berken noch zu einem vollstandigen Suftem der Runft fehlte, wollte der Berf. in der "Akademie der bils benden schönen Runfte, nebft einer vollständigen Mythologie oder Beschreibung der Mufter der Alten . . . mit 14 Rpfrn. Munfter 1788. 8. " liefern. (Das Werk enthalt vierzehn Abschnitte, als von den Berhaltnife fen, Eigenschaften der Schönheit an alten Werken der Bildhauertungt; Mnthologie für die zeichnenden ichonen Runfte; Befchichte ber Mableren; Geschichte der Rupferstecherkunft; von der Steinschneibe : und Steinegfunft; Beschichte der Runft in Stein gu schneiden ; die Bildhauerkunft; Befch. der Bildhauerkunft; von den Ochulen; von den Afademien; Berg. der vornehmften Gallerien und Runftfas binette; Berg. der alteften und neus ern Runftler ; Bibl ber zeichnenben schonen Runfte. Schon diefer Inn. halt lehrt, daß der Berf. in diefem Werke mancherlen aus feinem gang erften wieder aufgewarmt hat. Und manches ift wieder, wie z. B. ber Abschnitt von Afademien, und der von der Bibl. der schönen Runfte, fo wie der von den Gallerien, buchftab. lich, aus ber, in der Folge vortome menden Akademie der bildenden Runfte von Prange abgeschrieben. dre Abschnitte find außerst leer und zugleich voller Fehler; z. B. in dem Berg. der vornehmften Gallerien und Runftabinette ift die befannte Ballerie von Luxenburg unter die eigents lichen Gemabibe . Sammlungen ge-

feßt,

fest , ju Bien eine Sammlung bes Dringen Eugen, Die fcon, vor einem halben Jahrhunderte verfauft morben ift, und bafur die, von mehrern folden, noch eriftirenden Cammiungen gebruckten Bitzeichniffe, nicht angeführt ) - Moch hat eben biefer Berf, einen "Plan über die Zeichenfunft und Mal ren, Osnabr. 1773. 8." bructen laffen, der nichts, als Ueberschriften von Rapiteln enthalt, - E. E. Junter Grundfage ber Mahleren, Bur. 17 5. 8. (Die Ues berichriften barin find: Beschichte; Portrait; Gefellichaftsftucke; Land-Schaft; Edlachtftucke; Blumenftucke; Busammensehung ; Coftume; Pathos; vom Erhabenen; Echonbeit u. Gra-gie; Drapperie; Bahrheit; Grengen und Bereinigungspunct gwifden Poefie und Dableren ; Berth und Ginfluß; Untife; Benie; Artift; vom Urtheil: Erfindungen; Beidich. te der Runft; Mahlerschulen Villes febr fluchtig bingeschrieben, und groß. tentheils aus andern Buchern gefchepft.) - Chritin. For. Prangens Entwurf einer Atademie ber bilden. ben Runfte . . . Balle 1778, 8. 2 Bbe. (Der ite Band besteht aus zwen Theilen, wovon der erfte, nach einer allgemeinen Ginleitung, in 17 Abschnitten, theoretische Abhandl. pon ben bildenden Runften enthalt und von der Geometrie in der Beichnungstunft, die erfte Stuffe ber Beich: nungskunft (in 9 Rav. vom Licht und Schatten (in 3 Rap.) von der Drap. perie; von dem Ausdruck (in 3 Rap.) von der Erfindung und Unordnung; von der Verspectivfunft; von der Una: tomie; von der zwenten Stuffe der Beichenkunft, von dem Copiren; von ber Farbengebung; von der Portraitmableren; von der Landschaftmab. leren; von den übrigen Begenftanden der Mahleren; von der Beurthei. lung eines Bemahldes; von der Bild. hauerkunft, und von der Baufunft, handelt. Der zwepte Theil begreift-

bie praftifchen Abbandl ber bilben. ben Runfte, und befieht aus 14 216. schn. als vom Tuschen und Illuminis ren ; von der Miniaturmableren; von ben übrigen Urten ber Baffe mabe le en : practische Sandar ben muthes mat. Riffen ; von der Paft Umahl ren; von der Delmableten, vom Fresto. mablen; von ber mofaifchen Arbeit: von der Email - und Porzellanmah. leren; von der Glasmableren; von der Bachsmableten; von dem Rup. ferftechen, von der Bildbauerfunft; von ber Steinschn iderfunft. ate Band, als der dritte Theil des Werkes; enthält in 13 Ubichn. die Geschichte ber Runn zuerft im Allges meinen, und bann ber einzeln ichos nen Runfte, ein Berg von den Uta. demien, von ben berühmteften Gallerien; wo aum die Lurenburger Gallerie als ein Cabinet angesuhrt ift ) von der Einrichtung ber Runftfabis nette; von ben berühmteften Runft. lern, von Edriften über die bilbens den Runfte, und von Kupferstechern und Formichneiben.) - Bon eben Diefem Berf ift noch die Echule der Maleren, Bolle 1782. 8 - (Mach einer furgen Ginleitung, und einer Ertlar, der vornehmiten Runftmor. ter in der Mahleren, wird, in dem ten Abschn, von der Geschichte ber Mabieren und ben befannten Schulen . im aten von den verschiedenen Arten der Mableren, und im gten von den Karben und ihrer Unwendung gehandelt.) Borksungen über de zeichnenden Runfte, fur die Boglinge der Runffatademien , von 5. 21 Mertens, Leipz. 1783 8. (Der Borleiungen find eilfe, als: Ueber bie gudnenden Runfte und beren Berbindung mit den ich. Wiffenschaften; über den guten Gefchmack, Nachahm. der schönen Ratur, und Studium der Untife; von dem Ginfluffe ber Runfte auf die Biffenfch. Sandl. Marufac. turen und handwerke; eine furge Beld. Der Runft: uber die Bildung

al a 2 be

bes funftigen Runftlers; über bie Beich. nung; Borfchlag zu einer fleinen Bibl. fur Runftler; über die Mythologie; uber das Hebliche; über die Erfind. und die Allegorie; über den Ausbruck. Ein zwenter Band ift nicht erschienen; und in dem erften sucht man bestimm= te, durchgedachte Dinge vergeblich.) - Theoret. und pract. Unweifung gur Zeichen . und Mahlerkunft .. für Unfånger biefer Wiffenschaften . . . von C. D. H. mit R. Aitona 1788. 8. (Das Werk enthält 16 Ubschn. als von der Zeichenkunft überhaupt, von ben erften Unfangsgr. ber Zeichenfunft; einige Beneralanmert. über die Beichenkunft; über das Zeichnen nach bem Leben; von ber Rleidung, Manier der Falten, u f. w. Art und Beife den Gliedermann mit Bortheil zu gebrauchen; von der Mabierkunst; von der Proportion der Glieder; von der Anatomie; von dem Bewichte und der Bewegung; vom Schatten und Licht; vom Wieberfchein; von ber Perspectiv : einige Inm. über ver= Schiedene Gegenstände der Mableren; vom Siftorien Mablen; über die ver-Schiedenen practischen Theile der Dah. leren, als Illuminiren, Miniatur mahleren, u. b. m. Der Berf. will den Lairesse und da Binci ben seiner Arbeit zum Grunde gelegt haben.) -Bibliothet fur Mabler , Zeichner , Formschneider, Rupferftecher, Bild. hauer . ... in Briefen von C. Lang, Erl 1789: (Muszuge aus Bebbs, Menas, Hagedorns, Junfers und a. Schriften mehr ) — Alls Fortsetzung des Merkes, von eben demfelben Berf. Briefe fur Mabler, Zeichner , Form: Schneider, Rupferstecher und Bildhauer . . . Frft 791 : 1792. 8. 2 26. (Musz. aus Bufchings Gefch, der zeich= nenden Runfte, aus Sagedorn, be Diles Ginleitung, Ardinghello, Jof. Reynolds Reden, der theoret. 216. handl v. d. Mahleren, Reinholds Stud. ber Zeichenkunft und den Erit. Demerkungen über bie Fehler ber

Mahler.) — Magazin für bildende Runfte, Munchen 1791.8. (Enthalt Sonnenfels Rede uber die Lecture, hemsterhuis Schrift über die Bild. haueren, Kunftlerstolz aus dem Journ. von und für Deutschland, Klopstocks Urtheil über Winkelmanns Gled von der Nachahmung.) — Mahler-Theo. tie oder turge Leitfaden zur hiftor. Mahleren für Unfänger, von Chritph. Fesel, Wirzb. 1792. 8. (Das Werk ist in 2 furze Abschn. eingetheilt, wovon der erste von der Mableren überhaupt, als Zeichnen, Unatom. Rennt. niß des Menschen, Versvettiv und Urchitectur, Gewander, Composition, Gruppirung, Rontraft und Stiggiren, der zwente vom Colorit oder Mischung der Farben, als Mischung der Farben, Mezzo tinto, Harmonie, Ruhe bes Muges, oder Berbindung des Schattens und Lichtes, Luftperspectiv, Untermahlen und Uebermahlen, Retouchiren, und Rubrung des Dinfels handelt.) - - S. übrigens die ver. schiedenen, von einzeln Gattungen, der Mahleren handelnden Urtikel, als Encaustisch, Glasmablerey, Minia. tur, Paftell, Schmelzmahlerey, u. d. m. so wie die Aut. Ausdruck, Erfindung, Sarben, und d. m. --

Dermischte Schriften über die Mahs leren, in lareinischer Sprache: De erroribus Pictor, Differt, Mart, Frifii, Hafn. 1703. 4. - De Pictura, Differt, jurid, Pet, Müller, Ien. 1712. 4. - De Pictura honesta ac utili, Progr. Auct. Brunquell, Ien. 1733. 4. - De Pictura famosa, Differt. C. F. Voit a Berg , Ebend. 1703. 4. - De eo quod justum est circa picturam, Dissertat. Fichtneri, Altorf. 4. - Super Privilegiis Pictor, Lib. fing. G. Theoph. Boerneri, Lipf. 1751. 8. - De probatione per picturas in facris, Differt. Franc. Ant. Durr, Mogunt. 1779. 4. - De Pictura contumeliofa, Diff. Ioa, Lud, Klüber, Erl. 1787. 4. - Sin italienifcher Opra.

de: In ben Lezioni di M. Ben. Varchi, Fir. 1549 und 1590. 4. bandelt die zwente, qual fia più nobili la Pittura e la Scultura. -Tratt. della nobiltà della Pitt.composto ad instanza della Ven. Comp. di S. Luca, e della nob. Acad. de' Pittori di Roma, da Rom. Alberti ... R. 1585. 4. Pav. 1604. 4. -Gli Onori della Pittura, e della Scult. Difc. di Gianp. Bellori, Luc. 1677. 4. - I Pregi della Pittura, di Dom. Palletta, R. 1688. 8. -La Pittura in giudizio, ovv. il Bene delle oneste Pitture, ed il Male delle oscene, di C. Gregor, Rosignoli, Ven. 1696. 12. Bol. 1697. 12, - Le tre welle Arti in lega con l'armi per difesa della religione, Oraz, di Vinc, Lucchefini ... R. 1716. 8. - Oraz, in lode della Pittura, Scult, ed Arch, da Nic, Fontingueri, in dem aten Bde. der Profe degli Arcadi, R. 1718 8. -Oraz, de la Pittura, Scult, ed Archit, giovano per l'acquiste delle scienze, da Vinc. Santini, ebend. im gten Bbe. - Oraz, in lode della Pittura, Scult, ed Archit, da Giamb. Aless. Moreschi, Bol. 1781. 8. - Esame ragionato sopra la nobiltà della Pittura e della Scult. per Nic. Passeri di Faenza . . . Nap. 1783. 8. - - Ju fpanischer Sprache: Discorsos apologeticos en que se defiende la Ingenuidad del Arte de la Pintura, que es liberal y noble de todos derechos, por Juan de Butron, Mad. 1626. 4. --Por el Arte de la Pintura, p. D. Juan de Xauregui, Mad. 1633. 4. - Auch foll von Calderon ein Tratado de la nobleza de la Pintura vorhanden fenn, welchen ich aber nicht nåher nachzuweisen weiß. — — In frangofischer Sprache: Eloge de la Peinture, p. Phil. Angele, P. 1642. 12. - In den Variétés litter. Bb. 2. S. 383 finbet fich ein Brief über die, in der Folge vorkommende Rac-

colta di Lettere, morin bas Befente liche über die Unterschiede und Borzüge zwischen Mahleren und Bildhaus eren ausgezogen ift. - Ichnographie, ou Disc. fur les quatre Arts d'Archit. Peinture, Sculpt. et Grav. avec des notes histor, cosmogr, chronol, généalog, et Monogrammes, Chiffres, Lettres initial. Logogr. . . p. Mr. Hebert , Par. 1767. 12. 5 Bbe. - - In englischer Sprache: A Parallel between Poetry and Painting, von Druden, als Borr. ju f. Ueberf. des du Fresnon, Lond. 1695. 4. - Die zwente 216. handlung in J. Harris Three Treatiles . . Lond. 1744. 1770.8. Deutsch. Dang. 1756. 8. Bester, Halle 1780. 8. Enthalt eine Untersuchung über die Aehnlichkeit, Unterschiede und Vorzüge zwischen Tonkunft, Mahles ren und Dichtfunft. - Etwas über die Mahleren, aus dem Englischen. im iten St. bes gten Bbs, der Monathichr, der Ufademie der Runfte zu Berlin. - - In deutscher Eprache: Beantwortung der Frage: 3ft die Mahleren einem Staate nublich von 3. F. C. in ben Betrachtungen über verschiedene Begenftande , Samb. 1763. 8. S. 156. - Frene Bedanfen uber die Mahleren, im 6ten Bbe. S. os. der Meuen Erweiterungen der Erkenntniß und bes Vergnügens. — Ermunterung zur Lecture, an junge Runftler, von J. von Connenfels, Wien 1768, 8. und im 8ten Th. f. Schriften. - Bon den Berdienften ber Mableren um die Tugend, eine Abhandlung im 6ten Bb. der Meuen Bibl. der sch Wissenschaften. — Von der moralischen Einwirtung der bils denden Runfte, eine Rece von C. 2. 2. Hirschfeld, Leipzig. 1775. 8. — Db Mableren oder Tonfunft eine gro. Bere Wirfung gewähre? Gin Gotter= gefpråch von Berder, im Merfur und in ber erften Camml gerftreuter Blat. ter, Gotha 1785. 8. 3. 133 Dichtung und Mahleren, vergl. im 21 0 3 6ten

oten St. bes aten Bandes ber Monatsichr ber Atabemie ber Runfte ju Berlin —

Werterbacher, welche die Mable. ren, oder die bildenden Runfte überhaupt, naber angeben, als: Diction ire abrésé de Peinture et d'Architecture, où l'on trouvera les principaux termes de ces deux arts, avec leur explication, la vie abrégée des grands peintres, et des architectes célébres, et une Defcription fuccincte d's plus beaux ouvrages de peinture, de sculpture et d'architecture, foit antiques, foir modernes, Par. 1746. 8. 2 30. (von dem Abt Marin ) - Dictionaire portatif des beaux arts, par Mr. La Combe, Par. 1752, 1759. 8. 3 Bb. - Dictionaire portatif de peinture, scu'pture et gravure . . . avec un traité pratique des differentes maniè es de peindre, par D. Ant. Jos. Pernetty, Par. 1757. 8. Deutsch, Berl. 1764. 8. - Dictionare iconologique, ou Introduction à la connoissance des Peintures, Sculpt. Est. etc. . . par Mr. D. P. (Deezel) Ber, 1756, 12. Gotha 1758.8. Ebend. beutich 1759. 8. - Dizzionarro portatile delle helle arti, che contiene quanto è di più remarchevole nella pittura, fcoltura, intaglio etc. colla Vita de' più celebri Protessori delle medefine arte, Ven. 1758. 8. - Rur ges Mahlerlericon, oder Borbereitung zur nähern Renntniß alter und guter Gemahlde . . . durch E. v. B. (Winkelmann) Regensb 1779. 8. Angsb. 1781. P. - Ertlarung ber nothigften Runftworter in der Mahleren . . . von F. P & Barticher, Detmold 1787. 8. — Ferner, Ueber das Aufpugen der Gemablde, ein Brief von Luigi Crespi, in der Raccolta di Lettere fulla pittura etc. - - Ues ber das Uebertragen eines Gemabldes auf eine andre Leinwand, ein Auffat, im 14ten Bb. 6. 205. bes

Samburgischen Magazines. —— Heber die Erhaltung der Gemählde: Requeil des Memoires et diverses experiences, saites au sujet de la conservation des tableaux avec un discours sur Pincorruptible, par Mr. G Dagly, Berl 1706.8. ——

Bur Renntnig des Juftandes, der Ligenheiten und Geschichte der Mahs leren in verschiedenen Zeiten, und ben verichiedenen Bolfern; als über ben Urfprung und das Alter derfelben: Traité de l'origine de la peinture. ind m Extraord. des Merc.gal. Avr. 1669 30.6. 8.42 : 61 .- De picturae ulu et origine, Dissertat Ioa. Nic, Funcii in feiner Die rtat, acad. Lemg. 1746. 8. 6. 470 . 494. -Lettera dell'origine, uso ed abuso della pittura, in ben Lettere scelte del Ab. Piet. Chiari, Ven. 1750. 8. 8. 172 : 179. - De l'anciennet6 de la peinture, von Fraquier, in dem iten 30 ber hift, de l'Acad, des Infeript. Deutsch im neuen Buchersaal ber ich. Wiffenich Bo 1. S. 1800 234. - Ueber den Urfprung und die Beich. der Runft, von S. B. Stude. mund, Jena 1767. 8. - Der Mahe lerey aberhaupt: Histoire des Arts qui ont raport au dessein, div. en trois livres, où il est traité de son origine, de son progrès, de sa chute et de son retablissement... p. P. Monier, Par. 1698, 1705, 8. Englisch, Lond. 1649. 3. (Das erste Buch enthält 14. bas zwente 13, das dritte 22 Rap. Der Berf halt fich vorzüglich ben Italien auf; jedoch gedenet er auch der Kortschritte der Runft in den Miederlanden und Frankreich. Den Beift der Runft, ob er gleich felbst Mahler war, scheint er nicht ges fannt zu haben ) - The pertect Painter, or a History on the Origin, Progress, and Improvement of Painting, 1730, 12. - Introductio ad Histor, Artis delineatoriae, von Det. Ciner, in f. Differtat, litterar. Flor. 1742. 8. 8. 333 . 356.

- Entwurf einer Beschichte ber zeich. nenden schonen Ranfte, von D. Unt. For. Busching , Samb. 1781. 8. — Della Patria degli Arti del Difegno del C. I. B. Gher, d'Arco, Crem. 1785 8. (Der Berf. will den Ur. fprung der zeichnenden Runfte in Stalien finden.) - Auch gehören bieber bie Anecdotes des beaux Arts, cont. tout ce que la Peinture, la Sculpt. la Grav. l'Archit, etc. et la vie des Artistes offrent de plus curieux et de plus piquant chez tous les Peuples du monde, depuis l'origine de ces diférens arts jusqu'à nos jours ... Par. 1776. 8. 3 Dde. -Rerner: Del vero Pittore Luca e del tempo del fuo fiorire, Lez. di Dom. Manni . . . Flor. 1764. 4. und Dell' Errore che persiste di attribuirsi le Pitture al S. Evang. von ebend. Ebend. 1766. 4. - Der Mahleren ben den Griechen und Ros mern: De l'amour des beaux arts et de l'extrême confideration que les Grecs avoient pour ceux qui les cultivoient avec succès, von Caplus, in dem 21ten Bb. der Mem. de l'Acad, des Inscript. S. 174. Quartausgabe; deutsch, in den 216: handl. zur Geschichte und Runft, Alt. 1768 . 1769. 4. 2 Bd. - Was Plinius (dessen Ausg. und Ueberf. ben dem Urtikel Untik I. angezeigt find) von der Mahleren fagt, ist un: ter bem Titel, Histoire de la peinture ancienne, extraite de l'histoire naturelle de Pline avec le texte latin, corrigé sur les Mss. de Vosfius et sur la première edition de Venise, et traduite en françois par D. D. (David Durand) avec des remarques, Lond. 1725. f. wozu, als Erlauterungsschriften, die Memoires des Canlus, sur quelques passages de Pline, qui concernent les arts, fur le tableau de Cebes et Philostrate, sur le tableau de Venus par Apelle, im 19ten, 29ten und 30ten 200. der Mem. de l'Acad, des Inscript. Deutsch, in den Abhandluns gen gur Geschichte und Runft, 21t. 1768 : 1769. 4. 2 Bd. Das Mem. des de la Nauze, sur la manière, dont Pline a traité de la Peinture, ebend. im 25ten Bb. Quartausg. Bergl. mit einem Huff. von Falconet, im 6ten Bo. S ru. f. f. Oeuvr. und der Auffat des Brn. Benne, Ueber die Runftlerepochen ben dem Plinius, in beffen antiquarifchen Auffagen, Leipz. 1778. 8. 1te Samml. S. 165 u. f. gehören. - Der gte und 4te Th. des Berfes von Lud. Mont Jofien, Gallus Romae hospes . . . Rom. 1585. 4 in dem gten Bande des Gronovs schen Thesaurus, S. 777. ben dem Bitruv. des Laet, Amft, 1649. f. handelt: De pictura et sculptura antiquor. - De l'origine de la peinture et des plus excellens peintres de l'antiquité, Dial, Par. 1660. 4. - Des Peintr anc. et de leurs manières, in dem Nouv. Choix des Mercures 30. 10. - De pictura Veterum, fcr. Ioa. Fonfeca (f. a. et 1.) 4. — Della Pittura antica, da G. B. Bellori, Ven. 1697. 4. - Treatife on ancient painting, containing observations on the rife, progrefs, decline of that Art amongst the Greeks and Romans, the high opinion, which the great men of antiquity had of it, its connexion with poetry and philosophy, and the use that may be made of it in education: To which are added some remarks on the particular genius, character and talents of Raphael, Mich. Angelo, Nic. Pouffin and other celebrated modern mafters, and the commendable uie they made of the exquisite remains of antiquity in painting and feulpture. The whole illustrated and adorned with fifty pieces of ancient painting, discovered in the ruins of old Rome, accurately engraved from Drawings of Cam'llo Paderni a Roman by George Turnbull, 21 a 4

hull, Lond. 1740. f. - Begen Binfeimanns Schriften , f. den Art. Antik, - In der Collection of Etrusc. Gr. and. Rom. antiq. . . . of the H. W. Hamilton: Nap. 1766 u. f. f. 4 Bb fin: bet fich im erften G. 103. fo wie im aten noch ein Auffat uder die Mahleren der Alten - An Inquiry into the causes of the extraordinary Excellency of anc. Greece in the arts. Lond, 1767. 8. - Gine 216: handlung von Giuf Diacenza, "Bon den Ursachen, warum die schönen Runfte in Griechenland am ftariffen geblühet haben?" in bem Iten Do. seiner Ausg. der Notizie de' Prot, del Duegno di Fil. Baldinucci, Tor. 1708 4. - De Pictura (nabm: lich der Alten) handelt das 7te Rap. von Joh. S. Ernesti Archaeologia litteraria, Lips. 1769 8. verm. 1780.8. — Ferner der Abschnitt in Joh. Kriedr. Christs Abhandlungen über die Litteratur und Kunstwerke des Alterthums . . . Leipz. 1776. 8. - Sur la peinture des anc. von Et. Falconet, in dem oten Band 6. 29 feiner Werte, Laufanne 1781. 8. daß nahmlich, allem Unsehen nach, der Geichmack des Bas : Relief barin geherrscht habe. — Ueber einige Bemablde der Alten, ein Auffat in den Litterarischen Monaten, Marg 1777. - Recherches fur l'origine, l'es prit et les progrès des Arts de la Grece, fur leur connection avec les Arts et la Religion des anc. Peuples de l'Inde, de la Perse, du reste de l'Asie, de l'Europe et de l'Egypte, Lond, 1685. 4. mit 3nnbegriff des Supplements 3 Th. und 85 Rupfern Ueber die Maleren der Alten, Ein Bentrag zur Geschichte der Runft: veranlagt von B. Robe, verfaßt von A. Riem, Berl. 1787. 4. mit R. (Der Berf. fucht ben Urfprung der Runft bey den Indiern, bandelt von der Zeichenkunft der Meris caner und andrer Bolfer, von den

Runften in Alegypten, von der Runft in den altesten Zeiten unter den Des truriern und Griechen, von der ersten Art zu zeichnen und der linearis schen Mahleren; von der Monochrom= men und Polnchrommenmahleren; von der Enkauftik, und beschließt mit einer furgen Parallele zwischen der Kunft der Alten und Meuen Hauptiveen des Verf. find, daß nicht die Bildneren vor der Mahleren, wie Wirkelmann und Caplus wollen, sondern diese vor jener entstanden sen, daß die ersten Arbeiten der Griechen mit dem Griffel und auf eine Unterlage von punischem Wachse gemacht morden.) - Observat. on the Art. of Painting among the Ancients, von Th. Cooper, im gten Bbe der Mem. of the Litter, and Philos. Society of Manchester 1790. 8. - (S übrigens, wegen der Mah. leren der Allen, noch den Art. Perspectio - und wegen der auf uns gekommenen Mahlerenen der Alten ben Urt. Untif. I. -

Ueber die Mahleren in neuern Beis ten, und vorzüglich in Italien: Delle arti Italiani dopo la declinazione dell' Imperio Romano, handelt Muratori in der 2 ten Differt. des iten Bandes feiner Antich. Italiane, Ven 1751. 4. - Il Ripofo di Raff. Borghini in cui si favella della pittura e della scultura, e de più illustri pittori e scultori antichi e moderni, Fir. 1584- 8. riform, da Ant. Mar. Biscioni, ebend. 1730. 4. - Le Finezze de' penelli Italiani, ammirate e studiate da Girupeno, fotto la scorta e disciplina dal genio di Raffaele d'Urbino . . . Par. 1654. 1674. 4 - Il disinganno delle principali notizie ed erudizioni delle arti più nobili del difegno ... da Lud, David, Rom. 1670. 8.3. Bd. Bol. 1688. 8. (Der erste über die Florentinische und Romische, der

zwente über die Benezianische, ber dritte über die Combardiche Schule, und vorzüglich gegen Bafari gerichtet.) Lettera nella quale fi risponde ad alcuni quesiti di pittura, Rom. 1681. 4. von Kil. Baibinucci an den March. Capponi; auch in der Raccolta d'alcuni opusc. sopra varie materie di pittura, scult. ed arch. . . . da Fil. Baldinucci . . . . Fir. 1765. 4. (leber den Buffand der bildenden Runfte vor dem Igten Sabrb.) - Il vagante Corriero a' curiosi che si dilettano di Pittura, da Giov. B. Volpati, Vic. 1685. 4. — Lettres from a young Painter abread (Ruffel) to his friends in England, Lond. 1740 und 1750. 8: 2 Bb. mit Rupf. - Raccolta di Lettere fulla Pittura, fcultura et architettura, scritta da' più celebri personaggi che in dette arti fiorirono dal fec. XV. al XVII, Rom. 1754 - 1773. 4.7 28d. - Lettere sopra la Pittura, von Algarotti, im 7ten Band feiner Werfe, Cremona 1781-8. — S. übrigens die, ben dem Art. Antie, angeführten Reisebeschreibungen, zu welchen noch fommen: An Account of Statues, Basreliefs, Draw. and Pictures in Italy . . . with rem. by Mft. Richardson, Lond. 1727. 8. Srans Amft. 1728. 8. 2 Th! -Voyage d'Italie, p. Mr. Cochin, 1758. 12. 3 Dbe. - Die Voyage de Mr. Dupaty - der Roman, Ardinghello, (Lemgo 1787. 8. 29de.) Italien und Deutschl. in Rucks. auf Sitten, Litterat. und Runft, von R. P. Moris und A. Hirt, Berl 1789 u. f. 8 vier Befte - u. v. a. m und bie besondern Beschreibungen der Bemabloe in einzeln Stadten, ale in Rom: Dichiarazione sopra le Pitture di Roma, da Gasp. Celio, Nap. 1638. 12. - Nuovo Studio di Pittura . . . nelle Chiefe di Roma ed in altri luoghi di essa Città, da Fil. Titi, R. 1614.1708.

1763. 12. - Viaggio fagro e curiofo delle Chiefe più principali di Roma, ove si nota il più bello delle Pitture . . . da Piet. Sebastiano, R. 1683. 8. - Descriz. delle Imagini dipinte da Rafaele da Urbino nelle Camere . . . del Vaticano i colla descriz. della favola d'Amore e di Psiche, dipinta del medefimo, nella loggia eletta di Chigi . . . comp. da Giov. P. Bellori . . . R. 1695. f. - La Villa Borghese, con la descriz. delle Statue e Pitture che ivi si trovano, da Dom. Montelatici, R, 1700. 8. - Les Monumens de Rome, ou Descript. des plus beaux ouvrages de Peinture, Sculpt, et Archit, qui le voyent à Rome et aux environs, Amst. 1701. 12 .- Descript, of the Paintings . . . in Rome, by Mr. Samber, Lond. 1723. 8. - Ueber Mahleren u. Bildhauerarbeit in Rom . . . . von For. B Baf. v. Ramdohr, Leipz. 1787. 8. 3 Th. ( das beste Werk dieser Urt.) — — In Storen; : Memor, di molte Statue e Pitture che sono nell' inclita Città di Florentia . . . da Franc. Albertino, Fir. 1510. 4. - Riftretto delle cose più notabili in Pittura . . . delle Città di Firenze... da Jac. Carlieri, Fir. 1689. 1737. 12. Frang. im 7ten Th. von Labats Reifen. — — In Meyland L'immortalità e gloria del Penello, ovv. Descriz. delle Pitture di Milano, da Santagostini, Mil. f. a. 12. - Deser. della Città di Milano, da Serv. Latuado, Mil. 1737-1738. 8. 6 Bbe. — In Mo. dena: Le Pitture e Scult. di Modena, da Pagani; Mod. 1770.8. - - 3n Meapel: Guida de' Forestieri. . . dell' Ab. Pomp. Scarnelli, Nap. 1685. 1750. 12. -Nuova Guida . . . di Dom. Antonio, e Nic. Parrino, Nap. 1751. 12. - Notizie dell Bello, del 21 a 5 An-

Antico e del Curioso della Città di Napoli, di Carlo Celano, Nap. 1758. 12. mit R. 1778. 8. 4 3. mit R. - - In Breecia: Le Pitture di Brescia, da Averoldo, Bresc. 1700. 4. — Giardino della Pittura, ovv. Rifless. sopra le Pitture di Brescia, da Franc. Paglia Bresc. 1713. 4. — Le Pitture e Scult, di Brescia . . . Bresc. 1760. 8. - - In Bologna: Il Passagiere difingannato, ovv. le Pitture di Bologna, dal Afcofo, Acad. Gel. (& C. Malvafia) Bol. 1676. 1732. 8. - Bologna per-Instrata . . . da Ant. Masini, Bol. 1666. 4. 2 Bde. - Descriz. delle Pit:ure di Bol. da Giamp, Zanotti, Bol. 1686. 1706. 12. - Dell'Origine e Progressi della Pittura, scult.ed. Archit. di Bologna 1736. 4. -- In Bergamo: Le Pitture notab. di Bergamo . . . da Pasto, Berg. 1775. 4. -- In Serrara: Pitture e Scult, che fi trovano nelle Chiese, Luoghi publ. . . . della Città di Ferrara, Ferr. 1770. 8. - - In Venedig: Dichiar. di tutte le Storie, che si contengono ne' Quadri posti nuovamente nelle Sale dello Scrutinio e del grand Configlio di Ven, da Gir. Bardi, Ven 1587. 8. - Le ricche minere della Pittura Veneziana... da Marco Boschini, Ven. 1:64. 1674. 12. Berm. 1-30. 8 - Defcriz. di tutte le pubbliche Pitture della Città di Venezia e Isole circonvicine, Ven. 1733. 8. von Baf. Saglia. - Della Pittura Venez. Lib. V. di Zanetri, Ven. 1771. 8. -Auch find noch von ebend. Pitture & fresco de principali Maestri, Venez. 1760 f. — und von Monaco eine Raccolta di cento e dodici Quadri rappresentanti Istor. sac. dipinti da' più celebr. Pittori della Scuola Venez. . . . Ven. 1772. f. herausgeg. worden. - - In Verona: Ricreaz, pittor, o fia Notizie delle Pitture della Città di Verona, Ver. 1720. 12. 2 Bbe. -- In Dicenza: I Giojelli pittor. cioe l'Indice delle publ. Pitture della Città di Vic, da Marc, Bofchini, Ven. 1677. 12. - Il Forestiero istr. delle cose più rari d'Archit. e di alcune Pitture, della Città di Vic. Dial. di Ott. Bert. Scamozzi, Vic. 1761. 4. mit R. - - In Pefaro: In dem 4ten Bbe. G. 1. ber Racc. d'Opuic. scient, e filol. des Calagera findet sich eine Istoria delle Pitture in Majolica, fatte in Pelaro. - Catal. delle Pitture nelle Chiese di Pesaro, Pef. 1783. 8. - - In Pars ma: Guida e esatta Notizia . . . delle più eccell. Pitture di Parma, Parm. 1752. 8. - - In Padua: Deferiz, delle Pitture, Scult, et Archit, di Padova, da Rosetti, Pad. 1780. 12. - - 3n Turin: Guida de' Ferast, per la Real Città di Torino 1753. 8. -- S. ub, rigens die Urt. Akademie, Gallerie, Slorentinische, Lombardische, Romis Sche, Venezianische Schule. - Auch gehoren von Rupferstichwerken noch hieber: Schola Italica Picturae, f. Selectae quaedam fummor. e Schola Ital. Pictor. Tabulae, aer. inc. cur. G. Hamilton, R. 1773. f. -Istoria pratica 'dell' Incominciamento e progressi della pittura, o fia Raccolta di cinquante stampe estratti da ugual numero di disegni Originali efistenti nella Real Galeria di Firenze . . . incise da Stef. Mulinari . . . Fir. 1778. f. - Etruria Pittrice . . . Flor. 1792. f. 60 Bl. — —

In den Niederlanden: Dissertation fur les ouvrages des plus sameux peintres, compares avec ceux de Rubens, Par. 1681. 12. von de Piles und im 4ten Bb. s. Oeuvr. Amst. 1767. mit besondern Beschreibungen einiger Gemählde des

Rubens. . "

Rubens. - Lettre à un Amateur de la Peinture avec des eclaircissemens histor, fur un Cabinet et les Auteurs des tableaux qui le composent, Dresd. 1755. 8. - Voyage pittor. de la Flandre et du Brabant, p. Mr. I. B. Deschamp. 1770. 8 Deutsch, Leipz 1771. 8. -Voyage d'un Amateur des Arts en Flandre, dans les Pays - bas, dans la Hollande . . . dans les Années 1775 - 1778. p. Mr. de la Roche, Amst. 1783 12. 4 Bde. - Befondre Befchreibungen von Bemabiben in einzeln Stabten, als in Umfterdam: Kunft en Historiekundige Brichryving en Aanmerkingen over alle de Schildereyen op het Stadthuys te Amsterdam, door J. van Dyk, Amft. 1758. 3. - - In Untwerpen: An accurate Description of the principal Beauties in Painting and Sculpt. belonging to the feveral Churches, Convents etc. in and about Antverp, Lond. 1765. 8. - -S. übrigens bie Urt. Brabantifche und Stamlandische Schule.) - -

In Frankreich : Bon dem Urfprunge und Fortgange ber Bau : Bilohaus er . Rupfeiftecher : und Dahlertunft wird in dem aten 3d. bes Diction, pittoresque et histor. . . . de l'aris . . . par Mr. Hebert, Par. 1765. 12. 2 Bde. gehandelt. - A Review of the polite Arts in France at the Time of their establishement under Louis the XIVth. compared with their present state in England, in with their national importance, and feveral pursuits are briefly stated and confidered, Lond. 1783. (Gin Brief von S. Green an Jof. Reynolds.) - Nachrichten von einzeln Bemablben liefern , auffer ben altern Beschreibungen von Paris: Curiofités de Paris, Versailles, Marly etc. p. Mr. L. R. Par. 1778. 12. 3 Bbe. - Hift, delParis, p. Iof. Martinet, Par. 1779 u. f. 8.

3 Bbe. mit R. - Guide des Amateurs et des Voyageurs à Paris... p. Mr. Thierry , Par. 1787. 12. 2 Bbe: - Auch liefert bergleichen Nachrichten von den neneften Bes mabiben der Almanac des Beaux Arts. - - S. übrigens bie Urt. Akademie, Gallerie, und Frangofi. Schule -

In Spanien: El Pincel, cujas Glorias descrivia D Felix de Lucio Espinola y Malo, Mad. 1681. 4. Relacion de la Distribucion de los premias . . . repartidos por la Real de S Fern a los Discipulos ... en la Junta general celebr. en 23. di Diciembre 1753. Mad. 1754. 4. - Oracion leida en la Junta general de la Real Academia de San Fernando . . . el dia 14 de Iulio 1781. 4. von D. Gasp Melch. be Jovellanos. - S. übrigens die Urt Academie, Gallerie, und von ben verschiedenen Reifebes Schreibungen, Die von Puente, und von 21 Ponz. -

In England: Heber ben Zustand berfelben in ben gang frühern Beitpuntten finden fich in Wartons hift. of poetry, als Bd. I. Diff. 2. C. 2. d. Dote einige Dachrichten. -Observ. on anc. Painting in Engl. in bem gten Bd. der Archaeologia, or Miscell tracts relat. to Antiq. Lond. 1789. 4. von Pownall. -The prefent State of the Prts in England, by Mr. Rouquet, Lond-1755. 8. frangof. Par. 1755. 12, -Ane dotes of Painting in England, with some accounts of the principal artists and incidental notes of other arts, collected by the late Mr. G. Vertue and now digested and published from his Original Mss. by Mr. Horace Walpole, L. 1762 - 1771. 1780. 4. 4 Bd mit R. 1782. 8. 4 Bb. Berm. 1767. 4. 4 Bo. mit R. - The english Conno ffeur cont. an Account of whatever is curious in Painting,

Sculpt.

Sculpt. . . . in the Palaces and Seats of the nobility and principal Gentry in England ... Lond. 1765. 8. 2 Bbe. - Lettre fur l'etat actuel des Arts liberaux en Angleterre, p. Mr. Pingerou 1768. 8. - Enquiry into the real and imaginary obstructions to the acquisition of Arts in England, by Jam. Barry 1773. 8 - - Bon der ver: schiedenen Ausstellung der Afademie der Mahleren handeln: Review of the Paintings exhibited 1762. 4. - A Catalogue of the Pictures, Sculptures etc. exhibited at the Great Room in Spring Garden, Apr. 22. 1767. . . . Lond. 1767. 4. - Observations on the Pictures now in exhibition at the Royal Academy; Lond 1771. 4. wovon sich im 14ten Bd. G. 57. ber M. Bibl. der ich. Wiff. ein Ausz. be: The conduct of the Royal Academ, 1771.8. - Bon der sten Ausstellung findet fich, ebend. Bb. 15. S. 328. eine Nachricht. - Bon der oten ebend. Bd. 16. G. 311. -The exhibition or the second anticipation, 1779. 8. - A candidReview of the Exhibition (being the twelfth) of the Royal Academy 1780 1 .. 4. - The Exhibition of the Royal Academy 1783. (The Fifteenth) L. 4. Mach dem bier angehangten Bergeichniß, belauft fich die Ungahl der Runftler über 200. - The Bee, or the Exhibition exhibited, a Catal. of all the Pictures with Comments 1789. 4. - - Auch geboren bieber: Guide through the Royal Academy, by Jos. Baretti 1781. 8. - Acc. of a Series of Pictures in the room of the Society of Arts, by J. Barry 1783. 8. - Und Nachrichten über den Buftand der ichonen Runfte in England finden fich auch im 4ten Th. von Wendeborns Schilderung von Grosbritannien. - - G. úbri. gens die Urt. Academie u. Ballerie-

In Deutschland: Nachricht von sehenswurdigen Gemablde : und Rups ferstichsammlungen, Manz und Gem. men Rab. . . . in Deutschland, von Adr. Christn. Gottl. Hirsching, Erl. 1786 . 1789. 4 Bbe. - Huch gehoren bieber die befannten Beschreibungen von Berlin (von Fdr. Mico. lai, Berl. 1786. 8. 3 Bbe.) -Dresden - Wien - Augsburg (Runft , Gewerb = und Sandwerts= gesch der Reichsstadt Augsb. . . . von Paul von Stetten, dem jungern , Hugeb. 1779 = 1788. 8. 2 Th.) - Munchen (Befchreibung . . . von Bestenrieder, Dunch 1782. 3. Die vornehmften Mertw. ber Ref. Munchen, fur Liebh. der biidenden Runfte, von Rittershaufen, Dunch. 178 . 8.) - Mannheim (Defcript. de Manheim 1781. Berg, der, in dem Churf. Cabinette zu Mannheim befindlichen Malerenen, Mannb. 1756. 8.) - Murnberg (Befchr .... von Murnherg von C. G. Murt, Murnb. 1778. 8.) - - Und von den Ausstellungen der Runstacades mie zu Augsburg find, bis jeht "Zehn Machrichten . . . mit den , ben dieser Belegenheit gehaltenen Reden, erschienen. - - G. übrigens die Urt. Academie und Gallerie. -

Bepträge jur Geschichte der Mahleren in neuern Zeiten überhaupt, liefern: Bibliothek der schönen Wiffenschaften und freyen Kunfte, Leipz. 1759 - 1765. 13 Bd. — Neue Bibl. der schönen Wiffenschaften und freyen Kunfte, Leipz. 1766 u. f. bis jeht 47

Bande.

Bande. - Dachrichten von Runft. ern und Runftfachen , Leipg. 1768 = 1769. 8. 2 Bb. - Chriftn Gottl. son Murr Journal zur Runftgeschichs et.. Murnb. 1775. 8. 17 Eb. -Difcellaneen artiftifchen Innh. von 3. G. Meufel, Erf. 779 u. f. 8. 30 Befte. - Dufeum fur Runftler und Runftliebhaber, von ebend. Mannh. 1787. 8. 12 St - leber ben Buftand ber Mableren in China, ein Brief von dem Jef. Attiret, im Journ. des Sav. Junius 1777. Deutsch im 13ten Bbe. S. 197 ber Meuen Bibl. ber schönen Wiffenschaften. --

Machrichten und Lebenabeschreis bungen von Mahlern aller Zeit und aller Volfer liefern : Entretiens fur les vies et fur les ouvrages des plus excellens Peintres anc. et mod. par André Felibien, Par. 1666 - 1672. 4. 2 38. 1688. 4. 2 38. 1696. 4. 5 Bb (mit feinen übrigen Berfen) Lond. 1705. 8. 4 Bd. (nebft verschies denen andern Schriftchen und f. Vies des Archit.) Amft. 1706.12. 6 90. Trevoux 1725.12. 6 Dd. à la Haye 1736 12. 6 9b. (eben fo.) - Der ate Th. bes erften Bandes von Sand: rarts Acad. tedesca della Archit. Scultura e Pitt, Murnb. 1675. f. ents balt Lebensbeschreibungen und Nach richten von Mablern aller Zeit, melche ift den ten Bd. feiner Berfe einnehmen - Noms des peintres les plus célébres anc. et modernes, Par. 1679. 12. - Abregé de la Vie des Peintres avec des reflex. fur leur ouvrages . . . (von Roger de Piles) Par. 1699. 1715. 1747. 12. und als iter Bo. feiner Oeuvr. div. Amit. 1-67. 12. 5 36. Engl. Lond. 1706, 1744, 1753. 8. Deutsch (ebend.) Samb. 1710. 12. (von 221 Mahlern, in feche Bucher abgetheilt, wovon das erfte die Ecole Grecque, das zwente die Ecole Romaine et Florentine, das dritte die Ec. Venitienne, bas vierte die Ecole de Lombardie, bas funfte bie Ec. Allemande et Flamande, das sechste die Ecole françoise enthâlt ) - Abecedario pittorico, o sia serie degli nomini i più illustri in pittura scultura ed archit. da F. Pellegr. Ant. Orlandi, Bol. 1704. 4. corr. et notabilmente di nuove notizie accresciuto da P. Guarienti, Ven. 1753. 1761. 4. Unter dem Titel: Supplemento alle ferie dei Trecenti elogi e ritratti degli nomini illustri etc. Fir. 1776. 4. 2 Bb. (aber bochft feicht und verwirrt. ) - Account of the most eminent Painters, both anc. and modern, continued down to the present times, according to the order of their fuccession, by Rich, Graham, Lond. 1716. 8. (ift bereits die 2te Huff.) - Tables histor, et chronol des plus fameux Peintres anc, et mod, par Ant. Fred. Harms, à Brunsw. 1742. f. - Allgemeines Runftlers lericon (von 3. R Kuefli) Bur 1763. 1767. 4. Dene Huff. ebend. 1779. f. - Extrait des differens ouvrages publiés fur la vie des peintres, par M. Papillon de la Ferté, Par. 1776. 12. 2 Bd. - - Auch finden fich bergleichen Nachrichten noch in meb. rern, allgemeinen hiftorifchen Berten, als in Pet. Opmerii Op. chronogr. Orbis univ. a mundi exordio usque ad A. 1611, Antv. 1611, fol. 2 98 . Col. 1625. 8. (Geht aber nur bis aufs J. 1591. - - u. v. a. m. Bon ben Mahlern der Alten : Let-

tera di M. Giovbat, di M. Marcello Adriani nella quale brevemente fi racconta i nomi e l'opere de' più eccellenti Artefici antichi in pittura, in Bronzo ed in Marmo vor dem gten Bb. der zwenten Ausg. von des Bafari Vite, Flor. 1568. 4. 3 Bd. fo wie ben ben folgenden (ben der zu Livorno und Fior. 1767. 4. im iten Bo. 6. 167) befindlich. - Vite de' pittori antichi, scritte ed illustrate da Carlo Dati, Fir, 1667. 4. Nap. 1730. 4. - Lezione detta nella

nella Acad. della Crusca intorno a' pittori Greci e Latini, da Fil. Baldinucci, Fir. 1692. 4. — Ben ber aten Ausgabe des Junius, De pict. Vet. Rat. 1694. findet sich ein Catal. der atten Mahler und Kunstler aller Art. —

Bon den Mahlern der Menern übers haupt: Auffer den, in allgemeinen biographischen Werten, als in der Acad. des Scienc, et des Arts, cont. les Vies et les Elog. des Hommes ill. p. J. Bullart, Brux. 1682. 1695. f. und d. m vorfommenden Rachrichs ten, liefern bergleichen: Le Vitte de' Pittori, de' Scultori e degli Arch, moderni, con loro ritratti al naturale da Giov. Piet, Bellori, Rom. 1672. 4. accrele, colla vita e ritratto del Cav. Luc. Giardano, Rom 1728. 4. - Vite de' Pittori, Scult. ed Archit. moderni . . . da Lione Pascoli, Rom. 1730-1736, 4. 2 80. (mit febr verstummelten Rahmen der Auslander.) — The Portraits of the most eminent painters and other famous artists, that have flourished in Europe, curiously engraved on above one hunderd Copper Plates by J. Bouttats, Peter de Jode, W. Hollar, P. Pontius, J. Vorstermann, C. Waumans from Original paintings of Anth. v. Dyk, Corn. Jansens, Guido Rheni, Dav. Teniers and other celebrated Masters, with an account of their lives, caracters and most confiderable works: To which is now added an histor, and chronological feries of all the most eminent painters, for near five hundert Years, chiefly collected from a Manuscript of the late tamous Father Resta, L. 1739. 4. -Abrégé de la vie des plus fameux peintres avec leurs portraits gravés en taille douce, les indications de leurs principaux ouvrages, quelques reflex, fur leurs caractères, et la manière de connoitre

les desseins et les tableaux des grands maîtres, p. Mr. . . . (Unt. Jos. Dezallier d'Argensville) de l'Academie Roy. de Montpenier, Par. 1745-1752. 4. 3 Bande . . Nouv. Edit, augmentée de la vie de pluheurs peintres, (wo auch der Berf. fich genannt hat. ) Par. 1762. 8. 4 20. Fangt von Raphael an , und ent. hait überhaupt 25 s Lebensbeschreibun. gen. Deutsch, Leipzig 1767. 8. 4 Eb. - The Gentleman and Connoiss. Dictionary of painters, containing a complete collection and account or the most distinguis hed Artists, who have flourished in the Art of painting in Europe from 1250 to 1767. To which are added . . . a Catal, of the Disciples of the most famous masters ... and a Catal, of those painters, who imitated the works of the most e.ninent mafters io exactly as to have their copies frequently mistaken for Originals . , by Pilkington, Lond. 1767.4 und ein Auszug dars aus unter dem Titel: A concife Introduction to the knowledge of the most eminent painters, Lond. 1778 8. - Dictionaire des Artistes...p. Mr. l'Abbé (Louis Abel) Fontenay, Par. 1776 8. 2 Bbe. -Biogr. Memoirs of extraordinary Painters, exhibiting not only iketches of their principal works and protessional characters, but a variety of romantic adventures, and original Anecdotes ... Lond. 1780. 12. - Abrégé de la vie des peintres, dont les tableaux compoient la Galerie Electorale de Dresde, Dresde 1782. 8. - Manuale de' Pittori per il Anno 1792. Fir. 8. Ital. und Franzosisch, und so vielich weiß nicht blos auf italienische Runftler eingeschränkt. -- Auch finden fich dergleichen Lebensbeichr. von neuern Mahlern überhaupt noch ben mehrern Gemahlde . Verzeichnise sen, als ben der Deieript, des Tabl.

lu Palais Royal . . Par. 1727. 8. von

Bon italienischen Mahlern überjaupt: Vite de' più eccellenti arhit, pittori e scultori Italiani, da Cimabue in fino a' fuoi tempi, scritte da Giov. Vaiari pitt, ed arch. Aret. Fir. 1550. 4 3 Th. in 2 Bb. ohne R. di nuovo dall' Autore rivitte ed ampliate con l'aggiunta de' vivi e de' morti dall' a, 1550 al 1567. Fir. 1568. 4. 3 B. mit den Ubbildungen welche nicht, wie Sand, rart in f. Academie, Balbinucci, Mander, Descamp I. S 80 und ihnen nach S. von Murr in feiner Bibi. de peint. S. 42. fagen, von Joh Calcar, oder Ralter, fondern von Bafari felbit ( S. S. 8. de Borrede ses Bots tari zu feiner Musgabe) gezeichnet, und von einem Eriftofano ( deffen Beschlechtsnahmen er nicht nennt, und Bottari nicht weiß, aber für einen Deutschen halt, und welches, bem Brn. v. Beinecke ju Folge, in feinen Machrichten von Runftlern und Runfts sachen I. 3 . T. Coriolan war in Holz geschnitten waren.) Mit einigen Marginalien von Carlo Manoleffi, und anders abgetheilt , Bol . 647. 4. 3 Bd. (welche nachher noch verschiedene mahl abgedruckt worden.) von Siev. Bottari, mit Berichtigungen aus andern Italienischen , die Mahleren angehenden Schriften, Rom 1759. 4. 3 Bd. und noch mit einigen Unmerfungen vermehrt von Tom. Gentili, Livorno und Florenz 1-67.1772. 4 7 Bb. mit Rpf. (Der eigentlichen Lebensbeschreibungen sind überhaupt 223 und der Abbildungen 154.) -Vite de' pittori, scultori ed archit. dal Pontificato di Gregorio XIII del 1572 infino a' tempi di Papa Urbano VIII nell 1642 da Giov. Baglioni, Rom. 1642. 1649. 4. Nap. 1733. 1735. 4. - Notizie de' Professori del Disegno da Cimabue in qua (1670) per le quali si dimostra, come e perchi le bell' arti

di pittura, scult. ed arch. lasciata la rozzezza delle maniere greca et gotica fi fiano in questi secoli ridotte all' antica loro perfezione. . di Fil. Baldinucci, Fir, 1681. 4. Secolo primo, dal 1260 al 1300. Sec. fecondo, dal 1300 al 1400, ebend. 1686. 4. Sec. terzo, dall 1400. al 1540. (Parte pofth.) ebend. 1728. 4. Secolo IV, Parte prima dall 1540 al 1580, ebend, 1688, 4. Secolo IV; Parte fec. dal 1580 al 1610, ebend. 1702. 4. (posth.) Sec. V. dal 1610 al 1670. ebend. 1728 4. überhaupt 6 Th. Neu herausgegeben, mit feinen übrigen Schriftchen, mit Unmerkungen und Abhandlungen von Dom. Mar Manni, Flor. 1767 : 1774. 4. 20 Bb. Bon Siuf. Diacens za, Tur. 1767 u. f. 4. 8 Bb. — Ritratti di alcuni celebri pittori del Secolo XVII. difegn, ed intagl, in rame del Cay. Ortavio Leoni, con le vite de' medesimi tratti de vari autori, accresc, d'Annotazioni, si è aggiunta la vita di Carlo Maratti, fer, da Giov. P. Bellori fin' all anno 1689 . . . Rom, 1731, 4. (Der Abbildungen find 12, worunter von Auslandern auch Sim. Bouet ift.) - Museo Fiorentino, che contiene la feria de' ritratti degli eccellenti pittori dipinti di propria mano, che efistono nell' imperia galeria di Firenze; colle vite in compendio de' medesimi descr. da Franc, Moucke . . . Fir. 1752-1762. f. 4 Banbe. - Serie di ritratti di celebri pittori dipinti di propria mano in seguita a quelle publicate nel Museo Fior, esstente apresso 'Abate Ant, Pazzi, con brevi notizie intorno à medefimi, compil. dall' Abate Orazio Marini, Fir. 1764. f. 2 Bd. worunter fich auch eis nige unsprunglich Deutsche, &. B. Bier. Safner , befinden. - Serie degli nomini i più illustri nella pittura, scultura ed architettura con i lore Elogi e ritratti incifi in Rame

Rame cominciando della sua restaurazione fino ai tempi presenti, Fir. 1769 - 1775. 4. 12 Th. (300) worunter aber auch Deutsche, wie z. B Lucas v Leiden ist.) — Auch sind in sich von Italienischen Mahlern noch Nachrichten ben dem so genanten Cadinet de Crozat, Par. 1729-1742. s. 2 Bd. 1764. s. 2 Bde. — Ben dem Cat, raitonné des Tabl. du Roi, von Epicie, Par. 1752. u. s. 4. 2 Bde. Deutsch, Halle 1769. 8.

- u. a. m. -Bon Mablern in einzeln italienis fchen Stadten, als von Rom: Vite de' pittori, scult. et architetti che hanno lavorato in Roma, morti dal 1641. fino al 1673. di Giovh. Passeri, Rom. 1772. 4. mit Unmers fungen von Bottari. Deutsch, Dresb. 1786.8. (Der Rimitter find 37, ob. gleich frenlich nicht alle Romer ) -Bon Storeng: Auffer den bereits an. geführten Berfen von Bafari, u. a. m. finden fich in ben Vite d'uomini illustri Fiorentini, da Fil. Villani, colle Annotazioni del C. Mazzùchelli, Ven. 1747. 4. Lebensbeschreis bungen; - und in ber Serie di Ritratti ed Elogi d'uomini illustri Tofcani auch Abbilbungen und Pob. schriften auf Mahler. — Von Botonng: Ben des Ioa, Ant, Bumaldi, i. e. Ovidii Montalbani Minerv. Bonon, seu Bibl, Bonon, Bon, 1641. 24. findet fich ein Catal, brevis antiquor, pictor, et sculptor, Bononienf. - Felfina pittrice, ovvero Vite de' Pittori Bolognesi di C. Cef. Malvafia, Bol. 1678. 4. 4 26. in 2 Bd. mit Rpf. Das Bert, oder vielmehr das Urtheil des Berf. über Raphael, veranlagte Offervazioni . . von D. Binc. Bittoria, Rom : 679. 4. welche in ben Lettere familiari . . von & D. Zanotti, Bol, 1705. 8. widerlegt wurden.) - Vite de Pittori Bolognese non descritte nella Felfina pittrice, Rom. 1769. 4. von Luigi Crespi. — Much finden fich der-

gleichen Racht. noch in ber vorher angeführten Bologna perlustrata von Unt P. Masini, Bol. 1666. 4. 2 Bde (S. übrigens den Urt, Loms bardische Schule.) - Bon Venedia: Le Maraviglie dell' arte, ovvero Vite de' Pittori Veneti e dello Stato ove fono raccolte l'opere infigni, i costumi ed ritratti loro, con la narratione delle historie e delle favole e della moralità da quelli dipinte . . . dal Cav. Carlo Ridolfi, Ven. 1648. 4. 2 Dd. - Comp. delle vite de' Pittori Veneziani istorici più rinomati del presente secolo, con suoi ritratti tirati al naturale, del. et inc. da Piet, Longhi, Ven. 1762. f. 24 Abbildungen. -Bon Genua: Vite de' pittori, fcultori ed arch. Genovesi e de' forastieri, che in Genova operarono, con alcuna ritratti degli stessi: Opera posthuma di Raff. Soprani. Aggiuntavi la vita dell' Autore, per opera di Giov. Nic. Cavana, Gen. 16:4. 4. accresc. ed arrichite di Note da Carlo Giuf. Ratti, Gen. 1768. 4. 2 Bb. mit R. - Bon Serrara: In bem Apparato degli nomini illustri della Città di Ferrara, div. in tre parte da Fra Agostino Superbi, Ferr. 1620. 4. hans delt einer von den Ferrarischen Dabfern. - Le Pitture, che adornano tutte le chiefe della città di Ferrara, con le notizie, che sin ora si sono potuto ricavare de' Pittori, che le dipinfero fino all' anno 1704. da Carlo Brifighella . . . Ferr. 1706. 8. - Vite de' più infigni pittori e scultori Ferraresi, da Girol. Baruffaldi, Ferr. 1705. 4. - Catal. istorico de' pittori e scultori Ferraresi e dell' loro opere con una notizia delle pitture nelle chiese di Ferrara, Ferr. 1782 1783. 8. 2 Bd. - Bon Meapel! Vite de' pittori, scult. ed arch Napolitani, da Bern. da Dominici Nap. 1742 - 1745, 4. 3 Dde. -

Won

Bon Perugia: Vite de pittori, scultori, ed archit, Perngini, da Lione Pascoli, Rom. 1732. 4. - Bon Modena: Raccolta de' pittori, scultori ed architetti Modenesi più celebri, di D. Lud. Vedriani, Mod. 1662. 4. - Bon Baffang: Notizie intorno alla vita ed alle opere de' pittori, scultori ed intagliatori di Baffana, da Giamb. Verci, Baff. 1775. 8. - Bon Derong: Le Vite de pittori, scultori et archit, Veronesi, raccolte da varii Autori stampati e manuscritti e da altre particolare memorie. Con la narrativa delle pitture e sculture che s'attrovano nelle chiese, case ed altri luoghi publici e privati di Verona e suo territorio, del Fr. Sign. Bartol. Conte dal Pozzo, Ver. 1718. 4. - Huch in der Verrona illustrata des March. Maffei, Ver. 1732. f. und 4. 4 Bd. finden fich Nadrichten von Beronischen Dab= lern und ihren Berfen. - Bon Sies na: In den Pompe Senesi dall P. Isidoro Ugurgeri Azzolini, Pistoja 1649. 4. wird im aten Theil Tit. 33. von den Mablern, Bildhauern und Baumeiftern von Siena geban. belt. -

Von spanischen Mahlern: Vidas de los Pintores y Estatuarios eminentes Espanoles, von D. Anto nio Palamino Belasco, als der 3te Th. f. Museo Pictorico, Mad, 1724. f. einzeln. Lond. 1742. 8. Englisch, Lond. 1739 und 1744. 8. Franzofisch, Paris 1749. 12. Deutsch, Dres: ben 1781. 8. - Anecdotes of eminent painters in Spain, during the XVI. and XVIIth. Centuries, with curfory remarks upon the present state of arts in that Kingdom, by Rich. Cumberland, Lond. 1782. 8. 2 286. ---

Bon frangofischen Mahlern: Auffer ben Radrichten von frangofischen Dritter Theil.

Mahlern in ben Werken eines Relis bien, de Piles, d'Argensville, handeln davon besonders: Vies des cinq premiers peintres du Roi, Par. 1752. 12. 2 Bb. (von Le Brun, Coppel, Mignard, Le Moine und Boulogne, gefdrieben von Desportes, Canlus und Batelet.) — Caracteres de quelques Peintres franç. p. Mr. Baillet de St. Julien 1755. 12. (Ift nichts als eine zwente Huft. der Ode de Mylord Telliab, la Peinture, von ebend. 1753. 12. Deutsch, Berl. 1756. 8.) — Der Necrologue des hommes celebres, Par. 1766. 12 u. f. liefert Machrichten von den seit dieser Zeit verstorbenen französischen Mahlern. - -

Bon niederlandischen Mahlern : Het Schilder - Bock door Karel van Mander, Alcmaer 1603. 4. Harl. 1604. 4. Amft. 1619. 4. un. gefahr von 1366. bis 1602.) -Het Gulden Cabinet van de edele vry Schilderkonst inhoudende den Lof van de vermarste Schilders, Architecten, Beldthowers ende Plaetinyders van defe Eeuw door Corn. van Bie, T. Antw. 1649 -1661. 4. 14 Bd. mit Rpf. (in byperbolischen Versen.) - De Broederfhap van deSchilderkonst, door J. Asselyn, Amst. 1654. 4. -De groote Schouburg der Nederlandsche Konstschilders en Schilderessen, waar van 'er veele met hunneBeeltenissen ten Tooneel verschynen, en hun Levensgedrag en Kunstworken beschreven worden: Zynde een Vervolg op het Schilderboek van Karel van Munder door Arn. Houbraken, Amst. 1718. 8. 2 Bb. mit 67 Rupf. s'Gravenh. 1750. 1753. 8. 3 Bd. (von 1466 bis 1659.) - De Levensbeschryvingen der Nederlandschen Konstschilders en Konstschilderessen, met een Uythreyding over de Schilderkonst der Ouden, ver-

**23** 6 rykt

rykt met deKonterfeytsels der vornaamsten Konstschilders en Konstschilderessen, in Koopergesneden, door Jac. Campo Weyermann, vier Deele, s'Gravenh. 1729. 4. 3 Bd .-De Nieuwe Schouburg der Nederlandsche Konstschilders en Konstschilderessen door Joh van Gool, twe Deele, s'Gravenh. 1750-1751. 8. 2 Bb mit Rpf. mogu ges bort: Brief aan een Vriend behelzende eenige Anmerkingen op het eerste Deel van der Nieuwen Schouburg, Haye 1751. 8. (von Ber. Soet ) und Antwordt op den 200 genaemden Brief . . . ebend. 1751. 8 - Tooneel des uitmuntende Schilders van Europa, en byzonderlyk van Nederland, met hunne Afbeeldzels in franije Kunstplaten, s'Gravenh. 1752. 8. - La Vie des peintres Flamands, Allemands et Hollandois, avec des Portraits gravés en taille - douce, une indication de leurs principaux ouvrages, et des reflexions sur leurs differentes manières, par Jean Bapt. Descamp. Par. 1753 -1763. 8. 4 3b. Rangt mit bem 3. 1366 an. Bergl mit der Bibl ber schönen Biffinsch. Bb. 9. S. 1. und S. 173 u f. 35 10. S. 209. u. f. - Much finden fich Machrichten von Niederlandischen Mahlern, in den Pictor, aliquot celebr. Germaniae inferioris Effig. . . Antv. 1572. f. und Abbildungen in bem Theatr. Honoris . . . Amftel. 1618. f. --

Ron englischen Mahlern ? S. vorher die Geschichte der Mahleren. --

Von deutschen Mahlern: Ausser, im Descamp, so wie in dem d'Argensville, befindlichen Lebensbeschreibungen giebt es, meines Misseus fein, die deutschen Mahler allein und überhaupt beareifendes deutsches biographisches Werk; und wer die dazu ersorderlichen Kahig-

feiten und Renntniffe befage, und die dazu nothige Zeit und Muhe darauf verwenden wollte, tonnte fich als fo ein Berdienft um diefen 3meig un. ferer Litteratur verschaffen, wenn er eines dergleichen lieferte. Dachrichten von deutschen Mahlern liefern übrigens: Joh. Gabr Doppelmants historische Nachrichten von den Rurns bergischen Mathematicis und Runft. lern', Marnb. 1730. f. 2 Th m. R. - Iof. Hartzheimii Bibliotheca Coloniensis . . . . Accedunt Vitae Pictorum, Chalcogr, et Typogr. celebr. nostratium, Col. 1747. f. - Geschichte und Abbildung der beffen Mabler in der Schweiz von Joh. Cafp Fuegli, Bur. 1754 - 1779. 8. 5 3b. (incl. des Unbanges) -Georg Bolfg Knorr allgemeine Runft. lerhiftorie, ober berühmter Runftler Leben . Werke und Berrichtungen, Murnb. 1759 4. - Der erfte 216= fchnitt ber gehnten Sammlung, von D. M. Sprengels Handwerke und Runfte in Tabellen, Berl. 1773. 8. handelt auf tos Beiten von Mah. lern, und enthalt eine Biographie aller berühmten jungern Becliner Mahler. - Tentiches Runftlerleris fon . . . von J. B. Menfel , Lem. 90 1778 = 1789. 8. 2 26 - Mache richten gon Frankfurter Runftlern und Runftsachen, das Leben und die Berfe aller dafigen Mabler, Bildhauer, u. f. w betreffend . . . von S. Sus, gen , Frankfurt a. M. 1780. 8. Berm und mit bem Titel: Artiftis fches Magazin: jebend. 1790. 8. -Die ben ber Beschreibung von Berlin, von B. Micolai befindlichen Nachrichten, die Berliner Runftler betreffend, find, Berl. 1786. 8 bes fonders abgedruckt worden. - Rache richten von allen in Dresden lebens ben Runftlern, von S. Reller, Leipt. 1788. 8. - - S. übrigens die vorher ben der Geschichte der Mahleren in Deutschland angeführten Berte.-

#### mahleren.

(Redende Runfte; Dufit.)

Man kann nicht nur für das Aus ge allein, sondern auch blos für die Einbildungsfraft und sogar für das Ohr mahlen. Jenes thun die Dichter; dieses bie Tonseper, Der Dichter fann fichtbare Gegenstans be so schildern, daß wir sie, wie ein Gemahlde vor uns zu haben glauben. Aber von biefer Mableren ist bereits anderswo bejonbers gesprochen worden \*). Die Mahlereyen der Musik, in welche fich einige Tonfeger fehr unzeitig verliebt zu haben scheinen, fobern hier noch ein paar Unmerfungen, ob wir gleich bie Sache auch schon in einem besondern Urtifel berührt haben \*\*). Der ei= gentlich fur die Mufit dienende Stoff ist leidenschaftuche Empfinbung †). Doch geht es auch wol an, daß fie bloge Charaftere fchilbert, in sofern diese fich in Con und Bewegung zeigen; baber viele Tanzmelodien im Grunde nichts anders, als folche Schilderungen ber Charaftere enthalten. einzele Charaftere von besondern Menschen haben einige frangofische Tonfeker, besonders Comperin, geschildert; und nach ihm hat Sr. C. D. E. Bad fleine Clavierftus ke herausgegeben, durch die er verschiedene Charaftere seiner Freunde und Bekannten ziemlich gluflich ausgedruckt hat. Es geht auch an, Mahlerenen aus der leblofen Matur in Munt zu bringen: nicht nur folche, die in ber Ratur felbst fich dem Gehor einprägen, wie der Donner oder der Sturm, fondern auch die, welche bas Gemuthe burch bestimmte Empfin=

bungen rühren, wie die Lieblichkeit einer stillen landlichen Scene,
wenn nur die Musik die Poesse zur Begleiterin hat, die uns das Gemählde, dessen Würkung wir durch
das Gehör empfinden, zugleich der Einbildungskraft vorstellt.

Aber Mahlerenen, die der Dich= ter benläufig nicht um Empfindung zu erregen, sondern als Bergleis chungen, um ben Gedanken mehr Bicht zu geven, angebracht hat, wie gar oft in den so genannten Arien geschieht, auch burch Mus sik auszudrüken, selbst da, wo der Eindruf derselben, dem wahren, durch bas gange Stuf herrschenden Ausdruf schabet, ist eine Sas che, die sich fein verständiger Tonfeter follte einfallen laffen. Dichter erinnert sich oft in der ans genehmften Gemuthslage Sturms, ber ihn ehedem beunruhiget hat, und thut feiner Er= wahnung: aber unfinnig ift es, wenn der Tonsetzer ben diefer Er= wähnung mit seinen Tonen fturmet.

Eben so unbesonnen ist es, wenn auch ben andern Gelegenheiten ber Tonsetzer uns körperliche Gegensstände mahlt, die mit den Empfindungen gar keine Gemeinschaft haben; so wie man bisweilen sieht bas mitten in einem empfindungsvollen Stuk, blos um die Runkt und des Sangers Fertigkeit zu zeigen, das Gurgeln der Nachtigall, oder das Geheul einer Nachteule geschildert, und badurch die Empfindung völlig zernichtet wird.

Der Tonseher muß sich schlechterbinas bergleichen Kinderenen enthalten, es sen benn, da wo er würklich posirlich senn muß, er muß bedenken, daß tie Must weder für den Verstand, noch für die Einbildungskraft, sondern blos für das Herz arbeitet.

Db 2 Ueber

<sup>\*)</sup> S. Gemählde II Th.

<sup>\*\*) &</sup>amp; Gemahld II Th.

<sup>†)</sup> S. Mufit; Gefang.

\* \*

Ueber die musskalische Mahleren, von Joh. Jac. Engel, Berl. 1780. 8. Frzsch. in dem iten Bde. des Rec. de Pieces interess. — S. übrigens den Art. Ausdruck.

#### Manier.

(Beichnende Runfte )

Das jedem Mahler eigene Verfahren ben Bearbeitung seines Werks kann überhaupt mit bem Mamen seiner Manier belegt werben. Wie jeder Mensch im Schreiben seine ihm eigene Urt bat, die Züche der Buchstaben zu bilden, und an einander zu hangen, wodurch seine Handschrift von andern unterschieden wird: so hat auch jeder zeichnende Künstler seine Manier im Zeichnen und in anbern zur Bearbeitung gehörigen Dingen, wodurch geubte Reuner das, was von seiner Hand ist, mit eben ber Gewisheit erfennen, als man die Handschriften kennet.

Man hat aber dem Worte noch eine besondere Bedeutung gegeben, und braucht es, um ein Verfahren in der Bearbeitung auszudrüken, das etwas unnatürliches und dem reinen Geschmaf ber Ratur entgegenstehendes an sich hat. Wenn man von einem Gemählbe fagt, es fen Manier barin, fo will man damit sagen, es habe etwas gegen die Vollkommenheit der Nachahmung streitendes. Eigentlich sollte man ben jedem vollkommenen Werke ber Kunft nichts, als die Natur, nämlich die vorgestellten Gegenstände sehen, ohne daben den Runftler, ober fein Berfahren gewahr zu werden \*). Ben Gemählben, die maniert find, wird man sogleich eine besondere Behandlung, einen besondern Geschmat bes Runftlers gewahr,

die von der Betrachtung des Gegenstandes abführen, und die Aufmerksamteit blos auf die Runft lens fen. Darum ist die Manier schon in so fern etwas unvollkommenes: sie wird es aber noch viel mehr, wenn ber Kunftler eine gewisse Behandlung, die er sich angewöhnt hat, auch ben solchen Arbeiten ans bringet, wo sie sich nicht schiket. So hat Claude Wielen Köpfe und Statuen nach der Manier in Kupfer gestochen, daß ein ganges Merk aus einem einzigen, von einem Punkt aus als eine Schnes fenlinie in die Runde herumlaus fenden Strich besteht, ber an bunfelen Stellen fernhafter und an bellen feiner ift. Die Manier ift nicht nur zu Figuren unnatürlich, sondern giebt dem Rupferstich etwas blendendes, woben ein em= pfindliches Auge Schwindel bes fommt. Eben so schlecht ift bie Manter des Venedischen Rupferftechers Dirteri, ber feine Ropfe burch lauter gerade und parals lel an einander herunterlaufende Striche macht. Von deugleichen unnatürlichen Behandlungen ift insgemein bie Robe, wenn man von einem Künffler, befonders von Mahlern fagt, sie sepen mas nieret.

Wiewol man ben Ausbruf ges meiniglich blos von der Behandlung braucht, so giebt es doch Rünfiler, Die schlechte Manieren in der Wahl der Materie, oder in ber Zusammensegung, ober in ber Zeichnung, und auch in der Führung bes Pinfels haben. Go has ben David Teiniers; Oftade, Brauer und andre, ihre Manies ren in der Bahl ber Materie; Daul aus Verona seine Manier in den zu langen Verhältniffen seiner Fis guren. So giebt es Mahler, bie nur wenige ihnen geläufige Formen haben, die fie überall anbrin.

gen. Die alten Manner, die stünglinge, die Kinder, die sie mablen, haben in allen ihren Gemählben, jede Art immer dieselbe Geschtsbildung, Stellung und diesselben Verhältnisse, so verschieden auch ihre Charaftere nach dem Inhalt der Stüfe seyn sollten. So haben einige Mahler nur eisnen einzigen Ion ihrer Farben, der streng oder lieblich, sinster oder glänzend ist; der Inhalt sey von welcher Art er wolle.

Diesen manierten Künstlern sehlet es an der Beugsamfeit des Genics, jeden Gegenstand nach der ihm eigenen Art darzustellen; sie zwingen alles in die ihnen allein geläusigen Formen und Farben; und dadurch werden sie unnatürlich, gezwungen, und auch in der größten Mannichsaltigkeit ihrer Werke einförmig und langweilig.

Darum follte der Runftler große Sorgfalt anwenden, sich vor der Manier zu verwahren. Dierzu aehort frenlich ein fruchtbares Ges nie, daß für jeden besonbern Fall, die eigentlichsten Mittel, jum Zwek ju gelangen, ju erfinden vermag. Nirgend lernet man das Genie des Runftlers besser kennen, als wo er Gegenstände von verschiedener Matur zu behandeln hat. er fich in diese Verschiedenheit zu finden, und jedem Ding, auch in jufalligen Gachen, feinen naturlichen Charafter zu geben, so ist er ein Mann von fruchtbarem und gelentigem Genie; aber febr eingeschränkt ift baffelbe, wenn er Dinge von verschiedener Art in feineManier zwinget, und es macht wie Protrust, von dem die Fabel fagt, bag er benen Gaften, bie langer waren als fein Bett, etwas bon den Beinen abgehauen. Jenes fruchtbare Genie fieht man an homer und Horaz sehr deutlich, da bende Zeichnung und Farben immer fehr genau nach dem Inhalt abandern, da man ben dem Ovisdum bennahe immer biefelbe fleine, spielerische Manier gewahr wird, es sen daß er große, oder fleine Gegenstände behandle.

Die Manier kann sich in jedem besondern Theil des Werks finden, in der Anordnung, in der Zeich nung, im Colorit, und in der Behandlung; und zeiget fich auch würklich, wenn ber Runftler in einem diefer Theile mehr basthut, dessen er gewohnt ist, als bas, was die besondere Natur und Art seines Gegenstandes erfodert. Es giebt Baumeister, beren haupts geschmat so gang auf Zierlichkeit und Anmuthigkeit geht, daß fie diesen Charafter auch in einem zu bloken Gefängnik bestimmten Ges baude anbringen wurden; und wir haben Benspiele, ba ein Dichter auch in einem Trinflied den fenerlichen und erhabenen Son, der feine Manier ift, benbehalt.

Man fagt von einem Runftler, er habe eine große Manier, wenn er sich begnüget, bas, was wes sentlich zur Darstellung bes Gegenstandes gehört, in der hochsten Richtigkeit und Kraft in das Werk zu bringen, ohne den größten Fleiß auf weniger wesentliche Theile ans zuwenden : die fleine Manier lieat hauptsächlich barin, daß auf diese unwesentliche Theile große Gorgfalt gewendet wird, wodurch geschiehet, daß man ben dem Werke weit mehr ben Runftler, seinen Fleiß, und seine auch auf Kleinigfeiten gehende, bennahe angstliche Sorgfalt, als die Rraft des Gegenstandes selbst empfindet. ist in der Ausführung unser deutsche Mahler Denner, ber in seis nen Ropfen fein haar im Barte übersehen hat, ohne es besonders anzuzeigen, und felbst ber Ritter van der werff, ber, wie es

scheinet,

25 6 3

Scheinet, fich ein Gewissen wurde baraus gemacht haben, einen Pinfelftrich in seinen Gemählden seben zu lassen. Diese kleine Da= nier ift das, vor bem der Runftler sich am meisten huten sollte, weil es bem Werk allen Nachbruk benimmt. Wenn wir einen Dichter sehen, der die einzelen Buchstaben der Worte, die er braucht, mit foldem mubfamen Beftreben aussucht, daß er darüber die Gedanken selbst aus der Acht laft; ober wenn wir einen Tonspieler horen, der die feinesten Manie: ren überall mit folchem Fleiß an. bringet, daß er den wahren Ausdruf darüber vergifft: so entgeht uns über allen biefen Aleinigkeiten die Aufmerksamkeit, die wir auf die Sachen wenden follten.

Am schlimmsten ist es, wenn eine solche kleine Manier in einem ganzen Zweig der schönen Kunste unter einem Volke herrschend wird, wie es in der Beredsamkeit unter den spätern Griechen geschehen ist, da jeder auch unbedeutender Gedanke witzig und mit einer feinen Wendung mußte gesagt werden. Viele der neuern französischen Schriftsteller haben diese kleine Manier angenommen, und mehr als ein Deutscher sucht ihnen bies

rin gleich zu werben.

Möchte sich jeder Künstler zur Marime machen, seinen Gegenstand blos nach dem innerlichen Werth zu beurtheilen, und das, was ihn darin rühret, auf eine Art darzustellen, die ihn versichert, daß er auch auf andre dieselbe Würfung thun musse.

\* \*

Ein großer Theil dessen, was Reynolds in seinen Ditcourfes von dem verschiedenen Style der Mahleren sagt, als in der Sammlung derselben, kond. 1778. 8. S. 50. 101 u. f. und in seinen Anmerkungen zu Masons Uebersehung des du Fresnop S. 85 u. f. wird sich auch auf die Manieren in der Mahleren anwenden lassen.—Einzele Bemerkungen über die Manieren, wie sie entstehen, wie den übeln abzuhelsen ist, u. s. w. finden sich in des de Piles Conversations de la Peinture, S. 97. 205. 218 u. s. im 4ten Bande der Oeuvr.——

#### Manieren.

(Musit.)

Sonennt man die Verzierungen, welche Sanger und Spieler auf gewissen Tonen anbringen, um dieselben von den andern blos schlechtweg angegebenen Tonen zu unterscheiden; dergleichen die Trillev, die Vorschläge, die Schleifer und andere Auszierungen mehr find. Sie geben ben Tonen, woraufsie angebracht werden, mehr Nachdruf, oder mehr Unnehmliche feit, zeichnen fie vor den andern aus, und bringen überhaupt Mannichfaltigkeit und gewissermaaßen Licht und Schatten in den Gefana. Sie find nicht als etwas blos fünstliches anzusehen: denn die Empfindung selbst giebt sie oft an die hand, da felbst in der gemeinen Rede die Fülle der Empfindung gar oft eine Abanderung des Tones und eine Verweilung auf nachdruflichen Sylben hervorbringet, die den Manieren in dem Gesang ähnlich find. Besonders haben zärtliche Empfindungen dieses an fich , daß fich Accente von mans cherlen Urt auf die Tone legen, auf denen die Leidenschaft vorzüglich stark ist. Dieses hat unstreis tig die verschiedenen Manieren im Gesang hervorgebracht

Hieraus folget aber, daß der Sanger fie nicht willführlich und woes ihm einfällt geschift zu thun,

ondern nur da, wo die Empfinung es erforbert, anbringen fonie. Es ist nicht genug, daß man ille Manteren auf das zierlichste mo nachdruflichste zu machen wis e; die Hauptsache besteht in der ierständigen Anbringung berselben; sie follen nicht bienen, das Ohr ju kikeln oder die Geschikichkeit des Sängers und Spielers u zeigen, fonbern bie Empfindung u heben. Unverständige Spieler ringen fie überall an, und erween nur Ueberdruß daburch; ja es eschieht bisweilen, daß man den ratürlichen Lauf des Gesanges vor den bäufigen Manieren nicht nehr bemerken fann. Es zeiget ine große Verderbniß des Gedmaks an , daß man im Gefang iberall die Fertigkeit und Beugamfeit der Kehle der Sanger be= vundern will. Dieses hat den roken Mikbrauch ber überhäufen Manieren eingeführt und viee Sanger besto nachläßiger genacht, auf den wahren Nachbrut ies Gefanges zu benken.

Einige Manieren sind so wes entlich, daß die Tonsetzer sie auf den Stellen, wo sie angebracht verden sollen, vorschreiben; anre werden ber Willfur ber Ganjer überlaffen. Die wesentlichsten Manieren find die Triller, die Dorschlage und einige damit vervandte Verzierungen, davon an hren Orten besonders gesprochen vird \*). Ueber alle Manieren ind beren Gebrauch und Mikrauch findet man fehr grundlichen Interricht in Aaricolas Ueberseking der Anleitung zur Singkunst des Toff im zwenten und dritten hauptstüt.

\* \*

Bon ben Manieren in bem Bottrage ber Musik handelt unter meh-

\*) S. Triller; Vorschlag.

tern, F. W. Marpurg im gen Albsichn, des iten Hauptst. f Auleit zum Clavier. — E. P. E. Bach in dem 2ten Hauptstücke des ersten Theiles seines Versuches über die wahre Art, das Clavier zu spielen. — D. G. Türk im 4ten u f. Kap. seiner Klasvierschule, Leipz. 1789. 4.

#### Mannichfaltigkeit.

(Schone Runfte.)

Die Abwechslung in den Vorstellungen und Empfindungen schei= net ein natürliches Bedürfniß des zu einiger Entwiflung der Vernunft gekommenen Menschen zu So angenehm auch gewiss se Dinge sind, so wird man durch beren anhaltenden, ober gar zu oft wiederholten Genuß erst gleich= gultig dafür; bald aber wird man ihrer überdrüßig. Rur die öftere Abwechslung, das ist die Mannichfaltigkeit der Gegenstände, die den Geift, oder das Gemuth beschäfftigen, unterhält die Lust, die man baran bat. Der Grund dies ses natürlichen Hanges ist leicht zu entdeken: er liegt in der innern Thatigkeit des Geistes; aber er zeiget fich erft, nachdem ber Mensch ju einigem Nachbenken über sich felbst gekommen ift, und das Vergnügen würksam zu senn oft genossen hat. Salb wilde Volker, wie diejenigen. Americaner, die nicht über dren gahlen \*), können einen ganzen Tag gedankenlos fißen und auf ihren Mfeifen den= selben Ton tausendmal wiederhos len, ohne Langeweile zu fühlen.

Dieser Hang zur Abwechslung trägt sehr viel zur allmähligen Bervollkommnung des Menschen ben; denn sie unterhält und ver-Bb4 meh-

\*) S. Condamines Reife langft bem Amazonenfluß.

mehret seine Thatigfeit und verurfachet eine tägliche Vermehrung feiner Vorstellungen, die eigentlich ben wahren innern Reichthum bes Menschen ausmachen. Db. aleich die Liebe des Mannichfalti= gen aus ber innern Würtsamkeit entstehet, so wird im Gegentheil diese durch jene wieder verstärkt. Je mehr man die Lust abgewechfelter und mannichfaltiger Vorstellungen genoffen hat, je ftårter wird das Bedurfniß, folglich das Bestreben die Angabl berfelben gu vermehren. Daber kommt es, daß der Mensch allmählig jedes innere und außere natürliche Bermogen, jede Fähigkeit brauchen lernt; daß er sich allmählig dem Bustande der Vollkommenheit nabert, um alles zu werden, deffen er fåhig ist.

Da bie Werke ber schönen Kunste nothwendia unterhaltend senn, und in allen Theilen der Vorstellungstraft neuen Reiz geben muß fen \*): so muß in ber Menge ber Dinge, die jedes Werk uns barbietet, auch eine hinreichende Mannichfaltigkeit fenn. Rünstler von Genie haben sie in ihren Werken gezeiget, jeder nach dem Maaße der Fruchtbarkeit seis nes Genies. In der Ilias ift bes Streitens unendlich viel und immer abgewechselt; die Helden, beren besonder & Meldung geschieht, find faum zu zählen; aber jeder ist genau, und in allem, was jum Charafter gehort, von jedem andern verschieden.

Die Mannichfaltigkeit aber, die gefallen soll, muß sich in Gegenständen sinden, die eine natürliche Verbindung unter sich haben. Es ist eben so verdrießlich, jede

Minute bes Tages eine neue, mit der vorhergehenden nicht verbunbene Beschäfftigung zu haben, als jede Minute dasselbe zu wiederholen. Eine beträchtliche Sammlung einzeler, unter sich gar nicht zusammenhängender Gedanken, deren jeber schon und wichtig ware, würde ein Buch von groffer Mannichfaltigkeit des Innhalts ausmachen, bas Riemand lefen könnte. Darum muß ein Faden senn, an dem die Menge der verschiedenen Dinge so aufgezogen find, daß, nicht eine willtührlis che Zusammensetzung, sondern eis ne natürliche Verbindung unter ihnen sen. Das Mannichfaltige muß als bie immer abgeanderte Würfung einer einzigen Urfache, oder als verschiedene Kräfte, die auf einen einzigen Gegenstanb würken, oder als Dinge von eis ner Urt, beren jedes durch feine besondere Schattirung ausgezeich= net ift, erscheinen. Je genauer die Dinge ben ihrer Mannichfaltiafeit zusammenhangen, je feiner ist das Vergnügen, das sie verur achet.

Diese Mannichfaltigkeit muß überall, wo vieles vorkommt, bes obachtet werden. Der gute Distorienmahler läßt uns nicht nur Personen von verschiedenen Gesichtsbildungen sehen, auch in ihren Stellungen, in den Berhalts niffen ihrer Gliedmaaßen, in ihren Klidungen beobachtet er eis ne gefällige Abwechslung. Der Dichter begnüget sich nicht an ber Mannichfaltiakeit ber Gedanken, er beobachtet sie auch im Ausdruk, in der Wendung, in dem Rhyths mus, dem Ton und andern Dingen. Der Toufeper forget nicht blos für die gefällige Abwechslung des Tones, auch die Harmonien auf ahnlichen Stellen, und bie Folge ber Tone werben verschieden.

Es denke kein Runstler ohne Genie, wenn er von Mannichfaltigten sprechen horet, bag es baben auf eine Zusammenraffung vielerlen Gebanken und Bilber an-Die Menae und Verfomme. schiedenheit der Sachen so zu finden und zu wählen, daß jede zum 3wef bienet, und am rechten Orte steht; daß die Menge nicht nur feine Verwirrung mache, sondern als ein Ganzes, bem nichts fann benommen werden, erscheine, erfodert mahres Genie und einen fichern Geschmat. In den Werken der Künstler, denen diese benden . Eigenschaften fehlen, wird man entweder Armuth an Gedanken, oder eine unschikliche Zusammenba fung foicher Vorstellungen, die sich nicht zu einander schiken, antreffen. Go fieht man in den Werten einiger Tonseger, entweber, baß fie durch ein ganzes Stuf benselben Gedanken immer in ans bern Tonen wiederholen, daß bie gange Harmonie auf zwen ober dren Accorden beruhet; oder im Gegentheil, baß sie eine Menge einzeler, fich gar nicht zusammenpaffender Gedanken hinter einander hören lassen. Rur der Tonsetzer, der das zu seiner Kunft nos thige Genie hat, weiß den hauptgedanken in mannichfaltiger Gestalt, durch abgeänderte Harmonien unterstüßt, vorzutragen, und ihn durch mehrere ihm unterges ordnete, aber genau damit zufam= menhangende Gedanken so zu verandern, daß das Gehor vom Un= fang bis jum Ende beståndig ge= reizt wird.

Esist vorher angemerkt worder, daß der Mangel an Mannichfa.

tigkeit Armuth des Genies verrath. Konnte nicht hieraus in gewiffen Fallen eine Regel zur Beurtheilung des Genies einer ganzen Nation gezogen werden? Wurbe man 3. B. nicht schließen konnen, daß die Ration, ben ber gewisse Werke der Kunst durchaus immer einerlen Form haben: wie wenn alle Wohnhäuser nach einerlen Muster aufgeführet; alle Comödien nach einerlen Plan eingerichtet; alle Oden in einem Ton angestimmt, und nach einer Regel ausgeführt wären u. d. gl. daß die= fer Nation das Genie zur Bautunst, zur Comodie, zur Dbe noch fehlet?

\* \*

Von der Mannichfaltigkeit (und Einformigkeit) überhaupt handeln, Home, in den Elements of Criticism, Kap. 9. Bd. 1. S. 302. 4te Ausg. — J. Riedel in dem zten Abschnitt seiner Ihrorie der schönen Künsste und Wissensch S. 65 u. f. 1te Ausg. — J. E. König, im 4ten Absschn. s. Philos. der sch. Künste, S. 185. (Von der Einheit und Mannichf.) — Von der Mannichfaltigkeit (und Größe) im Garrenbau, P. Hirschsselbeit in seiner Theorie, Bd. 1. S. 162. —

#### Mansarde.

(Baufunft.)

Eine besondere Art der Dacher, die von ihrem Ersinder, dem französischen Baumeisser Mansard, ihren Ramen besommen hat. In Deutschland werden sie auch gebrochene Dacher genennt, weil jede Seite des Daches, ansatt eine einzige Fläche auszumachen, Bb5

wie sonst gewöhnlich geschieht, ges brochen und in zwen Flachen von ungleicher Reigung gegen bie Horizontalfiache getheilet wird.



Die Figur ftellt den Durchschnitt eines solchen Daches vor. Baumeifter geben den Theilen beffelben nicht immer einerlen Berhaltniß. In Frankreich ift folgende burchgebends angenommen. Ueber die gange Tiefe des Hauses a b wird ein halber Birtel beschries ben, beffen Umfang in funf gleiche Theile getheilt wird. Die benden untersten Theile ac und bd bes stimmen die Lage und Hohe bes Daches unter bem Bruch; der übrige aus dren Fünftheil bestehenbe Bogen wird in e in zwen gleiche Theile getheilt; alsdenn befimmen die Schnen ce, de, die Lage und Größe bes Daches über bem Bruch. Un bem Bruche felbft laßt man ein holgern Gesims herum laufen.

Die gebrochenen Dächer versstatten die Bequemlichkeit, daß der Boden zwischen ab und cd zu räumlichen Dachstuben kann gebraucht werden. Wo man aber den Boden hiezu gar nicht benösthiget ist, thut man besser, anstatt der Mansarde ein einsaches Dachzu machen. Denn wo die Dachzenster der Mansarden nicht mit ausnehmender Ausmerksamkeit gemacht, und nicht mit dem bessen Blech, oder gar mit Kupfer an das

Dach verbunden werden, da brins get der Negen durch, und verursas chet allmählig die Fäulung der Sparren.

# Marsch.

Ein kleines Tonftuck, bas unter festlichen Aufzügen, vornehmlich unter den Zugen der Kriegevolker, auf Blasinstrumenten gespielt wird. Der Zwet beffelben ift ohne Zweifel, biejenigen, bie ben Zug machen, aufzumuntern, und ibnen auch die Beschwerlichkeit des= selben zu erleichtern. Man hat, vermuthlich schon vor der Erfindung der Mufit, bemerket, baß abgemessene Tone, auch in sofern sie ein bloßes Geräusch ausmachen, viel Rraft haben, die Rrafte des Körpers ben beschwerlichen Arbeiten zu unterfiußen und die Ermudung aufzuhalten. Daher finden wir vielfältig in allen Geschichten, daß große Arbeiten, die man in der Geschwindigkeit wollte verrichten laffen, unter dem Schall ber Trompeten und andrer flingenben Instrumente verrichtet worden. Als Ensander die lange Mauer ben Athen niederreißen ließ mußten alle Spielleute seines

Krieas.

Kriegshecres zusammen kommen, im währender Arbeit auf Floten ind andern Instrumenten zu blaen \*). Chardin fagt in seiner Reise nach Persien, daß die morgenländischen Völker keine schwere kast heben können, wenn nicht ein Geräusche baben gemacht wird. Vielleicht wollen einige alte Nach= richten .vom Aufbauen und vom Einstürzen ganzer Stadtmauern durch die Kraft der Musik nichts anders sagen, als daß die Arbeit der Menschen, durch die Mufit unterstüßt, mit unglaublicher Geschwindigkeit verrichtet worden sen. Was wir noch ist bisweilen an dem Schiffvolt, welches schwer beladene Rähne gegen ben Etrom der Flusse ziehet, sehen, daß es sich diese muhsame Arbeit durch Singen erleichtert, woben die Schritte zugleich ben Dakt schlagen, hat auch schon Ovidius gesehen.

Hoe est, cur —
Cantet er innitens limosae pronus arenae

Adverso tardam qui trahit amne ratem,

Quique refert pariter lentos ad pectora remos,

In numerum pulsa brachia versat aqua \*\*\*).

Aus diesen Beobachtungen läßt sich begreifen, warum die Züge der Kriegsvölter und andre noch beschwerlicher Unternehmungen derselben fast den allen Böltern mit Musik begleitet werden. Wir werden an einem andern Orte Gelegenheit haben, hierüber einige Betrachtungen anzustellen \*\*\*), uns hier bloß auf den Marscheinschaften.

Man fiehet aus dem, was hier angemerkt worden, daß er allers bings die Beschwerlichkeit des

\*) Plutarchus im Lysander.

\*\*) Trift. L. IV. 1.

\*\*\*) O. Musif.

Marschirens erleichtern, jugleich aber auch den kriegerischen Muth unterstüßen könne. Zu dem Ende aber muß der Tonseger darauf denken, daß der Gesang und Gang des Marsches munter, muthig und kühn sey; nur wild, oder ungessim darf er nicht seyn. Man wählet allezeit die harten Tonarten dazu, und gemeiniglich B, C, D, oder b E dur, wegen der Trompeten. Punktirte Noten, als:

### fchiten sich gut

dazu, weil sie etwas ermunternstes haben. Man setzet sie in Laft, und kann im Aufschlag ober Niederschlag anfangen. Die Beschwinder, ober langsamer, nachstem der Zug schnell oder langsam gehen soll; denn auf jeden Takt fallen zwen Schritte, oder einer, wenn der Alla Breve Takt geswählt worden.

Der Gang muß einförmig, wol abgemeffen und leicht fühlbar fenn. Das gange Stut besteht insgemein aus zwen Theilen, davon der erste acht, der andre zwölf, oder wenn etwa in biesem Theil eine Ausweichung in die fleine Sexte des Haupttones aeschieht, welches in Anschung der Tromperen und Waldhörner angehet, mehr Tafte hat. Die Einschnitte find der Faßlichkeit halber bald von einem Tafte, bald mit größern von zwen Taften untermenget. Daben aber ist wol zu beobachten, daß die Liner paarweis auf einander folgen, damit der Mhythmus gerabe Von vier zu vier Taften bleibe. muß der Einschnitt am fühlbares ften fenn.

Bey Marschen für die Reuteren, wo die Schritte nicht können angedeutet werden, ift auch diese genaue Abmessung der Einschnitte

nicht

nicht nothig; aber man fucht vornehmlich das Muthige und Tresige, als den wesentlichen Charafter solcher Stute, darin auf das volltommenste zu erreichen.

Es giebt auch andre, nicht friegerische Marsche, die ben festlichen Aufzügen, bergleichen die verschiebenen handwertsgesellschaften disweilen anstellen, gebraucht werben, woben es nicht nothig ist, die gegebenen Regeln so genau zu beobachten. Sie können in allerlen Taktarten gesetzt werden; nur muß ber Ausdruft immer lebhaft und munter senn.

Monsseau hat richtig angemerkt, daß man aus den Märschen noch lange nicht alle Vortheile ziehet, die man daraus ziehen könnte, wenn man für jede Gelegenheit, da sie gebraucht werden, in dem besondern Geist, den sie gesodert, den Marsch seinen würde.

#### Maschine.

(Epifche und bramatifche Dichtfunft.) Durch bieses Wort bezeichnet -man die gang unnatürlichen Mittel, einen Anoten der Handlung in epischen und dramatischen Gedichten aufzulösen; bergleichen Wunderwerke, Erscheinungen der Götter, völlig außerordentliche, aus Moth von bem Poeten erdichtete Vorfalle, und andre Dinge find, wodurch der Knoten mehr zerschnitten, als aufgelöst wird. Bisweilen dahvet man die Bedeutung auch noch auf andere ber Handlung willkührlich eingemisch= te und blos in dem Bedürfnig des Dichters gegründete Wesen, ober Vorfälle, aus; wie wenn Vol-\* taire in der Genriade die Zwies tracht, oder wenn man andre alles gorische Wesen zu großen Veranderungen in die Handlung einführet. Aber eigentlich und ursprünglich bedeutet das Bort jene unnatürliche Auflösung des Anotens,
und ist daher entstanden, daß die Alten die Erscheinung der Götter in den dramatischen Vorstellungen, durch fünstliche Maschinen veranstaltet haben, daher das Sprüchwort Deus ex Machina entstanben ist.

Die gesunde Kritik verwirft dies, se Maschinen als Erfindungen, die der Absicht des epischen und dramatischen Gebichtes gerad ent= gegen sind. Bende follen uns burch mahrhafte, nämlich in der Natur gegründete Benspiele zeigen, was für gluflichen, ober unglutlichen Ausgang große Unternehmungen haben, was für wichtige Veränderungen in dem Zustand einzeler Menschen, oder ganzer Gesellschaften, durch große Tugenden, oder Laster, oder durch Leidenschaften bewürft werden. Das völlig Außerorbentliche aber, das nie zur Regel dienen kann, ist zu dieser Absicht nicht tüchtig, und folglich zu verwerfen. giebt in dem menschlichen Leben Lagen der Sachen, da jedermann hochst begierig wird zu sehen, was für einen Ausgang die Sachen has ben werden. Die Erwartung wird aber nicht befriediget, wenn er nicht natürlich ist, oder nicht durch die in den handelnden Personen liegenden Kräfte bewürft wird.

Darum follten die Dichter nicht einmal völlig zufällige Ursachen, ob sie gleich historisch wahr sind, zur Bewürkung des Ausganges brauchen; denn sie erfüllen unste Erwartung eben so wenig, als die Maschinen. Wenn wir eine durch vielerlen Unglüßsfälle in Armuth gerathene Familie in einer höchst bedenklichen Lage sähen, die sich itzt bald entwikeln mußte: so wurden wir in unster Erwartung

wegen bes Ausganges ber Sache uns sehr betrogen finden, wenn sie von ungefähr einen in der Erde verborgen gewesenen Schatz fände, der sogleich ihrer Verlegenheit ein Ende machte. Ein solcher Ausgang wäre weder für die Kenntmis des Menschen, noch für den Gebrauch des Ledens lehrreich. Darum sagt Aristoteles, der Dichter habe mehr darauf zu sehen, ob die Sachen wahrscheinlich, als ob sie wahr sepen.

Aus diesem Grunde können wir auch mancherlen Ursachen der Verwiklung und der Auslösung, die wir in alten Comodien finden, dergleichen die mancherlen Vorskälle sind, die in der ehemals gewöhnlichen Wegschung neugebohrner Kinder, oder in der Sclaveren ihren Grund hatten, nicht brauchen, weil sie ist bloße Masschinen wären, da sie in Athen
oder Rom natürlich gewesen.

\*

Ueber ben Unterschied zwischen den Maschinen des homer, und anderer epischen Dichter finden fich in dem iten ber fritischen Balber, S. 148 u. f. vortrefliche Bemerkungen. Von den Maschinen im epischen Gedichte handelt das ste Buch von des Boffu Traité du poeme epique in 6 Rap, als Des div. espèces de divinités; des moeurs des Dieux; de la manière d'agir des Dieux; quand il faut user de machines; comment il faut employer les machines und si la présence des Dieux deshonore les Heros. - Einzele, hierher gehörige Bemerkungen finden fich in dem asten Abschnitt des iten Bandes von des Dubos Reflex, crit. fur la poesse et sur la peinture, S. 225. Dresd Ausg. - Bon dem Wunderbaren in der Evovee, daß es das Wesen berselben ift, wie man es gebrauchen und anwenden foll, davon handelt Battenr in dem 7 . roten Rap. bes aten Th. f Ginleitung G. 43 u. f. 4te Musg. - Bon bem ABunberbaren in ber Dichtung überhaupt Marmontel in bem 10ten Rap. fei. ner Poetique. - Wiber die Maschis nen in ber Epopee erflatt fich Some., in den Elements of Crit. I. 6, 102 u. f. II. S. 385 u. f. 4te Musg. -Und Br. Riedel, in feiner Theorie der schönen Runfte und Wiffensch. S. 177 und 194 u. f. hat fich ihrer gegen ihn angenommen. - S. ubri: gens noch Grn. Bodmers Crit. 216. handlung von dem Bunderbaren in der Poefie, und deffen Berbindung mit bem Bahrscheinlichen, Bur 1740. 8. — Und Ben: Schlegels Abhand. lung über das Bunderbare, ben f. Batteur. -

#### Masken.

(Schaufpiel; Baufunft.)

Die Masten, beren sich die Alten in Schauspielen bebient haben, und die bisweilen noch in Balles ten gebraucht werden, sind von Pappe, ober einer andern leichten Materie gemachte Gefichter, ober gange boble Ropfe, die man über die natürlichen Gefichter legt, entweber um unerfannt zu bleiben, ober eine beliebige zum Zwek bes Schauspiels bienliche Gestalt ans zunehmen. Es gehört nicht ju unserm Zwet, ausführlich von den Masken der Alten zu sprechen, da ihr Gebrauch völlig abgefommen ist. Wer barüber nähern Unterricht verlanget, kann Bers ners Abbandlung de personis f. larvis und die von Diccare nach alten Zeichnungen gestochenen Masfen in Daciers Tereng, zurathe gieben. Gegenwärtig werden biss weilen zu ben niedrig comischen Balleten noch Masken gebraucht, wo pofirliche Gefichtsbildungen und Carricaturen jum Inhalt der Stufe

Stufe nothwendig sind. Wenn sie geistreich ausgedacht sind, so thun sie jur Belustigung ihre gute Burfung. Würflich überraschend und seltsam sind die Masten, die über ben ganzen Leib gehängt werden, wodurch Tänzer von gewöhnlicher Statur in Zwerge verwandelt werden.

In der Baufunft werden Men-Schenkopfe, bie an Schlußsteinen ber Bogen ausgehauen werden, von den Italianern Majearoni, im Deutschen Masten ober Larven genennt. Diese Zierrath hat, wie alle andern Zierrathen ber Baufunft, ihren Uriprung in ber Rahahmung einer alten Gewohnbeit. Dan findet nämlich, daß ben perschiedenen barbarischen Bolfern, wie ben ben alten Galliern, Diejenigen, welche einen Feind in ber Schlacht erlegt, deffen Kopf bernach oben an ihren hausthuren, als ein Siegeszeichen angenagelt haben. Wie also bie Schadel der Opferthiere in den doris schen Fries aufgenommen worden \*), so find auch die Masken entstanden, und auf eine ganz ahnliche Weise die Trophäen von eroberten und an den häusern der Eroberer aufgehängten Waffen.

Es ift angenehm zu sehen, wie das menschliche Genie zu allen Zeiten und in allen Ländern sich auf eine ähnliche Weise äußert. Alle wesentlichen Zierrathen der grieschischen Sautunst sind aus Nachsahmung gewisser, ben den noch rohen Hütten, die alter als die schöne Sautunst sind, natürlicher Weise vorhandenen Theile, entstanden \*\*). Ich habe in nordisschen Seestädten eine gothische Zierrath an alten, nach damaliger Art prächtigen Gebäuden gesehen, die gerade auf eine ähnliche Weise

entstanden ift. Die Gebaube find von gehauenen Sandfteinen aufgeführt, an der Mauer unter den Kenstern sind diese Steine sehr fauber so ausgehauen, daß sie ei= nen von Weiden geflochtenen Zaun vorstellen. Ohne Zweifel haben die nordischen Völker ihre hutten ehedem so gebaut, daß sie den offenen Raum zwischen den dazu aufgerichteten Pfeilern mit einem Zaungeflechte von Weiden ausfüllten. Alfo hat der longobardis sche, oder wendische Baumeister seine Zierrathen gerade auf die Art erfunden, wie der griechische bie seinigen. Ich fann noch ein anderes Benspiel anführen. Es ist an vielen Orten, wo der Geschmaf der Bauart eben noch nicht verfeinert worden ist, gebräuchlich, die Thuren mit zwen ins Rreuz über einander gestellten Bauftammen, an denen noch ets was von den abgehauenen Aeften fißet, zu bemahlen. Gine offenbare Nachahmung der an vielen Orten auf dem Lande noch vorhandenen Gewohnheit, die Eingange in Gebäude mit zwen folchen Baumen zu versperren, damit das durch wenigstens das größere Vieh vom Eingang abgehalten werde.

Uebrigens verdienen hier die Masken, welche an dem Berlinischen Zeughause über die Fenster an dem innern Hofe dieses prächetigen und in der That schönen Gebäudes angebracht sind, einer des sondern Erwähnung. Sie sind alle nach Modellen des großen und doch wenig berühmten Additers \*\*) gearbeitet, und stellen in

<sup>\*) 6.</sup> Dorifch.

<sup>\*\*)</sup> S. Gebalfe.

<sup>\*)</sup> Dieser fürtreffliche Künstler verdienet näher bekannt zu seyn. Er war ein eben so großer Baumeister, als Vildhauer in Diensten König Friedrich des Ersten in Preußen, In Berlin sind, außer bem

ber Schlacht sterbende Gesichter mit folchem Leben und folcher Mannichfaltigkeit des leidenschaftlichen Ausdruks vor, daß jeder Kenner in Bewunderung berfelben gefett wird. Der sehr schätzbare Berlinische Historienmahler Ashte hat sie in Kupfer geatt herausgege= ben \*).

#### Massen. (Mahleren.)

Was man im Gemählde in Abficht auf die Anordnung der Figus ren Gruppen nennt \*\*), heißt in Ansehung der Austheilung des Lichts und Schattens, des Hellen und Dunkeln, Mane. Benig und große Maffen im Gemablde, will fagen, man muffe bashelle und bas Dunkele nicht in kleinen zerstreues ten Stellen anbringen, sondern wenig und große Stellen von Bellem und eben so von Dunkelm im In 216: Gemählde sehen laffen. ficht auf die Beleuchtung scheinet das Gemählbe bas vollkommenste

bem Roniglichen Schlosse und einigen andern Gebauden von feis ner Erfindung, noch fürtreffliche Merke bes Meißels vorhanden, davon schon viele vom Hrn. Robbe geaßt worden. Unter andern find Die benden in der Berlinischen Schloß , und Dohmfirche fteben= ben Sarge Friedrichs des Erften und feiner zweyten Bemahlin, Denfmale von großer Schonheit, die fein Renner ohne Bewund: rung und tein Runftler ohne Mus ben betrachten wird.

\*) Sie find mit einem furzen Bors bericht unter dem Titel: " Larven, nach den Modelen des berubmten Ochluters von B. Rob: de " in flein Folio herausgekoma

zu senn, das nur zwen Hauptmasfen, eine helle und eine bunkele, zeiget. Dadurch wird es einfach. und das Auge wird auf den ersten Unblik zurechte gewiesen. beste Anordnung des Gemähldes konnte durch eine Zerstreuung des Hellen und Dunkeln, verdorben werden. Das Gemählbe würde dadurch flekicht und das Auge ben der Beobachtung desselben ungewiß werben.

Die Maffen felbst aber muffen burch eine gute Harmonie mit ein= ander verbunden werden. Diese Regel wird durch folgende Beobs achtung, die Mengs über Corres gios Kunst macht, erläutert werben. "Er hutete fich, (fagt unfer heutige Raphael) gleich große Massen von Licht und von Dunkeln zusammen zu setzen." Satte er eine Stelle von starkem Licht ober Schatten, so fügte er ihr nicht gleich eine andre ben, son= bern machte einen großen Zwis schenraum von Mittelteinten, wo= durch er das Auge gleichsam als von einer Unspannung wieder zur Ruhe führte." Ueberhaupt er= scheinet dieser Theil ber Runft nur in den Werken des Corregio in feiner mahren Bollfommenheit. Dier muffen wir auch den Rath wiederholen, den wir anderswo bem Mahler gegeben haben, eine Landschaft in der Ratur den gans zen Tag über in den verschiedenen von dem Sonnenschein bewürkten Erleuchtungen mit Aufmerksams feit zu betrachten. Denn baben wird er bald größere, bald tleines re Massen; bald zusammen gehaltenes, bald zerstreuetes Licht beobachten, und die verschiedenen Würfungen vieser zufälligen Umstånde deutlich gewahr werden.

#### Matt.

(Schone Runfte.)

Bezeichnet überhaupt einen Mangel ber Lebhaftigkeit. Un einem glanzenden Körper werden die Stellen, die keinen Glanz haben, matt genennet. Matte Farben sind ohne Glanz und ohne Lebhaftigkeit. Unch in der Rede wird basjenige matt genennt, dem es an der nöthigen Lebhaftigkeit und dem erforderlichen Reiz fehlet

In ben bildenben Kunften ift gar oft die Abwechslung des Glanzenden und des Matten zur guten Wurfung nothwendig. AufSchaumungen thut es fehr gute Würfung, daß der Grund glanzend und die in den Stempel eingegrabenen Gegenstände matt gemacht werden. Eben so wird an verguldeten Zierrathen einiges polirt, anderes matt gemacht, damit die Haupttheile durch das Matte sich besser heben, oder auszeichnen.

Nur in ben Kunsten ber Nebe wird das Matte überall verworfen. In der Schreibart entsteht es aus allzuvielen, den Sinn langsam ausdrüfenden Worten, wie wenn Racine jemand sagen läßt:

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure

Depuis que votre corps languit fans nourriture\*).

Menn hier ein Benspiel des Matten aus einem großen Schriftsteller angeführt wird, da man leichter tausend andere aus geringern håtte geben können: so geschieht es zu desto nachdrüklicher Warnung. Ein matter Sedanke erwekt durch viel Begriffe nur einige geringe, wenig reizende Vorstellung.

Das Matte in Gebanken und in der Schreibart ist dem Zwek der

\*) In ter Phadra.

Beredsamkeit und Dichtkunst so gerade entgegen, daß es unter die wesentlichsten Fehler der Rede gehort, und mit großem Fleiße muß vermieden werden. In der Dicht= funst besonders wird man allemal das Unrichtige, wo es mit einiger Lebhaftigkeit verbunden ist, eher verzeihen, als das Matte, mit der hochsten Richtigkeit verbunden. Die unmittelbaren Urfachen des Matten scheinen darin zu liegen, daß man zum Ausdruf mehr Worte braucht, als nothig ist, oder vielerlen unbeträchtliche und auch unbestimmte Begriffe in einen Gedanken zusammenfaßt. Gein Urs sprung aber liegt in dem Mangel beutlicher Vorstellungen, und lebhafter Empfindungen. Es giebt von Ratur matte Ropfe, die feinen Eindrut lebhaft fühlen, die also nothwendig sich immer matt ausdrufen. Sie find gerade das Gegentheil deffen, was der Runfts ler senn soll, der sich vorzüglich durch die Lebhaftigkeit der Empfindungen von andern Menschen unterscheibet. Die Mittel, nicht ins Matte zu fallen, sind — nichts zu entwerfen, als bis man es mit gehöriger Lebhaftigkeit empfunden nat, oder sich vorstellet; nie bis zur Ermüdung zu arbeiten; immer mit vollen Kräften an die Arbeit zu gehen, und sie wieder wegzus legen, ehe diese Krafte erschäpft find; gewisse Sachen, die man nicht mit gehöriger Warme ems pfindet, lieber ganz wegzulassen, als fich zum Ausbruk derselben zu zwingen.

Da die besten Köpfe, und nach Horazens Beobachtung selbst der feurige Homer nicht ausgenommen, schläfrige Stunden, oder wenigstens Augenblike haben: so kann nur eine öftere und sorgfältige Ausarbeitung gegen matte Stellen in Sicherheit setzen. Obsgleich

gleich zur Befeilung eines Werks bas Feuer, womit es zu entwerfen ist, mehr schädlich, als nüglich wäre: so muß sie boch nur in völlig heitern und muntern Stunden unternommen, und oft wiederholt werden. Denn es ist nicht möglich, ben jeder Uederarbeitung auf alles Uchtung zu geben. Sehr nüglich ist es, um das Matte in seinen Werken zu entdeken, wenn man einen Freund hat, dem man seine Arbeit vorliest.

# Mediante.

Ist die Terz der Tonart, in wels der ber Gefang geführet wird; nämlich nicht jede in der Harmonie vorkommende Terg, fondern nur bie fogenante tertia modi, ober die dem Ton zugehört, aus welchem das gange Stut geht, oder allenfalls ben Tonen, in die man ausgewichen, die Terz des Tones, in dem man sich befindet. Die Benennung ift daher entstanben, daß die Terz mitten zwischen bem Grundton und seiner Quinte liegt, und das Intervall der Quinte entweder arithmetisch, oder har= monisch in zwen Theile theilet \*).

# Melismatisch.

Bedeutet eigentlich das, was zur Auszierung des Gesanges gehört, besonders die Verzierungen, welche den Namen der Manieren durch Diminutionen bekommen haben, da ein Ion in viele kleinere, oder schnellere eingetheilt wird, die zusamen die Dauer des Haupttones haben, aber eine angenehme Wendung machen. Dieses sind also melismatische Auszierungen.

\*) S. Arithmetisch; Harmonisch.

Dritter Theil.

In befonderm Sinne nennt man aewisse sehr einfache und leicht zu fassende Melodien, die jedermann gleich behält und nachsingen kann, und die fich zu Gaffenliedern fchifen, melismatische Gefange. Man hat dergleichen italiänische Lieder, besonders solche, die aus Benedia fommen, und von ben bortigen Gondolierruberern gesungen werden, die fehr angenehm find. Man fagt, daß auch große Tonfeker bisweilen in ernsthaften Opern, bem gemeinen Bolt in Italien gu gefallen, Arien in biefer melismatischen Schreibart setzen.

## Melodie.

Die Folge der Tone, die den Gefang eines Tonftuts ausmachen, in sofern er von der ihn begleis tenden harmonie unterschieden ift. Sie ift das Wesentliche des Tonffuts; die begleitenben Stimmen dienen ihr blos zur Unterstützung. Die Mufit bat ben Gefang, als ibr eigentliches Wert, zu ihrem Biel, und alle Runfte ber harmonie haben blos den schonen Gefang jum letten Endmet. Darum ift es eine citele Frage, ob in einem Tonftuf die Melodie, ober die Harmonie das vornebuffe fen? Ohne Zweifel iff bas Mittel bem Endzwef untergeordnet.

Bichtiger ist es für den Tonses zer, daß er die wesentlichen Eisgenschaften einer guten Melodie beständig vor Augen habe, und den Mitteln, wodurch sie zu erreichen sind, in so fern sie von der Kunst abbangen, sleisia nachdente Da dieses Werk nicht blos für den Künstler, sondern vornehmlich für den philosophyschen Liebhaber geschrieben ist, der sich nicht begnügt zu fühl n, was sür Eigenschaften jedes Werk der Kunst in

C c feiner

feiner Art haben muffe, fondern die Grunde der Sachen, so weit es möglich ist sie zu erkennen, wissen will: so ist nothig, das wir hier die verschiedenen Eigenschaften des Gesanges, oder die Melodie aus ihrem Wesen herleiten.

Es ift bereits in einem andern Artikel \*) gezeiget worden, und wird in der Folge noch deutlicher entwifelt werden \*\*\*), wie der Gefang aus der Fülle einer angenehmen leibenschaftlichen Empfinbung, ber man mit Luft nachhängt, entstehet. Der naturliche, unus berlegte und ungefünstelte Gefang ist eine Folge leidenschaftlicher Tone, deren jeder für fich schon das Geprage der Empfindung, die ihn hervorbringet, hat. Die Runst ahmet diefe Aeußerung der Leidenschaft auch durch Tone nach, die einzeln vollig gleichgultig find, und nichts von Empfindung anzeigen. Es wird Niemand sagen konnen, daß er ben Anschlagung eines eins zelen Tones der Orgel, oder des Clavieres etwas Leibenschaftliches empfinde; und doch kann aus solchen unbedeutenden Ionen ein bas herz fart angreifender Gefang zusammengesett werden. Es ift wol einer Untersuchung werth, wie dieses zugehe.

Die Musik bedienet sich zwar auch leidenschaftlicher Tone, die an sich, ohne die Kunst des Tonsesters, schmerzhaft, traurig, zärtslich oder freudig sind. Aber sie entstehen durch die Kunst des Sangers, und gehören zum Vortrag; dier, wo von Verfertigung einer guten Melodie die Rede ist, kommen sie nicht in Betrachtung, als in sosen der Tonseser dem Sanger, oder Spieler einen Wink geben kann, wie er die vorgeschriedenen Tone leidenschaftlich vord

tragen foll.

\*) S. Gesang. \*\*) S. Musik.

Das Wefen der Melodie besteht in bem Ausbruk. Sie muß alles mal irgend eine leidenschaftliche Empfindung, oder eine Laune Jeder, ber fie bort, schildern. muß sich einbilden, er hore die Sprache eines Menschen, ber, von einer gewissen Empfindung burch= drungen, sie badurch an den Tag leget. In sofern sie aber ein Werk ber Kunst und des Geschmats ift, muß diese leidenschaftliche Rede wie jedes andere Werk der Runft, ein Ganges ausmachen, barin Einbeit und Mannichfaltigfeit verbunden ift; diefes Ganze muß eine gefällige Form haben, und fowol überhaupt, als in einzelen Theilen so beschaffen senn, daß das Ohr des Buhörers beständig zur Aufmerksamfeit gereitt werbe, und ohue Unftog, ohne Berftreuung, den Gindrufen, die es empfangt, fich mit Luft überlaffe. Jeber Gefang, ber diefe boppelte Gigenschaft hat, ift gut; ber, bem fie im Ganzen fehlen, ist völlig schlecht, und der, dem sie in einzelen Theilen fehlen, ist fehlerhaft. Hieraus nun muffen die verschiedenen besondern Eigenschaften der Melodie bestimmt werden.

Zuerst ist es schlechterbings nothwendig, daß ein hauptton darin herrsche, der durch eine gute, dem Ausdruk angemeffene Modulation seine verschiedenen Schattirungen bekomme. Zwentens muß ein vernehmliches Metrum, eine richtige und wol abgemessene Eintheilung in fleinere und größere Glieder sich darin zeigen. Drittens muß durchaus Wahrheit des Ausbruts bemerkt werben. Biertens muß jeder einzele Ton, und jedes Glied, nach Beschaffenheit des Inhalts, leicht und vernehm-lich senn. Ift die Melodie für Worte, ober einen so genannten Text bestimmt, fo muß noch funf-

tens

tens die Eigenschaft hinzukommen, daß alles mit der richtigsten Declasmation der Worte, und mit den verschiedenen Gliedern des Leptes übereinstimme. Jeder Artikel verdienet eine nähere Betrachtung.

I. Daß in ber Melodie ein Hauptton herrsche, das ist, daß die auf
einander folgenden Tone aus einer bestimmten Tonleiter müssen
hergenommen seyn, ist darum
nothwendig, weil sonst unter den
einzelen Tonen fein Zusammenhang wäre. Man nehme die schönste Melodie, wie sie in Noten geschrieben ist, und hebe die Tonart
darin auf: so wird man den Gesang sogleich unerträglich sinden.
Man versuchez. B. solgenden Sas:



wenn man fann, fo ju fingen:



man wird es, wegen Mangel bes Zusammenhanges unter den Idnen, unmöglich finden; und wenn man ibn auch auf einem Instrument so spielte, so giebt er bem Gehör nichts vernehmliches. Die in jeder Tonleiter liegende Harmonie giebt den aus derfelben genommenen Tonen ben notbigen Zusammenhang \*). Darum hat ichon jede Kolae von Tonen, wenn sie nur aus derselben Tonleiter genommen find, fie folgen fonft auf = oder absteigend, wie sie wol= len, (wenn nur nicht der Matur der Leittone zuwider fortgeschritten wird,) \*\*) etwas angeneh-

\*) S. Ton ; Tonart.

\*\*) S. Leitton.

mes, weil man Zusammenhang und Harmonie darin empfindet.

Der Ton aber muß dem Charafter des Stüfs gemäß gewählt werben. Denn bald jede Tonart hat einen ihr eigenen Charafter, wie an seinem Orte deutlich wird geziget werden \*). Je seiner das Ohr des Tonsepers ist, um den eigenthümlichen Charafter jeder Tonleiter zu empfinden, je glüslicher wird er in besondern Fällen in der Wahl des Haupttones senn, die mehr, als mancher bentt, zum richtigen Ausdruf bepträgt.

Weil es gut ift, daß bas Gehör fogleich vom Anfang der Melodie von der Tonart eingenommen werde, so thut der Scher wol, wenn er gleich im Unfang die so genannten wesentlichen Santen bes Tones, Terz, Quint und Octave hos In Melobien von gang ren läßt. geringem Umfang ber Stimme wird deswegen, auch ohne Baß, die Tonart leichter durch die untes re oder harmonische Hälfte der Octave von der Prime bis jur Quinte, als durch die obere Salf. te von der Quinte jur Octave, bes stimmt. In dieser kann die Melo? die so senn, daß man, wo die begleitende Harmonie fehlt, lange singen kann, ohne zu wissen, aus welchem. Ton bas Stuf geht. Go kann man ben folgendem Sake:



PPSO

gar nicht sagen, ob man aus C dur oder G dur finge.

In gang kurzen Melodien, bie blos aus ein paar Hauptsägen be-Ecz fteben,

\*) S. Ton, Tonart.

fteben, fann man burchaus ben dem Haupttone bleiben, oder allens falls in seine Dominante moduliren: aber langere Stute erfodern Abwechslung bes Tones, damit der leidenschaftliche Ausdruf, auch in Absicht auf das Harmonische, feine Schattirung und Mannichfaltigfeit bekomme. Deswegen ift eine gute und gefällige, nach der Lange der Melodie und den verschiebenen Wendungen der Empfindung mehr oder weniger ausgedähnte, schneller ober langsamer abwechselnde, fanftere oder hartere Modulation, evenfails eine nothwendige Eigenschaft einer guten Melodie. Was aber gur quten Behandlung der Modulation gehöret, ift in dem bejondern Urtifel darüber in nähere Erwägung genommen worden.

Durch Einheit bes Tones, harmonische Fortichreitung der Tone, und gute Modulation wird schon ein angenehmer, ober wenigstens gefälliger Gesang gemacht; aber er drüft darum noch nichts aus, und fann höchstens dienen, ein Lied choralmäßig, und doch noch sehr unvolltommen, herzulallen.

II. Darum ift jum guten Gefang eine gefällige Abmessung ber Theile, wie in allen Dingen, die durch ihre Form gefallen follen \*), unungänglich nothwendig. Jeder Gefang erweket durch die einzelen Idne, welche der Zeit, nach auf einander folgen, den Begriff der Bewegung. Jeber Ton ift als eine kleine Rukung, beren eine bestimmte Anzahl einen Schritt ausmachen, anzusehen. Man kann sich diese Bewegung als den Gang eines Menschen vorstellen : es scheinet eine so natürliche Aehn= lichkeit zwischen bem Gang und der Bewegung des Gesanges zu seyn, daß überall, auch ben den

rohesten Böltern, die ersten Gestänge, die unter ihnen entstanden, unzertrennlich mit dem Sang des Körpers, oder mit Tanz verdunden waren. Und noch überall wird der Takt durch Bewegungen des Körpers, besonders der Füße, angedeutet.

Jede Bewegung, in welcher gar keine Ordnung und Regelmäßigs feit ist, da kein Schritt dem ans bern gleichet, ist, selbst zum blogen Anichauen, schon ermüdend; also murbe eine Folge von Tonen, so harmonisch und richtig man auch bamit fortschritte, wenn jeder eine ihm eigene Länge ober Dauer, eine ihm besonders eigene Stärke hatte, ohne irgend eine abgemeffene Ordnung in dieser Abwechslung, unfre Aufmerksamkeit keis nen Augenblik unterhalten, son= dern uns vielmehr verwirren, wie wenn z. B. der vorherangeführte melodische Sak so gesungen würde:



Kein Mensch wurde gehen können, wenn keiner seiner Schritte dem andern an Länge und Seschwindigskeit gleich senn sollte. Ein solcher Sang ist völlig unmöglich. Wenn Tone und ihn empfinden ließen, so wären sie höchst beschwerlich. Darum muß in der Bewegung Einförmigkeit senn; sie muß in gleichen Schritten fortgehen \*), und die Folge der Tone muß in gleiche Zeiten, oder Schritte, die m der Musik Takte genennt wersden, eingetheilt senn.

Diese Schritte mussen, wennt sie aus mehrern kleinen Rukungen bestehen, dadurch fühlbar gemacht werben, daß jeder Schritt auf der ersten Rukung stärker als auf den übri-

<sup>\*)</sup> S. Einformigfeit.

übrigen angegeben wird, ober eisnen Accent hat. Alsbenn fühlet das Sehör die Eintheilung der Tone in Tafte: so wie vermittelst der Accente der Wörter, ob sie gleich nicht, wie im Sesange, immer auf dieselbe Stelle fallen, die Wörter selbst von einander abgesondert werden \*).

Denn die Gleichheit der Schritte, ohne alle andre Abwechslung darin,

## popop, wenn

auch gleich die Tone durch Sohe und Tiefe von einander verschies den waren, wurde ebenfalls gar bald ermuben. Go gar schon in der Rede murde das ichonfte Gebicht, wenn man uns in immer gleichem Nachdruk Sylbe vor Sylke gleichsam vorzählen wollte, alle Kraft verlieren; die schönsten Gedanken wären nicht hinreichend, es angenehm zu machen. Darum muffen die gleich langen Schritte, oder Takte, in gefälliger Abwechslung auf einander folgen. Es ift deswegen nothig, daß die Dauer des Tafts in fleinere Zeiten, nach gerader ober ungerader Zahl, eingetheilt werde; daß die verschiebenen Zeiten durch Accente, durch veränderten Nachbruk, ober auch noch burch abgeanderte Rufungen einzeler Tone, sich von einander unterscheiben. Alfo muffen in jes dem Gefang Tafte von mehrern Tonen senn, deren Dauer gusams mengenommen, bas Zeitmaaß bes Taftes genau erfüllet. Hierdurch entstehen nun wieder neue Arten von Emförmigkeit und Mannich. faltigfeit, bie ben Gefang anges nehm machen. Man kann ben Takt burchaus in zwen, oder in dren Zeiten, ober Theile eintheis len, so daß die Takte nicht nur gleich lang, sondern auch in gleiche fleinere Zeiten eingetheilt find. Diefes bienet jur Einformigteit. Denn fann der ganze Taft, durch alle Theile feiner Zeiten, bald eis nen, bald zwen, bald mehrere Tone haben, und diese können durch Accente, burch Hohe und Tiefe, durch verschiedene Dauer sich von einander auszeichnen. Dieraus entstehet eine unerschöpfliche Mannichfaltiateit ben beständiger Einformigkeit, bavon an einem ans dern Orte das mehrere nachzuses hen ist \*). Daher läßt sich begreis fen, wie ein Gesang, vermittelst dieser Veranstaltungen, wenn er auch sonst gar nichts ausbruft, sehr unterhaltend senn könne. So gar ohne alle Abwechslung bes Tones, in Höhe und Tiefe, kann burch die Einformigfeit des Tafts, und die Verschiedenheit in seinen Zeiten ein unterhaltendes Geräusch entstehen, wovon das Troms melfchlagen ein Benspiel ift:

### 446146166.1616.1

Würden aber gang verschiedene Tatte in einem fort hinter einander folgen, so ware doch diese mit Abwechslung verbundene Einformigfeit nicht lang unterhaltend. Ein Ganges, bas aus lauter fleinen, gleichgroßen, aber sonft verschiedentlich gebildeten Gliebern besteht, ist nicht faßlich genug; die Menge der Theile verwirret Darum muffen mehrere fleinere Glieder in größere gruppirt, und aus fleinen Gruppen große Hauptgruppen zusammengesett werben. Dieses ift für alle Werke des Geschmaks, die aus viel kleinen Theis len jusammengesett find, eine nothwendige Foderung \*\*). In der

Cc3 Melo.

\*) S. Takt.

\*\*) S. Glied; Gruppe; Unords

nung; in welchen Artiteln dieses

deutlich bewiesen worden.

\*) S. Mccent.

Melodie also mussen aus mehreren Takten größere Glieber, oder Einschnitte, und aus mehreren Einschnitten Hauptglieber, oder Pestioden gebildet werden †). Wird dieses alles richtig nach einem gusten Ebenmaaß beobachtet, so ist die Melodie allemal angenehm und unterhaltend.

III. Bis hieher haben wir das Metrische und Rhythmische der Melodie als etwas, das jur Annehmlichkeit des Gesanges gehört, betrachtet. Aber noch wichtiger ist es, burch die darin liegende Rraft jum leibenschaftlichen Aus, Diesar ist die dritte, aber weit die wichtigste Eigenschaft ber Melodie. Ohne sie ist ber Gesana blos ein wolgeordnetes, aber auf nichts abzielendes Geräusch; burch sie wird er zu einer Sprache, die fich des Herzens ungleich schneller, ficherer und fraftiger bemächtiget, als durch die Wortsprache gesches ben fann.

Der leidenschaftliche Ausbruk hangt zwar zum Theil auch, wie vorher schon angemerkt worden, von dem Ton und andern zur harmonie gehörigen Dingen ab; aber das, was durch Metrum und Rhuthmus fann bewürft werden, ist dazu ungleich fraftiger. mussen aber hier, um nicht undeut= lich zu werden, die verschiedenen von der Bewegung herkommenden, ober damit verbundenen Eigen= schaften ber Melodie forgfältig unterscheiben. Zuerst kommt bie Bewegung an sich, in sofern sie langfam oder geschwind ift, in Betrachtung; hernach ihre Urt, nach der sie ben einerlen Geschwindigfeit fanft fließend, oder bupfend, bas ift, nachdem die Tone geschleift, ober fart, ober schwächer find; drittens bie größeren ober fleine= ren, consonirenden, oder dissonirenden Intervalle; viertens die Sattung des Tatts, ob er gerade oder ungerade sen, und die daher entstehenden Accente; fünftens seine besondere Art, oder die Anzahl seiner Theile; sechstens die Ausstheilung der Tone in dem Tatt, nach ihrer Länge und Kürze; siesbentens das Berhältniß der Einsschnitte und Absehnitte gegen einsander. Jeder dieser Punkte trägt das Seinige zum Ausdruf ben.

Da es aber völlig unmöglich ift, auch zum Theil unnütz wäre, weitläuftig zu untersuchen, wie bieses zugeht: so begnügen wir uns, die Wahrheit ber Sache selbst an Beyspielen zu zeigen; blos in ber Absicht, daß junge Tonseter, denen die Natur die zum guten Ausdruf erforderliche Empfindsamkeit des Gehörs und des Herzens gegeben hat, dadurch sorgfältig werden, keines der zum Ausdruk dienlichen Mittel zu versabsäumen.

1. Daß bas Schnelle und Langsame ber Bewegung schon an sich mit den Aeußerungen ber Leibenschaften genau verbunden sen, darf hier kaum wiederholt werden. Man kennet die Leidenschafs ten, die sich durch schnelle und lebhafte Burkungen außern, und die, welche langsam, auch wol gar mit Trägheit fortschleichend find. Der Tonsetzer muß ihre Natur kennen; dieses wird hier voraus. gesett. Aber um ben eigentlichen Grad der Geschwindigkeit der Bewegung für jede Leidenschaft, sogar für jeden Grad berfelben zu treffen, muß er febr fleifig ben Einfluß der Bewegung auf den Charafter ber melodischen Gate erforschen, und zu dem Ende eis nerlen Satz nach verschiedenen Bewegungen singen, und barauf lauschen, was dadurch in dem Charaf.

Charafter verandert wirb. Wir wollen Benfpiele davon anführen. Folgender melobifcher Sag,



in måßiger Bewegung vorgetragen schifet sich sehr wohl zum Ausdruf der Nuhe und Zufriedenheit; ist die Bewegung etwas geschwinde, so verlieret sich dieser Ausdrufganz, und wird fröhlich; ganz langsam, wurde biese Stelle gar nichts mehr sagen. Folgendes ist der Ansang einer hochst zärtlichen und rührenden Melodie von Graun:





Man finge es geschwinde, so wird es vollkommen tandeld. So sehr kann die Bewegung den Ausdruk andern.

Man ist gewohnt, jeder Melodie eine durchaus gleiche Bewegung ju geben, und halt es deswegen für einen Fehler, wenn Sänger ober Spieler allmählig barin nachlassen, ober, welches noch öfterer geschieht, schneller werben. Aber wie wenn ber Ausbruk es erfoderte, daß die Leidenschaft allmählig nachließe, ober stiege? Waren da nicht jene 216. änderungen in ber Bewegung nothwendig? Vielleicht bat man es nur deswegen nicht versucht, weiles ben Spiclern gar zu schwer fenn wurde, aus lleberlegung bas ju treffen, was aus Mangel ber

gehörigen Aufmerksamkeit von selbst kömmt. Aber dieses wurde ich für ein Meisterstük halten, wenn der Tonseper seine Melodie so einzurichten wüßte, daß die Spieler von selbst verleitet wurs den, in der Bewegung, wo es der Ausbruk erfodert, etwas nachzuslassen, oder damit zu eilen.

2. Das zwente, worauf ben ber Melobie, wegen bes Charafters und des Ausdrufs zu feben ift, betrifft die Art des Vortrages, die ben einerlen Bewegung sehr ver-Auch hier schieden senn kann. fommt es auf eine genaue Kennts nif ber Leibenschaften an ae stoken die Tone einzeln und abs gebrochen, andre schleifen sie und spinnen gleichsam einen aus bem andern heraus; einige reden fart, ober gar heftig, andre geben nur schwache Tone von sich. Einige aussern sich in boben, andre in tiefen Tonen. Dies alles muß ber Tonfeter genau überfeten. find verschiedene Zeichen eingeführt, wodurch der Tonsetzer die Art des Vortrages andeutet. Er muß, so viel ihm möglich ift, hier= in genau und forgfältig fenn. Denn manche Melodie, woben der Tonsetzer starte Tone gebacht hat, verliert ihren Charafter vollig, wenn sie schwach vorgetragen wird. Jeder Mensch empfindet, daß geschleifte Tone zu sanften, kurz abgestoßene gu heftigen Leibenschaften fich schiken. Merben die in den Riederschlag fallenden Tone schwach, und die im Aufschlag tommenden stark angegeben, als:

TPT so empfindet

p:f: p:f:

man etwas wilbes, ober tobenbes baben; und wenn durch Bindungen zugleich ber natürliche Sang

bes

des Tafts verkehrt wird, so kann Dieses Gefühl sehr weit getrieben werden. Auch andre Abwechslungen, dergleichen die Bebungen, Triller, die Vor - und Nachschläge find, fonnen dem Ausdruf fehr aufhelfen. Alle diese Ricinigkeis ten muß der Tonseger zu nugen wiffen. In Unsehung ber Sobe muß er bedenken, daß heftige Leidenschaften sich in hohen, sanste, auch finstere, in tiefen Tonen sprechen. Dieses leitet ihn, wenn es die übrigen Umftande zulaffen, für den Uffekt die schiklichste Hohe im ganzen Umfang der fingbaren Tone zu nehmen. So wie es lächerlich wäre, einen prächtigen Marsch fur die Violine zu seten, so wurde es auch ungereimt senn, einen hochst freudigen Gesang in ben tiefften Baftonen horen zu laffen, oder etwas recht finsteres in bem bochsten Discant. Dieses betrifft die Sohe des gangen Stufs. Aber auch in einer Melodie, wozu eine der vier Stimmen schon bestimmt worden, muffen die Tone ba, wo die Leidenschaft heftiger wird, hoher, wo sie nachläßt, tiefer genom= men werden.

3. Drittens kommt ben bem Ausdruf auch viel auf die Harmo= nie der Intervalle an, durch welche man fortschreitet. Die Fortschreitung durch biatonische Stufen hat etwas Leichtes und Gefälliges; die chromatische Fortschreitung burch halbe Tone etwas Schmerzhaftes, auch bisweilen etwas Fürchterliches. Wir has ben anderswoschon einige bieber gehörige Beobachtungen angeführt \*). Daß die vollkommen consonirenden Intervalle im Aufsteigen überhaupt sich zu lebhaftern, die weniger consonirenden und bissonirenden aufsteigend, zu zärtlichen, auch traurigen und finstern Empfindungen schifen, ist bekannt. Daß überhaupt kleines re Intervalle ruhige, große unrushige, oder lebhafte Empfindungen ausdrüken, und die öftere Abswechslung der großen und kleinen unruhige, verdienet ebenfalls besmerkt zu werden.

In dem auf der vorhergehenden Seite aus einer Arie vom Capellmeister Fraun angeführten Beyspiele, kommt das sehr Rührende größtentheils daher, daß gleich im Anfange dieser Arie eine Dissonanz vorkommt, die durch den Sprung einer kleinen Terz, die aber nicht die Mediante, sondern die Septime des Haupttones ist,

verursachet wird.

4. Biertens hat ber Tonfeter zur Wahrheit des Ausdruks nothig, den verschiedenen Charafter der benden Gattungen des Tafts in Erwägung zu ziehen. Der gerade Takt schiket fich zum gesetten, ernsthaften und pathetischen Ausdruf; der ungerade hat etwas Leichtes, das nach Beschaffenheit der andern Umstånde, zum frohlichen, oder tändelnden, oder auch wol zum leichteren zärtlichen kann gebraucht werden. Aber er kann wegen der Ungleichheit seiner Theis le auch zu heftigen, gleichsam durch Stoße sich äußernden Leis benschaften bienen. Man findet zwar Melodien von einerlen Charafter sowol in geradem, als ungeradem Taft; und dieses konnteleicht auf den Jrrthum verleiten, daß die Gattung des Taftes wenig zum Ausdruf bentrage. Allein man wird finden, daß in folchen Källen der Kehler in der Wahl des Taftes, da z. B. ber ungerade anstatt des geraden genommen wor den ist, durch andre Mittel nur unvollkommen verbessert worden, und daß baher bem Gefange boch noch eine merkliche Unvollkommen:

heit anklebt. Sollte es einem in allen Künsten des Sapes erfahrnen Tonfeter gelingen, im & Takt, der seiner Natur nach frohlich ist, den traurigen Ausbruf zu errei= chon: so wird ein feines Ohr den Zwang wol merken, und der Aus. druk wird immer schwächer senn, als wenn ein gerader Takt ware gewählt worden. Erst wenn alles übrige, was zum Metrischen des Gesanges gehöret, mit der Gattung des Tafte übereinstimmt, thut diefer feine rechte Burtung.

5. Allerdings aber thut die bes sondere Art des Taftes, welches der fünfte Punkt ift, der hier in Vetrachtung kommt, noch mehr jum Ausbruf. Es macht in bem Sang eines Menschen einen groß fenUnterschied, wenn seine Schrits te durch mehr, oder durch wenis ger fleine Rutungen geschehen. Von den geraden Takten ift der von 4 sanfter und ruhiger, als der von 4, ber, nach Beschaffenheit der Bewegung, mehr Ernsthaftigkeit und auch mehr Frohlich= feit ausbrufen fann, als jener. Von ungeraden Takten kann ber von 3 zu mancherlen Ausdruk, vom edlen Unstand fanfter, bis zum Ungestum beftiger Leidenschaften gebraucht werden, nachdem die übrigen Umstände, besonders die Rufungen, die Langen und bie Accente ber Tone, bamit verbunden werden. Der von  $\frac{3}{8}$  ist der größten Frohligfeit fahig, und hat allezeit etwas lustiges. Deswegen find auch die meisten frohlichen Tange aller Volker in dieser Taktart gesett. Der von & schiket sich vorzüglich zum Ausdruk eines fanften unschuldigen Bergnügens, weil er in das lustige des 3 Tatts durch Verdoppelung ber Angahl ber fleineren Rufungen auf jedem

Schritt, wieder etwas von dem Ernst bes geraden Tafts einmischt.

6. Die größte Rraft aber scheis net doch in bem Rhythmischen des Taktes zu liegen, wodurch er ben berfelbenUngahl der fleinen Saupttheile, vermittelst ber verschiedes nen Stellung ber langen und fur. zen, der nachdrüflichen und leiche ten Tone, und der untergemischten fleinern Eintheilungen, eine erstaunliche Mannichfaltigkeit bes fommt, und wodurch ein und eben diefelbe Taktart in ihren Füßen eine große Ungleichheit der Charaftere erhält, welches ber sichste von ben zum Ausdrufe nothigen Dunkten ift. Bas fur beträchtlis che Veränderungen des Charakters baber entstehen, sieht man am deutlichsten, wenn man die verschiedenen Tanzmelodien von 3 Takt mit einander vergleicht. Dars um ift bem Tonseper zur Wahrbeit des Ausdruks nichts so wes fentlich nothig, als das feine Gefühl von der Würfung der rhnth= mischen Veranberungen bes Taktes. Hier waren sehr viele Beobs achtungen zu machen; wir wollen nur wenige jum Benfpiele anfuhren, bie uns von einem Meifter in der Runft mitgetheilt worden find. Gleiche Takttheile, wie:

da der erste allezeit sei=

nen natürlichen Accent, ber andes re feine Leichtigkeit behålt, unterscheiben sich burch mehr Ernst und Wurbe, alsungleiche, wie:

Toder: Dieser Schritt

E (5 leb= lebhaft: aber noch weit mehr dies

er: | TT ; und wenn bren

ober gar vier furze Tone zwischen langern fiehen, so hat ber Schritt großen Nachbrut gur Frohlichkeit,

wie diese: Der ober

Tim Gin ober zwen fur,

ze und leichte Tone, vor einem lans gen und durch ben Accont nachs

bruflichen, als: The ober

, brufen etwas wilbes

und ungeftumes aus; sehr schwer-fällig aber ist diese Eintheilung:

Benn wesentlich fur-

je Tone sehr lang gemacht werden,

wie hier: Telf fo giebt

dieses dem Gang etwas widerspensstiges und anfahrendes. Es ist sehr zu wünschen, daß ein Tonseser, der, ben recht seinem Gefühl, eine weniger ausschweisende Phantasie besitet, als Vosius, sich die Mühe gebe, die besten Melodien in der Absicht zu untersuchen, seine Beobachtungen über die Kraft des Ahnthmus befannt zu machen.

7. Endlich fommt in Absicht auf ben Ausbruf auch ber siebente Punkt, oder die Behandlung der rhythmischen Einschnitte in Bestrachtung. Das Wesentlichste, was in Absicht auf die Schönheit

hierüber zu sagen ift, kann aus bem, was in bem Artifel inied angemerkt worden, hergeleitet werben. Wir überlaffen bem, ber fich vorgenommen hat, ben Melobienfat nach achten Grundfagen zu studiren, die Anwendung jener Anmerkungen auf ben Gefang zu Sie wird ibm ben bem gehörigen Nachdenken nicht schwer Hier merken wir nur noch überhaupt an, baß gang fleis ne Glieber, ober Ginschnitte, sich besser zu leichten und tandelnden, auch nach Beschaffenheit ber übris gen Umfiande ju ungeftumen, befa tigen Leibenschaften, größere zu ernsthaften, schiken. Alles was pathetisch, ernsihaft, betrachtend und andachtig ift, erfodert lange, und wol in einander geschlungene Glieder, oder Einschnitte; sowol bas Lustige, als das Tobende sehr furze, und merklicher von einans ber abgesonderte. Es ist ein sehr wichtiger Fehler, wenn Tonfeger, burch den Benfall, ben unerfahrne und ungeübte Ohren gewissen sehr gefälligen so genannten Galantes riestufen geben, verführet, auch ben ernsthaften Sachen und fogar in Rirchenftuten, einen in fo fleis ne, mehr niedliche, als schone Sas pe gerschnittenen Gefang boren lassen. Hingegen mare es auch allemal ein Fehter, wann die Einschnitte fo weit gedahnt maren, daß sie unvernehmlich wurden; ober wenn gar der ganze Gefang, ohne merkliche Einschnitte, wie ein ununterbrochener Strom wegfloße. Dieses geht nur in besondern Fallen an, ba der Gefang mehr ein fortrauschendes Geschren, als einen würklichen Gesang vorstellen soll. Uebrigens werden wir noch an einem andern Orte Gelegenheit haben, verschiedene Beobachtungen über diesen Punkt, befonders über bas Ebenmaaß der Glieder zu machen \*).

Dieses aber muß in Absicht auf ben Ansbruf noch gemerkt werben, bag burch Abwechslung langerer und fürzerer Ginichnitte febr merklich konne gemacht werden, wie eine Leibenschaft allmählig heftiger und ungestumer wird, ober wenn fie mit Ungeftum ans fangt, nach und nach fintet. Wir wollen hier nur noch einige befondere Benspiele anführen, an benen man fühlen wird, wie ein und eben dieselbe Folge von Idnen, durch Berschiebenheit bes Metrischen und Abnthmischen, gang verschiedene Charattere annimmt. Man versuche, den schon oben angeführten melodischen Sat, auf die verschiedenen nachffebenben Urten abgeanbert, ju fingen:

Måßig.



\*) S. Mhythmus.

Etwas geschwinder.



Allegretto.





Andante.



Hieben gebe man ben jeber Veranberung auf den Charafter dieses Sapes genau Achtung: so wird

man

man ohne Weitläuftigkeit und ohne alle Zweydeutigkeit empfinden,
was für große Beränderungen in
dem Charakter und Ausdruf ben
einerlen Folge von Tönen, die
Veränderung des Metrischen und
Rhythmischen verurfachet, und begreifen, daß dieses das meiste zum

Ausdruk bentrage. Uebrigens würde es ein lächerliches Unternehmen sehn, dem Tonfeter besondere Kormeln, oder fleine melodische Gate vorschreis ben zu wollen, die für jede Emvfindung den wahren Liusbrut haben, oder gar gu fagen, wie er folche erfinden soll. Wem die Natur das Gefühl dazu verfagt hat, der Aber wer Gefühl lernt es nie. hat, dem werden ben fleikiger Ues bung im Singen und Spielen, benm Phantasieren, ben Hörung guter Sachen und guter Sanger, welches alles nicht zu oft geschehen kann, einzele melodische Gate von fehr bestimmten und schönen Außbruk genug vorkommen. muß er fleißig sammlen, und zu erforschen suchen, wober ihre Kraft kommt. Er kann zu dem Ende fich üben, verschiedene Veranderungen in Versetzungen, im Metrischen Rhythmischen damit zu machen, und benn Achtung geben, in wie weit der Ausdruf dadurch verliert, oder gar seine Natur verandert. Durch bergleichen Ues bungen wird fich fein Genie gur Erfindung guter Sachen allmählig entwikeln.

Bevor ich biefen hauptpunkt ber guten Melodie verlasse, kann ich mich nicht enthalten, gegen einen sehr gewöhnlichen Mistrauch, von dem sich leider auch die besten Seper zu unsern Zeiten hinreißen lassen, ernstliche Erinnerungen zu thun. Man trifft nur gar zu oft unter richtigen und schönen Sägen andre an, die außer dem Charat-

ter bes Tonftuts liegen, und gar nichts ausdrufen, sondern blos ba find, baß ber Ganger die Kertigkeit feiner Kehle, ber Spiegel die Flüchtigkeit seiner Finger zeis gen konne. Und benn giebt es Tonseker, die sich von solchen Saten gar nicht wieder leswifeln, tonnen, ehe sie dieselben durch alle Versetzungen durchgeführet, ist in der Hohe, bann in der Tiefe, ist start, und dann schwach, bald mit geschleiften und dann mit gestoßenen Tönen haben hören lasfen. Ein wahrer Unfinn, wodurch alles, was uns die guten Sachen haben empfinden laffen , vollig ausgelöscht und zerstört, und wodurch der Sänger aus einem aefühlvoilen und Empfindung = er= wekenden Birtuofen in einen Lufts springer verwandelt wird. Nichts bewenfet den frevelvollen Geschmat unster Zeit so unwidersprechlich, als der allgemeine Benfall, den eine so abgeschmatte Sache, wie diese, gefunden hat, wodurch auch die besten Meister sich in solche Kinderenen haben hinreißen laffen.

Micht viel besser, als dieses, sind die übel angebrachten Mahlerenen natürlicher Dinge aus der körperlichen Welt, davon wir aber schon in einem eigenen Artistel das Nöthige erinnert haben.

VI. Neber alles, was bereits von den Eigenschaften der Melosdie gesagt worden, muß auch noch dieses hinzukommen, daß sie singsbar, oder spielbar, und, nach Beschaffenheit ihrer Art, leicht und ins Gehör fallend sen: wo diese Eigenschaft sehlet, da wersden die andern verdunkelt. Dazu wird ersodert, daß der Tonseger selbst ein Sänger sen, oder daß er es gewesen sen, und daß er einisge liedung in den meisten Instrumenten habe, um zu wissen, was in i der Stimme leicht oder schwer

fen.

fey. Denn außerdem, daß gewisse Sachen an sich, des starken Dissonivens halder, jeder Stimme und jedem Justrument schwer sind, werden es andere, weil der Tonsetzer die Narur des Instruments, wosür sie gesetzt sind, oder die Urt, wie man darauf spielt, nicht genug gekannt, oder überlegt hat.

Die Leichtigkeit, das Sefällige und fließende des Gefanges kommt gar oft von der Art der Fortschreitung her; und hierüber hat ein Meister der Kunst \*\*) mir mancherley Beobachtungen mitgetheilt, davon ich die vornehmsten jungen Tonsebern zu gefallen hier einrüsten will.

Leicht und faflich wird eine Mes lodie vornehmlich schon dadurch, daß man ben ber Tonkeiter des angenommenen Tones, so lange man nicht ausweichen will, bleibet, und nirgend einen durch B ober h erhöhten ober erniedrigten Denn die diato= Ton anbringet. nische Tonieiter ift in jedem Intervall, jedem Ohr faglich. Es versteht sich von selbst, daß dieses nur von den Fallen gelte, wo der Ausbruf nicht nothwendig das Gegentheil erfodert. Die Regel bienet zur Warnung der Unerfahrnen, die kaum ihren Ton angeges ben haben, da sie schon Tone einer andern Tonart hören lassen; vermuthlich, weil sie sich einbilden, es sen gelehrter, wenn sie oft etwas frembes einmischen.

Aber auch daben muß man sich in Acht nehmen, daß man nicht auf gewissen Tonen, die wir Leudne genennt haben \*\*\*), stehen bleibe, oder von da gegen ihre Natur fortschreite. So kann

man f. V. wenn man in der groß sen Tonart stufenweis von dem Grundton, ober von ber Duinte aus auf die große Septime der Tonica gekommen ift, nicht fteben bleiben, noch bavon rufwärts geben; die Octave muß nothwendig barauf folgen. Ift man in ber weichen Tonart vom Hauptton stus fenweis bis auf die Sexte gekommen, so muß man nothwendig von da wieder einen Grad zurüftreten, welches auch von der kleinen Septime der Dominante gilt, auf die man so gefommen ist; ingleichen muß man in der harten Tonart, wenn man von der Sexte noch um einen halben Ton steiget, von da wieder in den nächsten halben Ton unter fich guruf.

Hiernachst sind in Absicht auf das Leichte und Gefällige des Gefanges die Würfungen der verschiedenen Arten gleichförmiger Fortschreitungen in Erwägung zu ziehen. Diesen Namen geden wir den Fortschreitungen, die eine Zeitlang durch gleichnamige Intervalle, nämlich durch Secunden, Terzen, Quarten u. s. f. geschehen. Diese sind allemal leichter, als die ungleichsormigen, oder springenden, da man jeden Schritt durch ein anderes Intervall thut.

Die Fortschreitung durch diatonische Stufen giebt dem Gesange die größte Fasilichkeit, und ist icdem Ohr angenehm. Sie hat auch für die Fugen besonders den Bortheil, daß der Hauptsatz das durch von einem Gegensatz sich leicht auszeichnet, wie 3. B.



Nur wird das Herauf und Herunterrauschen von einem Ton bis

<sup>\*)</sup> herr Kirnberger.

<sup>\*\*)</sup> S. Leitton.

in feine Octave, und von biefer gur Prime, als:



worin viele eine Schönheit zu suschen scheinen, zum Erel. Aber Octavenläuse, die stufenweis wie derholt werden, gefallen, wie z. B.



Nach der stufenweis gehenden Fortschreitung kommt die, da die zwente Stufe wiederholt vird, als:



Auch dieses findet jeder Liebhaber gefällig. Aus solchen Secunden-wers gehenden Fortschreitungen, die man auf unzählige Weisen verändern kann, entstehen tausenderslen Arten von gefälligen Melodien, davon wir nur wenige Fälle anführen wollen.





Aber flufenweis thromatisch forts zuschreiten, hat für bloße Liebhaber etwas mißfälliges, und muß nur da angebracht werben, wo der Ausdruf etwas sinsteres, oder gar schwerzhaftes ersodert; in Stüten von veranügtem Charafter muß dieses gänzlich vermieden werden. Hingegen zum Poßirlichen in comischen Stüten, kann eine solche Fortschreitung, unter angenehme vermischt, gute Mürkung thun.

Rach ben Secunden sind bie Terzenfortschreitungen angenehm und leicht, auch zur schnellen Be-

ffim.

stimmung ber Tonart, wenn man von der Tonica eine Terz steiget, oder von ihrer Dominante eine Terz fällt, fehr dienlich. Man kann eine gange Folge von Tergensprungen finfenweise herauf ober beruntergebend anbringen, wie bier:



Aber zwen große Terzen nach eins ander find nicht nur unangenehm, fondern auch faum zu fingen. Auch Terzensprünge, wodurch man allmählig heruntersteiget, sind auf folgende Urt febr unangenehm und jum Singen unbequem.



Gut aber sind sie auf nachstehende Weise:



Der hier durch einen Querstrich angezeigte Tritonus hat im Abfteigen nichts Wibriges. Man darf nur bonde Arten nach einander fingen, um bie Richtigkeit biefer Bemerkung zu empfinden.

Auch übereinander in eine Renhe gesetzte Terzen find ang nehm und leicht, nur muffen fie aue aus ber harmonie des Baftones fenn. 3. 3.



in C bur. in C mel.



G Accord mit der 7.



G Accord mit 3.

Ueberhaupt fann man die Forts schreitung durch Terzen unter die leichtesten und gefälligsten rechnen.

Man hat schone Melodien, in welchen feine größere Fortschreis tungen, als burch Secunden und Terzen porkommen, und die dennoch Abwechslung und Mannich-

faltigkeit genug haben.

Ben Fortschreitungen burch größere Intervalle hat man immer barauf zu feben, baf fie mit dem Bafton confonmen, damit fie im Singen leicht zu treffen senen. Man fann fie alebenn wie Stufen brauchen, burch die man mit Leichtigkeit auf sehr schwere Intervalle herabsteiget. Rämlich bie Terz, die Quinte, die Serte, die Septime und die Octave bienen die 4, die 4, die 8, die 8, und die große Septime zu treffen, beren jede, als das Subsemitonium eis ner von fenen Consonangen ift, folglich burch bas Absteigen von ihr leicht getroffen wird. Rur die Mone wird als Secunde ber Octave angesehen, und auf die Weise vom Sanger gefunden. Diefes wird burch folgende Benspiele erläutert.



Quartensprünge, bie flufens weis hoher steigen, konnen auf folgende Beise angebracht werben:



Aber burch eine Folge von Quarten herunterzusteigen, oder eine stufenweis boher gehende Folge von fallenden Quarten, ist selten gut. Darüber kann folgendes zur Lehre bienen:



Ohne Unterbrechung burch Quarten zu steigen, geht auch an, aber ber Teitonus muß nichtbaben vorkommen. Folgendes ist gut:



Aber rufwärts herunter giengen biese zwen Quarten nicht an.

Zwen fleine Quinten fonnen nicht unmittelbar auf einander folgen, es sen benn, daß einmal bie übermäßige Quarte datwischen liege, wie im folgendem Bonspiel:



Von kleinen Sexten können nicht zwen nach einander folgen, ohne daß die Tonart dadurch verlett würde. Aber große Sexten können viel nach einonder folgen, zusmal ben öfterer Abanderung der Modulation. 3. E.





Aber folgende Sexten hintereinans ber waren gar nicht zu fingen.



Medrere Septimen aber können nicht unmittelbar auf einander folgen; boch geht es an, wenn confonirende Sprunge dazwischen kommen.

In Ansehung ber gefälligen Fortschreitung verdienet auch noch angemerkt zu werden, daß die kleisnern Intervalle den Gesang anzgenehmer machen, als die gröskern: ste mussen also, wenn nicht der Ausdruf das Gegentheil ersodert, am öftersten gedraucht werden. Dadurch erhält man auch den Bortheil, daß die seltenern vorsommenden größern Sprunge eine desto dem, was wir schon anderswo angemerkt haben ist.

auch begreiflich, warum für ben tiefften Baggefang größere Intervalle den fleinen vorzuziehen sind. Wo der Gesang vielstimmig ist, da gehöret es wesentlich zur Faßlichkeit des Ganzen, daß die Stims men nicht gegen ihre Natur mit Ionen überladen werden. gebt nicht allezeit an, daß man hierin das beste und leichteste Verhaltniß beobachte, welches barin bestünde, daß, wenn ber Bag durch halbe Takte fortrüket, der Tenor Viertel, der Alt Achtel, und der Discant Sechszentel hätte. Aber gut ift es, wenn ber Tonseper, wenigstens so weit es die Umstände erlauben, sich diesen Verhältnissen zu nähern sucht. Es ist offenbar, daß hohe Tone weniger Nachklang haben, als tiefe, und daß sie eben deswegen weniger Nachdruft und Schattirungen, wodurch der Ausdruf unterftust wird, fåhig find. Dieses muß also burch Abanderung der Tone in hohen Stimmen erreicht wers Und eben des Machklanges halber, verträgt ber Bag Brechungen, ober fogenannte Diminutionen einzeler Tone in der tiefern Octave gar nicht, weil sie ein unverständliches Gewirre verursa= chen. Je hoher aber eine Stimme ift, je mehr verträgt fie folche; besonders schaden die daher im Durchgang entstehenden Diffonanzen der höchsten Stimme gar nichts.

Auch diesesist zur Vernehmlichkeit sehr gut, und oft nothwendig, daß wenigstens eine Stimme blos durch ganze Takttheile vorschreitet, durch Viertel im Vierteltakt, und durch Achtel im Achteltakt.

Bulett mochte es, besonders in unfern Tagen, ba bie Melodien gar zu sehr mit unnügen Tonen überladen werden, nicht undienlich senn, auf Einfalt bes Gesan-

Dritter Theil.

ges ju bringen. Aber es ift ju befürchten, daß die Tonseter menig barauf achten. Mancher scheinet in der Mennung zu stehen, daß er für einen um so viel aeschifteren Tonsetzer werde gehals ten werden, je mehr Tone er in einen Takt herein zwingt. ware übertrieben, wenn man barauf bringen wollte, baß jebe Gnlbe des Textes, oder jeder Tafttheil nur einen Ton haben follte. Aber dieses ist gewiß nicht übertrieben, wenn man behauptet, daß ein Ton auf jeder Sylbe und auf jedem Takttheil fich besonders auszeichnen muffe; daß die ganze Rraft der Melodie allemal auf diesen haupttonen berube, und daß alle, durch die sogenannten Diminutionen , ober Brechung biefes Tones, hineingekommene Tone, als bloge Auszierungen dies fes haupttones anzusehen find. Da nun alles, was mit Zierras then überladen ift, den guten Ge= schmat beleidiget, so ift auch von ber mit Nebentonen überlabenen Melodie daffelbe Urtheil zu fallen.

Bu der Einfalt der Melodie rech= nen wir auch noch dieses, baf dies selbe durch die begleitenden Stimmen nichtverdunkelt werbe. Man wird finden, daß jeder Tanger lieber uud leichter nach einer Delodie tangt, die nicht durch mehrere Mittelstimen verdunkelt wird. Diefes beweiset, daß die Mittelstimmen dem Gefang seine Faglich. feit benehmen konnen. Daher trifft man in altern Berken, wie z. B. in Händels Opern, viel Arien an, bie feine andere Begleitung, als ben Bag haben. Diese nehmen sich unstreitig am beften aus: aber ber Ganger muß seiner Kunst alsbenn gewiß sonn. Es giebt frenlich Falle, wo felbst rauschende Mittelstimmen noth= wendig find, wie g. B. wenn ber

D b Ang.

Musbruf wild und rauschend senn muß, die Melodie aber in einem hohen Discant steht: ba thun febr geschwind rauschenbe Tone der Niolinen in ben begleitenden Stims men bie Wurfung, die von ber bunnen Stimme bes Sangers nicht fonnte erwartet werden.

Aber darin muß ber Tonfeker auch die Einfalt der Melodie nicht fuchen, baß er die Singeffimme im Unisonus von Floten, Biolinen ober andern Inftrumenten begleiten lagt. Diefes ift vermuthlich schwacher Ganger halber auf. gefommen, welche ohne folche Bulfe bie Melodie nicht treffen wur-Auch will man durch Empfehlung ber Einfalt eben nicht fagen, daß etliche Takte nacheinan= ber gang einformig fenn, ober man allezeit nur die Tone feten foll, die schlechterdings wesentlich sind. Es murbe auf diefe Beife dem Gefang an ber fo nothigen Abwechslung und Mannichfaltigkeit feh-Ien: wiewol man auch in Tonstus fen großer Meifter bisweilen Folgen von Saften antrifft, ba bieselben Tone wiederholt werden. Alsbenn aber wird durch dieMannichfaltigfeit ber harmonie unb viel schöne Modulationen, die Albwechslung, die der Melodie zu fehlen scheinet, hervorgebracht, welches auch ben lange aushal= tenden Tonen zu beobachten ift.

V. Mun bleibet uns noch übrig, von der fünften Eigenschaft einer auten Melodie zu sprechen, wenn fie würklich jum Singen, ober wie man fich ausbruft, über einen Text gemacht wird.

Daf der Ausbruf des Gefanges mit bem, ber in bem Text herrschet, übereinkommen musse, verstehet sich von selbst. Deswegen ist das erste, was der Tonsetzer ju thun hat, bieses, daß er die

eigentliche Art ber Empfindung, die im Texte liegt, und so viel möglich, den Grad berselben bestimmt fühle; daß er suche sich gerade in die Empfindung zu setzen, die den Dichter beherrscht hat, da er schrieb. Er muß zu bem Ende bisweilen ben Text oft lesen, und die Gelegenheit, wozu er gemacht ist, sich so bestimmt als möglich ist, vorstellen. Ift er sicher die eigentliche Gemuthsfaffung, die der Text erfodert, getroffen zu haben, so versucht er ihn auf das richtigste und nachdruklichste zu des clamiren. Eine schwere Runft \*), die dem Tonsetzer hochst nothig ift. Allsdenn suche er vor allen Dingen in der Melodie die vollkom= menfte Declamation zu treffen. Denn Fehler gegen den Vortrag der Wörter gehören unter die wich= tigsten Kehler des Sakes. Er bemerke genau die Worte und Onl= ben, wo die Empfindung so einbringend wirb, bag man sich etwas daben zu verweilen wunschet. Dort ift die Gelegenheit, die ruhrendsten Manieren, auch allens falls kurze Laufe, (denn lange folls ten gar nicht gemacht werden,) anzubringen. hat er Gefühl und llebung im Sas, so werden ibm Bewegung und Tatt, weil fie fich schifen, ohne langes Suchen ein-Aber ben schiflichsten fallen. Rhythmus und die besten Einschnitte zu treffen, wird ihm, wo der Dichter nicht vollkommen mu= sikalisch gewesenist, oft sehr schwer werden.

Es bedarf faum ber Erinners ung, daß die Einschnitte und Derioden mit denen, die im Texte find, übereinkommen muffen. Aber wenn diese gegen das Ebenmaaß der Musik streiten? Alsdenn muß der Seper sich mit Wiederholun-

gen 🌯 S. Vortrag in rebenben Runften. gen und Berfetungen einzeler Borter zu helfen suchen. Hochst ungereimt find bie Schilberungen körperlicher Dinge in der Melodie, welche der Dichter nur dem Berftanb, nicht ber Empfindung vorlegt. Davon aber ist schon anderswo das Mothige erinnert worden \*). Noch unverzeiblicher und würklich abgeschmakt find Schilderungen einzeler Borte nach ihrem leidenschaftlichen Sinn, der dem Ausdruf des Textes völlig entgegen ift. Wie wenn der Dichter sagte: weiner nicht, und der Tonseper wollte auf dem ersten Worte weinerlich thun. Und boch trifft man solche Ungereimtheiten

nur zu oft an.

Endlich ist auch noch anzumers ten, daß gewiffe Fehler gegen bie Matur bes Taftes die Melodien bochst unangenehm und widrig machen. Dergleichen Fehler find bie, ba bie Diffonangen auf Tatttheilen, die sie nicht vertragen, angebracht werben. Im & Taft, wo die Rufungen burch Biertel geschehen, tonnen bie Borhalte ober zufälligen Diffonangen nur auf dem ersten Viertel angebracht werden; geschehen aber in diesem Tatt die Rufungen durch Achtel, fo konnen biese Diffonangen auf bem erften, britten und funften Achtel fteben: hingegen im & Taft fallen sie auf bas erste und vierte Achtel, und werden mit dem zwens ten, ober britten, funften ober fechsten vorbereitet. Diefes find fehr fehr wesentliche Regeln, Die man ohne Beleibigung bes Gebores nicht übertreten kann.

\* \*

Bon der Melodie aberhaupt hanbeln: Giov. B. Dani (Dif. orfo fopra la perfettione delle melodie. Das Werk ift mir nur aus dem aten

\*) Mahlerey in der Musik.

Bb. S. 55 von Matthesons Crit. Muf. und aus M. Korkels Alla. Lit. terat, ber Dufit befannt. ) - J. J. Roußeau (Von f. Essai sur l'origine des langues, où il est parlé de la Melodie, im i 6ten Bbe. ber 3menbr. Musg. f. 28. gehören, bas 12te 19te Rap. S. 204 u. f. hieher, und hans beln De l'origine de la Musique et de ses rapports; de l'Harmonie; fausse analogie entre les couleurs et les sons; erreur des Musiciens; Oue le système musical des Grecs n'avoit aucun rapport au notre; comment la Musique a dégénéré.) - Chrith. Michelmann (Die Melo. die nach ihrem Wesen sowohl, als nach ihren Eigenschaften, Danzig. 1755. 4. Das Bert enthalt 6; Rap. mit folgenden Ueberschriften : Die Mufit ift eine Wiffenschaft des Rlanges; es giebt eine ursprungl. Orba nung ber aufeinander folgenden Tone; jeder Klang ift schon eine Harmonie: worin die Theorie und die unterschies benen Urten ber Ausubung ber Dufif bestehen; die allgemeinste Regel ber Composition: von dem Subject . ober der Materie, mit welcher die Musik umgeht; von dem Object oder der Materie, um welcher die Musik arbeitet; bie Sarmonie wirft nur vermittelft ber Bewegung; Zeit und Dauer der Bewegung einer Dufit fann nur auf berlen Urt beschaffen fenn; von den bren verschiedenen Sanpt . Ses . ober Schreibarten in ber Dufit; von der Form der mufifalischen Zusammensehungen und von bem legten Endzweck der Mufif. von bem Bormurfe der gegenmartigen 216. bandlung; Dabere Erlauterung das pon; wie das monodische und poinos bifche Berfahren von einander verfdieben find : wie man in ber Coms position auf monodische Urt zu Berke geht, Erflarung der polnodischen Urt ber Grundlegung eines Befanges; Scheinbare Borgune ber monobischen Art der Grundleg. eines Gefanges;

Wider

420

Biberlegung berfelben; die monodiiche Urt der Grundlegung zu einem Befange ift nicht so naturlich als die polpodifche; Grund der Umfehrung pder Berfehung des Grundtones überbaupt; Untersch. zwischen der polnobischen und monodischen Umfehrung; bas Zeitmaß ift in der Dufif von großer Rraft; Erflar. der monodis ichen Urt der Ausbildung eines Befanges; Ertlar, der polpodischen Urt ber Ausbildung eines Gefanges; was Melodie und was Sarmonie in der Mufit f p: wie fich die Melodie und Die Barmonie, in Unsehung der Beugung und bes Urfprunges gegen einander verhalten; ber Fortgang der aufammen gefetten Sarmonie ift be: ftandig, und von ber Matur felbit feftgefest; warum wir den Fortgang ber fingbaren Stuffen von Ratur treffen; Erfahr. in dem mas die Er: Leugung des Befanges aus ber vorher beitimmten harmonie anbelangt; einige aus der Abhanglichkeit des naturl. Befanges fliegende Ochlugfolgerungen; ein allg. Sauptfat; Er. lauter. durch melodische Benfviele; Fortf der Erlauter. durch melodifche Benfpiele; die Melodie unterhalt unfre Aufmerksamteit durch die Reuheit ber Accorde; Erlauter. des Saupt. fakes durch monodifche Benfpiele; di Effecte des monodifchen Berfah. rens, in Absicht auf den Mangel genugfamer Mannichfaltigfeit der harmonie, betrachtet; bie Sarmonie bat ihren Grund in der Geele; Fortgef. Betracht. über die Unvollfom. menheit der Monodie in Unsehung bes Mangels der Mannichfaltigfeit ber Sarmonie ; einem Ginwurf wis ber das polyodische Berfahren wird begegnet; Monodie in Unsehung auf Die fehlerhafte Mannichfaltigfeit der Sarmonie betrachtet ; Fortsetung ; bie Dufif begnügt sich nicht blos, das allgemeine Urbild der Musik, die naturlichen Fortfdreitungen ber Barmonie nachzuahmen; die Dufit be-

bient fich ber Verschiedenheit ber Bare monie alfo , daß dadurch gewiffe Meis gungen und Empfindungen abgebildet und erregt werden; die unterschiedl. Effecte bes monod, und polpod. Berfahrens in Absehn auf die Nachah. mung einer Leidenschaft, oder eines naturi. Begenftandes betrachtet, Forts gef. Betracht, der Unvollfommenheit der Monodie, in Ansehung der Abbildung eines nachzuahmenden Gegenstandes; Schwierigteiten ber Delos die; die Melodie ift um besto ichoner. je mehr fie nur um eines folden Kortgange der Grundflånge willen ift, der fich für die besondern Umstände schickt; die Monodie unterbricht jum oftern die aus bem guten Berhalten der unterschiedlichen Theile zu bem Sanzen einer Busammenfegung entstebende Einheit der Busamenstimmung: Bergleichung ber, aus dem einen und bem andern Berfahren fließenden uns terschiedlichen Eigenschaften; nur die Ausdrucke der Melodie find bestimmt und gemiß; die Melodie ift allein einfaltig und naturlich; nur die Melodie ift von dem geborigen Rachdrucke; wie die Melodie und die Mono. bie fich bes Rhuthmus bedienen; von der Kraft des Rhythmus; Schluß. folgerungen , bie aus dem monodis ichen Berfahren ju gieben ; Rennzeichen der mahren Melodie; Urfachen der Einführung der Monodie; ber Busammenklang ift schon in ben alteften Zeiten befannt gewesen : mah. re Urfachen der Ginführung der Monodie; Widerlegung ber angegebes nen Urfachen; die Monodie ist eine Urfache ber geringen Wirkung ber heutigen Mufit in Vergleichung berjenigen ber alten Zeiten; allg. Unmerf. uber die Mittel, die Monodie gu vermeiden; die unterschiedl. Wir. fungen, die von der Unwendung biefer Mittel zu erwarten fteben. Das Resultat bes Werkes ift, daß in der Composition nur diejenigen Stellen vorzüglich gefallen, wo nicht nur die Melo,

Melodie für sich allein, sondern auch zugleich die Harmonie die Absicht des Componisten ausdrückt, unterstützt und empfinden läßt) — Ernst Gotel. Baron (Abriß einer Abhandlung von der Melodie .. Berl. 1756.4.) — —

Von einzeln, zur Melodie gehörisen Punkten: Girol, della Casa (Il vero modo di diminuire con tutte le sorti di stromenti, s. Arteaga's Geschichte der Ital. Oper, Bd. 1. S. 199 d. Uebers) — Chritin Gottl. Arcese (Ueber die musikalische Wiederschohlung, im deutschen Museum v. J. 1776. als worunter der Verf. den östern Gebrauch eines melodischen Saskes versteht.) —

Wegen des Rangstreites zwischen Harmonie und Melodie f. den Art.

## Menuet.

(Mufif; Tangfunft.)

Gin fleines furs Tangen gefettes Lonftuf in & Taft, bas aus zwen Theilen besteht, beren jeder acht Tatte hat. Es fangt im Rieberschlag an, und hat seine Ginschnitte von zwen zu zwen Takten auf dem letten Biertel : gerade auf der Salfte jedes Theiles muffen sie etwas merklicher senn. die durch solche Einschnitte entstehenden Glieder muffen geschift mit einander verbunden fenn, melches am besten burch die Harmonie bes wesentlichen Septimen. accords, ober beffen Berwechslungen, ober in ber Melodie felbit auf eine Weise auchieht, wodurch zwar der Einschnitt merklich, aber doch die Nothwendigkeit einer Folge fühlbar wird. Denn die Ruhe muß nicht eher, als mit bem Niederschlag des letten Taktes empfunden werden.

Der Ausdruf muß edel senn und reizenden Anstand, aber mit Ein-

falt verbunden, empfinden laffen. Die geschwindesten Roten sind Achtel. Aber es ist sehr gut, daß eine Stimme, es sen der Baß, oder die Melodie in bloßen Bierteln fortschreite, damit der Sang der Bewegung für den Tänzer desstöhlbarer werde; welches überhaupt auch ben andern Tänzen zu beobachten ist. Doch können Sechszehntel einzeln, nach einem punktirten Achtel folgen.

Const muß dieser Tang im reis nen zwenstimmigen San, wo bie Biolinen im Ginflang geben, gefett fenn. Wegen ber Rurge bes Stufs haben feine andere Ausweichungen statt, als in die Dos minante bes haupttones; andre Tonarten konnen nur im Borbens geben berührt werden. Also fann der erste Theil in die Dominante schließen, und denn der zwente in die Tonica. Will man aber nach dem zwenten Theil den ersten wiederholen, so schließt jener in die Dominante, und diefer in die Tonica. Go find die Menuette gum Tanzen am besten, weil sie am fürzesten sind. Man kann auch, um fie etwas zu verlangern, ben funften und fechsten Saft wiederholen.

Zum bloßen Spielen macht man auch Menuette von 16, 32 und aar 64 Takten. Man hat auch folche, die im Aufschlag anfangen, und den Einschnitt benm zwenten Viertel jedes zwenten Takts fuh. len lassen; andere, die mit bem Miederschlag anfangen, aber balb ben dem zwenten, bald ben dem dritten Biertel ben Ginschnitt fe-Von dieser Urt find insge= mein die Paftoralmenuette : aber man muß mit folcher Mischung den Einschnitte behutsam senn; damit der Rhythmus seine Natur nicht verliere.

2 b 3 Bep

Ben Menuetten, die sowol zum Spielen als zum Tanzen gesetzt werben, pflegt man auf eine Menuet ein Trio folgen zu laffen, das fich in der Bewegung und dem Mhythmus nach der Menuet rich-Aber im Trio muß ber Sat durchaus brenftimmig und die Me-Iodie einnehmend senn. Dadurch erhalt man einen angenehmen Con. traft bender Stute. Das Trio wird in der Tonart der Menuet, ober in einem nahe bamit vermandten Ton gefett, und nach ihm die Menuet wiederholt.

Der Tang felbstift burchgehends wol bekannt und verdienet in Un= febung feines eblen und reigenden Wesens den Vorzug vor den an= bern gefellschaftlichen Tangen: nur muß nicht gar zu lange bamit angehalten werden, weil dadurch bie Ergöglichkeit zu einformig wurde. Er scheinet von den Grazien felbst erfunden zu fenn, und schifet sich mehr, als jeder andere Tang für Gesellschaften von Personen, die fich burch feine Lebensart auszeich. nen. Geltjam ift es, bag (wie ich glaube) Niemand weiß, in welchem Lande diefer feine Tang guerst aufgekommen. ift. Frangosis schen Ursprungs, wie viele glauben, fcheinet er nicht zu fenn. Demigftens ift er für die Lebhaftigfeit der französischen Nation zu gesett.

# Metalepsis.

(Redende Runfte.)

Eine Figur der Rede, die eine besondere Art der Namensverwechstung, oder Metonymie ausmacht, nach welcher Ursach und Würfung, oder Vorhergehendes und Nachstolgendes mit einerlen Namen beslegt werden; wie wenn man das, was man durchs Los gewonnen hat, ein Los nennt.

Metapher; Metaphorisch.

(Redende Runfte.)

Die Bezeichnung eines Begriffs durch einen Ausdruf, der die Beschaffenheit eines uns vorgehaltenen Gegenstandes durch etwas ihr ähnliches, das in einem andern Gegenstand vorhanden ift, erfennen läft. Sie ist von der Alles gorie barin unterschieden, daß dies se das Bild, aus dessen Achnlichfeit mit einem andern wir dieses andre erkennen sollen, uns allein vorhalt, ba ben der Metapher bender zugleich erwähnet wird. Wenn man sagt, der Vernand ley das Auge cer Seel , so spricht man in einer Metapher, weil man die Beschaffenheit der Sache, die schon genennt worden, nämlich des Verstandes, durch die Aehnlichkeit, die er mit dem Auge hat, zu ertennen giebt; fagte man aber bon einem Menschen: fein ichars fes Auge wied ihm die Beschaffenheit der Sache nicht verkens nen laffen: fo ift diefer Ausbrut, genau zu reden, allegorisch; weil der Gegenstand, der hier den Ramen des Auges befomme, nicht genennet worden ift. Man nimmt es aber nicht immer fo genau, und giebt fast allen furzen Allegorien den Namen der Metaphern \*). Von der Vergleichung unterscheidet sich die Metapher dadurch, daß die Form ober Wendung des gangen Ausdruks der Metapher die Vergleichung nicht ausbrüflich anzeiget. W. an man fagte: der L'er.

\*) Die Sprachlehrer sagen insgemein, die Allegorie setz eine ausgedähnte, oder fortgesetzte Metapher: richtiger und dem Ursprung dieser Dinge gemäßer warde man sagen, die Metapher setz eine kurze und im Borbengang angebrachte Allegorie. Denn diese ist eher, als die Metapher gewesen.

Verstand ist gleicksam das Mus ge der Seele: fo mare biefes eine furje Vergleichung. Also find Alle: gorie, Vergleichung und Metapher nur in der Form verschieden; alle grunden sich auf Aehnlichkeit, und die Grunde, worauf ihre Richtigfeit, ihre Kraft und ihr ganger Werth beruhet, sind dieselben.

Es ist hochst wahrscheinlich, daß alle Stammwörter jeder Sprache unmittelbar blos folche Gegenstände bezeichnen, die einen Ton von sich geben \*), und das die Bedeutung derfelben durch Aehnlichkeit auf andere Dinge angewendet worden. Diesemnach was re der größte Theil ber Worter jeder Sprache metaphorisch oder

vielmehr allegorisch.

Wir haben hier die Metapher blos in Absicht auf ihren ästhetis schen Werth zu betrachten , und können die allgemeine Betrachtung derselben den Sprachlehrern über= laffen. Die meiften Metaphern, bie im Grunde mahre Allegorien find, hat die Nothwendiakeit, als eigentliche Namen der Dinge, veranlasset, und durch die Länge der Zeit hat man vergessen, daß sie Metaphern find; weil sie von undenklichen Zeiten, als eigentliche Worter gebraucht worden. Worter Veritelien, Einsehen, Kaffen, Behilren, die gewisse Würkungen ber Vorstellungstraft bezeichnen, find metaphorisch; aber Niemand benkt ben ihrem Die Betrach. Gebrauch daran. tung dieser Metaphern gehört für den Sprachlehrer und für den Phis losophen, der die wunderbaren Verbindungen unfrer Begriffe beobachten will \*\*).

\*) Man febe den Artifel lebendis ger Ausbruk.

\*\*) Wer das Benie des Menschen recht aus dem Grunde ftubiren will, findet die beste Belegenheit

In der Theorie der schönen Runfte fommen nur die Metaphern in Betrachtung, die ästhetische Kraft haben, und Sachen, die man ohne fie hatte bezeichnen konnen, mit Kraft bezeichnen, die folglich nicht mehr als willführliche Zeichen, sondern als Bilder erscheinen, an denen man die Beschaffenheit der Sachen lebhaft und anschauend erkennet. Von ihrer Burkung ift bereits anderswogesprochen worden \*). Hier bleibet nur über diesen Punkt noch anzumerken, daß die Metapher, wegen ihrer Kurge, da sie meistentheils mit einem einzigen Worte ausgebrüft wird, von schnellerer Wärfung ist, als andere Bilber. Man finbet, baß sie der Rede eine ungemeine Lebs haftigkeit giebt, und aus einer ben ihrer Richtigkeit trokenen Zeichnung ein Gemahlbe macht. Schon baburch allein fann ein soust blos philosophischer Vortrag asthetischer werden; weil er ben einer genauen Entwillung ber Gedanken die Einbildungsfraft und überhaupt alle untern Vorstellungsträfte in beständiger Beschäfftigung unterhält, und die Rebe aus einem einformigen, blos fruchtbaren Kornfeld in eine nicht weniger fruchtbare, aber burch tausend abwechselnde Blumen reis zende Flur verwandelt.

Es gehört aber mehr, als blos lebhafte Einbildungsfraft zu der vollkomenen metaphorischen Es fann nüßlich Schreibart. senn, wenn wir hier über die ben

bem D 0 4 dazu in der Erforschung des Urs sprungs der metaphorischen Aus. drucke. Wer hievon nahere An. zeige verlangt, kann nachlesen, mas ich in der academischen Abs bandlung von bem wechfeltigen Urfprung ber Bernunft und ber Sprache hierüber angemertt habe.

\*) S. Bild; Allegorie.

bem Gebrauch ber Metapher no thige Behutsamkeit und Ueberles gung einige Sauptanmerkungen machen. Aristoteles hat anges mertt, daß die Metapher auf eine vierfache Beise fehlerhaft wird. I. Wenn fie nicht richtia, bas ift, wenn feine würkliche Aehnlichkeit amischen dem Bild und dem Gegenbild ift. 2. Wenn fie (ben ernsthaftem Gebrauch) etwas comisches hat, bas ist, wenn bas Bild und bas Gegenbild einen la. cherlichen Contrast ausmachen. 3. Wenn sie zu hoch, ober schwülstig 4. Wenn fie bunkel und ju weit hergeholt ift. Man tonnte noch 5. hinzuthun, wenn sie abgenutt, ober fo febr gewohnlich ift, daß man ohne bas Bild fich das Gegenbild baben unmittelbar porstellt. Dieses bezieht sich auf ihre Beschaffenheit. Ihr Gebrauch ift fehlerhaft: 1. Wenn man fie ben zu gemeinen Begriffen und Gebanken anwendet. 2. Wenn fie zu fehr angehäuft werben.

Man trifft fast in allen Gprachen burchgehends angenommene Metaphern an, die einen ober mehrere der ermabnten funf Rebler an fich haben. Denn ba fie oft aus Noth entstanden, oder von feltenenUmständen ihren Ursprung bekommen haben, so konnten fie frenlich nicht immer überlegt, nicht immer nach ber strengsten Aehn= lichkeit der Vorstellungen abgepaft fenn. Vor bergleichen Metaphern, wenn sie gleich in der gemeinen Rede vollgultig find, butet man fich in Werken des Geschmaks. Und hier ist auch ber Ort anzumerken, daß nicht alle auf fremden Boden erwachsene Metaphern in jeden andern fonnen verpflanzt werden, wenn fie aleich noch so richtig und schön waren. In warmen ganbern, wo Froft, Schnee und Eis vollig unbekannte Dinge sind, könnte keine aus den Sprachen kalter känder von ihnen hergenommene Metapher gebraucht werden, und auch umgekehrt: und in einem Lande, wo die Gebräuche der römischen Hierarchie völlig unbekannt sind, würde Niemand die artige Metapher eines alten deutschen Dichters perstehen:

Ein frummer Stab, der ift gewachsen

Bum langen Opeer # ).

Diefes bedarf feiner Ausführung. Go fann auch eine fuhne Metapher in der Sprache eines faltblutigen Volkes fehr schwülflig fenn, die unter Volkern von mehr erhister Einbildungsfraft nichts aukerordentliches hat. hieruber verdienet folgende Anmerkung eines scharffinnigen Ropfes erwogen zu werden. "Der Grund, fagt er, ber fühnen Wortmetaphern lag in der erften Erfindung: aber wie? wenn fpat nachher, wenn schon alles Bedürfniß weggefallen ift, aus bloger Nachahmungssucht, oder Liebe jum Alterthum, dergleichen Wort. und Bilbergattungen bleiben? und gar noch ausgedähnt und erhöhet werden? Denn, o benn, wird der erhabne Unfinn, das aufgedunstene Wortspiel daraus, was es im Anfang eigentlich nicht war. Dort wars fühner, männlicher Wis, der dann vielleicht am weniasten spielen wollte, wenn er am meis sten zu spielen schien; es war robe Erhabenheit der Phantasie, die folch Gefühl in solche Worte herausarbeitete; aber nun im Gebrauche schaler Nachahmer, ohne solches & fühl, ohne solche Gelegenheit — ach; Ampullen von Worten ohne Geist \*\*)."

\*) Maner ein alter beutscher Dichs ter aus des Hundii Glossar, ben Leibnisen in seinem Etymol.

\*\*) Serder über den Urfprung ber Oprache S. 115.

Bu Erfindung vollkommener Mes tavhern gehört nicht blos lebhaf= ter Wiß; eine gesunde Beurtheis lung muß ihm zu Gulfe fommen. Sind bende durch einen fleißigen Beobachtungsgeift und weitlaufti= ge Kenntniß der körperlichen und sittlichen Natur unterstüßt, so muß ein großer Reichthum der Metapheri: baher entstehen. Dars um ist nicht leicht etwas, woraus man das Genie eines Schriftstellers beffer erkennen kann, als aus dem Gebrauch der ihm eigenen Metaphern. Es gilt auch hier, was schon an einem andern Orte dieses Werks angemerkt worden, daß in unsern Zeiten ben der in Vergleichung der Alten so weiten Ausdahnung der Kenntniß naturlicher Dinge, und ben so fehr vervielfältigten mechanischen Runften, die Quelle der Metaphern weit reicher ist, als sie ehemals Es zeigte würklich Armuth des Genies an, wenn die Neuern in diesem Stuf die Alten nicht übertrafen.

Es ist wol unnothig sich hier in besondere Betrachtungen über die Bermeidung der oben angezeigten Fehler, die in der Metapher selbst, und in ihrem Gebrauch können begangen werden, einzulassen, da ein mittelmäßiges Nachdenken sie

an die hand giebt.

Aber dieses verdient angemerkt zu werden, daß die Metapher, um ganz vollkommen zu senn, auch in dem Ton der Materie, wo sie gesbraucht wird, musse gestimmt senn. Im Schäfergedicht muß sie von lieblichen, ländlichen Dingen hersgenommen werden, da sie ben strengerm Inhalt auch von sehr ernsthaften, allenfalls sinstern Gegenständen kann genommen wersden. Werdieses versäumete, würde gar zu oft aus dem Ton heraustreten, welches in Werken

bes Geschmaks ein sehr wichtiger

Fehler ist \*)

Auch dem Grade der Begeisterung, in dem man schreibet, muß die Metapher angemessen sehn: hoch und tühn in der Obe, aber gemäßiget und von philosophischer Schärfe in dem gesetzten lehrenden Vortrag.

Wir haben es unter die Fehler der Metapher gerechnet, wenn sie gar zu gemein, oder schon abges nußt ist. Da man aber unter folchen Metaphern einige von groffer Kraft und Schönheit antrifft: so ist ihr Gebrauch nicht zu verwerfen, wenn man nur bem gar zu Gewöhnlichen darin durch irgend eine gute Bendung einen neuen Schwung giebt, ober bie Metapher weiter, als gewöhlich ausdehnet, und eine kurze Allegorie daraus macht. So hat Euris pides eine gar febr gemeine Des tapher bennahe bis zum Erhabes nen erhöhet, da er den Orestes, um seinen Unlades von dem Opfermesser zu retten, sagen läst: " ich bin der Bigenih mer und Schiffer diefer Sahrzeuges von Widerwarrigkeiten; er fahrt nur aus G fälligkeit für mich mi \*\*) "

Dieses Benspiel führt mich auf ben Gebanken, daß in manchen Fällen die lleberzugung am kurzesten und sichersten durch gluklische Metaphern zu erreichen sen. Der Fall muß statt haben, wo die lleberzeugung von anschauender Erkenntniss, oder von Betrachtung ähnlicher Fälle abhängt, wo es zu schwer, oder zu subtil wäre, den Beweis zu entwikeln. Die Metapher vertritt da die Stelle der Induction, und sest einen sehr in die Augen leuchtenden, an

\*) 6. Ton.

D 0 5

Die

<sup>\*\*)</sup> Iphig. in Taur. vf. 600.601.

bie Stelle eines schwerer zu fassens ben, aber ahnlichen Falles.

\* \*

Bon der Matur der Metapher us Berhaupt wird in der Recension der Sulzerischen Theorie, in der I Bibl. ber fcb. Wiff. Bb. 15. S 46 u f. gehandelt. - Uebrigens wird diefe Fi= aur in allen Rhetorifen und Poetifen in Erwägung gezogen, und ich verweise daher nur auf die, meines Bedunkens, beffern Untersuchungen dars uber, als in den reflex fur la poesie des L. Racine, ein Abschnitt darüber - in den Elements of Crit. des Some der bte Abichn, des 20ten Rap. 200.2.8. 275.4te Musq. — in Priest: lens Borlefungen über Redetunft und Rritif, die 22te und 23te Borlef. G. 191. der deutschen llebers. — in Blair's Lectures, die 15te, Bd. 1. 3. 295. - Bahre Philosophie über Metas pher enthalt ber Auffat: Ueber eini. ge Schwierigkeiten der correcten Schreibart, in dem 25ten Bo der M. Bibl. der sch. Wissensch. (von S. Cberhard.) -

# Metonymie.

( Redende Runfte.)

Namensverwechslung. Ist ein Tropus, in welchem eine Sache nicht mit ihrem eigentlichen Namen, sondern mit dem Namen einer Sache, die ihr auf gewisse Weise angehöret, genennt wird. Es giebt eine große Menge solcher Namensverwechslungen, davon wir die vornehmssen nur anführen wollen.

1. Die Berwechslung der Urfaiche und Bürfung. 3. B. die Feder
für die Schrift selbst. Der lateinische Ausdruf stylum vertere, für ausbessern oder auslöschen, was man geschrieben hat. Hier wird die Ursache genennt, und die Bürkung verstanden. Wenn Ovidius

Nec habet Pelion umbras; fo will er sagen, er, ber Berg, sen kahl von Baumen Also nennet er die Würkung, und versteht die Ursache.

- 2. Die Verwechslung des Behaltnisses einer Sache mit der Sache selbst: Er liedt die Flasche, d. i. den in der Flasche enthaltenen Wein. Der zummel freuer stw., d. i. die Seligen des himmels.
- 3. Mit dieser ist die Verwechslung des Ortes mit der Sache fast einerlen. Wenn man sagt, des ist die Unaromie, d. i das Gebaude, auf welchem die Anatomie gelehrt wird.
- 4 Die Verwechslung der Sache mit dem willtührlichen Zeichen derfelben. 3. E. der Preußische Abler, der Preußische Zepter, anstatt das Preußische Reich.
- 5 Ein Theil bes Leibes, um eine Eigenschaft bes Gemuths anzuzeigen. Ein gutes Derz, ein feichtes Gehirn.
- 6. Der Name bes Besitzers eisner Sache für bie Sache selbst. Iam proximus ardet Ucalegon, Ein Friedrichsb'or. Ein Philipp.

Es giebt aber außer diesem noch viel andre Wortverwechslungen, die wir einem mußigen Grammatifer herzuzählen, und wenn er will auch mit ihren besondern griechischen Namen zu belegen, überlassen.

Man sieht leicht, daß bergleischen Berwechslungen bald aus Mangel der eigentlichen Wörter, bald aber aus Eil, oder aus Lebhaftigfeit der Einbildungstraft, oder aus andern zufälligen Ursachen, entstehen. In der Dichtund Redekunst thun dieselben bisweilen kleine Dienste, bald zur Abs

für

fürzung, bald zur Vermeibung bes Semeinen, bald zu einer fleis nen Erweckung der Aufmerksams keit. Wie aber diese Würkung ers halten werde, und wo Metonymie auch aus Wahl muffe gebraucht werden, kann ein mittelmäßiger Seschmack weit besser empfinden, als es zu beschreiben ware.

Wichtiger ware es für den Gebrauch des Philosophen, wenn ans allen Sprachen alle Arten der Metonymie gesammelt würden, weil daraus die mannichfaltigen Wendungen des menschlichen Genies in Verbindung der Begriffe am besten erkennt werden können. Auch würde badurch immer des greislicher, wie aus der kleinen Anzahl wahrer Stammwörter ein so sehr großer Reichthum des Ausdrucks in den ausgebildeten Sprachen entstanden ist.



Bon ber Metonymie handelt, unster mehrern, ausführlicher, Priestley in der 27ten seiner Vorlestüngen über Redekunft und Kritik, S. 243. der deutschen Uchersehung.

# Met open.

(Baukunft.)

Sind in der dorischen Säulenordnung die Vertiefungen an dem Frico, zwischen den Triglyphen oder Drenschlißen, von deren Ursprung und Beschaffenheit bereits im Artisel dorische Säulenordnung das Wesentlichste ist angemerkt, und durch die dort stehende Figur erläutert worden. Bon den guten Berhältnissen ihrer Gröse, welches ein wichtiger Punkt ist, kommt im Artisel Säulenordnung das nähere vor. Da diesem Artisel in der Hauptsache nichts übrig geblieden ist, wollen wir ein paar Anmerkungen über das Seltsame und Billkührliche im Geschmaf anbringen, worauf die Betrachtung der Metopen na-

türlicher Weise führet.

Die erste betrifft das Willführliche. Aus dem, was in den Ar= tifeln Bebalk und vorische Orde nung angemerkt worden, ware zu vermuthen, daß die Metopen jedem Fries, in welcher Ordnung es sen, nicht nur natürlich, son= bern wesentlich senen; und boch find fie nur in der borischen Ordnung gebräuchlich. Sollte dieses daher kommen, daß blos in do= rifchen Gebauben ber Gebrauch gewesen, den Zwischenraum der Balken an bem Fries, etwa aus Nachläßigkeit (benn die Dorier scheinen überall weniger fein, als die andern Griechen gewesen zu fenn,) offen zu laffen? Oder ist die dorische Ordnung, wie es auch aus andern Umständen scheinet, die alteste, und in Gang gefommen, ebe man über bie Verfeinerung der Gebäude nachgedacht hat, da bie andern Ordnungen erst aufges fommen find, als man schon die Runst etwas verfeinert hatte? In diesem Kalle läßt sich begreifen, bak man in der jonischen und corinthischen Ordnung die Balken am Fries gleich anfänglich vermauert hat, so daß ber gange Fries eine platte Bande geworden ift.

Aber warum wurde man ist einen Saumeister tadeln, wenn er in diesen zwen Ordnungen Baltenköpse und Metopen anzeigte, da sie ihnen doch eben so natürlich, als dem dorischen Fries sind? Deswegen, weil es gut ist, da einmal ein ungefährer Zufall blos einer Ordnung zugeeignet hat, was allen gleich natürlich ist, daß durch die besondern Abzeichen der Ordnungen eine mehrere Mannichsaltigkeit in den Bauarten beybehale

ton

ten werben. Inbeffen ift Goldmann nicht zu tabeln, baß er in ber todcanischen Ordnung burch Einführung ber Abschnitte \* ) auch

Metopen anbringet.

Noch weniger kann bas Geltfame und Eigenfinnige bes Geschmafs gerechtfertiget werden, bas fich in ber alten Bergierung der Metopen zeiget, benen hirn-Schabel von Opferthieren, ein in ber That efelhafter Gegenstand, aur Zierrath dienen mußten. Diefes foll uns fehr forgfältig machen, alles, was zum Geschmack gehört, aus allgemeinen Grundfagen herleiten zu wollen. Denn welcher Grundfaß murbe uns barauf geführt haben, daß an sich äußerst wibrige Dinge, bergleichen hirnschädel und abgehauene Köpfe ermorbeter Menschen find \*\* , bie nur aus Rebenumständen für ein noch wildes Volk angenehme Gegenstände ausmachen, ben ber aufersten Verfeinerung bes Geschmaks, als wesentliche Zierras then ber schonen Bautunst follten empfohlen werden?

# Metrum; Metrisch.

(Schone Runfte.)

Die Wörter bebeuten im allgemeinesten Sinn etwas richtig absgemessense, das größere und kleinere Theil hat, aus deren gutem Verhältniß ein ganzes durch seine Form angenehm wird. Ben dieser allgemeinen Bedeutung bleibet dieser Artikel stehen; weil das eigentsliche Metrum der lyrischen Gedichte in einem besondern Artikel vorskommt ?).

Jedermann fühlt, daß in Ge-

\*) S. Abschnitt. \*\*) S. Masken. †) S. Sylbenmaak. Eurythmie und Chenmaaf, in Musik und Tanz ein Metrum, oder etwas genau abgemessens senn musse; aber wenige wissen ben Grund hievon anzugeben

In Gegenständen, die unab-hänglich von ihrem Inhalt und ihrer Materie, durch das Neußerliche der Form gefallen follen, ift das Metrische eine wesentliche Eigenschaft. Wer uns etwas recht angenehmes erzählt, und durch den Inhalt seiner Rede als lein uns vergnügen will, erreicht feinen Zweck durch die blos ungebundene Rede, wenn ihr auch als lenfalls der gewöhnliche prosaische Wolflang fehlen sollte; und wenn wir ben einer sehr interessanten Handlung die Versonen unordentlich durch einander gehen sehen, und ihre ungekünstelten Reden horen, fo finden wir Wolgefallen baran. Aber Tone, die an sich weder Begriffe noch Empfindung erwefen; Bewegungen ber Men= schen, die nichts leidenschaftliches, oder überhaupt nichts bedeutendes haben; diese kann Niemand mit Wolgefallen horen und sehen. Sollten fie und reigen, so muß ihre Form burch genaue metrische Einrichtung gefällig werden. Alfo feine Instrumentalmusif und fein Tang ohne Metrum, daher der Rhythmus entsteht. Je unbedeutender die einzeln Theile an fich find, je dringender wird die Rothwendigfeit bes Metrum. Gebäude zur Wohnung hat bas genau abgemessene der Form wes niger nothig, als eine blos zur Ergobung des Auges aufgestellte Bafe, oder ein Obelisk. Ein gum feindlichen Angriff in der Schlacht gemachter Gefang hat weniger Genauigkeit im Snlbenmaage, und im Rhythmus der Musik nothig, als ein blos jur Ergobung dienendes Lied, oder eine Tangs melo:

melobie. Im Tanze selbst hat die Pantomime, die schon durch den Inhalt etwas vorstellt, das scharfe Metrum nicht nothig, das den gefellschaftlichen Tänzen von wesniger Bedeutung nothwendig ist.

Dieses erklaret ben Ursprung alles metrischen in Werken bes Geschmafs. Was übrigens von ber nahern Beschaffenheit bieser Abmessung in Gebäuden, in der Rede, in der Musik und im Tanze zu beobachten ist, wird in besonbern Artikeln vorkommen \*).

# Mezzatinta.

(Mahleren.)

Die Mahler verbinden mit diesem Worte eben nicht allezeit benfelben Begriff. Bisweilen wird es überhaupt gebraucht, jede Mittels fabe, auch jede gebrochene Karbe auszudrufen. Diejenigen aber, welche dem Wort eine etwas engere Bedeutung geben, verstehen darunter nur bie Mittelfarbe, melche gegen ben Umrif runden Körpers an die helle Seite gelegt wird Ben einer so unbestimmten Bebeutung finden wir eben nicht nothig dieses Wort aufgunehmen. Die verschiedenen Gachen, bie baburch angezeiget werben, haben wir in den Artifeln Mittelfarben und gebrochene Sarben vorgetragen.

# Mi.Fa.

(Musik.)

So nennt man die in der diatonisschen Tonleiter an zwen Orten unmittelbar auf einander folgenden halben Tone, als in C dur e-fund h-c; weil nach der Arestnischen Solmisation der erstere

immer Mi, ber zwente Ka heißt. Spricht man von Mi . Fa, als wenn diese bende Onlben ein Wort ausmachten: so hat man daben allemal Rufficht auf gewisse Schwis rigfeiten, welche aus ber Lage des Mi und Ja, die in verschies benen Tonarten verschieben ift, entstehen Es fommen ben ben nach den Tonarten ber Alten gefetten Kirchenjachen, und in allen Kugen, in Absicht auf die Lage biefer halben Tone, betrachtliche Schwierigkeiten vor. Man bat die strengste Aufmerksamteit nos thig, daß das Mi - Fa in der Untwort ober bem Gefährten genau in die Lage fomme, die es in bem Kührer, oder Hauptsake bat, wie in diesem Benspiel zu sehen ift.

Führer.



Gefährte.



Nun wenn der Hauptsatz mit eis nem Segensatz in verschiedenc Constrapunkte versetzt wird, bindet man sich nicht mehr so genau an die Sleichheit des Mis Fa, sons dern sucht es durch woder b zu erhalten.

Man liest oft ben älteren Tonlehrern sehr ernstliche Warnungen, baß man sich vor bem Mi gegen Fahuten soll. Dieses will so viel sagen, baß man nie, weder in einem Accord, noch in ber Fortschreis

<sup>\*)</sup> S. Ebenmaaß; Sylbenmaaß; Rhythmus; Eurythmie.

schreitung, benfelben Ton in einer of Stimme groß, und in einer andern flein nehmen foll, wie & E. hier:



weil diefes die unerträglichste Diffonang ausmacht.

## Miniatur.

(Mahleren.)

Ift eine besondere Art Mahleren mit Wasserfarben, die nur zuganz fleinen Gemählden gebraucht wird. Man arbeitet baben zwar mit bem Winsel, aber nicht durch Striche, fondern bloß durch Puntte. Alfo bestehet bas ganze Gemahld aus feinen an einander gesetzten Punkten. Einige Mintaturmabler machen runde, andre längliche Punkte: auch findet man eine besondere Miniaturart, durch sehr furze und feine Striche. Das Gemahlb wird auf weißen Grund, fartes Papier, Pergament, Elfenbein, ober auf Schmelzgrund gearbeis tet, da das Weiße des Grundes zu den höchsten Lichtern gespart wird. Elfenbein ift aber ein schlechter Grund, weil es mit der Beit gelb wird.

Bisweilen wird das Gemähld, befonders das Portrait, nur halb in Miniaturart gemacht; nämlich das Sesicht, und was sonst an dem Bilde nakend ist, wird punktirt, das übrige, Sewand und Nebensachen, wird nach der gemeinen Art durch Pinselstriche und Bertreibung der Farben in einander gearbeitet. Man hat dergleis

then von Corregio, von dem zwen febr schone Stute in bem Cabinet des Königs von Frankreich find. In ber Miniatur felbst wird nichts vertrieben, sondern jeder Dunkt behålt die Farbe, wie fie auf der Palette war. Ob aber gleich die Farben nicht in einander fließen. so thun sie doch neben einander gefeßt, wenn der Miniaturmahler recht geschift ift, eben die Burfung, als wenn fie in einander gefloffen waren. Doch ift es feltener, eine Miniatur von voll= kommener Harmonie zu sehen, als ein anderes Gemablb. Portraiten find boch die Farben insgemein zu schön, als daß sie das wahre Colorit der Natur darstellten. Fur Blumen schifen fie fich am besten.

Diese Mahleren dienet nur für sehr kleine Gemahlbe, die allent= halben unter Glas muffen gefett werden: sie erfodert ungemein viel Geduld und große Behutsams feit, weil nichts kann übermahlt Insgemein laffen fie werden. mehr die Geduld und den Fleiß des Runstlers, als sein Genie bewundern. Doch sieht man auch bisweilen Miniaturen von großer Schönheit, ungemein guter Sals tung und Harmonie: aber fie find felten. Indeffen ift die Miniatur beswegen schätzbar, weil ganz fleine Gemählde in Ringe, Uhren und anderes Geschmeibe, nicht anders konnen gearbeitet werden.

Ich besinne mich ben irgend einem alten Schriftsteller die Beschreibung eines Gemählbes gelesen zu haben, ben welcher mir einsiel, es müßte in Miniatur gesarbeitet gewesen senn. In den mittlern Zeiten, da die schonen Kunste meist in Staub lagen, mag die Miniatur am meisten geblühet haben. Die Reichen ließen in ihsren Kirchenbüchern um die Uns

fangs:

fangsbuchstaben kleine Gemählbe machen; und diese Art der Pracht war ihnen damals so gewöhnlich, als gegenwärtig irgend eine andere es ist. In dem Cabinet des Herzogs von Parma soll ein Missfale dieser Art von ausnehmender Schönheit senn, von Dom. Jul. Clovio bemahlt. Dieser Clovio ist einer der berühmtesten Miniaturmahler gewesen. Seine vornehmsten Werte sind nebst denen von Fra. Giov. Batt. del Monce Sinario vornehmlich in der florentinischen Gallerie zu sehen.

\* \*

Bon befondern Unweisungen gur Miniaturmahleren find mir bekannt: Traité de la Miniature von Mosel. Cath Perrot f. l. 1625. 12. und ben bem 6ten Bde. ber Entret, fur les Vies et les Ouvrages des plus excell. Peintr. . . . P. Mr. Felibien, Trev. 1725. 12. - Traité de Migniature pour apprendre ailement à peindre sans maitre, Lyon 1672. f. Par. 1676. 12. à la Haye 1688. 1708. 12. Der Berf. nennt fich C. B. und hat das Berf der Mofell. Kouquet zugeschrieben; es ift nachber noch ofter, unter bem Titel: Ecole de la Migniature ... avec les fecrets pour faire les plus belles couleurs, l'or bruni, et l'or en coquille, Lyon 1679, 12 Brux, 1692. 12. Par. 1769. 8. 1782. ges druckt; und Italienisch zu Manland 1758 12. erschienen. Huch ist eine englisch School of Ministure, 1733. 3. und eine Art of painting in Miniature, Lond. 1750. 8 bende aus dem Frang. überfett, vorhanden; fo wie eine deutsche, " Grundmaßige Unweisung zum Minigturmablen von G. A. D. J. Murnb. 1688. 12. welche ebenfalls aus dem Franzosi. schen übersett ist; ich weiß aber nicht. ob es Uebersehungen dieses Werkes find. Ursprunglich bestand daffeibe

nur aus 7 Rapiteln; in ben neuern Auflagen enthält es (auffer einem Traité de la Peint, au Pastel) des ren 9, und diese handeln: De la Peint. en général, de son origine, de son progrès, sa definition, ses parties; du dessein, des div. manieres de dessiner; quelques inventions pour dessiner en faveur de ceux qui me scavent que peu ou point de dessein; des couleurs, de leur préparation, de leurs qualités, des pinc. palette etc.; quelques preceptes generaux pour la prat. avec. la manière de faire les fonds; des carnations; des draperies, crêpes, linges, dentelles, pierreries etc.; des pailages; des fleurs.) - L'Academie de la peinture . . . pour instruire la jeunesse à bien peindre en huile et en Migniature, Par. 1679. 12. - Eliae Brenneri Nomenclatura trilinguis, genuina specimina colorum simplicium exhibens quibus artifices miniatae picturae utuntur, Holmiae 1680. 8. - Unweifung jum Miniaturs mahlen, Leipz. 1752. 1766. 8. -Ums Jahr 1759 machte Sr. Bine cent von Montpetit in Paris Berfuche, mit Del in Miniatur zu mahs len (S. Bibl. der schönen Wiffensch. 28d. 6. S. 405 u. f.) ob er seine Methode bekannt gemacht, ift mir nicht bewußt. - Traité de Migniasure, Par. 1765. 12. Trattato del Difegno e della Pittura in Miniatura . . . Ven. 1768. 8. - Introduction à la Mignature, par Mr. Mayol, Amft. 1771. 12. - Traite fur l'art de peindre en miniature, par le moyen duquel les Amateurs, qui ont les premiers principes du dessein peuvent atteindre à la perfection sans le secours d'un maitre, p. Mr Violet, Par. 1788. 18. 2 Bde. Deutsch von J. S. M. hof 1793. 8. — Huch handelt in des de Dites Elemens de la Peinture das 11. Rap. (Oeuvr, T. III. S. 244)

pon

bon der Miniaturmahleren; und ben dem Zöbrterbuche des Pernety findet fich ein Auffaß darüber. — —

Bu der Geschichte der Miniaturmahleren: Estai für l'art de verisierl'age des Miniatures peintes dans des manuscrits depuis le XIV jusqu'au-XVII. Siecle incl. de comparer leurs differens styles et dégrés de beauté, et de determiner une partie de la valeur des manuscrits qu' elles enri hissent, par Mr. l'Abbé Rive, Par. 1784.

fol. 26 Blatt. — —

2015 Miniaturmabler find vorzug-Iich befannt : Oderies ba Gobbio (1330) D. Lorenzo (1410) Utta: vante (1450) Fra Bernardo (1450) Franc Siov Angel da Fiesole ( † 1455) Shera do († 1470) Bart. bella Getta, Abate Die G. Clemente (1490) Girol Ficino ( 550) Unna Segers (1550) Joh. Mielich († 1572) Dom. Giul. Clovio († 1578) Giovb Unticone (1590) Unnuntio Gallizi (1590) Undr. di Bito (1610) Mac Oliver († 1617) Siov. P Cer= va († 1620) Kil. de Lianno († 1625) Jac Licozio († 1627) Sinib Scor. 3a († 1631) Franc. und Michele da Caftello (1636) Giovb Caftulli († 1637. Aus dem, was Sopraini in ben Vite de Pittori Genoesii, S. 35 n. f. von diesem Mabler ergablt, fonnte man bennahe Schließen, daß in Genua, ju feiner Zeit, die Mab. feren noch nicht zu den ichonen Runften , fondern zu den Sandwerfen gerechnet worden.) Joh. Bilb. Bauer († 1640) Sig. Laire († 6:0) Jacq. Etella († 1647) Louis du Guernier († 1659) Giovb. Stefaneschi († 1659) Phil. Fruitiers (1660) Pet. Dliver († 1660) Balth. Gerbier (+ 1661) Bon. Bifi, Padre Pitto: rino gen († 166:) Giovb. Borgon: Jone (1662) Giovanna († 1670) Dic. Gagner (1670) Joh. Bapt. van Duinen (1671) Sam. Cooper († 1672) Jacq. Bailly († 1679)

Cl. Aubriet (1700) Alemans von Bruffel (170 ) Jos. Werner († 1770) Elif. Cophie Cheron († 1711) Giovanna Maria Clementina (1720) Jacq. Phil. Ferrand († 1733) C. S. Klingftet (+ 1734 ) Rud Manzoni (1739) Giuf. di Liguoro (1740) Felicitas Sartori (1740) Maria Felicia Tibaldi (1740) Jac. Ehret. Leblond († 1741) Jac Unt. Urland. († 1743) Marolles (1750) Rofalba Carriera + 1757) Ismael Mengs († 1764) Giuf. Camerata (1764) D. L. Melendez (1765) Jeanb. Maffa († 767 Ph. U. Bandouin (+ 17:0) Franc. Boucher (+ 1770) C. Barber (1770) Guftav Andr. Wolfgang. (1770) Mart. de Mentens († 1770 Jean Et. Liotard (1776) Unt. For. Ronig († 1787) Chodowiecky - S. F Fuger - Ni. ron - Shelln - Unt reas Befters mever - - S übrigens den Urtis fel Echmelymahlerey.

#### Minute.

(Baufunft.)

Der Name ber kleinern Theile, in welche die Baumeister den Mobel eintheilen. Die meisten geben der Minute den drenßigsten Theil des Models. Man sehe den Artifel prodel.

## Mitleiden.

(Schone Runfte.)

Die liebenswürdige Schwachbeit, ber man den Namen des Mitleidens gegeben hat, verdienet in der Theorie der schönen Künste besonders in Betrachtung zu kommen. Verschiedene Werke der Runst zielen blos darauf ab, uns diese Art der Wollust, die das Mitleiden mit sich führet, genießen zu lassen. Darum wollen wir hier die Natur und die Würtunfungen biefer Leidenschaft betrachten, und hernach über ben Gebrauch berfelben in ben schonen Kunften einiges anmerken.

Wir empfinden Mitleiden, inbem wir andre Menschen, an beren Schikfal wir Untheil nehmen, für unglüflich halten; es fen baß fie felbst daben leiden, ober nicht. Denn oft entsteht bas größte Mit= leiden, wenn wir andre ungluflich sehen, ob sie gleich selbst ihr Eleud nicht fühlen, wie ben Wahnwißigen geschieht. Das erste also, was jum Mitleiden erfodert wird, ift, daß wir andre für unglüflich halten; bas zwente, bas wir Untheil an ihrem Schiffal nehmen muffen. Cowol ben ber einen als ben ber andern diefer Bedingungen ift verichiebenes anzumerfen, das eine nabere Ausführung erfodert.

Zuerst also richtet sich bas Mitleiden nach ben Borfiellungen, die wir felbst von dem Elend, ober Unglut haben. Wer niedertrach= tig genug ift, felbft teine Empfin. dung der Ehre zu haben, dem wird die Erniedrigung, oder Demuthigung, die einem andern wider= fahrt, tein Mitleiben ermefen; und so wird ber, welcher den Befit bes Reichthums gering schätzet, tein Mitleiden mit dem haben, ber sein Bermögen verloren hat; auch fogar alsbenn nicht, wenn es diesem schmerzhaft ift. Es giebt fogar Falle, wo wir den über fein Elend flagenden schelten, und es ihm übel nehmen, daß er sich So gewiß ist es, elend fühlet. daß wir nur alsbenn Mitleiden haben, wo wir felbst leiden murben, wenn wir an des andern Stelle waren.

Die andere Erfoberniß zum Mitleiben iff, daß uns die Personen, deren Elend wir fuhlen Dritter Theil. follen, nicht gleichgultig senen. Denn bas Elend derer, für die man gleichgultig ift, macht keinen Eindruk; trifft es Prionen, die man haffet, fo macht es fogar Bergnügen. Aber auf den bochsten Grad steiget es, wenn bas Elend Personen betrifft für die man große Hochachtung, oder febr järtliche Zuneigung hat. Ueberhaupt ist ein Mensch nur in so fern zum Mitleiden geneigt, als er Achtung und Zuneigung gegen andre hat. Es giebt Menschen, die Niemand achten als sich, und die, welche ihnen angehören, und diese sind gegen alle Monschen hart und unempfindlich; Giroke, die alles verachten, was unter ihrem Stand ist: diese haben nur mit Versonen ihres Standes Mitleiden; sie sehen die Noth der geringern ohne die germafte Rah. Richt felten findet man Menschen, die so sehr in sich selbst verliebt, und baben so kurzsichtig, und daher so unger cht sind, daß sie jeden andern Menschen, der nicht so denkt und handelt wie sie es erwarten, verachten, oder gar haffen, und baber fein Mitleiden mit ibm baben. Daber fommt es, daß Menschen, die gegen ihre Freunde sehr mitleidig sind, ohne alles Gefühl des Mitleidens mit Feuer und Schwert gegen die wüthen, die in bürgerlichen, ober gottesdienstlichen Ungelegenheiten von einer andern Parten, als Ich habe einen fie selbst sind. Mann gefannt, ber fich aus unmenschlichen Grausamkeiten ein Spiel machte, und für Mitleiden fast außer fich fam, wenn er eis nes seiner Kinder leiden sah. Go wenig kann man auf das gute Berg eines Menschen ben Schluß machen, wenn man ihn von Mitleiden gerührt sieht.

. . . . . . . . .

Der Dichter, der Thräuen des Mitleidens will fließen machen, muß also nicht nur das Elend der Personen lebhaft schildern, sondern vorber unfre Hochachtung und Buneigung fur fie ermeten. Bendes hat Shakespear in einem hohen Grade beseffen. Much Euripides fann barin alsein Muffer angeführt werben, vorzüglich in Schilderung bes Elends. Und wem wird hier nicht die Clariffa, pder die Clementina bella Poretta, als volltommene Mufter benfal-Ien? Ift der hochachtungswurdige Mensch ben seinem Leiden noch geduldig, oder entsteht fein Elend gang unmittelbar aus ber Grofe feiner Tugend , so fleiget bas Mitleiden auf den hochsten Grab. Im erften Falle befindet fich Unchifes in der Meneis, ber im groß: ten Elende die andern in ihrem Mitleiden gegen ihn noch trostet.

Sic o! sic positum adfati discedite corpus. Ipse manu mortem inveniam; miserebitur hostis

Exuviasque petet: facilis jactura sepulchri est \*).

Für ben anbern Sall tann eine Geene aus Thomfons Tancred und Sigismunde angeführt werden, die jedem Menschen von Empfindung das Herz durchbohrt. Der alte Siffredi, ber Sigismunde Vater, ift ein verehrungswurdis ger held, bem Tancred feine Errettung vom Tobe, feine Erziehung, und zulett die Rrone von Sicilien zu banken hat. Tancred verehret und liebet ihn auch als feinen Vater. Aber da biefer perliebte Jungling erfahrt, baß Giffredi, obgleich in ber edelften 216= ficht, und aus einem Uebermaaß von Tugend, feine Berbindung mit Sigismunde hintertreibet,

bricht er in den heftigsten Born gegen ihn aus; nennt feinen Bohlthater und Erretter einen alten Betrüger, und begegnet ihm wie einem Nichtswürdigen. Da auch Tancred selbst ein hochachtungsund liebensmurdiger Jungling ift, fo übernimmt uns zugleich auch ein tiefes Mitleiben für ihn, der sich durch die Heftigkeit der Leis benschaft zu dieser Abscheulichkeit binreißen laft. Man wird ungewiß, ob man mehr mit Giffredi ober mit Tancred Mitleiden haben foll. Dies ift meines Erachtens eine ber stärksten tragischen Scenen, die möglich find.

Der Redner, ober der Dichter, ber sich vorsett, zum Mitleiden ju bewegen, muß wol bebenten, für was für eine Gattung Menschen er arbeitet; denn nach der Sinnesart und dem Charafter ber Menschen richten sich ihre Vorstellungen von Elend und Ungluf. Weichliche, verzärtelte Menschen werden mitleidig, wenn andre Ungemach, ober auch nur geringe körperliche Schmerzen hen; und wer vorzüglich zur Zärtlichteit und Liebe geneigt ift, fühlt ben einer unglüklichen Liebe bas aröfite Mitleiden, wo ein andrer nur fpotten murbe Es giebt Menschen, die nicht begreifen konnen, daß man unglütlich fen, so lange man Macht ober Reichs thum befigt, und badurch in Stand gesetzt wird, fich alles, was zum Bergnügen ber Sinne gehört, ju verschaffen. Wie die Menschen, nach einer gemeinen ober feinern Sinnesart, ihr Vergnügen an groberen ober feineren Dingen finden, so urtheilen und empfinden sie auch verschiedentlich ben dem Elend, und barnach richtet sich nothwendig das Mitleiden.

Die unmittelbare Würfung biefer Leibenschaft, in sofern sie burch die Werke der schönen Runfte er. regt wird, ist gar oft nur vorubergebend; eine ben bem Ochmerk nicht unangenehme Empfindung, weil der Mensch alles liebet, was fein Gemuth ohne widrige dauerns de Folgen in Bewegung setzet \*). So ift bas Mitleiben, bas wir mit dem Dedipus benm Sophofles haben. Es kann auf nichts abzielen. Doch giebt es auch Ge= legenheiten, wo mehr bamit aus. gerichtet wirb. Der Rebner fann durch Erwefung des Mitleibens für einen Beklagten, ihn von der Strafe retten; oder wo bas Mitleiden für einen Beleidigten rege gemacht wird, dem Beleidiger eine schwere Strafe zu ziehen. Aber die gute Burfung des Mitleidens kann sich, wenn nur die Sachen recht behandelt werden, noch weiter erstreken. Dieses verdienet eine nabere Betrachtung.

Wenn wir unter eigenem Schmerzen fremdes Elend feben, das aus Bosheit, Uebereilung, ober blos unschiflichem Betragen andrer Menschen auf die Leiden. den gekommen ist; so werden wir dadurch fraftig gewarnet, uns selbst vor solchem Betragen, badurch andre unglüflich werden, forgfältig zu huten, und wir werden mit lebhaftem Unwillen die Bosheit verabscheuen, die andre elend gemacht hat. Go würft das Mitleiden, bas wir mit ber Iphigenia und ihrer Mutter baben, Abscheu gegen die verdammte Ehr - und Herrschsucht des Maamemnons, ber felbst bas Leben einer liebenswurdigen Tochter

\*) Man sehe, was hiervon im Artifel Leidenschaft III. Th. angemerkt worden.

aufgeopfert wowden. Wer wirb nicht, wenn ihn bas Elend eines unterdrüften Volks bis zu Thranen gerühret hat, die Iprannen und jeden Unterdrufer auf emig baffen ? Wer fann, ohne bem Geit zu fluchen, die mitleidens. wurdige Scene betrachten, bie Horaf fo rührend schildert \*)? Ueberhaupt also kann bas Mitleis den dienen, Haß und Abscheu gegen folche Lafter zu erwefen, wodurch unschuldige Menschen unglutlich werben. Der Runftler verdienet unfern Dant, ber bie Scenen bes Elenbs, bas lafter über Unschuldige gebracht haben, so schildert, daß wir lebhaftes Mitleiden fühlen. Der gottlose boshafte Mensch wird frenlich daburch nicht gebeffert; aber bie Menschlichkeit gewinnt boch baben, wenn er gehaßt und verabe scheuet wird.

Aber nicht nur gang verworfene, fondern auch sonst noch gute Mens schen, können, durch Leidenschafs ten verleibet, ober aus llebereis lung, aus Vorurtheil und mancherlen Schwachheiten, andre Menschen elend machen. Das Mitleiden, das wir daben empfinben, warnet uns ernstlich, daß wir gegen solche Schwachheiten auf guter hut senen. Wird nicht ein Bater fich huten, einer sonft liebenswürdigen, aber von Zärtlichkeit übereilten Tochter mit Sars te ju begegnen, wenn er bas Mite leiden über so mancherlen Jammer, das eine folche Barte über gange Familien gebracht bat, gefühlt, wenn er z. B. Shakespears Romeo und Juliette vorstellen gefeben? Welcher Jungling, wenn er nicht gang bes Gefühls beraubet ift, wird fich nicht mit außers Ee2

\*) Od, L, II, Od, 18. vf. 26. ff.

ster Sorgfalt in Acht nehmen, ein zärtliches Mädchen, zu bessen Bessig er nicht gelangen kann, zur Liebe gegen ihn zu verleiten, wenn er das Mitleiden gefühlt hat, das Clementinens Wahnwiß in jedem nicht ganz unempfindlichen Herzen auf das lebhafteste erwetet?

Aus diesen und taufend andern Benivielen erhellet, mas für gute Würfungen aus dem Mitleiden burch die Werte der schonen Runfte erfolgen konnen. Vielleicht mare es auch möglich, harte und unempfinbliche Seelen, die burch fremde Noth noch nie gerührt worden, burch solche Werke allmablia empfinbfam zu machen. Was fie ben den verschiedenen mitleidensmurdigen Scenen beskebens noch nicht gefühlt haben, tonnte ihnen vielleicht durch recht lebhafte Schils derungen nach und nach fühlbar werben.

Allein es verdienet auch anges merft zu werden, daß das Mitleiden, wie alle fonst unmittelbar gute Leidenschaften, schädlich werden kann, wenn es zu weit getrieben wird. Seiner Natur nach benimmt es immer ber Seele von ihrer Starke. Der Mensch aber bekommt seinen Werth mehr von den würfenden, als von den leis benden Kräften; man kann sehr mitleidig und im übrigen fehr menig werth, und keiner, nur ein wenig Unstrengung der Kräfte erfodernden, auten Handlung fåhig senn. Also konnte der übertriebene hang jum Mitleiden in bloffe Weichlichkeit ausarten. Alsbann wurde es auch zu nichts mehr bienen, als daß der Mitleibige fich felbst durch seine Empfinbsamfeit elend machte. Wices oft geschiebt, daß Menschen vor allzugroßen Schmerzen elend werden, und zur Erleichterung ihres eigenen Elenbes nichts mehr thun tonnen: fo

fann auch ber, ben bas Mitleiden niederdruft, in manchen Fallen dem Glenden wenige Sulfe leiften. Und wie es nicht mehr beilfame Empfindsamteit sondern bochftschädliche Schwachheit ist, jede uns betroffende Beichwerlichkeit lebhaft zu fühlen: so ist ein abnliches Gefühl für andre feine tugendhafte Regung. Das Mitleiben muß fich nicht auf geringe und in ihren Folgen nüßliche Ungemächlichkeiten, vielweniger auf blos eingebildetes Giend erftrefen. Warum wollte man 4. B. mit leuten, die harter Arbeit gewohnt find, die bamit zufrieden, fich ihren täglichen Unterhalt baburch schaffen, und zugleich nothwens bige Geschäffte, derer bie Gesellschaft nicht entbehren fann, perrichten, Mitleiden haben? Ober warum follte man weichliche Menschen, die von jeder Beschwerliche feit niebergebruft werden, burch Mitleiden noch zaghafter machen? Also gilt auch von dieser an sich liebenswürdigen Leidenschaft, was Aristoteles mit Recht von allen sittlichen Eigenschaften fodert, sie muß bas Mittelmaak nicht viel überschreiten.

Aus diesen Betrachtungen über die Natur und die Folgen des Mit= leidens fann der Kunftler lernen, was er in Absicht auf dasselbe zu thun bat. Bill er Mitleiden erwefen, so muß er das Elend, das unfre Empfindsamfeit reigen foll, lebhaft schildern; für die leiden= den Personen mußer uns einneh= men, muß ihre Unschuld, ihre Tugend, die ein besseres Schitsal verdiente, oder ihre Gelaffenheit und Gebuld; baneben ihr Leiben, die Unmöglichkeit, daß sie sich felbst helfen, uns fühlen laffen; er muß uns helfen, uns felbst in die Umstånde der Leidenden zu segen, das mit wir alles recht fühlen; benn

muk

muß er bisweilen bas Mitleiben selbst, bas er, ober andre ben dies ser Sache schon fühlen, so lebshaft, als ihm möglich ist, ausbrüfen; weil dieses allein uns schon zu berselben Empfindung reizet. Dieses alles bedarf keiner

weitern Ausführung.

Mit reifer Ueberlegung hat ber Rünitler zu bedenken, wohin das Mitleiden, das er uns rege machen will, abzielen konne, oder muffe. Werte, die auf blos vorübergehendes unfruchtbares Mitleiden abzielen, in welchem Fall vielleicht die meisten Trauersviele find, so angenehm sie auch sonst fenn mögen, find von keiner groken Wichtigkeit, wo sie nicht durch Rebensachen wichtig werden. Vorzüglich wähle ber Künstler einen Stoff, wodurch er Mitleiben erweft, deffen Würkungen, die vorber gezeiget worben, beilfam find, wodurch er Abscheu oder Feinds schaft gegen Graufamkeit, Bosheit und gegen Laster, Furcht vor Schwachheiten und Vergehungen, dadurch andre elend werden konnen, auf eine dauerhafte Weise in die Gemüther pflanzen kann. Aber er hute sich, uns ein blos eingebildetes Elenb, als ein murtliches vorzustellen. Er fodre nicht von uns, daß wir mit einem Ronig Mitleiben haben, ber burch unverzeihliche Schwachheit barum sich unglütlich fühlt, weil er seis ne Reigung zu einer Bublerin bem Besten des Staats aufzuopfern, nicht im Stande ist. Dieses verdienet mehr unfern Unwillen, als unfer Mitleiben. Es mache uns nicht weichherzig, wenn Cato ben Untergang ber Frenheit nicht überleben will, und fich von dem weit größern Elend, der Schmeich. ler eines Inrannen, ober allenfalls auch nur ber Zeuge seiner handlungen zu fenn, durch einen

frenwilligen Tod befrent; ober wenn ein rechtschaffener Mann, wie Phocion, ein Opfer der Tyrannen wird, da sein Tod und mit Hochachtung für ihn erfüllet. Der Held bedarf unsers Mitleidens nicht, und den Tyrannen verabscheuen wir, ohne erst durch dieses Mitleiden dazu vermocht zu werden.

## Mittelfarben.

(Mahleren.)

Man ift über die Bedeutung biefes Worts nicht überall einstimmig. Der hr. v. hagedorn mertt an \*), daß diejenigen ben Ginn deffelben zu fehr einschränken, die nur die Schattirungen, die gu ben Halbschatten gebraucht werden, darunter verstehen, da man auch in dem gangen Lichte Mittelfarben haben muß; er behnet auch bie Benennung fogar auf die Farben aus, wodurch die Burfung der Wiederscheine befonders ausges druft wird. Nach diesen Begriffen gehört jede Farbe ober jede Tinte, die aus Bereinigung zwener in einander übergehender Farben entsteht, oder derselben zu Sulfe fommt, zu den Mittelfarben. Die Mittelfarben aber befommen nach ihrem Ursprung und ihrer Unwendung verschiedene Namen. In sofern sie aus ganzen Farben durch Verminderung ihrer Starte entfteben, werben fie gebrochene Farben genennt; und indem sie zu Schattirungen zwis schen Licht und Schatten gebraucht werden, bekommen fie den Damen ber Salbschatten und ber Zwischenfarben.

Ueberhaupt also gehören alle Linten, wodurch bie eigenthum-E e 3 liche

<sup>\*)</sup> S. Betrachtungen über bie Mahierey. S. 681.

liche Farbe eines Gegenffandes pon dem höchsten Licht allmählig abnimmt, es fen, bag fie fich in gangen ober haiben Schatten ber: lieret, ober nur in eine andere weniger helle Farbe herübergeht, ju Man fieht ben Mittelfarben. Ropfe von van Dyt, an benen man feine Schatten wahrnimmt, ob fie fich gleich vollfommen runben. Diese Burtung ift eben fos wol ben Mittelfarben zuzuschreis ben, als die ahnliche Burfung, Die durch Licht und Schatten er. halten wird Die meiften Farben alfo, bie von bem Pinfel auf bas Gemählde getragen werben, find Mittelfarben, und burch fie wird Die mabre Saltung und Sarmonie hervorgebracht. Die flache chinesische Mahleren unterscheibet fich von ber unfrigen burch ben ganglichen Mangel ber Mittelfarben.

Einigermaßen konnte bie Saltung ohne Mittelfarben, burch dunkele Schraffirungen erreicht werben, wovon wir an vielen Rupferstichen etwas Aehnliches feben. Aber die mahre Farbe ber Matur, bie munderbare Sarmonie, da aus ungähligen Tinten, beren jebe ihre besondere Farbe hat, nur ein einziges warmes und buftendes Farbenkleid des Nakenden entsteht, so wie der liebliche Schmelz und bas Durchfichtige, wodurch, wie Sageborn fich glutlich ausbruft \*), bie Schatten gleichsam nur über bie Gegenftanbe schweben, biefes ift die Burtung ber Mittelfarben.

Alfo hangt bie mahre Bollfommenheit bes Colorits ganz von ben Mittelfarben ab. Gie find es, bie und in ben schönsten Gemahlben ber Nieberlander bezaubern, und uns vergessen machen, baß

\*) Betrachtungen über bie Mah. leren. G. 302.

wir ein Gemablbe feben. Dbne fie tann tein Gemahlbe in Erfins bung, Zeichnung und Anordnung groß fenn; fein aus ber Matur nachgeahmter Gegenstand aber fein mahres Unfeben befommen. Rur ein außerordentlicher Kleiff, den viele an den hollandischen Mahlern zu verachten scheinen, von einem hochst empfindsamen Auge unterftutt, führet ju ber Kertigfeit bie mahren Mittelfarben ber Matur zu entbeken, und die Gegenstände in ber vollkommenen Farbung ber Matur voraustellen.

Nichts wurde vergeblicher senn, als ben jungen Mahler durch Regeln in der Kunst der Mittelfarben unterrichten zu wollen. Hat er das seine Gefühl, was dazu erfodert wird, so kann man ihm weiter nichts sagen, als daß ihm eine genaue Beobachtug der Natur und der wunderbaren Werke der Niederlander empfohlen wird.

# Mittelstimmen.

Sind in einem Tonftut bie Stim. men, welche außer dem begleitens den Basse den Hanptgesang durch harmonische Ansfüllungen begleis Denn in vielstimmigen Gaten. chen, ba jebe Stimme ebenfalls eine Hauptmelodie hat, wurde biefer Rame unrecht ben zwischen bem Basse und dem Discant liegenben Stimmen gegeben werben. Die Mittelstimmen haben nie eis ne nach allen Theilen ausgears beitete Melodie. Zwar ist es allemal ein großer Mangel, wenn fie gang ohne Gefang und für fich bestehenden Ausbruk sind; aber ihre Melodie muß fehr einfach fenn, damit fie ben Sauptgefang, den sie gleichsam nur von weitem begleiten, nicht verdunkeln mögen.

Die Hauptmelobie ist allemal das Wesentliche des Tonstüfs\*), nach ihr ber Bag, ber bie Barmonie leitet; die Mittelftimmen mu en aus der harmonie, ober Folge der Accorde die schiklichsten Tone jur Unterftutung bes Gefanges nehmen. Ginb fie felbft ohne alle Melodie und nur aus einzelen, zwar in ber harmonie richtigen, aber unter fich nicht zusammenhangenden Tonen gufammengefest; ift barin nichts von Taft und Mhnthmus: fo leis ften fie auch wenig Sulfe, und es ware in folchem Fall eben fo gut, daß die Hauptstimme bloß durch den Generalbaß begleitet wurde. Bu bem kommt noch, daß in sol. chem Falle diejenigen, welche die Mittelstimmen spielen, ben Mußbruf bes Stufs nicht empfinden, folglich nicht einmal, wie es senn follte, ihn burch guten Vortrag unterftugen tonnen.

Also ist nothwendig, daß jede Mittelstimme einen mit der haupts metobie im Charafter übereins stimmenden Gesang habe, der hochst einfach sen. Mur ba, wo die Hauptstimme entweder pausirt, ober aushaltende Tone hat, ift ben Mittelstimmen erlaubt, einige eigene Gage, ober Gebanken vorzutragen, wenn es nur auf eine Art geschieht, die dem hauptgefang feinen Abbruch thut. Man nimmt in die Mittelstimmen dies jenigen zur vollen Harmonie gehörigen Tone, die weder der Baß noch die Hauptstimme haben. Aber einen beffern Gefang diefer Mit telftimmen zu gefallen, wird auch wol ein folcher Ton weggelaffen, und bagegen ein anderer verdops Diefes muß vornehmlich in Mittelstimmen, die beutlich gehort werden, ben Leittonen, die darin vorkommen, besbachtet wer.

ben. Darum ist in folgenden Benspielen





bas erste und zweyte, ba bas Subsfemitonium in der Mittelstimme seinen natürlichen Gang über sich nimmt, den benden andern, da die Tone mannichfaltiger sind, vorzuziehen.

Es ist eine Hauptregel, daß die Mittelstimmen sich in den Schranfen ihrer Ausbehnung halten und nicht über die Hauptstimme in der Höhe heraustreten, weil diese das durch würde verdunkelt werden. Auch muß man sich nicht einfallen lassen, einen Gedanken in der Hauptstimme abzubrechen, und seine Fortsesung einer Mittelsstimme zu überlassen.

lleberhaupt gehört mehr, als bloffe Kenntniß der Harmonie, zu Verfertigung guter Mittelstimmen. Ohne seinen Geschmat und scharfe Beurtheilung werden sie entweder zu einem die Melodie verdunkelnden Geräusch, oder zu einem gar nichts bedeutenden Gestlapper.

Die

Die beste Wirkung thun bie Mittelstimmen, in benen die gur Vollfändigteit ber harmonie nothigen Tone auch zugleich eine finabare Melodie ausmachen. Um reinesten klinget bie harmonie, wenn die Tone in ben Mittelstim= men fo vertheilt find, daß alle gegen einander harmoniren. Go klinget 3. B.

biefer Accord als biefer: weit beffer

weil hier wegen ber an einander liegenden Tone fund g eine Gecunde gehort wirb. Unangenehm werben bie Mittelftimmen, wenn die harmonie, wie bisweilen in ben Merten großer harmonisten, die gerne ihre Kunft zeigen wollen, geschieht, zu sehr mit Tonen überhauft ift. Daber laffen bisweilen gute Melobiften in Arien, bie vorzüglich einen gefälligen Gefang haben follen, die Bratiche mit dem Baß im Unisonus gehen. Wie die Mittelstimmen zu Arien zu behandeln fenen, fann man am besten aus ben Graunischen Opern seben.

Reinen geringen Vortheil zieht man aus ben Mittelstimmen in gewiffen Stufen baber, bag eine berselben bie Bewegung richtig bezeichnet, wenn fie burch die De= lovie, wie oft geschieht, nicht beutlich angezeiget wirb. Davon giebt die Graunische Urie aus ber Oper Cleopatra: Ombra amata etc. ein ichones Benfpiel. Die hauptmelodie hat einfache aushaltende Tone, bie ben Gefang bochft pas thetisch machen; Die Mittelftimmen aber geben bie Bewegung an.

#### model.

(Baufunst.)

Die Einheit, nach welcher in bet Baukunst die verhältnismäßige Grofe jedes zur Bergierung dienenben Theiles bestimmt mirb. Indem der Baumeister den Aufrif gemiffer Gebaube zeichnet, mift er die Theile nicht nach ber absoluten Groke in Kukmaak, fondern blog nach ber verhältniff= makigen, in Modeln und beffen fleinern Theilen. Der Model ift namlich feine bestimmte Große, wie ein Fuß, ober eine Elle, son= bern unbestimmt, bie gange ober balbe Dife einer Gaule. Saule febr boch, und folglich auch fehr dit, so ift der Model groß; ist die Saule flein, so wird auch der Mobel klein.

Vitruviue, und feinem Benspiel zufolge Dalladio, Serlio und St. mmozzi nehmen überall bie gange Dite ber Gaule; nur in der dorischen Ordnung nehmen die dren ersten die halbe Saulen= dife jum Model an. Wir haben, nach dem Benspiele vieler andrer, die halbe Saulendike durchaus. zum Mobel angenommen.

Da in jedem Gebaude Theile portommen, deren Große weit unter dem Model ift, fo muß dieser in fleinere Theile eingetheilt werben. Die meiften Baumeifter theilen ihn in 30 Theile ein, die fie Minuten nennen: wir folgen bem Goldmann, ber ben Dobel in 360 Theile eintheilt. Nach biefen Erläuterungen muffen alle Bestimmungen ber Berhaltniffe verstanden werden, welche in den,

die Baukunst betreffenden Artikeln bieses Werks vorkommen.

13

Der Baumeister, welcher einen Plan macht, hat zwen Maafftabe, nach benen er sich richten muß, den, welcher die absoluten Größen angiebt, und der folglich nach Ruthen, Fuß und Boll eingetheilt ist, und benn den, wodurch er die Verhältnisse bestimmt, und der nach Mobeln und deffen Theilen abgetheilt ist Er muß also wissen , ben Modelmaakstab mit dem andern zu vergleichen. Gesett, es ware einem aufgegeben, ein Gebäude von jonischer Art aufzufuhren: ber Plat, den es einnehmen foll, wird ihm gezeiget; er mift denielben nach Ruthen und Rug aus. Aus der Große dieses Plakes wird auch die Höhe des Gebäudes von ihm dergestalt beftimmt, daß es nach Maaggebung feines Gebrauchs und des Plakes, den es einnimmt, wol proportios nirt werde: die Höhe wird also querst nach Ruthen = und Fußmaaß bestimmt, und baraus muß bernach die Größe des Models her= geleitet werden.

Man nehme an, ber Baumei-fter habe gefunden, daß fein Gebaude von einer durchgehenden jonischen Ordnung, von der Erde bis oben an den Kranz, 60 Fuß boch senn musse. Um nun die Beichnung machen zu konnen, muß er nothwendig einen Maakstab nach Modeln haben, folglich muß er wissen, wie viel Fuß und Boll der Mobel sen. Er weiß, daß die ganze Ordnung vom Fuß der Saule bis oben an den Rrang 21 Model senn muß \*); mithin mus fen 60 Fuß 21 Model geben, wenn nämlich die Säulen mit ihren Füßen gerade auf dem Boden stehen. In diesem Fall also nimmt man den 21sten Theil von 60 Fuß,

bas ist, 2 Fuß 10 Zoll 32 Linie für ben Model. Hieraus ist offenbar, wie in andern Fällen zu verfahren wäre.

Wollte man bem Gebaube eis nen durchlaufenden Fuß von 6 Fuß hoch geben, und die Gaulen erft auf biefen Fuß ftellen: fo würde die Säulenordnung nur nod) 54 Fußhoch werden; mithin wäre alsdenn der Model nur ber 21ste Theil von 54 Fuß ober 2 Fuß 5 % Boll. Wollte man noch überbem die Säulen auf Säulenstühle ftellen, und diefen 4 Dobel geben: so ist flar, baß bie ganze Hohe ber Ordnung alsbenn von 25 Mobeln mußte genommen wer-Mithin ware in diesem Fall ein Model der 25ste Theil von 60 oder von 54 Fuß.

Vianola, der jeder Säulens ordnung ihre eigene Hohe giebt, findet den Model auf folgende Weise. Er theilt die ganze Hohe in 19 Theile. Davon nimmt er 4 Theile gum Poftament, 3 gum Gebalte und die übrigen 12 für die Caule. Will man fein Doftament haben, fo wird die gange Höhe in funf Theile getheilt, da= von einer zum Gebalte, und vier gur Gaule gerechnet werben. Bo= ben aber offenbar ift, d g das Verhältniß des Gebältes zur Gaule gerechnet werden Woben aber offenbar ift, bag bas Berhaltnif bes Gebalfes gur Caule in ben zwen Fallen nicht daffelbe bleibet.

Dieses gilt nur von den Gebäuden von einer einzigen durchgehenden Ordnung. Sollen zweh ober mehr Ordnungen auf einander fommen, so hat nothwendig jede Ordnung ihren besondern Model. In zwen auf einander stehenden Ordnungen muß der Model, der obern zu dem Model der untern, auf welcher jene steht,

E e 5

sich verhalten, wie die Dike bes untern Stammes ju ber Dife bes eingezogenen Stammes \*). Alsbenn wird die Berechnung bes Models etwas schwerer Benspiel aber tann hinlanglich fenn, die Urt diefer Berechnung au lehren.

Lagt und fegen, es muffe ein Gebäude 100 Fuß hoch, von zwen über einander stehenden Ordnungen, einer niedrigen und einer hohen, aufgeführt werden, und Die Saulen sollen auf Postamenter von vier Modeln fommen. Auf diese Art wird die ganze Sohe der untern niedrigen Ordnung 24 Model, der höhern aber 28 Mobel senn \*\*) Mithin muffen die 24 Mobel ber niedrigen und die 28 Model der höhern Ordnung hundert Fuß ausmachen. daben muß auch diese Bedingniß fatt haben, daß bie obern Dobel zu den untern sich verhalten wie 4 gu 5. Denn so verhalt sich die untere Dife ber niebrigen Gaule zu ber obern Dife. Wenn man also für den untern Model x seket, und für den obern y. so mussen biefe bende Bedingniffe erfullt merden:

x: y = 5: 4.I. dak 2. baß 24 x † 28 y = 100.

Daher findet man x ober ben un. tern Model 238 Fuß; ben obern aber 1 Kug und 27. Diesemnach wurde das untere Geschoß 24 mal 258, ober 5121 Rug, bas obere 4826 Fuß boch werden.

Wiewol ber Model keine be-Stimmte Große hat, fo hat man boch noch kein so großes Gebaube gesehen, beffen Model über vier Auß, noch ein so kleines, dessen Model unter einem Fuß gewesen mare. Außer dem Model, wodurch

(4) S. Ueberstellung.

季素) G. Saulenordnung.

die Berhältnisse der Haupttheile bestimmt werben, giebt es noch einen andern, ber blos gur Bergierung ber Thuren und Fenster gebraucht wird. Sind an diesen Deffnungen Saulen, so wird ber Model, so wie der Hauptmodel nach ber Saulendife genommen. Werben aber biefe Deffnungen blos mit Einfassungen verzieret, fo fann füglich bie Sohe bes Ges fimfes zum Model genommen werben.

## Modell.

(Zeichnende Runfte.)

Go nennt man die Perfon, welche in Zeichnungsschulen von dem Meister derselben, nakend und in einer von ihm gewählten Stellung hingestellt wird, bamit bie Schüler darnach zeichnen können. Doch wird der Name bisweilen auch andern aus Thon, Gpps, ober einer andern Materie gebils deten Figuren ober Formen gegeben, nach welchen ein Werk gezeichnet, ober gebilbet wirb. Wenn von Mahleracabemien bie Rede ist, so bedeutet Modell insgemein einen lebendigen Menschen, ber wegen seiner Schonheit und gutem Berhältniß aller Gliebmaaßen den Nachzeichnern jum Mufter bienet. Modelliren nennt man Kormen aus Wachs ober Thon bilden, welche hernach ju Muftern bienen. Wenn namlich der Bildhauer ein Werk von holt, Stein, ober Metall verfertigen foll, so kann er nicht wie ber Mahler sich mit einer davon gemachten Zeichnung, in welcher die Gedanken entworfen, und alls mählig in völliger Reife vorgestellt werden, behelfen; er muß nothwendig ein seinem künftigen Werk ähnliches und würklich tor-

perliches Bild vor sich haben. Diefes wird von einer gemeinen, gaben und weichen Materie gemacht, bamit man mit Leichtigfeit so lange baran anbern, bas von wegnehmen, ober bagu setzen tonne, bis man bas Bild fo bat, wie es die Phantasie, oder die Matur, bem Runftler zeiget. Erft, wenn das Modell vollkommen fertig ift, nimmt ber Bilbhauer ben Marmor jur hand, ben er so genau als möglich nach seinem Mos dell aushaut. Das Modelliren ift also dem Bildhauer eben so nothe wendig, als das bloße Zeichnen dem Mahler. Aber in gar viel Fällen ift es auch diesem bennahe unentbehrlich. Es fommt ihm nicht nur in einzelen Figuren, sondern vornehmlich ben Gruppirung berfelben und zur genauen Beob= achtung bes Lichts und Schattens, auch der Perspettiv sehr zu statten, wenn er seine Figuren in ben Stellungen, die er ihnen zu geben gebenkt, modelliren, und benn in Gruppen nach ber ihm gefällio Anordnung vor fich segen ?. Es ist beswegen ben Unfangern der Mahleren fehr anzurathen, daß sie mit der Zeichnung auch das Modelliren lernen, wovon ver-Schiebene große Mahler guten Bors theil gezogen haben.

# Modulation.

(Mufit.)

Das Wort hat zweperlen Bebeutung. Ursprünglich bedeutet es die Art eine angenommene Tonart im Gesang und der Harmonie zu behandeln, oder die Art der Folge der Accorde vom Ansange bis zum Schluß, oder zur völligen Ausweichung in einem andern Ton. In diesem Sinn braucht Martianus Copeius das Wort Modula-

tio; und in biesem Sinne fann man von den Kirchentonarten sagen, jede habe ihre eigene Mos dulation, das ist, ihre eigene Art fortzuschreiten, und Schlüsse zu machen. Gemeiniglich aber bezeichnet man dadurch die Kunst, den Gesang und die Harmonie aus dem Hauptton durch andre Tonarten vermittelst schillicher Ausweichungen durchzusühren, und von denselben wieder in den ersten, oder Hauptton, darin man immer das Tonstüt schließt, einzulenfen.

In gang furgen Conftuten alfo. bie burchaus in einem Ton gefest find, ober in langen Stufen, ba man im Unfang eine Zeitlang in bem Saupttone bleibet, ehe man in andre ausweichet, bestehet bie aute Modulation barin, bag man mit gehöriger Mannichfaltigteit ben Gesang und die Harmonie eine Zeitlang in bem angenomme. nen Tone fortsete, und am Ende darin beschließe. Dieses erfodert wenig Kunft. Es kommt blos barauf an, daß gleich im Anfange der Ton durch den Klang seiner mesentlichen Gaiten der Octav, Quint uud Terz dem Gehor ein= gepräget werde; hernach, baß ber Gefang, fo wie bie harmo. nie, burch die verschiebenen Tone der angenomenen Tonleiter durchgeführt, hingegen feine berfelben frembe Tone, weber im Gefang noch in ber harmonie, gehort merden.

Daben ist aber eine Mannichfaltigkeit von Accorben nothwendig, damit das Gehör die nothige Abwechslung empfinde. Man muß nicht, wie magere Harmonisten thun, nur immer sich auf zwen ober dren Accorden herumtreiben, oder in Versetzungen wiederholen, vielweniger, ehe das Stut oder der erste Abschnitt zu Ende gebracht worden, wieder in den Hauptton schließen; und dadurch auf die Stelle fommen, wo man anfänglich gewesen ist.

Die Negel, daß mannur solche Tone hören lasse, die der angenommenen Tonleiter zugehören, darfauch eben nicht auf das strengste beobachtet werden. Es geht an, daß man, ohne den Ton, darin man ist, zu verlassen, oder das Gefühldesselben auszulöschen, eine ihm fremde Saite berühre. Aber es muß nur wie im Vorbeygang geschehen, und man muß sie jogleich wieder verlassen. Man könnte in C dur, anstatt also zu moduliren,



auch wol auf folgende Beise forts-fchreiten,



ohne daß durch die zwen fremden Tone, die hier gehört werden, das Gefühl der Tonleiter C dur ausgelöscht würde. Nur müssen nicht solche fremde Tone genommen werden, die der Tonleiter völlig entgegen sind, wie man in C dur Cis oder Dis hören ließe; denn dadurch würde sogleich das Gefühl einer sehr entfernten Tonart erwekt werden.

Man fann auf biefe Beife gange Stufe, oder Abschnitte von zwolf, sechszehn und mehr Lakten machen, ohne langweilig zu werben \*). Dieses sen von der Mobulation in einem Ton gesagt.

Die andere Art, oder das, was man insgemein durch Modulation verstehet, erfodert schon mehr Kenntniß der Harmonie, und ist größern Schwierigkeiten untersworfen Es ist kein geringer Theil der Wissenschaft eines guten Harmonisten, längeren Stüken durch öfteres Abwechseln des Tones eine Mannichfaltigkeit zu geben, woben keine Härte, die aus schnelslen Auswechslungen entsteht, zu fühlen sen. Dieser Punkt verstenet demnach eine genauere Bestenet demnach eine genauere Bestenet dem

trachtung.

Von der Nothwendigkeit, in langern Stufen Gesang und harmonie burch mehrere Tone hindurch zu führen, zulett aber wieber auf ben ersten hauptton zu tommen, und von den Ausweichungen und Schluffen, wodurch diefe Modulation erhalten wird, ist bereits in einem andern Artikel gesprochen worden \*\*), den Anfånger hier vor Augen haben muffen. Dort ist auch gezeiget worden, wie die verschiedenen Tone am natürlichsten und ungezwungensten auf einander folgen tonnen, und wie lange man fich ohngefähr in jedem neuen Ton aufhalten konne, ohne sich gang in der Modulation zu verirren. Aber man muß wol merfen, bag jene Regeln nur gelten, in fofern es um einen gefälligen und wolflies Benden Gefang zu thun ift. Der Ausdruk und die Sprache der Leis denschaft erfobern oft ein gang anderes Verfahren. Wenn fich die Empfindung schnell wendet, fo muß auch der Ton schnell ab-

\*) Man sehe was hierüber in dem Artifel Sortschreitung angemerkt worden.

\*\*) S. Art. Ausweichung.

wechseln. Also bleibet uns hier noch übrig, von den allgemeinen Regeln der guten Modulation zu sprechen.

Sie ist nicht in allen Arten ber Tonftute benfelben Regeln unterworfen. Das Recitativ erfobert meistenstheils eine ganze andere Modulation, als der eigentliche Gefang; Die Tanzmelobien und die Lieder sind in der Modulation sehr viel eingeschränkter, als die Arien, und diese mehr, als große Concerte. Also fommt ben ber Modulation die Natur des Stuts und besonders seine Lange zuerst in Betrachtung. hernach muß man auch bedenken, ob die Mobulation blos eine gefällige Mannichfaltigkeit und Abwechslung zur Absicht habe, oder ob sie zur Unterstüßung des Ausbrufs dies nen foll. Dergleichen Betrachtungen geben bem Tonsetzer in besondern Fallen bie Regeln feines Berhaltens an, und zeigen ibm, wo er weiter von dem Hauptton ausschweifen konne, und wo er fich immer in seiner Nachbarschaft aufhalten muffe; wo er schnell und allenfalls mit einiger harte in entfernte Tone zu gehen hat, und wo feine Ausweichungen fanfter und allmählig senn sollen. Lauter Betrachjungen von Wichtigfeit, wenn man sicher senn will, für ieden besondern Fall die beste Modulation zu wählen.

Durch die Modulation kann der Ausdruf sehr unterstüßt werden. In Stüfen von sanstem und etwas ruhigem Uffekt muß man nicht so oft ausweichen, als in denen, die ungestümere Leidenschaften ausdrüfen. Empfindungen verdrießlicher Art vertragen und ersodern sogar eine Modulation, die einige harte hat, da ein Ton gegen ben nächsten eben nicht alls zusanft absticht Wo alles, was jum Ausbrufgehoret, in ber große ten Genaufafeit beobachtet mirb. da sollte auch die Modulation so burch ben Ausbrut bestimmt werben, daß jeder einzele melodische Bebante in bem Son vortame, ber fich am besten fur ibn schiket. Bartliche und schmerzhafte Melobien, sollten fich nur in Molltos nen aufbalten; die muntern Durtone aber, die in ber Modulation des Zusammenhanges halber nothe wendig muffen berührt werben , follten gleich wieder verlaffen merden.

Es ist einer ber schweresten Theile ber Runft, in ber Mobulation untabelhaft ju fenn. Des wegen ift zu bedauern, bag bie. welche über die Theorie der Kunft schreiben, sich über biesen wichtigen Urtifel so wenig ausdähnen, und genug gethan zu haben glauben, wenn sie zeigen, wie man mit auter Art von dem Saupttone burch ben gangen Birkel ber 24 Tone herumwandeln, und am Ende wieder in ben erften Ton einlenken solle. Die Duette von Graum fonnen hieruber gu Duftern bienen.



(\*) Ausser den, ben dem Art. Accord angeführten, aröftentheils bieber gebörigen Schriften, findet sich im 4ten Bb. S. 688 der Burnnepschen History of Musik ein Berk von Jos. Frick, On Modulation and Accompaniment : Lond. 1782. angezeigt, bessen Innhalt ich aber nicht näher zu bestimmen weiß.

## Monochord.

(Musit.)

Ein Instrument von einer eingis gen Sante mit einem beweglichen Stag und mit Eintheilungen, wodurch man sehen kann, wie ber Ion ber Sante nach Berhaltniß ihrer ab - und zunehmenden gange hoher ober tiefer wird. Die Ulten nannten biese Sante ben Canon. Man macht bie Monochorde bisweilen von dren oder vier Santen , bamit man nach genau abgemeffener Lange jeber Sante ben Grundton mit fe ner vollen Harmonie auf dem Inftrument haben tonne. Beffern Rlanges halber wird daffelbe hohl, mit einem Resonangboben , und mit Taften jum Unschlagen ber Santen gemacht.

Wiewol in der Musik bas Gehor in Absicht auf ben Wolflang ber einzige Richter ift, auch vermuthlich alle alten und neuen Tonleitern und Temperaturen, in fo fern die Inftrumente murt. lich barnach gestimmt find, blos burch bas Gehor gefunden morben: so muß sich baburch Diemand verführen laffen, ju glauben, bag bie mathematische Bestimmung der Intervalle, die bas Monochord an die Hand giebt, etwas unnußes sen. Sie leitet nicht nur auf die Entbefung ber wahren Urfachen aller Sarmonie\*), sondern bienet auch noch ju verschiedenen nutlichen Beobachtungen, wie wir balb zeigen werden; besonders wenn man ein Monochord hat, auf welchem die Santen burch Gewichter tonnen gespannt merben.

\*) S. Confonang.

Man stelle sich vor ABCD sen ber Raften ju einem Monochord, ab, ed, ef, gh fenn vier



gleich lange und gleich fark gespannte Santen; bb', dd', ff', hh', senen die Tasten, vermittelst beren bie Santen burch Febern ober Hammerchen konnen in Rlang gefest werden; ik und 1 m fenen Schieber, an den Enden k und m mit Stägen versehen, so bag von bem Unschlagen ber Taften dd und ff, von der zwenten und drite ten Sante nur die Längen k d und m f flingen; endlich sen auch ben n genau auf der halben länge ber vierten Sante, ein Stag gefest, fo daß nur die halbe Sapte n h flinge.

Um nun ben Gebrauch eines folden Monochords zu begreifen,

ift

ist vor allen Dingen zu merken, daß die Tone solcher gleich diken und gleich gespannten Santen um so viel höher werden, als die Santen in ber Lange abnehmen. Man sege, die Santen ab, cd, ef und gh sepen alle im Unisonus gestimmt, und geben ben Ton an, der gemeiniglich mit dem Buch= staben C bezeichnet wird. Wurbe man nun auf einer Sante g h ben Stag gerade auf die Salfte der Sante in n setzen, so wurde die halbe Sante n h den Ton c, Die Octave von C angeben; unb wenn ber Schieber 1 m fo weit eingeschoben murde, daß in f gerade 🖥 der ganzen känge der Sante e f oder a b mare, so gabe die Sante m f bie reine Quinte von C ober G; und wenn ik fo weit einges schoben würde, daß die Länge k d genau & ber gangen Sante mare, fo gabe k d bie reineste große Terg von C. Bequemer für den wurklichen Gebrauch ware es, wenn die vier leidigen Santen, ebe die Stage baran fommen, fo gestimmt waren, daß der Ton der ersten ab, eine reine Octave tiefer, als die Ione der dren andern ware.

Dieses vorausgesett, kann man leichte sehen, wie ein solches Inftrument zur Prufung einer Temperatur konne gebraucht werden. Ein Benspiel wird die Sache am besten erläutern. Gesett alfo, man wollte die Bienvergerische Temperatur prufen, nachdem man sie einmal durch Zahlen nach den Längen der Santen ausgedrütt hat \*). Da die Reinigkeit der Harmonie hauptfächlich auf ber Beschaffenheit bes Drenklanges beruhet, indem die Consonanzen die wenigsten Abweichungen von der vollkommenen Reinigkeit vertragen: so ist es hinlanglich, um eine Temperatur zu prufen, wenn man alle barin vorkomende Dreys klange burch das Schör beurtheis let. Denn wenn diefe gut consoniren, so ist gewiß auch die gans de Temperatur gut.

Zuvörderst also suche man alle darin vorkommende fleine und arose Terzen heraus, und bezeiche ne sie burch die ihnen zufommende Zahlen, als fleine Terzen: C-bE, 27, Cis-E, 1274, Fis-A, 121, A-c, 152, E-G, &; große Tergen: CE, 4, B-d, 64, E Gis, 494, F. A. 128 A. Cis, 12941; hernach auf gleiche Beife bie Quinten, beren in dieser Temperatur viererlen vorkommen, nämlich C- $G, \frac{2}{3}; D \cdot A, \frac{108}{161}; A \cdot e, \frac{161}{240}$ und Fis - Cis, 18934. hierauf trage man auf bem Monochord langst der zwenten Sante c d. alle fleinen und großen Terzen auf: das ift, man trage von d nach k. 37, von der ganzen lange der Sante c d; bernach nach k' trage man 1274 von ber gangen gange; nach k", 161 berfelben långe, und fo fort, bis man gar alle gros gen und fleinen Terzen langst ber Sante c d hat. Auf eben diese Weise trägt man bie Quinten långst der Sante et auf.

Um nun die Temperatur auf die Probe zu setzen, so darf man nur die Dreyklange aller 24 Tone durch das Gehör prüsen. Man sängt von C dur an, schiebet i k so, daß der Stäg k auf dem Punkt der Eintheilung I stehe, 1 m schie, bet man auf den Punkt I, so hat man den vollkommenen reinen großen Dreyklang von C. Hierauf nehme man Cis dur, und schiede zu dem Ende ik auf die Einatheilung at. 1 m aber lasse man auf klehen, so hat man einen großen, so hat man einen Dreys

1 3. Temperatu

Drenklang, der dem von Cis dur völlig ähnlich ift. Schiebet man nun wechselweise i k auf 4, und dem auf § 1, so wird ein feines Gehör bald fühlen, in wie weit im letztern Falle, wenn er sogleich auf den ersten folget, die Harmonie noch gut sen. So kann man durch alle 24 Löne verfahren.

Man kann also jede Tonleiter, und jedes einzele Intervall nach den anf das genaueste bestimmten Berhältnissen, auf das Monochsord tragen, und denn an dem Gebord prüsen. Ungehende Sänger könnten es brauchen, um Ohr und Kehle zu gewöhnen, die versschiedenen Intervalle auf das genaueste zu tressen. Denn es ist doch kein Intervall, die Octave ausgenommen, das blos durch das Gestör in der höchsten Reinigsteit könnte gestimmt werden.



Aluffer bem, was bereits in ben alten Schriftstellern von der Dufif. als in des Euflides Eisaywyn, und im 4ten Buche von des Boethius Schrift De Musica vorkommt, geboren bieber: Musica, f. Guidonis Aretini de Monochordo Dialogus, edid. Andr. Reinhard, Lipf 1604. (Da unter ben, von bem Mbt, Berbert berausgegebenen Schriften bes Guido fich diefer Dialog nicht findet und der, in Debens Thef. Bd. VI. S. 223 abgedruckte Auffat von bemselben, dieMenfura Monochordi, unmöglich es fenn fann: fo ift der Zweifel entstanden, ob auch Guis do der Berfaffer deffelben fen? melden Zweifel ich nicht entscheiden fann. ba ich diese Schrift nur aus Matthefons Muf. crit. ) - Bernelinus (1050. Cita et vera divisio Monochordi in diatonico genere, im iten Bd. 8. 312 ber, von dem 26t Berbert herausgeg. Scriptor eccle-

fiaft, de Musica.) - Cyriac Schnes gaff (Novaet exquisita Monochordi Dimensio, Erphord. 1590 8. Die Schrift enthalt Rap. mit folgenden Ueberschriften: Mono hordum quid, et quomodo construatur; de justa Monoch, dimensione quae fit per Diatasseron; de alia dimensionis ratione quae fit adminiculo Trianguli; de intervaller, quorundam proport, quarum cognitione ad menfur. Monoch, opus est; de utroque Semitonio; quid Comma, quid Schisma, quid Diatchisma; et cur iisdem Monochordon sit distinctum; de utilitate et usu hujus instrumenti.) - Abrah. Bartolus (Befchreibung des Instruments Magadis, oder Monochords, Alt 1614. långl. 4. Das Bert besteht aus 3 Th. wovon der erfte von der Aehnlichfeit der Tone mit den Dlaneten : ber zwente von Ausmessungen und Rechnungen, und der zte vom Gebrauch oder der Unwendung der Proportionen handelt.) - Beinrich Grim (3hm wird eine deutsche Abhandl. vom Monochord jugeschrieben, die ums 3. 1624 ers schienen senn soll, welche ich aber nie gesehen ) - Abdigs Treu (Differtat. de Divisione Monochordi deducendisque in Sonor, concinnor. speciebus et affectibus, et tandem tota praxi composit: music, Altorf. 1662. 4 ) - Joh. Undr. Werks meifter (Musicae mathem. Hodegus curiofus ... b. i. wie man nicht allein die naturlichen Gigens schaften der musik. Proportionen, durch das Monochordum und Auss rechnung erlangen, sondern auch vermittelft derfelben, naturliche und riche tige rariones über eine musikalische Composition vorbringen tonne . . . Leipg. 1687 4. Das Bert enthalt 46 Rap, und einen Unbang von 10 Rap. - Franc. Loulie (Nouv. Syst. de Musique avec la description du Sonomêtre. Instrum. à cordes

cordes d'une nouvelle invention pour apprendre à accorder le Clavecin, Par. 1698.) - John Wals lie (On the Division of the Monochord, in den Philof Transact. vom 3. 1698. N. 238. S. 80.) -Joh. G. Meidhard (1) Die beste und leichtefte Temperatur des Monoch. Jena 1706. 4. 2) Sectio Canon. harm. jur volligen Richtigfeit ber Gener. modul. Konigsb. 1724. 4. 3) Banglich erschöpfte mathe mat. Abtheil. des Diatonisch : Chro. matischen, temperirten Canonis Monochordi, allwo in unwidersprechlis chen Regeln gezeigt wird, wie alle Temperaturen zu finden, in Linien und Zahlen darzustellen und aufzutras gen fepn . . Ronigsb 1732 4.) - Ungen (Mem fur l'usage d'un Instrum. nommé Phtongometre... pour fixer les touches des Instrum. de Muf. S. Die Mem. pour l'Hift. des Sciences et des beaux arts, Kebruar 1745. S. 201.) — G. Urdr. Sorge (Musführl. und beut. liche Anweisung zur Nationalrechnung und der damit verfnupften Ausmeffung und Abtheil, des Monochords, mittelft welcher man bie mufital. Tem: peratur ... . fo genau als es bas Bebor zu foffen vermag, nicht nur auf verschiedene Urt ausrechnen, fondern auch bis auf ein Haar ausmes fen, und folglich auf Orgeln und allerhand andere Inftrumente bringen fann . . Lobenft 1749. 8. 2) Rur. ge Erflar. bes Canon. harmonici, Lobenft. fol.) — In der Miglerfchen Bibl. Bd. 2. S. 450 hat Chritph. Gottl. Schroter Die Aufgabe: ,, Ginem Monochord so viel Theile zuzu: eignen, als nothig find, um zu beweisen, daß die 12 einfachen Rlange ftuffen gleich fdweben " aufgelößt. - 3m Unbang jum sten Jahrg. ber wochentlichen Nachrichten S. 77 findet fich eine ,, Rachricht von eis nem neuen Monochord, Klang, und Pfeiffenmesser. " - Auch han: Dritter Theil.

bein gelegentlich mehrere mufikal. Schriftsteller davon, als Rob. Flud, in dem, ben f. Hift utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. befindlichen Templ. Mufices, in dem gten Bude beffelben - 2lth. Rircher, im 4ten Buch des iten Bo. f. Mufurgia. - El Chales, in bem aten Bd. G. I u. f. feines Curf. f. Mund. mathem. Tur. 1670 und 1690. f. 3 Bde. - Pring, in dem sten Rap. (G. 23 ber zten Husg ) f. Compend. Music signator et modulator, voc. Dresd. 1689 und 1714. 8. - F. B. Marpurg im 19. Rap f. Unfangsgr. ber theoret. Mufit, Leipg. 1757. 4. - u. a. m. - Gin unterricht von bem 1752 erfundenen und eingerich teten Monochord findet fich ben 3. Dan. Berlins Unleit. gur Tonomes trie . . . Roppenh. 1767. 8. --

Imgleichen giebt es noch mufikalis Sche Handschriften über das Monos dord von Conr. Babern, Balth. Clemans, Foerner, Unbr. Rafelius, u. a. m. aber bie von Walther, und von Adlung (Unleitung zur mufitas lischen Gelahrtheit S. 318 u.f.) ans geführten Schiften von Augilbert. Berno. hermannus, Contractus baben fich bis jest nicht gefunden. -- S. übrigens die Art. Intervall, Temperatur u. b. m. -

## oral.

(Schone Kunfte.)

Gine Vorstellung aus der Claffe der sittlichen Wahrheiten, ober Lehren, in sofern sie burch ein Werk der Runft, als burch ein Bild, anschauend erkennt wird. So ist die Lehre der asopischen Kabel die Moral derselben; die Kabel felbst bas Bild, woburch sie anschauend erkennt wird. So hat auch die sittliche Allegorie und jedes sittliche Sinnbild seine Moral. Es hat Runftrichter gegeben, welche die Epopoe als ein sittle ches 3 1

ches Bild ansehen, bas feine Mos ral hat; ber Pater Le Boffi hat behauptet, die Ilias fen blos ein Bild, an dem verbundete Fürsten lernen follen, wie nothig ihnen die Eintracht ift. Mit eben so viel, oder noch mehr Recht hatte er sagen konnen, die Moral biefes Gedichts fen ber Gas: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi; und wenn die Epopoe auf eine Moral abzielen solls te, so mußte die Tragodie derselben Regel unterworfen fenn. Das hieße mit gewaltigem Aufwand verrichten, was durch unendlich einfachere Mittel zu bewerkstelligen ware. Wir haben schon anberswo \*) angemerkt, daß nicht einmal jede asopische Fabel eine Moral enthalte.

## Moral: Moralisches Gemahld.

(Mahleren.)

Unter biesem Namen verstehen wir ein Gemähld von der histori. schen Gattung, bas namlich hanbeinde Personen vorstellt, woben der Mahler die Absicht hat, durch das Besondere, was er vorstellt, bem Verstand etwas Allgemeines zu fagen. Bon diefer Urt find Hogarths Rupfer, die den Titel the Harlots progress fuhren. Der Historienmahler hat seinem Beruf genug gethan, wenn er das Besondere mit der vollen Kraft, die darin liegt, vorstellt; der Mahler der Moral aber muß überdem noch durch seine Gemählbe den Uebergang von bem Befonbern auf bas Allgemeine veranlaffen. Wenn jener einen befannten für fein Vaterland fterbenden Selben fo mahlt, baß jeder ihn erfennet, seine Großmuth bewundert, und

mit Chrfurcht und Liebe fur ibn erfüllt wird, so hat er alles gethan, was man von ihm fobern konnte; diefer, der fich vorgesett hatte, burch ein ahnliches Gemabld uns die Wahrheit empfin= ben zu machen, es sen rühmlich und angenehm furs Baterland ju fterben, mußte noch mehr thun, um sicher zu fenn, daß dieser Gedanke durch bas Gemabld in uns erwett wurde, und daß wir ihn lebhaft fühlten. Doch giebt es auch Siftorien, die unmittelbar lehrreich find, wenn fie blos rein historisch behandelt würden. So find der Tyrann, Dionysius, wie er in Corinth unter ben gemeinen Burgern ohne Ehre und Unfeben berummandelt, ober gar mit Schulhalten sein Brod verdienet; und C. Mring, wie er auf bem Schutt von Carthago von allen Menschen verlassen sitet, große Benfpiele, aus benen jedermann fogleich die darin liegende Lehre zieht. Doch konnte ber Mabler die Vorstellung davon durch wol ausgesonnene Zusatze weit ruh-render machen. Dieses muß allemal die Hauptabsicht des moras lischen Gemähldes senn. Sokonnten in dem erften ber benben ans geführten Benspiele in bem Gemahlbe ein paar Personen eingeführt werden, davon die eine mit viel bedeutender Gebehrde der ans der den erniedrigten Inrannen zeigte; bie andre aber ihre Bes wundrung über diefen außerordentlichen Fall mit redender Gebehrde und Miene zu verftehen gabe. Der historienmahler muß fei-

nen Inhalt aus ber Geschichte nehmen; aber für bie Moral fann er erdichtet senn, und ba fann ber Mahler ohne Unschicklichkeit auch allegorische Wefen mit einmischen, wolnicht die Vorstellung schon an sich selbst hinlånglich spricht, wie in den angeführten Rupferstichen des Hogarths, und in den anderswo \*) erwähnten schonen Zeichenungen des Hrn. Chodowieczsky das Leben eines Mannes nach der Welt, betitelt. Unstatt der Allegorie kann eine wol angebrachte Aufschrift die Deutung der Moral anzeigen. Durch eine solche wird das berühmte Arkadien des Pousins zur Moral \*\*).

Es ware zu wunschen , bag Kunftler und Liebhaber ihre Aufmertsamteit auf diese Gattung richteten, damit man anstatt ber ewigen Wiederholungen mntho= logischer Stufe, ober sonst unbebeutender biblifcher Geschichten, etwas befame, woben der Mahler mehr, als bloße Runst zu zeis gen, und ber Liebhaber mehr als blos Zeichnung und Colorit zu bewundern hatte. Nichts beweist mehr die Armuth bes Genies ber Mahler, und den Mangel des Geschmaks der Liebhaber, als die Sammlungen historischer Gemable be und Kupferstiche. Wie selten find nicht barin die Stufe, bie sich durch einen wichtigen Inhalt empfehlen? Ich bin mir felbst mit Zuverläßigkeit bewufit, daß eine fchon gezeichnete Figur, und Sarmonie der Farben, einen starken Eindruf auf mich machen: bennoch kann ich nicht sagen, baß Diefer Reit jemals hinlanglich qewesen ware, selbst in ben prachtigsten Bilbergallerien mich vor dem lleberdruß zu verwahren, den das Leere und Gedankenlose des größten Theiles der historien verursachet. Und leiber! ift es mir mehr als einmal in Kirchen nicht bester geworden.

Burde man anstatt der heibnisschen Mythologie und ber christslichen Legenden gute sittliche Ge-

\*\*) S. Mahleren.

mahlbe feben, was für gute Einbrufe könnte man nicht baher erwarten? Un Stoff fann es bem Runftler, ber ein Mann von Nachdenken ift, nicht fehlen. Die beilige und weltliche Geschichte, die Schauspiele, die Werke der epischen, dramatischen und Inrischen Dichter, die asopiiche Fabel, das tägliche Leben, alles bie= ses ist reich an einzelen Fällen, bie burch ein Wort, ober burch einen Rebenumffand zu allgemeinen lebren werden tonnen. Mas får ein Benspiel får einen Iprannen, wenn Dionysius sich von feinen Tochtern ben Bart muß abbrennen laffen, weil er fich vor bem Meffer, felbst wenn es in den Sanden seiner eigenen Kinder ware, fürchtet? Was für eine Lehre, wenn Damocles in der größten herrlichkeit ein an dunnen Kaden aufgehangenes Schwerdt über seinem Ropfe sieht, und dars über alle vor ihm liegende Güter vergift?

Otto Vanius hat Denkbilber, aus Horazens Sedichten gezogen, herausgegeben, deren Erfindung größtentheils sehr elend ist; und boch ist der Dichter sehr reich an moralischen Semählben, die wol verdienten, von einem Chodowieczky herausgezogen zu werzen. Was für ein fürtreffliches Semählbe von der gottlosen Härte eines mächtigen und zugleich geizigen Mannes könnte nicht aus folgender Stelle gezogen werden?

Quid quod usque proximos Revellis agri terminos et ultra

Limites Clientum
Salis avarus? Pellitur paternos

In finu terens Deos,

Et uxor et vir, fordidosque natos \*).

% f 2 \*) Od. L. II. 13. Wie wollte man die Schändliche keit der Gewinnsucht besser mahlen, als in einer Moral nach folgender Erfindung des Plautus.

Nam fi facrificem fummo
 Jovi

Atque in manibus exta teneam ut porrigam; interea loci Si lucri quid detur, potius rem divinam deseram \*).

An wichtigem Stoff zu solchen Semählden find alle gute Poeten reich; wenn nur die Kunftler sie in der Absicht, Gebrauch davon zu machen, lesen wollten.

## Mosaisch.

(Mahleren.)

Eine Art Mahleren, die aus Aneinanderfetung fleiner Stufe, gefårbter Steine ober gefärbter Glas fer gemacht wird. Wenn man sich vorstellt, daß ein etwas grofes Gemählde durch feine, in die Lange und queer über daffelbe ges zogene Striche in sehr fleine Dierete getheilt fen, so begreift man, daß jedes dieser Vierete seine bestimmte Farbe, und bas ganze Gemahlb kann als ein ftutweis aus diesen Viereken zusammenge= settes Werk angesehen werden. Setzet man nun, daß ein Runftler einen hinlanglichen Vorrath solcher Vierete von Stein ober Glas geschnitten, nach allen mögs lichen Farben und deren Schattirungen vor sich habe, daß er sie in der Ordnung und mit den Karben, die sie in ienem durch Stris che eingetheilten Gemahlbe haben, vermittelft eines feinen Ruttes genau aneinanderseke, so hat man ungefähr die Vorstellung, wie ein mosaisches Gemahlbe verfertiget werde, und wie überhaupt ein Gemahlbe auf diefe Beife copirt werden könne. Freylich wird der,

\*) Pfeudol.

welcher kein feines, auf biese Weisfe verfertigtes Werk gesehen hat, sich nicht vorstellen können, daß sie in der Bollkommenheit und Schönheit gemacht werden, die in einer geringen Entfernung des Auges das Ansehen würtlicher mit dem Pinsel gemachter Gemählde giebt. So weit ist aber die Runst der mosaischen Arbeit gegenwärtig gestiegen, daß das Auge auf diese Weise damit getäuscht wird.

Der Ursprung dieser Gattung der Mahleren fällt in das höchste Alterthum; und man hat Gründe zu vermuthen, daß die alten Pers fer \*), ober die noch alteren Babylonier, bas alteste uns befannte Bolt, ben welchem Rub und Reichthum die Pracht in Gebauden veranlaffet hat, die Erfin-der derfelben fenen. Bielleicht ift der derfelben senen. dieses sogar die älteste Mahleren, woraus die eigentliche Mahleren erst nachher entstanden ist. Menschen haben einen natürlichen Wolgefallen an schönen Farben und deren mannichfaltigen Zusammensekung. Völker, denen man noch den Namen ber Wilben giebt, verfertigen zu ihrem Put Arbeis ten von bunten Federn und Dus scheln, die blos wegen ber Schonheit der Farben von ihnen hoch geschätzt werben. Da hat man ben ersten Keim der Mahleren durch In dem Oris Zusammensetzung. ent, wo die Natur den Reichthum der Farben in Steinen vorzüglich zeiget, scheinet ber Einfall, durch Uneinandersetzung solcher Steine das zu erhalten, was ber Ames rifaner burch Zusammensetzung schöner

\*) Man sehe hierüber Ioh. Alex. Furietti de Musivis, Romae 1752, 4to. ingleichen die Nachsricht von mosaischen Gemähle den in Keremons Natur und Kunst in den Gemählden ze. im II. Th. auf der 388. u. s.

schöner Federn erhalt, dem mußis gen Menschen naturlicher Weise

gefommen zu fenn.

Vermuthlich wurden folche Steine zuerst zum Schmuf, als Juwelen gufammengefest; wovon wir an dem Brufibild des oberften Priesters ber Israeliten ein fehr altes Bensviel haben. Machbem die Pracht auch in die Gebäude gekommen, wird man die Bande, die Deken und Fußboden der Zimmer mit bunten Steinen ausgelegt: haben. Mit der Zeit verfeinerte man die Arbeit, und man versuch te auch, Blumen und andre naturliche Gegenstände durch dieselbe. nachzuahmen, und so entstund all= mahlig die Kunst der mosaischen Mahleren, die hernach durch Erfindung des gefärbten Glases voll-

kommener geworben.

Wie dem sen, so ist doch dieses gewiß, daß nicht nur die alten morgenlandischen Bolfer, sondern auch die Griechen, und nach ih= nen die Romer, vielerlen Werke dieser Urt verfertiget haben. Unter den Ueberbleibseln des Alterthums besitt die heutige Welt noch verschiedene mosaische Werke von mancherlen Art, davon einige ei= ne noch etwas rohe, andere eine schon auf das höchste gestiegene Runft anzeigen \*). Bu diefen letstern rechne ich einen Stein, ober vielmehr eine antife Paste, die mir ber ißige Besiger berfelben, herr Casanova in Dresden, gezeiget, und deren auch winkelmann aes denft \*\*). Das Werk ist aus burchsichtigen Glasstuten jufammengefett, zeiget aber nicht bie geringste Spur von Jugen, fon-

\*) S. Binkelmanns Geschichte der Kunft, S. 406. 407. und Die Unmerkungen über biefes Werk, S. 103. und 122.

\*\*) S. Unmerkungen über die Beschichte der Runft, S. 5 u. 6.

bern bie Stufe find an einander geschmolzen, und mit so feiner Runst, daß man es für ein Werk des feinesten Pinfels halten wurs de, wenn nicht die Durchsichtige feit des Glases die Gattung der Arbeit deutlich zeigte.

Db man also gleich aus dem Alterthum sonst feine mosaischen Gemählbe vorzeigen kann, die denen, die gegenwärtig im Rom verfertiget werden, nur einigermaaßen zu vergleichen maren, fo beweiset jene Vaste schon binlanglich. wie hoch die Kunst in diesem Stut ben den Alten gestiegen sen. Sonst sind die meisten antiken mosaischen Arbeiten aus vierekigten Stuken noch etwas nachläßig zusammengesett, so daß merkliche Fugen zu feben find. Gegenwärtig ist biefe Kunft in Rom zu einer bewuns drungswurdigen Sohe gestiegen. Die rühmliche Begierde, die in der Vetersfirche befindlichen erha= benen Werke des Pinsels eines Raphaels und andrer großen Meister vor dem Untergang, der un= vermeidlich schien, zu retten, hat. bas Genie ermuntert, diese Mahleren zu vervollkommnen. Es ist. ibm auch so gelungen, daß gegens wartig eine große Unjahl fürtreff. licher alter Blätter auf das Vollfommenste nach ben Originalges. måhlben mosaisch covirt in der Deterstirche stehen, und nun so lans ae, als dieses bewundrungswurdige Gebäude selbst stehen wird, immer so frisch und so neu, wie fie aus ben Sanden ber Runftler gefommen, bleiben werden.

Es scheinet, daß etwas von dem Mechanischen der Kunst sich noch aus bem Alterthum bis auf bie mittlern Zeiten fortgepflangt habe. Gegen Ende bes brengehnten Jahrhunderts foll Undreas Taft die mosaische Arbeit wieder in Schwung gebracht haben.

felbst 3 f 3

felbst hat sie von einem Griechen, Mamens Apollonius, gelernt, welcher in ber Marcustirche gu Venedig arbeitete. Aber alles, was man von jener Zeit an bis auf die ersten Jahre des gegen-wartigen Jahrhunderts in diefer Art gemacht hat, fommt gegen die neuern Arbeiten der romischen Mosaitschule in feine Brtrachtung. Man hat ist nicht nur gar alle Hauptfarben, sondern auch alle mögliche Mittelfarben in Glafe, und die Glasstutchen, woraus man die Gemählbe zusammensetet, werden so fein gemacht und so aut an einander gefuget, daß das Gemablbe, nachdem die ganze Tafel abgeschliffen und polirt worden, in Harmonie und Haltung ein würkliches Werk eines guten Vintels zu fenn scheinet.

"Die Verbesserung und Vollfommenheit dieser unveraleichli= chen Runft, hat man bem Cavalier Veter Daul von Cristos phoris, einem Sohn bes gas bius in Rom, zu verbanken, welther gegen den Unfang dieses ist= laufenden Jahrhunderts eine mosaische Schule angelegt, und viele große Schüler gezogen hat. Dars unter find Bruabio, Conti, Co: nei, fattori, Gossone, Ot: taviano und andere, die vor-nehmsten, welche — die Kunst bis beute fortgepflangt haben. Um bas Sahr 1730 hatten fie noch fein hochrothes mosaisches Glas, bis eben damals Alexis Mathioliso gluflich war, bas Geheimnif bies fer geschmolzenen Composition zu

erfinden \*) "

Aber der erstaunliche Aufwand, den diese Kunst erfodert, wird ih= rer Ausbreitung immer fehr enge Schranken setzen. Bis ist wird fie, fo viel mir befannt ift, nur \*) S. Roremon an bem angezo.

genen Orte.

in Rom, meistentheils auf öffent. liche Untosten, in ihrer Vollkommenheit getrieben, wo die Haupts werkstelle auf der Peterstirche felbit angelegt ift.

Bon der Musiomahleren handeln theoretisch und historisch: Vetera Monumenta, in quibus praecipue musiva opera, facrarum profanarumque aedium structura, dissertationibus iconibusque observ. oper. et stud. Joa. Ciampinia. Rom. 1690 - 1699. f. 2 3b. mit Rpf. - De Musivis, Aut. Ioh. Alex. Furietti; Rom. 1752. 4. mit Rupf. — Ein frangofischer Auszug aus benben Berken erschien, unter dem Titel: Effai fur la Peinture en Mofaïque, par Mr. le V.... Ensemble une differtat. fur la pierre speculaire des anc. Par. 1768. 8. (Das Bert beiteht aus 12 Rap. und diese handeln De l'origine de la Mofaïque; de l'étymol. du mot Mofaïque et des differens noms que les Grecs donnerent aux differentes sortes d'ouvrages de ce genre; de l'excellence de la Peint. en Mos. et des differentes destinations que les Anc. en firent; de la Mos. de Palestrine; de l'emploique les Chrétiens firent de la Peint. en Mos des les premiers tems de la liberté; des fujets que les anc. Peintres en Mos. trattoient le plus ordinairement dans les Eglises; des progrès de la Peint. en Mos. dans les Egl. des Gaules et dans la Grece chretienne; des revolutions survenues dans la Peint, en Mof. dans l'Occident et l'Orient. et comme la Peint. sur verre a pris sa place en France; de la restauration de la Peint, en Mof, dans l'Italie; des progrès de la Peint en Mos. dans l'Italie, depuis le commencement du 13 Siecle jusqu'à nos jours, et des noms des plus céléinto

eln

12

tle

20

٧.

it

bres Peintres qui s'en sont occupés; du mechanisme de la Peint. en Mos. telle qu'on la pratique à Rome avec des cubes de verre; de la Mof. de placages de marbres et en cubes de pierres fines, comme on la pratique à Florence, et de la Marqueterie.) - Huch fin: det fich etwas darüber, in dem Berte des Paciaudi, De facris Christianorum Balneis, Rom. 1748. S. 64 u. f. gehandelt. — Eine Ubs handlung von Biuf. Piacenza ben bem iten Th. seiner Berausgabe bes Baldinucci, Tor. 1768. 4. Traité sur la fabrique des Mosaiques von Fougerour de Bondaroir. ben ben Recherches fur la ville d'Herculanum, Par. 1770. 8. -Jof. Pernetti, in f. Diction. S. 41. der pract. Abhandl. — Nachrichten von dergl. Arbeiten aus bem Alters thum, und aus neuern Zeiten, geben Winfelmann, in f. Gefch. der Runft, S. 406 u. f. rte Musg. und in ben Unmerk. dazu, S. 5. 103. 122. — 3. 3. Volkmanns im aten Bde. felner hiftor. frit. Nachrichten von 3ta= lien, Leipz. 1771. 8. - Roremons Matur und Runft in Gemalden Bd. 2. S. 388. . . Leipz. 1770. 4. - Observations sur la Mosaïque des Anciens, à l'occasion de quelques tableaux en Mosaïque qui se trouvent à la Galerie de Peinture de S. A. E. Palatine, par Mr. l'Abbé Casimir Haeffelin, in der Hist. et Comment. Acad. Elect. . . . Theod. Palat. Vol. V. Hift. Mannh. 1783. 4. S. 83 H. f. -Erflarungen einzeler Musivmable. renen: Explication de la Mosaïque de Palestrine (Praneste) par Mr. l'Abbé Barthelemi . . . Par. 1760. 4. S. auch die Mem. de l'Acad. des Infer. Bb. 30. (Ochon Rircher, in f. Lat und Montfaucon, im 4ten Bd. der Supplemente zu seiner Antiquité expliquel haben es heraus. gegeben und erlautert.) — Ein Auff.

in ben Philos. Transact. Bb. . N. 321. 351. 402. von Benj. Motte. - Opus Musivum erutum ex ruderibus Villae Hadriani (eine Jacht von wilden Thieren) gez. v. Caj. Savorelli, und gestochen von Cavellani. Flor. 1779. - Offervaz. di Enn. Quir, Visconti su due Musaici Ant. iftoriati, Parm. 1785. 4. - Much findet fich in 3. G. Meufels Mifcell. Seft. 2. S. 26. eine furge Dadricht von einem mofaifchen Fugboden. -- Ferner gehört hieber noch das Mem. bes Gr. Caplus: Sur la manière de peindre en marbre, in dem 29ten Bd. der Mem. de l'Acad. des Infer. Deutsch, in den Abhande lungen zur Geschichte und Runft. -Auffer ben , von S. S. angeführten vorzüglichen Muffvarbeitern, find als folche noch befannt: Baddo be Bads bis († 1312) Ungel. Bondone, Gis otto gen. († 1336) Dom. Shirlandajo († 1493) Pietr. Oba (1500) Fre. und Balerio Zuccari (1545) Aller. und Franc. Scalza (1550) Ferd. Germei (1550) Giov. Fratini (1550) Lub. Ricei (1530) Th. Brandus (1550) Bab. Mercanti (1550) Lud. Cajetano (1559) Ung. Sabattini (1600) Cint. Bernasconi (1600) Ambr. Giosio (1600) Vital de Massa (1600) P. Lambert de Cortona (1600) Cruciano de Macerata (1600) Siovb. Cataneo (1600) Franc. Zuccha (1600) P. Rosetti (1600) Cef. Torelli (1600) Giovb. Calandra († 1644. Erfand einen Rutt, die gur Berfertigung der Dufivarbeit nothigen Stifte fester als vorher zu machen.) Giov. Merlini, Siov. Giachetti, Biovir. Bottini, Cosm. Chermar, Giov. Biorgi, Lor. Bottini, Giov. Bianchi, Carlo Centinelli u. a. m. welche von Baldinuc. ci, als die ersten Dustvarbeiter von Ebelfteinen, ums 3. 1650, in der Florentinischen Galerie angeführt werden. Marc Spina (1650) Orag. Mannetto (1650) Matth. Piccio:

Control of the second

5f 4

ni (1655) Marcel Provenzale (†
1693) La Balette (1710) Nic. Brocchi (1713) Phil. Coechi (1720) Nic. Onuphrio (1720) Gern. Res golo (1720) Enr. Funo (1720) Guil. Palat (1720) Frc. Fiano (1720)—

#### Motette.

(Musik.)

Ein Singestüf zum Gebrauch des Gottesdienstes, das insgemein ohne Instrumente durch viele Stimmen aufgeführt, und nach Fugenart behandelt wird. In Deutschland wird dieser Name vorzüglich den Stüfen gegeben, welche über prosaische Texte, die aus der heiligen Schrift genommen sind, gesetzt worden, und worin mancherlen Nachahmungen angebracht werden. In Frankreich wird jedes Kirchenstüf über einen lateinischen Text eine Mostette genennt.

\* 100 .\*

Motetten haben, unter mehrern, gefett, Maoftino, Muvergne, Dic. Bernier, 21. Bontempo, Carifimi, Drouard de Bauffet , Calviaire Capricornus , Chrapentier', Clairem= bault Bat, und G. Clarent, Rig Couperin, 5 de la Court, de la Croir, Daquin, Davesne, Demelius, Desmarets, Dornel, Duquet, Fr. Durante, Fanton, Ch. Sauzarques, F Giles , Fr Girouft, J. M. Glettle, 3. 3. Sarnifch, Saudimont, Siller, Bandel, Ign. Solzbauer, Gottfr. Aug. Homilius, P. Humphry, Jacob, Jovanelli, de la Lande, Laffus Orlandus, Leo Leoni, Lowis Martin, 3 2. Matthieu, Moller, Mo. roftoni, Ben. Marcello, Wadin, Mondanville, D. J. Mongeot, u. B. a m. — Huch handelt davon Bonnet in f. Hift, de la Mufique, 90, 4. ☉. 32.

# Mùh fam.

(Schone Runfte.) Unter biesem Ausbrut versteben wir hier eine ben Werken bes Ge= schmaks anklebende Unvollkom= menheit, aus welcher man merfen fann, daß dem Runstler die Arbeit sauer geworden ist. Ben dem Mühsamen bemerket man eis nigen Zwang in bem Zusammenbang ber Dinge; man fuhlet, bag fie nicht naturlich und fren aus einander gefloffen, oder neben ein= ander gestellt find. In den Gemählben merkt man bas Muhfame an etwas verschiedentlich durch einanderlaufenden Pinfelftrichen, wodurch eine Würfung, die mit weniger Umständen hätte erreicht werden konnen, durch mehrere nur unvollkommen erreicht wird; an Stricken, wodurch andere, bie unrichtig gewesen find, haben follen verbesfert werden; an Rleis nigfeiten, die dem, was schon ohne volle Burtung vorhanden war, etwas nachhelfen follten: und an mehrern Umständen, die man besser fühlt, als beschreibt. In Gedanken und ihrem Ausbruk zeiget es sich auf eine ähnliche Weise. Der Zusammenhang ist nicht enge, nicht naturlich genug, und hier und da burch eingeflikte Begriffe verbessert worden; die Ordnung ber Morter etwas verworren, ber Ausbruf felbft nicht genug bestimmt, und oft durch eis nen andern nur unvollkommen verbeffert, und felbst bem Rlang nach fließen die Worte nicht fren genug. In der Musik machen er= zwungene Harmonien, schwere Fortschreitungen der Melodie, eingeflikte Tone in den Mittelstim= men, wodurch Fehler der Haupts. stimme sollten verbessert senn, ein in der Abmesfung fehlerhafter Rhythmus, eine ungewisse Bewegung, und mehr bergleichen Unvollfommenheiten, das Muhfame.

en

ets

Die

en

273

18

23

15

Menschen von einer frenen und geraden Denkungsart, die feinen Umweg suchen, und sich ihrer Krafte bewußt, überall ohne viel Bebenklichkeit handeln , finden auch an handlungen, Werken und Reben, wo alles leicht und ohne 3wang auf einander folget, gro-Bes Wolgefallen. Deswegen wird ihnen das Muhsame, das sie in andrer Menschen Berfahren entbeten, febr juwiber. In Werfen des Geschmats, wo alles einnehmend senn sollte, ift das Duhfame ein wesentlicher Fehler. Runftler, die durch Muhe und Arbeit den Mangel des Genius ersegen wollen, konnen burch feine Vorschrift dahin gebracht werden, daß sie das Mühfame vermeiden. Aber da auch gute Künstler in besondern Fällen ins Muhfame gerathen konnen, so ist es nicht gang überflußig, sie bavor zu warnen.

Wer das Mühsame vermeiden will muß sich hüten, ohne Feuer, ohne Lust, oder gar aus Iwang zu arbeiten: er muß die Feder, oder den Pinsel weglegen, sodald er merkt, daß die Gedanken nicht mehr fren fließen; den durch Iwang kann da nichts gutes ausgerichtet werden. Von den Mitteln sich in das nöthige Feuer der Arbeit zu sesen, wodurch man das Mühsame vermeidet, ist anderswo gesprochen worden \*).

## Musette.

(Mufik; Tanzkunsk.)

Das fleine Tonstüf, welches von bem Instrumente dieses Namens (bem Dudelfaf) seinen Namen bestommen hat, wird gemeiniglich in Takt gesest, und kann sowol

(\* Im Artifel Begeisterung.

mit dem Niederschlag, als in der Halfte des Tatts aufangen. Sein Charafter ist naive Einfalt mit einem fansten, schmeichelnden Sessang Durch eine etwas langsamere und schmeichelnde Bewegung unterscheidet es sich sowol von den Giquen, als von den Baucenstänzen, die diese Tattart haben. In der Gique z. B. werden die Uchtel etwas gestoßen, in der Musette mussen sie geschleift werden, also:



Sar oft wird bas Stuft über einen anhaltenben Bafton gesett; beswegen ber Tonseper verstehen muß, die Harmonie auf bemselben Bafton binlanglich abzuwechseln,

Der Tanz, ber biesen Namen führet, ist allemal für naive ländliche Lustbarfeiten bestimmt, faun aber sowol zu eblen Schäfercharafteren, als zu niedrigen bäuerischen gebraucht werden. Aber die Musit muß in benden Fällen sich genau nach dem Charafter richten.

### Musif.

Wenn wir uns von dem Mesen und der wahren Natur dieser reisenden Kunst eine richtige Vorsstellung machen wollen, so müssen wir versuchen, ihren Ursprung in der Natur auszusorschen. Dies ses wird uns dadurch erleichtert; daß wir sie einigermaaßen noch täglich entstehen sehen, und auch die erste ganz rohe Bearbeitung des Sesanges durch den Seschmatzgegenwärtig den allen noch halb wilden Volkern antressen.

Die Natur hat eine gang uns mittelbare Berbindung zwischen bem Schor und bem Bergen gestif-

Sf 5 tet;

tet; jede Leidenschaft kundiget fich durch eigene Tone an, und eben Diese Tone erweten in bem Derzen beffen, ber fie vernimmt, bie leidenschaftliche Empfindung, aus welcher fie entstanden find. Ein Angstgeschren feBet und in Schres fen, und frohlokende Tone murken Fröhlichkeit. Die gröberen Sinne, ber Geruch, ber Gefchmat und das Gefühl, konnen nichts, als blinde Lust ober Unlust erwes fen, die fich felbst, jene durch ben Benug, diefe durch Abscheu, ver-Behren, ohne einige Burfung auf Die Anhöhung ber Seele zu haben; ihr Zwet geht blos auf ben Korper. Aber bas, was das Gehör und bas Geficht uns empfinden laf. fen, zielet auf bie Burksamteit des Geiftes und besherzens ab; und in diefen benden Sinnen liegen Trieb, federn der verständigen und fittlichen handlungen. Bon biefen benben edlen Sinnen aber hat das Behor weit die ftartere Rraft \*). Ein in seiner Art gerade so mißstimmender Ton, als eine widrige Karbe unharmonisch ist, ist ungleich unangenehmer und beunrus higenber, als biese; und die lieb. liche Harmonie in den Farben des Regenbogens hat fehr viel weniger Kraft auf das Gemuth, als eben so viel und so genau harmo= nirende Tone, J. B. der harmos nische Drenklang auf einer rein gestimmten Orgel. Das Gehör ist also weit der tauglichste Sinn, Leidenschaft zu erweken. wird fagen konnen, daß ihm irgend eine Art von unharmos nischen, ober widrigen Farben schmerthafte Empfindungen verursachet habe? Aber bas Gehör kann durch unharmonische Tone To fehr widrig angegriffen werden, ( ) Man febe, was hievon in dem

Urtitel Runfte III, Th. anger

merkt worden.

baß man barüber halb in Ver-

Diefer Unterschied fommt ohne Zweifel baher, daß die Materie, wodurch die Merven des Gehors ihr Spiel befommen, namlich bie Luft gar febr viel grober und forperlicher ist, als das åtherische Element bes Lichts, bas auf bas Auge würkt. Daher können die Nerven bes Gehors, wegen der Gewalt der Stoffe, die fie bes fommen, thre Wurtung auf bas gange Spftem aller Nerven bers breiten, welches ben dem Gefichte nicht angeht. Und so läßt sich bes greifen, wie man burch Tone gemaltige Rraft auf den ganzen Kors per, und folglich auch auf die Seele ausüben fonne. Es brauchte weder lleberlegung, noch lange Erfahrung, um diefe Kraft in bem Ton ju entbefen. Der unachtsam= ste Mensch erfährt fie.

Seket man nun noch hingu, daß in mancherlen Fällen ber in Leis benichaft gesetzte Mensch sich gern in derselben bestärft, daß er sich bestrebet, sie mehr und mehr ju außern, wie in ber Freude, bis= weilen, im Zorne und auch in ans bern Affetten geschieht: so wird fehr begreiflich, wie auch die ros besten Menschen, wie so gar Rins ber, die noch nichts überlegen, barauf fallen, burch eine gange Reihe leidenschaftlicher, abges wechselter Tone sich selbst, oder andre Menschen in ber Leibenschaft ju bestärken, und fie immer mehr anzuffammen.

Dieses ist nun freylich noch fein Gefang, aber ber erste natürliche Keim besselben; und wenn noch andere, eben so leicht zu machenbe Bemerkungen und einiger Geschmak hinzukommen: so wird man bald ben formlichen Gesang entstehen sehen.

Die Bemerkungen, von denen wir hier reben, betreffen die Kraft der abgemessenen Bewes gung, bes Rhnthmus und die fehr enge Berbindung bender mit ben Tonen. Die abgemessene Bemegung, die in gleichen Zeiten gleich weit fortrufet, und ihre Schritte burch ben Nachdruf, ben jeder benm Auftreten bekommt, merklich macht, ist unterhaltend und erleichtert die Aufmerksamkeit oder jebe andre Bestrebung auf einen Gegenstand, ber sonst bald ermuden wurde. Dieses wissen ober empfinden Menschen von gar geringem Nachdenken; und daher fommt es, baf fie mubfame Bewegungen, die lange fortbauern follen, wie das Gehen, wenn man daben zu ziehen oder zu tra= gen hat, im Taft, ober in gleis chen Schritten thun. Daber die taktmäßige Bewegung berer, die Schiffe ziehen ober burch Ruber fortstoßen, wie Ovidius in einer anderswo angezogenen Stelle artig anmerkt \*). Aber noch mehr Aufmunterung giebt biefe tatt. makige Sewegung, wenn fie rhythmisch ist, das ist, wenn in den zu jedem Schritt oder Takt gehöris gen fleinen Rufungen verschiedes ne Abwechslungen in Stärke und Schwäche find, und aus mehrern Schritten größere Glieder, moburch bas Fortbauernbe Man= nichfaltigfeit erlangt, entstehen. Daber entsteht das Abnthmische in dem Sammeren ber Schmiebe, und in dem Dreschen, das mehrerezugleich verrichten. Dadurch wird die Arbeit erleichtert, weil das Gemuth vermittelst der Lust, die es an Einformigkeit mit Abwechslung verbunden, findet, jur Fortsetzung derselben ermuntert wirb.

Diese taktmäßige und rhothmis sche Bewegung aber kann unmittelbar mit einer Folge von Tonen verbunden werden, weil diese allezeit den Begriff der Bewegung mit fich führet; und so ist bemnach der Ursprung des formlichen, mit Takt und Rhnthmus begleiteten Gefanges, und seine naturliche Verbindung mit dem Tange bes greiflich. Und man wird sich nach nach einiger Ueberlegung, welche die hier angeführten Bemerkungen von selbsten an die Hand geben, gar nicht mehr wundern, daß auch die rohesten Volker die Mufit erfunden, und einige Schritte zur Bervollkommnung berfelben

gethan haben.

Sie ift also eine Runft, die in der Natur des Menschen gegrun= det ist, und hat ihre unwandels bare Grundfage, die man nothwendig vor Augen haben muß. wenn man Tonftute verfertigen, oder an der Vervollkommnung der Runft selbst, arbeiten will. hier ist sogleich nothig, ein Vorurtheil aus dem Bege zu raumen, das manche sowol in der Musit, als in andern Kunften, gegen die Unveranderlichkeit ihrer Grunds fate haben. Der Chinefer, fagt man, findet an ber europaischen Musik keinen Geschmak, und dem Europäer ist die chinesische Musik unausstehlich: also hat biese Runst feine in der allgemeinen menschlichen Natur gegründete Regeln. Wir wollen seben.

Hatte die Musik keinen andern Zwet, als auf einen Augenblik Freude, Furcht, oder Schreken zu erweken, so ware allerdings jedes von vielen Menschen zugleich angestimmte Freuden - oder Angstageschren dazu hinlanglich. Wenn eine große Anzahl Menschen auf einmal frohlokend jauchzen, oder angstlich schrenen, so werden wir

gewaltig badurch ergriffen, so unregelmäßig, so dissonirend, so feltsam und unordentlich gemischt diese Stimmen immer senn mögen. Da ist weder Grundsak noch Re-

gel nothig.

Aber ein folches Geräusche kann nicht anhaltend senn, und wenn es auch bauerte, so wurde es gar bald unfraftig werben, weil bie Aufmerksamkeit barauf balb aufhoren wurde. Wenn also bie Würfung der Tone anhaltend fenn foll, fo muß nothwendig das Metrische hinzukommen \*). Dieses fühlen alle Menschen von einiger Empfinbfamfeit; ber Burat und der Rasching in den Buften Siberiens \*\*), ber Indianer und ber Iroquese, haben es eben fo gut empfunden, als bas feinere Dhr des Griechen. Wo aber Metrum und Rhythmus ist, da ist Ordnung und regelmäßige Abmef fung. hierin also folgen alle Vols fer ben erften Grundregeln. Beil aber das Metrische ungähliger Veränderungen fähig ist, so hat jedes Volk darin seinen Geschmak, wie aus den Tanzmelobien ber ver-Schiedenen Bolter erhellet; nur die allgemeinen Regeln der Ordnung und des Ebenmaaßes find überall Diefelben.

Daß aber ein Volk eine schnellere, ein anderes eine langsamere Bewegung liebet; daß die noch rohen Volker nicht so viel Abwechs. lung, auch nicht so sehr bestimmtes Ebenmaaß suchen, als die, welche sich schon länger an Empfindung des Schönen geübt haben; daß einige Menschen mehr Dissorirendes in den Tonen vertragen, als andere, die mehr geübet sind das Einzele in der Vermengung vieler Tone zu empsinden; daß daher jedes Volk seine

\*) S. Metrisch.

( Smelins Reifen III Th.

ibm eigene Univendung der allgemeinen Grundfate auf besondere Källe macht, woraus die Verschies denheit der besondern Regeln ents steht, ist sehr naturlich, und beweiset feinesweges, daß der Geschmaf überhaupt willführlich sep. Siehet man nicht auch unter uns. daß die, deren feineres und mehr geübtes Ohr auch Kleinigkeiten genau fühlet, mehr Regeln beobachten, als andere, die erst, nachdem fie zu mehr Fertigkeit im Hören gelanget sind, diese vorher übersehene Regeln entdefen und beobachten? Alfo beweiset die Verschiedenheit des Geschmaks bier fo wenig, als in andern Kunsten, daß er überall keinen festen Grund in der menschlichen Natur habe.

Wir haben gesehen, was die Musik in threm Wesen eigentlich ist — eine Folge von Tonen, die aus leidenschaftlicher Empfindung entstehen, und sie folglich schildern — die Kraft haben, die Empfindung zu unterhalten und zu starfen; — und nun ist zu untersuchen, was Erfahrung, Geschmak und Ueberlegung, kurz, was das, was eigentlich zur Kunst gehöret, aus der Musik machen könne, und wozu ihre Werke können angewen-

bet werden.

Ihr Imef ist Erwekung ber Empfindung; ihr M tiel eine Folge dazu dienlicher Tone; und ihre Anwendung geschieht auf eine den Absichten der Natur ben den Leisbenschaften gemäße Weise. Jesten dieser Punkte mussen wir nås

ber betrachten.

Der Iwet ist keinem Iweiset unterworsen, da es gewiß ist, daß die Lust, sich in Empfindung zu unterhalten und sie zu verstärken, den ersten Keim der Musik hervorgebracht hat. Von allen Empfindungen aber scheinet die Frohlichkeit den ersten Schritt zum Ge93

Ps

fang gethan zu haben; ben nachfeu aber die Begierde fich felbst in schwerer Arbeit zu ermuntern. Weil dieses auf eine doppelte Weife geschehen fann; entweder blos durch Erleichterung, da vermittelst mannichfaltiger Einformigs feit die Aufmerksamkeit von dem Beschwerlichen auf das Ungenehme gelenft wird, oder durch wurtliche Aufmunterung vermittelft befeelter Tone und lebhafter Bewes gung, fo zielt die Mufit im erften Kall auf eine Urt der Bezauberung oder Ergreifung der Sinnen, im andern aber auf Unfeurung ber Leibes - und Gemuthstraft. Die gartlichen, traurigen und die verdrüßlichen Empfindungen scheis net die blos natürliche Musik gar nicht, oder sehr selten zum Zwek Aber nachdem man zu haben. einmal erfahren hatte, daß auch Leidenschaften dieser Art sich durch die Kunst höchst nachdrüflich schildern, folglich auch in den Gemus thern erweten laffen, fo ift fie auch baju angewendet worden. Da auch ferner die mehrere, oder mindere Lebhaftigkeit, und die Art, wie sich die Leidenschaften ben einzeln Menschen außern, ben wichtigsten Einfluß auf seinen sitts lichen Charafter haben, so fann auch gar oft bas Sittliche einzes ler Menschen und ganger Volfer, in sofern es sich empfinden laßt, burch Musik ausgedruft werden. Und in der That sind die Nationalgefänge und die damit verbundenen Tänze, eine getreue Schilberung ber Sitten. Gie find munter ober ernsthaft, sanft ober uns gestumm, fein ober nachläßig, wie Die Gitten der Bolfer felbft.

Daß aber die Musik Gegenstänbe der Vorstellungskraft, die blos durch die überlegte Kenntnis ihrer Beschaffenheit einigen Einstuß, oder auch wol gar keine Beziehung

auf die Empfindung haben, schilbern foll, bavon fann man feinen Grund entdefen. Bum Ausdruk der Gedanken und der Vorstelluns gen ist die Sprache erfunden; diefe, nicht die Mufit, sucht zu unterrichten, und der Phantasie Bilber vorzuhalten. Es ift dem Zwek der Musik entgegen, daß dergleis chen Bilber geschildert werden \*). Ueberhaupt also würket die Musit auf den Menschen nicht, in sofern er empfindet. Also ist jes bes Tonstut, bas nicht Empfindung erweket, kein Werk der achten Musik. Und wenn die Tone noch so funstlich auf einander folge ten, die Harmonie noch so mühe fam überlegt, und nach den schwes resten Regeln richtig ware, so ist das Stuf, das uns nichts von ben ermähnten Empfindungen ins Herze legt, nichts werth. Zuhörer, für den ein Tonstüf gemacht ist, wenn er auch nichts von der Kunst versteht, nur muß er ein empfindsames herz haben, fann allemal entscheiden, ob ein Stut gut ober schlecht ist: ift es seinem Herzen nicht verständlich, so sag er breiste, es sen dem Zwek nicht gemäß, und tauge nichts; fühlet er aber sein herz daburch angegriffen, so fann er ohne Bebenfen es für gut erklaren; ber Zwek ist dadurch erreicht worden. Alles aber, wodurch der Zwek erreicht wird, ist gut. Ob es aber nicht noch beffer hatte senn konnen, ob der Tonsetzer nicht man= ches, aus Mangel der Runft oder des Geschmaks, verschwächt oder verdorben habe, und dergleichen Fragen, überlaffe man den Kunftverständigen zu beantworten. Denn nur diese fennen die Mittel jum Zwef zu gelangen, und fonnen von ihrer mehrern, oder mindern Kraft urtheilen.

\*) S. Mableren in der Mufik.

Es scheinet sehr nothwendig, fowol die meifter ber Runft, als bie bloken Liebhaber bes Zwets ju erinnern, ba jene fich fogar oft bemuben, burch blos tunfiliche Sachen, burch Sprunge, Laufe und harmonien, die nichts fagen, aber schwer zu machen find, Benfall zu suchen, diese ihn so unüberlegt am meisten bem geben, der so fünstlich als ein Geiltanger gespielt, ober gefungen, und bem, ber im Sat fo viel Schwieriafeiten überwunden bat, als ber, ber auf einem Pferde stehend in vollem Gallop bavon jaget. Wie viel natürlicher ist es nicht, mit bem Maefilaus ben Gefang einer würklichen Nachtigall, einem ihm nachahmenben Tonftut tieben?

Nach bem Zwek kommen bie Mittel in Betrachtung, in beren Renntnig und Gebrauch eigentlich die Runft beffeht. Sier ift alfo bie Frage zu beantworten, wie die Tone zu einer verständlichen Sprache ber Empfinbung werben, und wie eine Folge von Ionen zusammenzuseten sen, daß ber, ber fie horet, in Empfindung gefeßt, eine Zeitlang barin unterhalten, und durch fanften Zwang genothiget werbe, berfelben nach. guhangen. In ber Auflosung biefer Frage besteht die ganze Theorie der Runft, deren verschies bene Arbeiten bier nicht umffandlich zu beschreiben find, aber vollffandig anzuzeigen waren, wenn unfre Renntnig fo weit reichte. Diese Mittel find:

1. Der Gefang, ober bie Folge einzeler Tone, in sofern sie nach ber besondern Natur der Empfindung langsamer oder geschwinder fortsliessen, geschleift oder gesstoßen, tief aus der Brust, oder blos aus der Rehle fommen, in größern oder fleinern Intervallen

von einander getrennt, ffårfer oder schwächer, höher oder tiefer, mit mehr oder weniger Einformizkeit des Ganges vorgetragen werden. Eine kurze Folge solcher Tone, wie z. E. diese:



wird ein melodischer Sat, ein Gedanken in der Musik genennt. Jedermann empfindet, baf eine unendliche Menge solcher Sate ausgebacht werden tonnen, beren jeber den Charafter einer gewissen Empfindung, oder einer besondern Schattirung derfelben habe. Aus verschiebenen Gagen, beren jeber bas Geprage, der Empfindung hat, besteht der Gefang. Es läßt sich leicht begreifen, wie ein sols cher Cat ein fanftes Vergnügen, oder muntere Frohlichkeit, oder hüpfende Freude; wie er rührenbe Zärtlichkeit, finstere Traurigfeit, heftigen Schmerz, tobenben Born, u. d. al. ausdrufen konne. Daburch also kann die Sprache der Leidenschaften in unartifulirs ten Ionen nachgeabmt werben. In jeder Urt konnen die Tone burch eine, oder mehrere Stimmen angegeben werden, moburch die daher zu erwekende Empfindung auch mehr oder weniger stark anareift, das Gemuth beruhiget ober erschuttert \*). Schon barin lieat unaemeine Kraft auf die Gemuther zu murfen. Allso sind dergleichen melodische Gebanken. mit einem leidenschaftliche Ton vorgetragen, bas erfte Mittel.

2. Die Tonart, in welcher ein Gebanken vorgetragen wird Die Empfindungen bes Bergens haben

einen

einen fehr farten Einfluft auf bie Werkzeuge ber Stimme; nicht nur wird dadurch die Reble mehr oder weniger geöffnet, sondern fie befommt auch eine mehr oder wenis ger wolflingende ober harmoni. rende Stimmung. Dieses Empfindet jeder Mensch, ber andre in Affett gesetzte Menschen reden boret. Wenn also unter ben mannichfaltigen Tonleitern, deren jebe ihren besondern Charafter hat \*), diegenige allemal ausgefucht wird, beren Stimmung mit dem Geprage jeder einzeln Gedanfen übereinfommt, so wird dadurch ber mahre Ausbruf ber Empfinbung noch mehr verstärft. Millo find Tonarten und Modulationen, durch welche selbst einerlen Gebanten verschiedene Schattirungen ber Empfindung befommen, das zwente Mittel, wodurch ber Ge-Ber feinen 3wef erreicht +).

3. Das Metrische und Rhothmische der Bewegung in dem Gesange, wodurch Einscrmigkeit und
Mannichfaltigkeit erhalten wird.
Der Gesang bekommt dadurch
Schönheit, oder das unterhaltenbe Wesen, wodurch das Gebör
gereizt wird, auf die Kolge desselben fortdauernde Ausmertsamkeit
zu haben \*). Aber auch zum Ausdruf der Empfindung hat der
Rhothmus eine große Kraft, wie
an seinem Orte gezeigt wird \*\*).

4. Die Harmonie, nämlich bie, welche bem Gefang zur Unterstütung und Begleitung diepet. Schon hierin allein liegt ungemein viel Kraft zum Ausbruf. Es giebt beruhigende Harmonien; andere werben durch recht schneibende

\*) S. Tonarten.

†) S. Tonart; Modulation.

\*) S. Einformigfeit; Manniche faltigfeit; Ebenmang; Metrifch.

\*\*) S. Rhuthmus.

Dissonanzen, besonders, wenn sie auf den kräftigsten Takttheilen mit vollem Nachdruf angegeben, und eine Zeitlang in der Auflösung aufgehalten werden, höchst beunruhigend. Dadurch kann schon durch die bloße Harmonie Ruhoder Unruh, Schrefen und Angst, oder Fröhlichkeit erwekt werden.

Werden alle diese Mittel in jebem befondern Falle zu dem eine zigen Zwek auf eine geschikte Weis fe vereiniget, so bekommt das Tonstuf eine Kraft, die bis in das Innerste gefühlvoller Geelen eindringet, und jede Empfindung barin auf bas lebhaftefte erwetet. Bie groß die Kraft der durch die ans gezeigten Mittel in ein wolgeorbnetes und richtig charafterifirtes Gange verbundenen Tone fen, kann jeder, der einige Empfindung hat, fchon aus ber Wurfung abnehmen, welche die verschiebenen Tanzmelodien, wenn sie recht gut in ihe rem befondern Charafter gefeßt find, thun. Es ist nicht möglich fie anzuhören, ohne gang von bem Geiffe, der darin liegt, beherrscht zu werben: man wird wider Willen geswungen, bas, was man baben fühlt, burch Gebehrben und Bewegung bes Körpers auszubrus Man weiß aus ber Erfahrung, daß fein Tang ohne Mufit dauren fann; diese reizet also ben Rorper felbst jur Bewegung; fie hat würklich eine körverliche Kraft, wodurch die zur Bewegung dienenden Nerven angegriffen werden. Es ist glaublich, bak burch Mufit ber Umlauf bes Geblutes et. was angehalten, oder beforbert werden konne. Befannt find die Geschichten von bem Einfluß der Dufif auf gewiffe Krantbeiten; und obgleich verschiedenes darin fabelhaft fenn mag, so wird bem, welcher die Kraft der Musik auf die Bewegungen bes Körpers getau beobachtet hat, wahrscheinlich, daß auch Krankheiten das durch würklich können gemildert, ober vermehret werden. Daß Menschen in schweren Anfällen bes Wohnwiges durch Musik etwas befänstiget, gesunde Mensschen aber in so heftige Leidenschaft können gesetzt werden, daß sie bis auf einen geringen Grad der Rasseren fommen, kann gar nicht geläugnet werden. Hieraus aber ist ossender, daß die Musik an Kraft alle andern Künste weit übertresse.

Aus diesem Grunde ist hier mehr, als sonst irgend ben einer andern Kunst nothig, daß sie in ihrer Anwendung durch Weisbeit geleitet werde. Deswegen ist in einigen griechischen Staaten, als sie noch in ihrer durch die Gesetze richtig bestimmten gesunden Form waren, dieser Punkt ein Gegenstand der Gesetze gewesen. Er verdienet, daß wir ihn hier in nähere Betrachtung ziehen.

Man braucht bie Musik entwes der in allgemeinen ober befonders bestimmten Absichten; ben offentlichen, oder ben Privatangelegens heiten. Es gehoret zur Theorie ber Runft, bag biefe Falle genau erwogen werden, und bag der mabre Beift ber Mufit fur jeben bestimmt werbe. Damit wir das, was in den besondern Artikeln über die Gattungen und Arten der Tonstüte vergessen, ober sonst aus der Acht gelassen worden, einis germaaken erfeten, und einem Renner, der fünftig in Absicht auf die Mufik allein, ein dem unfrigen ähnliches Werk zu schreiben unternehmen mochte, Gelegenheit geben, alles verständig abzuhans beln, wird es gut senn, wonn hier die Hauptpunkte dieser nicht unwichtigen Materie wol bestimmt werden.

Die allgemeinste Absicht, bie man ben der Unwendung ber Dus fit haben fann, ift die Bilbung ber Gemuther ben ber Erziehung. Daß fie dazu wurflich viel bentras ge, haben verschiedene griechische Bolfer eingesehen \*); und es ift auch schon erinnert worden, daß die alten Celten fie hiezu angewenbet haben \*\*). In Zeiten ift es zwar auch nicht gang ungewohnlich, die Erlernung ber Mufit als einen Theil einer guten Erziehung anzusehen; aber man halt bie Fertigfeit barin mehr fur eine blo fe Bierde junger Berfonen von feinerer Lebensart, als für ein Mittel bie Gemuther zu bilben. Es scheinet deswegen nicht über. flußig, bag bie Fahigteit biefer Runft, zu jener wichtigen Abficht zu bienen, wovon man gegenwärtig zu eingeschrantte Begriffe bat, hier ins licht gesetzt werbe.

Allem Ansehen nach hat in ben altern Zeiten Griechenlands jeder Stamm dieses geistreichen und empfindsamen Volkes seine eigene, durch einen besondern Charakter ausgezeichnete Musik gehabt. Diesses Eigene bestund vermuthlich nicht blos in der Art der Tonleiter, und der daraus entstehenden bessondern Modulation; sondern es läßt sich vermuthen, daß auch Takt,

\*) Affentior Platoni, nihil tam facile in animos teneros atque molles influere quam varios canendi fonos, quorum dici vix potest, quanta sit vis in utramque partem. Namque et incitat languentes et languefacit excitatos, et tum remittit animos, tum contrahit. Cicero de Legib. L. II.

\*\*) S. Lied, III Th.

Taft, Bewegung und Rhythmus ben jedem Volk ober Stamm ihre besondere Urt gehabt haben. Das von haben wir noch gegenwärtig einige Bensviele an den Nationalmelodien einiger neuen Bolfer, die, so mannichfaltig sie auch sonst, jede in ihrer Urt, find, allemal eis nen Charafter behaiten, der sie von den Gesängen andrer Völker unterscheidet. Ein schottisches Lied ift allemal von einem französ sischen, und bende von einem italianischen, oder beutschen, so wie jedes von dem gemeinen Volke gesungen wird, merklich unterschieben.

Hieraus läßt sich nun schon etwas von dem Einfluß der Musik auf die Bildung der Gemuther schließen. Wenn die Jugend jeder Nation ehedem beständig blos in ihren eigenen Nationalgefangen geubt worden, so konnte es nicht wol anders senn, als daß die Gemüther allmählig die Eindrufe ihres besondern Charafters Denn eben annehmen mußten. aus solchen wiederholten Eindrufen von einerlen Urt, entstehen überhaupt die Nationalcharaftere. Darum verwies Plato die lydis sche Tonart aus seiner Republik, weil sie ben einem gewissen außerlichen Schimmer das Weichliche, wodurch diefer Stamm fich von andern auszeichnete, an sich hat-Gegenwärtig, da die Musik unter den verschiedenen Wölkern von Europa, besonders unter den handen der Virtuosen, die Ein-Formiakeit ihres Charakters nicht mehr hat, und da sowol die deuts sche, als die französische Jugend, alle Urten von Tanzmelodien, auch Concerte, Sonaten und Arien von allen möglichen Charafteren durch einander spielt, und höret, und sich in allen Arten der Tange übet: so ist auch die Einformig-

feit bes Einbrufs baburch aufgeboben worden. Das Nationale hat fich in der Musik, so wie in der Poesie größtentheils verloren. Darum bienet auch die Musik aes genwärtig nicht mehr in bem Grad. als ehedem, zur Bildung jugende licher Gemüther.

Dennoch könnte fie noch bagu gebraucht werden, wenn die, des nen die Erziehung aufgetragen ist, dieses Geschäfft nach einem grundlichen Plan betrieben. Denn da jede leidenschaftliche Empfindung durch die Musik in den Gemuthern fann erweft werden, fo burfte man nur der Jugend, ben welcher eine gewisse Urt ber Empfindung herrschend fenn folls te auch vorzüglich solche Stuke, die diesen Charafter haben, in gehöriger Mannichfaltigkeit zum Singen, Spielen und Tangen vorlegen. Das bloke Unhören der Mufit, auch felbst bas Mitspielen. sind aber noch nicht hin. reichend; es muß noch das Mitfingen, und in andern Kallen das Tanzen dazu kommen. Und so war es ben den Griechen, ben denen das Wort Musik einen weit ausgedähntern Begriff ausbrufte, als ben uns. Frenlich wurde hiezu erfodert, daß die, weiche in der Mufif unterrichten, weit forgfals tiger, als gemeiniglich geschieht, darauf sähen, daß die Jugend mit wahrem Nachdruf und mahe rer Empfindung jedes Stuf fange, ober spielte, und bag bergleis chen Uebungen durch die Menge derer, die sie gesellschaftlich tries ben, nachbruflicher murden Die arkkte Kertiakeit im Spielen und Singen und die zierlichsten Manieren, auf welche man fast allein fieht, tragen gar wenig zu bem großen Zwek, von dem hier die Rebe ift, ben: wer nicht mit Em. pfindung fingt, auf den wurtet auch (B) (G

Dritter Theil.

auch ber Gesang nichts. In biesem Stufe wäre, wenn die Muste
eben in dem Grad, wie ehedem
geschehen ist, zur Bildung der Jugend dienen sollte, eine gänzliche
Verbesserung des Unterrichts und
der Uebung in der Kunst nothwendig, welche in unsern Zeiten
nicht zu erwarten ist.

Auf diese allgemeine Anwens dung der Musik folgen die beson= bern Unwendungen derfelben, gewisse Empfindungen ben öffentli= chen febr wichtigen Gelegenheiten, in den Gemüthern zu einem bestimmten 3wet lebhaft zu erweten, und eine Zeitlang zu unterhalten. Da wird fie als ein Mittel ges braucht, den Menschen durch ihre unwiderstehliche Kraft zu Entschließungen oder Unternehmun= gen aufzumuntern, u. feine Burtsamteit zu unterstüßen. Diesen Gebrauch fann man ben verschies denen Gelegenheiten von der Mu-

fit machen.

Erstlich wurde sie zu Kriegsgefängen, welche ben den Griechen gebräuchlich waren, mit großem Vortheil angewendet werden. Eine gang ausnehmende Burfung ben Muth anzuflammen, wurde esthun, wenn vor einem angreis fenden Heer ein Chor von vier bis fünfhundert Instrumenten ein feuriges Tonstüt spielte, und wenn dieses mit dem Gesang des heeres felbst abwechselte, oder ihn be-Unbegreislich ist es, da aleitete. schlechterdings fein fräftigeres Mittel ift, ben Muth anzufeuern, als der Gesang, bag man es, ba es einmal eingeführt gewesen, wieber abgeschafft hat. Einem verständigen Tonseker würde es leicht werden, den besondern Charafter folcher Stufe zu treffen, und bas, was sie in Unsehung der Regeln des Sakes besonders haben mußten, zu bestimmen. Der Sat

solcher Stufe wurde durch ungleich weniger Regeln eingeschränkt fenn, als der für Tonftute, wo jede Kleinigkeit in einzelen Stimmen schon gute ober schlechte Burfung thun fann. Ich habe gu meiner eigenen Verwundrung erfahren, daß die unregelmäßigste Musit, die möglich ist, da huns bert unwissende Eurken, jeder mit feinem Instrument nach Gutduns ten gelenert, oder geraset hat, worin nichts ordentliches war, als daß eine Urt Trommel dieses Geräusch nach einem Takt abmaaß, — daß diese Musik, besonders in einiger Entfernung, mich in lebs hafte Empfindung gefett hat.

Zwentens, zu wichtigen Natios nalgesängen, und überhaupt zu politischen Fenerlichkeiten, zu des nen sich ein beträchtlicher Theil der Einwohner einer Stadt verfammelt. Dergleichen find Huldiguns gen, Begräbnisse verstorbener wahrer Landesväter, Feste zum Undenken großer Staatsbegebenheiten, und andere Nationalfenerlichkeiten, die jum Theil aus bem Gebrauch gekommen, aber wieder eingeführt zu werden verdienten. Daben konnte die Mufik, wenn nur die Einrichtungen fols cher Feste von Kennern ber Menschen angegeben würden, von ausnehmend großer Würkung seyn. Aber das Wichtigste ware, wenn daben Gefänge vorkämen, die ents weder das ganze Volk, oder doch nicht gemiethete Sänger, sondern aus gewissen Standen bagu ernannte, und durch die Wahl geehrte Bürger anstimmten. Man stelle sich ben den romischen Se cularfesten, bas ganze romische Volk, den herrn der halben Welt mit dem Senat und dem Adel an feiner Spige, in fenerlichem Aufzuge vor, denn zwen Chore der edelsten Junglingen. Jungfrauen,

die

die abwechselnd singen: so wird man begreifen, dag nichts moglich ist, modurch der wahre patriotische Geist in stärkere Flammen könne gesetzt werden, als hier burch Musik, und damit verbundene Poesie geschehen fann. ware es der Mühe werth, daß die größten Tonsetzer gegen einander um den Vorzug ftritten; und dieses maren Gelegenheiten, fie in bas Feuer ber Begeifterung zu setzen, und die volle Kraft der Musik anzuwenden. Aber unser durch subtiles und alles zerglies derndes Nachdenken sich von der Einfalt der Natur und der geraden Richtung der durch feine Vernunftschlusse verfeinerten Empfintung, entfernende Geschmat, überläßt dergleichen Feste den noch halb wilden, aber eben darum mehr Nationalgeist besitzenden 281fern. Es ift zum Theil dem Mangel solcher fenerlichen Anwendun= gen der Musik juguschreiben, daß man gegenwärtig die großen Würfungen nicht mehr begreifen kann, welche die Musik der Griechen, nach dem so einstimmigen Zeugniß so vieler Schriftsteller, gethan hat.

Drittens kann die Musik ben dem öffentlichen Gottesbienst sehr vortheilhaft angewendet werden, und ist auch von alten Zeiten her dazu angewandt worden. — wir können es nicht verhehlen — in den protestantischen Kirchen geschieht es meistentheils auf eine armselige Weise. Schon einige der wichtigsten geistlichen Fenerlichkeiten haben ben Charafter offentlicher, das ganze Volf in einer ungertrennlichen Masse interessirender Feste verloren: jeder sieht daben nur auf sich selbst, als wenn fie nur für ihn allein wären, und dieses Kleinfügige herrscht auch nur gar ju oft in ber Kirchenmufif, und in der dazu dienenden geistlichen Poesse. Dadurch wird sie oft zur Schande unsers Geaschmake zu einer bennahe theatras lischen Lustbarkett, und oft, wo es noch recht wohl geht, zu einer Andachtsäbung, wie die sind, die jeder für sich vornehmen kann. Wir haben aber über die Kirchenamusst, und einige besondere Arsten derselben, in eigenen Artikeln gesprochen \*).

Dieses sind die verschiedenen Gelegenheiten, da die Munt gu öffentlichem Behuf kann angewens det werden Daß wir die theas tralische Musik nicht dahin rechnen, fommt baber, daß die Schauspiele selbst, wie schon anderswo erinnert worden, den Charafter öffentlicher Veranstaltungen verloren haben. Man besucht sie zum Zeitvertreib, oder allenfalls um sich blos für sich selbst ieder nach feinem besondern Geschmaf zu ergogen, und ohne feine Empfindungen aus ber Masse des vereis nigten Eindrukes zu verstärken, ohne Eindrüfe zu erwarten, die auf das Allgemeine des gesellschafts lichen Interesse abzielen. übrigens von diesem Zweige ber Mufit hier konnte gefagt werben, findet fich in einem besondern Ur. tifel \*).

Von bem Privatgebrauch ber Musik kommt zuerst die in Betrachtung, die für gesellschaftliche Tänze gemacht wird. Das was über die Tänze selbst anderswo gesagt wird \*\*), dienet auch den Werth und den Charakter der dazu gehörigen Tonsküfe zu bestimmen. Es bestehet eine so natür-

5 g 2 liche

\*) S. Choral; Rirdenmufit; Mottete; Oratorium.

\*) S. Oper.

\*\*) S, Tang.

Tiche Verbindung zwischen Gefang und Tang, daß man benbe unger: trennlich vereiniget ben allen noch roben Volkern antrifft, wo bie Kunft noch in der Kindheit liegt. Daher lagt fich vermuthen, daß Dieses die alteste Unwendung der Musik sen. Sie dienet frenlich nicht, wie öffentliche Musit, Die großen auf bas Allgemeine, ober auf erhabene Gegenstände abzies lenben Rrafte ber Seele in Bewegung zu setzen. Aber da die mit übereinstimmender forperlichen Bewegung begleitete Mufik lebhaften Eindruf macht, ber Tang aber sehr schifflich ist, mancher-Ien leidenschaftliche und sittliche Empfindungen zu erwefen, so wird diese Gattung der Musik nicht un. wichtia, und könnte besonders auch ju Bildung der Gemuther angewendet werden. Es ist auch wes der etwas geringes noch etwas fo leichtes, als sich mancher einbilbet, eine vollkommene Tanzmelos die zu machen. Vollkommen aber wird fie nicht blos baburch, baf Bewegung, Takt und Rhythmus bem Charafter bes Tanges angemessen sind, sondern auch durch schildernde musikalische Gebanken ober Sage, die die Art und ben Grab der Empfindung, Die jedem Tang eigen sind, wol ausbrufen. Darum gehört soviel Genie und Geschmat hiezu, als zu irgend einer andern Gattung.

hiernächst ist die Anwendung der Kunst auf gesellschaftliche und auf einsam abzusingende Lieder zu betrachten. Da solche Lieder, wie ausführlich gezeiget worden ist \*), von sehr großer Wichtigkeit sind, so ist es auch, die dazu bienliche Musik. Die Gefange, wodurch Orphens wilden, ober boch sehr roben Menschen Luft zu einem wolgesitteten Leben gemacht hat,

waren nur Lieber, und allem Ansehen nach solche, wo mehr natur. liche Unnehmlichkeit, als Runft, herrschte. Ich meinerseits wollte lieber ein schones Lieb, als zehen ber funstlichsten Sonaten, ober zwanzig rauschende Concerte gemacht haben. Diese Gattung wird zu sehr vernachläßiget; und es fehlet wenig, daß Tonseker, die durch Duverturen, Concerte, Symphonien, Sonaten und bergleichen, sich einen Namen gemacht haben, nicht um Vergebung bitten, wena sie sich bis jum Lied, ihrer Mene nung nach, erniedriget haben. So sehr verkehrte Begriffe hat mancher von der Anwendung seis

ner Runft.

In die lette Stelle setzen wir die Anwendung der Musik auf Concerte, bie blos jum Zeitvertreib und etwa zur Uebung im Spielen angestellt werden. Dazu gehören die Concerte, die Symphonien, die Sonaten, die Solo, die insgemein ein lebhaftes und nicht unangenehmes Geräusch, oder ein artiges und unterhaltendes, aber das Herz nicht beschäfftigendes Geschwäß vorstellen. Dieses ift aber gerade das Fach, worin ziemlich burchgehends am meisten gearbeitet wird. Es fen ferne, baß wir die Concerte, worin Spieler sich in dem richtigen und guten Vertrag üben, verwerfen. Aber die Concerte, wo so viel Liebhas ber sich zusammendrängen, um sich da unter dem Geräusche der Instrumente ber langen Weile, ober dem frenen herumirren ihrer Phantasie zu überlassen; wo man die Fertigkeit der Spieler oft sehr zur Unzeit bewundert; — wo man Spieler und bisweilen auch Sans ger burch übel angebrachte Beas vos von dem mahren Geschmat abführt, und in Tändelenen verleitete: — boch es ist besser biebon zu schweigen. Denn der Ges schmaf an folchen Dingen ift vielleicht unwiederruflich entschieden. Diefes wird frenlich manchem Birtuosen beleidigend vorfommen. Da er würklich ein großes Vergnugen an folden Sachen findet, wird er kaum begreifen, baß nicht jedermann daffelbe empfindet. Wir wollen ihm feine Empfindung nicht streitig machen; aber bie wahre Quelle deffelben wollen wir ihm mit ben Worten eines Mannes von großer Urtheilstraft entdefen. "Das Vergnügen fagt er, welches der Virtuose empfindet, indem er Concerte nach dem bunten heutis gen Geschmaf horet, ift nicht jenes natürliche Vergnügen, bas durch die Melodie oder Harmonie der Tone erweket wird, sondern ein Vergnugen von der Urt beffen, bas wir empfinden, indem wir die unbegreiflichen Künste der Luftspringer u. Seiltanzer sehen, die fehr schwere Sachen machen \*)."

Doch wollen wir die Sache nicht so weit treiben, wie Plato, der alle Musik, die nicht mit Gesang u. Poesie begleitet ist, verwirst \*\*). Auch ohne Worte kann sie Würstung thun, ob sie gleich erst alsdenn sich in der größten Würkung zeiget, wenn sie ihre Kraft auf Werke der Dichtkunst anwendet.

Daß die Musik überhaupt alle andern Kunste an Lebhaftigkeit der Kraft übertresse, ist bereits angemerkt, auch der Grund davon ansgezeiget worden. Aber auch blos durch die Erfahrung wird dieses genug bestätiget. Man wird von keiner andern Kunst sehen, daß sie sich der Gemüther so schnell und

so unwiderstehlich bemächtigt, wie durch die Musik geschieht. Um ber allgewaltigen Würfung ber ebemaligen Daane der Griechen, ober eines bloßen unordentlichen Freudengeschrenes, nichtzu erwähnen, braucht man nur einmal eine in Poefie, Gefang, Harmonie und Vortrag vollkommene Urie, ober ein solches Duett in einer Oper gehört zu haben. Indem Salimbeni ein solches Abagio sang, stanben einige tausend Zuhörer in einer staunenben Entzufung, als wenn fie versteinert maren. Wir wollen hierüber die Beobachtungen eines ber erften Ropfe unfers Jahrhunderts anführen.

"Da ich fie fingen horte, fagt er, bemächtigte fich allmählig eine nicht zu beschreibende Wolluft meiner gangen Seele. — Ben jedent Worte stellete fich ein Bild in meinem Geifte , ober eine Empfinbung in meinem Herzen dar. — Ben den glangenden Stellen, voll eines farten Ausbrufs, wodurch die Unordnung heftiger Leidenschaften gemahlt, und zugleich wurflich erregt wird, verlor fich ben mir die Vorstellung von Mufit, Gefang und Nachahmung ganglich. Ich glaubte bie Stimme bes Schmerzens, bes Borns, ber Verzweiflung felbst zu hören; ich dachte, jammernde Mutter, betrogne Berliebte, rasende Inrannen zu horen, und hatte Muhe, ben ber großen Erschütterung, die ich fühlte, auf meiner Stelle zu bleiben. — Rein, ein folder Eindruk ist niemals halb; man fühlet ihn entweder gar nicht, ober man wird auffer fich geriffen; man bleibet entweder ohne alle Empfindung, ober man empfindet unmäßig; entweder horet man ein blos unverständliches Geräusch, oder man empfindet einen Sturm von Leibenschaft, ber uns fortreißt, und @ 8 3

<sup>\*)</sup> S. Letter to Lord K in Frantline Experiments and observ. on Electricity, S. 467.

<sup>\*)</sup> De Leg. L. II.

bem die Seele zu widerstehen uns vermögend ist \*)."

Diejenigen, die an den Ergablungen von ben munderbaren Mu tungen der Must, die wir ben ben alten Schriftstellern ans treffen, zweifeln, haben entweder tie eine vollkommene Mufik gebort, od. es fehlet ihnen an Empfin-Dung. Man weiß, daß die Lebhaf. tigfeit ber Empfindungen von bem Spielber Nerven, u bem schnellen Laufe des Geblutes herkommet; daß die Musik würklich auf bende würte, fann gar nicht geläugnet werben. Da fie mit einer Bewegung der Luft verbunden ift, welche die bochst reizbaren Nerven des Gehors angreift, so wurket sie auch auf den Körper; und wie follte fie Dieses nicht thun, da sie selbst die unbelebte Materie, nicht blos bunne Fenfter, fondern fogar fefte Mauern erichuttert \*\* )? Barum follte man also daran zweifeln, dak sie auf empfindliche Nerven eine Wurtung mache, die feine andere Runft zu thun vermag, ober baf fie vermittelft ber Rerven eine gerruttete, fiebrische Bewegung des Geblütes in Ordnung bringen könne, und wie wir in den Schriften der parisischen Uca-Demie der Wissenschaften finden, einen Tonkunftler von dem Rieber felbst befrent habe? Wer Ergahvon außerorbentlichen Lungen Mürkungen der Musik zu lesen verlanget, findet davon eine Sams lung in bes Bartolini Werke von den Floten der Alten. Es ift ge-

\*) Rousseau dans la Julie T. I. p. 48.

\*) Man sehe bierüber die besonbern Beobachtungen, die Roufseau in seinem Dictionaire de Musique im Artikel Musik gesammelt bat.

wif nicht alles Kabel, was bie ariechische Tradition vom Droheus fagt, der die Griechen durch Mufif aus ihrer Wildheit foll geriffen haben. Mas für ein ander Mittel konnte man brauchen, ein wildes Volt zu einiger Aufmerksamkeit, und gur Empfindung gu bringen? Alles was zur Befriedigung der körverlichen Bedürfnisse gehört, hat ein solches Volk gemeiniglich; Vernunft aber und leberlegung dem zuzuhören, der mit ihm von Sitten, von Religion, von ge= fellschaftlichen Einrichtungen sprechen wollte, hat es nicht. Also fann man es burch Versprechung größern lieberfluffes nicht reizen. Voesie und Beredsamkeit vermos gen nichts auf basselbe; auch nicht die Mahleren, an der es höchstens schone Karben betrachten wurde, die nichts fagen: aber Mufik bringet ein, weil sie die Merven ans greift; und sie spricht, weil sie bestimmte Empfindungen erweten Darum find jene Ergahlungen völlig in der Wahrheit der Natur, wenn sie auch historisch falsch senn sollten.

Ben diesem augenscheinlichen Vorzug der Musik über andere Runfte, muß boch nicht unerinnert gelassen werden, daß ihre Würfung mehr vorübergehend scheinet, als die Würkung andrer Kunste. Das was man gesehen, odervermittelst der Rede vernom= men hat, es sen, daß man es ges lefen, oder gehört habe, läßt sich eher wieder ins Gedächtniß zurufrufen als bloke Tone. Darum können die Eindrüke der Mahleren und Poesse wiederholt wers den, wenn man die Werke selbst nicht hat. Also mussen die Werke ber Mufif, die baurende Eindrufe machen follen, oft wiederholt werden. Hingegen, wo es um plotsliche Würkung zu thun ist, die

nicht

nicht fortbaurend fenn barf, ba erreicht die Musit ben Zwet beffer, als alle Mittel, die man fonst ans wenden fonnte.

Aus allen diefen Anmerkungen folget, daß diese gottliche Runft von der Politif ju Ausführung ber wichtigsten Geschäffte konnte ju Sulfe gerufen werben. für ein unbegreiflicher Frevel, daß sie blos als ein Zeitvertreib muffiger Menschen angeschen wird! Braucht man mehr als dies fes, um zu beweisen, bag ein Zeitalter reich an Wissenschaften und mechanischen Runften, oder an Werken des Wikes, und fehr arm an gefunder Bernunft fenn fonne?

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Mufit die alteste aller schonen Kunste sen: sie ist mehr, als irgend eine andere, ein unmittels bares Werk ber Matur. treffen wir fie auch ben allen Volfern, und ben folchen, die sonft von keiner andern Kunft etwas wiffen, an. Es ware also ein einfältiges Unternehmen, in der Geschichte ober in dem Rebel ber Kabeln ihre Erfindung aufzusuchen. Jebes Bolf fann fich ruh. men fie erfunden gu haben. Aber angenehm wurde es senn, die vouige Geschichte von ihrem allmähligen Wachsthum zu haben. Es ift aber nicht daran zu benfen, daß diese Geschichte auch nur einigermaaßen konnte gegeben werben. Denn die Nachrichten ber Griechen, die einzige Quelle, woraus man schöpfen konnte, wenn sie weniger trube ware, find gar febr unzuverläßig.

Ohne Zweifel hatte man schon feit langer Zeit sehr schone Gefange gehabt, ehe es irgend einem Mann von fpeculativem Genie eingefallen war, die Tonleiter, woraus die

Tone derfelben genommen worden durch Regeln, ober Berhaltniffe zu bestimmen, und feste zu setzen. Es ist vergeblich zu untersuchen wie bie Griechen auf ihre verschies bene Conleitern gefommen find, und woher die brenerlen Gattun= gen berfelben, bie enbarmonische. chromatische und diatonische ents fanden fenen. Die Empfindung allein bilbete bie erften Gefange in ben Reblen empfindsamer Menschen. Diese waren nach dem mehr ober weniger lebhaften Charafter bee Sangers, nach ber Starte bet Empfindung, und bem Grab bet Feinheit, ober Beugfamfeit ber Wertzeuge ber Stimme, in einem rauheren ober sanftern Ton, in aroffern ober fleinern Intervallen. Undere dadurch gerührt, versuche ten auch zu singen, und ahmeten bem ersten nach, ober fielen wes gen ber liebereinstimmung ber Charaftere auf dieselben Tonars ten, an welche sich allmählig bas Dhr derer, die ihnen zuhörten, gewohnte. Daher fam es, daß von den verschiedenen griechischen Stammen, jeder feine eigene Modulation hatter und daß Tonleis tern von verschiedenen Gattungen eingeführt murben. Erft lange bernach wurden sie festaesest, und durch Berechnung ihrer Verhälts niffe genau bestimmt. Der murbe sehr irren, ber die sogenannten Genera und Modos der Griechen für Werke des Nachdenkens und einer methodischen Erfindung bielte. Wollte man noch mehr naturliche Tonleitern und Arten zu mobuliren haben, als uns ist befannt find, so durfte man fich nur die Gefänge der zahlreichen affatischen Wölker befannt machen, bie noch feine geschriebene Musik haben. Es ist hochst wahrscheinlich, daß fie nach feiner uns befannten Tonleiter gehen; obgleich bis.

6 9 4 V

bisweilen Reisende uns solche Gesange uach unserm diatonischen Geschlecht aufgeschrieben haben. Denn schon in Spanien, in dem mittäglichen Frankreich, in Italien, und an den Gränzen der Wallachen, höret man, wie ich von kunstverständigen Männern von seinem Gehör versichert worden, Gesänge, die nach keiner unsere Lonleitern können geschriesben werden.

Die Ersinbung ber Abmessung ber Tone burch Jahlen, schreiben die Griechen insgemein dem Pythaooras zu; die Umstände, die man davon erzählt, sind bekannt: andere erzählen mit noch wahrscheinlichernUmständenetwas ähnliches von dem Künstler-Si ucus. Ein gewisser zippasis soll viel gleich große, in der Dike, in der ungleiche eherne Teller gedrechselt haben, deren harmonischen Wolklang Glaucus zuerst soll bemerkt, und in seinen Ursachen untersucht haben \*).

Ueber die eigentliche Beschaffenheit der griechischen Musik find von den Reuern erstaunlich viel Untersuchungen angestellt worden, aus benen allen eben fein helles Licht hervorgekommen ist. Man finbet in ben griechischen Schriftstellern, die besonders über die Musik geschrieben haben, nicht nur an verschiedenen Stellen undurchdringliche Finsterniß, sonbern auch gan; offenbare Biber-Wir wollen uns also sprüche. ben dieser Materie nicht vergeblich aufbalten: wer begierig ift, fie naber ju untersuchen, den verweisen wir auf die alten Schriftsteller über die The orie der Mufit, die Meihom in einer Sammlung herausgegeben hat, auf ben Claudius Dtolemaus und auf

die Abhandlungen verschiedener Gelehrten, welche in ber Sammlung ber Schriften ber frangofis schen Academie der schönen Wiffenschaften verschiedentlich zerstreut angetroffen werben. Vor nicht gar langer Bett hatte ber Pater Gerbert, bamals Bibliothecas rius des Benediftiner Closters ju St. Biafi, eine Reise, in ber Absicht Entbekungen über bie Ge= schichte ber Musik zu machen, unternommen. Er schrieb im Jahr 1763 aus Wien an jemand hievon folgenbes: Scias me utile admodum iter suicipere pro Historia Musicae praesertim graecae, repertis nonnullis auctoribus ineditis ac speciminibus notarum musicarum per duodecim saecula continua serie, genere quodam Palaeographiae. Ob wir baber etwas Zuverläßigeres, als man bis jest gehabt, zu erwarten baben, steht dahin.

Nach einer Tradition, dieburch eine lange Reihe von Jahrhunberten bis auf uns gefommen ift, haben wir in den noch itt gebräuch. lichen Kirchentonarten die meisten Modos Musicos ber Griechen. Wenn man das, was die Alten von dem Charafter dieser Tonarten fagen, mit dem vergleicht, was noch ist ein geübtes Ohr daben empfindet, so ist es nicht ohne Wahrscheinlichkeit, daß die Sache würklich so sen. Ob aber einige in Ochriften aufbehaltene Gefange der Alten, die man glaubt entsiffert zu haben, ist noch fo tonnen gesungen werden, wie sie ehemals würklich gesungen worden, daran finde ich Grunde genug zu zweifeln. Daß aber einige noch ist in tatholischen Rirchen übliche Gesänge ein hohes Alter von taufend Jahren und darüber haben, ist nicht unwahrscheinlich.

<sup>\*)</sup> Zenob. paroem. Cent. II. 91.

Ben allen diefen Ungewißheiten hat man fein Recht zu zweifeln, baf die alten Griechen, die die andern schönen Kunfte auf einen fo hohen Grad ber Vollkommenheit gebracht haben, nicht auch Diefe in ihrer vollen Starfe und Schönheit follten beseffen haben; besonders, da sie so große Liebhas ber des Gefanges waren. Frenlich mogen die griechischen Gefanae eben so sehr von den heutigen unterschieden gewesen senn, als Homers Epopden ober Pindars Doen von den beutigen Seldengedichten und Oben verschieden find. Db aber unfre Urt jener vorzugieben fen, ift eine andre Frage.

Sewiß ist dieses, daß die Gefånge der Alten weit einfacher gewesen sind, als unsere Opernarien; und aller Wahrscheinlichkeit
nach haben die Alten die vielstimmige Musik, da eine Hauptstimme
blos der Harmonie halber von andern Stimmen begleitet wird,
nicht gekannt, noch weniger die
Gefänge, die aus vielen würklich
singenden Stimmen bestehen, wie
unser vierstimmigen Choråle sind.

Daß wir durch Einführung der begleitenden Harmonie viel gewonnen haben, scheinet Rousseau ohne guten Grund zu läugnen. Wenn nur das Rauschen der Harsmonie den Gesang nicht verduntelt, so dienet sie ungemein den Charafter u. Ausdruf eines Stüfs zu verstärten. Aber unsere Coloraturen, Passagen, Cadenzen
und viele Lieblingsgange unsertünstlichen Sänger und Spieler,
würde der Grieche aus der guten
Zeit sicherlich verachtet haben,
wenn er sie auch gehört hätte.

Freylich flagen auch schon einisge spätere Schriftsteller unter ben Alten über ben Berfall ihrer Mussif, ben lleppigkeit und bloße Wollust bes Gehors sollen verursacht

haben. Was von der Beredfamfeit angemerkt worden, daß sie allmählig gefunken sen, nachdem man nicht mehr aus würklicher Nothwendigkeit zu überreden, sonbern nur Nachahmung und in der Absicht für einen schönen Geift gehalten zu werden, mehr schone, als nachdrukliche Reben gemacht hat, kann auch auf die Musik angewendet werden. Die Begierde blos zu gefallen führet nothwendig auf taujend Abwege, weil bald jeder Mensch seine eigene Liebhas beren hat: aber der Borfat ju rühren, diese oder jene bestimmte Leidenschaft zu erweken, führet sicher. Denn in jedem besondern Fall ift nur ein Weg, der mitten in das herz führt. Wenn der Tonseter sich vornimmt ein verliebtes Verlangen, ober eine lebhafte Freude, oder schmerzhafte Traurigfeit auszudrufen, so weiß er, worauf er zu arbeiten hat.

Es wird also der Musik, die in ben schönsten Zeiten Griechenlands in ihrer Art so vollkommen maa gewesen senn, als irgend eine an= dere der schönen Kunste, auch ben ber Ausartung bes griechischen Geschmaks nicht besser gegangen fenn, als diefen; und es ist hochst wahrscheinlich, daß sie allmählig von ihrem ersten Zwef abgeführt, und bloß jur Beluftigung mußiger Menschen gebraucht, dadurch aber mit willführlichen und unnügen Zierrathen überladen morben. Man hat deutliche Spuren, daß fie in diesem Zustande gewesen fen, als mananfieng fie jum Ges brauch des öffentlichen Gottesdienstes in den christlichen Kirchen einzuführen. Dadurch ist sie zwar von allen ausschweifenden Zierrathen und von der theatralischen Ueppigkeit wieder gereimget, vermuthlich aber auch einiger wahrer Schonheiten beraubet worden.

Sg 5 Den

Denn in jenen Zeiten, ba ber gute Geschmat überhaupt behnahe gänzlich erloschen war, fonnte es nicht anders senn, als daß auch die Musik von der allgemeinen Barberen angestekt werden mußte. Sie wird, wie die Wissenschaften, blos in den Händen unwissender und des Nachdenkens ungewohnter Mönche geblieben senn, wose nothwendig ihre beste Kraft

perlieren mußte. Doch ist in diesen finstern Zeis ten, burch Erfindung einiger blos jum außerlichen und zur Bezeich nung der Tone bienenden Sulfs. mittel, der Grund zu einer nachberigen großen Berbefferung gelegt worden. In dem eilften Jahrhundert erfand ein Benediktiner Mond, Guido von Arezzo, wir man durchgehends dafür halt, das Liniensisstem, um die Tone, die vorher blos durch Buchstaben, Die man über die Gulben fette, angedeutet wurden, durch die verschiedene kage auf demselben, nach ihrer Hohe und Tiefe in bezeich-Mus vieser höchstglütlichen Erfindung entstund nachher, durch allmählige Zusätze und Verbefferungen, die ist übliche Urt die Tone in Noten zu schreiben, wodurch nicht nur jeder Ton nach seiner Hohe und Tiefe, sondern auch nach feiner Dauer und andern Abwechslungen auf eine fehr bequeme Weise fann bezeichnet werben, welches ben Vortrag eines Tonfinks erstaunlich erleichtert, und eben barum auch die Musit selbst in ihren wesentlichen Theilen befordert bat. Im vierzehnten Sahr. bundert foll die Urt ein Tonftuf burch Roten ju bezeichnen, burch einen französischen Doftor ber fregen Kunste, Jean de Meurs oder de Muris noch mehr berpollfommnet worden senn. Wes nigstens schreibet man ihm die Erfindung der verschiedenen Formen der Noten, wodurch die Dauer der Tone angezeiget wird, zu; woran aber Nousseau, wie es scheint, nicht ohne guten Grund, zweiselt. Es scheinet aber, daß die Ersindung der Noten, und bessen, was sonst zum Schreiben der Tonstüte gehöret, erst in dem nächst verschossen Jahrhundert ihre Vollkommenheit erreicht habe.

Von andern allmähligen Verbesserungen der Runst, in Absicht auf das Wefentliche berfelben, wird man nicht eher richtig urtheis len können, bis ein Mann, der dazu binlanaliche Renntnik bat, eine Sammlung außerlefener Ges fange aus verschiedenen Zeiten , nach der ißigen Art in Noten geschrieben, herausgeben wird, das mit fie mit Fertigkeit konnen ges sungen, und folglich richtig be= urtheilt werden. Die oben angeführte Machricht des P. Gerberts läßt uns hierüber nicht ganz ohne Hoffnung. Um sichersten aber mare diese Arbeit von dem berühms ten Pater Martini in Bologna zu erwarten. Was wir von ber Beschaffenheit der Musik in den mittlern Zeiten noch wissen, bes trifft fast allein ben Rirchengesang. Von Tang-und andern Melodien älterer Zeiten weiß man sehr menig; und doch wurde man uns auch folche vorlegen muffen, wenn wir von der Beschaffenheit ber ältern Mufif überhaupt ein Urtheil zu fällen hätten.

Es scheinet, daß man bis ins sechsiehnte Jahrhundert die diatonische Tonleiter der Alten, in Absicht auf das Harmonische darin, ohne andere Beränderung als den weitern Umfang in der Höhe und Tiefe, benbehalten habe: und in Absicht auf die Modulation ist man leidiglich ben den Tonarten der Alten die auf dieselbe Zeit

stehen

feben geblieben. Erff in erwähn. tem Jahrhundert scheinet der Gebrauch der neuern halben Tone allmählig eingeführt worden zu fenn, wodurch jeder Ton in feinen Intervallen, den andern ohnges fähr gleich gemacht worden. Che diese halbe Tone eingeführet worben, konnte man nicht anders, als nach den sogenannten Kirchentonen \*) moduliren Spielteman in der jonischen Tonart, oder nach ikiger Urt zu sprechen aus C, so war es nothwendig C dur, weil das Cfeine weiche Tonleiter hatte, so wenig als aus A. ober der aos lischen Tonart, nach einer harten Tonleiter konnte gespielt werden. Doch ist bis ist die eigentliche Epo= che der Einführung der heutigen vier und zwanzig Tonarten, so neu sie auch ift, nicht bestimmt. Vermuthlich find nicht alle neuere halbe Tone suf einmal, sondern nur allmählig in den Orgeln angebracht worden. Daburch sind die chromatischen und enharmonischen Cange in die Musik eingeführt, und daher ist auch die Mannichfaltigkeit der Modulatio. nen vermehrt worden. dachtem sechszehnten Jahrhundert haben Zerlino und Salinas das meiste zum Wachsthum der Musik bengetragen. Es scheinet auch, daß der vielstimmige Sat, und die begleitende Harmonie damals in der Musik eingeführt worden.

In dem lettverwichenen Jahrhundert hat die Musik durch Einführung der Opern und der Concerte, einen neuen Schwung bekommen. Man hat angefangen die Kunste der Harmonie weiter tu treiben, und mehr melismatis sche Verzierungen in den Gesang zu bringen. Dadurch ist allmählig die sogenannte galante, oder frenere und leichtere Schreibart

und weit mehr Mannichfaltigkeit der Tafte und der Bewegungen in ber Musik aufgekommen. Es ift nicht zu läugnen, daß nicht bas burch die melodische Sprache der Leidenschaften ungemein viel gewonnen habe. Auf der andern Seite kann man aber auch nicht in Abrede senn, daß von den Vergierungen und den mehrern Frenheiten in Behandlung ber Sarmonie nach und nach ein so großer Mißbrauch ist gemacht worden, daß die Mufik gegenwärtig in Gefahr steht, ganglich auszuarten. In dem vorigen Jahrhundert und in den ersten Jahren des gegenwartigen ift bie Reinigkeit bes Sapes in Absicht auf die Harmonie und die Regelmäßigkeit der melodischen Fortschreitungen auf das Höchste getrieben worden; und es kann nicht geläugnet werden, daß nicht bendes zu dem ernsthaften Rirchengesang hochst nothwendig sen. Bende werden gegenwärtig von vielen gering geschätt, ober gar für unnüße Pebanteren gehalten, wodurch besonders die Kirchenmusik und alle andern Gattungen, wo jeder Schritt des Ges sanges ausbrufend und bedeutend senn soll, ungemein viel leiden. Frenlich hat man auch an Feuer, Lebhaftigkeit, und an den mancherlen Schattirungen der Empfindung durch die Mannichfaltigkeit der neuern melodischen Er= findung, und selbst durch fluge llebertretung ber strengen hars monischen Regeln, gewonnen. Aber nur große Meifter wissen diese Vortheile zu nußen.

Dag bie Mufif in ben neuern Zeiten bem schonen und fehr geschmeibigen Genie, und ber feinen Empfindsamteit der Italianer bas meifte zu banken habe, ift feinem Zweifel unterworfen. Aber auch aus Italien ist bas meiste, wos durch

burch der wahre Geschmak verdorben worden, vornehmlich die Heppigkeit ber nichts fagenben und blos bas Ohr füßelnden Melodien, in die Runft gekommen. Schwerlich werden die meisten Ausländer, bie in bielen Stufen gegen bas beutsche Genie unüberwindliche Vorurtheile haben, unfrer Ration das Recht wiederfahren lassen, das ihr in Absicht auf die Musik gebührt. Sie werden nie mit mah. rer Frenmuthigkeit gestehen, baß unfre Bache, bandel, Graun, Saffe in bie Claffe ber Manner gehoren, die ber heutigen Dufit die größte Ehre machen. Sandel bat, nicht feine bewundrungswürbige Runft, fondern blos die Ausbreitung seines Ruhmes, dem Zufall zu banken, baß er burch feinen Aufenthalt in England ben Nationalfiolz dieser sonderbaren Nation, intereffirt hat: hatte er alles gethan, was er würflich gethan hat, fo wurde feiner faum erwähnt werden, wenn blod seine Werke, ohne seine Person nach fenem ganbe gefommen maren. Graun, ber an Lieblichfeit bes Gesanges alle übertrifft, und an Richtigkeit u. Reichthum der harmonie, auch genauer Beobachtung aller Regeln, kaum irgend eis nem andern nachsteht, ist außer Deutschland faft gar nicht bekannt.

leber die Theorie der Runst ist bis ist, wenn man das, was die Richtigkeit und Reinigkeit der Jarmonie, und die Regeln der Modulation betrifft, ausnimmt, wedig beträchtliches geschrieben worden. Selbst das, was die Harmonie betrifft, ist nicht auszuber-läsigen Grundsägen hergeleitet worden. Das wichtigste Werführt die Theorie wird ohne Zweisfel das senn, was der Berlinische Sonseper Ir Rienberger unter-

nommen hat, wenn erst der zwente Theil besselben wird an das Licht getreten fenn \*). Schon im ersten Theile ist bie Kenntniß ber harmonie aus bem unbegreiflichen Chaos, worin sie, nicht in den Tonfinten großer Meister, sondern in den theoretischen Schriften barüber, gelegen hat, in ein helles Licht geset worden. In diesem gangen Werke bin ich überall ben harmonischen Regeln dieses Mannes, soweit ich ste einzusehen im Stande war, gefolget. Und hier wird auch ber bequemfte Ort fenn, überhaupt das Bekenntnig abin. legen, bag bas, was ich über diese Runft bier und da bemerkt habe, aus bem Unterricht geflof. fen ift, ben mir biefer in feiner Runft hochft erfahrne und scharf. finnige Mann, mit ausnehmendem Eifer ertheilt hat.

\* \*

Schriften der Alten über die Dus fif, und givar von Griechen: Ariftores nus (3630, « emovix an soix sian f. elementor, harm, lib. III, mit ben Harm. des Ptolemaus, und dem Aristotelischen Fragmente, de objecto auditus, lat. von Unt. Bogavins, Ben. 1562. 4. Mit bem Manual. Harmon, des Micomachus, und den Introduct. harm. bes Mypius, gr. von Joh. Meurfius, Lugd. Bat. 1616. 4. und im iten Bd. ber Antiquae Muf. Auctor, feptem, gr. und lat. von Marc. Meibom, Amftel. 1652. 4. 2 Bd. Erlauterungeschrifs ten: Il Patritio, ovvero de' Tetracordi Armonici di Aristosseno, da Erc. Bottrigari, Cav. Bol. Bol. 1593. 4.) - Buflides (3697. 1) Erraywyn aguoriun, zuerst lat. durch

<sup>\*)</sup> Der erfte Theil ift unter bem Titel: "Die Runft bes reinen Sages in ber Mufit," heraus gekommen.

. Balla, unter bem Titel von Cloonidae Harm. Introductori . . . . Ben. 1447, f. Unter dem Rahmen des Euflides, gr. und lat. durch Joh. Pena, Lutet. 1557. 4. Bon Conr. Dasppodius, mit den übrigen Schriften bes Enflides, gr. und lat. Argent, 1571. 8. Bon DR. Meibom gr. und lat. ben der vorbin angeführten Ausgabe im Iten Ed. Amftel. 1652, 4. Bon Dav. Gregon, Oxf. 1703. f. Much lat. in dem sten Bd. D. 8. von Det. Berigonius Curf. mathem. Par. 1644. 8. 6. Band. Frangof. durch P. Forcadel, Par. 1572. 8. Englisch in ben Letters . . . upon subjects of Litterat. . . . by Ch. Davies, L. 1787. 8. 2 Bde. 1790. 8. 200, 2) Kararoun Kavovos, ben den Ausgaben des vorher gehenden Berfes; engl. von Davies, a. a. D. Als Erläuter, gehört hieher des Benini Euclides explicatus ben deffen Apiar, univ. Philof, mathem. Bon. 1642 und 1645. f.) - Alypius (3. C. 117. Introd. Musica, gr. von 30h. Meurfins, Lugd. Bat. 16 6. 4. Gr. und lat, von DR. Meibom im iten Bd. der angef. 2lusg.) - Arie flides Quincrilianus (3. C. 117. De Musica, Lib. III. ben der von M. Meibom beforgten Musg. im zten Bande.) - Bacchius (117. Introductio Artis Muficae, von Fr. Morell, Lut. 1623. 8. gr. und lat. und im iten Bo. von M. Meibom. Much hat Merfenne das Werk f. Commentar, ad fex prima Gen. capita, Par. 1623. f. gr. bendrucken laffen , fo wie eine frang. Ueberf davon beforgt.) Gaudentius (3. C. 120. Introductio harmonica, von Meibom im iten Bd.) — Mikomachus Gerafenus (Manuale harmon, L. II. gr. von Joh. Meurfius; gr. und lat. von M. Melbom im iten Bo.) -Plutarchus († 120. Um die Kolge der, von M. Meibom zugleich berausgegebenen Schriftsteller nicht zu unterbrechen, fete ich das Gefprach

von der Mufik erft hieher. Im Orle gingl findet es fich in den Opufc. Ven. 1509. f. gr. Baf. 1574. f. gr. und in den Werfen, ex ed. H. Steph. 1572. 8. 13. Db. Franc. : 620. f. 2 200, ex ed. Reisk. Lipf. 1774. 84 10 Bd. sammilich gr. und lat. Ital. von Unt. Gandino, Ben. 1625. L. Franzof. durch P. J. Burette, im 14ten Bb. ber Mem. de l'Acad, det Infer, Duodezausa 2116 Erlauterun. gen gehoren dazu eben diefes S. Bu rette Examen du traité de Plut. Observations touchant Phist. litt. du traité de Plut. Analyse du traité de Plut, in dem 11ten Bo. Remarg fur le Dial, de Plut, im 4ten Bb. Suite des cemarques, im 19ten, 23ten, 26ten Bb. Deux differtat. fervant d'epilogue aux remarq. im 26ten Bb. Supplement aux differt. in eben biefem Bande der Mem. de l'Acad des Infer. Much ein Ital. Carlo Balgulio, bat in Plutarchi Dial, de Musica ad Titum Pyrrhinum, Ven. 1532. 8. gefchieben. - Theon von Smyrna (3. C. 117. Das von ihm übrige Kragment über Arithmetit und Dufit gab 35m. Bouillaud, unter dem Titel: Th. Sm. eor. quae in Mathem. ad Plat. lectionem utilia funt, Expositio ... Lut. 1644. 4. gr. und lat. heraus.) - Claudius Ptolemaus (3. Chr. 120-160. Element, harmonic, Lib. III, lat. von Unt. Gogavinus, Ben. 1562. 4. Lat. und gr. von Joh. Wallis, mit einem Unhange, de Veterum Harmon, ad hodiernam comparata, Oxon, 1682, 4 und mit dem Coms mentar des Porphyrius im gten Bd. seiner Werke, ebend 1099. fol. Ben eben diefer Musg finden fich auch bie Scolia in Prol. lib. von Bari laani, einem Monche aus dem 14ten Jahrh. Und als Erlauterung fann bie Abhandl, bes Doni, Del fintono Didimo o di Tolomeo, im Iten Bb. G. 349 f. B. und einige Stellen im Salinas, De Muf. Lib. IV.

IV. c. 25. fo wie mehrere ber lettres ... upon subjects of Litterat... by Ch. Davies, Lond 1787 und 1790. 8. 2 Bbe. angesehen werden.) - Lucian (J. C. 180. Harmonides f. Encom. Mufic, in den Berfen, als Flor, 1496. f. gr. Ed. pr. Salm. 1619. 8. 2 Bb. gr und lat. Amft. ex ed. Graev. 1687. 8. 2 Bb. gr. und lat. ex ed. Reitzii 1743. 4. 4 Bb. gr. und lat. Ginzeln, Par. 1550. 4. griech.) - Mich. Conft. Piellus (1105. Compendium IV. Artium, Ven. 1532. 8. gr. Baf. 1556. 8. gr. und lat. Lipf. 1590. 8. gr. und lat. Lugd. Bat. 1647. 8. gr. und lat. Das, was die Dufif angebet; findet fich einzeln, lat. ben Des Lamp. Mardus Schriftchen, de Musica Vet. Schleuf. 1638. 12. und deutsch in Miglers Musikal. Bibl. 930. 3. St. 2. S. 171 = 200.) — Ein Verzeichniß ber nicht auf uns gefommenen, griechischen Schriften von der Mufit, findet fich, unter andern, in Fabr. Bibl. gr. Lib. III. c. 10.) - Man. Bryennius (3 C. 1320. Aguarinar lib. III. ben Sob. Mallis vorhin angeführten Ausgabe des Ptolemaus.) — —

Bon Romern: Martianus Capella (457. Das gte Buch seines Wer, fes, de Nuptiis Philologiae et Mercurii, Parm. 1494. f. Ed. pr. Lugd. Bat, ex ed. Grotii 1599. 8. handelt von der Mufit, und findet fich ein. geln in dem aten Band ber vorhin angezeigten Deibomschen Musgabe der sieben alten Schriftsteller von der Musit, Amstel. 1652. 4. fast nichts als Auszug aus dem Werfe des Uristides Quinetilianus; aber methodischer und deutlicher, als das Original. Alls Erlauter, gehört dazu des Memigius Altissodorensis, oder Memi von Aurerre, aus dem gten Jahrh. Musica, in der befannten Gerbertschen Samml. Bd. 1. S. 63.) - Murelius Mugustinus († 430. De

Mufica Lib. VI. in den verschiedenen Musg. f. Werke, einzeln, Baf 1521. das Werk handelt bios von den mes trischen und rhuthmischen Regeln der Musit, und ist in Frag = und Unt. worten abgefaßt. ) - Unicius Mant. Torq. Gever. Boethins (524. Musica, V. in seinen Operibus, Bafil. 1570, f. 2 Db.) - Murelius Cassiodorus († 575. Institut. Muficae, in seinen Oper. Rothom. 1679. fol 2 Dd. Ven. 1729. f. 2 Dd. und ben Gerbert, Bd. 1. S. 14.) -Jord. Memorarius (709. In f. B. Par. 1503. f. findet fich eine Arithmetica Mufica, und ein Epit. in Arithm, Boetii.) - Huffer diefen handeln noch gelegentlich, unter den alten Schriftstellern, von der Dufik, und Dingen, die Mufit betreffend, Aristoteles , Polybius, Athenaus, Pollux, Vitruvius (vorzüglich im 4ten Rap. des sten Buches, De Harmonia fecundum Aristoxeni traditionem, & 83. Edit. Laet; wozu, so wie zu einzeln Stellen des folgenden Rap M. Meibom, unter mehrern, einen Commentar geliefert hat, welcher sich, ebend. G. 254. Macrobius u v. a. m. findet.) von welchen, unter andern, La Borte in dem gten Rap, des sten Buches f. Essai sur la Musique, 23d. 3. 5. 133 u. f. ein, obgleich unvollständis ges, und hochst verwirrtes, und Dr. Forkel, in f. 2011g. Litteratur. Der Mufit, & 44. ein fehr gutes Ber. zeichniß geliefert bat. - -

Ueber - und von der Musik der Alten überhaupt: und zwar vorzügs lich von der Musik der Griechen und Römer: Lud. Coelius Rhodiginus ober Richter († 1520. In st. Lection: antiq. Lib. XXX handelt das 9te Buch, und mehrere Kap in andern Büchern von der Musik der Alten, und enthält sehr gute Erläuter darsüber.) — Raph. Volateranus († 1521. In st. Comment und Lib.

XXXVIII.

199

De

B.

in

211

0,

ni

1,

9

XXXVIII. Frest. 1603, fol. handelt bas 13te, 15te, 16te, 18te, 19te und 20te Buch von alten Dufikern und Dichtern , und das 3ste von mufifal. Inftrumenten, Tangern, u. d. m.) - Andr. Marth. Uguaviva (Won f. Commentar, in Plutar, de virtute morali, Neap. 1526. f. verm. unter bem Titel: Illuftr. et exquisit. Disput, Lib. IV. Helen. 1609. 4. handeln die 22 Rap. des erften Buches von den Tonen, Tonarten, Suftemen, Rlanggeschlechtern der Griechen, und besonders von dem Gebrauch, welchen Pothagoras von der Muste gemacht hat ) - Sabius Paulinus (Der größte Theil f. Hebdomad, de numero septenar. Lib. VII. Ven. 1589. 4. enthalt Erlaut. uber muffal. Begriffe ber 21ten.) --Joh. Tertor, oder Ravifius (Bersch. Rap. des 4ten Buches f. Theatr. poet, et histor, Baf, 1592. 4. handeln von der Mufit und den mufital. Inftr. ber Alten.) - Ever. Seith In f. Antiq. Homer. (f. ben Urt. Somer, 6. 643) handelt das 4te Rap. des 4ten Buches, De Musica.) - Joh. Belden (Ben feiner Ung. ber fo genannten Urundelschen Marmor (f. Art. Aufschrift, ) kommen allerband Erläuterungen über einige Dufis ter und musikal. Instrumente der 211= ten vor.) — Lambert Mardus (De veter. Musica Lib. sing. . . . . Schleuf. 1636. 12. das Werf besteht aus 29 Rap.) - Jul. Cef. Scaliger (In dem iten Buche f. Poetik wird hin und wieder von der Musik der Alten gehandelt.) — Gerh. Joh. Vossius (Das zte und zte Buch. f. Instit, poet, Amstel. 1647. 4. ents halt mancherlen von der Musik der Griechen, in fo fern folche mit der Poesse, und den theatral. Borftele lungen verbunden war. Huch f. De Artis poet, nat, ac constitut, Lib. Amit. 1647. 4. so wie s. De Quatuor Art, popul, Lib. ebend. 1650. 4. (Cap. 4. 19. 20. 21, 22.) und f.

De univ. Mathef. nat. ac constit. Lib. ebend, 1650 handeln a. m. St. von der Mufik der Alten, oder von der Musik nach griechischen Brund. fåhen.) — Joh. G. Ebeling (Archaeol. Orphic. f. Antiquit. Musicae, Ged. 1657. gehen nur bis aufs 3. 3920. und find leeres Befchmaß.) -Bom. Chilmend (De Mufica ant. graeca, ben ber Musg. des Aratus, Oxon. 1672. 8.) — Joh. Phil. Pfeiffer (Das 64te Rap. des aten Budjes f. Antiquit. Graec. Regiom. 1689. 4. handelt von der Dufft der Griechen.) - Rene Querad (3hm wird eine Hiftor. Music. apd. Hebr. Graecos et Romanos jugeschrieben. von welcher sich aber nirgends bestimmte Machrichten finden.) - CL. Sranc, Sraguier (Examen d'un palsage de Platon sur la Musique, im aten Bbe. Der Mem. de l'Acad. des Inscript. Deutsch im aten Bde. von Marpurgs histor. frit. Bentr. 8. 45. Eine migverstandene Stelle im Plato, De Leg. Lib. VII. O. 637. C. vergl. mit dem Protagoras, S. 189. Ed. Fic. Lugd. B. 1590. t. hat den Berf. verleitet, den Alten die Kenntniß unfrer harmonie gus zuschreiben.) — P. J. Barette (Aus ser den, bereits angef. Erläuter. über die Schrift des Plutarch, finden fich von ihm in den Mem. et Hift. de l'Acad. des Infeript, eine Dissert, fur la Symph, des Anc. Bb. 5. 6. 151. Dissert, où l'on fait voir, que les merveilleux effets, attribués à la Mus. des Anc. ne prouvent point qu'elle fut aussi parfaite à la nôtre; Dissert. sur la Rhythme de l'anc. Musique; Dissert, sur la Melopée de l'anc. Musique; Addit. à la Dissert. sur la Melopée, ebend. im 7ten Bbe, G, 205 u f. Difc. dans lequel on rend compte de divers ouvrages mod. touchant l'anc, Mufique, im roten Bbe. (:e4 gen die, in der Folge vorfommenden Schriften des Chateauneuf und Bou-

geant

geant) Nouv. reflex, fur la Symphonie des Anc. im 11ten Bbe. der Duodezausg.) - Abt Chateauneuf (Dial. fur la Muf. des Anc. Par. 1725. 12. mit einer Borrede von Morabin, und im sten Bde. ber Bibl. franç ) - Ungen. (Observat. fur la Musique, la Lyre et la flute des Anc. im sten Bbe. der Bibl. franc.) - Gutt. byac. Bougeant (Nouv. Conjectures fur la Mus. des Grecs et des Latins, in bem Mem. de Trev. Jul. 1725.) -Lamb. Bos (3n f. Antiq. graec. praec. atticar. Defeript. Fran 1714. 12. Lipf. 1767. 8. handeln versch. Rap. von den griech. Spielen, der gr. Dufit, und gr. Inftrumenten.) - Bas Ch. Rollin in f. Hift. Anc. Liv. II. ch. 6 von der Musif der Alten fagt, findet nich Deutsch von & Bengen, im gten Bb. S. 636. ber Miglerschen Bibl. — Angel. Mar. Ricei (Bonf. Differt, homer, Flor. 1741. 4. handelt eine de A hille Cithara canente, veterique Graes. Mus. und eine de Musica virili et effeminata graecor.) - Montucia (In f. Hist. des Mathematiques, Par. 1758. 4. 2 Bbe. findet fich eine furze, aber sehr seichte Gesch. der griech. Musit.) - J. Jortin Letter concerning the Musik of the Anc. ben der dritten Ausg. von Arts fous Ell on mufical Expression, und auch in des ersten Tracts, Lond. 1790. 8. 2 Bde.) — Rochefort (Mem. fur la Muf. des Anciens, où l'on expose le princ. des proport. authentiques, dites de Pythagore, et de divers systemes de Mul. chez les Grecs, les Chinois et les Egypt. Avec un Paralièle entre le Syst. des Egypt, et celui des Mod. Par. 1770. 4. Bielleicht das beste und bundigfte Werf über die alte Mufit.) - Abt Barthelemi (Entretiens sur l'état de la Musique recque vers le milieu du IV Siecle avant l'Ere vulgaire, P. 1777. 8.

Der Unterr. find zwene; die erfte handelt Des fons, des accords, des genres, des modes, manière de solfier, des notes, du rhythme; die zwente, de la partie morale de la Musique: Ben aller Grundlich. feit boch einseitig zum Bortheil der Briechen.) - Ch. Davies (Der 2te, 4te, 9te, 10te, und 11te f Letters to a young Gentleman . . . Lond. 1 87. 1790. 8. 2 B. Sandelt von der Musik der Alten.) — Im aten Bbe. von C. v. Pauw (Recherches fur les Grecs, Berl. 1788. 8 2 Bbe. handelt der zte Abichn. vom Zustan. de der Runfte zu Uthen, und folglich auch von dem Zustande der Musik daselbst.) — — Bon den barmonis kalischen Theilen der griechischen und romischen Musik: Franchinus Gafor oder Gafurius (1) Theor. Opus harmonicae discipl. Neap. r480. Mediol. 1492 f. Das Berf be. fteht aus 5 Buchern. 2) Angel. ac divinum Opus Musicae . . . . Mediol. 1508. f. ebenfalls aus 5, aber italienisch gesch. Buchern, deren Innhalt mit dem Innhalt der voris gen febr übereinkommt. 3) De Harmonia Musicor, Instrumentor, Mediol. 1518. f. Bier Bucher, beren Inhalt in M. Forfels Allg. Litterat. der Musik, S. 77 u. f angegeben ist) - Ponce de Thyard Solitaire second, ou Prose de la Musique, Lyon 1555. f. In Gefpr. abgefaßt.) - Luigi Dentice (Due Dialogi della Musica, Nap. 1552. Rom. 1553. 4.) - Franc Patricio (In ber Deca istoriale f. Poetica, Ferr. 1586. 4. handelt das ste, 7te Buch von der Urt und Beise des griech. Gesanges und den gr. Tetrachorden. Widerlegung feiner Behauptungen findet sich in der, vorher, ben dem Uristorenus, angezeigten Schrift des Bottrigari; und eine Bertheidigung derselben in den Consideraz, mulic. des D. Giann. Artust, ben dem aten Th. f. Imperfettione della moderna Musica,

Musica, Ven. 1603. f. - Giorb. Doni (Ju der unter dem Titel, Lyra Barbarina, o fiano Tratt. di Mufica antica. . . Flor. 1743-1763f. 2 Bde. mit Rupf, erschienenen Samml. f. W finden fich verschie. bene hieher gehörige Abhandl, als Sopra il Genere enarmonico; Dilcordo del Syntono di Didimo e di Tolomeo; del Diaton. equabile di Tolomeo; quale spezie di Diat. si usasse dagli Antichi e quale oggi si pratichi; Progymnastica Music. pars veter, restituta et ad hodiernam praxin redacta, Lib. II. S. übrigens die Rolge diefes Urt. und den Urt. Congreen ber Miten. - Undr. Su Cerceau (Differtat. ... où l'on explique . . ce qui regarde le Tetrachorde des Grecs in den Mem. de Trevoux, Bd. 52. S. 100. 284. 605. Bd. 53. S. 1223 und 1420. Begen Diefe Erflarung erschienen in dem Journal des Savans, Man 1728 reflexions, welche bem Burette zugeschrieben werben, und darauf von du Cerceau eine Reponse à une objection, in jenen Memoires Bd. 55. 8. 2085. 2189. 286. 56. S. 69. 234. Auch gehört hieber eine Replique auf die Reponte im Journ. des Scavans, Bb. 88. C. 380.) - Joh. Chrftph. Pepulch (Of the various Genera and Spec. of Music among the Anc. with some observat. concern, their scale, in den Phil, Transact, vom 3. 1746. 28d. 44. S. 266.) — Abt Rouffier (Lettre à l'Auteur du Journ, des beaux Arts et des Scienc. . . . in Diefem Journ. v. J: 1770 und einzeln 12. Seconde lettre, ebend. v. 3. 1771. handeln von den musikal. Berhaltniffen.) - De la Borde (Mein. fur les proport, muticales, le Genre énarmonique des Grecs et celui des modernes . . . avec les observat. de Mr. Vandremonde, et les remarq. de l'abbé Roussier, Par. 1781. 4.) - John Beeble (The Dritter Theil.

Theory of Harmonics, or an illustrat, of the gree. Harmonica, I. as it is maintained by Euclid, Aristoxenus and Bacchus sen II. as it is established on the doctrine of the ratio: in which are explained the two Diagr. of Gaudentius and the Pytagor, numbers in Nicomachus... Lond 1784. 4. --Ueber die Benntniß der Alten von der vielstimmigen Musik: Sdr. Willh. Marpurg (Ob und was für Harmos nie die Alten gehabt, und zu welcher Beit diefelbe gur Bollkommenheit gebracht worden, in f. hiftor frit. Bentr. Bd. 2 S. 273.) - Chabanon (Conjectures sur l'introduction des Accordr dans la Mus. des Anc. im 3 sten Bbe. ber Mem. de l'Acad des Inscript. Quartausg. Dem Berf. ju Folge ift der Gebrauch der paras phonischen Tone, deren Gaudentius erwähnt, als der erste Unfang des Contrapunktes ju betrachten : eine Mennung, welche lange vorfer schon Marpurg außerte. Uebrigens ift Die Bemerkung des Verf. daß, fo lange das Enharmonische Klanggeschlecht, so bewundert und beliebt mar, als es im Plato, Ariftorenus, u. a. m. eischeint, feine Berfuche in ber barmonie Statt finden tonnten, weil enharmonischen Meledien fich fein Fundamentalbaaß geben läßt, fehr gegrundet ). - Rochefort (Re herches fur la Symphonie des Anciens, im 41ten Bbe. der Mem. de l'Acad. des Inscript. Quartausg, worin der Verf behauptet, daß zwar die Griechen nicht so weit, als die Meuern, die Runft des Contrapunctes geties ben hatten, aber doch nicht fo gang unbefannt, als man gewöhnlich glaubt, damit gewesen waren.) - Louis & Chastelur (Lettre ... aux Anteurs du Journ. Encycl. Deutsch in Bil. lers Wöchentl. Machr. v. 3. 1768. S. 225. Ueber die unvollfommenen Begriffe der Griechen von der Barmonie.) - S, übrigens die Art. Centras 20 1

Contrapuntt, und Sarmonie, - Bon den Wirkungen der alten Mufit: D. Joan 4te B. v. Portugal (Defensa de la Musica moderna contra la errada opinion del Obispo Cyrillo Franco, Lisb. 1649. 4. Stal. De. rug. 1666. 4.) - John Wallis (On the strange effects reported of Mufik in former times, in ben Philos. Transact. v. 3. 1698. N. 243. Ben Diefer, fo wie ben mehrern Unter. fuchungen, über bie Birfungen ber Dufit, scheint vergeffen worden zu fenn, daß diese Wirkungen nie gang allein von dem Subjectiven, fondern auch von dem Objectiven, von der Art und dem Grade der Cultur des Sorenden, abhangen.) - - Bon bem Gebrauch der Mufif bey der Brziehung der Griechen: Auffer dem, mas einige Litteratoren, als P. Ca. merarius, in ben Hor. subsecis. Cent. I. c. 18. Berm. Conring in f. Werken, u. a. m. bavon benbrin: gen, handeln besonders davon : Sr. Mar. Colle (Differtaz. fopra il Quesito: Dimostrare che cosa soffe, e quanta parte avesse la Musica nell' educazione de Greci, qual era la forza di una si fatta istituzione e qual vantaggio sperar si potesse, se fosse introdotta nel piano della moderna educazione, Mant. 1775. 4.) - - Giov. Sacchi (Della natura e perfezzione della antica Musica de Greci, e della utilità che ci potremmo noi promettere della nostra, applicandalo fecondo il loro esempio alla educazione de Giovani, Diff. III. Mil. 1778. 8. In der erften Differta. tion wird von dem Unterschiede zwis fchen der griechischen und unfrer Dufif; in der aten die Frage, von den Vorzugen berfeinen und andern, und in der gten von dem Mugen der Dufit ben der Erziehung gehandelt.) -- Dergleichungen zwischen der als ten und neuen Mufit : Vincent. Bas titei (Dial. della Musica antica e

moderna. . . Fir. 1581. 1602. f. Bang jum Bortheile ber alten Mufik. aber eigentlich gegen einige Behaup. tungen des Zarlino gerichtet.) — Giovmar, Artust (Delle imperfettioni, della moderna Musica Rag. dui . . . Ven. 1600. und 1603. f. Much zu Gunften der alten Dufif. Moch gehören eben dieses Berf. Considerazioni musicali ben der aten Ausgabe des vorher gehenden Berfes hieher.) - Girot, Mey (Difc. fopra la Musica ant. e moderna, Ven. 1602. 4.) - Gior. Mazzas fero (Dial. fopra la Musica ant. e moderna. Unter biefem Titel fommt das Werk in des Fontanini Bibl. della Elog. Ital. 30. 2. 6. 417. Unm. x. Ausg. von 1753. 4. aber ohne Bestimmung des Druckortes und der Jahrszahl vor.) — Giorb. Doni (De praestantia Music. vet. Lib. III. . . . Flor, 1647. 4. und im iten Bbe. f. Lyra Barbarina. Das Werk ift in Gefprachen abgefaßt. und, einige Borliebe fur die griech. Musik abgerechnet, mit vieler Grund= lichkeit geschrieben. Huch gehört noch dessen Difc. . . fopra la Musica antica e il cantar bene, im aten Bde. S. 233. f. 2B. hieher. ) -Joh. Rift (In f. Erbaulichen Monategefpr. wird, in der Aprilunter. redung G. 157 u. f. von der alten und neuen Munt gehandelt.) - Job. Riemer (Deproportione music. Veter. et nostra, Disp. Jen. 1673.4.) -Will. Temple (In f. bekannten Effay upon anc. and modern Learning wird der alten Musik der Borzug vor ber neuern gegeben.) - Cl. Perrault (3m 2ten Bb. f. Effais de Phyfique, Par. 1680. 12. 4 Bde. findet fich eine Abhandl De la Musique des Anc. worin den Alten die Renntniß der Sarmonie abgesprochen wird. ) -In S. G. Seyjoos Cartas eruditas y curiofas, Mad. 1742. 4. 5 Bbe. findet fich, Bd. 1. eine Bergleichung zwischen der alten und neuen Dufit,

welche

welche auch in die engl. Ueberf. bers felben (Effays) 1778. 8. aufgenom. men ift. - Saumer de Begumont (Lettre sur la Musique anc. e moderne, Par. 1743. 12.) - Svanc. Proredi (Paragone della Muf. antica e della moderna, Ragion, IV. in dem soten Bbe der Racc. d'opufcoli scient. e filol. Ven. 1754.8. Der Berf. behauptet mit mehrern, bag in dem fogenannten Rirchenges sange sich die wahre alte griechische Mufit erhalten habe, und diejer dem neuern vorzugiehen fen.) - 6. 6. Martine (Beweis, daß der Meuern Urtheile über die Tonkunft der Alten nie entscheidend fenn tonnen, Regensb. 1764.8.) - Baverio Mattei (Lettere . . . in cui fi propongono vicendevolmente e si sciolgono vari dubbi. . . intorno alla Mus. ant. e moderna, in dem gren Bde. der Differtaz. prelim. alla Traduz. de' Salmi, Pad. 1780. 8. Die Brie. fe find von mehrern Berf. als dem Bischofe v. Pistoja, und Metastafio; und die Berf. schrieben den Griechen die Renntniß der vielftimmigen Deufif ju.) - D. Gianringto Carli (3m 14ten Bd. S. 329 f. Opere, Mil. 1786. 8. finden fich Offervaz. fulla Muf. ant. e mod. worin ben Alten die Renntniß des Contrapunc. tes zugestanden wird ) - - Befondre Erklarung der Bunftworter der alten griechischen Mufik finden fic in mehrern Worterbuchern, als in des Bernh Baldus Lex. Vitruv. Aug. Vind. 1612. 4. 3n Sad. Jus nius Lex. gr. lat. Antv. 1583 8. In Rud. Goklenius Lex. philos. Freft, 1613. 4. In M. Martini Lex. philol. Amst 1623. und 1 @1. In des Du Cange Gloffar. Much ift von Giovb. Mar. u. a. m. tini ein Onomast. f. Synops. musicar. graecar. atque obscurar. vocum cum ear, interpretatione, ex oper. J. Bapt. Donii dem aten Bde. der Berte des lettern, C. 268 u. f.

bengefügt. — — Schriften vermische ten Innhaltes über die Mufik der Mtten: Pet. Sabre (Agonisticon, f. de athl. ludisque Veter. gymnic. mulicis atque circenf. Lugd. 1592. 4.) - Bev. Caffins (De Industria Orphei circa stud. Music. Franc. 1608.) - Carl Geb. Zeidler (Differt, epistol, de veter. Philos. Studio musico, Nor. 1745.4.) — 6. 5 Martini Bon den Odeen der Alten, Leipz. 1767. 8. Bon den mufital Wettstreiten ber Alten, im 7ten Bd. S. I. u. f. ber Meuen Bibl. der sch. Wilsensch.) — C. C. L. Birsch. feld (Plan der Gefch. der Poesse. Beredf. Musik Mahl. und Bildhaus ertst. unter den Griechen, Riel 1770. 8.) - C. G. Beyne (De litterar. artiumque inter antiq. Graec conditione, quatenus illa ex Musar. aliorumque deor nominibus muniisque intelligitur, Gott. 1 72. f. und im zten Bo der Opusc acad.) - D. Tedemann (Ginige Unmerk. über die pythagor. Mufik, im gten Bd. von M. Forkels Mufit. trit. Bibl) — — S übrigens die, in der Kolge vorkommenden Geschicht. bucher von Mufit überhaupt. - -Auch gehören hieher noch verschiedes ne, von den griechischen Bettstreiten handelnde, ben dem Urt. Pindar ans geführte Ochriften. - Die uber die Instrumente der Alten geschrie. benen Berte finden fich, ben dem Art. Instrumentalmusik.

Bon der Musik der Gebrüer übershaupt: Ausser dem, was in den, in der Folge vorkommenden, allgem. Geschichtbuchern von der Musik sich hierüber sindet, handeln davon: Blassius Ugolinus (Tract. de Mus. veter. Hebraeor. excerpt. ex Schilte Haggiborim, im 32ten Bde. von dessen Thes. Antiq. facrar. Ven. 1744 - 1769. fol. 34 Bde. Joh. Geinr. Otho (Spec. Mus. ex Lex. rabbin. excerptum, ebend. S. 491.)

Sh 2 - Cyprian

- Cyprian de la Suerga (De ratione Music. et Instrument. usu and. Veter. Hebraeos. Alcala...) - Lodov. S. Francesco (Globus canonum et arcanorum linguae f. et div. script. R. 1586.) - 11793 ria Merfenne (In f. Quaeft. celeb. in Genef. Par. 1623. f. handelt die sote und sote Quaeft. von den Inftrum. beren die alten Bebraer und Griechen fich bedienten, und von ber Kraft ber alten fo wohl als ber neuern Musif.) - Athan, Bircher (In f. Musurgia univers. Rom. 1650. f. handelt das 4te und ste Rap. des 2ten Buches im erften Bde. von der Dufit, den Inftrumenten, den Pfalmen ber Sebraer.) - Jul. Bartolocci (De Hebraeor. Musica und de Pfalmor Libro, de Pfalmis und Mufic. Inftrum. in bes Berf. Bibl. Rabbin. R. 1675. und 1693. f. 4 Th. Th. 4. G. 472. und Th. 2. G. 184.) - Bern. Lamy (In bes Berf. Apparat. ad intell. facr. Biblia 1687. f. 1723. 4. findet sich eine Differt. de Levitis Cantoribus etc. de Hebraeor. Cant. Muf. et Instrum. die auch in ben geten Bb. bes Thef. Antig. facr. des Ugolini aufgenom. men worden ift.) - Salom. van Cil (Digt-Sangen Speelkonst, fooder Ouden, als byfonder der Hebreen . . . Dortr. 1692. 4. Deutsch, Leipz. 1706. 1714. 4. Lat. im oten Bde. von 3 G. Fabricius Thefaur. Antig. Ebraic. Das Wert besteht aus 3 Theilen, wovon der erfte von dem Urfpr. und Fortg. der ermahnten Runfte, der zwente von der Poefie ber Bebr. und den Pfalmen, der britte von der Leviten Singubung handelt.) - Dan. Lund (De Mufica Hebraeor. ant. Diff. Upf.1707. 8.) - 218. Erdm. Mirus (Rurge Fragen aus der Musica sacra, worinnen den Liebhabern ben Lesung der Bibl. Siftorien eine sonderbare Machr. gegeben wird, Gorl. 1707. Dresd. 1715. 12. Das Werf besteht

and 2 Th. wovon ber erfte 3 und ber zwente 8 Kap. enthalt.) — Joh. Beinr. Bocriffus (Jin 4ten Bd. der Miscell. Lips. S. 56 findet sich von ihm eine Observ. de Mus. Praeexercitamento Ebraeor, quibus ad divinam sapientiam se praeparabant.) - Chrftph. Gottl. Schros ter Epist. gratulator. de Mus. David et Salomon. Dresp. 1716. 8.) - Ungen. (De excell. Muf. ant. Hebraeor. et Instrum. music. Mon. 1718. 8.) - Joh. Chrftph. Baren. berg (Veri divinique natales Circume. Jud. Templi Salom. Mufices David. in Sacr. etc. Helmft. 1720, 4. Commentat. de re Muf. vetuitiff. ad illustrand. Script. facros et exteros accommod, in dem aten Th. des gten Bos, der Miscell. Lipf. nov. Lipf. 1752. 8.) - 2ug. Cale met (Differt. fur la Muf. des Anc. et en particulier des Hebreux und Differt. fur les deux termes Lamnazeach et Sela, im 4ten Bb. G. 64. und 14 s. Comment. litter. sur la Bible, Amft. 1723. 8. und Lat. im 32ten Bd. des Thef. Antiq. facrar.) - Bened. Marcello (Die Borreden zu f. Eftro poet. armonico oder Paraphr. zu 50 Pfalmen, Ben. 1724 = 1727. f. 8 Bde. enthals ten mancherlen über die Mufit der als ten und neuen Hebraer.) — Joh. Mattheson (Gein Musikalischer Vatriot . . . Hamb. 1728. 4. handelt größtentheils von der Mufit der Bebraer und ben Ueberfchr. ber Pfalmen.) - Arth. Bedford (In f. Script. Chronolog. demonstrated by Astron. Calculations, Lond. 1730. f. wird auch von der Musik der Bebraer überhaupt, und im Tempel gehandelt. - Joh. Chrftph. Speis del (Unverwerft. Spuren von der alten Davidischen Singkunst, nach ihren beutlich unterschiedenen Stim men, Tonen, Moten, Tact und Re. petitionen, mit einem Erempel gur Prob, fammt einer Untersuchung ber

Dialog. musicor, und grunds. Un. weifung gur Abtheil. der Pfalmen, Stuttg. 1740. 4. - Joach. Chrftph, Bodenburg (Bon der Mufit der 211. ten, fonderlich ber Ebraer, und von den berühmteften Tonfunftlern des 211s terthumes, Berl. 1745. 4.) — Mug. Sor. Pfeiffer (Ueber die Mufit der alten Ebraer , Erl. 1779. 4.) -Sav. Mattei (Bon f. Differtaz. prelim. alla traduz. de' Salmi, Nap. 1780. 8. 8 Bde. handelt die gte des erften Bandes Della muf. ant. e della necessità delle notizie alla Musica appertenenti, per ben intendere e tradurre i Salmi; die 12te des 2ten Bos. della Salmodia degli Ebrei, und bie 18te im 6ten Bde. della Filos. della Mus. o sia la Musica de' Salmi; aber alles ohne tiefe Sachtenntniß.) - Sam. Theoph. mals (Hiftor, artis Muficae, Spec. Hal. 1781. 4. in dren Abschn. welche fich vorzüglich mit der Mufik der Des braer beschaftigen.) — De la Motte Su Contant (Traité sur la Poesie et la Musique des Hebreux .... Par. 1781 8. Bur Erflar. der Pfalmen geschrieben, und nur im 4ten Rap, etwas von der Mufit enthaltend, das obendrein ausgeschrieben ift.) — Joh. G. Berder (In f. Werke Bom Geift der Bebraischen Poefie, Deff. 1782 : 1783. 8. 2 Bbe. fommt, im aten Bde. mancherlen von der Musik der Pfalmen, und von der Berbindung ber Mufik und bes Tanges jum Mationalgesange vor.) - Jos. Mar. Pulci Doria (In f. Hebr. Antiquit. Nap. 1784 - 1785. 4. 2 Bde. han. -belt das ite Rap. von ber Dufit der Ebraer.) - - Bon ben mufikalis Schen Inftrumenten ber Bebraer : Det Kirchenvater Hieronymus (3hm wird eine Epistol. ... de Instrum. muficis zugeschrieben, welche auch im gten Bbe. der Untwerper Ausg. f. 2B. fich findet.) — Joh. Gabr. Drechsler (De Cythara Davidica, Differt. Lipf. 1670. 1712. 4. audy

in Ugolini Thef. Ant. facr. Bb. 32. Deutsch in &. Gerpilii Lebensbefch. geistlicher Schriftsteller. S. 34.) -Joh. 21d. Glaser (Exercit. philol. de Instrum. Hebr. mus. Lips. 1686. 4.) - Chrftn. Joega (De Buccina Hebraeor. Diff. Lipf. 1692.) -Mich. Beinr. Reinhard (De Instrum. music. Hebraeor. Diff. Viteb. 1699. 4.) - Mug. Pfeiffer (In f. Oper. philol. Utr. 1704. 4. findet fich ein Tract. de Neginoth, aliisque Inftrum music. Hebraeor. welche auch in Ugolini Thef Ant. facr. 20. 32. aufgenommen worden ift.) - Chritin. Schottgen (An Instrum. Dav. mufic. fuerit utriculus, Progr. Freft. 1-16. 4.) - J. S'Outrein (3n f. Disput. de Clangore Evang. wirb auch von der Mufit der Bebr. befonders aber de instrum. Magrepha gehandelt, und diefes findet fich in Ugolini Thef. Bb. 32.) — Aug. Calmet (In der ben f. Comment. litteral fur la Bible befindl. Differt. fur la Mus. des Hebr. fommt auch manches von den Inftrum. ber Sebr. vor, und dieses ist besonders in den Thef. bes Ugolini eingerückt.) -Tic. Sparre (De Muf. et Cyth Dav. eiusque effectu. Hafn. 1733. 4.) - C. Innoc. Unfaldus (De forensi Jud. Buccina Comment. Brix. 1745. 4. Steht gewöhnlich unter den mufifal. Schriften mahrscheinlicher Weis se, weil die Hebr. überhaupt ein bergl. Instrument hatten ) - Conr. Ifen (De Tubis Hebraeor, argenteis, Disp. II Brem. 1745. 4.) - Joh. Phil. Breidenftein (Gefpr. von der Paufe und ber alten Strafe des Paukens, aus Ebr. 11. 1769. 8.) - - Bon ben, bey den Pfale men vorkommenden musikalischen Zus drucken: Job. Pafch ( Differtat. de Selah. Viteb. 1685. und im 32ten Bde. von Ugolini Thef.) — Chrfiph. Sontag (De Titulis Pfalmor. Sil. 1687.4) - In J. Bartolocci Bibl. Rabbin. Rom. 1693. f. Th. 4. S.

427 findet fich eine Abhandl. De voce Sela, welche auch in Ugolini Thef. Ant. facr. Bd. 32. S. 679 aufgenommen worden ift.) - Jac. bas faus (De Inscript. Pfalmi vigesimi fec.im 23ten Bb bes Thef. Ant. facr. bes Ugolini ) - Beinr. Bottl. Reime (De voce Sela, ebend. S. 727.) - Beinr. Joh. Bytemeifter (Discuss. sententiae M. Reimii de fignificat. voc. Sela, ebend. S. 731.) - willh. Irhove (Conject. philol. crit. theolog. in Pfalmorum titul. . . . Lugd. B. 1728. 4. wovon fich ein deutscher Ausz. von G. Bengen in Miblers Musikal. Bibl. 28d. 3. S. 674. findet.) - Chrftn. Mug. Seumann (De Sela Hebr. interject. music. Progr. in des Berf. Poec. Bd. 3 S. 471. Hal. 1729. 8. und im 3:ten Bbe. von Ugolini Thef. Ant. facr. Der Berf. erflart den Begriff von diesem Borte fur un. erforschlich.) - Joh. Chrftn. Brons Redt (Conject. philol. de Hymnopoeorum apud Hebr. figno, Sela dicto, Gött. 1739. 4.) - Sam. Srdr. Bucher (Menaggehhim, Capellm. der Bebr. Bittau 1741. 4.) -Joh. Mattheson (Daserlauterte Belab . . . . Samb. 1745. 8. Der Berf glaubt , daß das Bort Sela ein wirkliches Ritornel bedeute. — Joh Chrftph. Biel (Dittr. philol. de voce Sela; in dem sten Bbe. ber Miscell Lips. nov.) - - Ueber Die hebraischen Accente, als musikal. Moten: Joh. Valentin , in f. Prof. Hebr. Par. 1544. fieht fie fur dergleichen an. Bas er barüber fagt. findet sich auch in Ugolini Thes. Antig. facr. B. 32.) - Undr. Sennert (De accentis Hebraeor. Viteb. 1670. 4. Auch wird eben diefem Berf. eine Abhandl. De Musica quondam Hebraeor. jugeschrieben, welche ich nicht näher nachzuweisen weiß.) — Joh. Mich. Bed (De Accent, hebr. usu musico, Jen. 1678. und im Thefaur. Theol. philol. Amstel, 1701.)

- Joh. G. Mbicht (De Ebraeor. accent genuino officio vor Joh. Frante's Diatr, 1710, 4. Vindic. usus Accent. mus. et orator. Io. Frankio oppos. Vit. 1713. 4. Accentus hebr. ex antiq. usu lectorio vel musico explicati, ebend. 1715. 8.) - Pet. Guarin (In f. Gram. hebr. et chald. Par. 1726. 4. hans delt das ite Rap, des aten Buches im zten Bande De accent, et de Hebr. accent, modulatione; auch find einige Melodien bengefügt.) -G. Dengky (Bedanken von den no. ten oder Tonzeichen der alten Bebraer, im gten Bde. S. 666, der Migler. schen Bibliothek. S. auch die Bors rebe gu deffen Prof. Accentuation. Magd. 1734. 8. und Adlungs Un. leit. zur musikal. Gelahrtheit 3. 176 und 192. Ausq. v. 1783.) — Conr. Gottl. Unton (De metro Hebraeor. antiquo, Lipf. 1770. 4. Vindic. disput. de metro Hebr. Lips. 1770-1771. 8. 2 Th. Berfuch die Melodie und Sarmonie der alten bebrais fchen Befange und Tonftuce ju ents ziffern . . in 2 Th. im Neuen Res pertor. für bibl. und morgenl. Littes ratur, von S. R. S. Paulus Bd. 1. S. 160. Bd. 2. S. 80. Bd. 3. S. 1.) - Much erflart 3. Dicolai in f. Trastat. de Siglis veter. Lugd. B. 1703. 4. bie Ebr. Accente fur mufi. falische Bezeichnungen. - - Ues ber die Tempelmufik der gebraer bes fonders: Beinr Borchius (Die erfte f. Differtat. Theol. Herb. 1691. und im 32ten Bde. von Ugolini Thef. Ant. facr. bandelt De igne facro et de Musica, igni victimas abfumente accin. ) - Beint. Same mond (Seine Paraphrase and annotat. upon the Book of the Pfalms enthalten auch An Account of the use of Musik in divine service.) -J. Lightfood (In f. Descript. of the Temple as it stood in the days of our Saviour, Lond. 1650. 4. Lat. Amitel. 1686. f. wird auch von

ben Sangern und bie Mufit im Tem. pel gehandelt.) — Joh. Jac. Schudt (De Cantricibus Templi, im 32ten Bbe. bes Thef. Antiq. facr. von Ugolini ) - Joh. Spencer (Ufus Music. in sacris celebrandis, ebenbaf. S. 556.) - Chrftph. Gemler (Das Iste und ibte Rap. f. Judi. schen Untiquit Salle 1708. 12. hans delt von der Bocal - und Inftrumen. talinufit ber Leviten ben bem Gottes: bienft, und ift im aten Bbe. G. 71 u f. von Miklere Musikal. Bibl. ab. gedruckt.) - Joh. Andr. Juffow (De Cant Eccl. vet. et novi Testam Differt. Helmst. 1708. 4.) -Joh. Undr. Schmid (De Elifaeo ad Music Sonum Propheta, Helmst. 1715. 4. Auch wird ihm eine, der vorher gehenden gleich lautende Differtation zugeschrieben. ) -Bedfort (Temple of Musik, or an Effay concerning the method of finging the Pfalms of David in the Temple before the Babylonifh captivity . . . Lond. 1712.8.) -Sor. 26. Lampe (In f. Exercitat. facr. Dodec. wird auch von ben un. terschiedlichen Classen ber Levitischen Sanger gehandelt.) — Jan, Mich. Sonne (De Music. Judaeor. in sacris stante templo adhibita, Differt. Hafn. 1724. 4.) - Balent. Roesler (De Choreis veter Hebraeor. Diff. philol. crit. Altorf. 1726. 4.) - Matth. Silfchow (De Choro cantico, a Dav. instit. ut templo inserviret, Hafn. 1732. 4.) Joh. Benj. Rempe (De facr. Muficae praesectis ap. Hebr. Comment. Dresd. 1737. 4.) - Job. Lund (In f. Alten Jubifchen Beilige thumern . . . Samb. 1738 f. wird auch im 4ten und sten Rav. des viers ten Buches von den Levitischen In. ftrum. und Gangern gehandelt.) -- Dermischte Schriften aber die Mufit der Bebrher: Undr. Reyber (Spec. music. pro exercit. ebraice conjugandi, Goth. 1671. 4.) -

Mich. Beinr. Reinhard (De geveroουλακίω music. Cad. Hebraei Disfert. Viteb. 1699. 4.) - 30h. Sor. Treiber (De Musica Davidica itemqueDiscursibus per urbem Mufica nocturnis, Progr. Arnft. 1701. 4.) - Beinr. Pipping (De Saule per Music curato, Dissertat. hiftor. theor. Viteb. 1688. 4. und in bes Berf. Differt. Acad. Lipf. 1723. 8. S. 103 u. f.) - 2leff. Bagnote (Ragion in difefa delle offervazioni del Sign. Ottav. Maranta contra l'Antologia del S. Fabio Carfellini, R. 1713. 4. Biderles gung des lettern, eines Rabbinen, Nahmens Raph. Rabenius, welcher den Ebraern, mit mehrern, die Rennts niß des Contrapunctes zugeschrieben hatte.) — Joh. Joach. Silliger (De Tibic. in funere adhibitis, Differt. 17.17.) - Joh. S. Schmidt (De cantandi ritu per noctes festor. apd. Hebr. Lips. 1738. 4.) - Sigf. Casp. v. Meminga (De Chor. festivis; de Muf. instrum. festiva; de Hymnis festivis, und de Conviviis festivis aevi antiqui, Grypsw. 1749 - 1750. vier Progr.) - Sort. Schacchi (In. f. Differtat. de inaugurat. Reg. Ifrael, im 32ten Bbe. von Ugolini Thef. Antiq. facrar. fommt mancherlen über die Inftrus mente der Sebraer vor. - - Proben von alter jubifcher Mufit foll Erul Urwidson, Stockh. 1706. herausge. geben haben; aber fie follen bochft jammerlich gewesen fenn. (S. bas 2te St. S. 8. von Rueg widerleg. ten Vorurtheilen.) - -

Von der Mufik einiger andern, alten Völker, als der Negypter: Ausser dem Vergypter: Ausser dem Vergypter: Ausser der Ger dem, was darüber in der allges meinen Seschichte der Mufik vockommt, handeln davon: Athan. Birscher (In s. Oedip. aegypt. Rom. 1652-1654. f. 4 Th. kommt manscherlen über die Mufik der alten Megyptier von dieser Musik eigentlich nichts wissen.) — In Jac. Sedr.

56 4 Reime

Reimmanns Idea Systemat. antiquitat. litter. special. s. aegypt. Hild. 1718. 8. wird die Mennung widerlegt, daß die Alegypter die Mussie verachtet håtten. — Joh. Nicolai (In s. Tract. de Synedrio Aegyptior. Lud. B. 1708. handelt das zte Kap. von dem, zum Tempeldienst in Alegypten, angestellten Personen, und von den dazu gehörigen Sångern.) — Der Btruscier (Etwas darüber sindet sich im zten Bde. S. 73 der Pictur. Etruscor. von

Pafferi.) - -

Schriften über Mufit, aus bem Mittelatter. Die mehreften derfelben finden fich in der von dem 21bt Martin Berbert berausgegebenen, betannten Sammlung: Scriptores ecclefiast, de Musica sacra potissimum. Ex var. Ital. Gall. et German codic. collecti . . . Typis San Blasianis 178 +. 4. 3 Bande und find, von folgenden Berfaffern: Der Spanische Bischof Isidor († 636. Das ate Buch feiner Originum. welche aber icon lange vorber gedruckt mas ren, handelt in 9 Rap von ber Mufit, ihren Erfindern, ihrer Gintheis lung u. d. m.) - Aurelianus, ein frangofischer Monch (im gren Jahrh. Musica disciplina, 20 Rap. Bd. 1. 6. 27.) - Ubald oder Buchald, ein Monch († 930 1) De harmon. institutione. 2) Alia Musica. 3) De mensur, organicar, fistular, 4) De cymbalor. ponderibus. 5) De quinque Symph. f. Confonantiis. 6) Musica Enchiriadis aus 19 Rav. mit bagu geborigen Scholien und in fo fern merkwurdig, als er ber erfte Schriftsteller ift, welcher, im 14ten und isten Rav etwas von vielftimmiger Mufit, die er Diaphonie beift. geschrieben hat 3b. 1: 6, 103.) -21br Restino († 908. Epistola de harmonica institut. . . . in 19 Ubschn. Dd. 1. S. 230.) - 2161 Osbo (+ 942. 1) Tonarius. 2) Liber qui et Dial. dicitur. 3) Musica. 4)

Reg. D. Oddonis de Rhythmi machia. 5) Reg. fup. Abacum 6) Ouomodo organistrum construatur. Bd. 1. S. 247.) - 2delbold (1003. Musica, in 2 Abtheil quemadmodum indubitanter musicae confonant, iudicare possint und Monochordi notarum per tria genera partitio. 36. 1. S. 303.) -Ungenannte (1) Musica in 8 216s schn. 2) Tractat. de Musica. 3) Fragm. mufic. 20. 1. 3.30.) -Otter, ein Monch (Menfura quadripartitae mensurae.) - Guido von Aresso (1050, 1) Micrologus, de disciplina Artis musicae enthalt 20 Rap. als quid faciat, qui fe ad disciplinam Mus. parat; quae vel quales fint notae vel quot; de dispos. ear. in monochordo; quibus fex modis fibi invicem voces jungantur; de diapason et cur tantum septem sint notae; de division. et interpret. earum; de affinitat. vocum per quatuor modos; de aliis afinitatibus et b et 4; de similitudine voc. quarum diapafon fola persecta est; de modis et falsi meli agnitione et correctione; quae vox et cur in cantu obtineat principatum; de divif. quatuor modor. in octo; de octo modor. agnit, acumine et gravitate; de tropis et virtute Musicae; de commoda vel componenda moduiatione; de multiplici varietate fonor, et neumarum; quod ad cantum redigitur omne quod dicitur; de Diaphonis i. e. organi praecepto; dictae Diaphon, per exempla probatio; quomodo Musica ex malleor. fonitu sit inventa. Music. regulae rhythmicae in Antiphonar. f. prolog. prolatae. 3) Aliae regul. de ignoto cantu, banbeln, de motione et vocis acumine, f. gravitate; de integrit. et diminutione: de consonantia, s. minus convenientia vocum; de affinitatibus diversar. vocum: de

modor. quatuor generibus; de formulis differentiar, et ear, proprietatibus. 4) Epist. . . . de ignoto cantu, fhon vorher im iten Th des 6ten Bos. S. 223. von Pege's Thef. abg druckt. 5) Tracat corrector, multor, error qui funt in cantu Gregor, in multis locis. 6) Quomodo de Arithmet. procedit Mutica. Bo. 2. 8. 1. Ues brigens ift ben dem Urt. Monochord, ein, bem Buibo quaefdriebener Dialogus bereits angezeigt, an deffen Mechtheit aber gezweifelt wird. Much führt Orlandi in f. Origine e Progr. della stampa, Bol. 1722. 3. 280 ein De Aretio Guido Repertor. 1494. f. an, deffen Innhalt mir nicht naber befannt ift. Nachrichten von bem Buibo, und von feinen Berdienften um die Mufit, finden fich nicht allein, in den verschiedenen allgemeinen Geschichtschr. der Dufit, sondern auch in ben Annal. Camalduenf. Bb 2. 3. 42. In dem Merc. de France, Jul. 1743. S. 1551. (Lettre de l'abbé L au R. P. D. Timothée Veyrel, au sujet des Ouvrages de Gui Aretin ... ) In des Quadrio Stor. e Rag. d'ogni Poesia, Bo. 2. S. 703. In des Mazzuchelli Scriptor. Ital. Bb. 1. Th. 2. S. 1007. des Tiraboschi Stor. letterar. d' Ital. Bb. 3. S. 339 der Rom. Musq von 1783 u. a. m. Dag er aber, wie Die Italiener gewöhnlich fagen, der 11 heber der vielstimmigen Dufit überhaupt senn sollte, ift ungegrunbet. Uebrigens fanden auch feine wirt. lichen Berdienfte mancherlen Beein. trachtiger und feine musikalischen Behauptungen mancherlen Biderfpruch. Der erfte feiner Gegner foll ein Rarmeliter, Glov. Orbi gewesen fenn, von deffen Schrift ich aber feine Mach. weifung geben fann. Gin zwenter war ein Spanier , Bartol. Ramus von Pareja, (wahrscheinlicher Beife, in f. De Musica Tract. f. Mufica practica, Bon. 1482. 4.) wel-

der ihm vorwirft, Berwirrung in der gangen Mufik angerichtet zu bas ben (S. Martini Stor della Musica. 30. 1. 6.272 Bol. 17 77. f) Hingegen vertheidigte ihn Nic. Burs tius, oder Burgio in dem Music. Opusc. cum defensione Guid Aret. contra quendam Hispanum veritatis praevaricatorem, Bon. 1487. 4. welcher wieder von Joh. Spada= rio in einer: Ad Rev. in Xsto Pat. et D Antonio Galeaz de Bentivolis . . . Ioa. Spadarii . . . et ejusd Musices ac. Bart. Rami Parejae ejus praeceptoris honesta defensio . . . Bol. 1491. (trop des lat. Titels italienisch geschrieben ) so wie Spadario deswegen wieder von Franch. Gafor, oder Gafurio, in f. Apologia . . . adv. Joa. Spadar. et complices Musicos, Bon. 1520 widerlegt wurde wogegen jener ende lich die Errori di Fr. Gafario da Lodi in sua defensione, e del suo praeceptore Mro. Bart. Ramis fubtilmente demonstrati, Bon. 1521. fchrieb. S. übrigens den Art. Solmisation.) - Abt Berno († 1048. 1) Musica f. Prol. in Tonarium, in 15 Rap. 2) Tonarius. 3) De consona Tonor. diversitate Bb. 2. S. 62. Ein anderes feis ner, in eben diefer Samml, befind. lichen Werke ift bereits in dem Art. Rirchenmufik angezeigt.) — Contr. Bermann († 1054. Opufcula de Musica, ein Unterricht in den Uns fangsgr. der Mufft nach damabliger Art. 2) Explicat. litter. et signor. 3) Versus ad discernendum cantum, Bd. 2. S. 127.) - Wills belm, Abr von Sirfau (1068 Mufica, befteht aus 41 Rap. Bd. 2. G. 154.) - Theoger (1090. Musica, 30 2. S. 182.) — Uribo (1078. Musica, Bd. 2. S. 197.) - Joh. Cotto (Mufica. Muffer einem Prolog, 27 Rap. als: qualiter quis ad Mus. discipl. se aptare debeat; quae utilitas sit scire Mus. et quid diftet 5 h 5

distet inter Musicum et Cantorem; unde sit dicta Mus. et gnomodo fit inventa; quot fint instrumenta mus. soni; de numero litter. et de discret. earum; qualiter sit menfurand. Monochordum; unde dicatur Monoch. et ad quid fit utile; quot modi fint quibus melodia contexitur; quot fint voc. discrepantiae et de diapafon; de modis quos abusive tonos appellamus; de tenoribus modor, et finalibus eorum; de regul. curfu modor. atque licentia; fuper gracc. notar. vocab. expositio; quid faciendum fit de cantu qui in perpetuo cursu deficit; quod stultor, ignorantia faepe cantum depravet; quod diversi diversis delectantur modis; de potentia Mus. et qui primitus ea in Rom. Eccl. usi sint; praec. de cantu componendo; quae sit optima modulandi forma; qualiter per vocales cantus possunt coinponi; quid utilitatis afferant neumae a Guid. inventae; de pravo usu abjiciendo, et superfluis quorund. modor. differentiis; de diaphonio i. e. organo; de primo modo et ejus discip, cum differentiis; de tertio tono et quarto et cor. differentiis; de quinto et fexto et eor. differentiis; de sept. et octav. et eor. differentiis. 30. 2. 6 230. Uebrigens wird diese Schrift unter die wichtigsten gefest, welche aus dem Mittelalter zwischen ben Beiten bes Buido und Bafur, übrig geblieben find.) - Franco von Coln (1083. Behört der Zeitordnung nach hieher, ob gleich, in der angeführten Cammlung, feine Schrift erft im gten Bbe. G. I fteht. Gie führt ben Titel, Musica et Ars cantus menfurabilis, und enthalt 13 Rap. folgenden Innhaltes, als de definitione Muf. menfurab. et eius speciebus; de definit. discantus et divisione; de modis cujuslibet discantus; de figuris f. fignis cant.

mensurabilis; de ordinat. figurar. ad invicem; de plicis in figuris fimplicibus; de ligaturis et ear. proprietatibus; de plicis in figuris ligatis; de pausis, et quomodo per ipfas modi ad invicem variantur; quod figurae simul ligabiles funt; de discantu et ejus speciebus; de copula und de Ochetis. Daß der Berf. der eigentliche Erfinder des musikalischen Zeitmaßes sen scheint jest ausgemacht zu senn; so gar ber ihm, gewöhnlich, gegebene Mitbewerber um biefen Ruhm, ber, ein paar Jahrhundert spåter lebende Joh. de Muris, raumt felbft ibm diese Ehre ein (S. Burnens Hiftor. of Mufic. Bb. 2. 8. 175.) - Der h. Bernard († 1153. 36m wird ein, in diefer Samml. Bb. 2. S. 265 abgedrucktes, in Gefprachen abgefaße tes Tonale zugeschrieben. Gine anbre Schrift von ihm, De cantu f. correctione Antiphonarii ift, im Urt. Birchenmufit, anges fuhrt ) - 21bt Engelbert († 1331. De Musica, vier verschiedene Tractate, Bb. 2. S. 287.) - Joh. Megidius (Ars musica, in 15 Rap. Bd. 2. 6.369.) — Marchetti von Padua (1274:1309. 1) Musica, f. Lucidar, in arte Musicae planae besteht aus 16 verschiedenen, größten= theils wieder in einzele Rapitel abgetheilten Abhandlungen. 2) Pomerium in arte Musicae figuratae in verschiedenen Abtheilungen, als, nach einer Epiftel an Robert, Ronig in Sicilien, erstlich De caudis et proprietatibus quando non faciunt in musica mensurata; de caudis et propriet, quid faciunt in Mufica. Die zwente de Paufis, welche zusams men den erften Theil des erften Buches de Essentialibus Mus. mensuratae ausmachen. Der zwente Theil diefes erften Buches bandelt de Tempore; das zwente Buch De imperfecto tempore, und de applicatione ipfius temporis imperfecti; das britte .

10. 12.

bi-

)e. ]

16. 113

1

fo :

10

t,

9 1

britte, de his . . . quantum in eis furgat diversimoda Harmonia, ear. de modo ligandi notas ad invigucem f. de ligaturis, ex quo confurgit ipfe discantus Bb. 3. S. 64 u.f.) - Johan de Muris (1) Summa Mag. Joa. de Muris in 25 216. fchn. 2) Tract. de Musica, oder Music, speculativa oder theoret, 3) Gine vermehrte Ausg. deffelben. 4) De numeris, qui muficas retinent confonantias secund. Ptolemaeum de Parisiis. 5) Tr. de Proportionibus. 6) Quid Mag. Ioa. de M. dicat de practica Musica, f. de mensurabili. 7) Quaest. super partes Muf. 8) Ars discantus, Bd. 3. G. 189.) - Joh. Rect (Introductorium Muf. Bd. 3. 6. 319.) - Mam von Sulda: 1490. Musica, in 4 Eb. wovon der erste in 7 Rap. von der Erklar. Erfindung und vom Lobe der Musit; der zwen: te in 17 Ray, de manu, cantu, voce, clave, mutatione, modo und tono; der dritte in 13 Rap. de Muf. menfur. aut, figur, der vierte in 8 Rap. de proportion. et confonantiis handelt, Bb. 3. 8. 329. S. übrigens, wegen einiger bier übergangener Schriftsteller aus diefer Sammlung, ben Urt. Birchenmufit. - - Bingele Schriften aus dem Mittelalter: Der Chrwurdige Beda († 735. 1) Tract. de Mui theoret, in dem iten Bbe. G. 344 der Colner Samml. f. 2B. enthalt ichos lastische Subtilitäten. 2) Mulica quadrata (practica) f. mensurata, ebend. S. 251. Diefe lettere Schrift ift ihm in neuern Zeiten abgesprochen, und ins 13te oder gar 14te Jahrh. gefest worden, weil fie viel Dinge ausführlicher enthält, als solche in den früher geschriebenen Werten des Franco, Joh. de Muris, u. a. m. vorfommen.') - Dincentius von Beauvais († 1264. In f. Specul. doctrin, histor, natural, et moral, wird , im iften Buche bes eiften

Spec. einzeln, Norimb. 1486. Douay 1624. f. zusammen, Argent. 1473 und 1476. f. in 26 Rap. von der Musit gehandelt.) - G. Dalla (In f. Berte De expetendis et fugiendis rebus, Ven. 1479. f. finden fich De Musica Lib. V.) -Beine. Canifius , G. Antiq. Lect. Ingolft. 1601. 4. 6 Bb. Ex ed. Basn. Antv. 1725. f. 4 Bde. ents balten vielerlen jum Gefang der fatholischen Kirche gehörige Dinge - - Schriften und Machrichten über die Mufik des Mittelalters: Ausser dem mas in den größern Sammlungen von Schriften aus die. sem Zeitpunkte vorkommt, als in des Muratori Antiq Ital. med. aevi. In des Lebeuf Rec. de divers ecrits pour servir d'eclaire, à l'Hist, de la France, Par. 1738 12. 2 Bde. In des Pistorius, Goldast, Schard. Reineccius, Reuber, Freber, Lindenborg, Meibom, und Beineccius Script, rerum germanicar. Leibnig Script, rerum Brunfy. In Schilters Thef. Ant. Teutonicar. - ober in einzeln Schriftstellern aus diesem Zeitpunkt, als in loa. Trithemii Oper. In des Silv. Biraldus († 1210) Topogr. Hiber. Freft. 1602. f. (Distinct. III. c. 11-15.) In des Joh. Fordun Scoti chronicon Lib. VI. (S. Hawfins History or Musik Bd. IV. S. 7.) in dem Chronic. Francoturt. des Det. Berp, Helmft. 1666. 4. - poer in allgem. Litterargeschichten, als in des Sav. Bettinelli Risorgimento d'Italia nelle Studi, nelle arti e ne' costumi dopo il mille, Bass. 1775. 8. 2 3d. Ven. 1786. 8. 2 3d. und im gten-und 4ten Bde. der Opere deffelben (B. 2. Rap. 4.) in des Girol. Tiraboschi Storia della Litterat. Italiana, Mod. 1772 - 1780 4. 8 Bde. In der Hift. litteraire de la France par les Relig. Benediet. de St. Maur. Par. 1730-1763. 4. 12 Bbe. In den Differtat, fur Print.

-l'Hist. eccles, et civ. de Paris, P. 1741. 12. 2 Bbe. - handeln da. von besonders: A new account of the Revival of Musik in Europe im oten Bde. des Present State of the Republick of Letters, 1730. S. 358 (wo biefe Bieberauflebung in die Sabre 568:728 gefest wird.) - Observatio de Cleri Rom, controversia cum Clero German, circa Muf. ecclefiast, in den Observat. Hallens. v. J. 1703. Bd. 7. S. 370. - Bow. Jones (Mufical, and Poet. Relicks of the Welfh Bards, preferved by tradition and authentic. Manuscr. . . . Lond. 1784. f.) - Jof Walker (Histor. Mein. of the Irish Bards, interspersed with anecdotes of, and occasional remarks on, the Musik of Ireland; also an histor, and descript, acc. of the musical instrum, of the anc. Irish . . . with select Irish Melodies, Lond. 1786. 4. - Unb gelegentlich liefern noch darüber : Siob. 3. Wintelmann, im 17ten Rap. f. Notit. histor. polit, vet. Saxo-Westphal. Oldenb. 1667. 4. -Undr. Chrftph. Schubart, De Litterat, apud Germ, primord, et increm. im sten Bbe. G. 41. ber Miscell. Lips. - Bernh. P. Rarl, De Germania artibus litterisque nulli secunda, Rost. 1698. 4. -D. Sachenbergs Differt, hift. de stud, veter. Germanor, in f. Germania Media, Hal. 1709. 4. -8 134. — C. Calvors Saxonia inferior antiqua gentil. et christ. b. i. Das alte hendnische und chrift. liche Miedersachsen, Gost. 1714. f. - Joh. Billh. Bergers, De prifco Germano haud illiter. Witteb. 1722. 4. - Joh. S. Bocriffus Differtat. de erudit. Caroli M. Suinf. 1726. 4. - G. St. Biefand Comment. de Car. M. artium liberal, restauratore, Jen. 1756. 4. - D. v. Stetten Runft . Gewerk und Sand: werks. Gefch. der Reichsftadt Augsb. 1779. 8. — u. v. a. m. — Auch sinden sich Nachrichten von Werken über die Musik und Erläuterungen musikalischer Ausdrücke aus diesem Zeitpuncte in l. A. Fabricii Bibl. lat, med, et inf, aetat, Hamb. 1734-1744. 8. 6 Bde. In C. Ducange Glossar, ad Script, med, et inf. Latinitatis, Par. 1678. f. 3 Bde. Ex ed Benedick, Par. 1733-1736. f. 6 Bde. Ex Ed. I. C. Adl. Hal. 1774. u. s. 8. 5 Bde. In H. Speelmanns Glossar, archaeolog, Lond. 1687. f. 2 Bde. (3te Ausg.) — u. a. m. —

Schriften über die theoretische Musik von Neuern, und zwar solche, worin entweder die Lehrfaße der 211s ten, mit der vorhandenen Masse der mufikalischen Renntniffe, größtentheils in Rucksicht auf Composition, in Berbindung gebracht, ober folde, worin die fammtlichen Theile der mufikalis fchen Wiffenschaften, aus ber Datur der Runft felbft, entwickelt, und in fostematische Ordnung gebracht worben find : Franch. Gafor (1520, Practica Musicae, Mediol. 1496. Bresc. 1497. 1502. Ven. 1512. f. Das Bert ift in vier Bucher abgetheilt, deren Innhalt in J. N. Forfels Allg. Litterat. der Musik augezeigt worden ist.) — Joh. Reisch Das ste Buch s. Margarita philos. Freib. 1503. handelt in 2 Abtheil. De Musica speculativa und de princ. music. pract. in genere.) - 2ndr. Ornis toparchus Musicae activae Micrologus, Lib. IV. digestus . . Lips. 1521. 8. Col. 1535. 8. obl. erste Buch, in 13 Rap. plani cantus principia declarans; das amente, in 13 Rap. Mensurabilis Cantilenae rudimenta declarans ; bas britte in 8 Rap. Ecclesiast, declarans accentum; bas vierte, gleichfalls in 8 Rap. Contrapuncti principia dilucidans. Engl. von Dowland 1609.) - Stef. Vanneo Recanetum de Mufica aurea, R. 1533. fol. Ursprung. lich italienisch geschrieben, aber von Bincent Roffeti ins Lat. überfett, besteht aus 3 Buchern. ) — Joh. Sroft (Rer. musicar. Opuscul. . . . totius ejus negotii ration . . . . complectens, Argent. 1535. f. fcheint aber, dem Titel und der Zueignungsschrift zu Folge, bereits die 2te Unfl. zu fenn. Es enthalt 19 Rap, beren Innhalt in D Fortels Allg. Litterat. der Dufik fich findet.) - Beinrich Lorit Glareanus 1) De Music divisione ac definitione, foll Schon zuerft 1516. 4. gedruckt fenn; ist aber auch noch Bal. 1549. 4. er-Schienen. 2) Dodechordon Lib. III. Baf. 1547. f. Den Innhalt f. ben Forfel: a. a. D. Die Sauptablicht des Werkes ist, die damahls noch fdmankende Lehre von den 12 Tonar. ten festzusegen.) - Mic. Virintino (L'antica Mufica ridotta alla moderna prattica, con le dicharazioni e con gli Estempi dei tre generi, con le loro spezie, e con l'invenzione d'un nuòvo Stromento, nel quale si contiene tutta la perfetta Musica, R. 1555 und 1557. f. handelt vorzüglich von dem enharmos nischen Rlanggeschlechte, in 6 Budern , und zwar im erften Della Theorica musicale, und in den funf übrigen Della Prattica mulic. Diesem Berke gehort: Il Melone, discorso armon, und Il Melone sec. confideraz. muficali . . . intorno . . a' libri dell' antica Muf. ridutta alla moderna pratica . . . Ferr. 1602. 4. von Fre. Bottrigari, als welches eine Rritif beffelben enthalt.) - Giuf. Zarlino (1) Istitutioni harmoniche divise in quattro parti... Ven. 1558. 1562. 1573. f. 2) Dimostrationi harmon, div. in cinque ragionamenti, ne' i quali si discorrono e dimostrano le cose della Mufica e fi risoivono molti dubbii d'importanza a' tutti quelli, che defiderano di far buon profitto nella intelligenza di cotale

Scienza, Ven. 1571. f. 1580. f. 3) Sopplimenti muficali, nei quali fi dichiarono molti cose contenuete ne i due primi Volumi . . . Ven. 1588. f. Das Werf besteht aus 8 Buchern. Sammtlich in f. Opere, Ven. 1589. f. 4 Th. 1751. f. 3 Th. Begen des Innhaltes derfelben , f. Forfel, a. a. D. Die von Matthe. fon (Chrenpforte S. 331) und von Ablung (Unleit. S. 337) angeführ. ten holl, und deutsche Ueberf derfelben scheinen nicht gedruckt worden zu seyn. Bu diesen Schriften gehoren übrigens der Dife, intorno all' opere di Zarlino, Fior. 1589. 8. von Binc. Gali. lei, und des P. Giov. Mar Artuft Impresa del R. P. Gius. Zarlino ... dichiarata, Bol 1604. 4.) - Srane. Salina (De Musica Lib. VII. in quibus eius doctrinae veritas tam quae ad Harmoniam, quam quae ad Rhythmum pertinet, juxta fenfus ac rationis indicium oftenditur et demonstratur, Salmant, 1577. 1592. f. Den Innhalt f. ben Forfel, a. a. D.) - Per Gregorius (3n f. Syntax, artis mirab. Lib. XL. compreh. Epon 1574. 8. 2 3. Coln 1600. 8. 2 B. handelt das 3te 21te Rap. des zwolften Buches von hieher gehörigen mufikal. Dingen.) - Laurencini (Unter diesem Dabe men führt La Borde, im gten Bde. S. 354. f. Effai einen Thefaurus harmonicus vom 3. 1603 an, welcher hieher zu gehören scheint, mir aber nicht naber bekannt ift.) - D. Pedro Cerone (El Melopeo y Maestro, Tract, de Mus. theoret, y pract. en que se pone por extenso lo que uno para hazerse perfecto Musico ha menester saber . . . Nap. 1613. f. Anv. 1619. f. Das Werk enthalt 22 Bucher folgenden Simbaltes: De los Atavios y conionancias morales; de las curiofidades y antiguallas in Musica; del Canto Liano; del Tono para cantar las Oraciones, Epist. y Evangelios

gelios assi a uso de Espana come de Roma y de toda Italia; de los avifos que fon muy necessarios en Canto Ilano; del Canto metrico à de organo; de los avisos necessarios en Canto de organo; de las reglas para cantar glosado y de garganta; de las reglas comunes para hazer contrapunto fobre Canto Llano: de los contrapuntos artificiolos y doctos; del pafsar regoladamente de una especie à otra, algunos avisos necessarios para mayor perfeccion de la Compostura; de unos fragmentos mufic. para aviso de los Compositores; de las Canones, fugas y de unos Contrapuntos de mucho primor y arte; de los passos comunes, entradas y clausulas; de los Tonos usados en Canto de Organo; del modo, tiempo y proclacion; de las notas en el numero ternario y de sus accidentes; de las proporciones muficales; de la Milla lomme arme del P. Luys de Prenestina, de los Conciertos y conveniencia de los instrumentos musicales; de los Enigmas musicales.) - Gal de Caur (Institut, harmonique, div. en deux parties, En la première sont monstrées les proportions des intervalles harmoniques, et en la deuxième les compositions d'icelles. 1615. f. Den Innhalt f. ben Forkel, a. a. D.) — Rob Sludd († 1637. In s. Histor. utriusque Cosmi, Oppenh. 1617. f. findet sich ein Templum Music. in quo Musica universalis tanquam in speculo conspicitur, welche aus 7 Buchern befteht, deren Innhalt fich ben Fortel, a. a. D. findet.) - Joh. Repler († 1630. 3n f. Harmoni .. mundi, Lib. V. Linc. 1619 f. handelt das dritte Buch in 16 Rap. von musikalischen hieber geborigen Dingen ) — 3. Cousu (La Musique universelle, cont. toute la Pratique et toute la

Theorie.) - Marie Merfenne (Harmonicor. Lib. XII. in quibus agi. tur de Sonor. nat. caus. et effectibus; de consonantiis; dissonantiis, ration, gener, mod, cantib. compositione orbisque totius harmon, Instrum, Lutet, 1635, f. verm. 1648 1652. t. Die awolf Bucher handeln, de nat. et propriet. fonorum; de causis sonor, s. de corpor fonum producentibus; de fidibus, nervis et chordis atque metallis ex quibus fieri solent; de sonis conf. s. consonantiis; de Mus dissonantiis, de ration, et proport, deque divif, confonantiarum; de speciebus consonant. deque mod. et generibus; de cantibus f. cantilenis, eorumque numero, partibus et speciebus, de composit. music, de canendi methodo et de voce. Begen ber ub: rigen vier Bucher f den Urt. Inftrus mentalmufif. Gehr vermehrt gab der Verf. selbst, das Werk französisch, unter dem Titel: Harmonie univerfelle, cont. la Theorie et la pratique de la Musique . . . . Par. 1636 - 1637. f. 2 Bde. heraus. Es ist hier in s verschiedene Traités abs getheilt, wovon der erfte, in 3 Bus thern, de la nature des sons, et des mouvemens de toutes sortes de corps; der 2te in dren Propos. des poils soustenus par des puissances sur les plans inclinés à Horizon; ber britte in 2 Buchern, de la voix et des chants; der vierte in 6 Buchern, des Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes, de la composition et de l'art de bien chanter; ber funfte in 8 Buchern, des Instrum, à cordes, des Instr. à vent, des instr. de percussion, de l'utilité de l'harmonie et des autres parties des Mathem. handelt. S. Forfel fagt, a. a O. das Werk sen ein musikalisches Magazin, worin alle, im Unfang bes 17ten Sabrh. bekannte mufital. Renntniffe

fich aufbewahrt fanden. Gin anderes Bert des Berf. führt ben Titel, Harm. theoret pract, et instrumen. talis Lib. IV. Par. 1644 f. Deffen Innhalt ift aber nicht befannt.) -Ch. Buttler (Principles of Musik in Singing and Setting, with the twofold use thereof, ecclesiastical and civil, Lond. 1636. Das Bert ift in 2 Bucher abgetheilt, deren Innhalt sich ben Forkel, a. a. O. findet.) - 21th. Bircher († 1680. Mufargia univertalis, f. Ars magna Con-Soni etDissoni in Xlib, digesta .... R. 1650. f. 2 Bde. 1654. f. 2 Bde. Die gehn Bucher handeln, De natura soni et vocis in 15 Rap. de Mus. et Instrum. Hebr. et Graecor, in 7 Rap. De Harmonicor. numeror. doctrina in 17 Rap. De geom, divif, Monochordi in 12 Rap. De componendar, omnis generis melodiar. certa ac demonstrativa rat, in 22 Rap. De Mus. Instrumentali in 4 Theilen; de Muf. ant, et moderna in 3 Th. De Mufurgia mirifica f. artificio novo ac facillimo componendi cantilenas in 4 Th. De Magia Consoni et Dissoni in qua reconditiora sonor. per varias experientias in lucem proferuntur ac declarantur in 6 Th. De Organo decaulo in quo per X registra demonstratur, naturam rerum in omnibus observasse musicas et harmon, proportiones. Einen deutschen Auszug aus dem Berte, unter dem Titel, Kircherus Ief. Germ. Germaniae redonatus, f. Ars magn. de Conf. et Diff. Ars minor. d. i. Philos. Ertract und Auszug u. f. w. gab Undr. Hirsch Schw. Hall. 1662. 12. beraus; aber schwerlich durfte das Bert Die Dube verdient haben.) -John Birkenshaw (Syntagma Mus. Treating of Musik philosophicaly, mathem, and practically, 1674. S. Hawkins Hist. of Mus. Bd. 4. S. 439 und die Philos. Transact.

v. J. 1672. N. 90 und 100.) -3ac. Tevo (II. Musico Testore, Ven. 1706. 4. Das Wert besteht aus 4 Th. deren Innhalt fich ben Forkel findet.) — Joh. Martheson († 1764.1) Das erofnete Orchestre, oder universelle und grundliche Unleis tung wie ein Galant Homme einen vollkommenen Begriff von der Sobeit und Burde der edlen Dufif erlangen u. f. w. moge . . Hamb. 1713. 12. Befteht aus 3 Theilen. 2) Rern melodischer Biffenschaft, bestehend in den auserlesensten Saupt . unb Grundlehren der mufikal. Gebkunft oder Composition, Samb. 1737. 4. Als ein Unhang dazu erschienen die " Gultigen Zeugnisse . . . Hamb. 1738. 4. 3) Der vollkommene Rapellmeifter, d. i. Grundliche Unzeige aller derjenigen Sachen, die einer wiffen, tonnen und inne haben muß. der einer Ravelle mit Ehre und Mus Ben vorstehen will, Samb. 1739. tol. Das Werk enthalt dren Theile. wovon der erste, in 10 Rap, von der wissenschaftlichen Betrachtung der jur volligen Tonlehre nothigen Dinge; der zwente, in 14 Rap vonder wirks lichen Berfertigung einer Melodie oder des einstimmigen Gefanges, fammt beffen Umftanden und Eigens Schaften; der dritte in 26 Rap. von der Zusammensehung verschiedener Melodien oder von der vollstimmigen Setfunft, fo man eigentlich Sarmonie heißt, handelt.) - D. Pedro Musica universal o Principios univers. de la Musica, Mad. 1717. f.) - Maur. Dogt (Conclave Thefauri magnae artis Muficae in quo tractatur praecipue de compositione pura musicae theoria, anatomia fonori, muf, enharmonica, chromat. diaton, mixta, nova et antiqua; terminor, muficor, nomenclatura; musica authenta plagali, chorali, figurali, muf. historia antiquit, novit, laude et vituperio; fymphonia cacophon. pfycho-

psychophon, proprietate, tropo, stylo, modo, affectu et defectu etc. Prag. 1719. fol.) - Mer. Mal. colm (A Treatife of Music, speculative, practical and historical, Edinb. 1721. 8. Enthalt 14 Rap. beren Innhalt sich ben Fortel findet. Ein Auszug aus dem Werke, aber nach einer gang andern Ordnung erschien 1779. S. Forkel, a. a. O.) - Jac. Willh. Luftig (Inleiding tot de Muzykkunde, uit klare, onwederspreekelyke gronden; de innerlyke gefhapenheid, de oorzaken van de zonderbaare uitwerkfelen, de groote waarde en't regte gebruik der Muzykkonst aanwyzende, Gron. 1751. 1771. 8. Der Innhalt der 17 Hauptst. des Wertes findet fich ben Fortel.) - Sor. Willh. Marpurg (Unfangsgrunde der theoret Musik., Leipz 1757. 4. Ift eine Unweisung ju ben musika. lischen Rechnungen, in 19 Kap. deren Innhalt fich ben Fortel, a. a. D. S. 249 findet.) - John Golden (An Essay towards a rational System. of Music, Glasg. 1770. 4. Werk besteht aus 2 Theilen, wovon ber erste in 12 Rap. The rudiments of practical Musik, und der zwente, in 4 Rap, the theory of Mulic auf eine verständliche und bundige Urt enthalt.) - Joh. Mic. Sorkel (Ueber Die Theorie ber Musit, in so fern sie Liebhabern und Rennern derfelben nothwendig und nublich ift . . Gott. 1777. 4. auch im iten Jahrg. S. 855 des Eramerschen Magazines der Mufit, und unter Chr. Lud. Bach. manns Ramen, wieder Erl 1785. 4. gedruckt.) - Joh. Gehot (Treatife on the Theory and Practice of Music, Lond. 1784. 8.) — -

Schriften von Mathematifern, worin die Musik, als ein Theil der Mathematik betrachtet wird: Petr. Cirvellus (S. f. Curf. quatuor mathem. discipl. Alc. 1526, f.) —

Orontius Sineus (Bon f. verschiebes nen mathem. Schriften gehoren bieher f. Opus varium, Par. 1532. f. und De reb. mathemat, Par. 1556. f.) - Conr. Daspodius (Institut, mathem. Argent. 1596. 8. Lexic. mathemat. Arg 1573. 8 ) - Sranc. Maurolycus (S. Opufc, mathein, Ven. 1575. 4. enthalten Mufic. Tradit. ober Muf, Elementa aus bem Boethius.) - Giuf. Unicorni (De Mathemat, artium utilitate, Berg. 1584.) - Joh Bapt. Benedictus (Speculat, mathem, et phyfic.) - Jos. Blancanns (Aristotelis loca mathem. . . Bon. 1615. 4.) - Sugo Sempilius DeMathem. Discipl. Lib. XII. Antw. 1635. f. Huch findet fich ben dem Werke ein Verzeichniß musikalischer Schriftstel. ler.) - Mar. Berini (Apiaria univ. Philosophiae mathem. . . . Bon. 1642. f. 1645. f. 1656. f. 2 Bbe. Aerar, Philof, mathem. Bonon. 1648. 4. 3 Ddr.) - Joh. Caramuel v. Lobfowing (Mathef, audax, Lov. 1642. 4.) - 2168. Treu (3m 3ten Buche f. Director. mathem. . . . Nor. 1657. 4. findet sich ein Compend. Harmonicae, f. Canon. ad partes Mathef. spec. pertinens.) -Bier. Ditalie (Lexic. mathemat. . . Par. 1668. Rom. 1690. 1692. 4.) Teod. Ofius (Bon f. Sylva novar. opinionum, Freft. 1669. 12. ge. horen verschiedene Rap. hieher.) — Ehrh. Weigel (In f. Idea Math. univ. 1669 4. handelt bas 13te Rap. von der Musit, und dieses findet sich Deutsch im iten Bbe. Th. 4. der Miglerschen Bibliothek. ) - CL Sranc. de Chales (3n f. Mund, mathemat, Lugd, 1674. f. 3 Bde. hans delt der 22te Tractat in 47. Propos. von der Musik.) — Willh Oughtred (Mufic. Elein, findet fich in f. Opuf. mathemat Oxon. 1677. 3. N. 7.) - Pet. Galtruchius (Mathem totius . ... Institut, Lond, 1683. 8.) - Jacq. Osanam (Ben f. Dictio-

tionaire de Mathem. Amst. 1691. 4. findet fich, G. 640 ein Traité de Mulique; und in f Recreat, mathem. .... Par. 1724. 8. 3 Bbe. handeln mehrere Probleme von mufifal Dingen. ) Joh. Lud. Bocker (Bon f. Mathemat. Geelenluft ban= delt der 4te Th. von d. Mufit.) - Auch gehören noch hieher: Giovb. Martini Deufuprogress geometr. in Mufica, in dem sten Bde. Th. 2. S. 372 der Comment, de Instit. Bonon. v. 3. 1767.) - und der erfte Theil von J. Matthesons For-Schenden Orchester oder desselben drits te Eröfnung (S. Art. Quarre) .... Samb. 1721. 12. in fo fern darin der mabre Gebrauch und Nugen ber Mathematik in musikalischen Dingen richtig bestimmt wird.) — — Wegen der mehrern, im Sangen hieher gehörigen Berte, f. die Urt. Blang, Con , Conart , Temperatur , Mos nochord, Garmonie, Intervall, Uc. cord, Beneralbaß, Bezifferung, Der. fenung, Sat, Contrapunct, Melo: die, u. d. m. - -

10

110

3,6

ttt

h

Ni-

10

tt

12.

IV.

00

10

30.

IN.

16

10

41.

8

01 3

45

0

100

Bon ber practischen Musik aber. haupt: Allgemeine Anweisungen das ju haben geschrieben : Bartol de Pas reja Ramis (De Musica Tractatus, C. Musica practica . . . Bon. 1482. Gine, mit eben der Jahrszahl be. zeichnete Ausgabe ift etwas verans bert.) - Ungen. (Musices non inutile Compend. Ven. 1498. 4. S. &. E. Lessings Rollect zur Litter. 30. 2. S. 262.) - Joh. Wender ftein (Mufica activa, Col. 1507. 8.) - Ch. de Bouelles, oder Bovillus (Rudim. Music. figur: ums 3. 1510.) Prt de Canutiis Regul, Flor. Music. Flor. 1510.) - Sranc. To: var (Libro de Musica practica, Barcel. 1510 1519. 4.) - Joh. Cochiaus (Tetrachord. Mufices ... Nor. 1511, 1520. 4. Die vier Erac. tate handeln, De Mus. elementis; de Mus. Gregoriana; de octo tonis meli, und de Muf, mensurali)

Dritter Theik

Ottom Luscinius ober Machtigall (Music. Instit. Arg. 1515. Musurgia, f. Prax, Music. Arg. 1536. 1542 4. Das Wert beffeht aus zwen Theilen, ober 4 Buchern, wovon die benden erften, in Gefprachen, eine Beschreibung der, zur Zeit des Berf. üblichen Instrum. und die lets tern die Aufangsgrunde der muf. Wiffensch. enthalten, oder de Concentus polyphoni, i. e. ex plurifariis vocibus compos. vocibus handeln. Ob es nicht blos eine verbesserte Auflage des erstern ift, weiß ich nicht zu entscheiden.) — Joh. Aventinus (Rudim. Mufic. Aug. Vind. 1516. 4.) - Mich. Roswif (Compendiar. Muf. Eruditio, cuncta quae ad Practic. attinent . . . . complectens, Lipf. 1516 und 1519. 4.) - G. Rhaw (Enchiridon Mus. ex var. Musicar. libr. depromtum, Lipf. 1518. 8. Unter einem etwas veranderten Titel, Witt. 1531.1536. 1 46. 8. Das Werk besteht aus zwen Theilen, dessen zwenter, mit der Aufschrift, Enchirid. mufic. mensurabilis einzeln Vit. 1530. 1553. gedruckt worden ift ) - wiu. Chelle (Music, pract, Compend. Oxon, ums 3. 1524. ) - Bern. de Lavinera (In f. Compend. explicat, artic Lullianae wird, in 9. Rap. deren Itinhalt sich ben Korkel a. a. O. findet, von der practischen Mufit gehandelt.) - Oire, Mar. Lan Stanco (Scintille di Mafica, che mostrano a leggere il Canto sermo e figurato, gli accidenti delle note misurate, le proportioni, i tuoni, il Contrapunto e la divisione del Monochordo, con la accordatura de varij instrumenti, dalla quale nasce un modo ... Brefc 1533. 4. Das Werf ift in 4 Eh. abgetheilt, deren Innhalt B. Foitel a. a. D. angegeben hat) -Mic. Liftenine (Rudimenta Mulic. . . Vitt. 1533. 8. 1553. 8. und ofterer. Das Wert besteht aus 2 Theis

Theilen und jeder Theil aus 10 Rap.) - Joh. Volkmer (Epit. utriusque Mufic. activ. 1538. 4.) - Giov. del Lago (Breve introd. alla Mufica misurata, Ven. 1540.) Matth. Greiter (1550, Elementale Musicum ...) - Belntich Saber (Ad Music. practic. Introductio, non modo praecepta, sed exempla quoque ad ufum pueror.accom. Norimb. 1550. 4. Lipf. 1558. 1571. Muhlh. 1608. 4. Bahrscheinlicher Beife ift aber bas Bert ichon fruher erschienen; f. Forkel, a. a. D.) -Sriedr. Beurhuffus (Erotem. Mulic. Lib. II. Nor. 1550, 1573, 1585. 1591. 8. Das erfte Buch enthalt 13. das zwente 5 Kap.) — Friedr. Maufea († 1550. Isagoge Music. ...) - Claude Martin (Elemens de Musique, Par. 1550. 4. Uebrigens wird das Werk unter ver-Schiedenen Titeln angeführt, welche S. Forkel, a. a. D. angegeben hat.) Mor. Petit Coclicus (Compendium Music, in quo praeter caetera tractantur haec, De modo ornate canendi, de regul. Contrapuncti, de Compositione . . . Nor. 1552. Das Werk ist in zwen Theile abgetheilt, deren Innhalt fich ben Fortel a. a. D. findet.) - Greg. Sader (Institut. Music. f. Music. pract. Erotemat. Lib. II. Bof. 1552. 8.) -Joh. Srifine (Ifag. Mulic. Baf, 1554. 8.) - mar. Guilliand (Traité de Musque, dedié à . . Cl. de Sermily, Par. 1554. 4.) - Welch. de Torres (Arte de la Musica . . . Ale. 1554. 4.) - Joh. Janger (Practicae Music. praecepta . . . Lipf. 1554. 4. in 2 Th. wovon jeder 7 Rap. enthalt.) - Wolfg. Sigulus (Elem. Music, Lips. 1555. 8.) -Berm. Sint (Practica Mufica, exempla varior, fignor, proport, et Canonum, judicium de tonis, ac quaedam de arte suaviter et artific. cantandi cont. Vit. 1556. 4. Etwas von dem Innhalte findet fic

in E. L. Gerbers Hiftor. biogr. Lexis ton der Tonfunftler, Th. 1. S. 411 u. f. und bey Forfel, a. a. D.) -Lud, Venegas de Ginestrosa (Tratudo de Ciffra nueva para Tecla. Harpa, y Viguela, Canto Llano, de Organo y Contrapunto, Alc. de Henares 1557. f.) - Joh. Lens genbruener (Mufic. haud vulgare Compendium .. Aug. Vind. 1559) - Joh. Litavicus Duonnegger (Mufic, Epit, ex Glareani Dodech. . ... ... Bal. 1559. 12. Das Wert befieht aus 2 Th. wovon der ite von den Tonarten, der ate vom Menfuralgefang handelt.) — Luc. Loffius (Erotem. Music. practic. Nor. 1563. 1570. 1579. 8. — 21ms brof. Wilphlingseder, oder Wilflings (Erotem, Music, pract, Nor. 1563. Huch geht unter dem Dahmen dieses Berf. eine Teutsche Musica, welche ebend. schon 1509 und 1574. 8. gedruckt worden senn soll.) - Joh. Seffer (Rindliche Unleit, oder Unterweisung der edlen Runft Dufica, Augsb. 1572. 8.) — Jean Goffelin (La Main harmonique, ou les Principes de Muf, ant. et moderne, Par. 1571.f.) - Mich de Menchou (Inftruction des preceptes, ou fondemens de Musique tant pleine que figurée, Par. 1571.) - Cor. neille v. Brockland (Instruct, fort facile pour apprendre la Muf. prat, sans aucune Gamme, ou la Main, Lyon 1573. 8. In Balthers Bors terbuche, wird in dem Art. Monte fort, als welchen Nahmen der Verf. auch, von feinem Beburtsorte, führte, ein lateinisches Werk von ihm, ges druckt zu Epon 1587. 8. angeführt. welches mit dem vorigen einerlen zu senn scheinet. Es besteht aus 16 Rap Georg Theodoricus (Quaelt, mulicae, Gorl. 1573. 8.) - Joh. Th. Sreigius (Pet. Rami Professio regia, h. e. Septem Artes liberales per Freigium in tab. perpet. relatae, Baf. 1576. f. Huch han-

belt er von der practischen Musik in f. Paedagogus . . Bai. 1532. 8. 6. 157. u.f. und in f. Quaest. physic. ebend. 1576 8.) - Jean Bifandon (Traité de Musique prat, div. en deux livres, Par. 1582. f.) -Gallus Drefter (Mufic, pract. Elementa, Magel. 1581. 8. Das Bert besteht aus 3 Theilen, wovon der erfte 5, der zwente 8, und der dritte 9 Rap. enthalt.) — Euchar. Sofmann (Mutic. pract. Elem. Gryphsw. 1584. verm. Hamb. 1588. 8. Das Wert ist in 13 Kap. abgetheilt, welchen, in der letten Ausg. noch des Berf. Doctrina de Tonis bengefügt ift.) - Georg Cober (Tyroc Mufic. Nor. 1589. 8.) — Undr Ra. felius (Hexachordum, f. Quaeft, Mulic, practicae, Nor. 1589. 8. besteht aus 6 Rap.) - Ben. Dedekind (Praecurior metric, artis Mufic. Erphord 1590.) - Cyriac. Schnes gaff (Ifag. Muf. Lib. II. Erphord. 1591. 8. enthalt 10 Rap und einen Unbang in's Rap. de cantu composito, de vocibus, de fugis, de consonant, et dissonantiis und de claufulis. Ein anderes Bert bes Verf. führt den Titel: Deutsche Mu fica für die Kinder, und andere, so nicht Latein verstehen ... Erf. 1592. 8. befteht aus 7 Rap. und ift in Frag : und Untiv. abgefaßt.) - Joh. Crufius (Ifag. in Mufic. Nor. 1592. 8.) - Joh. Magirus (Artis muf. legibus logicis methodice informatae Lib. II. . . Frcf. 1592. 1596. 8. Guelph. 1611. Das erfte Buch enthalt 28, bas zwepte 31. Rap. deren Innhalt Fortel a. a. D. angezeigt hat.) - Dav. Chrytraeus oder Rochhaven (Das gte Kap. des Unhanges zu f. Regul. studior. . . . Ien. 1595. 8. hans belt de Musica, de sententia, de rhythmo et voc. modulatione, de spec, intervallorum, de tetrachordis; generibus et mod. muficis.) - Ungen, (The Guide of

the Path - Way t Music, Lond. 1596. 4.) Th Morley (A plaine and easie Introd, to practical Mufike, Lond. : 597. 4. Reu berausg. von Howard 1771 4. Das Werk, welches in Gesprachen abgefaßt ift. besteht aus dren Theilen, wovon der ite fingen, der ate die harmonie, der zte die Composition lehr.) -Ungen. (Rurze und gewisse Unters richtung Mus practicae . . . 3ur. 1599. 4.) - Orazio Scaletta (Scala di Musica per i Principanti, Mil. 1599. Ven. 1600. 1656. Rom. 1666. 1677.) - Virgil, Baug (Erotem. Mus, practicae ...) - Joh. Tus rinomarus (Rudimenta Music.) -Joh. Dogelfang (Quaeft, mufic. Hugsb. 8.) - Scip. Cerreto (Delfa prattica muficale, vocale e stromentale . ... Nap. 1601. 4.) -Ungen. (Introd. in Artem musicam . . . Vef. 1604. 8. - 2ndr. Lucelburger (Mufic. pract. Lib. II. Cob. 1604. 8.) - 21ndr. Crappins (Mufic-Artis Elementa, Hal. 1608, 8) - Otto Sigfrid Barnisch (Artis mus. delineatio . . . doctrinam modor, in ipfo concentu practico accurate demonstrans . . . Freft. 1608. 4.) - Barth. Gefius (iynopfis Muf. pract Freft, 1609. 8. verm. mit einem Bufat, De ratione componendi cantus, ebend. 1615. 8 ) - Conft Cnirim (Ifag. mufica . . . . Erph 1610. 8.) - Chrfiph. Thom. Wallifer (Music. figural. praecepta brevia . . . Argent. 1611. 4. Das Werk enthält 10 Rap. deren Innhalt fich ben Forkel, a. a. D. findet. ) — Georg Daus benroch (Epitome Music, Norimb, 1613. 8.) — Joh. Willich (Introd. in Artem music, Vefal. 1613. 8. Vielleicht eben dasselbe, vorher schon angeführte, unter eben bem Titel, ebenfalls zu Befel erschienene Bert?) - Steff. Bernardi (Porta mulicale, Ver. 1615. 4. 1639. 4. -Ergem, Widmann (Muf. Praecepta 312

latinogerm. Nor. 1615. 8.) -Sranc, Rognone Taegio (Selva de varij passaggi secondo l'uso moderno per cantare e fuonare con ogni Sorte de' Stromenti div. in due parti . . . Mil. 1620. 1646. f. Den nabern Innhalt f. ben Forfel, a. a. D.) - Unt. Jara († 1620. Snf. Anatom. Ingenior, et Scient, wird Sect. IV. von der practischen Mus. gehandelt. ) Unt. Gernandes (Arte da Musica de Canto de Orgao e Canto Chao e proporçoens da Musica dividida harmonicamente, Lisb. 1625. 4.) - Joach. Thuring (Opuse, bipartituin De primordiis musicis, Ber. 1625. 4. Der ite Thl. handelt De Tonis f. modis, der ate de componendi regulis ) - Lor. Brunelli (Regole di Musica, ums 3. 1630.) - Gilv. Piveril Specchio I. di Mufica, Nap. 1630. Specchio II ebend. 1631. 4.) - Rene Grançois (In f. Effai des merveilles de la Nature, Rouen 1631. 8. handelt das 54te Rap, von ben Moten, Puncten, Paufen, Ligaturen, Intervallen u. d. m.) -Paul Reich (Deutsche Musica, Wittenb. 1631. 8.) Chrftn. Gueingins (Pars general. Musicae discipl. disquif. Subj. Hal. 1634. 4. Pars speeial. Muf. ebend. 1635.) - 21ndr. Reyber (Epit. Mufic. pro Tyronibus, Schleus. 1635. 8. und als die 12te Difp. in f. Margarita Philof. Nor. 1636. 8.) — Erasm. Sars torius (Instit. music, cum doctrina de Modis, Hamb. 1635. 8. Werk ift in 2 Bucher abgetheilt, wovon das erfte, in 6 Rap. de mufica elementari; bas zwente in 7 Rap. de mufica harmon. handelt ) - Abdigs Treu (Janitor Lycaei mulici, Lyc. mus. Intimatio et Epitome, Rotenb. 1635. Es foll and eine deutsche Ueberf. davon vorhanden senn.) - Ungen. (Rud. muf. pro Gymnafio Geldro Velavico, Amstel. 1636. 4.) - Laur.

Erhardi (Compend. Mufic. lat germanic. Freft. 1640 und 1660. 8.) - Joh. Beinr. Alfted. (S. Scientiar, omnium Encyclop. Lugd. 1649. enthalt mancherlen auch hieher gehöriges.) — Mutth. Ebio ( Ifag. muf. b. i. Rurger, jedoch grundlicher Unterr. wie ein Knabe, in furzer Zeit, mit geringer Muhe Mulicam lernen konne . . . Samb. 1651. 8.) - 2Indr. Gleichen (Compend. Mulic. Deutsch, Leip, 1653. 8.) — John Playford (An Introduction to the Skill of Mutick in three books, cont. 1. The grounds and princ, of Musik accord. to the Gammut. .... 2. Instruct. and leff. for the Treble, Tenor. and Bass - Viols and also for the Treble - Violin. 3. The art of defcant, or composing Musick in Parts, L. 1655. 8. Berb. von Beinr. Purcell, 1683. 1700. 8.) - Franc. de la Marche (Synops, Mus, oder fleiner Innhalt, wie die Jugend fürzlich . . . in der Musica, auch Instrumenten abzurichten, Munch. 1656. 8.) - Giov. d'Avella (Le Rogele di Musica, div. in cinque Trattati, Rom. 1657. f.) - Ungen. (Instruction pour comprendre en bref les preceptes et fondemens de la Musique, P. 1866. 3te Ausg.) - Sigism. Laurnim (Ars et Praxis musica, Viln. 1667. 4.) - Chrstn. Demelius (Tirocinium music, exhib. musicae artis praecepta tabul. fynoptic. inclusa, nec non praxim peculiarem . . . . Nordh. f.a. 4.) - David Sunt (Compend, Music. Lipl. (1670) 8.) - Georg Baums garten Rudim. Mufices. Rurge jes doch grundl. Unweisung zur Figurals musit . . . Berl. 1673, 2te Huft ) - Joh. Georg Braun (Rurge Uns leit. zur edlen Musikfunst, in Frag und Untw. Hanau 1681. 8.) -Joh. Chrftph, Stierlein (Trifolium Musicale . . . d. i. eine drenfache Unterweisung, wie primo ein In-

cipi-

lat !

cipient die Fundamente im Gingen J. recht legen folle, sammt einem Uns op hange, die heutige Manier zu erud lernen. Secundo, wie der Generals bas grundlich zu tractiren, und tertio, wie man arithmetice, und mit lauter Zahlen, anstatt ber Noten coms poniren lernen konne, Stuttg. 1691. 16. lånzl. 4.) — Man. Nunes da Sylva (Arte minima que con femi breve 1), recopilação trata em tempo breve os modos da maxima e longa sciencia da Musica, Lisb. 1685. 1704. 4.) - Dan. Speer (Brunds richtiger, furg = leicht = und nothiger Unterr. ber musikal. Runft. Dder vierfaches musikal. Rleeblatt, worin zu ersehen, wie man . . . I) Choral und Figuralfingen. 2) Das Clas vier und Generalbagtractiren. Allerhand Instrum. greifen und bla= fen lernen. 4) Vocaliter und Infrum. componiren lernen fann, Ulm 1687. 8. Sehr vermehrt ebend. 1697. 4.) Joh. Casp. Lange (Method. nov. et. perspic. in Mus. d. i. Recht grundliche Unweisung, wie die edle Mufit mit allen zugehörigen Stucken . . . leicht benzubringen ben . . . . Sildesh. 1688. 8. In Frag = und Antwort.) - Sranc Loulie (Elemens ou princ. de Musique.... div. en trois parties . . . . Par. 1696. 8. Amft. 1698. 8.) - Sries der, Suncius (Janua lat, germ. ad artem mulic. S. - Matth. Bols, oder Rels (Ifago Mufic. S. Mats thes. Chrenpforte, S. 273.) — Joh. Matth. Schmiedefnecht (Tyroc. Music. Deutsch, Goth. 1700. 8. (3te Hufl.) 1710. 8.) — Th. Bifenhuet (Mufikalisches Fundament, Rempten 1702. 4. (2te Hufl.) Das Werk besteht aus 2 Th. wovon der erste 14 Kap, und der zwente lauter Exempel enthalt.) — Joh. Pet. Spers ling (Princip. Muf. b. i. Grundl. Unweifung zur Dufit, wie ein Mufificholar . . . foll geführt und gewiesen werden, Budiffin 1705, 4.

Porta Musica, d. i. Eingang zur Mufit, oder nothwendigfte Grunde, welche einem musikal. Discipel . . . bengebracht und an die Hand gegeben werden muffen. Gorlig 1708. 8.) - Sdr. Bhrh. Miedt (Musikal. 21. B. C. zum Nugen der Lehr : und Lernenden , Samb. 1708. 4.) -Mich. Monteclair Methode facile pour apprendre la Musique ums 3. 1700. Bermehrt, unter dem Titel, Nouv. Methode . . . par des demonstrat, faciles, suivies d'un grand nombre de lecons à une et deux voix, avec des tables qui facilitent l'habitude des transposit, et la connoissance des differentes mesures . . . . Par. 1709. f.) Joh. Sdr. Bernh. Casp. Maier (Hodegus music, Hal, Suevor. 1718. 8.) - Pet. Prelleur (The modern Musie Master cont. an introduction to Singing, and instruct. for, most of the instruments in use, Lond. 1730) -Vague (L'art d'apprendre la Mufique, exposée d'une manière nouv. et intelligible par une suite de Leçons . . . Par. 1733. 1750, f.) Joh. Dan. Berlin (Unfangeg. der Musit, Dronth. 1744.) - Joh. Sor. Lampe (The art of Music, Lond. 1740.) - Jose Chrifoft. Sa Crus (Methodo breve e claro, em que sem prolixidade, nem confusao se exprimem os necessarios principios para intelligencia da Arte da Musica, Lisb. 1743. 4.) - Denis (Nouv. Systeme de Mufique pratique qui rend l'etude de l'art plus facile . . . . Par. 1747.) — Ungen. Erleichterte Unfangsgrunde zu allen musikal. Wiffenschaften . . . Murnb. 1747. 4. In Frag . und Untwort.) — Will. Tanfur (A new mufical Grammar, Lond. 1747. 1772. 4.) - Ungen. (Ginige, jum allgemeinen Rugen, deutlicher gemachte mufikal Erwegungs : und ans bre, leichter eingerichtete, Uebunges

mabrheiten ... Leipz."(1750.) 4.) --G. G. G. Rurze Unweisung zu den ersten Unfangsgrunden der Musik . . . Langens. 1752. 4.) — Jak. Willh. Luftig (Musikaale Spraakkonst, of duidelyke Aanwyzing en Verklaaring van allerhande weetenswaardige dingen, die in de geheele mufykaale practyk tot eenen grondf lag konnen verftrekken, Amft. 1754. 8. Gin gutes, grund. liches Bert, in 16 Kap. mit einem Unbange, beffen Innhalt fich ben Forfel findet. Bon eben diefem Berf. erfchien im 3. 1:56 eine Monats. fchrift, welche hieber gebort : Samenspraaken over musikaale Beginfelen , Amft. 8. und im 3. 1757 Twaalf Maandelyksche Musikaale Redevoeringen, Amst. 8. welche, wahrscheinlicher Beise nichts, als iene Monatsschrift, unter einem allgemeinen Titel ift.) Bordet (Methode raisonnée pour apprendre la Musique . . . à laquelle on a joint l'etendue de la flute traversiere, du Violon, du pardessus de Viole, de la Vielle et de la Mufette, leur accord, quelques obfervations fur la touche desdits instrumens etc. Par. 1755. 4. in 3 Buchern.) - Choquel (La Mufique rendue sensible par la Mecanique, ou nouveau Syst. pour apprendre la Musique soi même 1759. 8. Uns ter etwas verandertem Titel, 1782. 8.) - Bordier (Methode de Mufique, Par. 1759. 4. 1781. 4.) -J. B. Rameau (Code de Musique prat. ou Methodes . . . . pour former la voix et l'oreille, pour la position de la main . . . pour l'accompagnement sur tous les instrumens qui en sont susceptiles, et pour le prélude . . . Par. 1760. 4. Nouv. reflex, fur le princ. fonore, als Forts. des Code de Mus. prat. 1761. 4.) - Joh. Lor. 211: brecht (Grundl. Ginleit. in die Unfangslehren der Tonkunst . . , Lang.

ens. 1761. 4.) - Rob. Bremner (Rudiments of Mus. 1763. 8.) -Joh. Sam Petri (Unleit zur prace tischen Musik . . . Laub. 1769. 8. Sehr verm Leipz. 1782. 4. Einleitung in die historische Dufit durfte wohl das Beste des Werkes senn.) - Ungen. Eene Verhandeling over de Muzyk, waarin men tracht, dezelve tot meerder Klaarheid te brengen, van het overtollige te zuiveren, ze gemaklyker in de beoeffening te maken, en eenen grooteren trap van volkomenheid te doen bereiken .... Gravensh. 1772. 8.) - Unf. Bayly (On finging and playing 1772. 8) Pablo Minguet (Quadernillo nuevo, que en ocho Laminas finas demuestran y explican el arte de la Musica, con todos sus rudimentos para faber folfear, modular, transportar y otras curiofidades muy utiles ums 3. 1774.) - 213ais (Methode de Mus. sur un nouveau plan . . . Marf. 1776, 4 ) Ungen. (Etrennes music, ou le petit Rameau pour apprendre de foi - même la Mus. Par. 1777. 24.) -G. Jos. Dogler (Churpfalzische Tonschule, Mannh. 1778. 8.) - Ungen. (Muzyk - Onderwyzer . . . Rotterd. 1780. 8 in zwen Stucken, wovon das ite von dem Ursprung und Fortg. der Musik, und das zie von den dazu erforderlichen Maturgaben und Eigenschaften handelt ) - Del-Igen (Nouv. Manuel music. cont. les Elem, de la Mus. des agrémens du Chant et de l'accomp' du Clavecin, Par. 1781- 4. 3n Frag : und Antwort.) - Joh. Sdr. Christs mann (Elementarbuch der Tonfunft . . Spener 1782. 8. 3menter Theil, ebend, 1790. Practische Bentr. jum Elementarbuch, ebend 1782. f.) — Mich. Corvette (Le parfait Maitre à chanter, ou Methode pour apprendre facilement la Musique vocale et instrumentale, où tous les

prin-

principes sont développés nettement et distinctement . . Par. 1782. Aft aber nicht die erfte Ausgabe.) -Mugen. (Raccolta dei Principii di Musica, Fir. 1782.) - Joh. Jos. Blein (Berf. eines Lehrbuches ber practischen Musik in inftem. Ordnung, Bera 1783. 8. Ein grundliches mit Ordnung abgefaßtes Berf.) -Rosolphe (Prosp. d'une nouvelle Methode de Mus. en deux parties ums J. 1783.) - D. Isidor Casta: gneda y Parees (Traité theoret, fur les premiers elemens de la Musique . . . Cadix 1785.) - Willer (Musical Institutes 1785.) 21mad. Smith (Philosophische Fragm. über die practische Musik, Wien 1787. 3.) — Versch. Raynvaen (Catech. der Muzyk, Amst. 1788.) - Bers thet (Leçons de Musique.) - Dus pont (Princ. de Musique, in Frage und Antwort.) — Jos. Schwitt (Princ. de Musique, Amst.) -Teralbo Timate (GliElementi gener. della Musica, Rom. 1792. 8.) -O. übrigens die Urt. Choral, Singen, Solmisation, Moten, Zeiten, Inftrus mentalmufit, u. d. m. - -

Dermischte Schriften von der theo: retischen und practischen Musik 3us gleich: Mart. Bafanier ( Plufieurs beaux fecrets touchant la Theorique et Pratique de Musique ums 3. 1584.) - Srane, Montanos (Arte de Musica theorica y practica, Vallad. 1592. 4.) - Jac. Massonius (In f. Berke, De triplici hominis vita, activa, contemplativa et religiosa, Cef. 1597. 4. wird in der 2684 = 2777ten Frage von der Musik gehandelt.) - Joh. Beinr. Alfted (S. Elementale mathemat. Freft. 1611. 4. enthalt auch 6. 287 u. f. ein Elementale muficum, in 2 Buchern, de Mufica simplici und de Music, harmonica. welches John Birkensham, Lond. 1664 ins Englische überfeste. eben bieses Berf. Admirand, Ma-

themat. Lib. XII. Herb. 1613. 12. handelt das achte Buch v. d. Musik.) - Cef. Crivellati (Difc, muficali nelle quali si contengono non sole cose pertinenti alla Teorica mà eziandio alla Prattica . . . Viterbo 1924. f.) - Chrftn, Gueingine (Miscel. Problemata de Musica, Hal. r638.) - Otto Gibelius (Introd- Music, theoret, et didacticae, Brem. 1660, 4.) - Joh. Gezelius (3n f. Encyclop. Synoptica, Abo 1672. 8. wird auch v. d. Duf. gehandelt.) - Ungelo Berardi (Ragion, muficali, Bol. 1681. 8. Sind in Gefpråchen abgefaßt, deren 3 find.) - Joh. Urn. Soferode (Mufitalischer Unterr. darin die musikal. Regeln, aus mathemat. Princ. untersucht, vorgetragen werden, Muhlh. und Bielef. 1698 , 1718. 4. 3 Th. Der erste Th. enthält etwas von der Muf, histor. und dann die musikal. Rechnungen, der zte handelt von der Temperatur; der zte von der Composition ) - Sirto Illuminato (Illuminata S. Korfel, a. a. D. S. 450.) - Ungen. (La Musique theoret. et pratique, Par. 1725.) - Chapelle (Les vrais Princ, de la Munque, exposes par une gradation de leçons . . . Par. 1736. f. verm. 1756. f. in 3 Buchern.) - Joh. Ephr. Unronius ( Principia Mufices, Brem. 1743. 8.) -P. C. Sumanus oder Gartong (Muficus theoret. practic ben welchem angutreffen 1) die demonstrat. Theorica Musica . . . 2) Die methodi. Sche Clavieranweisung mit Reg. und Exempela, wozu noch kommt eine Anführung zu fugirenden Obantasien . . . Nurnb. 1749. 4.) - Lenain (Elemens de Musique, ou Abrégé d'une Theorie dans laquelle on peut apprendre avec facilité l'art de raisonner et les principes de cette science . . . Par. 1766.) -J. Trydell (Two Eslays on the Theory and Practice of Mulik, Dubl. 314

Dubl. 1768.) — Biferi (Traité de Musique abrégé, Par. 1770.) — Ant. Rocchi (Institut. di Musica teoret. pratica, 1778. 4.) — Mare con Elem. theoret. et prat. de Musique, Lond. 1782. 12.) — Marmadure Overens (On the Science of Music, Lond. 1783. 4.) ——

Bon den Grundfagen der Mufik aberhanpt : Auffer dem, mas in den, ben dem Urt. Mefthetik angeführten, Schriften über die Mefthetit uberbaupt, von den Grundfagen der Mufit vorfommt, handeln davon: Louis Bertr. Caftel (Lettres d'un Acad. de Bordeaux fur le fond de la Mufique, Bord, 1654. Es find beren achte, morauf eine Reponse d'un Acad. de Rouen erschien, welche in der France litterair, auch dem D. Caftel zugeschrieben wird. Sie murde durch Monsseau's Schrift über die frangofische Musik veranlagt ) -Lor. Minler Ungeb Ueberf von Horazens Dichtkunft durchaehends auf Mufit angewandt, im gten Bb. 605 f. Musi al Bibl.) — Abt Arnaud Lettre fur la Mufique 1754 und im sten Bbe. S. 551, des Effai fur la Mus anc, et moderne, so wie in Arteaga's Rivol, del Teatro musicale, und in der deutschen Heberfetjung diefes Bertes.) - C. S. Blainville (L'Esprit de l'art musical . . . Gen. 1754. 12. Deutsch in Hillers Wochentl. Dachr v 3 1767. S. 308 u. f) a C. W Rams ler (Auszug aus Batteur Ginleitung in die ich. B. ffenfch, auf Mufit angewendet, im sten Bd. S. 20 der Marpurgischen Siftor. frit. Bentrage.) — Carl Lud Junker (Tonfunft, Bern 1777. 8. Much gebo. ren noch f. B tracht, uber Dabl. Ton und Bildhauerfunft. Baf. 1778 8. hieher. ) — Chabanon (Observar, tur la Mus et principalement fui la Metaphys. de l'art 1779. 12. Gebr verm. unter dem Titel:

De la Mufique confiderée en elle même et dans ses rapports avec la parole, les langues, la poesse et le theatre, Par. 1785. 8. Deutsch, nach der ersten Ausg von 21. Hiller, Leipz. 1781. 8. Das Werk besteht in der letten Ausg aus 2 Th. worin ber erfte 21. und der groente It Rap enthalt. Huch finden fich einis ge Unhange daben. Es mare gu wünschen, daß es, nach der zwenten Ausg. von neuem übersett, aber mit berichtigenden Unm begleitet wurde ) - Einer Philosophie der Musik. von D. Xav. Mattei gedenkt Gignorelli in f. Krit. Gefch. bes Theaters Th. 1. S. 141, Anm. 1. d. U. die ich aber nicht näher kenne. — —

Ueber die Gewisheit der musikas lischen Grundsätze: Franc. Dellez de Guevara (De la realidad y experiencia de la Musica, soll im 1 sten Jahrh. geschrieben worden senn.) — Agost. Greffani (Quanta certezza habbia da suoi principij la Musica, Amst. 1695.12. Deutsch von Undr. Berkmeister, Quedl 1700. 8. Muhlsheim. 1760. 4.) —

Ueber das musikalsche Genie: J. B. Ramean (Observat. sur notre Instinct pour la Musique et sur son principe, ou les moyens de reconnoitre l'un par l'autre, conduisant à pouvoir se rendre raison avec certitude des differens effets de cet art, Par. 1754.12. Eine nicht gunstige Beurtheilung davon sindet sich in Matthesons Plus ultra, S. 470.) —

Ueber die Verbindung der Musik mit den Wissenschaften: Jean le Munerat (De moderatione et concordia Grammat, et Music, ums J. 1490 ben dem Martyrolog, des Usuard) — Joh Doppert (Musices c, litteris copula vom J. 1711.) — Lor. Misser (Dissertat, quod Musik scientia sit et pars erudit, philos, Lips, 1734, 4, verm. 1736.

Ueber Verbindung und Aehnlich: feit der Musik mit Poesie und Sprai che: Unt. Ludw. Aldrighetti, oder Undrighetti (Ragg lag io di Parnasso della gara nata tra la Mafica e la Poesia, Pad. 1620. 4.) - Teod. Ofio (L'Armonia del nudo parlare, overo la Musica ragione della voce continua, nella quale a forza di arithmetiche e di musiche fpeculazioni fi pongono alla prova le regole fino al presente itabilite dagl' offervatori del numero della prosa e del verso, Mil. 1637.) - George Ent. (An Eslay tending to make a probable conjecture of temper by the modulations of the voice in ordinarry discourie, im 12ten Bbe. der Philof. Transact.) - Joh. Ulr. Monig (Bon der Bergleichung des Mumerus in der Dicht= kunst und Musik als Unhang ben s. Ausgab der Besserschen Schriften.) - Joh Chritin. Winter (De eo quod fibi invicem debent Mufica, Pos ca et Rhetorica, Dissertat, epistol. Hanov. 1764. 4.) - Dan. Webb (Observ. on the corr spondence between Poetry and Music, Lond, 1769. 8.) Deutsch v. J. J. Eschenburg, Lpg. 17 1. 8.) - J.Mit: ford Ben f. Effay on the Harmony to anguage ... 1774. 8. finden fich Observat on the connexion of poetry with Music,) - Jam.

.....

Beattie (Est y on Poetry and Music as they affect the mind, ben st. Estay on the nature and immutability of truth, Lond. 1776. 4. Deutich im sten Boe. s Neuen Phislos. Bersuche, Leips. 1779. 8.—2111, Bayly (Alliance of Music, Poetry and Oratory, Lond. 1789. 8.)——

Mehnlichkeit und Dergleichung der Musik mit Mabierey : Jam. Barris (Bon f. Three Treatifes (f. 21rt. Dichtkunft) enthalt die zte eine Una tersuchung über die Verwandtschaft und Berichiedenheit der Mufit, Mahl. und Poefie, und einen Berfuch, eis ne Rangordnung unter ihnen festzus segen.) — Wolfg. Ludw. Grafens hahn (Robe von dem Vorzuge ber Musik vor der Mabl Poesse und Schaufpielfunft, im 4ten Bb. G. i. ber Miblerfchen Bibl. und nachher unter dem Titel: Wettstreit der Mahs teren, Mufit, Poefie und Schau. fpielfunft, Bant. 1746. 8.) - In dem Mercure de France v 3. 1768, ift eine Beantwortung ber Frage; Bas finden fich zwischen der Mufik und Mableren für Aehnlichkeiten? enthalten, und diese, deutsch, in Hillers Wöchentlichen Racht. vom Jahre 1768.) - Eine andere, frans zösische, Vergleichung zwischen Musik, Mahleren und Poesse ist im 3. 1777. 8. Sollandisch im Raag erschienen; das Original ift mir aber nicht befannt. - J. G. Berder (Db Maha leren oder Tonkunft eine größere Wirs fung gewähre? in der iten Samml. S. 133. f. Zerftreuten Blatter.) -

Meher Verbindung der Musik mie dem Cange: Guil. Dumanoir (Le Mariage de la Musique et de la Danse, Par. 1664. 12.) — Borin (La Musique theoret, et prat, dans son ordre naturel avec la danse 1746.) — Roverre (Einige Bemeratungen über den Einflug des musikale Gebors in die Langtunst, im step

It's Boe.

Bbe. S. 341, ber Samb. Unterhaltungen.) — C. Pauli (Mufit und Tang, im gten St. bes gten Bos. bes Gothalichen Magazines.) ——

Heber Rugen und Wirkung der Mufit überhaupt: Johann v. Salis: bury (1182. 3n f. Poliocrat. f. de nugis curial. et vestig. Philos. bandelt das 6te Rap. des iten Buches. De Musica et Instrum. et Modis, et fructu eorum ) - Sranc. Patricius († 1480. In f. De regno et regis Institur. Lib. IX. wird im 1 sten Abichn. des zten Th. vom Du. Ben und Ginfluß der Mufit auf die moral. Bildung des Fürsten gehans delt.) - Franc. Bocchi (Discorso sopra la Musica, non secondo l'arte di quella, mà secondo la ragione alla Politica pertinente, Fir. 1580. 8. Wider die Mennung, daß die Mufit die Sittlichkeit befor. bere.) - Sier. Oforius (In f. B. De regis institut. et disciplina, Col. 1588. 8. fommt im 4ten Buche Bl. 122. manches von den Wirfungen der Musik vor.) - Jac. Martini (In der sten feiner Centur. quaest. illustr. philos. 1609. wird Quaest. 3 und 4 untersucht, an Musica omni aetati conveniat? und Musica ad quid conducat?) S. Peacheam (Gein compleat Gentleman, Lond. 1624. enthalt auch eine Abhandl von der Dufie, fo fern fie dem gebildeten Manne nothwendig ift.) - 218. Stader Eyxwulov Movoiras h. e. Differt. de dignitate, utilit. et jucunditate artis mus. Alt. 1632. 4.) - Georg Gumpels baimer (In f. Gymnaf. de Exercit. Academicor. Argent. 1652. 12. findet fich im zten Th. eine 2166. v. ber Mufit, worin fie unter bie er. ften Ergoblichfeiten bes Beiftes gefest wird.) - J. Beinzelmann (De musica colenda ... Berol, 1657.) - 10. 6. Sact (De admirandis Music effectibus, Berol. - Bas in des Patru und Ablancourt Dialo-

gues les plaifirs uber ben Dugen der Mufit gefagt ift, findet fich Deutsch in der hertelfchen Samml. Mufit, Echr. St. 2. C. 170. - Chrftn. Sor. Reineccius (De effectibus Mufic. merito suspectis, Isleb. 1729. 4.) - Chrftn, Und, Banemann (Orat. de Musica virtutis administra, Berol. 1741.) - 3. 3. Me. chelin (De usu Musices morali. Abo 1763.) - 5. 6. Sevico (311 s. Teatro crit. univ. Mad. 1726 u. f. 4. 8 Bbe. findet fich eine Abhandl. über das Bergnügen der Mufik, welches, Auszugsweise im iten Bb. ber Samb. Unterhalt. G. 526 überfest ist.) - Ungen. (Thoughts on the use and advantage of Musik, Lond. 1765. 8.) - G. Chrftph. Schwarz (De Music, morumque cognatione Comm. Alt. 1765. 4) - Ingelo Massa (Gli effetti della Musica . . . Parm 1776. 8. Sind 3 Oden auf die Musit.) - Cl. Jos. Dorat (Le pouvoir de l'Harmonie, imité de Dryden . . . im 3. 1779.) - Ungen. (Euterpe, or Rem. on the use and abuse of Music, as a part of modern education, Lond. 1779 4.) - Mart. Ehlers (In f. Betracht. über die Sittlichkeit der Bergnugungen, Fleneb. 1779. 8. 2 Th. handelt die 20te von der Mufit und vom Tange, worin jene unter die nüblichsten gesett wird.) -E. R. Brijon (L'Apollon moderne, ou developpement intellectuel par les fons de la Musique, nouv. decouverte de premiere culture, aifée et certaine pour parvenir à la reussite dans les scienc, et nouveau moyen d'aprendre facilement la Musique, Par. 1781. Der Berf. glaubt, durch fleißigen Gebrauch der harmonie auch Berg und Geift des Menschen harmonisch machen zu tonnen.) - E. W. Brumley (In f. Philepistamie, oder Auleit. für einen jungen Studierenden . . . Quedl. 1781. 8. wird Bd. 1. G. 373. von dem

dem Rugen der Mufik gehandelt ) - Joh. Jof. Bausch (Psychologische Abhandl, über den Ginfluß der Tone, und insbesondre der Dufit auf die Seele . . . Bredl. 1 . 82. 8.) -J. A. P. Schuly (Bed. uber den Ginfluß der Dufit auf die Bildung eines Bolkes . . . Roppenh 1790. 8.)
— Psychol Bemerk über die Wirfung der Confunft von herrmann, in dem iten Bo des Allg. Repertor. fur die emp. Pfnchologie, von J. D. Mauchart, Murnb. 1792 8: --Don den physischen Wirkungen der Musif: Mic. de Stamet (La Musique chimique, mahrscheinlicher Beife in dessen Sommaire philos. aus dem Isten Jahrh. ) Geinr. Cont. Agrippa (Das 14te Kap. des 2ten Buches f. Bertes De occulta philos. handelt de Mus. vi et efficacia in hominum affectibus qua concitandis qua sedandis.) - Symphos rian Campegius, eigentlich Champier (In f Bert, De Dialect. Rhetor. etc. Baf. 1537. 8. handelt das 5te Rap. des zten Th von den Birfun. gen der Mufik. ) — Joh. Brodaus (3n f. Miscell Lib. VI. Bas. 1555. 8. untersucht das 31te Rap. des 4ten Buches: An muf. cantibus fanentur ifchiadici?) - Bier. Magine (3m 33ten Rap. Des 4ten Buches f. Miscell. Ven. 1564 sucht er zu ers weisen Music. in humanos animos inque corpora ipfa vim effe maximam.) - Undr Tiraquell (3m 3 iten Rap. f. 2B. De Nobilitate etc. Lyon, 15:9. f. (3te Ausg.) wird der Dufit die Beilung mehre. rer Rrantbeiten zugeschrieben. ) -Unt. Mar. Delrio ( † 1608. (Bon f Difquif magic, handelt auch eine von der Musica magica ) - Gjovb. Porta (In f Magia natural. ban: delt das 7te Kap. des 20ten Buches De Muf vi et efficacia in hominum affectibus qua concitandis qua fedandis.) - Rod. Caftro (Das 14te: 16te Rap des 4ten Buches f.

Medic polit. Hamb. 1614 4. han. delt von dem nüglichen Gebrauch der Muf. ben Rrantheiten.) - Chrieph. Schorer († 1671. (De Mufica addifcenda , Diff. nahmlich fur ben Urst.) - Sam Saffen effer (Monochordon Symbol - Biomantic. obstructissimam pulsuum doctrinam ex harmoniis music, dilucide, sigurisque oculariter demonstrans . . . Ulm. 1640. 8) - Ed. Mes deira (In f Nov. Philof. et Medic. Ulysip 1650. 8. findet fich eis ne Inaudita Philos. de viribus Mufic. und eine Ubh. von der Tarantel.) - Girol Bardi (Musica medicomagica, mirab. contona, diffona, curativa etc. ums 3. 1651.) Athan, Bircher (In f Ars magnetica, R. 1654. f. wird auch von der magnetischen Rraft der Mufit, von ber Tarantel, u. d. m gehandelt.) - wolf. Senguerdi (Tract. de Tarantula , Lugd. B. 1667. 12. und auch benf. Ration. et Experient. Connub. Roter. 1715. 8.) - Joh. Chritin. Srommann (3n f. B. De Fascinatione, Nor. 1675. 4, wirk im iten Buch de Muf. vi in animata, bruta, homines, spiritus et morbos geh. ) - Georg Grank v. Srankenau (De Musica Medico necessaria Dissert. Heidelb. 1672. 4. und ben f. Satyr. Med. Lipf. 1722 8.) - Phil. Douth (Muf. incantans, f. Poema exprimens vires Musices, juvenem in infaniam adigentis, Lond. 1674 4.) - Berm. Grube (De ichu Tarant. et vi Mus. in ejus curatione, Frest. 1679. 8.) - 3. 6. Schiebel (+ 1684. Curieusefte Bunderm. der Mas tur, fo fie durch den einstimmenden Rlang an Menschen, Bieh und allen-Rreaturen ausübt.) - Bernt. 2116 binus (De Tarantula, Differta Freft. 1691. 4.) - G. Baglivi. (De anatom, morfu et effect. Tarant Differt 1695.) - Rich Meas (De Tarantula deque oppos

sita iis, Musica, Lond 1702.) -218. Brendel (De curat. morbor. per carm. et cantus musicos, Vitteb. 1706. 4.) - Lud. Valerta ( Soll eine Abh. von bem Tarantels flich, Neap. 1706. haben drucken laffen.) - Mich. Ernft Ettmåller (Effectus Mus. in hominem, Lips. 1614.) - Theod. Craanen († 1658. In f. Tract. physicomed. Neap. 1722. 4. handelt das 107 . 109. Rap. De Musica, de Echo, de Tarant. ) - Rich Browne (Medicina Musica, or an mechanical Essay on the effects of singing, musick and dancing on human bodies . . Lond. 1729. 8. 31 aber zuerst auch früher erschienen. Lat. ebend. 1735. 8.) — Joh. Willh. Albrecht (Tract. phys. de effect. Muf. in corpus animarum, Lipf. 1734. 8. S. Miglers Muf. Bibl. 23. 4. S. 23.) — Ung. M. Ricci (An musica curentur morbi, Disfert. ben f. Differt. Homeric. Flor. 1741. 4. 2 Bb.) - Ernft Unt. Micolai (Die Verbindung der Musik mit der Arznengelahrtheit , Salle 1745. 8.) - Joh. Bottl. Bruger (Unmerk. aus der Naturlehre über einige gur Mufit gehörige Sachen, im iten Bb. bes Samb. Magag. G. 336 u. f. Much findet fich in den Eraus men eben dieses Berf. mancherlen über Musit) — S. M. Marquet (Methode pour apprendre par les notes de la Mus. à connoitre le pouls de l'homme . . . Par. 1747. 4. verm. von P. J. Buchod, Amst. 1768. 12.) — In dem Ouvrage de Penelope, ou Machiavel en Medecine, Berl. 1708. 8. handelt bas 6te Rap. De l'utilité de la Muf.) - Rich. Brocklesby (Reflect. on anc. and modern Musik with the applicat. to the cure of difeafes ... Lond. 1749 8. Deutich, Husjugsweise, von Ubr. Kaftner, mit Unm. im gten Bd. S. 87. des Samb. Magaz. und im aten Bo. G. 16 der

Sift. fritischen Bentr. von Marpurg. Das Werk besteht aus 6 Kap.) -G. Louis Buffon (Ueber den Eins fluß der Musik auf die Thiere aus f. Hift. natur. Deutsch im voten Bb. der Berl. Samml. zur Beford. ber Urzneywissensch. Berl. 1779. 8.) -Jos. Lud. Roger (Tent. de vi Soni Music. in corpus humanum, Aven. 1758. 8. besteht aus 2 Th. wovon der erfte 3 und der zwente 4 Rap. enthalt ) - In Sillers Wos chentt. Machrichten v. J. 1766. G. 86. findet fich ein Unff. von der Birkung der Musik auf die Thiere, aus des Vigneul Marville sehr alten Melanges d'Hist. et de Litterat. gezo: gen. - In J. 2. Ungers Arge hans delt das 141te Stud von der Mufit. - Ungen. (Bon dem Ginfluß der Musik in die Gesundheit der Men= schen, Leipz. 1770. 8. — P. van Swieten (Differt. fittens Music. in Medic. influxum et utilit. Lugd. B. 1773. 4.) - Campbell (De Mus. effectu in doloribus leniendis aut fugiendis, Edinb. 1777. [4.] Mich. Gaspar (De arte medendi apud prifcos Mufices ope atque Carm. Epift. ad Ant. Relhan, Ultraj. und das zie Mahl, Lond. 1783. 8.) - Luigt Desbout (Ragion. fifico-chirurg. fopra l'effetto della Musica nelle malattie nervose, Lid. 1780. 8.) - Preuve de l'efficacité de la Musique dans les convulfions und nouv. preuve, im Journ. Encycl. vom Jahre 1780. Mon. Marz und Octobr. — —

Bon dem Werthe und der Schönsheit der Musik: Joh, Gerson († 1429). De laude Music in s. B.) Rud. Agricola († 1485. Orat. in laud. philos. et relig. artium v. J. 1476 im 2ten Bd. s. Oper. Col. 1539.) — Franc. Witter (De Musica ejusque laudibus, ums J. 1495.) — Phil. Beroald († 1504. De laude Music. Orat. in s. Orat. Bas. 1509. 8.) — Guil Telin

(Louange

(Louange de la Musique, Par. 1533. 4.) - G. Grolich (Bom Preis, Lob und Rugbarfeit der liebs lichen Kunst Musica, Augsb. 1540 und in F. J. Benschlage Sylloge var opuic. Hal. Suev. 1729. 8. 30. 1. S. 569.) - Joh. v. Bols theuser (Encom. Musicae . . . Erph. 1551. 4.) - Joh. Guidonius (Minervalia in quibus scient, praec. atque ignorantiae focordia confideratur, artium liberal, in Musicen decertatio lepida appingitur, Maft. 1554. 4.) - Micod. Srifchs lin († 1590. De Encom. Music. Orat.) - Matth. Gwinne (Orat. in laud. Mufic. gehalten im 3. 1582.) - Mart. Luther (Encom. Mufices, Viteb 1538. und im 8ten 23d. f. B. der Jen. Ausg. fo wie in Werkmeisters Burde der edlen Mufittunft, in der Miglerschen Bibl. und in Winters Rede De cura princ. in tuendo cantu eccl.... Epistol. ad Lud. Senselium, Cob. 1530. in Fr. Buddei Collect nov. Epist. Lutheri , und im Leipz. Mufifal. Alman. aufs J. 1784.) — John Cafe (The Praise of Musicke, Oxf. 15 86. 8 ) - Geb. Pichfelius (Carmen de musica, Sp. 1588. 8) -Jac. Latitius (Encom. Music.) -Srane. Pratorius (Orat. de praestant. auctor. et dignitate art. Mufic. Rost. 1603. 4.) - 3. 3. 2. (Triumph der hochgelobten himmlischen Kunstreichen Musica .... Murnb. 1607. 8.) - Joach. Lefes berg (Orat. de honestor. convivior. inprimis mulicor ipflusque Musices jucundit. et utilit. Hagae Schaumb. 1616 4.) - Lud. Cas sali (Grandezze e maraviglie della Musica, Mod. 1629.) - 21ndr. S'Onofrio (Discorsi in Prosa della bellezza, dell' amicizia, dell' amore, della Musica etc. Nap. 1636. 4.) - Laur. Schroter (Laus Mufic. Copenh. 1639. 8.) - Laur. Ludenius († 1654. Orat. de Mu-

fica.) - Joh. Moller (Orat. de Muf. ejusque excellentia, geh. im 3. 1667. in den Differt. Moller. Lips. 1706. 8. S. 58.) — Aug. Brüchting (Lob der Musik, Salle 1682. 8.) - Undr. Werkmeifter (Der edlen Musitfunft, Burde, Gebrauch und Migbrauch . . . Frankf. und leipt. 1691. 4.) - Joh. Stdr. Rober (De Muf. quibusdam admirandis Progr. Ger. 1695. 4.) -Joh Chrstph. Lorbeer Lob der ed. len Musik, Weimar 1696. 8. ein Gedicht mit erlauternden Unm.) - Src. Unt. Le Sevre (Musica, Carmen 1704. 12. und in der Scelta di Poemi lat. della Comp. di Giefu, Ven. 1749.) - 6. Cleves faal (Orat. de Muf. voluptate et commodo ejus infigni . . . Gött. 1707. 4.) - Joh. Doppert (De Music. praestant. et antiq. ein Progr. v. 3. 1703.) - Conft. Bellers mann (Progr. in quo Parnassus Musar. voce, fidibus tibiisque refonans, f. Music. laudes, etc. enarrantur. Erph. 1743. 4. S. Miglers Mufit. Bibl. Bb. 3. S. 559.) - Georg Vengty (Berich. f. Reden, als die Vorurtheile wider die Tonkunft; von Gott als dem Urheber und oberften Beforderer der Mufit; von der Bortreflichkeit der Tonkunft, in Migl. Musikal. Bibl. Bd. 3. S. 369. 768. 774. gehören hieher.) — Th. Briarte (La Mufica, Poema, Mad. 1779. 4. in 5 Bef. Gines ber schönsten neuern Lehrgedichte.) - C. Lud. Junter ( Ueber den Werth der Tonfunft, Bant. 1786. 8.) —

Ueber die Mangel und Derbesserungen der Musik: Rich. Pace († 1532. De restitut Music.) — Phil Melanchton (De emendat. Musices, in s. lat. Episteln, Viteb. 1570. 8. S. 473.) — J. C. Rlinghammer (Theoret. pract. Ged. über die Tonstunst, nach welchen solche leichter und

deut=

deutlicher könnte begriffen werben, Salzw. 1736 4) — Ernst Chrsteb. Orepler (Fragm. einiger Ged. . . . bie bessere Aufnahme der Aust in Deutschland betreffend Gotha 1767.

4.) — Sor. Arn. Blokenbeing (Nesber die Fehler des gewöhnlichen Unsterrichts in der Musik, in s. Auss. verschiedenen Innhaltes, Han 1707.

8. 2 Bde.) — —

Ueber Marur und Tweck der Mus fit: Joh 23 Weber (In [ Dif-curf. curiof. ... Salzb. 1673. 8. handelt der 25te De Mufurgia f. de natura vul G. 372) - Lud. Sr. Pape (De ufu Muf Diff. Upf. 1735. 4. - Das, was im Spectacle de la nature von der Bostims mung ber Mufit gefagt ift, findet fich beutsch in Marpuras Siftor. fritischen Deptr. Bd. 1 G. 550 Bd 2. 6 145. Berfuch von dem Urfpr. der Dafur und Absicht der, aus dem Univeriai Magazine in dem Samb. Ma: gazin B. 21. S. 149. - Ueber bie Mafit, ihre Gewalt, Grunds. End. med u. f. w. aus bem Comparat. view of the state and facult. of Man with those of the animal world, in Sillers Wochentl. Nachr. v. 3. 1768. O. 361. -

Don dem Ursprung und der Er: findung der Mufit: Gervaffus Tilberienfie (1211. In f. Otiis imperial. in Leibnis Script. Brunf. 36. 1. handeit S. 899 der gote Abschn. der iten Abtheil. de Invent. Musicae et multor art fic.) - Guil. be Podio (Ars Musicor f. Commentar, musicae facultatis, Valent. 1495 4.) - Polidorus Vergilius (3n f. De rerum Inventor, Lib. VIII. Bol. 1499 handelt das 14te und iste Rap des erften Buches von der Erfindung der Mufit und der mufital Sinftr ) - Marc Une. Mas joragius († 1555. Die 24te f. Orat. handelt von dem Urfprung, Alter,

Rraft und Mugen der Mufik.) -Rus. Schlick (Exercitat, qua Muf. origo prima, cultus antiq. dignitas et emolumenta... breviter ac dilucide exponuntur, Spir. 1588.8.) - Pet. Bichmann (Orat. de divina origine atque utilitate artis Music. Gedan. 1600. 4.) - Guido Pancirolis (3n f. 2B. De reb. memorab. f. deperd. hans delt das 39te und 40te Kap, des 1ten This von der Erfindung musikal. Dinge.) - Mer. Sardus (& De rer. Inventor. Lib. II. Neom, 1671. enthalten im iten Buche vielerlen von den Erfindungen mufikal. Linge und Instrum.) - Theod. Jans. v. Almeloveen (In dem , f. Inventis novo antiq. Amstel. 1684. 8. ans gehangten Onomastico wird von den Erfindern musikal Dinge gebandelt.) - Joh. G. Able (Unstruthis ne, oder musikal Gartenluft Dublh. 1687. 8 Unftruthische Musen, Muhlh. 1676 = 1678. 4. 4 Th.) — G. Paschus (In f. Tract. de nov. inventis . . . Lipf. 1700. 4. fommt, im zten, 6ten und 7ten Rap. mancherley von musikalischen Erfindun. gen vor.) - J C. Dungeus Difsertat, de primis Music. Invertor. Upi 1729. 8.) - Jean B. Louis Greffet (Difc. fur l'Harmonie, Par. 1737. 8. Deutsch von Wolf, Berl. 1752. 8 und, Adlungs Anleit zur musikal. Gelahrtheit, S. 117. der Ausg. von 1783 zu Folge, auch von Baron, ben Undre Berf. über das Schone 1757; wenigstens ift von Greffet feine andre, als diese Rede befannt.) - Joh. Chrftph. Gotte sched (Ged. vom Urspr. und Alter der Musit, in Migters Musikal. Bibl Bd. 1. Th 5. S. 1. Sind aus dem Iten Rap. der Gottschedie schen Dichtkunst gezogen.) - Bas in Et. B. de Condillac Essai fur l'origine des connoiss hum, vom Ursprung der Sprache und Musit gesagt wird, findet fich Deutsch im

Von der Geschichte der Musik aberhaupt ! Joh. Wiih. Stuckius (In f. Antiquit, convival. Lib, III, Tig. 1597: f. handelt das 20te Rap. des gten Buches de Muf. . . . ufu multiplici in facris, bellis, epulis apud Hebr, Graec, Rom, etc.) -Seth. Calviffus (De initio et progreffu Mufic. . . . Exercit, ben f. Praelect. music. Lipf. 1600. 8. und Exercit. Mus. tres . . . ebend. 1611. 8. fehr gut und bundig.) -Mich. Pratoris (Syntagma musicum . . . Guelph. 1614-1618. 4. 3 Bbe. wovon der erfte lat. die benben letten deutsch find. Der Inn. balt des Werkes findet fich in S Forfels Litterat der Mufit ) - J. Bapt. Gramage († 1635. De Musica latina, graeca, maurica, et instrum. barbar.) - Joh. Alb Baenus (Differt. epistol. de Mus, natura, origine, progressu et denique studio, bene instituendo ... Harl. 1635. und in G. I. Vossii et alior, dissert, de studiis bene institut, 1645. 8. S. 666, besteht aus 25 Rap, deren Innhalt D. Fortel angegeben bat. ) - In dem, von Laur. Benerlink berausgegebenen Theatr. vitae humanae von Theob. Zwinger, Lenden 1656. f. fommt, im sten Bbe. G. 793 u. f. mancherlen von musikal. Erfindern, und Erfindungen fo wie von dem mancherlen Gebrauche der Musikvor.) — Wolfg. Casp. Pring (Siftor. Beschreibung ber ebelen Sing . und Klingkunft , in welcher derfelben Urfprung und Erfindung, Fortg. und Berbefferung, unterschied.

licher Gebrauch , wunderbare Birfungen, mancherlen Feinde und zus gleich berühmteste Ausüber von Unfang ber Belt bis auf unfre Beit in möglichster Kurze erzählt . . . werden . . Dreed. 1690. 4. Das Bert enthalt 17 Rap. deren Innhalt fich ben B. Forfel, a. a. D. findet.) - Giov Andrea Angelini Bontempi (Historia musica , nella quale si ha piena cognizione della Teorica e della Pratica antica della Mufica armonica, Perug. 1695. f.) - G. Vallerns (De antiqua et med. aevi Musica, Ups. 1706.)-Pierre Bonnet (Hift, de la Mufique et de les effets depuis son origine jusqu'a present, Par. 1713. 8. 21uch Supplemente dazu in eben diefes Berj. Hift. de la Danse, Par. 1724. 12. S. 183. Berm. tnit ben . gegen die befannte Parallèle des Ital. et des franc, en ce qui regarde la Muf. et les opera gerichteten Dial. fur la Musique, und einem etwas veranderten Titel , Amft. 1721. (1725.) 1743. 12. 4 Bde. Die eis gentliche Geschichte besteht, in ben letten Ausgaben, aus 14 sehr mas gern Rapiteln, wovon das 1:te ober die Dissertat, sur le bon Gout de la Musique d'Italie etc. auch noch dem Berf. der Dialogues quaebort.) - Mem, pour servir à l'histoire de la Musique, und eine Lettre fur les Mem. in dem Mercure de France, v. J. 1738. Jun. S. 1110. Mug. S. 1721. - Oliv. Legipontius (De Mul, eiusque proprietatibus, origine, progressu, cultoribus et studio bene instit. in bes Berf. Differt. philologico - bibliogr. Nor. 1747. 6. 283. Der Berf. handelt nur von ber Dufit ben ben Debr. Gr. und Romern.) - Phil. Jof. Caffiaur (Effai d'une Hift, de Mulique, Par. (1757.) \*. wird das Wert in der France litteraire angef.) - Giamb. Martini (Storia della Mufica, Bol. 1757-

1781. 4. 3 Bbe. und von ben erffen zwen Banden auch in Fol. Das Werk schränkt sich auch nur auf die Mufit der Sebr. Meanpt. und Gries chen ein. Der Innhalt findet fich ben Korkel, a. a. D.) - 55r. Wilh. Marpurg (Rrit Einleit, in die Be-Schichte und Lehrsate der alten und neuen Dufit, Berl, 1759: 4. Be-Schäftigt fich auch nur mit der Dufit der Griechen. ) - J. Brown (A Differtate on the rife, union and power, the progressions, separat. and corruptions of Poetry and Mufik . ... Lond. 17/3. 4. 6. den Urt. Dichtfunft ) - C. S. Blainville (Hift, générale, critique et philol, de la Musique .... Par. 1767. 4. Der Innhalt findet sich ben S. Forfel; das Werk besteht aus viel leerem Geschwaß ) - 2int. Erimeno (Dell' origine e delle regole della Musica, colla Storia del suo progresso, decadenza e rinnovazione , Rom. 1774. 4. Das Berk ift in 2 Theile, jeder diefer wieder in Bucher, und jedes derfelben in Rap. abgetheilt; aber es enthält mehr sehr grundloses Raison: nement über musikalifche Dinge, als Geschichte.) - John Bawkins (A general History of the science and practice of Music, Lond. 17 6. 4. 5 Bbe. Enthalt mehr Materia. lien zu einer & schichte, als daß es eine Beschichte selbst mare. Burney (A general History of Music, from the earliest ages to the present period. To which is prefixed a Differtat. on the Mufic of the Anc. Lond. 1776- 789. 4. 4 Bde. Bon der vorgesetten 216: handl. über die Dufif der Alten befisen wir eine deutsche Ueberf von 3. J. Eschenburg, Leipz. 1781. 4. Der Innhalt des Werkes findet fich ben S. Forfel.) - De la Borde (Effai fur la Musique anc. et moderne, Par. 1780. 4. 4 Bde. Den Inn. halt s. a. a. O.) — S. S. Ewald

(Soll der Berf. der Abhandl. Her ber die Tonkunft, in der Olla Potrida, v. J. 1779, 2tes Bierteljahr, senn, welche viel lesenswerthes ent. halt.) — Joh. Mic. Sorkel (Ull. gemeine Geschichte der Musik, itet Band , Leipz. 1788 4. Enthalt 5 Rap. und geht bis jest nur noch bis auf die Romer. ) - Chrftn. Ralfbrenner (Rurger Abrif der Gefc). der Tonkunft zum Bergnügen für Liebhaber der Musik, Berk. 1792. 8.) - Gelegentlich wird auch noch von der Gefch. der Dufit in den allg. Geschichten der Gelehrs, als in J. K. Reimmanns Bersuch einer Einleit. in die Hift, litrer. d. Deutschen, Halle 1713. 8. — In P. Reichard Ginleit. Erl. 1779. 4. 8. 194 - In Bier. Und. Mertens Entwurf . . Augsb. 1779. 8. Bd. 2. S. 455. u. a. m aber nur fehr obernächlich gehandelt. — — Ues ber die Geschichte der Musik bey eine geln, noch bestehenden Volkern, als der Chineser: Gin, in spanischer Sprache geschriebenes, aus dem Chinesischen übersetzes Memoria . . ... Mad. 1780. deffen Innhalt fich ben Horfel, a a. D. findet - In des D. Jof Mar. Mailla Hift, gen. de la Chine, Par. 1777. 4. 6 Dde. finden fich, Sect. 128 u.f. und Sect. 186. Racht, von der Chinesischen Musit. — Umiot (Mein. sur la Mus, des Chinois, tant anc. que modernes in den Mem, concern, l'hist, les scienc, les arts etc. des Chinois, Par. 1780. 4, 6 Bde. Deutsch, im Musz im Leipz, musikal. Ulm. auf das J. 1784. S. übrigens Fortel, a. a. D.) — — Der Neugriechen: In den Libr. duo de Cerem. Aulae Byzant. . . Lip!. 1751. 1. gr. und lat. welche im weten Jahrb. follen geschrieben senn, kommt vieles von der Mufik der Griechen aus dies sem Zeitpuncte vor. - In Mart. Crusius Turio Graecia, Baf. 1584. t. wird S. 197 von dem griechischen

Rirchenges. gehandelt. — Leo Allas rius (De Melodis Graecor. Ob das Werk aber gedruckt morden, ift nicht entschieden. ) - In Jan Aurgers Variar, Lect. Lib. VI. Lugd. B. 1618. 4. finden fich Lib. II. Cap. XI. S. 132. Music. Graecor. hodiernae notas, Critog, Metrophas nes (Epist. de vocibus in Musica Liturg. Graecor. ufitatis, in Gerberts Script. eccl. de Muf. facr, Dd. 3. S. 398.) - Τεχνη πσαλ-Tixy f. Ars pfall, aut cant, Graecor. ebend. S. 397. - Giorb. Doni (Difc. . . . del confervare la Salmodia de' Greci . . . in f. 28. Bd. 2. S. 161.) — Auch finben fich hieher gehörige Nachrichten in Suns Voyage litter, de la Grece, Par. 1770. 12. 2 Bde. Deutsch, Leipz. 1772. 8. In f. J. Gulgers Gefch. bes Transalpinischen Daciens, Wien 1781, 1782. 8. 3 Bde. und a. a. D. m. - - Der Araber: Bas in C. Miebuhrs Reifebesch. bar. über gefagt ift, findet fich im aten Bbe. S. 306 der Forkelschen Bibl. - - Der Sadlander: Was in Cooke's Reise davon gesagt wird, ift in ben aten Bb. G. 316 der an. geführten Bibl. aufgenommen. -Sed. Urn. Blockenbring (Ueber bie Musik der Bewohner der Sudfee: In= feln; in deffen Auff. versch. Innhals tes, San. 1787. 8. 2 Bde.) - -Ueber die Musik der Türken, etwas in 211. Ruffels Natural Hift, of Aleppo, Lond. 1756. 4. - - Der verschiedenen Ufrikanischen Volker: In der Voyage du Chev. des Marchais en Guinée, Amft. 1731. 8. 4 Bb. Deutsch im sten Bbe. G. 572 der Migl. Bibl. — Der neuern Mes gypter und Abyffinier: ein Brief v. 3. Bruce, in Burneys und Forfels Gesch. der Mufik. — — Ueber die Mufik der neuern Burophischen Volfer überhaupt: In P. J. Grosley's Observat, de deux Gentilhommes Suedois fur l'Italie, Deutsch, Leips. Pritter Theil.

1766. 8. findet fich ein Berfuch eines furgen Gefch. ber Mufit, ber fich aber vorzüglich auf die Beschaffenheit derfelben in Frankreich und Ital. einschränkt, und in Sillers Wochentl. Dachr. vom 3. 1767. G. 17 einges rudt ift. - Ch. Burney (The pres fent State of Music in France and Italy, L. 1773. 8. State of Mulic in Germany, the Netherlands and united Provinces . . Lond. 1773. 8, 2 Bde. Deutsch von C. D. Ebes ling und Bode, Hamb, 1772.11. f. 8. 3 Bbe. Soll. von J. 2B. Luftig. Gren. 1786. 8.) - In Joh. F. C. Grimms Bemerk. eines Reifenden . . Altenb. 1775. 8. wird von ber-Mufit zu Strasburg, Paris und Londen gehandelt. - Ungen. (Gedanken und Conject. zur Geleh, der Musit, Stend. 1780. 8. Sehr obers flächlich.) — — Ueber die Musik in Italien: Piet, bella Dalle (Della musica dell' erà nostra, geschr. im 3. 1640, in den Opere des Doni. Bb. 2. S. 249.) — Maugars (Difc. fur la Musique d'Italie, in f. Traités div. d'Hist. etc. Par. 1672. 8.) - In ben Dons des enfans de Latone, la Musique et la chasse des Cerfs Poem. Par. 1734. 8. wird von den Vorzügen der altern und neuern, von Opern, vom Character der ital. Musik, u. f. w. gehandelt. - Unmert. über ben Geschmack der Ital. im frit. Mus. an der Spre, G. 347. — Ged. über die welfchen Tonfunftler, Salb. 1751. 4. - Dinc. Martinelli (Lettre fur la Mufique italienne, im iten St. bes Amateur, Par. 1762. 8. -Mas in bem Dict, d'Anecdores des beaux Arts . . über die Berande. rung des Geschmacks in der Ital. Mufit gefagt wird, findet fich Deutsch in Billers Bochentl. Racht, vom J. 1766. 8. 226. - In bes 21bt Jer. Richard Defeript, histor, et crit, de l'Italie, Par. 1765 12, 6 Bbe. finden fich Machr. über die ital. Mufit R f uno

und diefe beutsch, in Sillers Bodient. Rachr. v. J. 1766. S. 46. - Rur ze Machr von dem Zustande der Mus. in Stalien, aus den neueften Reise. besch. Ebend. v. J. 1767. S. 97. 175. 183. 194. 199. - In dem Gazetin de Bruxelles findet sich ein Odreiben über die verschiedenen Schulen ber Mufit, und diefes deutsch, a. a. D. S 191. - Ueber den Zuftand der Tonkunft in Italien, im teutschen Merfur, v. 3. 1776. Bd. 1. 8. 282. und ein Berfuch ei: ner Berichtigung, ebend. Bd. 2. S. 169. - J. J. Sonnette (Le Brigandage de la Musique Ital. Par. 1771. 8. 1781. 12. Ginige Musz. darans deutsch in Weckhrlins Chronologen; gegen die neue ital. Dlufif) - Belofelsty (De la Musique en Italie, Haye 1778. 12. und eine Lettre bagegen im Journ. Encycl. Octobr. 1778. S. 305.) - Differtat. fur la Musique Ital. in dem Glaneur litteraire. - - Ueber die Mufik und gu der Geschichte der Mufif in Granfreich : In des Titon du Tillet Parnasse franç. Par. 1732. und f. mit Innbegriff ber Supple. mente 3 Th finden sich mancherlen Remarques über die frang. Mufit. - Ungen. (Les Progrès de la Mufique sous le regne de Louis le grand. Par 1735.) - Bollions de Mermet (De la corruption du gout dans la Musique françoise, Lyon 1746. 8. Deutsch, Altenb. 1750. und im Krit. Musikus a. d. Spree, S. 321.) - Daquin (S. Lettres fur les Hommes celebres, Par. 1752. 12. 2 Th. verm. unter bem Titel: Siecle litteraire de Louis XV. . . P. 1754. 8. enthalten de. ren and 8 über Musik. Bu ihnen gehort die Lettre de Mdfll. de St. Hilaire à Mr. D. Par. 1754. 8.) - In diesen Zeitpunct fallen die in Paris erschlenenen Streitschriften, über die Italienische und Französische Musik, welche, da sie durch die Oper

veranlagt wurden, ben bem Urt. Oper gu fuchen find. - Abt Arnaud (3hm Schreibt S. Forfel, in f. Littes ratur der Mufit S. 131. Reflex, fur la Musique en général, et sur la Musique franc. en particulier, P. 1754 gu; aber ift dieses nicht viel= leicht die schon angeführte Lettre fur la Mutique? Wenigstens findet fich sonst nichts von diesem Verf. in der France litteraire angezeigt.) - Cos lin de Blamon (Essai fur les goûts anc, et mod, de la Musique tranc, 1754. 4.) — Musical. Nachr. aus Frankreich vom J. 1767 finden sich in Hillers Wochentl. Nachr. v. J. 1768. - Essai sur les revolutios nes de la Musique en France, P. 1776. 12. (wird Marmontel juge. schrieben ) — E. S. Cramer (Rurze Uebersicht der franz. Musik, Berl. 1786. 8.) — — Allgemeine Ders gleichungen zwischen der iralienischen und französischen Musik: Raquenet (Parallèle des Ital, et des Franc, en ce qui regarde la Musique, Par. 1702. 12, und Defense du Parallèle, Par. 1705. 12. Das ite bentsch. mit Unm. in Matthef Crit. Muf. und engl. Lond. 1709 ) - Jean L. le Cerf de Dieuville de Freneuse (Comparaison de la Mus. ital, et de la Muf. franc. Brux. 1705. 12. und nachher, als der 2te = 4te Th. der vorher angeführten Hift, de la Mufique des Bonnet. Ob das Werk nicht, zuerst, unter bem Titel, Dialogues, als worin es abgefaßt ist, zu Paris erschienen, weiß ich nicht. Es ift übrigens gegen Raguenet ges richtet. Auch gehört hieher noch dies ses Berf. Dissertat, sur le bon gout de la Musique franc, et sur les Opera, welche das 12te Rap. im iten Bbe. von Bonnets Gesch. der Musik ausmacht, und Deutsch sich in Matthes. Musica crit. so wie in Marp. Rrit. Briefen, Bd. 1. S. 406. findet.) — m. D. S. (Hist. et Comparaison de la Musique en France, en IV chants, Amft. 1706.) - 117. D. (La Musique, Poeme en IV ch. Lyon 1714. 4. Enthalt auch Bergleichungen zwischen ber Mufif bender Bolter.) - Chrftn. Gortfr. Braufe (Lettre fur la difference entre la Mus. ital. et tranc. Berl, 1748. 8. deutsch im iten Bde. von Marpuras histor, frit. Bentragen.) — Auch gehört hieher noch der Huff, von d'Allembert, De la liberte de la Musique, im 4ten Bo. f. Melanges, beutsch im gten Jahrg. von Sillers Wochentl. Machrichten. - Ueber die Mufit in England: In dem Present State of the Arts in England, von Rouquet, wird, N. 27. von dem musikalischen Geschmack der Engl. gehandelt. — J. Potter (On the present state of Mufic. 1762. 8. Beht, so viel ich weiß, nur auf den Zuftand berfelben in England ) - Ungen. (On the origin of the music. Waits et Christmass 1766.) - W. Ganbury (Aneed, of the five Music meetings at Church - Langton, 1768. 8.) w. 6 (Anecdotes of the five Music-Meetings at Church-Langton, 1768. 8.) - Joel Collier (Music. Travels thro' Engl. 1774. 8.) — Von der jesigen Beschaffenheit der Mufit in London, in D. Forfels mufit Bibl. B. 2. S. 320. - Und gehort hieber noch: Account of the music, performance in Westminster - Abbey and the Pantheon .... in commemoration of Handel von Ch. Burnen, Lond. 1785. 4. deutsch, Bert. 1785. 4. - Bon der Schottischen Mufik finden sich Nachr. in Arnots History of Edinb. 1779. 4. (von Al. Fras ser Entler) ben Mapiers Scottisch Songs, und in den Transact. of the Antiquar, Society of Scotland. - - Ueber Die Mufit in Deutsches land: In Sr. Micolai Beschreibung einer Reise durch Deutschland, Berl. 1782 u. f. 8. 8 Bbe. fommen Rachr.

über die Beschaffenheit der Musik, in Regensburg, Mugsburg, Wien u. a.D. m. vor. — S. W. Wolf (Auch eine Reise, aber nur eine kleine mus stalische im J. 1782 .... Weimar 1784. 8. Giebt Dachr. von der Mus fit in Naumburg , Balle , Deffau, Leipzig, Potedam, Berlin, Mande. burg, Stendal, Luowigsluft, Eus beck, Hamburg, Celle, Braunschweig, u. a. O m. — Bentr. zur Geschichte der Musit, besonders in Deutschland . . . von F. F. S. U. von Bocklin, Frend. 1780. 8. (Sehr unbedeutend und unrichtig. — Ueber Die Musik in einzeln Gradren Deutsche lands, als zu Berlin: Briefe gur Erinnerung an merfw. Zeiten und merkw. Personen, aus dem wichtigen Zeitlaufe von 1740 : 1778. Berl. 1778. 8. Bentr. jur Gesch der Dus fit in biefen Beiten. - Musführl. Machr. über ben gegenw. Buftand der: felben finden fich in F. Nicolai Befchr. bet Ronigi, Residenzstäbte Berlin und Potsdam, Berl. 1769. 8. Sehr verm. ebend. 1784. 8. 3 Th. - Joh. Sor. Reichard (Schreiben über die Berlinische Dufit ... Samb. 1775. 8.) - Ungen. (Bem. eines Reisenden über Die gu Berlin vom September 1787 bis Ende Januar 1788 gegebenen öffentlichen Dufiten . . . Halle 1788. 8. — Joh C. Sdr. Reuftab (Ueber die Bemerkuns gen eines Reisenden . . . Berl. 1789. 8. — Auch gehört noch hieher die Machr. von der Aufführung des Sans delschen Messas in der Domkirche ju Berlin, von 2fd. Siller, Berlin 1786. 4. - Bu Manchen: 3m ersten Bde. bes Jahrb. der Menschen. gesch. in Bapern, von Lor. Westens rieder, Munchen 1782. 8. finden fich Machr. über den Zuftand der Du f daselbst. - - Zu Balle: C. W. Brumley (Briefe uber Musikwefen, besonders Cora, in Salle, Quedl. 1781. 8.) - 6 übrigens die, in der Folge vorkommenden deutschen, St 2 mult:

mufikal. Almanache und Zeitschriften. - In Rugland : Machrichten barüber finden fich in Sillers Bo. chentl Madr. v. 3 1770. fo wie in bem goten der Briefe über Rugland, Sott. 1779 2. und in dem Rurgen Abrif der ruffischen Rirche, Erf. 1788. 8. Rap. 3. - - In Schweden: 21. 21. Salpher (Gifforist Abhand, ling om Musit och Instrumenter farbeles om Orgwerks Inrattningen i Allmanhet, jenete Rort Beferifing ofe wer Orgwerfen i Swerige. Be: fteras 1773. 8. Denn Innhalt f. ben Fortel, a. a D. S. 132.) 6. übrigens die Urt. Rirchenmufit, und Oper. -

Lebensbeschreibungen von Ton: Fünftlern und Musikgelehrten : 2luffer dem, was fich in allgemeinen bio. graphischen Werten, als in 3. 3. Boiffard Icon. erudit viror. welche mit den Forts. ju mehr als 10 Banden angewachsen sind. — In des Girol. Chilini Teatro d'huomini letter. Mil. 1640. Ven. 1647. 4. 2 Bde. - In des Theoph. Opis gelius Vet Acad. Jefu Chr Aug. Vindel 1671, 4. und in Ebend. Theatr honoris referat. ebend. 1673. 4. - In If. Bullart Acad. des Sciences et des Arts . . Par. 1682. f. 2 Bde. - In P. Frehers Theatr. viror. erud. claror. Nor. 1688. f. 2 Bbe. - In des Ch Der: rault Hommes illustr. qui ont paru en France, Par. 169 . f. 2. Bde - In des Melch. Abam. Vit. Philof. germ. Freft. 1605. f. - 3n Jac. Fruckers Chrentempel der deut-1747. 4. und in Chend Bilberfaal jettlebender Schriftsteller . . . Augeb. 1741 u. f. f. - In den Serie di Ritratti d'Uomini illustri Toscani . . . Fir. 1766. f. 4 Th. In J. Grangers Biogr. History of England . . . Lond. 176 u. f. 4. mit Junbegriff eines Ouppl.

5 Th. — In 26. Boigt, a St. Germano Effig. viror. erud et artif. Bohem. et Moraviae . . . Prag. 1773. u. f. 8: 4. Th u. d. m. fins der, handeln davon besonders: Chran. Srdr. Willsch (De celebrioribus Musicor, folidiori doctrina illustrium exemplis, Annab. 1710. 4.) - Und. Adami von Bolfena (Offerv. per ben regolare il loro dei Cantori della Cappella pontificia. . . . R. 1711. 4. - O! Moller (Orat. de eruditis Musicis, Fiensb. 1715. 4. woben sich auch noch ein ahnlicher Auff. von Joh For. Gees len findet.) - Chrftph Mug Benmann (Progr. de Minerva Mufica. f de eruditis Cantor. Gött 1726. 4.) - Beinr. Jac. Gievers (Cantor. erud. Decades duo Rost. 1729. Deutsch, Hamb 1 30. 4.) — Joh. Matthefon (Grundl. einer Chrenpfors te, woran ber tuchtigften Capellmeis fter, Componiften, Muftgelehrten, Tonfunftler u. f. w. Leben , Berfe, Berdienste erscheinen follen, Samb. 1740. 4. Enthalt 148 Lebensbeschr.) - Joh. Chrstph Leonhard (Progr. quo Scholae Götting. . . tor figur ab fuo ortu, ordine recensentur . . Gött. 174 . 4. - Bensete, ein frang. Officier Obfervat. fur la Musique, les Musiciens et les Instrumens, Par 1757. 8. 3ft eine frit. Lobrede auf die, feit 40 Jahren in Paris aufgetretenen Birtuofen.) — Joh. 218 Biller (Les bensbefdr, berühmter Mu fgelehr. ten und Confunftler neuerer Zeit, Leipz. 1784 8. Enth. 19 Lebensb ) - Joh Sg. Gruber (Biographien einiger Tonkunftler, Frft. 1786 8.) - Ungen. (Tablettes de renommée des Muficiens, Auteurs, Compositeurs, Virtuoses, Amateurs et Maitres de Musique, voc. et instrum. les plus connus en chaque genre, Par. 1785 8. - G. Traboschi Ben S Notizie de' Pitt. Scult. etc. di Modena 1786. 4. finbet sich auch ein appendice de' Professori di Musica ) - - Auch finben fich dergieichen noch in mehrern, in der Folge vorkommenben Siftor. frit. Berfen von der Dufit, als in ber Diblerfchen Bibl. In Marpurgs Biftor frit. Beptragen und Rtit. Briefen. In 3. M. Forkels Muf. frit. Bibl. 3m mufikal. Ulmanach für Deutschland. In Sillers Bo chentl. Dadritten, in verschiedenen Mufital Borterbuchern, u. d. m. - Und allgemeine Nachrichten liefern noch des Unt Franc Som Dial. della Musica, Ven. 1544. 4. -Des C Bargoni Piazza univ. de tutte le Professione del mondo, Ven. 1589 und 165. f. Deutsch, Frft. 17 9. f. - 6. Banting Orat. de Musica, cont. duplicem Catal. Musicor, ecclesiast, et profanor. Magd. 596. 4. - Des Rom. Michieli Musica vaga et artificiosa, Ven. 1615. f. - Die Notizie iftor de Contrapuntisti e Compositore di Musica tanto antichi che moderni (S bie Lettera crit. des Beccatelli Urt. Inftrumentalmufit. - Des Branc. Swertius Athen. Belgic. . . Antv 1628 f. - Der ate Th. von C. G. v. Murr Jour. nal zur Runftgesch. . . . G. 2 u. f. - J. G. Meufels Deutsches Runft-Terlericon ... Lemgo 1778 . 1789. B 2 Th. — Legende einiger Musik. beiligen . . . Coln : 86. 8. - u. a m. - Machrichten von mus fifalischen Gesellschaften : In bes Unt. Sranc. Doni Libreria, Ven. 1550-1551...12 1557. 8. findet fich ein Verz. aller damable existivenden mufital. Atademien. - Bon ber, von Migler gestifteten Societat der mufital. Biffenschaften giebt deffen Bibl. Do. 3. S. 346. Bb. 4. S. 103. Dachricht. - Bon der Dufifuben. den Gefellschaft zu Berlin, f. Marpurge Siftor frit. Bentr. Bb. 1. G. 385. - Bon einer ehemaligen Dufital. Gilde in Friedland, ebend. Bo.

2. S. I. - An account of the Institut. and progress of the Academy of ancient Musik, Lond. 1770 8. In des Abr Drour Hift. eccl. de la Cour de France. Par. 776 findet fich eine Beschichte von ber ehmahl. Konigt Frang Rapelle. - - Bon musikalischen Warden : J. C. C. Welrichs Hiftor. Machr. von den akademischen Burden in der Mufit, und offentl. mufital. Atade. mien und Befellichaften, Berl. 1 52. 8. und ein Bentr. dagu im aten Bb. & 407 von Marpuras Siftor, frit. Bentragen. - Bon den Rechs ten ber Mufifer : Joh Sor, Schels (Dissert. de Jure in Music. singulari . . . Rappoltsteinensi Comitatui annexo, Arg. 1719 4 -Joh D. Stipper (Progr. de Muss. instrum. tempore luctus publici prohibita . . . Lipf. 1727. 4.) -Abhandl. von den Trompetern, ihren Rechten und Borgugen, u. f. w. in den Abhandl der prufenden Bes fellschaft zu Halle, und eine ahnliche Abhandl. in den fortgef. Bemuhungen ber prufenden Befellichaft Eb. 4 N. 3 Salle 1741 8. gehort im Bangen hieher des S. Mattei Ubhandl. Se i Maestri di Capella fon compresi fragli Artigiani . . Nap. 1785. 4. (S. Musit. 211m. für Deutschland v. 3. 1789) und die Beantwortung von einem Ungenannten, C. M. C. Se gli Maestri di Capella etc. Anti Probole .... Nap. 1785.8. --

Siftorifch Fririfche Zeitschriften: Job Mattheson Critica Musica. d. i. Grundrichtige Untersuch = und Beurtheilung, vieler, theils vorges fanten. theils einfaltigen Mennuns gen, Argumente und Ginwurfe, fo in alten und neuen, gedruckten und ungedruckten, mufital. Ochriften gu finden . . . Samb. 1722. 4. 2 Bbe. Der Innhalt findet fich ben Forfel, a. a. D.) - Lor, Migler (Meu ets Rt3

ofacte

binete Mufikal Bibliothet ... Leipz. 1739= 1745. 8. dren 236 und der Ite Eh des vierten ) Mufital. Staarstecher, in welchem rechtschaffener Mufitverftandigen Fehler bescheiben angemerkt, eingebildeter und felbst gemachfener fo genannten Componi. ften Thorheiten aber lacherlich gemacht . . . Leipz. 1740. 8. 7 St. - Gente (Do wird der Berf. bes Musikal. Patriot , Brichto. 17419 174 . 4. genannt ) — Joh. 215. Scheibe (Der Critische Dufifus, Samb. 1737 u. f. 8. Berm. Leipg. 1745. 8. Joh. Abe: Biernbaum fdrieb Unpart iffche Unmerkungen über eine Stelle barin 1+38 8: Die auch in Mist Bibl Bb 1. Th. 4. 6. 62 und in Ocheibens Ochrift, mit Erlauter, ju finden find; auch ließ Scheibe eine besondre Beant: wortung, Damb 1738: 8. und Birns baum wieder eine Bertheidigung der: felben 1739 brucken, welche ebenfalls in Crit. D fifus fich finden. Much gehört noch ein Auff von Schröter in der Migl. Bibl. Bd. 3. Th. 2. S. 201 und der vollt Capellmeister, Samb. 1738. 8. hieber.) - Sor. Willb Marpurg (Der fritische Mufitus an der Spree, Berl. 1750. 4. Siftorifch frit. Bentr. gur 50 St. Aufnahme der Mufit, Berl. 1754. 1760. 4. 2 Bde.) — 117 C. Laugier (Sentimens d'un Harmoniphile, P. 1756. 8.) - Joh. 218. Biller (Wochentl. Machr und Unmerk. die Mufit betreffend, Leipz. 1766:1770. 4. mit Innbegriff des Unhanges 5 Bbe. - Sramery (Journal de Muf. histor theoret. et pratique, Par. 1770. 8. Wie viel Stucke bavon fer, tig geworden, weiß ich nicht.) — Journ. de Mus. par une société d'Amateurs, P. 1773.8. - The new Mufical and univerfal Magazine 1775 u. f. - Lunsau de Bois= . jermain (Almanae mufical 1775 u. f. - Joh. Mic. Sorfel (Mufifal. Fritische Bibliothek, Gotha 1778:

1779. 8. 3 Boe.) - G. Jof. Dog. ler (Betracht, der Mannheimer Tonschule, eine Monatsfor. Mannheim 1778 8) - Ungen. (Bahrhei. ten, die Mufit betreffenb . . . Frft. 1779. 8.) - Joh. Sor. Reicharde (Mufital. Runftmagazin, Berl. 1782 1791. 4. 8 Stucke und ein Muszug daraus mit bem Titel, Beift des mu. fital. Runftmagazines, Berl. 1791. 8.) - Ungen. Mufikal. Ulmanach für bas Deutschland, Leipz. 1782. 1789. 8. Vier Jahrgange bis jest. Das Werf wird J. D. Forfel juges schr.) - Ungen. (Musikal. Almas nach . . . . Altophil, Cosmop. Frenb. 1782 = 1784. 8. 3 Th. Der Berf. foll C. E Junter fenn. Gin Buf. dagu erschien mit der Aufschrift: Sichtbare und unfichtbare Sonnen, und Mond. finfterniffe . . . Alleth. (Berl.) 1782. 8.) — C. Sdr. Cramer (Magazin der Mufit, Samb. 1783=1786. 8. zwen Jahrg. Fortgesetzt unter dem Titel: Mufit, Roppenh. 1789. 8. vier Ct.) - Sans 26. Freyb. v. Bibliothet, Dufifal. Bibliothet, Marp. 1784, 1785. 8. 2 St ) -Beinr. Ph. C. Bogler ( Mufikalifche Realzeitung, Speier 1788 = 1790. 8. Fortgef. feit 1790 unter dem Titel: Mufikal. Correspondenz ber deutschen Kilarmonischen Gesellschaft. ) - J. S. Marzius (Taschenbuch fur Freuns de und Freudinnen ber Daufie, Erf. (1789) 8.) - Ungen. (Calendrier musical universel, Par. 1789. 12.) - Ungen (Journ. fur die Tonfunft und ihre Kreunde, Krft. 1790. 4.) - Ungen. Mufikal. Bochenblatt Berl. (1792.) 4 - - Auch finden sich noch hieher gehörige Aufs. in den Allgemeinen Zeitschriften, als im teutschen Merkur - im beutschen Mufeum -- in J. G. Meufels Mis. cell. artistischen Innhaltes und Ebend. Museum fur Runftler u. a. m. -

Einzele fritische Schriften: Pietro Aaron (Lucidario in Musica di al-

eune opinioni antiche e moderne, Vin. 1545. 4.) - Cl. Gebaftiani (Bellum muficale, inter plani et menfuralis Cantus reges, de Principatu in Musicae provinc. obtinendo conten. Argent. 1553. 4. 1568. 4. Befteht aus 36 Rap. beren Innh. fich ben fortel, a. a. D. fin-Det.) - Ergem. Gartorius (Belligerasmus, i. e. Histor. belli exorti in regno Musico ... . Hamb. 1622. 8. Unter dem Titel: Mufomachia, und von Laurenberg beraus. geg. 1639: 1642. 8.) - Chrfiph. Caldenbach (Differtat. mufica, Tub. 1664. Enthalt eine Untersuchung eis ner Motette des Orlandi.) - Unt. Liberati (Lettera . . . in risposta ad una del S. Ovidio Persapegi .. R. 1685. Lettera fopra un feguito di Quinte 1685. Bur Bertheidigung einer der Sonaten des Corelli. ) -Wolfg. Casp. Pring (Phrynis Mitilinaeus, oder Satir. Componist, welcher, vermittelft einer fatur. Ges schichte, die Kehler der ungelehrten. felbstgewachsenen, ungeschickten und unverständigen Compon. höflich darstellt, und zugleich lehrt, wie ein mufital. Stuef rein . . . zu compo: niren und zu fegen sen . . . . iter Th. Quedl. 1676. 4. 3weyter Th. Sagan 1677. 4. Alle 3 Th. Dresd. 1699. 4.) - G. Engelmann (Mitfifal. Difcurfe . . . . G. Berbers bi= ftor. biogr. Lexicon, Art. Engelmann.) - Joh. Rahnau (Der musikal. Quackfalber . . . Drest. 1700. 12. Eine Verspottung unwissender Musifer.) - Undr. Werkmeifter (Cribrum music. oder Musikal. Gieb, barinnen einige Mangel eines halb gelehrten Componiften vorgestellt, und bas Bofe von bem Guten gleichsam ausgesieht und abgesondert worden.. Quedl. 1700. 4) — Joh. Bahr ober Beer (Bellum Mufic. ober Musikal. Krieg, Weim. 1701. 4. Der mufit. Rrieg, oder Befchr. des Saupttreffens zwischen benden Beroi.

nen der Composition und Sarmonie . . . Beiffenf. 8. und ben dem folgenden Berte. Mufifal. Discurfe burch die Princ. der Philos. beducirt . . . Marnb. 1719. 8. Enthalt, in 60 Rap. die Beantwortung so vieler Fragen. ) — Carbasus (Lettre à . . l'auteur du Temple du Gout fur la Mode des Instrumens de Mufique, Par. 1739. Go wird diefe Schrift ben Br. Forfel aus der Hift. du Theatre de l'Acad. Roy. de Muf. a. a. D. S. 473. angezeigt, aber ber Mahme des Berf. Scheint ein blos angenommener Nahme guf fenn; wenigstens fommt es sonft nirgends vor ; und vielleicht ift bie Schrift also die Lettre à un Ami fur le Temple du goût, 1733. 8. von dem Abt Goujet.) - J. M. v. Loen (3m aten und 4ten Theil feiner Rleinen Schriften 1751 u. f. 8. fommen ein paar hieber geborige Auff als: ob die Deutschen aut thun, den Franz. (in Unsehung der Musik) nadzuahmen, über bie Tonkunft überh. u. d. m. vor.) - Joh. Mats thefon (Philol. Trefespiel ... Samb. 1752. 8. Begen Unmert, im 25ten St. S. 28 ber Bentr. jur Siftorie der d. Sprache. Plus ultra, ein Stuck. werk, iter Borrath, ebend. 1754. Zwenter und dritter Borrath, ebend. 1755. 8.) - In den Briefen über den jegigen Buftand ber schonen Biffensch. in Deutschland, Berl. 1755. 8. handelt der britte von der Dufif. in Beziehung auf den Gottichedichen Auszug aus dem Batteur. ) — J. W. Bertel (Samml, mufif. Schrife ten, größtentheils aus den Werken ber Stal und Kraf, überf. Leiva. 1757= 1758. 8. 3men St. deren Innhalt am gehörigen Orte angezeigt ift.) -- Vinc. Martinelli (Bon f. Lettere familiari e critiche, Lond. 1758. 8. gehören verschiedene hieber.) - Job. Sor. Reichardt (Briefe eines aufmerkfamen Reifenden, die Dufit betreffend, Frft. und Leipg. 17745 St 4 1776.

1776. 8. 2 Th.) — C. Lud. June Fer (Zwanzig Componisten, eine Ofizze, Bern 1776. 8.) - Ber: noulli 3m aten Bbe. f. Reifebefch: Berl. 1779. 8. findet fich eine Rritif über die Sofcapelle ju Schwedt. - Joh. Mik. Sorkel (Genauere Beftimmung einiger mufikal. Begriffe, Bott. 1780. 4.) - Ungen. (Ochr. . über die von S. Siller . . . in Magdeburg gegebenen offentl. Con. certe, Magd. 1782. 8.) — Collyer (Musical Sketches von ihm finden fich, deutsch, im iten Bde. des Engl. Enceums von Archenholz.) bem 8iten Bbe. S. 295 der Ulla. Deutschen Bibl. findet fich ein Schreis ben, uber eine, von Burnen angefellte, nachtheilige Bergleichung zwis Schen Bandel und Joh. Geb. Bach. - Ungen (Portefeuille fur Mufitliebhaber, Karacterift. von zwanzig Komponisten und Abhandl. über die Confunft, Bern 1792. 8.) - -Musikalische Streitschriften : Ein Theil derselben ift bereits ben ben Werken, durch welche fie veranlaßt worden, angeführt; hieher gehören Marc. Scacchi (Cribrum Mufic. ad triticum Syferticum, f. Examinati fuccincta Pfalmor, quos non ita pridem Syfertus . . in lucem edidit in Ven. 1643. f.) -P. Syfert (Anticribatio musica ad avenam Scacchian.etc. Dant. 1645. f.) - R. Johann der 4te von Pors sugal (Respuesta a las dudas, que se pusieron à la Missa, Panis quem ego dabo, de Penestrina, Lisb. 1654. 4. Ital. Rom 1655. 4.) — Zened. Marello (Lettera famigliare . . . fopra un libro di Duetti. Terz. e Madrigali (des Unt. Lotti) Ven. 1705. 8.) - Sr. Dals (Respuesta a la Censura de D. Joach. Martinez . . . Barc. 1716.) -Letters from the Academy of anc. Music to Sign. Lotti with his Answers, Lond. 1732. 8 - Joh. Marthefon (Unparteiffche Bed. über

ein paar Artifel des 23ten St. ber Bentr. gur frit. Sift. ber beutschen Sprache, u. f w. in bem 7ten Bbe. dieser Bentr. S. 8.) - Joh. Sor. Agricola (Gendschr. eines reisenden Liebh, der Musik an der Spree, Berl. 1749. und ein Schreiben gur Bertheidigung des vorigen, ebend. 1749. 8.) - G. Sor. Lingke (Bertheis bigungsich. an S. Matthefon, Leipz. 1732' 8.) — J. B. Rameau (Erreurs fur la Musique dans l'Encycl. Par. 1755. 8.) — J. J. Roußeau (Examen de deux Principes, avancés p. Mr. R. dans la Brochure intitulée : Erreurs etc. im 16ten Bde. der Roußeauschen Werke, Aus gabe von Zwenbruck.) - Ungen. Schreiben an J. G. hofmann gu Breglau 1759. 8. (Ueber die Gorges und Marpurgifchen Streitigfeiten. Bu ebendenselben gehoren noch : die Bedanken eines Thuringschen Tonfunftlers . . . (Berl.) 1763.8. Das Schreiben an (3. Splvester (1763) 4. und eine Belle Brille . . . f. 1. 1765. 4. S. übrigens hieruber Marp. Rrit. Briefe.) - J. S. Wenkel (Ochr. an die Tonfunftler ; ift gegen Quang gerichtet.) - Ungen. Rifposta al celebre S.G. G. Rousseau, Ven. 1769. 8. Gegen R. Ginwurfe über Tartinis Suftem.) - C. M. Engelbert (Verdediging van de eer der Hollandschen Natie, en welten aanzien van de Mufyk u. f. w. 1777. und Aanmerkingen darüber 1779. 8. - - Satiren und ihre Widerlegungen, Vertheidis gungen berfelben überhaupt, u. b. m. 21. Berlicius (Mufico-Maftix, Ged. 1606. 8.) - Girot. Bardi (Benf. Encyclop. facr. et prof. findet sich eine Strigilis difpaca . . . gegen Uth Kirchen.) — Despreaux (La Poesse et la Musique, Sat. 1695. 4. Wer diefer Despreaur ift, weiß ich nicht; der bekannte Dichter ift es aber nicht. ) Gottfr. Vokerodt (Confultat IX de . . , abufu muficor.

1

ficor. exercitior. fub exemplo princ, romanor, Pr. vom 3. 1696. hierwider schrieb J Babr den Urfus murmurat. . . Beimar 1697. 4 und 8. worauf Bockerodt mit bem Migbrauch der fregen Runfte . . . Frft. 1697. 4. antwortete, u. Bahr ben Vulpes vulpinatur . . . Beif. fenfels 1697. 4 drucken ließ. Huch gab J. C. Lorber ben diefer Belegen: heit eine Bertheibigung der edlen Musik . . Weim. 1697. 8, und J. C. Wenzel zu Altenburg ein lat Program gegen Bockerodt heraus, gegen welche zusammen des lettern Wiederhohltes Zeugniß der Wahrheit . . . gerichtet ift.) - Urth. Bedfort (Great abuse of Music, Lond. 1711. 8.) - J. Arbuthnot Miscellanies, Lond. 1751. 12 Bbe. finden fich verschiedene, zu Gunften Sandels, geschriebene Auffage gegen die Begner deffelben.) - Mart. Beinr. Subrmann (Geine, wider das Thea: ter herausgegebenen, auch hieher ge= hörigen Schriften find, ben dem Art. Drama, angezeigt. Sier ift nur gu bemerken, daß die erste durch : Ein paar derbe musikal. Ohrfeigen . . . 5. Mattheson ... ertheilt 1728. 4. veranlagt wurde.) - M.3. G. (Ungeanderte Copie von einem Schreiben an . . B. Mattheson . . . 1735. 3.) - Joh. Mattheson (Mithridat wider den Gift einer welfchen Ga. thre des Salvator Rofa la Musica ... Samb. 1749. 8. Samb. 1749. 8. woben fich das Gedicht felbst befindet.) - J. G. Biedermann (Progr. de vita musica ex Plaut. Mostell. Freib. 1749. 4. veranlagte eine Menge Schriften, als Chrift. Beurtheilung des Biedermannschen Pros gr. von Schroter; Aufr. Bed. uber Biederm. Progr. . . . St. Gallen 1749. 4. (Goll von Biedermann felbft fenn.) Rechtmäßige Bertheib. wider die groben Lafterungen S. Biedermanns, Deutschl. 1750, 8. 216. genothigte Chrenrettung ... Leipg.

1750. 4. Machtgebanken . . Frend. 1750. 4. Die lettern von Bieder. mann. G. Udl. Unleit. zur mufikal. Gelahrtheit, G. 77 u. f. der aten Muft. u. M. Forfels Litterat. 6.483.) - Joh. Matthefon (Bemabrte Das nacea ... wider die leidige Racherie irriger Lehrer, schwermuthiger Berachtet und gottlofer Schander der Tonfunft, Erfte Dofie, Hamb. 1750. 8. Chenfalls durch Diebermanns Programm veranlaßt, welches davin genau gepruft wird.) - Ungen, (The voice of discord, or. the battle of fedles 1753. 8. und A Scheme for having an Italian Opera in London of a new taste, ebend. 1753. 8. — Joh. Lor. Albrecht (Berf. einer Abhandl. von den Ur. sachen des Hasses, welchen einige Menschen gegen die Musik blicken laffen, Frankenh. 1765. 4.) - 3. Brause (Soll, Das Etwas von und uber Dufit, fure 3. 1777. Frit. 1778. 8. gefchrieben haben. ) Ungen. (Abcdario Musico, L. 1780. 8. Sat. auf die Engl. Tonfunftler.) - Ungen. (Runftgerichtliche Tare des Orgel und Fugenspiel des S. A. Bogler, vom Balfentreter der Garnisonkirche, Berl. 1788. 8.) - - S. übrigens die ben dem Urt. Drama, angeführten Schriften wis der das Theater, von welchen mehrere zugleich gegen die Musik gerich. tet find. - -

Musikalische Schriften augemeinen Innhaltes: Conradus a Mure (soll ums I 1273. eine Schrift de Musica geschrieben haben.) — Alanus († 1294. In s. Anti- Claudianus..., Antv. 1611. 8. wird im zten und zten Buch v. d. Mus gehandelt.) — Heinr. Barew (1350. In s. Speculo divin. finden sich auch Quaest. muss.) — Bartholomaus Anglicus (1360. In s. B. De genuinis rerum... proprietatibus, Frost. 1601. 8. soll mancherlen von der Mus

fif vorfommen. - Jam. Stuart (1400. De Musica Tract.) -Beine. Balkar († 1448. Contuagium de Musica) - Job Beysses lius (1454. De optimo genere Muficor ) - Agost. Dathi (1460, De musica disciplina.) - Selir de la Motte le Dayer (1484. Dial. de la Musique.) - Petr. Cleomedes (Musica, Ven. 1498.) Franc. Degli Mbertini (1500. De Musica Tract.) - will. Cornifb (A Parable between Information and Musike, ein Gedicht, f. harofins Hift. Bb. 2. 6. 508.) - 2Int. Sregofo (Dial. di fortuna e Musica, Ven. 1521. 8.) Beint. Corn. Ugrippa van Mets tesheim (In f. Schrift De increditudine et vanitate scientiar. Colon. 1568. 12 handelt das 17te Rap. von der Musik; Deutsch im iten Bo. 6. 27. ber Miglerschen Bibl.) -Gul. Cofteley (Mufique Par. 1549 ) - Matth. Reimann (Noctes Muficae, Lips. 1598; fol.) - 6. 500 Iowin († 1537. Opusc. de Musica.) - Sim. Boileau (1544. Mufica.) - Gabr Jordani (De Musica, Orat. Roft. 15/5.) - Cl. du Ders dier (Le Luth, ein Bed. in ber Bibl. des du Berdier. ) - Mart. Scheffer (Sylvulae muf, Llb. II. Hild. 1605. 8.) - Volf. Leisring (Corona Mulices . . . Jen. 1611. 4. eine pofirliche Rebe ) - J. G. Groffe (In f. Compendio quat. facult. Bal. 1620. 8. finbet fich S. 136 auch ein Compend, Mufic.) -Grac. Uberti (Contrasto musico diviso in sette parti, R. 1630. 8.) - Joh. Beidfeld (S. Sphinx theol. philos. Herb. 1631. 8. handelt S. 1055 auch von der Musik.) — Dec. Milemmolus (1631. Dial, della Mufica.) - Jae. Reuff (Opellae Muf. Nor. 1643. 8.) 21en. Gantes (Entret. familiers des Musiciens, Aux. 1643. 8.) — Franc. de la Mothe le Dayer (Difc. fcept. de la Muf. in f. Oenvr. Par, 1656. f. ) Bect.

Sec. Albergante (Probl. accadem. fopra la Musica, Com. 1656.) -Joh. Theil ( De Musica, Progr. Budist. -1661. 4.) - Dal. Sromme (3n f. Isag. philos. 1665. 12. wird. im gten Buch v. d. Musik geh.) -Vine. Chiavelloni (Disc. della Mufica . Rom. 1668. 4. Bier und zwanzig an der Zahl, welche von der Moralität der Musiker handeln.) Sam. Schelguigius (De Mufica; Disput. 1671. 4.) - Jm. Lehmann (Progr. ad Actum valedictor. de Musica 1675.) — 1770 st. Gallois (Lettre à Mdll. Regnault de Sallier touchant la Musique, P. 1680. 12.) - Joh. Pegel (Observat, muficae, Lipf. 1678. 1683.4. Infelix musicus 1678. 4. Huch wird ihm noch eine Musica politico - practica 1678. 4. jugeschrieben.) -Chrstph Schmidt (Progr. de Mus fica 1687. ) - Matth. Avengrius (1692. Mufica.) - Onor. Dom. Caramella († 1661. Mus. pratticopolit, nella quale s'infegna a' Print cipi christiani il modo di cantare un sol motetto in Concerto.) -Im Spectator des Addison wird, N. 361. ein Estai upon Music von eis nem s. Collier angeführt, welchen ich nicht naber fenne, - Jac. Milre (Dell' arte musica, Nap. 8.) -Bier. Moranus (De Mufica-) -Bern. Gargia (De Mufica.) -Sugolinus (De Musica.) - Paolo Maffarre (Fragm. mulicos repartidos en IV. tratad. aum. pour D. Iof. de Torres, Mad. 1700. 4.) -Joh. Conr. Arnold (Mufica adsginaxos . . . . Darmft. (1713.) 4. Unfundigung einer Redeubung.) — Lor. Chrstph. Migler (Lusus ingenii de praesenti belli . . . Caroli VI. Vit. 1735.) - 2br. Raftner (De icto - musico Progr. Lips. 1740.) Mosu. Dillers (Dial, fur la Musique, Par. 1775. 12.) -Musikalische Wörterbücher: Joh?

Tinctor (Terminor. Musicae Dif-

finito-

Mu.

und

ber

1.)

3,

ehs

I.

18

finitorium f. I. et a. (1474) unb in J. D. Forkels Ullg. Litterat ber Mufit, G. 204 u. f. ) Th. Balth. mine Janowia (Clavis ad Thefaurum one, magnae artis Muficae, f. Elucidarium omnium fere rer. et verbor in Musica fig. tam. voc. quam instrum, obvenient, . . . Prag, 1701. 8.) - Geb. de Broffard (Diction, de Musique cont, une explication des termes Grecs, lat. ital, et franc. les plus usités de la Musique ..... Par. 1703. f. 1716, 8. Amft. 8.) - Joh. Gottfr. Walther (Alte und neue musikalische Bibl. oder musikalisches Lexicon, darinnen bie Mufici, fo fich ben verfchiedenen Nationen burch Theorie und Praxis hervor gethan, nebst ib. ren Schriften und andern Lebensumstanden, imgl. die, in gr. lat. ital. und frang. Sprache gebrauchliche; musikal. Runstworter . . erklart und beschrieben werden, Frf. 1728. 4. aber nur der Buchftabe 21. Boll. ftandig, mit etwas verandertem Titel, Leipz. 1732. 8.) - Rurggefaß. tes musikal. Lexicon . . . . Chem. 1737. 1747. 8. (Ein verftummel ter Auszug aus Walthers Werke.) — Jam. Craffineau (A mufical Diction. . . Lond, 1740. 8. Hus Brof. fards Berke gezogen. Ein Unbang dazu; aus Mousseaus Worterb. er. ichien 1769.) - J. J. Rouffeau ( Dictionaire de Musique , Par." 1767. 4. Amft. 1768. 8. 2 Dde. und nachher in ben versch. Samml. f. B. Engl. von Will. Waring, Lond. 1770. 1779. 8. Solland. 1769. 8. - Bentrag zu einem mufikal. Worterbuche, in Hillers Wochentl. Nachr. v. J. 1768. v. 3 1769. S. 301. - Moret De Lescer (Dict. raifonné, ou Hist, gen, de la Musique et de la Lutherie, angefundigt im 3. 1775. aber ob es erschienen, ift nicht gewiß.) - Mufital. Sand. worterbuch , oder furggef Inleit. fammtl. im Dufikwefen vorkomende,

vornehmlich auswartige Runftworter richtig zu schreiben, auszusprechen und zu verfteben . . . Beimar 1786. 8. - G. Sor. Wolf (Rurggefaßtes Mufikal Lexicon, Salle 1787.1792: 8.) - J. J. O de Meude Monpas (Dict. de Musique dans lequel on fimplifie les expressions et les definitions mathem, et phys. qui ont rapport à cet art avec des remarques fur les Poetes lyr, les Versificat. les Composit. Acteurs, Execurans etc. Par. 1788. 8. wodudch die Musikal. Runft nichts gewonnen hat ) - 3. Sole (A complete Dict. of Music, cont. a full and clear exposit, divested of technical phrafes, of all the words and terms. Engl. Ital, etc. . . Lond. 1790. 8. Scheint nach bem vorigen gearbeitet gu fenn.) - Ernft. Lud. Berber (Biftor. biogr. Lexicon ber Tonfunft. ler, welches Nachr. von dem Leben und (den) Werken musikal Schrift. steller, berühmter Comp. Sanger, Meifter auf Inftrumenten, u. f. w. enthalt, Leipz. 1-90 = 1792. 8. 2 Th) - - Uebrigens fommen in mehrern Worterbuchern mufikalische, Artifel por il I you with men

Machrichten von musikalischen Wers ken: Auffer dem, was fich in den die ganze Litteratur umfaffenden Werfen biefer Urt, als in C. Gegners Pandect. f. Partition. mufical. Lib. XXI. Tig. 1548. f. In des. Unt. Stanc, Dont Libreria . . . . Vinc. 1550-1551. 12. 2 26. 1557. 8im In des 21. du Verdier Bibliotheque. In des Unt. Possevin Bibl. selecta, Ven. 1603. f. In des D. Draudius Bibl. classica, Freft. 1611. 4. In des Mart. Lipenius Bibl. realis, Freft. 1682. f. In Conr. Sam. Schuraffeisch Introd. in notitiam Script. Viteb. 8. 3 Th. In C. 2. Seumanne Conspect, rei litterar. Hanov. 1791. 8. (8te Huff.) u. b. m. findet, geben bergleichen

befonders: Th. Mace (Mulicks Monument, or a Remem rancer of the best practical Music, both di vine and civil ... 1676. f. 3 Th ) John Walsh (A Catal, of Mul. cont. all the voc. and. instrum. Music, printed in England.) -Seb Broffard (Catal, des Aut, qui ont écrit de la Musique f. Soll zuerft einzeln gedruckt worden fenn; jest befindet er fich ben dem Morterbuche, ift aber nichts als ein Mahmenverzeichniß. ) - Jean Bois vin (Catai, général des livres de Musique, P. 1729. 8. Mur von pract: Berten: ) - Jac Aslung (Unleit zu der mufital. Belahrtheit . . . Erf 1758. 8. Bermehrt von 21d. Siller, Leipz. 3783. 8. Befteht aus 20 Rap.) - J G. J. Breit Fopf (Berg mufital. Buchet fo mobil zur Theorie als Paris . . . Leipz. 1760 = 780. Gieben Auflagen.) - Chrftph Dan, Ebeling Berf. einer auserlesenen mufifal. Bibl. in ben Unterhalt. Samb 1770. Mit Ruckf. auf das 8te Gendichreiben in 3. C. Stockhausens Entw einer auserlefenen Bibl. Bed. 1771 8.) -Joh Sigm Gruber (Litteratur det Dufit . . . Nurnb. 1783. 8. Bentrage dazu, ebend. 785 x 1790 8. 2 St. Sehr mangelhaft und unor. bentlich:) - Joh, tic Sorkel (Ull. gem. Litteratur ber Mufit, ober 2Inleit. zur Renntnig mufikal Bucher . . . fpitemat geordnet, Leips 1792. 8. Gin volltommenes Mufter in feiner Urt.) - Auch finden fich bergleichen Nachrichten noch in und ben mehrern der vorbin angeführten Geschichticht, der Mufit, als Martini, La Borde, Burnen u. a. m.

## Mythologie.

(Dichtfunft.)

Sebe Nation hat ihre Mytholologie, oder fabeihafte Geschichte,

worauf sich ihre Religion, auch zum Theil die Nationalsittenlehre grundet, und darin die wahren oder falschen Nachrichten von ihrem Ursprung, und ben altesten Begebenheiten der bürgerlichen Gesellschaft eingehüllt liegen. Aber gemeiniglich versteht man unter diefer Benennung das Fabelspitem ber Griechen, oder ber Romer. Da die alten Dichter einen febr vielfältigen Gebrauch von ihrer Minthologie gemacht haben, soift fie auch von den Reuern, seitdem fie in den verschiedenen Dichtungsarten sich die Griechen und Ros mer zu Mustern gewählt haben, in die Werfe ber Poesie aufgenoms men worden. Einige neuere Dichter scheinen zu glauben, daß man noch gegenwärtig einen so uneingeschränkten Gebrauch bavon machen konne, als ehedem in der griechischen und lateinischen Poes sie, andre icheinen sie fast ganglich zu verwerfen. Die Frage von dem Gebrauch und Migbrauch der Mythologie hat der Verfaffer der betannten Fragmente in der dritten Sammlung mit guter Urtheilsfraft und ausführlich untersucht, auch badurch ihren Gebrauch und Mißbrauch wol bestimmt, so das wenig Neues hierüber zu sagen ift. Wir bes gnugen uns demnach hier einige benfällige Gedanken über diese Sache vorzutragen,

1. Mythologische Wesen, sie seinen Personen, ober Sachen, als Dinge betrachtet, die einen bestimmten Charatter haben, tonsen en als einzele allegorische, ober metaphorische Bilder so gut gesbraucht werden, als die Sachen, welche die Ratur, ober die Kunste hervorbringen. Nur mussen daz ben, wie ben andern Bildern ose, wesentlichen Negeln, daß sie bestaunt

kannt und ber Materie anständig fenen, in Acht genommen werben. Kur gemeine Lefer schiken fich uns bekanntere mythologische Vilder nicht; und in einem geistlichen Gedichte konnen bas Einfium und der Tarkarus nicht erscheinen Aber der Grund, warum fie da verworfen werden, giebt auch taufend andern aus der Natur oder Kunft bergenommenen Bilbern, die Ausschließung aus solchen Gebichten.

2. Eben fo fren fann man bie Mythologie zum Stoff moralis scher, ober blos lustiger Erzäh-Lungen brauchen. Es wird wel teinem Menschen einfallen, Dagedorn Philemon und Baucis, ober Bodmers Phamalion, ober Wielands Ergabiung von bem Ur. theil des Paris deswegen zu tabeln, daß die handelnden Verso. nen aus der Minthologie genommen finb.

Ueberhaupt also kann bas ganze mythologische Fach als eine Borrathsfammer angesehen werden, aus der Perfonen und Sachen als Bilder, oder als Benspiele hergunehmen find, und ihr Gebrauch ist nicht mehr eingeschränkt, als der Gebrauch irgend eines andern

Faches.

3. hingegen tonnen motholo= gische Wesen nie als würkliche, Die außer bem Bilblichen, mas barin liegt, eine wahrhafte Existenz haben, gebraucht werden. Hora; konnte, da er einer naben Todesgefahr entgangen war, noch sagen: Wie nobe war es dar an daßich das Reich der Pro: serpina und den richtenden Meacus gefeben batte, u.f. w. wenigstens hatten damals diefe Wesen in der Mennung des Pobels noch einige Wahrheit. Aber gegenwärtig würde man, burch eine soiche unmittelbare Berbindung des Kabelhaften mit dem Wahren, einer ernfthaften Sache das Geprage des Scherzes geben. Es scheinet überhaupt damit die Beschaffenheit zu haben, wie mit der Einmischung allegorischer Personen in historische Gemählbe, bavon wir anderswo gesprochen haben \*). Es hat etwas Unitos figes, sie mit den in der Natur vorhandenen Wefen in eine Claffe gestellt zu sehen. In der afopipischen Fabel sprechen die Thiere mit einander, wie vernünftige Wefen; aber wer gegenwärtig in ber Epopde einen Helben sich mit feinem Pferde unterreden ließe, wurde nicht zu ertragen Eine abnliche Beschaffenheit hat es mit der Mythologie, in sofern sie historisch behandelt wird.

Seit furgem haben einige, bie das große Unsehen Klopstoks für sich haben, angefangen, die Mationalmythologie ber nordiden Wolfer zu brauchen. Meines Erachtens war ber Einfall nicht glutlich. Was für ein erstaunlicher Unterschied zwischen ber Minthologie der Gricchen, die fo voll Annehmlichkeit, so voll reizender Bilder ist, und der armen Montholo= gie ber Celten? Wer wird bas Elysium mit allen seinen Lieblichkeiten gegen Valhalla, wo bie Seligen aus den hirnschädeln ihrer Feinde Bier un. Branniwein trinken, vertauschen können? Die angenehmen Früchte bes griechis schen Erer ichs stechen nicht mehr gegen die herbe Frucht des nordischen Schleedorns ab, als die reizenden Bilder der griechis Fabel gegen die rohen der Celtischen.

Aber wenn die muthologischen Personen nicht mehr in die Handlung unfere heldengebichte, ober unfers Drama eingeführt werden fonnen,

<sup>\*)</sup> Allegorie in der Mufit.

konnen, fo verlieren wir eine Duels le bes Wunderbaren. Das ist mabr, und in diefem Stufe find wir in bem Fall erwachsener Menschen, die man nicht mehr durch Rindermarchen in Schrefen, oder Erstaunen seten kann. Die rei fere Vernunft erfodert ein andres Wunderbare, als die noch findische Phantasie. Dieses mannliche Wunderbare haben große Dichter auch zu finden gewußt. benn im verlornen Paradies, in ber Megiabe, in der Moachide weniger Wunderbares, als in der Ilias, ober in der Odnffee? "Fren. Aber philosophische lich nicht. Kopfe haben Mühe sich an die biblische Mnthologie zu gewöh-Das fann fenn; auch ift die Dichtfunst überhaupt nicht für solche philosophische Röpfe, ben denen die Einbildungsfraft beståndig von dem Verstand in Fesseln gehalten wird. "Also, Erbichtung fur Erdichtung, hatte man ja benm Alten bleiben fonnen." Das batte man getonnt, wenn nicht jene Erdichtungen al-Ien ist burchgehends erkannten Wahrheiten so gerade entgegen ftunden, und wenn nicht die Regel bes horaz in ber Natur gegrundet mare: Ficta fint proxima veris.

\* \*

Die, über den Gebrauch der Mysthologie, beste Abhandlung in den Fragmenten über die neuere deutsche Litteratur, hat Hr. S. selbst angessührt. Sie sindet sich in der zten Sammlung, S. 123 und man wird in ihr zugleich einige der Ideen, wosmit Klotz den Gebrauch derselben bestritt, so wie einige Bepträge zur Geschichte des Gebrauches derselben, antressen. — Auch wird in den Kritischen Wälbern N. 5. S. 54. noch etwas über den Gebrauch der Mys

thologie in christlichen Gebichten gefagt. — Eine altere, hieher gehörige Abhandlung ist: I Dan. Müllers Vermischte Gebauten über die Anrufung der Musen und andrer heydnischen Sötter, Helmst. 1746. 8. — Uebrigens scheint freylich, wenigstens, ein Widerspruch mit sich selbst, dem Gebote des Hrn. S. daß man nicht dem Horaz nachsingen musse; "Wie nahe war ich dem Reis che der Proserpina," zum Grunde zu liegen; dieses Gebot scheint ein versteckter Tadel einer befannter Stelle aus einer Ramlerschen Ode zu seyn:

" Sang nahe war ich schon bem Styr gang nahe

"Dem giftgeschwollnen Cerber, u. f.w. Allein durch diese Stelle gibt der Dichter mahrlich nicht dem Stor und Cerberus eine Existeng; es sind nichts als Bilber, nichts als Darfiellungen Verfinnlichungen ber Rolgen einer Gefahr, in welde er fich bineinbichtet, um feinen Ronig befingen zu konnen; und ein wisches Sedicht ift von einem evischen und dramatischen zu sehr verschieden, als daß, was bier die Tauschung stohren kann, sie auch dort ftohren mußte. . S. G. wurde alfo wohl gethan haben, wenn er genauer, als es bier geschehen ift, die Natur der verschiedenen Arten der Dichtkunst untersucht, und nach Maggabe derfelben, ben Cebrauch der Muthologie darin bestimt hatte. —

Bur Erklarung ber Mythologie find sehr viele Werke geschrieben worsden; und ob diese gleich eigentlich nicht hieher gehören: so verbreiten sie denn doch zu viel Licht über den möglichen und den von ihr verschiedentlich gemachten Gebrauch, als daß ich nicht wenigstens auf die, bip dem Art Ausgorie, und ben dem Ovidius (Art. Erzählung,) angesführten Schriftseller verweisen sollte. Auch gehören noch hieher? Letters

concerning Mythology by Mr. Blackwell, Lond. 1748. 8. unb — Differt. on the Grecian Mythol. by S. Mufgrave, Lond. 1782. 8.

Bur Verftandlichkeir derfelben find eben fo viel Schriften vorhanden ; ich fchrante mid auf die befannteften ein, als: Natalis Com. Mythologia, sumpt. Crispini 1641. 8.) Das denn auch, so viel ich weiß, in alle Sprachen überfett ift.) -Fr. Poemy Pantheum Myth. f. fabul, Deor, Histor, Ultraj. 1697, 8. mit R. (6te Musg. ) Ex ed. F. Pitisci, Amst. 1730. 8. 1741. 8. Frang. von Manant, Par. 1715. 8. - Hist. poet. pour l'intelligence des Poetes et des anc. Auteurs p. le P. Gautruche, Par. 1678. 12. verm. ebend. 1725. 1732. 8. - Der ste Th. der Amusemens philol. bes D. Chauspie besteht aus einem Dictionaire de la Fable. - Ein anderes frangofisches Bert von S. Mouftier, ift unter dem Titel: Mythologie für Franenz mmer in poetischprofaifchen Briefen . . . von G. 3. Schaller, Strasb. 1791. 8. ins Deutsche übersett worden. - Berke von deutschen Schriftstellern : Benj. Bederichs Grundl Lexic. mythol. Leipz. 1724, 8. verb. von 3. 3. Schwabe, Leipz. 1770. 8. - C. T. Dam Ginl. in die Gotterlebre und Kabelgesch. Berl. 1769. 8. 1786. mit R. (7te Aufl.) — Phil. Jos. Holl Rurger Unterr. von ber Dopthologie

Murnb. 1775. 1789. 8. -Begebenheiten der Gotter und Selden nach den Erzähl. des Ovid . . . Soth. 1778 8. - Unt. Ernft Rlaus fing Berf. einer mpthol. Dactyl. fur Schulen, oder Gint. in die gr. und rom. Gotterlehre, nebft 120 . . . . 21boructen, Leipz. 1781. 8. - My. thol Lefebuch fur die Jugend, Leipz. 1785. 8. 2 Th. - F. Rud. v. Groß. ing Mythol. Sand = und Lehrbuch. Berl. 1787. 8. — Handbuch der Mythol. . . . von Mart. Sottfr. Bermann, Berl. 1787 : 1790. 8. 2 Bbe. (Eines der grundlichften Berfe biefer Urt, worin aber bis jest nur die Monthol. aus homer, De. fiodus und ben lpr. Dichtern erflart find. ) - 3 F. E. Degen Rurger Begriff der Mythol. Rurnb. 1790. 8. mit Rupf. - C. 2B. Ramlers Rurggefaßte Mythol. Berl. 1790. 8. 2 Bbe. - Gotterlenre ober Mn. thol. Dichtungen der Alten . . . . v. R. D. Moris, Berl. 1791. 8. mit R. Auch hat eben diefer Berf. ein Dinthol. Worterbuch jum Gebrauch der Schulen, Berl. 1793. 8. herausg. - P. F. A. Mitfch My. thol. Lericon, Leipz. 1792. 8. --Huch gehören noch hieher : 21. 5. Baumgartner Befch. der Belben und Gotter Griechenl. und Latiens, Erl. 1784. 4. 3 Sefte mit R. - Mn. thologie burch Borftellung der schonften Stude bes Alterthums, Erl. 1793. 4. 5 Sefte.

N.

## Machahmung.

(Schone Runfte.)

fellungen handelt, sonbern etwas darum thut, weil anbere vor ihm dasselbe gethan haben, und wer in seinen Handlungen nicht seinen eigenen Begriffen solget, sondern das, was
andere gethan haben, zur Borschrift nimmt, der ist ein Nachahmer. Original ist der, dessen Handlungen aus seinen eigenen Borstellungen entsiehen, und der in der Ausstührung seinen eigenen Begriffen solget.

Es giebt Menschen, bie in ihrem Denken und Handeln so wes nig eigenes haben, benen es an Kraft ober Muth ju erfinden fo fehr fehlet, daß fie immer nur bas thun, was sie von andern feben. Diese find bas imitatorum fervum pecus des Horaz; blinde, findische Rachahmer andrer Menschen. Thre Handlungen find mehr Nachaffungen ohne eigene Absichten, als Nachahmungen. Go affen Kinder in ihren Spielen zum Zeitvertreib ernsthafte Handlungen ber Männer nach, beren Natur und Zwek sie nicht einsehen. Unbere, auch wol selbsidenkende und aus Ueberlegung handelnde Menschen, ahmen das schon vorhan= dene nach, weil sie erkennen oder empfinden, daß sie badurch sicherer zum Zwefe gelangen, als wenn fie felbft erfanden. Gie entbeken in fremben Erfindungen gerade das, was sie nothig haben, und bedienen sich besselben zu ihren eigenen Absichten. Dieses aber geschiehet, nach Beschaffenheit des besondern Genies der Nachahmer, mit mehr oder weniger Frenheit und eigener Mitwürkung.

Wer allezeit benkt und überlegt, ahmet fren nach. Er fiehet in ben Werken, die er fich zueigs net, gewiffe Sachen, Die zu feinem Zweke nicht bienen; diese nimmt er in fein Werk nicht auf, sondern mählt an deren Stelle andere nach feiner Absicht. durch wird sein Werk, das in der Hauptsache eine Nachahmung ist, in besondern Theilen ein Origis nalwerk. Er fann der frene verståndige Nachahmer genennt wer-Andre haben zwar aus Eins ficht und Ueberlegung fremde Wers fe oder Handlungen, als die schiks lichsten zu ihrer Absicht gewählt; aber entweder aus Trägheit, oder aus Mangel einer schärfern Beurtheilungstraft, beurtheilen fie nicht jedes Einzele darin, son-bern nehmen alles als gut und schiflich an; machen ihr eigenes Werk mehr zu einer Copen, als zu einer Nachahmung; und inbem sie jedes Einzele bes fremben Werk auch in das ihrige bringen, so geschieht es, daß sie auch das, was ihrem Zwek fremb ober gar zuwider ift, mit aufnehmen. Diefe find knechtische, angstliche Rachahmer. Go ahmen die meiften

Men-

Menschen in ihrer Lebensart, in ihren häuslichen Einrichtungen andere nach, ohne zu überlegen, was sie, nach ihrer besondern Lage und nach ihren Umständen, ans ders machen sollten.

Es giebt also drenerlen Arten der Machahmung. Die Rachaffung, die ein blokes Kinderspiel ift, und aus unbestimmter, keinen Zwek kennender Luft fich zu beschäfftigen entsteht, wodurch man verleitet wird, jum Spiel bas ju thun, was andre in andrer Absicht gethan haben. So machen viel seich te Köpfe aus ben schonen Kunften ein Kinderspiel, und affen die Werfe berfeiben nach, wie etwa Kinder Solbaten spielen. freon, ein im Ueberfluß sinnlicher Ergößlichkeiten lebender feiner und wikiger Wollustling, scherzte aus der Fülle des Vergnügens mit Wein und Liebe; ein schwacher Jungling, ber weder einen Funken von dem Geist des Tejers besißet, noch irgend etwas von feinem Wolleben genießt, affet seine Lieder nach, und wird zum Gespotte.

Die andere Urt ber Nachahmung ist die knechtische und angstliche; sie wählt zwar aus Ueberlegung das Original, das sie sich sum Mufter nimmt; aber indem he ohnelleberlegung auch das Zufällige darin nachahmet, was fich zu dem besondern Zwek der Nachahmung nicht schiket, bringet sie ein Werk hervor, in welchem viel unschikliches, ober gar ungereimtes ift. So mablet ein neuer Baumeister aus guter Ueberlegung die dorische Ordnung zu einem Gebäude; aber indem er jedes Einzele, bas er barin findet, in sein Werk aufnimmt, und hirnschädel von Opferthieren, oder Opfergefaße in seine Metopen

Dritter Theil.

settet, machet er oft etwas unfin-Also kann diese Art der Rachahmung ein im Grunde sonft gutes und schifliches Wert verderben und lächerlich machen.

Die britte Art der Nachahmung ist die frene und verständige, die schon vorhandene Werke zu einem in einzelen Umständen näher oder anders bestimmten Zwek einrichtet. Ein solches Werk ist zwar nicht in seiner Anlage, aber in der Ausführung, und in vielen Theilen ein wahres Originalwerk, und leiftet in allen Stuten ber Absicht Genüge. So haben Plautus und Terenz griechtsche Comodien nachgeahmet.

Nach diesen allgemeinen Anmerfungen über die Natur der Nachahmungen, muffen wir sie besonbers in ber Unwendung auf die schönen Künste betrachten. Rach dem Urtheil einiger Kunstrichter ist in diesen Kunsten alles Rachahmung; sie sind aus Nachahmung entstanden, und ihr Wefen besteht in Nachahmung der Natur; ihre Werke aber gefallen blos des. wegen, weil die Rachahmung gluflich gerathen ift, und weil wir ein Wolgefallen an der Aehnlich= feit haben, die wir zwischen dem Original und der Nachahmung entdefen. In diesem Urtheil ift etwas wahres, aber noch mehr fallches.

Die zeichnenden Runfte scheinen die einzigen zu senn, die aus Rachahmung der Natur entstanben find. Aber Beredfamteit, Dichtfunst, Munt und Tang find offenbar aus der Fulle lebhafter Empfindungen entstanden, und der Begierde, sie zu außern, sich selbst und andere barin zu unterhalten. Die ersten Dichter, Ganger und Tänger haben unstreitig murtiche, in ihnen vorhandene, 7 1

nicht

nicht nachgeahmte Empfindungen ausgedrüft. Und wir haben die unsterblichen Werke des Demosthenes, oder Ciceros feiner Mach= ahmung ber Matur, fondern der beftigen Begierde Frenheit und Recht zu vertheidigen, zu danken. Frenlich geschieht es oft, daß der Kunftler, der den Ausdruf seiner Empfindung, ober die Erwekung einer Leibenschaft in anbern gum Zwek hat, ihn dadurch zu erreis chen sucht, bag er Scenen ber Ratur schilberte: aber barin bas Wesen der schönen Kunste zu se-Ben, heißt ein einziges Mittel mit der allgemeinen Absicht verwech= feln.

Daß die Werke der Kunst wes gen ber gluflichen Nachahmung gefallen, ist eben so wenig allgemein wahr. Oft zwar entstehet bas Vergnügen, bas wir an folchen Werken haben, aus der Boll. fommenheit ber Nachahmung; aber wenn das Stohnen eines Philoftets, ober das Jammern einer Andromache uns Ehranen aus. preft, so benken wir an bas Elend, das sie fühlen, und nicht an die Kunst der Nachabmung. kann gefallen, aber sie macht uns nicht weinen. Das Erstaunen, bas uns ergreift, wenn wir ben Achilles gegen die Elemente selbst streiten sehen, wie sollte dieses aus Bewundrung der Nachahmung entstehen? Die Sache felbst fest und in Erstaunen, die Vollkommenheit der Nachahmung aber erwett blos Wolgefallen. Micht Raphael, sonbern Gerhard Dow, ober Teiniers, oder ein andrer hollander, ware ber erfte Mahler der neuern Zeiten, wenn das Wesen der Kunst in der Nachahmung bestünde, und das bloße Vergnügen, das sie uns macht, aus Aehnlichkeit bes Nachgeahm= ten berrührte.

lind doch empfehlen alle Kunst. richter, vom Aristoteles an bis auf diesen Tag, bem Runftler bie Nachahmung der Natur. haben auch recht, aber man muß fie nur recht versteben. Wer bem Rünstler dieses zur Grundregel vorschreiben wollte: "er soll jeden Gegenstand, der ihm in der Natur gefällt, nachahmen, damit er durch Aehnlichkeit seines Werks mit dem nachgeahmten Gegenstand gefalle; "oder, er foll deswegen Schildern, weil ahnliche Schildes rungen gefallen, ohne seine Urbeit auf einen höhern Zwek zu richten," ber murbe bie besten Werke des Genies zu bloßen Spielerenen machen; die ersten Kunstler wurden, indem fie jenem Grunds faße folgten, mit der Natur fpie= len, wie Kinder spielen, indem sie ernsthafte Handlungen zum Zeitvertreibnachafen. Der Grund. sat der Nachahmung der Natur, in so fern er ein allgemeiner Grund. fat fur die schone Runft ift, muß also verstanden werden. der Künstler ein Diener der Mas tur ift \*), und mit ihr einerlen Absicht hat so brauche er auch abnliche Mittel jum Zwef zu gelangen. Da diese erste und volltome menfte Kunftlerin zu Erreichung ihrer Absichten so vollkommen rich= tig verfährt, daß es unmöglich ist, etwas besferes dazu auszudenken, so ahme er ihr barin nach."

Bu bieser Nachahmung der Nastur gelanget man nicht durch unsüberlegtes Abschildern einzeler Werke; sie ist die Frucht einer gesnauen Beodachtung der sittlichen Absichten, die man in der Natur entdeket, und der Muttel, wosdurch sie erreicht werden. Dasdurch erfährt der Künstler, durch was für Mittel die Natur Versanüs

anuaen und Mikveranuaen in uns erweket, und wie wunderbar sie bald die eine, bald die andere dies fer Empfindungen ins Spiel fetet, um auch den fittlichen Menschen auszubilden, und ihn dahin zu bringen, wo sie ihn haben will. Alus genauer, aber mit scharfem Nachbenken verbundener Beobach= tung der Ratur lernet der Runft= ler alle Mittel kennen, auf bie Gemuther der Menfchen zu wurfen; ba entbefet er bie mabre Beschaffenheit des Schonen und des Guten, in ihren so mannichfaltigen Gestalten; ba lernet er ben wahren Gebrauch von allen in den außerlichen Gegenständen liegenden Kräften zu machen. Kurz, die Natur ist die wahre Schule, in der er die Maximen seiner Kunst lernen kann, und wo er durch Rachahmung ihres allgemeinen Verfahrens die Regeln des feini-

gen zu entdeken hat. Aber außer dieser allgemeinen Nachahmung der Natur hat der

Künstler, nicht immer, aber in mancherlen Fällen, sie in ihren besondern Werken nachzuahmen. Denn gar oft hat er würklich vor= handene Gegenstände zu schildern, weil sie zu seinem Zweke nothig find. Hier aber muß er sich nicht als ein ängstlicher Copiste, noch als ein Nachäffer, sondern als ein frener und felbstmitwurkender Nachfolger betragen. Er muß nicht jeden in dem Original vor= handenen Umstand, nicht jede Kleinigkeit nachmachen, die zu seinem besondern Zwek nicht die= Insgemein vereiniget die Natur in ihren Werken mehrere Absichten; und wir treffen in der ganzen Schöpfung schwerlich etwas an, das nur zu einem einzis gen Zwefe dienet. Der Kunftler aber hat einen natürlichen Ges genstand nur zu einem Zweke ges

wählt, und fehlet, wenn er aus bemselben auch das, was ihm nicht dienet, nachahmet. Findet er z. B. nothig, eine rubrende Gcene vorzustellen, und trifft er sie in der Natur an, so lasse er alles daraus weg, was nicht rührend ist, wenn er es gleich in der Ma= tur findet. Hat er nothig einen bon beftigem Schmerz ergriffenen Menschen abzubilden, so mable er ihn in der Natur; aber das Widrige, ober gar Efelhafte, bas sich oft in den Gesichtszügen und Gebehrden fark leidender Personen findet, braucht er nicht nachzuahmen; es ift feinem Zwet nicht gemäß. So hat ber große Mei= fter, ber ben Laocoon verfertiget hat, das Widrige dieser grausamen Scene weislich aus der Rach-

ahmung weggelaffen.

Es ist also tein guter Rath, ben Voltaire giebt, in einem rührens den Drama auch lächerliche Sces nen nicht zu verwerfen, aus dem Grunde, weil dergleichen Bermischung bisweilen in der Natur vorkomme. Diefes hiefe die Ratur fnechtisch und unüberlegt nachabmen. Der Kunftler bat nie alle Absichten ber Ratur, sondern nur eine bavon, und was außer dies fer einen liegt, geht ihn nichts an. Wenn man zu biesen Anmerkuns gen noch das hingu thut, was in dem Artifel über das Ideal erinnert worden, so wird man sich eine richtige Vorstellung von der frenen Nachahmung der Natur machen konnen, die dem Runftler in seinen Schilberungen empfohlen wird.

Alles was hier über die Nachahmung der Natur gesagt worden, kann auch auf die Nachahmung fremberWerke ber Runft angewen. bet werden. Wir wollen deswe= gen die Hauptsachen nur furz berühren.

£ 12

Die allgemeine Nachahmung groffer Meifter befteht barin, baß man sich ihre Maximen, ihre Grundfage, ihre Urt ju verfahren, zueigne, in fofern man eis nerlen Absichten mit ihnen hat. Ben ihnen kann man die Runst studiren, so wie sie dieselbe studirt haben. Aber was ben ihnen blos personlich ist, was blos auf ihre Zeit und auf ben Ort pafit, ba sie sich befunden, dienet zu anbern Zeiten und an anbern Drten nicht. Wer ein Selbengedicht schreiben will, tann ben Domer und Offian jum Muster neh. men, aber nur in dem, was zur allgemeinen Absicht eines solchen Werkes dienet; bie Form und unzählig viel besonderes ift nur zufallig, und geht ihn nichts an. Der frene, edle Nachahmer erwarmet fein eigenes Genie an eis nem fremden so lange, bis es felbst angeftammet, durch eigene Warme fortbrennet, ba ber anaftliche Machahmer, ohne eigene Kraft fich ins Keuer zu seken, oder darin zu unterhalten, nur so lange warm bleibet, als das fremde Keuer auf ihn würket. Darum konnen Runftler von Genie, wenn fie auch wollten, nicht lange ben der fnechtischen Nachahmung bleiben; sie werden durch ihre eigenen Krafte in der ihnen eigenen Bahn forts geriffen; aber ohne Genie fann man nicht anders als fnechtisch nachahmen, weil der Mangel eis gener Kraft alles Fortgeben un= moglich macht, sobald man sein Driginal aus bem Gesichte verlieret.

Daburch wird sehr begreissich, daß die freue Nachahmung fürtressliche, die knechtische nur schlechte Werke hervordringet. Die schlechtesten aber sind nothwendig die, welche aus kindischer Nachässung enrsiehen, da Menschen ohne alles

eigene Gefühl fremde Werke zum Spiel nachahmen, beren Absicht fie einzusehen, und beren Geist und Kraft fie zu fühlen nicht im Stande find. Co murben in den Schulen ber spatern griechischen Rhetoren, Reden über Staatsangelegenheiten gehalten, als fein Staat mehr vorhanden war. In unfern Zeiten find alle Kunfte mit solchen Nachäffungen überhäuft. Man macht Gemählbe von gries chischen helden und griechischen Religionsgebräuchen, die gerade so viel Realität haben, als die Festungen, die Rinder im Sande aufführen, um sie jum Spiel ju vertheidigen u. anzugreifen. Wir haben eine Menge horazischer, pindarischer, anakreontischer Den und Dithpramben, die eben so entstanden sind, wie jene kindische Festungen. Solche Werke find bloke Larven, die etwas von der Form der Originalwerke haben, ohne Spur des Geistes, der diese belebt.

Es ist nicht unangenehm, auch gang besondere und etwas umständlichere Nachahmungen fremder Werke zu sehen, wenn sie von Mannern, die eigenes Genie has ben, ausgeführt werden. Hauptsachen find alsdenn in dem Original und in der Nachahmung bieselbigen; aber bas eigene Gepråg des Genies zeiget sich als. denn in den besondern Umständen, in den fleinern Verzierungen und in mancherlen Originalwenduns gen, die bem Nachahmer eigen find, und die ben Gegenstand, den wir im Original auf eine gewisse Weise gesehen haben, uns auf eis ne andere, nicht weniger interes= fante Beife feben laffen. Go find die Nachahmungen einiger Comos dien des Terrenz, die Moliere nach seiner Urt behandelt hat. Die Charaftere find im Grunde

£33

biefelben, bie wir ben bem Romer antreffen; aber fie find burch das Besondere und Driginale der frangofischen Sitten und Lebens art gleichsam anbers Schattirt. Daburch erkennen wir, wie Menichen von einerlen Genie und Charafter nach Berschiedenheit ber Beiten und Derter fich in verfchie. benen Gestalten zeigen. Go finb auch viele Fabeln, Ergahlungen und Lieber, die unfer Sageborn nach frangofischen Originalen auf die ihm eigene Urt behandelt, und benen er bas Geprag feines eigenen Genies eingebruft hat. Die man mit Vergnügen die vielerlen Beranberungen bemerft, bie bas perschiedene Clima und der veranberte Boden ben verschiebenen Beinen giebt, bie im Grunde aus berselbigen Pflanze entsprungen find: fo ift es auch angenehm, die veränderten Würkungen des

einerlen Stoff gu feben. Ben ben Alten war es nicht felten, baf auch gute Runftler bie Werke ber größten Meifter nachahmeten. Man fieht noch ist auf geschnittenen Steinen Rachahmungen größerer Werke der Bildhaueren, die fehr hochzuschäßen Dag bie neuern Dichter die alten sowol in Formen ganger Gedichte, als in einzelen Theilen nachahmen, ist also auch nicht zu tabeln: nur muß man eben nicht bas zur unveränderlichen Regel machen wollen, was bie Alten gut gefunden haben. Bir tonnen gute bramatische Stute, gute Dben, gute Elegien haben, bie in der Form fich fehr weit von ben alten Muftern entfernen. Mur bas, was unmittelbar aus bem Wefen einer Gattung folget, muß unveranderlich benbehalten werben \*).

Genies an Werken der Kunst von

\*) Mit Diesem Artifel verbinde man ben Artifel Matur.

Bon der Machahmung überhaupt, jedoch nur in Beziehung auf die Schonen Runfte, bandeln : Ariftoreles (S. ben Urt. Dichtfunft, und bie daselbst angeführten Ueberseger und Ertlarer beffelben. Uebrigens ift es febr einleuchtend, daß dem griechis Schen Borte pipnois ein gang andrer Begriff, als ber, welchen wir mit den Worten Imitation und Mache abmung verbinden , jum Grunde liegt, und durch den Gebrauch der selben ift in die Grundfage unfrer gangen Schönheits . und Beschmacks. lebre nicht wenig Schiefes u. Schwanfendes gebracht worden. ) - Ch. Batteur (G. den Urt Mefthetik. Begen f. Lebre von der Machahmung, in Rucksicht auf Poeffe, hat I A. Schlegel, in f. Abhandl von dem hochsten Grunds. der Poeffe, im zten Bb. G. 185 f Ueberf. des Berfes (3te Huff. ) Erinnerungen benge-bracht.) - 21. Gerard (Der 4te Abschn des ersten This. s. Esfay on Tafte, & 50- d. beutschen Ueberf. handelt von dem Befuhl oder Beschmack der Nachahmung S. Urt. Geschmack.) - Geran de la Tour (Das ate Rap. Des aten Buches f. L'art de fentir etc. f. Urt. Ges fchmact, handelt von der Rachab. mung.) — J. S. Riedel (S. ben 10ten Abschn. f Theorie der ich. Rite. und Biffensch. S. 141. ite Aufl.) Joh. Chrftph. Bonig (S. ben 6ten Abschn. s. Philos des Geschmackes S. 251.) — C. Meiners (S. das 11te Rap. f. Grundr. der Theorie und Gesch. der ich. Wiffensch.) -Undr. Beinr. Schott (S. 3. 67 u. f. f. Theorie der ich Biffenich.) -

Ch. Davies (Der 22te Br. bes iten

Bbs. f. Letters on subjects of Lit-

terat. Lond. 1787. 8. handelt On

the imitative power of the fine

Arts.) -

Von der Machahmung in Bezies bung auf Be edsamkeit und Poesie überhaupt, und als Mittel gur Bil: dung des Styles : Bembo (De Imitat. ein Brief an den Mirandola, in den Illustr. viror. Epistol. Baf. 1522. 8.) - C. Calcagnini (3nf Oper. Baf. 1544. f. findet fich ein Auff. De Imitatione.) - Barth. Riccius (De Imitat. Lib. III. Venet. 1545. 1549. 2, Par. 1557.8.) - Seb. Sor. Morsillus (De Imitatione, s. de inform. Styli rat. Lib. IL Antv. 1554. 8,) - Jac. Omphalius (De elocut, Imitatione . . . Lib. Par. 1555. 8. Lugd. 1606. 8.) - J. Sturm (De Imjtat. orator. Lib. III. Argent, 1574. 8. C. Schol, Ioa, Lobarti, ebend. 1576. 8. Ex ed Halb. Ien. 1726. 8.) - Ger. Joh. Doffius (De Imitat. cum orator, tum praecipue poetica, Amst. 1647. 4. und im gten Bd. S. 169 f. Oper Amft. 1697. f.) - Wegen mehrer hieher gehörigen Ochrift. f. die Biblioth, Rhetor, C. X im riten Th. von C. G. v. Murr Journal zur Kunft. geschichte G. 135. —

Bon der poetischen Machahmung. ober in naberer Beziehung auf Poes fie: Bern. Parrenio (Della Imitat. poetica, Lib. V. Ven. 1560. 4. Lat. etwas verandert und verm. Chend 1565. 4.) - In des Ugn. Segni Rag. fopra le cose pertenenti alla Poet. Fir. 1581. 8. ift die erste Lezione der poetischen Nache ahmung gewidmet. — Bon bes Ub. Miffeli Progin. Poet. gehort die 79te des 4ten Bos. hieher. - J. J. Breitinger (Der zie Ubschn. bes iten Th. s. Dichtkunst, S. 52 u. f. hans delt von der Nachahmung der Natur.) — Joh. El. Schlegel (Von der Nachahmung, im 29ten und 31ten St. der Bentr. gur frit. Bis storie der deutschen Sprache, und verm. im gten Bo. G. 95. f. 2B.

Von der Unahnlichkeit in der Machahmung, im sten St. bes iten Bbs. ber Meuen Bentr. jum Bergnugen des Berftandes und Biges, und in f. B. Bd. 3. S. 163.) — Louis Racine (De l'imitation des moeurs et des charactères, und de l'utilité de l'imitation et de la manière d'imiter, in Rucksicht auf dramat. Charactere, in bem gten Bo. S. 193. und im 4ten Bd. S. 94. f. Reflex. fur la Poesie, Par. 1747. 12.) - Rob Gurd (Ben f. Ausg. und Erflar, bes horazischen Briefes an die Disonen, Lond. 1753.8.1766. 8. 3 Bd. Deufch, Leipz, 1772. 8. 2 Bbe. findet fich , Bb. 2. G. 95 b. Uebers, eine Abhandl, über die poes tische Machahm und S. 215 eine von den Rennzeichen der Nachahmung.) — J. Sor, Marmontel (Das ote Rap, im iten Boe. f. Poet. franc, handelt du choix dans l'imitation.) - Joh. Gottfr. Grohmann (De Imitat, poet, quid fit cenfendum, Diff. Lipf. 1791. 4.) - - lieber bie Machahmung im Drama besonders : 3 3 Roußeau (De l'imitation theatrale, Par. 1764. 8. und im i ten Bb. 5. 307. der Zwendr. Ausg. s. W. ist aus dem Plato gezogen.) - Ungen. (Difcorsi sopra l'imitazione dramatica, Fir. 1765. 8.) - -

Bon der rednerischen Nachahmung: J. Lawson (S. s. Lectur, concern, Oratory, Th. 1. S. 157. d. d. Uebers. Ausg. von 1777) — Jos. Pristley (S. die 30te s. Vorlesung. 279. d. d. Uebers.) ——

Von der Nachahmung in der Mahalerey: Chrstin. Lud. v. Sagedorn (Von den Gränzen der Nachahmung. und von dem Character glücklicher Nachahmer, S. 85 und 97 s. Bestracht. über die Mahlerey.) — Ios. Reynolds (Von der zu genauen Nachahmung der Natur; von der mahalerischen Nachahmung überhaupt, in s. Se-

s. Seven Disc. S. 68. und S. 193. Deutsch, im Isten und 21 Bbe. ber Neuen Bibl. der sch. Wissensch. Bon der Mahleren, in so fern sie keine Machahmung der Natur ist, ebend. im 35ten Bbe. S. 1. u. f. Eine deutsche Abhandl. über eben diese Rede findet sich, ebend. Bd. 36. S. 1. welche vielleicht hätte ungedruckt bleiben können.) —

Bon ber Machahmung in der Mus fif: 218. Siller (Bon der Machahmung der Matur in der Mufit, im iten Bbe. G. 515 ber Marp. Bentr. - Casp. Ruez (Gendich. . . . uber einige Ausbr. bes S. Batteur von ber Dufie, ebend. Dd. 1. G. 273. und eine Beantwortung der folgenben Untiv. ebend. G. 318.) - Over. beck (Untiv. auf das obige Gendicht. ebend. G. 312.) - Th. Twing (Bon ber Dufit, als nachahmender Runft, eine 216h. ben f. Ueberf. ber Poetif des Uriftoteles. ) - Ueber bas, was Beattie in f Meuen Phis lof. Bersuchen (Bb. 1. S. 181. b. U.) von der Machahmung in der Mufit fagt, finden fich fehr feine Bemerkungen in D. Forkels Mufikal. Bibl. Bd. 2. S. 247. - S. ubri. gens die Urt. Mablerey in der Mus fif und Musdruck. -

# Nachahmung.

Melodische auf einander folgenbe Säße, die mehr ober weniger Uchnlichkeit unter einander haben. Insgemein werden sie nach dem lateinischen Ausbruf Imitationen genennt. Man bringet sie swol in einer, als in mehreren Stimmen, bald mit strengerer, bald mit weniger genauer Aehnlichkeit an, und nennet sie beswegen strenge, oder frene Nachahmungen. Jene kommen meistens in Kugen und fugirten Sachen, diese in allen sigurirten Lonstüten vor.

Wenn einmal ein melodischer Sat gefunden worben, ber ben Charafter ber Empfindung, Die man ausdrüfen will, hat: fo muß auch jeder ihm mehr oder weniger ähnliche Sat, etwas von diesem Charafter an sich haben. Und ba die singende Sprache, in Unseh-ung der Mittel sich bestimmt auszudrufen, unendlich eingeschränts ter ist, als die redende: so mußte fie, um einen hinlanglichen Vorrath melodischer Gebanken von gutem Ausdruf zu bekommen, sich des Mittels der Nachahmung bedienen, um in einer Melobie die Einheit bes Charafters zu erhals Tonseker von fruchtbarem Genie wissen zwar in einer Melodie mehrerlen gan; verschiedene; aber im Charafter ähnliche Gedanken anzubringen: bennoch kons nen sie die Rachahmungen nicht wol entbehren, und wurden es auch nicht thun, weil es anges nehm ift, benfelben Gebanken in mehrern Wendungen und in verschiedenen Schattirungen zu horen. Darum muß jeder Tonseker sich ber Nachahmungen auf eine ges schikte Weise zu bedienen wissen. Um nothwendiasten aber sind sie in solchen Stufen, wo mehrere Hauptstimmen sind, wie in Duet-ten, Terzetten, in Trio und bergleichen Stufen. Denn ohne fie wurde in diefen vielstimmigen Ton= stüken entweder blos eine Hauptstimme senn, welcher die andern nur jur Begleitung bieneten, oder es wurde in den verschiedenen Sauptstimmen feine Einheit bes Charafters angetroffen werden. Es ist also höchst nothig, baf ber Tonseker in den Nachahmungen wol geubt fen.

Mehrere ähnliche Sate zu finben, ift nun zwar an sich sehr leichte; aber wenn man baben die erfoderliche Verschiebenheit der Sar-

214

monie

monie beobachten und zugleich harmonisch rein segen will, so stößt man gar oft auf nicht geringe Schwierigkeiten. Es braucht gar keine große Kenntniß zu sehen, daß dieser kurze Saß:



auf folgende Weise könne nach-



Aber bende nach einander setzen, und einen Baß von guter Harmonie daben anbringen, kann nur der Harmoniske.

Man kann jungen Tonsekern, besonders in unsern Zeiten, ba man sich die Kunst so sehr leicht vorstellt, nie genug wiederholen, daß fie fich mit anhaltendem Fleiß im reinen Contrapunft üben: weil biefes bas einzige Mittel ift in Nachahmung glutlich zu fenn. Buerst also muß man sich im einfachen Contrapuntt fefffeten, und ju einer gegebenen Stimme , gu einem Cantus firmus mehrere, nach den Regeln des reinen Sates, bald in gerader, bald in verkehrter Fortschreitung, bald in eben fo vielen, bald in mehrern Roten verfertigen. Nur baburch wird man zur guten Behandlung ber Machahmungen vorbereitet. man hierin hinlanglich geubet, fo muß man mit eben bem anhaltenben Kleife die lebungen im doppelten Contrapunft vornehmen, burch ben man unmittelbar bie genauesten Imitationen erhalt. Ohne lange Borbereitung burch Ausübung benber Arten bes Contrapunfts ift es nicht möglich mahre Nachahmungen gut anzubrin gen. Denn daß sich einige seichte Tonseßer einbilden, sie haben Nachahmungen gemacht, wenn sie einen nichtsbedeutenden Sas vermittelst kahler und zerriger Versehungen (Transpositionen) des Basses in den Stimmen abwechselnd wiederholen, wie in diesem Benspiele,





zeuget von ihrer Unwissenheit. Dergleichen vermernte Nachahmungen bienen zu nichts, als ein Stuf besto geschwinder abgeschmaft zu machen. Nicht viel besser sind die Miederholungen eines Gedankens im Einklang oder in der Octave, ohne Neränderung der zum Grunde liegenden Harmonie, wie etwas folgendes:



Wahre Nachahmungen laffen uns einerlen Stellen mit andern Sarmonien, und mit veranderten Melodien andrer Stimmen horen, und badurch befommen fie ihre Unnehmlichkeit. Man fann mit der Nachahmung in verschiedenen Intervallen, in ber Secunde, Teri, Quartu f w. eintreten, und muß mit biefen Eintritten gehörig ab. zuwechseln wiffen. Dazu aber ift, wie schon gesagt worden, die Wiffenschaft bes boppelten Contrapunfts unumganglich nothwenbig, weil eben baburch biefe ver-Schiedenen Eintritte erhalten werben, wie aus folgenden Benfpielen erhellet.





Der Sat, der hier mit (a) bezeichnet ift, wird ben (b) im Contrapunkt ber Octave genau nachs geahmet; ben (c) in dem Contrapunkt ber Terg, und ben (d) im Contrapuntt ber Decime. burch erhalt man den Bortheil, daß berfelbe Sat in der Rach. ahmung fremd klinget, und baß die verschiedene Modulation bem Tonftuf ben der Ginheit der Gebanken die gehörige Mannichfaltigkeit verschaffet. Wir können jungen Tonsegern feinen beffern Rath hierüber geben, als baß wir fie auf bas fleißige Studiren ber Graunischen Duette verweis fen, wo fie die volltommenften Dufter ber ftrengften Nachahmung ben bem schönften Gefang, und bet ungezwungenften Modulation ans treffen.

In den Fugen ist es eine Haupts regel, daß jeder Zwischengedanken fich auf die hauptfate, ben ber Führer, ober ber Gefahrte hat, beziehen follen. Diefes wird baburch erhalten, daß man die Tone diefer Zwischenfaße aus ber hars monie oder dem Gefang ber hauptfate nimmt, wodurch die frene Man sehe Nachahmung entsteht. bas im Urtifel Suge fiehenbe Bens fpiel, wo am Ende bes vierten Tatts ein folder Zwischenfatz ans geht, ber eine frene Nachahmung des Führers ift.

LI 5 Mach

#### Machdruf.

(Schone Kunfte.)

Man schreibet ben Mitteln, wodurch wir in andern Vorstellungen oder Empfindungen erweten, Nachdrut zu, wenn sie eine vorzugliche Rraft haben, ben Beift oder das Herz lebhaft anzugreis Wenn Cafar bem Brutus, ben er unter seinen Mordern gewahr wird, juruft: xal ov Terrer, auch du mein Sobn! fo liegt ein großer Nachbrut in dieser Urt der Anrede. Der Nahme Sohn, den er feinem Morber giebt, und ber im Griechischen noch gartlicher klinget, und felbst bas sonst unbedeutende zoi, geben dieser Unrede ungemeine Kraft zur Ruhrung. Der Nachbruf liegt bier in vielbedeutenden Nebenbegriffen, die durch diese Art des Aus. druts erwett werden. Bisweilen entstehet er blos aus dem Jon, welchen die Worte in bem mundlichen Vortrage bekommen. der Musik ist der Ton richtig ans gegeben, der genau die Sohe hat, die er haben soll; nachbruflich aber wird er, wenn er mit mehr Starte, ober Bartlichfeit, ober mit einer andern, bem Ausbruk fehr angemeffenen, Modification, bebend, oder gestoßen, oder geschleift, mit sich hobender ober mit finkender Stimme, angegeben wird. In der Mahleren ift ein Gegenstand richtig ausgedrüft, wenn Zeichnung und Farbe fo find, daß er mit Leichtigkeit erkannt wird: nachbrutlich aber wird er, wenn wir durch Zeichnung ober Facbe ein besonderes Leben, eine desondere Kraft der Deutung an ihm wahr werden.

Die Berke der Kunst mussen, das überhaupt das an sich haben, das sie mit Nachdruk auf die Vorstel-

lungsfraft ober auf bie Empfindung würken; und fie befommen diese Kraft überhaupt durch die verschiedenen Arten des Aesthetis schen, das darin liegt \*). Aber von diesem allgemeinen Nachbruk ist hier nicht die Rebe, sonbern nur von dem, ber einzele Stellen vor andern auszeichnet. Jeder Theil muß außer ber Richtigkeit des Ausbruks, auch das Gepräge bes guten Geschmats haben; aber Rachbruk muß nur auf die wesentlichsten Theile gelegt werden. Wer jedes Einzele nachdruflich machen will, wird im Gangen gezwungen und ohne Nachbruk. So suchten die spätern griechischen Rhetoren, auch einige römische Schriftsteller, die nach der goldes nen Zeit bes Geschmafs tamen, jedem einzelen Gebanken eine schone Wendung, oder eine andere äfthetische Kraft zu geben, um überall nachdruflich zu senn; und eben dadurch wurden sie unnatür= lich, und fanken durch die Mittel, wodurch sie sich auf die Höhe ihrer Vorgänger schwingen wollten, tief unter dieselben berab. Auch in unfrer deutschen Litteratur zeigen fich schon hier u. baSpuren dieses sinkenden Geschmaks: wir haben auch schon Schriftstels ler, die in jeder einzelen Rebens. art wisig, oder nachdrüflich, oder hochst empfindsam zu senn suchen, und nicht bedenken, daß der Nachdruf im einzelnen eine Burge fen. die mit sparsamer Hand einzustreuen ist; weil aus bloßem Gewürze teine gesunde Speise kann gemacht werden.

Es gehöret eine reife Beurtheis lung bazu, daß bas Nachdrüfliche nicht gemißbraucht, sondern nur auf die Stellen eines Werks gelegt werde, die ihrer Natur nach von vorzüglicher Würkung senn sollen.

\*) S. Mefthetif.

follen. hierüber laffen fich keine Riegeln geben; der Kunftler muß sich entweder bewußt senn, oder durch ein vorzüglich richtiges Gefühl in dem Leuer der Begeiftes rung selbst, empfinden, wo eine vorzügliche Kraft nothig sen. Die Mittel, den Nachbrufzu erreichen, find febr vielfältig, und liegen bald in dem Gegenstand selbst, bald in dem Ausdruf deffelben. Jede Art der ästhetischen Kraft kann den Machdruk bewürken. Der Runftler, dem es nicht an richtiger Urtheilskraft fehlet, wird in jedem besondern Fall eine gute Wahl derfelben treffen. Der Dichter wird aus Betrachtung der Personen und der Umstände, für die er dich= tet, bald in ber roheren, bald in ber feineren Empfindung; ist in einem vollig natürlichen, bann in einem verfeinerten Ausdrut; einmal in einem wilden, ein ander= mal in einem gemäßigten Rhythmus; bald in fühnern, bald in bescheidenen Figuren und Tropen den wahren Nachdruk zu finden wissen.

Ein neulicher Kunstrichter \*) scheinet zu bedauern, daß unfre Dichter nicht mehr so durchaus nachdrüflich sind, wie die alten Celtischen Barden gewesen. Er scheinet zu wünschen, daß man ist noch so dichtete, wie die nordischen Barden vor zwentausend Jahren gedichtet haben. Aber er hat nicht bedacht, daß einem Bolke, wo die Bernunft schon merklich entwikelt und die Empfindung verseinert worden, nicht alles blos rohes Gesühl seyn könne, und daß der Dichter in dem Geist seiner

\*) Der Verfasser der Briefe über den Ofian in dem Werkchen, das unter dem Titel: "Bon deutscher Urt und Kunst," in Hamsburg herausgekommen ift.

Beit fingen muffe. Jebermann wird gestehen, daß es für einen Irokefen eine bochft reigende Gache sen, aus dem Hirnschadel seis nes Feindes fartes Getränk zu trinken und daben wilde Siegeslieder anzustimmen, wo Ton, Rhythmus und Worte von der heftigsten Leibenschaft angegeben werden. Aber wir find nicht Frokesen, unsre Krieger sollen nicht in die Wuth gesetzt werden, das Blut der erschlagenen Feinde zu trinken, oder ihr Fleisch zu braten. Die Schluffe des Verfassers führen noch weiter, als er selbst denkt, denn sie beweisen, daß die Dichter nicht singen, sondern brüllen und heulen mußten, wie der noch gang wilde Mensch in der Leidenschaft wird gethan haben. Denn ohne Zweifel ist das unartifulirte Deulen noch weit nachbrüflicher, als die ausgesuchteste Klage in bedeus tenden Worten. Es geht also gar nicht an, daß man sich zur Regel mache, in den Kunsten durchaus den größten Nachdruf zu suchen, Daraus wurde folgen, bag man auf der Schaubühne bisweilen die Menschen lebendig schinden mußte; den dieses ware boch an sich betrachtet das nachdrüflichste Mittel, Schrefen und Abichen zu erwefen.

Der Nachbruf, der in den Wersfen der redenden Kunste und der Musik aus dem Vortrag entstehet, verdienet ein besonderes Stubium. Die kräftigsten Stellen können durch den Mangel des Nachdruks im Vortrag schwach werden. Die Hauptkunst des gusten Vortrags besteht in dem gehörigen Nachdruf, durch den sich einige Theile vor andern auszeich nen. Davon aber wird an einem andern Orte besonders gesprochen werden \*).

Mach

# Machläßigkeit.

(Schöne Runfte.)

Es giebt in Bearbeitung ber Werke der Kunst eine Nachläßigkeit, die Unvollkommenheit und Mangel zeuget, und eine andere von guter Burfung, die desivegen bon Cicero negligentia diligens, die woluberlegte Machlaffigfeit, genennt wird : jene ift würklich, liegt im Runftler, und verstellt sein Wert; biefe ift nur scheinbar von guter Würfung in Dem Werke. Die würkliche, tadelhafte Nachläßigkeit ist Mangel des Kleifes und der Genauigkeit, jedem Theile des Werks die in Rucksicht auf bas Ganze ihm jukommende Vollkommenheit zu geben; fie entstehet aus bem blach. Jaffen der Bestrebung richtig gu handeln oder ju verfahren. ist nicht Nachläßigkeit, wenn in einer Landschaft entfernte Gegenstände weder mit Fleiß ausgezeich= net, noch durch Licht und Schats ten und alle Mittelfarben naher Gegenstände ausgemahlt find. Wenn der Mahler die Landschaft so mahlt, wie sie ihm in der Na= tur erscheint, so muß man ihn beswegen, daß nicht jedes für fich Deutlich und bestimmt ist, keiner Nachläßigkeit beschuldigen Nachläßig aber ist ber, der aus Tragbeit, oder aus Leichtfinn, entwes ber dem Gangen, oder einem Theil, nicht alle vollkommenbeit giebt, Die sie nach der Absicht haben sollten; auch der Stolz des Schriftstellers, wie einer unsrer Kunstrichter wol anmerfet \*), ber für feine Lefer, nachdem er einmai im Besit ihrer Bewundrung zu fenn glaubt, alles fur gut genug achtet, verleitet zur Rachläßigfeit.

\*) S. Schlegels Batteur in den Unmerkungen über das 5. Cap.

des aten Theiles.

Die Nachläßigkeit betrifft entweder die Materie, die Gedanken und Bilder, die der Künffler gu feinem Werke ju erfinden und gu wählen hat, oder blos die Darstellung, ben Ausdruf und bie Ausbildung derfelben. Im erften Falle kann sie leicht unreife, nur halb richtige, unbestimmte Gedanken, übel gewählte Bilder hervorbringen; im andern Falle wird ber Runstler halb unverständlich, ober verworren, oder er sagt wol gar etwas anders, als er gedacht hat. Es läßt fich kaum ausmachen, welche der benden Urten der Nachläse siakeit schlimmer sen; vor benden foll sich der Kunftler, so viel im= mer möglich ist, in Acht nehmen.

Junge, im Denken und Erfinden noch wenig geübte Künstler, find deswegen in der Wahl oft nachläßig; weil sie ihrem Gefühl, und bem erften Einbrut, ben bie Sachen auf fie machen, zu viel trauen. Sie halten etwas für mahr, weil fie die Sachen nur einseitig, oder aus einem ju eingeschränkten Gefichtspunkte, betrachten; oder für schön, weil sie noch höhere Schönheit in derselben Art noch nicht gefühlt haben. Dieses zeuget eine Zuversichtlich= feit, aus welcher die Nachläfigfeit in ber Wahl entsteht. Das Wahre hat, wie das Schöne und Bute, mehrere Seiten, und andert gar oft seine Natur nach der Verschiebenheit der Gesichtspunk-Es gehöret lange Erfahrung und viel Uebung dazu, sich überall in den besten, oder eigentlichsten Gefichtspunkt zu setzen, aus dem die Sachen am richtigsten zu beurtheilen sind. Darum kann man junge Rünstler und Runstrichter nicht genug vor bem Leichtfin in Beurtheilung, der die Nachläßigkeit in der Wahl hervorbringet, warnen. Mancher gute Kunftler und Schrift,

Schriftsteller wurde sehr viel bas für hingeben, wenn er seine ersten, aus Uebereilung hingesetzten Gedanken wieder zurufnehmen konnte. Zuerst ist es ihnen unbegreiflich, wie andere baran etwas aussetzen können; nachher aber, wenn sie erst mehr Kenntnis der Sachen bekommen haben, begreis fen sie nicht mehr, wie sie selbst so zuversichtlich ben der Sache has ben senn können.

Die Rachläßigkeit in Darftellung und Bearbeitung der Gedans ken hat oft ein zu großes Feuer ber Begeisterung zum Grunde, in welcher man alles bestimmt, lebhaft, schon sieht oder empfindet, und sich einbildet, daß man es even so ausdrüfe, obgleich der Ausbruf gar fehr weit hinter der Empfindung zurüfe bleibet. Das gegen verwahrt man sich durch eine fleißige Ausarbeitung, wovon anderswo gesprochen worden \*).

Die Nachläßigkeiten, die fich in einem sonst mit Fleiß und guter Ueberlegung verfertigten Werke, in wenigen einzelen Stellen fin= den, machen zwar allemal um so mehr widrige Fleken, je schoner und vollkommener das Werküberhauptist; aber sie verdienen einige Nachsicht, weil es schwerlich irgend einem Menschen gegeben worden, nie nachzulaffen. febr es also gut zu heißen ift, wenn ein Kunstrichter, nachdem er ets nem guten Werk hat Gerechtigkeit wiederfahren lassen, die nachläs figen Stellen deffelben mit Bescheis denheit rüget; so ungerecht und unverståndig ift es, wenn er in einem solchen Werk blos die Nachläßigkeiten aufsucht und sie dermaßen ahndet, als wenn bas ganze Werk durchaus schlecht mare. Ein Bergehen, dessen sich

\*) S. Ausarbeitung.

viele Kunstrichter, entweder aus Parthenlichkeit, oder aus Eitel= teit nur gar ju oft schuldig machen.

Die überlegte Radlaßigfeit, be= ren wir oben erwähnt haben, bes stehet darin, das unwichtige, aber doch des Jusammenhanges, ober andrer Umplande halber nothwens dige Theile mit wenig Fleiß oder ohne Genauigkeit hingeworfen werden, damit die Aufmerksams feit nicht barauf verweile. behandelt der Mahler gar oft die Nebensachen etwas nachläßig, das mit es ihm nicht gehe, wie dem Gerhard Dow, ober bem Franz Mieris, deren Gemählbe gar oft die Bewunderung unverständiger Liebhaber in Rebenfachen erhalten haben, da bie Hauptsachen unbemertt geblieben find. Auf eine ähnliche Weise geht es dem ältern Woam, von welchem in Sans-Soußt vier Gruppen, die vier Clemente vorstellend, find. Die meisten Menschen sehen in ber Gruppe, die das Waffer vorstellt, blos das fein und fünstlich in Marmor ausgearbeitete Sijchernet, und werden davon so eingenommen, daß sie auf das Ganze und auf die Erfindung gar nicht achten. Alfo mare es viel beffer gemefen, das Net nachläßiger zu bearbeis ten. So findet man, daß die alten Bildhauer und Steinschneider gar oft die Nebensachen mit Rachläßigfeit behandelt haben. Redner, der in einer Widerlegung schwache Rebenbeweise seines Gegners mit eben ber Genauigkeit zergliedern und widerlegen würde, seiner Sache sehr schaden.

Eines der größten Geheimniffe der Kunst besteht darin, duß die Gemüther durch die Kraft und Nichtigkeit in den Hauptsachen so fehr eingenommen werden, daß die Nachläßigkeit in Nebensachen thnen nicht merklich werde. Oft

stellen

stellen wenige Meisterzüge ein Bild mit so großer Lebhaftigteit vor unser Auge, daß wir selbst, ohne es zu wissen, das übrige, was zur Genauigkeit der Nebensachen nöthig ist, hinzudenken, und gar nicht merken, daß etwas fehlet.

### Nachtstüf.

(Mahleren )

Gind Gemahlbe, beren Scene weber Sonne noch Tageslicht em= pfängt, sondern nur burch Fateln ober angezündete Lichter unvoll= kommen erleuchtet wird. In dem Rachtstuf werden die Stellen, wo das Licht nicht unmittelbar hinfaut, durch keine merkliche Wies derscheine erleuchtet, es sen denn, daß sie ganz nahe an dem Lichte liegen. Alle eigenthümlichen Farben, deren eigentliche Stimmung bon dem natürlichen Tageslicht, oder Sonnenschein herkommt, verlieren sich in dem Nachtstüt, das alle Farben andert. Alles nimmt den Ton des künstlichen Lichtes an, der bald rothlich, bald gelb, bald blau ist, nach Beschaffenheit der Materie, wodurch das brennende Licht unterhalten wird.

Daraus folget, daß das Macht= ftut dem Auge durch den so man= nichfaltigen Reiz ber Farben nie fo schmeicheln werde, als ein anberes Stuf; und in der That find die meisten Nachtstute fo, daß ein nach Schönheit der Farben begies riges Auge wenig Gefallen daran findet. Ich felbst gestehe, daß ich ein allgemeines Vorurtbeil gegen alle Machtstufe gehabt, bis ich in der Gallerie zu Dusseldorf die fürtrefflichen Stüfe des Schal-Fen gesehen habe, wo man weder den Reichthum der Farben, noch Die Harmonie berfelben vermißt,

\* \*

Zu Aussührung von Nachtstücken sinden sich gute Lehren im 18ten und 19ten Kap. des sten Buches von Laisresse großen Mahlerbuche, Bd. 2. S. 66. unter den Ausschriften: Abhandlung des Mondes, wegen seiner Anwendung in der Mahleren — und Abhandlung von der Nacht, und den gemachten Lichtern, von Fakeln, Lampen, Kerzen, Feuer.

# Mai v.

(Odone Runfte.)

Es ist schwer ben Begriff biefes Worts festzuseken, das so vielfältig nur willführlich gebraucht wird; das einmal etwas lächers liches, ein andermal etwas ruhrendes und liebenswürdiges ausdrükt. Es scheinet überhaupt, daß das Naive eine besondere Art des natürlich Einfältigen fen, und daß dieses alsdenn naiv aes nennt werbe, wenn es gegen das Verfeinerte und Ueberlegte, das einmal schon wie zur Regel ange= nommen worden, merklich absticht. Ein Mensch, der fern von der größern gesellschaftlichen Welt erzogen worden, der von den feineren Lebensregeln, von der raffis nirten, aber gur Gewohnheit gewordenen Soflichfeit und dem ganzen Ceremonialgesetz ber feineren Welt nichts weiß, der nur auf sich selbst, und nicht auf bas, was andere von ihm denken mogen, Acht hat; ein solcher Mensch wird in den meisten Gefellschaften etwas lächerlich scheinen, nach ihren Urtheilen ins Grobe fallen, aber naiv genennt werden. Doch mit eben biefer Benennung werben auch viele Gedanken, Empfindun= gen und andere Aeußerungen einer Seviane' belegt, die zwar immer in der großen Welt gelebt bat,

und der das ganze Gesetbuch der galanten Welt die auf den geringsten Arrifel bekannt war, die aber sich gar oft den richtigen Vorstellungen und natürlich edeln Empfindungen ihres eigenen Charakters überlassen hat, welche nichts von dem Modegepräg dessen, was den ähnlichen Veranlassungen die feinere Welt zu äußern pflegte, an sich hatten.

Von welcher Seite her man das Naive untersucht, fo zeiget fich, daß es seinen Ursprung in einer mit richtigem Gefühl begabten, von Kunft, Berftellung, Zwang und Eitelkeit unverdorbenen Geele habe Die Einfalt und Offenbergigfeit im Denken, Sandeln und Reben, die mit der Natur übereinstimmt, und auf welche nichts willführliches, ober gelern= tes von außenher den geringsten Einfluß hat, in fofern fie gegen das feinere, überlegtere, mit als ler Vorsichtigkeit das Gebräuch= liche nicht zu beleidigen abgepaßte, absticht, scheinet bas Wefen bes Naiven auszumachen. Es äußert sich in Gedanken, im Ausdruk, in Empfindungen, in Sitten, Manieren und Handlungen.

In Gedanken, oder der Art sich eine Sache vorzustellen, scheinet mir folgendes bis zum Erhabenen naiv. Adrast fommt mit den Muttern der vor Theben erschlagenen Junglinge jum Thefeus, ruft ihn um Hulfe gegen den Creon an, der nicht erlauben will, daß die Erschlagenen begraben werden. Theseus, anstatt dem Abrast seine Bitte sogleich zu gewähren ober abzuschlagen, macht sehr viel Worte, ihm zu beweisen, daß er sich in diesen Arieg gar nicht hätte einlaffen follen. hierauf giebt ibm Adrast diese naive Untwort.

3, 3ch bin nicht zu bir gefommen, als zu einem Richter meiner Thaten, sondern als zu einem Arzt meines Uebels. Ich suche keinen Racher meiner Vergehungen, fondern einer Freund, der mich aus der Verlegenheit ziehe. Willst du mir meine billige Bitte verfagen, fo muß ich mirs gefallen laffen; benn zwingen kann ich dich nicht. Rommet also, ihr unglüflichen Mutter, und fehret gurute; werfet diese unnüße Zeichen, wodurch Supplicanten sich ankündigen, weg, und rufet ben himmel jum Zeugen an, daß eure Bitte von einem Konia verworfen worden, der unser Blutsverwandter ist\*). "

Dies ift geradezu, was ber rich. tigste natürliche Verstand, und die Einfalt der Empfindung in diefem Fall eingaben. Diefe außert Adrast, ohne die vorsichtige Bedenklichkeit, daß er den Theseus dadurch beleidigen konnte; ohne die feinern Köpfen gewöhnliche Vorsicht, sich ben dem, den man um Hülfe auspricht, einzuschmeis cheln, legt er das Ungereimte in dem Betragen des Theseus an den Eag, gerade so wie er es empfindet; ohne zu bedenken, daß viel= leicht Theseus viel Umstände mas che, um seine Hulfe badurch mehr gelten zu machen, nimmt er es, als für eine unwiederrufliche Weis gerung an, und geht davon.

Das Raive im Ausbruf besteht in Worten, die geradezu die Gebanken, oder die Gesinnungen der Unschuld ausbrüfen, aber durch spissfündige oder schalkhafte Answendungeinen nachtheiligen Sinn haben konnen, an den die redende Person aus Unschuld, oder Unwissenheit nicht gedacht hat. Die Schalkhaftigkeit sindet darin etwas Ungesitzetes oder Grobes, wo blos Unschuld und edle Einfalt ist.

Empfindungen und beren Meufferung in Sitten und Manieren

find

<sup>\*)</sup> Eurip, Inerides.

find naiv, wenn fie der unverdors benen Natur gemäß, und, obgieich der feineren Verdorbenheit bes gangbaren Betragens zuwider, ohne Rufhaltung, ohne fünstliche Verstetung, ober Einbildung, aus der Fulle des Herzens herausquellen. Benspiele bavon findet man überall in Sodmers epischen Gedichten aus der patriarchischen Welt; in den Epopden des homers, und in ben Ibyllen bes Theofritus und unsers Gegners. Es hat auch in zeichnenden Runsten, im Tang, in den Gebehrden und Stellungen der Schauspieler statt. Nichts ift unschuldsvoller, naiver und gegen unfere fünstliche Manieren abstechender, als die verschiedenen Stellungen und Gebehrden, die Raphael der Pin= che in den Vorstellungen ihrer Geschichte im farnesischen Pallaste gegeben bat.

Das Naive macht keine geringe Classe des asthetischen Stoffs aus; es ist nicht nur angenehm, sondern kann bis jum Entzüken ruhren. Deswegen sind blos in biefer Absicht die Werke bes Geschmaks, darin burchaus naive Empfindungen und Sitten vorkommen, hochst schätbar; weil fie den Geschmaf an der eblen Einfalt einer burchaus guten und liebenswürdigen Natur unterhal-

ten und verstärken.

Das Naive in ben Gebanken thut da, wo man überzeugen, entschuldigen ober widerlegen will, bie größte Burtung; benn es führet das Gefühl der Wahrheit unmittelbar mit sich In der Elektra des Sophokles wird diese unglückliche Tochter des Agamem= nons von der Elytemnestra beschuldiget, sie suche burch ihre Klagen ihrer Mutter Reden und Sandlungen verhaßt zu machen. hier= auf giebt Eleftra diese hochst naive

Antwort, die keiner Gegenrede Raum läßt. , Diese Reben kommen von dir, nicht von mir ber, du thust die Werke, die ich blos nenne \*). " Sehr naiv und eben dadurch überzeugend ist auch folgendes; wiewol das Weitschweisende dieser Stelle vielleicht zu tadeln wäre. Dieudolus giebt seinem verliebten jun= gen Herrn, den er durch sein vieles Fragen verdießlich gemacht hat, folgende Untwort:

Si ex te tacente fieri possem certior,

Here, quae miseriae te tammifere macerant,

Duorum labori ego hominum parsissem lubens,

Mei te rogandi et tui respondendi mihi.

Nune quoniam id fieri non potest, necessitas

Me subigit, ut te rogitem \*\*). Der Redner, dem es gelinget den wahren Ton der Einfalt und des naiven Denkens zu treffen, fann versichert senn, daß er überzeus Dieser Ton ist vornehmlich in der äsopischen Fabel nothwendig, wo der Dichter oft die Verson eines einfältigen und leicht= gläubigen Menschen annehmen muß, um seinen Lefer treubergig zu machen.

Es giebt auch eine schalkhafte angenommene Naivetat, die in der spottenden Satore ungemein gute Würkung thut, das Lächerliche andrer recht ans Licht zu bringen. Swifft ist darin ber größte Meis ster; und Liscov hat in der vers stellten naiven Einfalt, mit welcher er die Philippi und Si= vers beurtheilet, diese Helden hochst lächerlich gemacht. In ber Comodie fann biefes zur Demuthis

gung

<sup>\*)</sup> Soph. El. vf. 626. 627.

<sup>\*\*)</sup> V. Pfeudol. Act. I. Sc. I.

gung der Narren von sehr großfer Burfung senn. Denn was ist empfindlicher, als von der Einfalt selbst lächerlich gemacht zu werden?

Ich begnüge mich hier mit die sen wenigen Anmerkungen über das Naive, um das Vergnügen zu haben, hier einen Auffatz über diese Materie einzurüten, den mir einer unsver ersten Köpfe vor vielen Jahren zu diesem Behuf zugeschickt hat. Der itzt berühmte Verfasser schrieb ihn zu einer Zeit, da er noch jung war; aber man wird ohne Mühe darin das sich entwikelnde Genie antressen, welches gegenwärtig sich in seinem vollen Glanze zeiget. Hier ist er Wort für Wort.

米米米米

Ich wundere mich nicht, daß ber Brief über die Raivetat im aten Theil des Cours des Belles-Lettres des Abts Batteux ihnen fo wenig als das, was Bouhours vom Raiven fagt, eine Genüge gethan hat. Alles was herr Bat= teur über diese Materie geschrieben hat, dienet vortrefflich, sie noch verworrener zu machen, als fie dem Leser vorher hat senn tonnen. Statt bestimmter Begriffe werden wir mit Bildern, Gleichniffen und Gegenfaten abgefertis get; und wenn wir eine Erfla. rung verlangen, so antwortet man uns: die Naivetät bestehet in der Rurge — in einer folchen Unords nung ber Worte, Glieber und Perioden, die bem Endzwet des Nedenden gemäß ist. Nach der letten Erklärung sehe ich nicht, warum die Reden eines Varlamentsadvocaten nicht eben so naiv senn mögen, als die Briefe der Sevigne' ober ber schonen Zilia. Ich will mich die Schwierigkeit, die von der Zärtlichkeit dieser Ma=

terie entsteht, nicht abhalten laffen, einen Bersuch zu machen, sie genauer zu behandeln, und die Quelle und eigentliche Beschaffenbeit des Naiven aufzusuchen. Es wird alsdenn leicht sepn, das Naive des Ausdrufs zu bestimmen, wenn wir erst ausgemacht haben, was die Naivetät der Gedanken ist. Ich werde aber mit meiner Untersuchung weit oben ansangen müssen.

nussen.

M m

Die Rede soll eigentlich ein getreuer Ausdruf unfrer Empfindungen und Gedanken senn. Die ersten Menschen haben ben ihren Reben feinen anbern 3met haben können, als einander ihre Gedanfen bekannt zu machen; und wenn sie und ihre Rinder die angeschaff. ne Unschuld bewahret hatten, so wäre die Rede nach ihrer wahren Bestimmung ein offenherziges Bild dessen, was in eines jeden Herzen vorgegangen ware, und ein Mittel gewesen, Freundschaft und Zärtlichkeit unter den Menschen zu unterhalten. Jedermann weiß, daß die Sprache von ben ikigen Menschen meistentheils gebraucht wird, andern zu sagen, was sie nicht denken noch empfinden, so daß die Rede bemnach sehr selten ein Zeichen ihrer Gedanken Diefe große Beranderung ist. muß unstreitig bie Folge einer wichtigen Veranderung im Inwendigen ber Menschen fenn. Die. fe muffen Empfindungen, Gedan. fen und Absichten haben, welche fie einander nicht zeigen durfen. In der That ist die menschliche Natur von ihrer Bestimmung und schönen Unlage so stark abgewis chen, daß in dem Innern des Menschen, an die Stelle der lies benswürdigsten Neigungen anstatt der Unschuld, Gerechtigkeit, Maffigfeit, Menschenliebe - Bosheit, Unbilligfeit, Unmäßigfeit, Reid

und

Dritter Theil.

und haß getreten; und im Meuf ferlichen die Einfalt dem Gezwuns genen, die Offenherzigkeit der Verffellung, die Zärtlichkeit der faltsinnigen Soflichkeit hat weichen So bald die Menschen von einander betrogen worden, mußte fich ein allgemeines Dißtrauen unter ihnen zeigen. Weil fie aber boch in Gesellschaft zu les ben sich gemüßiget sahen, so erfanden fie allerlen Mittel fich einander zu verbergen, sich in Ucht zu nehmen, einander auszufors schen u. f. f. Und weil man ans statt der herzlichen und brüderlichen Zuneigung, die eigentlich unter den Menschen herrschen sollte, etwas anders haben mußte, bas ihr von außen ähnlich sehen, im Grund aber gang bas Gegentheil senn mochte, so erfand man bie Höflichkeit, bas Ceremoniel, und alles was baju gehört. Geit der Zeit ift die Rede der Menschen insgemein weitläuftig, finnleer, doppelsinnig, unbestimmt, geträuselt, steif und affektirt worden. Gesellschaft kann etliche Stunden mit aller ersinnlichen Artigkeit und mit beständiger Bewegung der Lippen nichts reden — Todfeinde können einander vertraulich und liebreich unterhalten — einer fann mit großem Wortgepräng von der Frommigkeit, oder andern Tugenden reden, die er doch nie selbst empfunden hat; man fann ifo aus den außerlichen Zeichen der Freude oder Traurigkeit, der Freunds schaft oder des Hasses, mit schlech= ter Zuversicht auf die wahre Gemuthsverfassung einer Person schließen; denn man hat den Uffetten selbst eine Sprache vorge-Schrieben, von der die Naturnichts weiß.

Ben folden Menfchen wurden wir die Naivetat, welche eine Gi-

genschaft de Schönen Matur ift, vergeblich suchen. Lassen sie uns in die glutlichen Wohnungen bes ersten Paares, oder auch in die einfältigen und fregen Zeiten der frommen Patriarchen zurüfgehen, dort werden wir sie mit der Unschuld gepaart finden. werden fie in den herzen und in der Sprache folder Menschen fins den, die, ihrer Bestimmung gemaß, eine heilige Liebe gegen ihren görtlichen Wohlthater, und eine allgemeine Zuneigung gegen ihre Mitgeschöpfe tragen, die einen unverderbten Geschmat am Schönen und Guten haben, und alle ihre fanften und harmonischen Begierden nach demselben richten. In solchen Herzen kann kein Diß. trauen, feine Verstellung Plas haben; alle thre Handlungen und Reden haben etwas offenherziges und ungefünsteltes. Sie dürfen ihre Gedanken Gott zeigen, ma= rum nicht den Menschen? Sie haben nicht nothig ihre Affekten zu hinterhalten, denn fie find gut; ihre Worte mussen ihr Herz ausbrufen, oder ihre Augen und Gesichtszüge würden ihren Lippen widersprechen. Die Reden solcher Leute find aufrichtig, mahr, furt und fraftig, wie ihr Inwendiges unschuldig und edel ist; sie sind herzrührend, weil sie vom Herzen Sie wissen nichts von fommen. Moden und Manieren, nichts von allen den Einschränkungen, dem Zwang, welchen das Migtrauen der Aufführung, ja den Gebehrden der verderbten Menschen ans legt, nichts von der falschen Scham, über Dinge zu errothen, die an fich gut, unschuldig find. Und dieses ist dann, meiner Mens nung nach, das Raive in den Sitten, der Denfart und den Reden ber Menschen. Je näher einer diesem Stand der schönen Natur

tst, besto mehr hat er von bieser liebensmurdigen Raivetat.

Ich glaube, daß ich es kühnlich für eine allgemeine Erfahrung ausgeben barf, daß die Nawetat allemal mit einer gewiffen außerlichen, sichtbaren Annuth verknupft ist, die man nicht definis ren, aber vermittelft eines feinen Geschmaks gang flar empfinden fann. In ber poetischen Sprache konnte man von diesem je ne fai quoi fagen, es fen ber Wiber= Schein eines schonen Bergens. Dhe ne Zweifel hat diese Anmuth ihren Grund, sowol in der ersten Anlage des Körpers, als auch in der liebung in eblen und harmonis schen Gemüthsbewegungen, welche eine große Kraft haben, einem fonst nicht schönen Gesicht eine Lieblichfeit ju geben, Die weit über den leblosen Glang ber Farben, ober über die Regelmäßigkeit der Züge an einem geistlosen Bilbe geht. Sie feben hieraus, mein Herr, wo die Naivetat vornehmlich fratt hat, nämlich ben gang unschuldigen und funstlofen Sitten, da die Tugend mehr vom Instinkt, als von deutli= chen Ueberlegungen getrieben wird , und in Reden , Affetten und Thaten, welche man folthen Leuten benlegt. Diese Eigen-Schaft ift von einer schonen Seele unzertrennlich; sie ist daher auch von einer groben baurischen Einfalt, die man vielmehr Dummbeit beißen follte, so sehr unterschies den, als von der Affektion; so wie die Reinlichkeit gleichweit von Pracht und Unfauberkeit absteht. Die Schäferspiele des herrn Gott. scheds konnen deswegen keinen Anspruch auf die Naivete machen, obgleich seine Greten und hanse die Sprache des gemeinsten Pobels reben.

Die Noah und manche andere Gedichte von demfelben Verfaffer find von Benspielen des Maiven voll. Der Charafter der Sunith in der Sündfluth, die Liebesgeschichte der Dina, die Kerenhapuch im Roah u. f. w. find schone Bes weise, wie liebenswürdig die ungeschmutte schone Natur ift, ja wie reizend sie so gar durch die Wolte hindurchscheint, die eine Vergehung ber Unvorsichtigkeit vor ihre Schönheit ziehet. Ein jeder empfindlicher Leier wird eine gartliche Gewogenheit gegen Sunith fühlen, da sie ihrer Mutter mit einer so edlen Offenherzigkeit ihre geheimsten Gedanken entbefet, und fich gar feine Muhe giebt, burch besonders ausgesuchte Wor= te ihre Reigung zu beschönigen oder zu beten, als ob fie fich heimlich bewußt ware, daß sie verborgen bleiben follte. Ja wie erhaben wird sie durch das aufrichtige Geständniß, bas fie bem Difon von der Liebe, die sie zu ihm gestragen, macht? Sie darf sich nicht scheuen einem Liebhaber, ben fie eben ist unwürdig findet, ihre vorige Reigung zu gestehen, weil sie fich auf die Stärke ihres Herzens verlassen kann, welches durch ein solches Geständniß von dem Haß gegen die Laster ihres Liebhabers nichts nachließ. Die Briefe einer Peruvianerin find vornehmlich wegen ihrer Raivete unvergleich= lich schön. Man glaubt die janfte Stimme ber Matur zu horen, wenn Bilia redet. Wir sehen in die innersten Gange ihres gartlichsten Bergens, wir find ben ber Entwiflung ihrer Gedanken, wir neh= men alle ihre Empfindungen an. Wir weinen wie sie weint, und in der äußersten Bangigkeit ihres Schmerzens glauben wir wie fie, einen Anfang der Vernichtung zu Unser Gedachtniß jagt fühlen.

M m 2

uns

uns, daß wir in der Liebe, in der Traurigkeit, in der Verwundrung oder Bestürzung, in einem anges nehmen hann, u. f. w. wie fie empfunden haben; wir wundern uns nur, daß sie die garten Em= pfindungen beschreiben fann, die wir für namenlos gehalten, weil wir sie nicht so lebhaft und mit so vieler Apperception fühlten, als sie. Denn eben diejenigen Personen, ben benen am meisten Maivete ift, haben fur das Schone und Freudige sowol als für bas Unangenehme bie ffartfie Empfindlichkeit; und weil sie wenig außerliche Zerstreuungen, und viel innerlichen Frieden haben, fo wendet sich die Schärfe ihres Geis stes mehr auf sich selbst, sie gehen mehr mit ihren eigenen Gebanten um, sie boren ihre leisesten Regungen, und konnen in ihren Borstellungen ungestörter und weiter fortgehen, als andre. Daher find auch Personen von dieser Art allemal Original. Zwar ein jeder Mensch murde sich gar mertlich als Original vor den andern ausnehmen, wenn nicht Verstellung, Zwang, Nachahmung, Moden und bergleichen unter uns fo gemein und in gewissem Maak unpermeidlich waren. Wo nun feine Verstellung, keine Nachaffung, keine Furcht vor Misteutung ist, da kann es nicht fehlen, eine solche frene Seele muß in ihren Empfindungen und Urtheilen fehr viel eigenes außern. Die Unmiffenheit ift noch eine Beschaffenheit, die mit der Naivete mehr oder weniger verbunden ift. Diese Unmiffenheit ift zum Theil gluflich, fie ift ein Mangel an haflichen Auswuchsen, ober überflußigen und ber angebornen Schonheit binderlichen Zierrathen - jum Theil ist sie eine Leerheit, die ber Beift mit einigem Migvergnugen

in sich fühlet, und sich daher bestrebt sie auszufüllen. Deswegen sind naive Personen allezeit neusgierig, wie wir dieses an Miltons Eva, an Zilia, Sunith oder Dina sehen können.

Es ist nothwendig mit dem Nais ven in Gitten und Gemüthsbewes gungen verbunden, daß die Personen, welche so glutlich sind, gleichsam unter ben Klügeln ber Natur zu leben, von einer großen Menge Sachen und Namen, weiche lettere zum Theil nichts, zum Theil nichts gutes bezeichnen, gar nichts wiffen. Ihre Sprachemuß daher viel fürzer und eigentlicher senn, als die unirige. Sie wis fen nichts von einer un abloaren Menge überflüßiger Nothwendigfeiten, nichts von eben so vielen Wortern, die man erfinden mußte, bose Reigungen und Absichten zu masquiren, ober wenigstens das Ohr mit dem Laster zu versohnen. Sie nennen die Dinge mit ihrem rechten Namen; ihre Reden haben mehr Kurze, ihre Sake mehr Rundung, und überbaupt ibre Gebanken gang befonbere Wendungen. Dieses ist die vornehmste Urfache, warum bie Sprache der Naivete so einfaltig, eigentlich und ausdrukend ist; jo wie sie, als ein wahrhaftes Bild ihres schönen Herzens, nett ben allem Mangel an Schmuk, und edel ben aller Nachläßigkeit ift. Uebrigens wurde man sich irren, wenn man dieser einfältigen Sprache alle Metaphern und Figuren nehmen wollte. Das Herz und die Affekten haben ihre eigene Figuren, und je naiver eine Perfon ist, desto lebhafter wird sie ih= ren Affekt von sich geben, weil er gut ift, und fie fich nicht scheuen barf, ihn sehen zu lassen.

Woher kommt es, bag die moralische Naivete einer Bilia g. E. ober ber fiegenden Gunith uns fo fa t und bis gur Entjufung ge= fällt? Ohne Zweifel daher, weil nichts schoners ift, als bie mahre Uniquid einer Seele, die fich im= mer entblogen barf, ohne beschämt ju werben. Ein folcher Unblik muß nothwendig unserem moras lifchen Ginn mehr Vergnugen geben, als uns das Gefühl einer jeben anbern Schonheit machen fann. Weil es aber viele Grabe und Arten ber Naivete giebt, fo wollen wir biejenigen, welche aus ber wahren Unschuld entspringt, bas erhabene Naive nennen. Die übrigen Grabe mogen nach ihrer großern ober fleinern Entfernung von der schönen Natur abgemeffen werben. Denn es muß auch noch ein Raum für bie muthwillige Galarbea bes Birgils und ben alten rosenbefrangten Unafreon übria fenn.

Die Minnegefange aus bem brengehnten Jahrhundert find reich an Benfpielen naiver Paffionen und Ausbrufungen berfelben. Die Sitten ber bamaligen Beit muffen, nach allen Urfunden, die uns von der Regierung des vortrefflichen schwäbischen hauses übrig geblieben find, von ihrer ehemaligen Rauhigfeit und Bilbheit gerade so viel verloren haben, daß fie ben ihrer Einfalt und Be-Scheibenheit, Artigfeit und eine gefällige ungefünftelte Bolanftan. diakeit besigen konnten. Die meiften ber Liebesgedichte werben von bem Geift ber fittfamen und inbrunftigen Liebe befeelt. Diefe Ganger fennen die Sprache ber Empfindungen, wie es scheint, aus Erfahrung. Eigene oft verwundersame Einfalle und neue anmuthige Wendungen findet man haufig ben ihnen. Ich glaube,

daß es Ihnen nicht unangenehm seyn werbe, M. H. wenn ich Ihnen einige Proben bavon vorlege:

Vil susse Minne du hast mich betwungen

Dass ich muos singen der vil minneklichen

Nach der mein Herze je hat da her gerungen

Du kan vil fuesse dur min Ougen slichen

Al in min Herze lieplich unz ze gerunde

Wand ane Gott nieman erdenken konte

So lieplich lachen von fo rotem

Munde.

Ich wolde ir gefangen fin gerne unverdroffen So dafs fi mich dort folde In blanken Armen haben ge-

fchloffen.

Niemer könd ich min leit ge-

An der truten bas
Ihr Mündel küft ich und wolde
fprechen

Sich, diner Röte habe du das.

Ich bin also minne wise
Und ist mir so rehte lieb ein Wip
Das ich in dem Paradyse
Niht so gerne wisse minen Lip
Als da ich der guoten solde sehen
In ir Ougen minneklichen
Da möhte lieblich Wunder mir
geschehen.

Ich wande ich iemer folde lachen Do ich dich Frouen lachen fah etc.

Ir vil lichten Ougen blig Wirfet hoher Froeiden vil Ir gruos der git feld und ere Ir fehone dü leit den strik Mm 3 Der Gedanke vahen will Des git ir Gedanke lere Mit zuht das irs nieman wissen fol

Swes gedenken gegen ir fwinget Minne den fo gar betwinget Das er git gevangen froeiden zol.

Ich gestehe Ihnen mit einem jeden Lefer, der die feinen Schonheiten der einfältigen Matur emfinden fann, daß die Fabeln und Erzählungen des Hrn. Gellert, die Sie so febr lieben, aroftentheils fehr naiv erzählt find. Gar oft entsteht diese Maivete aus den Bedanken felbst, und ber aufrichtigen funftlosen Ausbildung berfelben; manchmal aber scheint sie blos in dem Ausbruf ober in der Wen= dung zu liegen, die aber nicht et= wa so neu und sonderbar ist, wie ben den Minnefingern, sondern blos in der genauen Nachahmung der gemeinen und manchmal pobelhaften Art zu reden oder zu erzählen besteht, wie man aus der Erzählung vom Bauer und feinem Sohn, der Mißgeburt, vom betrübten Wittwer und einigen an= dern siehet. Viele halten diese Fabeln und Erzählungen, vornehm= lich um der vielen Fragen, Einwurfe, fathrischen Parenthesen, fleinen luftigen Unmerkungen 2c. die in der Ergählung mit einge= schoben werden, für sehr naiv. Ein jeder erinnert fich , daß er wißige und lustige Ropfe in feiner Bekanntschaft gehabt hat, die ohn= gefähr so auf diese Art erzählen. Man halt beswegen diese Urt der Erzählung für sehr natürlich. Die Lefer von gefundem Geschmak mdgen entscheiden, ob der Verfasser der Erzählungen die einfältige, ungeschmufte, leichte, aber edle Sprache ber Erzählung nicht beffern getroffen habe. Man fann

übrigens mit Grunde fagen, daß ein guter Theil der Erzählungen des Irn. Gellerts von folchem Inshalt sind, daß sie dergleichen Zierathen und Fransen sehr nöthig haben, und daß der allgemeine Benfall zu allen Zeiten nothwendiger Weise auf seiner Seite sehn muß.

Mich beucht, man könne die naive Schreibart gar füglich und im Gegensatz mit der gekünstelten und gezierten, mit jenem angenehmen Mädchen vergleichen, befsen natürliche Schönheiten und erwordene Reizungen den Cherea benm Terenz so sehr entzünden.

Haud fimilis virgo est virginum nostrarum, quas matres student

Demissis humeris esse, vincto pe-

Si qua est habitior paulo, pugilem esse ajunt, deducunt cibum, Tametsi bona est natura, red-

—— Sed istaec nova figura oris Color verus, corpus folidum et succi plenum.

\* \*

dunt cultura junceas.

Auffer bem, was in Brn. Mendelssohn bekannter Abhandlung von bem Erhabenen und Raiven, von dem lettern (Schriften Th 2. S. 218. Huff. von 1771) gefagt wird, ist "Ueber das Maive, Maturliche, Gefachte, Bezwungene in den icho= nen Bf. von F. J. von Cramm, Selmft. 1769. 8. Brichw. 1780. 8. eine besondere Abhandlung gedruckt worden. — Auch handelt in J. F. Riedels Theorie der ich. Runfte und Wiffensch. der 6te Abschnitt (S. 77. Won der Natur, Sim= ite Aufl.) plicitat und Praivete. - Und der 15te in J. C. Konigs Philos. der Runfte S. 423. Vom Maiven.

#### Natur.

(Schone Runfte.)

Es ift schwer die verschiedenen Bedeutungen dieses Worts in eis nen einzigen Begriff zu faffen. Man pflegt die gange Schopfung, bas gange Spftem ber in ber Belt vorhandenen Dinge, in fofern man fie als Burtungen ber in berfelben ursprünglich vorhandenen Kräfte anniehet, die durch keine nur in besondern Fallen fich auffernde Ueberlegung, zu besondern Abfichten geleitet worden, mit dem Mamen der Natur zu belegen, und verstehet bald iene ursprünglichen Krafte felbst, bald aber ihre Burtungen barunter. Bas aber in der Welt geschieht burch Rrafte, die nicht ursprünglich darin vorhanden find; mas fein Dafenn, pber seine Beichaffenheit von befonderer, nicht auf das allgemeine Onftem abzielender Ueberlegung, ober auch von einem ber allgemeis nen Ordnung, und dem ordentlichen Laufe der Dinge widerfprechenden Zufall hat : dieses alles wird ber Matur entgegengesett. Dergleichen Dinge find Bunderwerke, auch Werke der menschlis chen Runft, und Burkungen feltfam verbundener, und der allgemeinen Ordnung entgegen banbelnber Urfachen.

Als würkende Ursache betrachtet, ist die Natur die Kührerin und Lehrerin des Künstlers; als Würkung ist sie das allgemeine Magazin, woraus er die Gegenstände hernimmt, die er zu seinen Absichten braucht. Je genauer der Künstler in seinem Verfahren, oder in der Bahl seiner Materie sich an die Natur hält, je volkommener wird sein Wert. Wir wollen bendes etwas aussührlis

cher betrachten.

In dem ersten Sinn ift die Ma= tur nichts anders als die hochste Weisheit selbst, die überall ihren Zwek auf das vollkommenste erreicht; beren Verfahren ohne Aus. nahme hochst richtig, und gant volltommen ift. Daber fommt es, baß in ihren Werken alles zwetmäßig, alles gut, alles einfach und ungezwungen, baß weder Ueberfluß noch Manael barin ift. Eben barum nennt man auch funftliche Werke natürlich, wenn barin alles vollkommen, ungezwuns gen und auf bas Befte jufammenhangend ist, als wenn die Natur

selbst es gemacht hatte.

Das Verfahren ber Natur ift beswegen die eigentliche Schule des kunftlers, wo er jede Regel ber Runft lernen fann. Un jedem besondern Berfe dieser großen Meisterin findet er die genaueste Beobachtung beffen, mas jur Bollfommenheit und zur Schönheit geboret; und je ausgedähnter seine Kenntniß ber Natur ift, je mehr hat er källe vor sich, wo immer diefelben allgemeinen Grundfaße des Vollkommenen und des Schonen in verschiebenen Gattungen und Urten angetroffen werben. Deswegen kann auch die Theorie ber Runft nichts anders fenn, als bas Onftem ber Regeln, die burch genque Besbachtung aus dem Berfahren der Natur abgezogen wors den. Jede Regel des Runftlers, bie nift aus biefer Betrachtung der Natur hergeleitet worden, ist etwas blos phantastisches, bas feinen mahren Grund hat, und woraus nie etwas Gutes erfolgen fann.

Die Natur handelt nie ohne genau bestimmte Absicht, weder in hervordringung eines ganzen Werks, noch in Darstellung irgend eines einzelen Theiles. Bol dem Klustler, der ihr darin fol-

Mm 4 get,

get, und jeden einzelen Bug feines Werks aus dem Zwek des Ganzen herleitet. In Anordnung der Theile verfährt fie allemal fo, daß das Wesentliche von dem weniger Wesentlichen unterstütt und gestärkt wird; selbst bieses weniger Wesentliche ist so sehr genau mit ben haupttheilen verbunden, daß alles, bis auf die geringste Rleis nigkeit wefentlich scheinet. Das durch wird jedes Wert volltommen bas, was es fenn follte. In Absicht auf die außerliche Form ift jedes so angeordnet, daß es so= gleich als ein für fich bestehendes Ganzes in die Augen fällt; die Theile find allemal in dem vollkom. mensten Ebenmaake gegen einander, und ähnliche Theile find immer symmetrisch gestellt neben beobachtet die Natur überall eine so vollkommene Ucbereins ftimmung alles Aeußerlichen mit dem innern Charakter der Dinge, daß die Gestalt, die Farben, das Rauhe und Glatte, das Weiche und das Harte, immer mit ben innern Eigenschaften der Dinge ganglich übereinkommen. menschliche Körper, als das höchste der sichtbaren Schönheit, ist von den besten Lehrern der Runst jedem Kunstler zum Muster empfoh-Man konnte jebes len worden. andere Werk der Natur eben sowol zur Regel nehmen, wenn es nicht am schifflichsten wäre das zu wählen, was am deutlichsten in die Augen fällt.

Eine aussuhrlichere Betrachetung dieses Verfahrens der Natur ware hier nicht an ihrem Orte; diese wenigen Winke sind hinlangslich, einen nachdenkenden Kunster zu überzeugen, daß er die Natur zu seiner einzigen Lehrerin ans

zunehmen habe.

Auch seine Bestimmung und den allgemeinen Zwek, worauf der

Künstler zu arbeiten hat , kann er von ber Matur lernen. Sie hat mancherlen und uns oft un= bekannte Absichten, die sich zuerst auf das Ganze, und benn auch, so weites mit jenem bestehen kann, auf jedes Einzele erstreken. Der Mensch ist unendlich viel zu schwach, um auf das Gange zu würken. Seine wenigen Kräfte reichen nicht weiter, als daß er ben seinem Geschlechte bleibe: und auch da ist ihm nur ein Weg offen, die erhabenen Absichten der Natur zu unterstützen. Des Künstlers besonderer Beruf ist auf die Gemüther zu würken, und zu diesem hohen Verufe ladet ihn die Ratur ein. Sie hat sehr viel ge= than, den sittlichen Menschen voll= fommner zu machen, und burch die zwen Hauptempfindungen des Vergnügens und Migvergnügens ihn zum Guten zu reizen und vom Bosen abzuziehen. Aber da dies fes nicht das einzige war, worauf sie zu arbeiten hatte, und da der Mensch eigene Krafte besitt, auf dem Wege zur Vollkommens heit, ben die Natur ihm gezeiget hat, fortzugehen, so hat sie sich begnüget ihm die Anlage und verschiedene Reizungen zum Guten zu geben. Sie war, um einen bes fonbern Kall zum Benspiel anguführen, zufrieden, ihm alle Unla= gen zu Erfindung und Ausbildung der Rede zu geben; die Sprache felbst überließ sie ihm zu erfinden und zu vervollkommnen. Eben so bat sie ihm die Anlagen zu einem guten, geselligen, liebenswurdis gen Charafter gegeben; er felbst muß ihn ausbilden. Und hierin ist der Künstler im Stande sein Genie auf die edelste Weise zu eis. nem würklich erhabenen Zwek zu richten; wehe ihm, wenn er dieson Zwek verkennt, und die hohe Würde seines Berufs, die Natur

in ihren Absichten zu unterstützen, nicht fühlt!

Höchstwichtig mussen auch dem Runftler die innern Winke der Hatur in feinem Berftande und in feinem Bergen fenn. Die gur Runft nothigen Talente und die Empfind: famteit, find ein unmittelbares Werf der Natur. Rommt benn noch Kenntniß ber forperlichen und ber fittlichen Welt, nebft fleiffiger lebung dazu, so ist der Künst. ler gebilbet. Er wurde in feinem Geschmat immer sicher senn, und fein Verfahren murde ihn immer jum Zwet führen, wenn bie Winfe ber Natur nicht durch willführliche Regeln, die aus Nachahmung ober burch bie Mobe entfteben, erstift würden. Alle vor= zügliche Werte ber schonen Runfte find in ihren wesentlichen Theilen Früchte der Natur, die durch Erfabrung und nähere lleberlegung beffen, mas die Ratur dem Genie an bie hand giebt, reif ges worden. Aber wie der grundlichfte Kopf, wenn er unter Sophiften lebt, auch von Gubtilitaten angestett wird: so fann auch der Kunfiler, dem die Matur alles nothige, um groß zu werden, gegeben hat, durch Benspiele und durch Begierde andern nachzuahmen, von der wahren Bahn abgeführt werden. Wenn manihm empfiehlt, ber Stimme der Natur, die in feis nem Innern fpricht, getreu gu fenn, so warnet man ihn vor willführlichen Regeln, vor blinder Nachahmung solcher Werke, die nicht von seinem eigenen unverdorbenen Gefühl, sondern von der Mode und dem Lob, das unberus fene Kunstrichter ober ein schon lange von der Bahn der Natur ausgewichenes Publicum ihnen gegeben, ju Muftern aufgestellt morden.

Woher kommt es, baß allemal die erste Periode der unter einem Volk aufgeblühten Kunft die für. trefflichsten Werfe hervorbringet? Lieget nicht der Grund darin, daß die Kunstler dieser Periode, von ber Matur berufen, sich an bie Natur halten, da die, welche in spatern Zeiten entstehen, entwes der blos aus Machahmung Künstler werden, oder, ohne eigene aus ihrem natürlichen Gefühl her\* genommene Regeln, unüberlegt nach übel verstandenen Mustern arbeiten? Darum nimm, o! Jung. ling, wenn du einen Beruf zur Poesse, Mahleren, oder zur Mus sit in dir fühlest, den Rath, den Apollo dem Cicero gegeben bat e auch für dich: ermable dein eis genes Gefühl, und nicht die Meynung des Volks zur Kübrerin \*).

Wir muffen nun auch bie Ratur als bas allgemeine Magazin betrachten, in welchem ber Kunftler ben Stoff ju feinem Wert, ober boch etwas findet, nach dessen Aehnlichkeit er sich selbst seine Materie bilbet. Der allgemeine Zwek aller schönen Künste ist, wie wir oft angemerket haben, vermittelft lebhafter Vorstellung gewisser mit ästhetischer Kraft versehener Ges genstände, auf eine vortheilhafte Beife auf die Gemuther der Men= schen zu wurken. Da bieses offen= bar auch eine von den wohlthätis gen Absichten der Natur, ben Servorbringung und Ausschmufung ihrer Werke gewesen; und ba fie in ihren Verrichtungen von der bochsten Beisheit geleitet worden : so finden sich auch unter diesen Werken alle Urten ber Gegenstäns be, die ju jenem 3met bienlich find. Der fünftler hat also nur für jes M m 5

\*) S. Plutarch im Leben des

ben besondern Fall zu wählen, was ihm bienet; oder, wenn er das, was ihm nothig ist, nicht gerade fo in ber Natur findet, welches gar wol geschehen fann, ba fie nach allgemeinen Absichten hats delte: so kann er nach dem Muster ber vorhandenen Gegenstände, ans dere blos zu seinem Zwef eingerichtete burch fein eigenes Genie bilden. Für bende Falle ift ihm eine genque und ausgebreitete Kenntniß ber in ber körperlichen und sittlichen Natur vorhandenen Dinge, und der in ihnen liegenben Kräfte hochst nothwendig. Da Die alufliche Wahl der Materie den meisten Untheil an dem Werth eines vollkommenen Werks ber Runft hat: so ift bem Runftler nichts mehr zu empfehlen, als eis ne unabläßige Beobachtung der in ber Schöpfung vorhandenen Dinge und ihrer Krafte. Unaufhörlich muß er seine außern und innern Sinnen gespannt halten; jene, damit ihm von allen Werken ber Natur, bie ihm vorkommen, feines unbemerkt entgehe; biefe, damit er allemal genaue Kenntniß von der Würkung bekomme, die ieber beobachtete Gegenstand unter ben alsbenn vorhandenen Umffanben auf ihn machet. Dieses ist ber einzige Weg bas Genie zu bereichean, und ihm für jeden Fall, da es für die Kunst arbeitet, den nothigen Stoff an die hand gu ge-Man horet oft von reichen Genien und erfinderischen Ropfen sprechen, die in den schönen Runsten groß geworden. Diese sind keine andere, als die Teirigsten und scharffinnigsten Beobachter ber Natur. Ein folcher war vorzüglich Domer, doffen scharfem Auge (was man auch von seiner Plindheit fagt). nichts entgieng. Daber der überichwengliche Reichthum feiner Borftellungen.

Es giebt Künstler, welche die Natur nur durch die zwente Hand kennen, weil ife sie nicht in bem Leben seibst, sondern in den Werfen andrer Rünftler beobachtet ba-Diese werben, was für Beschiklichkeit zur Kunft sie sonst baben mogen, allemal nur schwache Nachahmer bleiben, die höchtens ibre eigene Manier in Bearbeis tung der Dinge haben. Aber man merkt es, daß sie die Natur nicht selbst gesehen; ihre Gegenstände find entlehnet, und die Darstels lung derselben bat das Leben nicht. das die wahren Meifter, die nach der Matur gezeichnet haben, ihnen zu geben vermochten. Es ist sehr natürlich, daß ein in der Natur vorhandener Gegenstand lebhafter ruhret, als fein Schattenbild, das man aus Erzählung, oder Nachzeichnung bekommt: ist aber ber Runftler felbft weniger gerührt, so muß nothwendig seine Zeich= nung weniger Kraft und Leben haben. Man kann alle Geschichts schreiber, Die Schlachten und Aufruhr und Tumulte beschrieben has ben, auswendig wissen, ohne das burch so viel gewonnen zu haben, eines diefer fürchterlichen Dinge mit wahrer Lebhaftiakeit zu schils dern; dazu gehört nothwendig eis gene Erfahrung. Go ift es mit jeder Vorstellung und mit jeder Empfinduna. Darum ist das Stubium der Natur immer die Natur immer die Hauptsache jedes Runftlers.

Es trifft sich gar oft, daß der Rünstler den ihm nothigen Gegenstand in der Natur nicht gerade so antrift, wie er ihn braucht. Denn er hat nicht eben gerade den so besstimmten Iwek, den die Natur bey Heroschingung des Gegenstandes gehabt hat. Da stehen ihm zwey Wege offen sich zu helfen. Entsweder bildet er sich aus dem mit

feiner

bie feiner Abficht am nachften übereinib ftimmenben Gegenstand ein Ibeal; o machten es die griechischen Bild= bauer, wenn fie Gotter, ober Delben abzubilden hatten \*); ober er braucht seine, durch lange Beobachtung genug bereicherte Phantaffe, um sich selbst ben nothigen Gegenstand zu erschaffen. ba muß er sich genau an die Ho= razische Regel: Ficta sint proxima veris, halten; fonst schaffet er ein Dirngespinst, ohne Kraft und ohne Leben. In solchen Erdichtungen Hann feiner gluflich senn, der nicht durch eine lange, daben scharfe Beobachtung der Natur ein siches res Gefühl von dem eigentlichen Geprage, bas naturliche Gegenstände derselben Art haben, bes kommen hat.

Es giebt Kunstrichter, die dem Runftler rathen, die aus der Natur gewählten Gegenstände zu verschönern. Aber wo ist der Mensch, ber dieses zu thun im Stande mare, ba auch der beste Runftler die Schönheit ber Natur nie vollig zu erreichen vermag? Mennen diese Runftrichter, daß man oft von bem, was ber in ber Ratur ges wählte Gegenstand hat, etwas verändern, oder weglassen, oder etwas, bas er nicht hat, zuseten foll: so drufen sie sich nicht schiklich aus. Wer wurde sagen, daß der den Cicero verschönert hätte, der einen Gedanken, ein Bild von diesem Redner geborget, aber ihm, da seine Absicht ben dem Gebrauch deffelben etwas von der Absicht, die der Römer hatte, verschieden ist, eine andere Wendung geges ben, oder etwas darin weggelasfen hatte? Wo foll der Kunftler Schönheit hernehmen, als aus ber einzigen Quelle bes Schönen?

Man nehme aber seinen Gegenfand aus ber Natur, aus bem

\*) S. Ideal.

Ibeal, oder man bilde ihn burch die Phantasie: so muß er, wenn er volle Würkung thun soll, durch die Seschicklichkeit des Künstlers, wie ein natürlicher Gegenstand erscheinen. Es muß darin, wie in der Natur selbst, alles passend, ungezwungen, genau zusammenbangend und wahr seyn. Hiereüber aber wird im nächsten Urtikel mehr vorkommen.



Von der Maur überh. handelt der VIte Abschn. in J. Riedels Theorie der sch. Kfte. und Wiff. — Bon der vorzüglichen Wahl der schönen Natur in Gegenständen der Mahlerey und der Dichtkunst und von der Antike und der schönen Natur die 3te und 6te der Hagedornschen Betrachtungen über bie Mahlerey, S. 32 und 67. —

### Maturlich.

(Schone Runfte.)

Dieses Benwort giebt man den Gegenständen der Runft, die uns so vorkommen, als wenn sie ohne Runft, durch die Wurfung der Natur da waren. Ein Gemabls de, das gerade so in die Augen fällt, als fahe man die vorgestell= te Sache in der Natur; eine dras matische Handlung, ben der man vergist, daß man ein durch Kunst veranstaltetes Schauspiel sieht; eine Beschreibung, die Vorstel. lung eines Charafters, die uns die Begriffe von den Gachen geben, als wenn wir sie gesehen hats ten; der Gefang, woben uns dunft, wir horen das Klagen, oder die freudigen, zärtlichen, zornigen Meußerungen einer bon murflis chen Leidenschaften durchdrunges nen Person: — alles dieses wird. naturlich genennt. Bisweilen wird auch insbesondere das Ungezwunzwungene, Leichtsließende in Darftellung einer Sache mit diesem Worte bezeichnet; weil in der That alles was die Natur unmittelbar bewürft, diesen Charafter an sich hat. Daher kann man auch einen Segenstand natürlich nennen, den der Künstler nicht aus der Natur genommen, sondern durch seine Dichtungskraft gebildet hat, wenn er ihm nur das Sepräg der Natur zu geben gewußt hat.

Auch außer der Kunst nennet man das natürlich, was feinen Zwang verrath, was nicht nach Regeln, die man durch die That entdeken kann, abgepaßt, fondern so da ist oder so geschieht, daß es das gerade, einfache Berfahren ber Matur zu erkennen giebt. So nennet man den Menschen natürlich, der sich in seinen Reden, Gebehrden, Bewegungen, mit vollkommener Einfalt, ohne alle Nebenabsichten, ganz feinem Gefühl überläßt, ohne dars an ju benten, bag er auf eine gewiffe gelernte Beife handeln muffe.

Das Natürliche ist eine der vorstüglichsten Eigenschaften der Werste der Kunst; weil das Werk, dem es mangelt, nicht völlig das ist, was es senn soll, und weil diese Eigenschaft schon an sich die Kraft hat, uns zu gefallen. Diese bensten Säse verdienen etwas entwis

felt zu werden.

Der Zwef der schönen Künste macht es nothwendig, daß uns Sesgenstände vorgehalten werden, die uns interessiren, die unse interessiren, die unse lufsmerksamkeit kessell, und denn die besondere ihrem Zwek gemäße Würkung auf die Semüther thun. Nun ist zwischen den in der Natur vorhandenen Dingen und dem menschlichen Gemüth eine so genaus Harmonie, als zwischen dem Clement, darin ein Thier zu leben bestimmt ist, und dem Bau seines

Körvers: die Natur hat unsere Sinnen, und die Empfindsamteit, daraus alle Begierden entstehen, nach den in ber Schöpfung vorhandenen Gegenständen, die uns intereffiren follten, genau abgepaßt; und wir haben fein Gefühl, als für die Dinge, die von der Natur selbst für uns gemacht sind. Will man uns Gegenstände vorles gen, welche die Art und den Charafter ber natürlichen haben. genauer der Rünftler diefes erreicht, je gewisser kann er die gesuchte Würkung von seinem Werk erwarten.

Daraus folget nicht nur, daß er uns nichts schimärisches, nichts phantastisches, der Naturwiderstreitendes vorlegen foll, fondern daß auch die nach der Natur gebildeten Gegenstände gang natürlich fenn muffen, um die vollige Burfung zu thun. Sie muffen uns tauschen, daß wir ihre Würflichfeitzu empfinden vermennen. Kinder kann man dadurch rühren, daß man die Hande vor das Gesicht, halt, und sich anstellt, als ob man weinte; aber erwachsene Menschen würden daben ben Betrug balb merken. Diese zu täuschen erfodert eine genaue Nachahmung des: Weinens.

Daher geschieht es gar oft, besonders im Schauspiel, daß der Mangel des Maturlichen, er fomme von dem Dichter ober von der schlechten Vorstellung des Schauspielers, eine ber abgezielten gerad entgegenstehende Burtung; thut, daß man lacht, wo man weis nen follte, und verdrießlich wird, wo man follte lustig senn. So sehr kann der Mangel des Natürlichen die gute Würkung der künstlichen Gegenstände vernichten. Es geschiehet in dem Leben nicht selten, daß ben einer betrübten Scene ein einziger unschiftlicher und unnaturs

licher

icher Umstand Lachen erwest: wie viel leichter muß dieses ben blos nachgeahmten Scenen bieser Art zeschehen? Darum ersobert bas drama vornehmlich die höchste Natur, sowol in der Handlung elbst, als in der Vorstellung, da der geringste unnatürliche Umstand alles so leicht verderbt.

Aber auch ohne Rüklicht auf die der Ratur des Gegenstandes ans gemeijene Würkung, hat das Matheliche an sich eine astbetriche Kraft, wegen der vollkommenen Alegnischteit. Ein Gegenstand, ber in der Natur teines Menschen Unimerksamteit nach sich ziehen wurde, kann durch die Vollkoms menheit ber Nachahmung in der Runft ausnehmend veranugen, wovon wir anderswo ben Grund angezeiget haben \*). Da das interesse des Kuntlers erfodert, daß fein Werk gefalle, so mußer es auch deswegen natürlich machen.

Aver höchst schwer ist dieser Theil der Kunft: benn in ben meis ften Fallen hanget bas, mas eis gentlich dazu gehört, von so fleinen und im einzeln bennahe fo un= merklichen Umständen ab, daß der Runftler felbst nicht recht weiß, wie er zu verfahren hat. wußte jener griechische Mahler nach vielen vergeblichen Versuchen nicht, wie das Schäumen eines in Buth gesetten Pferdes natur. lich vorzustellen sen, und ber Zufail, da er aus Berdruß den Dinlet gegen bas Gemählde warf, bewürkte, was er burch fein Nach. denken zu erreichen vermögend gewefen. Die völlige Erreichung des Natürlichen scheinet allerdings das schwerste der Runst zu senn.

In Handlungen, die sich zur epischen und dramatischen Poesse schiefen, wird die Verwiklung und allmählige Austösung oft durch eine Menge kleiner Umstände be-

") S. Uehnlichkeit.

stimmt, die zusammengenommen das Ganze bewürken. Läßt ber Dichter einen davon weg, oder seket er einen falschen an die Stelle eines wahrhaften, so wird alles naturlich. Oft aber, wenn er alles, was zur Natur ber Sache gehöret, anbringen will, wird er schwerfällig, od. verworren. Das rum ist es so schwer, im Drama bas Nagurliche in Anlegung ber Rabel und Entwitlung der Hands lung zu erreichen. Gine Menge frangönicher Schauspiele werden gleich vom Unfang schwer und verbrieglich; weil man die Bemühung bes Dichters gewahr wird, uns verschiedenes bemerken zu laffen, wodurch das folgende natür= lich werden sollte. Es ist nicht genug, baf im Drama alles ba sen, was die Folge der Handlung bestimmt; es muß auf eine ungezwungene Weise ba senn. Dieses wußten Sophofles und Terengam vollkommensten zu veranstalten. Euripides aber wird nicht felten burch die Unkundigung des Inhalts in ben erften Scenen unnatürlich.

Auch in den Charafteren, Site ten und Leidenschaften ist das Na= turliche oft ungemein schwer zu erreichen. Entweder find gewisse charafteristische Zuge für sich schwer zu bemerken, ober es ift schwer, sie, ohne steif zu werden, zu schilbern. Darum gelingen auch vollkommen natürliche Schilberungen biefer Urt nur großen Meistern. Unter unfern einheis mischen Dichtern kenne ich außer Wielanden keinen, bem die nas turliche Schilderung Diefer fittlis chen Gegenstände so vollkommen gelinget; doch will ich weder has gedorn, noch Klopstofen, noch Gefinern ihr Derdienft hierin fireitig machen. In Leibenschaften ift Shafespear vielleicht von allen Did)=

Dichtern ber glutlichste Schilberer. Ueberhaupt aber können in
Absicht auf bas Naturliche in allen Arten ber bichterischen Schilberungen die Alten, vornehmlich Hommene Muster vorgestellt werben. In zärtlichen Leidenschaften
aber steht Euripides keinem nach.

Wir können diesen Artikel nicht schließen, ohne vorher eine wich= tige hier einschlagende Materie zu berühren. In fittlichen Gegen= stånden giebt es eine rohere und eine feinere Natur: jene herrscht unter Völkern, ben benen die Vernunft sich noch wenig entwikelt hat; diese zeiget sich in sehr verschiedenen Graden nach dem Maage, nach welchem die Kunfte, Wissenschaften, die Lebensart und die Sitten, den Einfluß einer langen Bearbeitung erfahren haben. In ber roben fittlichen Ratur liegt mehr Stärke; die Leidenschaften eines Luvons find weit heftiger, feine Unternehmungen kühner, als sie in ähnlichen Umständen ben eis nem Europäer find. Go- find auch homers Krieger in ihren Handlungen heftiger und in ihren Meden nachdruflicher, als man Seit furzem ist unter uns ift. scheinen einige beutsche Dichter und Kunstrichter es zur Regel zu machen, jene rohere Natur, wes gen ihrer vorzüglichen Energie gu poetischen Schilderungen vorzuziehen. Dagegen haben wir schon an einem Ort \*) einige Erinnerungen vorgebracht. hier merken wir noch an, daß überhaupt ein Dichter den besondern Zwef seis nes Werk wol zu überlegen hat, um die Wahl der Gegenstände darnach zu bestimmen. Ift es feine Absicht bloße Schilderungen zu machen, die durch die Stärke der natürlichen Empfindungen rühren

follen: fo mag er immer ben Stoff aus der rohesten Ratur nehmen; wir werben seine Schilberungen mit Vergnügen sehen, und fie werden uns zu verschiedenen Betrachtungen über die menschliche Natur Gelegenheit geben; so wie die Erjählungen der Reifebefchreiber, die unter die wildesten Volker geras then over in die außerordentlichsten Unglüksfälle gestürzt worden find, und in Erstaunen fegen, und mancherlen Betrachtungen veranlassen. Wir werden solche Gedichte lesen, wie wir die Schil derungen eines homers, Ofians und Theofrits lefen. Aber so balb der Dichter nicht blos interessant, fondern nutlich fenn will: fo muß er ben der Natur bleiben, wie sie fich unter uns zeiget. Estit fchwerlich abzusehen, was für einen Ru-Ben ein Drama auf einer europäs ischen Schaubühne haben könnte, deffen handelnde Personen Carai ben, oder Huronen in ihrer wah ren, hochst fraftigen Ratur waren. Zum Unterricht für ben Phi losophen, der gerne den Menschen in seiner rohesten Natur vollkom men aut geschildert zu sehen wun schet, könnte das Werk allerdinge dienen. Aber dieses liegt auße dem Zwek der schönen Kunfte.

Ich weiß wol, daß man di franzos. Tragodiendichter durchge hends darüber tadelt, daß fie grie chischen Helden französische Sittel und Charaftere geben. Aber ihr Trauerspiele würden darum noc nicht besser senn, wenn sie eine Agamemnon und andre Persone aus jener Zeit nach der Wahrhei schilderten. Der Fehler liegt i der Wahl des Stoffs selbst, de sich für Frankreich und für bi Sitten des Landes nicht schike Je mehr eine Nation ihre Sitte durch Vernunft und Geschmak vei feinert hat, je mehr mussen aus

die Werke ber Kunst biese Stims mung haben, westn sie einen der Kunst anständigen Zwek erreichen sollen.

\* \*

Bon bem Matarlichen aberhaupt handelt Gang in f. Mefthetit, G. 251 u. f. - Gine Abhandlung über das Maturliche in der Dichekunft, findet fich in dem Meuen gemeinnugis gen Manaz. Bd 3 S. 387. und ben den lyrifchen, elegischen und epis schen Poessen, Salle 1759. 8. — Du Naturel dans les, ouvrages d'efprit handelt Trublet im zten Bo f. Esfais S. 194. Par. 1762 12. -Reine Demerkungen über bas Matur. liche in der Gebreibart überhaupt in bem sten Rap. Des sten Buches von Condillac's Runft zu ichreiben, im aten Bd. feines Unterrichts in allen Biffenschaften &. 484. u. f. ber d. Hebers Bern 1777. 8. - - 3n Unsehung der Mablerey gehört ber Auffat des de Diles: Du vrai dans la peinture, in f Cour de peinture par principes (6. 23. Amft. 1766. 12.) wohl hierher. - Db Eu. ripides, wie Gr. S. faat, dadurch, daß er den Innhalt feiner Stucke an. fundigen lagt, gerabe unngrurlich werde, laffe ich dahin gestellt fenn ; nur werden die Lefer aut thun über biefen Duntt die Leffinasche Drama. turgie, I. S. 382. Leipziger Mach bruck, ju Rathe ju ziehen, ebe fie ben Dichter verdammen.

# Mebenpfeiler.

(Baufunst.)

Die neben den Saulen, ober Hauptpfeilern einer Bogenstels lung stehenden kleinern Pfeiler, auf denen die Bogen aufstehen. Die Art, wie sie angebracht wers den, ist in der im Artikel Bogensstellung befinduchen Zeichnung zu

feben. In Bogenffellungen find fie mesentliche Theile, weil fie die Bogen unterftußen muffen. Gie bestehen, wie die Hauptpfeiler, aus dren wefentlichen Theilen, bem Stamm, dem Fuß, u. bem Rnauff, der hier Kampier, ober Impoft genennt wird. Aber ber Sug ber Rebenvfeiler ift allemal ohne Glieder, und eine bloke Plinthe; der Kämpfer aber wird nicht nach Urt des Knauffs ber Gaulen ober der hauptpfeiler, fondern nach ber Urt eines blojen Gesimses gemacht. Was übrigens wegen der Sohe und Verhaltniffe ber Rebenpfeiler zu beobachten ist, kommt in den Artifeln Bogenstellung und Kampfer vor.

## Mebenfachen.

(Schone Runfte)

Sind Sachen, die in Werfen ber Kunst der Hauptsache, wodurch die abgezielte Borftellung wurtlich erwekt wird, noch bengerugt wers den. In einem hiftorischen Gemablbe find bie bandelnben Ders fonen die Hauptsache: sie allein, obne irgend erwas bingug fuates, erwefen die Borfiellung der Hands lung, die der Zwet des Mablers Bas zur Scene gehört, ift Im Drama find die Mebensache. Personen, ohne welche die hands lung nicht vollstäudig könnte verrichtet werben, ihre Charattere, Unschläge und Unternehmungen, wodurch ber Ausgang ber Sache feine Bestimmung bekommt, bie Hauptsachen. Der Ort, wo die handlung geschieht, die Personen, die in ber Matur ber Sandlung, in ben Berwiflungen, Auflofungen und im Ausgang berfels ben nichts andern, find Rebensachen.

Es ist eine Hauptregel, die man jedem Künstler vorschreibt, und deren Gründlichkeit in die Augen fällt, daß sie durch Nebensachen Die Wurfung ber Hauptsachen nicht schwächen sollen. Dieses geschieht aber allemal, wenn die Mebensachen hervorstechend ober durch irgend etwas fo merkwür-Dig find , daß fie die Aufmerkfamkeit von der Hauptsache abziehen. So wie eine schöne Verson sich Schadet, wenn sie in einem Put erscheinet, der das Auge vorzüge lich anloket, daß die Lust, die ihr wesentliche Schonheit ju betrachten, geschwächt wird: so geht es auch mit den Werken der Kunst. Es giebt Portraitmabler, die ge= wiffe Nebenfachen in der Kleidung, oder dem, was zum Dut gehöret, mit fo großem Fleiß bearbeiten, oder so hervorstechend anbringen, daß die Aufmerksamkeit vorzüglich barauf gerichtet, und der haupt= fache, bem Geficht und ber Stellung der Person entzogen wird.

Der Kunftler thut überhaupt, in welcher Art er arbeitet, sehr wohl, wenn er sich gar aller Nes bensachen, außer denen, wodurch die hauptsachen vortheilhafter erscheinen, völlig enthält. Denn dadurch erreicht er die wahre Einfalt der Matur, die nichts überflußiges in ihre Werke bringet. Gerade so viel, als genug ist: follte die Maxime jedes Künstlers ben Erfindung und Bearbeitung feines Stoffs fenn. Der Dichter, ber zu einer Vorstellung gerabe fo viel Begriffe zusammengestellt hat, alszu Erreichung des Zwefs nothig waren, foll nichts mehr gur Zierrath einfliken. Der bramatische Dichter, der die zur Handlung nothwendigen Perso. nen zusammengebracht hat, soll nie auf mehrere benfen, um die Schaubühne anzufüllen, vielweniger um Zwischenscenen angu-

Bisweilen scheinet es zwar, daß die Mebensachen nothwendig senen, um den Hauptsachen mehr Zufanis menhang oder mehr Rlarheit gu geben: vielleicht aber kommt es blos daher, daß der Künstler es in der Anlage ber hauptsachen Der Mahler, ber versehen hat. die Anordnung seines Gemähldes nicht mit genugsamer leberlegung gemacht hat, kann frenlich oft fins ben, baf es eine Gruppe von Rebensachen nothig hat, um zwen Hauptgruppen gehörig zu verbinben; aber ein reiferes Nachbenfen über seine Anordnung hatte ihn vielleicht eine folche finden laffen, die ihn diefer Nebensachen überhoben hätte.

So findet man oft in bramatischen Stufen, daß dem Dichter ben seinem Plan und ben seiner Anordnung Nebenpersonen nöthig gewesen, die dem Zuschauer gewisse Sachen auftlären, ohne welche die Handlung nicht so versständlich wäre. Aber vielleicht ist diese Nothwendigkeit eben aus Mangel einer schillichen Anordnung entstanden.

Wie dem aber sen, so muß ber Künstler sorgfältig barauf bedacht fenn, die ihm nothigen, Nebenfachen fo ju ftellen und zu bearbeis ten, daß fie nicht mehr wurten, als sie würken sollen. Plutarchus bemerkt, und wir konnen es in manchem Werk der Alten noch fehen, daß gute Mahler und Bild. hauer die ihnen nothwendigen Nebensachen allemal mit überlegter Machläßigkeit bearbeitet haben, bamit fie bas Auge nicht zu fehr Sicherer aber ist es, wenn man sie gant zu vermeiben weiß.

Um unerträglichsten sind die Nebensachen, die jur Hauptsache gar nichts bentragen, ober blos ba find, um bas Magere, bas in der Hauptsache auffällt, durch iraend etwaszuerseben. So siehet man in so vielen Comodien Bediens te ober andere Nebenpersonen, und fo manche von ihnen gesvielte Zwischenscenen, die man, ohne irgend eine Veränderung in ber Hauptfachezu machen, wegreißen könnte. Der Dichter fühlte sein Unvermögen durch die Hauptsache hinlangs lich zu interessiren, und warf solche Nebensachen binein, um unterhaltender zu werden.

In dem Schauspiel selbst kommen in der Kleidung der Personen und in der Verzierung der Schaubühne viele Nedensachen vor. Auch da ist es höchst nöthig, sie nicht glänzend oder hervorstechend zu machen, damit nicht etwas von den Hauptsachen ver-

dunkelt werde.



Ju diesem Artikel gehört, in Ruck, sicht auf Mahlerey, was Lairesse, im zten und 4ten Kap. des 6ten Busches seines großen Mahlerbuches, von der Stoffirung der Landschaften, und von dem undeweglichen Beywerte, sowohl Gräbern und Tomben, als Häusern, Gärten und dergleichen; und im 6ten Kap. des 7ten Buches, Bon Beyfügung der Objectenzu Portraiten der Personen von verschiedenen Ständen sagt. — Bon Rebenpersonen in der Romödie (personnes access.) handelt Cailhava, im 2ten Bde. Kap. 30 und 40 s. Art, de la Comed.

## Meu.

(Schone Runfte.)

Gang befannte Sachen, von welcher Art sie auch sepen, haben Dritter Theil.

wenig Kraft bie Aufmertsamfeit zu reizen; man begnüget fich einen Blik barauf zu werfen, ben man für hinlanglich halt, ben vollständigen Begriff von der Sache ju befommen. Es fommt bennahe auf eines heraus, einen gang bekannten Gegenstand würklich zu sehen, oder sich seiner blos zu erinnern. Gelbft Empfindungen, beren man gewohnt ift, verlieren ungemein viel von ihrer Starke. Was uns aber neu ift, reigt bie Aufmerksamteit; ein Blik ist nicht hinlänglich es zu erkennen; man muß nothwendig ben ber Sache verweilen, einen Theil nach dem andern betrachten, und der dem menschlichen Geiste angebohrne-Trieb, Sachen, davon wir einmal etwas gesehen haben, gant zu feben, und bas Wolgefallen Eindrufe ju fühlen, die wir noch nie ober selten gefühlt haben, erwekt ben solchen Gelegenheiten ein Bestreben der Vorstellungs= fraft und ber Empfindung, wodurch der neue Gegenstand interessant wird.

Noch hat das Neue ein anderes Verhältniß gegen unfre Vorftel. lungsfraft. Ben gewöhnlichen Gegenständen mischen sich unter das Bild der Sache auf den ersten Anblik viel Mebenvorstellungen, deren wir ebenfalls gewohnt sind. Daher entsteht im Ganzen eine ungemein stark vermischte u des wegen verworrene Vorstellung, in welcher nichts genau bestimmt Das Neue kann feine, ober nur wenige Nebenbegriffe erweten; deswegen wird die Aufmerksamfeit baben nicht zerstreuet, und man ift im Stanbe, das Bild ober den Begriff des neuen Gegenstan-

des sehr bestimmt zu fassen. Darum ift das Neue schon an sich afthetisch, weil es die Aufmerksamkeit reizet, stärkeren und

N n

bes

bestimmteren Eindruk macht, als bas Gewöhnliche berfelben Urt. Murganz fremd mußes nicht fenn; weil dieses nicht leicht ober geschwinde genug fann gefaßt werben. Böllig fremde Gegenstande, bie wir mit keinen bekannten berfelben Art vergleichen konnen, reigen oft gar nicht, benn man glaubt nicht, bag man fie gehörig faffen, ober erfennen werbe: fie find wie unbekannte Worter, mit benen man feine Begriffe verbindet; fie liegen außer bem Begirk unfrer Vorstellungsfraft.

Aus biefer allgemeinen Betrach. tung des Meuen kann der Kunstler die Regel ziehen, daß es nothwendig fen in jedem Wert des Geschmats das Befannte, Gewöhn= liche, mit bem Neuen zu verbinben. Nicht eben darum, wie so oft gelehrt wird, bamit man überrascht und in Verwundrung gefest werde. Wir wollen eben nicht immer überrascht senn; son= dern weil dieses ein nothwendis ges Mittel ift, bie Aufmertfam. teit zu reizen, ohne welche es nicht möglich ist, die ganze Kraft eines

Werts ju fühlen. Das Neue liegt entweder in der Matur bes Gegenstandes felbst, indem der Künftler uns einen würklich neuen Gedanken, ein neues Bild, einen neuen Charaf. ter u. f. f. vorstellt; oder es liegt blos in der Art, wie eine bekannte Sache uns vorgestellt wird: der Gesichtspunkt, die Wendung, die man ber Sache giebt, die Art des Ausbrufe, tonnen neu fenn. Der Runffler muß immer seinen Zwet vor Augen haben, und ben jedem Schritt, ben er thut, überlegen, ob das, was er vorstellt, die Aufmerksamkeit hinlänglich reigen wird, und barnach muß er ben Fleiß, neu zu senn, abmessen. Wenn ein befannter Gegenstand,

ein bekannter Gedanke gerade ber beste zum Zwek ist, so ware es nicht nur umfonst, sondern schads lich ihm einen neuen vorzuziehen. Es ift oft genug, bag befannte Sachen in einem neuen Lichte vorgestellt werden, ober wo auch dies fes nicht nothig ist, burch etwas Neues im Ausbruf die Kraft befommen, die Aufmerksamfeit zu reizen. Die Begierde neugu fenn, kann leicht auf Ausschweifungen führen. Man muß bedenken, daß nicht die Ueberraschung durch das Neue, sondern die lebhafte Vorstellung des Nüklichen ber Zwek der schönen Künste sen. Das Neue ist deswegen nur da nothia, wo das Alte nicht lebhaft, oder fraftig genug ist. Selbst ba, wo es auf die bloße Beluftigung ankomt, ist es nicht selten angenehmer, eis nen bekannten Gegenstand in eis nem ganz neuen Lichte zu sehen, als einen völlig neuen vor sich zu finden. Die unmäßige Lust zum Neuen entsteht oft blos aus Leicht= sinn. So mussen Kinder immer neue Gegenstände des Zeitvertreis bes haben, weil fie nicht im Stande find, die dorhandenen ju nu-Ben. Wer täglich ein neues Buch jum Lesen nothig hat, ber weiß nichtzu lesen, und das Neue nüßet ihm so wenig, als bas Alte. Es fommt also ben Werken des Geschmaks nicht darauf an, wie neu, sondern wie kräftig, wie einbringenb ein Gegenstand fen; weil das Neue nicht der Zwek, sondern nur eines der Mittel ift.

Man kann fehr bekannte Sachen vortragen, und bennoch viel bamit ausrichten, wenn sie nur mit neuer Kraft gefagt werben. Aber bekannte Dinge auf eine gemeine und alltägliche Weise vortragen, tobtet alle Würfung, und ift gerabe bas, was bem unmits telbaren 3met der schönen Kunfte

10

2 15

امًا

19

am meisten entgegen ist, und ba. vor ber Kunftler fich am meiften in Acht zu nehmen hat. In dies sen Fehler fallen alle blinde Rachahmer und Anhanger ber Mobe. Täglich sieht man, daß die wich. tigsten Wahrheiten der Religion und der Moral, ohne ben geringffen Eindruf wiederholt werden; weil man sie in so sehr gewöhn. lichen Worten und in so sehr abgenutten Wendungen vorträgt, daß der Zuhörer daben gar nichts mehr denkt. Man hat es von der Metapher angemerkt, daß fie, so fürtrefflich sie an sich selbst ist, ihre Kraft völlig verlieret, wenn sie ju gefällig worden ift; weil man fie alsbenn nur als einen eigents lichen Ausbruf betrachtet. geht es aber jedem Worte und jedem Gedanken: so bald man ihrer zu sehr gewohnt ist, giebt man sich die Muhe nicht mehr, die nothig ift, um etwas baben zu benfen. Man bleibet ben dem Tone stehen, und giebt nicht auf das Achtung, was man daben empfinden sollte, weil man voraussetzet, bag man es empfinde. Darum ist esschlechs terdings nothig, daß in einem Werke ber Kunst jeder Theil, wenigstens von irgend einer Seite her, etwas Neues, die Aufmerksamfeit reizendes, an sich habe.

Ohne Zweifel entstehet aus dies fer Nothwendigkeit das Uebel, daß die schönen Kunste, wenn sie eine Zeitlang im höchsten Flor gestanden, bald hernach ausarten. Es scheinet, daß das Genie sich erschöpfe, und daß das mit gutem Geschmaf verbundene Neue seine Schranken habe. Daher fallen benn die Nachfolger ber größten Meister, um neu zu sein, auf Wendungen, die zu sehr gekunstelt find, und dadurch wird ber Geschmat allmählig verdorben. Man hat sich deswegen wol in

Acht zu nehmen, daß man nicht auf Abwege gerathe, indem man sucht neu zu seyn.

Das Verdienst, oftetwas Neues vorzustellen, oder das Gewohnliche von einer neuen Seite zu zeigen, können nur die Köpfe fich erwerben, die sich angewohnt haben, in allen Dingen mit eigenen Augen zu seben, nach eigenen Grundfägen und Empfindungen gu urtheilen. Jeder Mensch hat feine Art zu sehen, aber nicht jeder getraut sich felbst zu urtheilen. Mancher sieht auf das, was bereits Benfall gefunden hat, und sucht ihm so nahe zu kommen, als möglich ist. Dieses ist aber nicht der Weg neu und Driginal ju fenn. Es scheinet. daß diese Furcht sich so zu zeigen, wie man ift, in Deutschland febr viel gute Köpfe schwäche. Mancher ift weit forgfältiger, fein Werk dem vorgesetzten Muster abulich, als nach seiner Empfindung gut zu machen.

Ein rechter Kunftler muß fich so lang im Denken, Empfinden und Beurtheilen geübet haben, daß er in diesen Dingen seiner eigenen Manier folgen kann. Aber er muß auch seine Grundsage und feine Urt zu empfinden mit andern so genau verglichen, und denn auf alle Weise auf die Probe gestellt haben, daß er fich felbst überzeugen kann, er gehe nicht auf Ab. wegen. hat er biefes erhalten, so habe er ben Muth, seine Art zu denken ungescheut an den Tag zu legen, ohne sich angstlich umzusehen, ob sie mit der gewöhnlichen Urt andrer Menschen übereinkomme. Fühlet er felbst, baß das, was er gemacht hat, richtig und zwekmäßig ist: so bekummere er sich weiter um nichts.

Um auch ben bekannten Gegens ftanden neue Gebanken zu haben, ift nothwendig, bag man felbst ben täglich vorkommenden Sachen feinen Beobachtungsgeift, seinen Geschmat und seine Beurtheilung eben so anstrenge, als wenn sie neu waren. Insgemein fallen uns, benm Unblif gewöhnlicher Gegenstände auch Urtheile ben, deren wir gewohnt find, und wir empfinden auf eine uns gewöhnliche Weise Gefallen ober Mißfal-Ien baran. Der Denker, und ein folcher ift jeder wahre Kunftler, bleibet daben nicht stehen. pruft sein Urtheil und erforscht den mahren Grund feiner Empfin= dung; er sucht einen neuen Gefichtspunkt, die Sache anzusehen, feßet fie in andre Berbindung, und so entdefet er gar oft eine ganz neue Art, sich dieselbe vorzustellen.

Außer diesem allgemeinen Mittel das Reue ju finden, giebt es viel besondere, die man durch aufmerksame Betrachtung ber Werke guter Kunftler leicht fennen lernt. Kur ben Redner und Dichter hat Breitinger im I. Theile feiner critischen Dichtkunst verschies bene angezeiget, und mit Benfpie. Ien erläutert. Auf eine abnliche Weise konnte man auch für andere Kunste die besondern Mittel oder Kunfigriffe neu zu fenn angeben. Go findet man, daß ein Tonsetzer einem fehr gewöhnlichen melodi. schen Sas durch eine etwas frembe Harmonie, einem andern durch mehr Ausbehnung, oder durch ei. ne veränderte Cadenz das Anfe. ben bes Neuen giebt. Der Mahler kann leicht auf eine neue Art eine Geschichte behandeln, die fdon taufendmal vorgestellt worben. Er mablt einen andern Aus gentlit, andre Rebenumftanbe, frem die Sachen einfacher, ober in einem andern Gesichtspunkt vor u. f. m. Es wurde uns aber bier zu weit führen, wenn wir uns in eine umständliche Betrachtung der Mittel einlassen wollten. Nur noch eine Anmerkung wollen wir dem Kunstler zu naherer Ueberlegung empfehlen. Er versuche von Zeit zu Zeit, auch der äußerlichen Form seiner Werte neue Wendungen ju geben. Die Schaubühne hat badurch viel gewonnen, daß man die ehemalige frangofische Form berselben von Beit zu Zeit verlaffen, und einis ge nach englischer Urt eingerich tet hat. Aber es find noch andre Formen möglich, wodurch ber comischen Schaubuhne mehr Mannichfaltigfeit konnte gegeben werden. Dem Tonsetzer empfehlen wir vornehmlich das Nachdenken über neue Formen, da die gewohnlichen in der That anfangen, etwas abgenußt, zu senn. 21116 Opernarien, alle Concerte gleichen fich so febr, bag man immer jum voraus weiß, wo die haupt stimme sich allein wird horen las fen, wo die andern Stimmen ein treten, wo laufe und Kunstelegen erscheinen, und wo Schlusse er folgen werben. Man bedenkt nicht genug, bag bie Former größtentheils blos zufällig sind Unfere Dichtkunst hat ungemein viel gewonnen, seitdem zuerst Phra und Lange, hernach Ram ler und vornehmlich Klopstof neur Kormen und neue Versarten ein geführt haben. Darum übertref fen wir auch gegenwärtig in bie fem besondern Fache ber Dicht funst alle neuern Nationen, unt es ift zu wunschen, daß bald fahi ge Ropfe ähnliche Neuerungen mit eben dem gluflichen Ausgang ir andern Dichtungsarten versuchen \* \*

"Heber bas Besondre und die Neuhelt," hat F. E. von Bopfgarten , Leipk. 1772. 8. eine eigene, aber nicht viel sagende Abhandlung drucken laffen. - - Maber gehören bie. bier ber te Abichn S 106. im Iten Th von Breitingers Dichtfunft. -Das 6te Rap. aus Some's Elements of Criticism, Bd. 1. S. 255. 4te Ausg - Der ite Abichn. des iten Theiles von Berards Berfuch über ben Geschmack, S. 4. der deutschen Ueberf. - Der XIte Abichn. G. 155. aus 3. Riedels Theorie der ich. Runfte und Biffensch. — Die 19te ber Prieftlenschen Borlefungen, S. 151. d. Uebers. - Der gre Abschn. S. 355. in J. C. Ronigs Philos. der iconen Runfte. - Der ate Abschnitt des zten Hauptst. von Bangs Aefthe. til, S. 267. - De eo quod rei novitas in animis hominum efficit, dren Abhandl. von Aug. Frd. Boeck, Tub. 1781 - 1783. 4. und ein Supplem. dazu, ebend. 1786. 4. - -Von der Neuheit und dem Unerwar. teten in der Garrenkunft, handelt Gr. Birschfeld in seiner Theorie derfelben Bb. 1. O. 177. —

## Miederschlag.

(Musik.)

111

Die erste Zeit, ober ber Anfang jedes Takts. Der Name kommt baher, daß die Neuern beym Taktsschlagen den Anfang jedes Takts mit Niederschlagen der Hand, oder des Fußes bezeichnen. Die Alten thaten basselbe mit Ausbeden des Kußes, daher ben ihnen der Anfang des Taktes Arsis (der Ausschlag) genennt wurde. Der Ausbrut, ein Stük fange mit dem Niederschlag an, bedeutet also, daß der erste Takt des Stüks vollskändig sen, und daß dus Stük

gleich ben erften Con mit Nachbrut horen laffe \*).

Beil die mit dem Niederschlag eintretenden Tone nachdrüflich, oder mit Accenten angegeben werden, so sind auch die auf diese Zeit fallenden Dissonanzen von stärferer Bürkung, als die, welche im Ausschlag gehört werden. In diesem Falle besinden sich auch die Vorhalte \*\*), mit denen zum Ausdruf das meiste auszurichten ist, weil sie allezeit auf den Niederschlag fallen, da die wesentliche Septime sowol im Ausschlag, als im Niederschlag vorsommt.

# Miebrig.

(Schöne Runfte.)

Wenn man dieses Wort ben Gegenständen bes Geschmafs braucht, so verstehet man barunter etwas, bas in der Denkungsart und in den Sitten, und überhaupt in bem Geschmaf bes Pobels ift, nicht in fo fern es einfach und obne Runst ist, sonbern in sofern es Menschen von feinerer Lebensart Der Geschmaf und beleidiget. die innern Sinne gelangen, so wie die äußern, nur durch Uebung und Ueberlegung ju der Fertigkeit in jeder Sache auch durch fleinere, Ungeübten unmerfliche Dinge gerührt zu werden. Wer diese Kertigfeit nicht erlanget hat, siehet und empfindet nur das Grobste, was auch dem Unachtsamsten in bie Augen fällt; barum tonnen Sachen, die im Gangen, ober überhaupt betrachtet, das find, was fie in ihrer Urt senn sollen, ihnen gefallen, wenn gleich in fleineen und feineren Theilen viel Unrichtiges, Unschifliches ober Berfehrtes barin ift. Der PSbel faunt

Nn 3 über

\*) S. Takt.

über Pracht, wo er sie sieht, wenn gleich weber Geschmaf noch Schiklichkeit baben beobachtet worden. So begnüget sich ein Mensch von niedrigem Stande, ber nie an Reinlichkeit gewöhnt worden, an eine Speise, die seinen hunger stillt, und übersiehet bas Unreinliche darin, wodurch sie Personen von Erziehung ekelhaft senn würde.

Daher kommt es, daß Leute von niedrigem Stande, die keine durch feineres Nachdenken entstandene Bedürfniffe fühlen, leicht befriebiget werden, wenn gleich in ben hiezu nothigen Dingen sich gar viel findet, das geübtern Sinnen zuwider ift: und eben baher fommt es auch, daß solche Menschen feinen Gefallen an den Sachen has Ben, die für Personen von feinem Geschmaf den größten Reiz haben. Feinen Scherz fühlen sie nicht, und auf einem Gesichte, bas nur durch feinere Zuge bie Empfinbungen und ben Charafter verrath, können sie gar nichts lesen. Erft bann, wenn Zorn, oder Freube das gange Gesicht verstellt, werden ihnen diese Leidenschaften merflich.

Hieraus wird sich der Charafter bes Miedrigen in Gegenstans den des Geschmaks leicht bestimmen laffen. Man muß stufenweise von dem Edeln und Feinen, erft auf das Gemeine, und denn von diesem auf das Niedrige herabsteis gen. Dieses tritt zwar nicht aus der Art; es kann das, was es in der Art senn soll, würklich senn, ist traurig, freudig, zärtlich, oder lustig; aber es ist es auf eine übertriebene, grobe Urt, mit Benmischung solcher Umstände, die den feinern Geschmat beleidigen. Wolanständigkeit, Schiklichkeit, gute Berhaltniffe, und was zum Feinen der Form gehört, find Sachen, worauf der Pobel nicht sieht; darum finden sie sich auch ben dem Riedrigen nicht. Scherze sind Zoten, das Lustige wild und ausgelassen, das Sittliche überhaupt unüberlegt und grob, das Leidenschaftliche übertrieden, und mit viel Widrigem verbunden.

In den Werken des Geschmaks ist das Niedrige überhaupt sorgs fältig zu vermeiden; doch ereignen fich auch Gelegenheiten, wo es nicht ganz zu verwerfen ist. Man kann hierüber dem Kunftler keine sichrere Regel geben, als daß man ihn vermahne, ben jedem Werk seines Zwets eingebent ju fenn. Ben ernsthaften Gelegenheiten, woes barum zu thun ist, Gesinnungen und Entschließ. ungen einzuflößen, das Gefühl des Guten und Schönen rege zu machen, auch überall, wo ber Kunstler die Absicht hat, seine eis gene Denkungsart zu entwikeln, da muß alles Niedrige schlechters dings vermieben werden. pobelhafter Ausdrut, oder ein niedriges Bild, kann ben schönsten Gedanken verderben. Ueberhaupt muß ber Künstler beständig baran denken, daß er für Personen von Geschmaf und von etwas feiner Lebensart arbeitet. Sogar das Semeine muß er überall vermeis den, weil es die Aufmerksamkeit derer, für die er arbeitet, nicht reizet.

Auch nicht einmal ba, wo man uns unfre Thorheiten vorhalt, um uns davon zu reinigen, in der Comodie und den Werken von scherzhaftem Inhalt, woden man ernsthafte Absichten hat, ist das Niedrige zu brauchen. Kein Mensch von einiger Erziehung wird das widrig kacherliche auf sich deuten; er wird vielmehr glaus

ben

ben, bag man ihn blos bamit bes luftigen wolle \*).

Darum wollen wir boch bas niedrig Comische, wenn es nur purtlich aus der Natur genommen und nicht burch bloges Poffenspiel übertrieben ift, nicht gang ver-werfen. Das Lachen, in fo fern es blos zur Belustigung bienet, hat auch seine Zeit, und biefes Lachen wird gar oft, auch ben Perfonen von feinem Geschmat wegen bes ungemein abstechenben Contrafts gegen bas, beffen fie gewohnt find, durch das Riedrigcomische, wenn es nur mahrhaftig naturlich ift, sicher erreicht. Ich habe einen vornehmen Mann, von außerst feinem Geschmaf und fehr edlem Charafter gefannt, ber fich bisweilen bas Vergnügen machte, mit einigen Freunden in London in einem Saufe zu speisen, wo viele Schornsteinfeger ihren täglichen Tisch hatten, um sich an ben Sitten und ben Manieren bie-Und es fer Leute zu beluftigen. ist so ungewöhnlich nicht, daß bie feinesten und wißigsten Ropfe bisweilen an bem Niedrigcomischen der Schaubühne großes Wolgefallen haben, und recht herzlich mitlachen. Nur so gar abgeschmaft und vollia unnatürlich, wie einis ge Scenen in Molieres burgerlichem Ebelmann, ober im einges bilbeten Kranten, muß es nicht fenn, weil faum noch ber Pobel barüber lacht. Aber folche Scenen, die ben ihrer Niedrigkeit Wahrheit haben, wie viele Gemählbe des Teiniers und Offabe, und woben auch bas, was bem Pobel selbst ekelhaft ist, vermies ben wird, find als getreue Schilberungen ber Matur zur Abwechs= lung und zum Zeitvertreib angenehm.

\*) S. Laderlich III Th.

## None.

(Musif.)

Ein bissonirendes Intervall von der Art der zufälligen Dissonation, welche auf einer guten Zeit des Tafts, als ein Borhalt, eine Zeitlang die Stelle der Octav, oder der Decime einnimmt, und hernach in das Intervall, an deffen Stelle sie aus dem vorhergehenden Accord liegen geblieben ist, herüber geht, wie in diesen Beysspielen zu sehen ist.



Die Noten, welche hier ben Namen ber None haben, werden in andern Fällen, in eben dieser Entsternung von der Baßnote, Sescunden genennt; weil sie in der That die Secunden der ersten oder zwenten Octave des Baßtones sind. Daher ist hier vor allen Dingen der Grund anzuzeigen, warum dasselbe Intervall einmal den Namen der Secunde, ein andermal aber den Namen der Nosne befomme.

Erstlich ist die None allezeit eint Vorhalt, oder eine zufällige Dissonanz; die Scene hingegen ist oft eine wesentliche, aus der Umkehrung des Septimenaccords entsstehende Dissonanz, wie folgt:



Nach den Regeln der Harmonie muß hier ber Bafton, beffen Gecunde oben vorfommt, ber Auflosung halber heruntertreten, weil fie bie eigentliche Diffonang ift. hier ift also die Secunde nur bem Scheine nach die Diffonanz, die Berstöhrung der Harmonie liegt im Baffe, wo fie auch wieder muß bergestellt werben. Die Mone aber ift eine wurtliche Diffonang, die nicht durch einen andern Ton aufgelöst wird. Es geschiehet zwar auch, bag bie Secunde als ein Vorhalt des Einflanges ober ber Ter; vorkommt; alsbenn aber ift fie von der None daran gu unterscheiden, daß sie ben liegendem Baffe fren anschlägt, und als ein Durchgang erscheinet, vermittelst bessen man von I nach 3, oder von 3 nach I geht. Die Secunde behalt diese Eigenschaft, die sie von ber Rone unterscheibet, auch so gar wenn fie murflich ben Stufen nach ber neunte Ton vom Bafift, wie bier:



hier ift ber Ton d ben Stufen nach die Rone, aber in der Behandlung die Secunde des Baffes.

Zwentens wurde es unschiflich fenn, wo die Mone mit der Sevtime als Vorhalt ber Octave gugleich vorkommt, jener ben Ramen ber Secunde ju geben; benn ba ben ber Auflösung benbe über sich treten, folglich die Septime in die Octave, so geht die None in bie Decime, und es murbe felt. fam flingen, wenn man fagte, bie Secunde gehe in die Decime; ober die Septime, als der tiefere Vorhalt, gehe in die Octave, die Secunde aber, als ber hohere, in die Terz.

Go viel von ber Benennung diefes Intervalls; von feiner Behandlung wird im folgenden Urtifel gesprochen.

## Monnenaccord.

(Musit.)

Es herrschet in ber Benennung der Accorde noch eine beträchtlis che Bermirrung, und ift baher fehr zu wünschen, daß bald ein grundlicher harmoniste bervortrete, der nach einer leichten und gründlichen Methode die wahren Namen der Accorde bestimme. Man follte g. B. nicht jeden Ac. cord, barin die Septime vorkomt, ben Geptimenaccord nennen, fondern biefen Namen nur bem Acs cord geben, darin die wesentliche, die Cadenz vorbereitende Septis me vorkommt: so sollte auch nicht jeder Accord, darin die None vorfommt, den Namen des Nonenaccords tragen, damit nicht Accorde, die ihrer Natur nach gar fehr verschieden find, mit benfel. ben Namen belegt werden. türlicher Weise sollte jeder Accord bon bem Intervall seinen Mamen

bekommen, welches das vornehmeste ober Hauptintervall barin ist. Aber diese Sache ist mit mehr Schwierigkeit beladen, als daß sie hier könnte gründlich erörtert werden.

Wenn man jeden Accord, barin die None des Baktones vorkommt, einen Nonenaccord nennen will, so giedt es ungemein vielerlen Nonenaccorde. Sowol im Dreystlang, und in seinen benden Verswechslungen, als im wesentlichen Septimenaccord mit seinen zwen ersten Verwechslungen, folglich in sechs Hauptfällen, kann die None vorkommen, wie aus folgender Vorstellung zu sehen ist:





In allen diesen Fällen aber ist die None eine Verzögerung, ober ein Vorhalt der Octave, in welche sie also natürlicher Weise auf demselben Baston herunter tritt, wie in jedem der angeführten Benspiele zu sehen ist. Ben Cadenzen aber fann ein Nonenaccord vorkommen, wo diese Dissonanz als ein Vorhalt, nicht ber Octave, fonbern ber Decime erscheint; weil bie Septime ber Octave vorgehalten wird, wie aus folgendem zu sehen ist:



lleberhaupt aber, wo die None vorkommt, muß sie vorher auf einer schlechten Taktzeit gelegen haben. Ihre Auslösung geschieht natürlicher Weise, wie in allen angeführten Benspielen, auf demsselben Baston, auf dem sie den dissonirenden Vorhalt ausmacht; doch geschieht es auch bisweilen, daß bey der Ausschung ein andrer Baston eintritt, wie hier:



Alber in diesem und ähnlichen Fällen geschieht es allemal in der Abssicht, die aus der Auslösung einer etwas schweren Dissonanz entsstehende Ruhe etwas zu vermindern; daher dieser Fall nur ben unvolltommenen Cadenzen statt hat. Es geschieht so gar auch, daß die Auslösung der None die auf den Niederschlag des solgensben Takts verzögert wird, wie solget.

N n 5 Bo



Non beraleichen Veränderungen rühret es her, daß bie Mone, bie ibrer Ratur nach ein Vorhalt ber Octave ift, nicht in biefe, fonbern in eine andere Consonanz aufges loft wird; weil ben biefen Kallen anstatt bes natürlicher Meise eintretenden Baftones, ein andrer genommen wird, bamit bas Gehor in feiner Erwartung getäuscht hier loset sich die Mone in die Terz, ober Decime auf; ein andermal, wenn ber Baf um bren Tone ffeiget, wird fie gur Serte; auch bisweilen, wenn ber Baff vier Tone steiget, ober funf Tone fallt, gur Quinte. Alle biefe Ralle aber haben etwas Aukerordent= liches und fommen nur vor, wenn ber Tonfeper hinlangliche Grunde hat, von der gewöhnlichen, oder ber natürlichften Bahn abzugeben.

Vorzüglich ist auch die Veränderung wol zu merken, die mit dem Nonenaccord vorgeht, wenn sie durcheine Verwechslung des Bastones zur Septime wird, wie in diesen Benspielen:



In bem erften follte ber Bafton C mit ber Rone und im andern D mit ber wesentlichen Septime und Rone fenn; man hat aber von benden die erfte Verwechslung genom. men, wodurch bie Mone jur Geps time jur Quinte worben. Die in diesen Källen vorkommende Geptime ift im Grund eine Mone, und muß auch fo behandelt werben. Sie loset sich in ber That abwarts in die Octave bes wahren Grunds tones, folglich in der Gerte des an feiner Stelle genommenen Bagtones auf.

## Noten.

(Musik.)

Sind willkührliche Zeichen, wodurch die ein Tonstüf ausmachende Reihe ber Tone, nach eines jeden Hohe und Tiefe sowol, als nach seiner Dauer angedeutet wird. Sie sind fur die Rede. Ehe für diese benden Sprachen die Zeichen erfunden worden, konnte weder der Gefang noch Rede geschrieben werden, und man mußte sie durch wiederholtes Hören dem Gedächt= nisse einprägen, um sie zu wieders Durch Erfindung der Noten wird der Gesang mit eben der Leichtigkeit aufgeschrieben, und andern mitgetheilet, als die Rede durch Schrift.

Nach einer sehr gewöhnlichen Namensverwechslung versteht man gar oft burch das Wort Note den Ton selbst, den sie anzeiget; eine durchgehende Note, will sagen, ein durchgehender Ton; jede Note richtig angeden, heißt, jes den Ton richtig vorbringen.

Die Griechen, und nach ihnen bie Romer, bezeichneten bie Tone burch Buchffaben bes Alphabets, bie fie, weil ben ihrer Mufit immer ein Text zum Grund lag, über

Die

bie Gulben bes Textes fetten. Diese Roten zeigten nur die Sohe der Tone; ihre Dauer wurde durch die lange und Rurze der Sylben, über welchen sie geschrieben was Wer etwas um= ren, bestimmt. ståndlich zu wissen verlanget, wie die Alten alles, was zum Gefange gehört, durch solche Buchstaben angezeiget haben, der findet, wenn er nicht an die Quellen selbst gehen will, eine hinlangliche Erläus terung in Rouffeaus Worterbuche\*). Wir wollen nur eine einzige fleine Probe hieher seken.

de Hedede Hahed a Sit nomen Domini benedictum in

GF GG faecula.

Mehrere Arten die Noten auf ober neben die Sylben zu schreiben, sindet man beym Pater Martini \*\*).

Erst in dem eilften Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung wurs de der Gruud zu den ist gewöhnlichen Noten gelegt, ba der Benes diftinermonch Guido aus Arez-30, anstatt ber Buchstaben, auf verschiedene parallel in die Queer gezogene Linien bloße Punkte fets te; jeder Punft deutete einen Ton an, und die Höhe der Linie, worauf er stund, zeigte die Sohe des Tones im Spftem an. Aber noch war fein Unterschied der Punkte, um die Dauer oder Geltung der Insgemein Note anzuzeigen. schreibet man einem parisischen Doktor und Chorherrn Johann von Muris die Verbesserung der Aretinischen Roten zu, wodurch sie hernach allmählig ihre gegenwärtige Einrichtung bekommen haben. Diefer Dottor fette, um nicht so viel Linien über einander nothig zu haben, als Tone im Sp-

\*) Diction. de Musique Art.

stem find, auch zwischen die Linien Roten, wie noch gegenwärtig geschieht; ferner sette er anstatt der Punkte kleine Viereke, die er verschiedentlich anders gestaltete, um dadurch die verschiedene Länge und Rurze jedes Tones anzuzeigen; auch foll er einige Zeichen zur Undeutung der schnellen oder langs famen Bewegung des Gefanges erfunden haben. Man findet diefe Noten noch in allen Kirchenbuchern, die zwenhundert Jahr und mehr alt find; wir halten es aber der Mühe nicht werth, die Sache umständlicher zu beschreiben.

Die Verbesserungen, die von Zeitzu Zeit mit den Noten gemacht worden, die sie die ist gebräuchliche Form bekommen haben, sind, so viel ich weiß, noch von Niemand nach der Ordnung der Zeit, da jede Veränderung aufgekommen

ift, beschrieben worden.

Damit diejenigen, welche ber Musik unersahren, und doch bes gierig sind, zu wissen, wie die unartikulirte Sprache ber Leidenschaften kann aufgeschrieben werden, einigen Begriff von dieser merkwürdigen Erfindung bekommen können, wollen wir ihnen solgende Aufklärung hierüber geben.

Zuerst muß man merken, baß alle zum Gefang, oder für Instrus mente brauchbare Tone, vom tiefs sten bis zum hochsten, in Unsehung ber Höhe in funf verschies dene Classen, die man hauptstims men nennt, eingetheilt werten. Diefe Hauptstimmen heißen, von der tiefsten bis zur höchsten, der Contrabaß, ber Baß, ber Tenor, ber Alt und ber Discant. dieser Hauptstimmen begreift zwolf, bis sechszehn und mehr Tone, beren jeder von dem nachften um einen halben Ton in der Sohe oder Tiefe absteht 1/2), undt

\*) O. Halber Ton.

<sup>\*\*)</sup> Storia della Musica T. J. p. 178.

ben man durch einen größern ober fleineren Buchstaben des Aiphabets, dem bisweilen noch ein anderes Zeichen hinzugefügt wird, bezeichnet. So werden die Tone des Basses durch die Buchstaben C, \*C, D, \*D, oder C, Cis, D, Dis, u. s. f. f. die Tone des Tenors durch c, cis, d, u. s. f. noch ohne Noten bezeichnet.

Wenn man nun eine Stimme eines Lonftuts schreiben will, so ziehet man funf parallel laufende gerade Linien also:



biese werden ein Notenspstem genennt. Will man mehrere zum Tonstüf gebörige Stimmen zugleich schreiben, so ziehet man so viel Notenspsteme, als Stimmen sind, in mäßiger Entfernung unter einander, und verbindet sie durch einen am Anfang herunterlausenden Strich, der im Französischen Accolade genennt wird, um anzuzeigen, daß die Tone aller dieser Notenspsteme zusammen gehören; z. B. zu dren Stimmen, die zugleich gespielt werden, gehören dren verbundene Systeme.



Nun muß man auch wissen, zu wels cher Stimme jebes Onftem gehore. Dieses wird durch ein besondes res, im Unfang bes Syftems ans gebrachtes Zeichen, welches man ben Schlässel nennt, angebeutet. Diese Zeichen sind für einerlen Stimme oft verschieden \*); bier find nur jum Benspiel bren angedeutet, davon das auf dem unterften Syftem ben Bag, bas auf bem mittlern den Alt, und das auf dem obersten den Discant bezeichnet. Jeder dieser Schlüssel hat seinen Namen von einem Ton ber Stimme: der Bagichluffel trägt den Namen F, die benden anbern ben Namen C; ein anbrer wird G, Schluffel genennt.

Diefe Schluffel zeigen auch gugleich an, bag von ber Linie an, auf welcher sie stehen, die Noten dies fer Stimme herauf und herunter so mussen verstanden werden, daß die, welche auf der Linie des Schluffels (F) steht, ben mit bem Namen des Schluffels bezeichnes ten Ton andeutet; ber barüber ober darunter befindliche Raum zeiget den Ton G oder E an u. f. f. Also bezeichnen die auf dem unter= sten System hier geschriebene Noten, so wie sie folgen, die Tone F, E, D, G, A ber Bafftimme; die auf dem mitteern Spstem die Tone c, H, d der Altstimme, und die auf dem obersten die Tone

c, h, d ber Discantstimme, die um eine Octave höher sind, als die vorhergehenden. Da von den verschiedenen Tonarten die meisten etliche eigene Tonarten die meisten etliche eigene Tonarten nicht vorfommen, folglich auf diesen fünf Linien und den vier Zwischenräumen viel mehr, als neun Tone mussen fonnen angedeutet werden, so können sowol auf siede Linie,

als auf jeben Zwischenraum brey verschiedene Tone, die um einen halben Ton von einander abstehen, geschrieben werden. Dazu hat man noch die besondern Zeichen wund b, welche noch Ersorderniß der Sache gleich hinter dem Schlüssel, auf oder zwischen die Linien geseht werden. Dieses wird die Vorzeichnung genennt. Tritt aber eine Stimme über das Lmienspissem herauf oder herunter, so werden für diese besondern Fälle noch kleinere Linien gezogen, also:



Durch diese verschiedene Mittel kann also jede Folge ber in ber Mufit brauchbaren Tone, nach ber eigentlichen Sohe eines jeden, deutlich angezeiget werden. Die Geltung ber Roten aber, ober die nach Maaßgebung der geschwinden ober langsamen Bewes gung des Stuff erfoderliche Dauer, wird burch die Form ber Noten angebeutet. Rämlich nachbem ein Con einen ober mehr ganze Tafte, ober nur einen halben, einen viertel, einen achtel, fechezehntel, oder einen zwen und dren= Bigstel Takt dauren soll, bekommt sie eine andere Form. Ohne der gang langen Noten von etlichen Taften, die nur in alten Kirchen= fachen vorkommen, zu gebenken, wollen wir nur die üblichsten herfeten:

wird Brevis genannt und gilt 2 ganze Takte.

O-Semibrevis —— 1Tatt.

oder Semiminima — Tatt.

oder Sufa, eingestrichene \$\frac{1}{8}\$ Laft.

oder swengestrichene \$\frac{1}{8}\$ Laft.

oder swengestrichene \$\frac{1}{8}\$ Laft.

oder swengestrichene \$\frac{1}{8}\$ Laft.

oder swengestrichene \$\frac{1}{2}\$ Laft.

Eine Note, die einen Punkt himter sich hat, zeiget eine um die Hälfte längere Dauer an, als ihre Geltung ohne diesen Punkt ist: so gilt \$\frac{1}{4}\$ und noch \$\frac{1}{8}\$ Laft. Noeten von viel kleinerer Gestalt vor größere gesetzt, bedeuten Löne, die als Vorschläge dem eigentlichen Lon vorhergehen; wie

The W

Der Takt felbst hat auch seine besondere Zeichen: so bedeutet bas anfangs des Systems stehende Zeichen ben gemeinen geraden,

ober vierviertel Takt; | ben Allabreve Takt. Die übrigen Takt. arten werden durch Zahlen, die hinter bie Vorzeichnung gefett werden, angezeiget; als 2, 3, 3, 5, und fo fort. Die untere Babl zeiget die Gattung ber bem Grut gewöhnlichen Moten an, ob es Halbe, Viertel, oder Achtel senen, die obere aber weiset, wie viel folcher Roten auf einen ganzen Tatt geben. Die langsamere, ober geschwindere Bewegung aber wird durch übergeschriehene Worte angezeiget \*). Endlich werden auch fast alle Manieren, woburch ber Vortrag zierlicher ober nachbrufe

\*) S. Bewegung.

druflicher wird: die Triller, Morbenten, Doppelschläge, das Schleifen, oder Stoßen der Tone und dergleichen, jede durch ihr beson-

beres Zeichen ausgedrüft.

Hieraus ift flar, daß die ist ublichen Noten überaus bequem find, jedes Tonftut bennahe nach feiner gangen Beschaffenheit ausaudrufen; so daß vielleicht auch künftig wenig daran wird verbeffert ober vollständiger gemacht werden konnen. Rousseau findet zwar die ganze Methode zu notiren zu weitläuftig, und schlägt eine andere in der That fürzere Alet vor. Aber sie hat ben ihrer Kurze die Unvollkommenheit, daß fie ben weitem nicht so deutlich in die Augen fällt als die gebräuchliche, und daß sie besonders wo mehrere Stimmen über einander geschrieben werden, eine stärkere Anstrengung der Augen erfodert. Er hat sie an dem oben angezoges nen Orte ausführlich beschrieben.

Es bleibet freylich sowol über das genaueste Maaß der Bewegung, als über andere zum Bortrag nothwendige Stüfe, noch manches übrig, das weder durch diese noch andere Noten angezeiget werden kann, sondern blos von dem Geschmak und der Kenntniß der Sänger und Spieler abhängt. Und wenn auch jede Kleinigkeit noch so bestimmt könnte in Noten angezeiget werden, so würde doch ohne guten Geschmak und große Kenntniß kein Stük vollskommen vorgetragen werden.



Die von J. J. Roußeau vorgeschlagene, und von H. Sulzer berührte neue Bezeichnung der Tone findet
sich aussührlicher entwickelt, in dem
Projet concernant de nouv. signes
pour la Musique, lu à l'Acad. des
Scienc. 1742 und in der Dissertat.

fur la Mus. mod. Par. 1743. 12. beyde im 16ten Th. der Zweybrücker Ausg. s. B. Noch eine andre Bezeichnung schlägt er in s. Lettre à Mr. Burney, ebend. S. 265 vor. — Bas H. S. von der Ersindung des Joh. de Muris sagt, stimmt nicht mit dem ganz überein, was in der Science et pratique du plain Chant, Par. 1673. 4. S. 120 und 173. von der Ersindung des Joh. de Muris gezsagt wird. —

Uebrigens handeln von der Mufika. lischen Zeichenlehre überhaupt: Giov. Sr. Beccatelli (Parere sopra il uso moderno di praticar nella Mufica questo segno \ detto b quadro, in dem gten Bde. der Soppl. al Giornale de' Letterati d'Italia, S. 429. Ben. 1726. 8.) - Marc. Dietrich Brandis (Musica signatoria, Lipf. 1631. 12.) Sr. Roberts (Difc. concerning the mufical notes of the Trumpets and trumpet marine, and of the defects of the fame, in dem 17ten Bde. der Philof. Transact. N. 195. S. 559.) In des P. Souhaity Nouv. Elemens du Chant, Par. 1677. wird eine, der Rousseauschen Methode ahnliche Bezeichnung vorgeschlagen. — John Sranc. de la Sond (A new System of Music both theoretical and practical, and yet not Mathematical, Lond. 1725. 8. Ift nichts als eine neue Zeichenlehre.) - Demos (Methode de Musique selon un nouv. Systeme, très court, très facile, et très fur . . . Par. 1728. 8. Auch hat er nach Maggabe f. Systems ein Breviaire herausgegeben.) — Seb. Broffard (Lettre en forme de Dissertat. à Mr. deMotz sur la nouv. methode d'ecrire le plein Chant et la Musique, Par. 1729. 4. - Du Mas (L'art de la Musique enseigné et pratiqué fur la nouv. Methode du bureau typographique, établi par une seule clef, un seul ton, un seul tems, un seul signe de me-

fure,

fure, Par. 1753. 4. Auch hat eben dieser Verf. noch eine Art de la Musique ens sans transposter, Par. 1758. herausgegeben.) — Colizzi (Lotto Musical, ou Direction facile pour apprendre en s'amusant à connoitre les differens caractères de Musique, Haye 1 87.) — Mercier (Methode pour apprendre à lire sur tous les cless, Par. 178.) — S. übrigens die Art. Besisserung, Schlüssel, Temperatur.

Bon der Geschichte der musikalis fchen Zeichenlehre handeln : Micolai (In f. Tract. de Siglis veter omnibus . . . Lugd B 1703. 4. handelt das 18te Rap. S. 105. de Siglis musicis et Notis.) -Jac. Tevo (In f. Mulico Teltore, Ven. 1706. 4. handelt das 7te Kap. bes zten Theils Dell' invenzione delle figure muficali.) - Bern. Montfaucon (3n f. Palaeogr. graec. . . . Par. 1708. f. wird im 3ten Rap. des zten Buches, S. 356. de Notis music. tam veteribus quam recentior. gehandelt.) - Joh Lud. Walther (S. Lexicon diplomat. Ulm. 1756. f. enthalt die verschiedenen musikal. Notenzeichen aus dem Mittelalter, vom i iten Jahrh an ) Pet. Simon Sournier (Traité histor, et crit, sur l'origine et les progrès des caractères de fonte pour l'impression de la Musique... Par. 1765. 4.) - Gando (Observat. fur le Traité . . . de Mr. Fournier . . Berne 1766. 4.) -Auch finden fich hieher gehörige Dachrichten im 57ten = 6oten S. S. von Adlungs Unn. zur Musikal Gelahrts heit, S. 233 u. f. ber aten Musg. - und in G. E. Leffings Rollect. jur Litterat. 3. 2. Urt. Octav. De= truccius. -

Auch gehören hieher noch die Decript. de la Pate ou de l'Instrunent, qui sert à regler le papier le Musique, im sten Bde. der Mem. de l'Acad. des Sciences de Paris, S. 439. — und des Bausenville L'art gammographique . . . Par. 1784. 8. du Folge welcher ein Mensch in einer Stunde soll 500 Seiten liniren fonnen. —

# Mothwendig.

In jedem Werke, bas in bestimmter Absicht unternommen, und mit Ueberlegung verfertiget worben, find, einige Theile nothweildig, weil ohne sie der Zwek de ffelben nicht erreicht werden, und das Werf bas nicht senn murde, mas es senn foll; andre Theile aber find blos zufällig, und bestimmen enta weder die besondere Aet, wie der Zwek erreicht wird, ober sie bes würfen einige Mebeneigenschaften desfelben. Ben einer Uhr ist ades. was die Richtigfeit des Ganges befördert, nothwendig; aber die besondere Anoronung der Theile, die Form, die Große, die Zier= lichkeit der Uhr, und andere Dinge, sind zufällig.

Die Werke des Geschmaks sind, in threm Ursprung betrachtet, oft mehr Aeußerungen der unüberlegten Empfindung, ber Begeifterung oder ber Laune, als der Ues berlegung; ber Runftler wird iebs haft von einem Gegenstand gerühe ret; feine gange Seele wird bavon entflammet; er fühlet fich fo voll von Empfindungen und Betrache tungen, daß er burch Gefang, Tang, Rede, oder durch andere, Mittel die Fulle seiner Empfins bungen an ben Tag leget. Daben scheinet also feine Bahl, fein Rache denken über bas, was nothwendig, oder zufällig ift, fatt zu haben.

Aber in sofern die Werke tes Geschmafs nicht blos naturliche Aeußerungen, sondern Werke der

Kunst

Kunst find, hat allerdings Ueberlegung baben statt; und schon der Mame ber schonen Runfte zeiget an, bag man ihre Werke, nicht blos für Burfungen des Naturells, nicht für bloße Ergießungen des empfindungsvollen Herzens halte, ob sie es gleich in ihrem Urfprung find, und zum Theil auch in ihrer Berfeinerung noch fenn muffen. Die Werke der bloßen Empfindung werden nicht eher für Werte der schönen Kunst gehalten, als nachdem das, was die Empfindung eingiebt, durch bie Neberlegung auf einen Zwef gerichtet, und unter den Dingen, die Empfindung und Phantasie an die Hand gegeben haben, Wahl getroffen worden.

Darum hat auch jedes Werf der schönen Kunste wesentliche ober nothwendige, und auch zufällige Theile. Bon jenen bangt eigentlich die Vollkommenheit ab, von Diesen die Schönheit, Unnehmlichfeit, und andere mehr oder wes niger wichtige Eigenschaften desfelben. Deswegen muß der voll= kommene Kunstler ein Mann von Verstand und lleberlegung senn, der das Nothwendige seines Werks durch ein richtiges Urtheil erken-Wo etwas von dem Mothwendigen fehlet, da ist das Werk im Ganzen mangelhaft, wie schön ober angenehm es auch sonst im übrigen senn mag: es gleichet eis ner Uhr, die ben aller Zierlichkeit unrichtig geht. Je mehr gute Debendinge zusammenkommen, um ein Werk, dem es am Wefentli. chen fehlet, angenehm zu machen, je mehr ist der Mangel des Nothwendigen zu bedauren.

Ben Erfindung und Anordnung ber Theile muß der Künstler genau bas Nothwendige von dem Zufälligen unterscheiden. Auf jedes muß er zuerst sehen; und wenn er

alles gethan hat, was bazu gehöret, dann kann er auf das Zufallige denken. So verfuhr Raphael ben Erfindung und Anordnung sei= ner Gemählde, wie wir anderswo durch das, was Mengs von ihm angemerkt, gezeiget haben \*). Wir haben schon anderswo anges merkt, daß die Erfindung auch in Werken des Geschmafs durch Erkenntniß der Mittel, die zum vorgesetzten Zwet führen, bewürft werde, und daß dieses allemal ein Werk bes Verstandes sen. reichste und lebhafteste Einbildungsfraft allein reicht zum vollfommenen Kunstler nicht hin; denn das Nothwendige wird nur vom Verstand erkennt. Ben dem Ueberfluß an Schönbeiten, die von der Phantafie und der Empfindung ab= hangen, kann ein Werk, ben dem das Nothwendige nicht genugsam überlegt worden, sehr große Feh-Alsdenn gleicht es ler haben. schönen Trummern, wo man einzele Theile von fürtrefflicher Schönheit antrifft, von denen man aber nicht recht weiß, wozu fie gedient haben.

Man hat aber nicht nur ben der Erfindung ter Theile des Werks, sondern auch ben Darstellung, oder dem Ausbrut, und der Bearbeitung deffelben, das Nothwendige vor Augen zu haben. Redner muß dieses zuerst thun, indem er die Gedanken erfindet und ordnet, die zum Zwek führen; hernach muß er auch wieder so verfahren, wenn er auf den Ausdruk denkt, woben der genaue und bestimmte Sinn das Nothwendige, der Wolflang und andere Schonheiten das Zufällige find. sogar in Rebensachen ist immer ets was, bas nothwendig, und et-

\*) S. Anordnung I Th. auch Bemahld II Th.

mas

was bas zufällig ift, weil auch die Nebensachen einen Zwek haben. Darum ift fein Theil bes Werfe, der nicht den Einfluß der Beurtheilung nothig hatte. Der Runftler und ber Runftrichter muffen bende, jener ben ber Musars beitung, dieser ben Beurtheilung bes Werks, über jeden einzelen Theil die Frage aufwerfen, was rum, oder ju welchem Ende er da iff, und darans das Nothwendis ae besselben beurtheilen. Dieses wird gar oft verfaumt, und baber entsteben gar viel Unichiflichkeiten in den Werken der Runft, und Unrichtigkeiten in Beurtheilung berselben. Es kann nicht zu oft wiederholt werden, daß Kunstler und Runftrichter fich baburch am besten zu ihrem Berufe vorbereis ten, daß fie mit gleichem Fleiße fich im strengen methodischen Denfen, und in richtigen und feinen Empfindungen durch fleißige Uebung festseken.

## Mumerus.

(Berebtfamfeit.)

Weil dieses Wort schon vielfaltig von beutschen Runftrichtern gebraucht worden, und wir fein ans beres gleichbedeutendes haben, fo wollen wir es benbehalten, um einen gemiffen Bolflang ber ungebundenen Rede damit auszudru. ten, ben Cicero und Quintilian mit diesem Worte benennt haben. Es ift schwer, einen gang bestimmten Begriff davon zu geben. berhaupt versteht man dadurch den Wolflang einzeler Gate und gan. ger Perioden der ungebundenen Rebe. Zwar schreibet man auch ber gebundenen Rede einen Rus merus ju, und unterscheibet benbe durch die Benworter oratorius und poeticus; aber es scheinet,

Dritter Theil.

daß unste Kunstrichter den poetischen Numerus ju bem rechnen, was sie unter bem Worte wois klana verstehen, und hingegen ben Wolflang der ungebundenen Rede durch das Wort Tumerus ausdrüken Wie dem sen, so ist das Wort hier blos in dieser Bes deutung zu verstehen.

Wenn man ben der Rebe keinen andern Zwet hat, als verständlich ju fenn, so kommt ber Wolflang der Sähe gar aicht in Betrachtung; es ist schon genua, wenn sie fließend, wenn nichts holpriges, und die Ausiprame hinderndes darin ist, und wenn die Perioden nicht verworren, und nicht gar zu lang find. Eicero verbietet sogar in der gar einfachen Schreibart, die er genus subtile nennt, den gesuchten Wolflang \*). In der That ist er in dem einfachesten lehrenden und erzählenden Vortrag, in der Unterredung, in den Scenen des Drama, die den Ton der Unterredung baben muffen, nicht nur überflüßig, sonbern könnte da dem natürlichen Ton, der darin vorzüglich herrs schen muß, hinderlich senn. bald aber die Absicht hinzukommt, bag ber Buhdrer bie Rebe leicht im Gedachtnig behalten, ober bag schon der bloße Klang derselben seine Aufmerksamkeit reizen, oder dem Gehör angenehm senn soll: da entsteht die Nothwendigkeit des Numerus. Wir wollen ihn erst in einzelen Säßen. hernach in Perioden, zulett in der Folge derselben betrachten.

Die nähere Betrachtung der ver. schiedenen Arten des Rumerus wird

\*) Sunt quidam oratori numeri observandi, ratione aliqua; fed in alio genere orationis; in hoc (fubtili genere) omnino relinguendi. In Orat. DO

wird durch eine Unmerkung des Cicero erleichtert, nach welcher die Worter als die Materie der Rebe, der Numerus aber als die Korm berselben anzusehen ist. In verbis inest quasi materia quaedam, in numero autem expolitio. Der einfacheste und funstloseste Numerus wird demnach diefer fenn, da die Worte, die nichts als das Nothwendige ausdrufen, in die einfacheste, jedoch leicht fließende Korm geordnet find. Diefer San: Ich hab es gesagt, daß es so geben wurde, ift ein Benspiel bes einfacheften Numerus. Jedes Wort darin ist nothwendig, und die Stellung der Worte ift fo, bag ber Sat leicht, und mit einer aefälligen, ber Sache angemeffenen Hebung und Sinkung der Stimme fann ausgesprochen werden; wollte man ihn so abandern: daß es so gehen würde, das hab ich schon vorber gesagt; so wurde man ihm den Numerus benehmen.

Diese Gattung bes Numerus, die einfacheste von allen, macht noch nicht die Art des Vortrages aus, die Cicero numerofam orationem nennt. Ein folder Sat ist in der Rede, was ein zum taglichen Gebrauch dienendes Inftrument, 3. B. ein Meffer, das ohne irgend einen unwesentlichen Theil, zum Gebrauch vollkommen einges richtet, zur größten Bequemlichs keit geformt, sehr sauber und fleis fig ausgearbeitet ift. Es thut nicht nur die Dienste, die esthun foll; fondern thut fie leicht, lagt sich aufs bequemste fassen, und gefällt ben seiner Einfalt durch den genauen Fleiß der Ausarbeitung; es ist vollkommen, aber noch nicht chon.

Bunachst an diesen granzet ber Rumerus, ber neben den erwähnten Eigenschaften noch das Gefällige hat, das aus Gleichheit, ober aus dem Gegenfat einzeler Theile, einige Unnehmlichfeit befommt. Diefen Rumerus zählt Cicero auch noch unter die funstlosen. Nam paria paribus adjuncta, et similiter definita, itemque contrariis relata contraria, sua sponte cadunt plerumque numerofa. Er führet davon folgendes Benspiel aus einer seiner eigenen Reben an. Est enim non scripta lex, fed nata, quam non didicimus, fed accepimus u. f. f. Insgemein trifft man ihn ben alten Spruchwortern an: - Wie aemonnen, so zerronnen, und dergleichen. Diefer unterscheibet fich von dem vorhergehenden daburch, daß er ben der höchst einfachen Form schon symmetrische Theile bat.

hierauf folget ber Rumerus, der aus einer wolfließenden und wolflingenben Vereinigung mehrerer Sabe in eine Periode entsteht. Er ist in Absicht auf die Periode, die das Ganze, wozu die einzelen Cape als Theile ges horen, ausmacht, was die Eurothmie ober bas Ebenmaak in Absicht auf sichtbare Formen ist. Cicero fagt ausdruflich, biefer Numerus sen bas, was die Griechen Rhothmus nennen. hieraus läßt fich überhaupt begreifen, daß die numerose Periode aus mehrern fleinen Sagen, oder Ein= schnitten bestehe, die sowol in det Länge, als an Splbenfüßen verschieden, aber so gut mit einander verbunden find, daß das Gehor alle zusammen, als ein einziges, wolflingendes, und auch an Ion bem Charafter bes Inhalts wol angemessenes Sanzes vernehe Rein Glied muß fo abgeloft fenn, daß das Gehor, wenn man auch ben Sinn der Worte nicht verfiunde, am Ende deffeiben befriediget fen; es muß einen fleis nen Rubepunkt fühlen, aber fo,

bak es nothwendig die Folge noch andrer Glieber erwartet, und nur am Ende ber Deriode murflich anhaltende Rube empfindet. Bestehet die Periode aus viel kleinern Gliebern, fo muffen diese wieber in arkfere Abschnitte verbunden fenn, damit die gange Periodenicht nach den einzelen Gliebern, fonbern nach ben wenigen größern Abschnitten ins Gehor falle. Unfang und Enbe der Periode muffen durch schifflichen Klang bezeichnet, und die Theile nach guten Verhält= niffen gegen einander gestellt merben.

Durch diese Mittel bekommt die Periode das Ebenmaaß der Form, gerade auf die Urt, wie sichtbare Gegenstände burch das Berhaltnif ber fleinern und größern Theis le, und durch die Gruppirung derfelben \*). Wie aber zur Schonheit ber fichtbaren Formen nicht blos Eurythmie, sondern auch ein mit bem Innern, ober bem Geift der Sache übereinstimmender Charafter erfodert wird, so muß auch bie Periode bem Rlange nach mit dem Sinn der Worte und ber Sage genau übereinstimmen. Bu biesem Charafter tragen ber mehr oder weniger volle Laut der Worter, die Bewegung, oder das Schnelle und Langfame, oder bas Steigen ober Fallen ber Stimme, jedes das Seinige ben. Ben derfelben Angahl, Größe und bemselben Verhältniß der Glieder und Einschnitte, fann die Periode fanft fließen, ober schnell fortrauschen; allmählig im Ton steigen ober fallen; und überhaupt jeden fittli= chen und leidenschaftlichen Ton und Charafter annehmen, ber durch Klang und Bewegung kann

> \*) Man sehe zu mehrerer Erlauterung die Artifel : Binfchnitt, Ebenmang, Glied, Gruppe.

ausgedruft werden. Ift ber Inhalt ruhig, so muß es auch der Fluß der Periode fenn; ift jener zärtlich, oder heftig, so ist es auch diefer.

Dieses sind also die verschiedes nen Mittel, wodurch der fünstlis che und volle Numerus einer Des riode kann erhalten werden. Res geln, nach denen der Redner in besondern Fällen von diesen Mitteln den besten Gebrauch machen konnte, lassen sich nicht geben; sein Gefühl muß ihm das, was sich schiket, an die Hand geben. Deshalb aber war es feinesweges unnöthig, oder überflüßig, diese Mittel, von deren gutem Gebrauch der Rumerus abhängt, dem Rede ner beutlich vor Augen zu legen; benn wenn er fie nicht im Gefichte bat, so fallt ihm auch oft ihr Gebrauch nicht ein. Es verhält sich damit, wie mit den Werkzeugen, die zu vollkommener Berfertigung und ausarbeitung eines Werks der mechanischen Kunst dienen. Der Arbeiter muß fie kennen, und vor fich sehen, weil ihn dieses auf ih= ren Gebrauch führet. Wer ein Werk der mechanischen Runst nach allen seinen Theilen beschreibt, hernach aber die zu vollkommener Verfertigung und Ausarbeitung jedes Theiles nothigen Wertzeuge fennbar macht, ber hat alles gethan, was er thun fonnte, um ben Arbeiter, ber bas Genie feiner Runft befiget, zu leiten.

Es fann gar wol geschehen, baß bem Redner in dem Feuer ter Begeisterung, ohne baß er baran benft, eine Periode von bem vollfommensten Numerus aus der Teber fließt; aber noch öfter wird es geschehen, daß sie unvollkommen ift, und er durch Bearbeitung ihre mahre Schonheit bekommt. Bu biefer Bearbeitung aber wird Ueberlegung alles deffen, was zur

Noll. D0 2

Wollfommenheit des Numerus die net, nothwendig. Es ist nicht genug, daß man empfinde, der Periode fehle noch etwas zum Rumerus; man muß bestimmt wiffen, was ihr fehlet, und wie es ihr zu geben ift. Man wurde bem Redner einen schlechten Rath geben, wenn man thm fagte, baß er im Feuer ber Arbeit auf jede Rleinigkeit des Numerus Acht baben foll; der eben so schlecht wurbe es senn, ihm die Aufmerksamfeit auf diese Sachen überall ab. turathen. Ben ber Ausarbeitung muß er allerdings Sorgfalt unb Kleiß auf den Numerus wenden; weil in ber ersten Zusammenses bung, ba der Geist und das Herz allein mit ber Materie beschäfftis get find, gewiß viel bagegen gefehlt, wenigstens viel versaumt worden, das mit einiger Aufmerkfamfeit kann verbessert, oder erfest werden.

Was wir von dem Numerus einzeler Verioden hier anmerken, läßt sich auf die Folge derselben anwenden. Denn es giebt auch einen Numerus, ein gefälliges Ebenmaak, das aus dem Zusammenhang vieler Perioden entsteht; erst alsdenn, wenn auch dieses Ebenmaaß in allen haupttheilen der Rede, folglich zulett in dem Ganzen berfelben beabachtet worden, ist sie das, was Cicero numerofam et aptam orationem Denn auch Gerodoeus, von dem alle Alten fagen, daß er den Numerus nicht gekannt habe, hat ihn boch hier und da in einzes Ien Stellen getroffen. Dem Redner konnte die Einrichtung eines polltommenen Tonftuts zum besten Benspiele einer Rede dienen, um ihr fowol in einzeln Theilen, als im Ganzen einen guten Numerus ju geben. Das ganze Tonstuf ben steht aus wenig Haupttheilen,oder

Hauptabschnitten, die in Ansebung der länge ein gutes Verhältnig unter fich haben. Jeder Saupttheil besteht aus etlichen Abschnitten, deren einige mehr, andre meniger Tafte begreifen, ebenfalls in guten Verhältnissen der Länge ober Größe; die Abschnitte bestehen aus fleinen Einschnitten, bald von zwen, bald von dren ober vier Takten Dieses dienet jum Mufter bes Ebenmaakes Dann berrscht im Ganzen nur ein Hauptton, ber gleich vom Anfange dem Gehor wol eingepräget wird. Jeder Haupttheil hat wieder seinen besondern Ton, der aber gegen ben haupteon nicht zu ftark abstechen muß: in kleinern Abschnit= ten aeht auch dieser, aber nur auf furze Zeit in andere Tone, bavon die, welche fich vom hauptton am meisten entfernen, nur furz und vorübergehend vorkommen, so daß ben dieser Mannichfaltigfeit ber Tone der Hauptton boch immer herrschend bleibt. Die haupttheile endigen sich durch volkkoms mene Cadengen; die Abschnitte mit Cadengen, die das Gehör nicht so völlig beruhigen; die Einschnitte mit noch unvollkommneren, oder weniger merklichen Cabengen. Man hat nirgend mehr über ben Numerus raffinirt, als in der Mu-Darum murbe bem Redner die genaue Kenntniß der besten Einrichtung eines Tonstüks, die Beobachtung desselben sehr erleichtern.

Isokrates wird für den ersten gehalten, der seine Reden in Abficht auf ben Numerus gut bears beitet hat \*). Aber Gorgias, Der

\*) Qui Isocratem maxime mirantur, hoc in ejus fummis laudibus ferunt, quod verbis folutis numeros primis adjunxerit.

ber alter als jener war, beobach. tet auch schon einen Numerus, namlich ben einfachen und funftlosen, von dem wir oben gesprochen haben. Cicero scheinet dies sen Punkt der Kunst aufs Höchste getrieben zu haben; und in feis nen Reden findet man die vollkommensten Bensviele bavon. besondere und feine Bemerkungen über diese Materie findet man auch in Ramlers Uebersetung des Batteur, die hier nicht burfen wiederholt werden, da fich bas Werk in den Sanden aller Renner und Liebhaber der Poesie und Beredtsam= feit befindet.



Meines Bedunkens hatte, in dies fen Artikel, eine Untersuchung bes, zwischen dem dichterischen und redne. rischen Numerus, befindlichen Unterschiedes, und der Grunde, aus welchen er entsteht, und der Urfachen, warum er beobachtet werden muß, fo wie eine Bestimmung ber verschiedes nen Arten deffelben für die verschies benen Urten ber profaischen Rede, gebort. Ferner batten, wie mir fcheint, billig barin die Grunde, warum Gries den und Romer, vermoge ihrer Opra. che und ihrer gangen Cultur, mehr Aufmerksamkeit auf die Bilbung bes Numerus verwandten, und mehr Würkung davon empfanden, so wie Die Umstände erörtert werden sollen, vermittelft welcher die Neuern dabin gebracht, ober in die Unmöglichkeit gefett worden find, Gorafalt bafur ju tragen, oder tragen zu konnen. — Bu Ausfüllung Diefer Lucken; fo wie ju der Bestimmung des Begriffes vom Numerus überhaupt, werden dem Lefer die Materialien liefern, Ariftoteles, (in dem 8ten Rap. bes gten Buches feiner Rhetorif.) -Demetrius Phalerens (in dem Unfange feines Bertes megt egunveias.) - Dionyffus Salik. (in der Schrift

rege ronderens drouarm, gr. ben ben Rhetor, bes Mous, Ben. 1505. f. und einzeln Strasb. 1505. 8. Gr. und Lat. ex ed. Sam. Berkovii. Samof. 1604. 8. Iac. Upton, Lond. 1702. 8. und im aten Bande ber Sudfonsschen Husg. der fammtl. Werfe.) - Cicero (in dem gten Buche der Schrift, De Oratore 44. Oper. Ed. Ern. I. S. 481. 3n dem Orator. 53. (Chend S. 643.) - Quins critian (im gten Buche Rap. IV. G. 457. Ed. Gesn.) - Bon Meuern in lateinischer Sprache: Job. Rapis cius (De numero oratorio, Lib. VIII. Venet. 1554. fol. Argent. 1568. f. und ben dem Strebaus, De Electione verbor. Col. 1682. 8.) - Jac. Gorscius (De Period. et Numero oratorio Lib. II. Crac. 1558.8) - Steph. Serrerius (De Numeris poetic Ven. 1565. 8.)-Ber. Joh. Voffins (3m 4ten Rap. f. Inftit. Orat. im sten Bo. S. 161 u. f. f. B. Amft. 1697. f - Willy. Birchmayer (De Numero orator. Differt. Vitib. 1698. 4.) - Chrftn. Saalbach (De numero orator. Diff. Gryph. 1702. 4.) - Chrftph. Jer. Roft (De númeris orat. aptis, Lipf. 1747. 4.) — u. a. m. — — In frangofischer Sprache: Batteur, it dem 8ten Rap, bes gten Abschnitts. im gten Th. feiner Ginleitung, Bo. 4. S. 134 u. f. 4te Hufl. - Mallet in den Principes pour la lecture des Orateurs, in dem gten Sauptft. Abschnitt 2. des sten Buches. -Marmontel, in bem 6ten Rap. des iten Bandes feiner Poetique francoise, handelt de l'Harmonie du Style, welches, jum Theil wenige ftens, hierher gehort, und fr. von Schirach einzeln, Brem. 1768. 8. angewandt auf die beutsche Sprache, berausgab. — Condittae, in seiner Abhandlung über die harmonie des Styles, ben dem aten Bande feines Unterrichtes aller Biffenschaften, S. 536. d. d. Ueberf. - In englischer Oprache: 003

Sprache: J. Mason (Essays on poetic and profaic Numbers, Lond. 1749 8. 1761. 8.) - J. Garris (Das ste Rap. im iten Bo. f. Philol. Inquir. handelt of Numerous Composition ) - J. Mitford (An Estay upon Harmony of Language . . . Lond. 1774. 8.) - Jof. Priefts ley (In feiner 3sten Borlefung von ber harmonie der Profe, S. 330. ber deutschen leberf. - 6. Blair (In feiner igten Borlef. Bb. I. S. 247.) - In deutscher Sprache:

Bedanken über ben Numerum oratorium, in bem 18ten Th. ber Gundlingianor. - Gebanken von bem Numero oratorio. - Erinnerun. gen barüber - und Antwort auf bie Erinnerungen, in bem aten Theile ber Breifsmaldischen Critischen Ber. fuche gur Aufnahme der beutschen Sprache, 6. 259. 461 und 559. -Joh. Ulr. Bonig (Bon ber Bergletdung bes Numerus in der Dichtfunft und Dufit, ben f. Musg. ber Beffer. ichen Schriften. ) - -

## Oberfaum.

(Baufunft.)

Sit bas oberfte Ende bes Gau-lenstamms, welches einer auf ber Saule liegenben Platte, Die etwas über ben Stamm berauslauft, gleichet. Damit er aber nicht für einen vom Stamm abges fonderten Theil gehalten werde, schließt er fich vermittelst bes 21b= laufs an ihn an, wie aus der im Artifel Ablauf ftebenben Figur ju feben ift. Die Sohe bes Ober= faumes wird in allen Ordnungen bon 2 Minuten, und seine Auslaufung 27 bis 27 1 Minuten ges nommen.

## Obligat.

(Mufif.)

Vom italianischen Obligato. Man nennt in gewissen mehrstimmigen Tonftufen bie Stimmen obligat, welche mit der Hauptstimme fo verbunden find, baf fie einen Theil bes Gefanges, ober ber Melodie führen, und nicht blos, wie die zur Ausfüllung bienenden Mittelstimmen, die nothwendigen zur vollen Harmonie gehörigen Tone Spielen. Die Mittelftimmen, welche blos ber Harmonie halber ba find, konnen weggelaffen werben, ohne bag bas Stuf baburch verstümmelt oder verdorben werde; sie konnen einigermaaken burch den Generalbaß erfest werden. Aber wenn man eine obligate Stimme wegließe, wurde man bas Stuf eben so verstummeln, als wenn man hier und da einige Tafte aus der hauptstimme übergienge.

## Ochsenaugen.

(Baufunst.)

Dvale Deffnungen, ober fleine Fenfter, bie bisweilen in großen Gebäuben in den Fries, ober auch

über große Hauptfenster, gur Erleuchtung ber Zwischengeschosse, ober so genannten Entresols angebracht werben. Wo bergleichen Zwischengeschosse nicht find, fallen auch die Ochsenaugen, die sonft zu feiner ber funf Ordnungen gehoren, weg. In Pallasten, wo bie Entrefols am nothigften find, ift man oft genothiget, die Dch. senaugen über die Fenster eines Hauptgeschosses anzubringen. Damit sie aber ba keinen lles belstand machen, werden sie mit ben Bergierungen ber Kenfter auf eine geschitte Weise verbunden. Um Fries feben fie gang natürlich, weil sie ba die Stellen der Metopen, die ihrem Ursvrunge nach offen senn sollten, vertreten \*).

## Octave.

(Musif.)

Ein Hauptintervall, welches bie vollkommenste Harmonie mit bem Grundtone hat. Ramlich der Ton, den eine Sante oder Pfeife ans giebt, wenn man fie um die Salf. te fürzer gemacht hat, wird die Octave deffen, den die gange Sante ober Pfeife angiebt, genennet \*\*). Die Sante, welche die Octave einer andern angiebt, macht zwen Schwingungen, in ber Zeit, da die Sante des Grundtones eine macht. Man kann also sagen, die Octave sen zwenmal höher, als ihr Grundton. Sie hat ben Namen baber bekommen, bag fie in dem diatonischen System die achte Sante vom Grundton ift. so kommt auf der achten biatonis schen Sante ber Ion ber ersten, oder untersten, noch einmal so hoch wieder. Eben so wiederholt die neunte Sante deu zwenten Ton,

ober bie Secunde, bie gehnte ben britten Ton, ober bie Tergu. f. f. Deswegen fann man fagen, bag alle Tone des Systems in dem Begirk ber Octave enthalten sepen; weil hernach dieselben Tone in den folgenden Octaven zwenmal, vier= mal, achtmal u. f. f. erhöhet, wieder kommen. Also bat unser dia= tonisches System nicht mehr, als sieben verschiebene Tone, ober Intervalle, welche aber burch ben ganzen Umfang der vernehmlichen Tone, um zwen oder mehrmal erhöhet wieder kommen. Darum nannten die Griechen die Octave Diapason (dia maray), bas ist bas Intervall, bas alle Santen bes Spstems in sich begreift. Und baraus läßt sich auch verstehen, was der Ausbruf sagen will, der Umfang aller vernehmlichen Tone sev von acht Octaven \*).

Das Wort Octave hat also eis nen doppelten Ginn; bisweilen bebeutet es den ganzen Raum des Sostems, in sofern alle Tone dar= in enthalten find, feiner aber erhoht wiederholt wird. Sinn hat es in ber so eben anges führten Redensart; auch wenn man von einem Clavier fagte, es habe einen Umfang von funf Dc. taven. Denn bedeutet bas Wort auch bas Intervall, beffen Beschaffenheit vorher beschrieben worden. Ben dieser Bedeutung ist zu merfen, daß nicht nur die achte dias tonische Sante eines Tones, die seine eigentliche Octave ist, sonbern auch die funfzehnte, oder die Octave jener Octave, ingleichen alle folgenden, acht, feches zehn und 32 mal hohere Tone, ben Namen der Octave bes Grundto. nes behalten; weil alle auf diefels be vollkommene Beife mit bem Grundton harmoniren.

Do 4 \* Umfang.

Die

<sup>\*)</sup> S. Metopen.

<sup>\*\*)</sup> S. Rlang.

Die Octave, als Intervall betrachtet, hat von allen Intervallen die vollkommenste Harmonie; aber eben barum hat sie auch ben wenigsten harmonischen Reig. Der Grundton, blos mit seiner Octav angeschlagen, reizet bas Gehör wenig mehr, als wenn er gang allein gehört worden ware. Ungenehmer aber ift es, wenn er von feiner Quinte oder von seiner Teri begleitet wird; weil man in diefen benden Källen die benden Tone beffer unterscheibet, und bennoch eine nute Uebereinstimmung berfelben empfindet. Deswegen fagen bie Tonseper, die Octave flinge leer, und verbieten fie, wo nur eine Sauptstimme ift, anders zu setzen, als im Unfang, ober ben einem Schluß. Eben darum wird fie auch in dem begleitenden Generalbaß oft weggelassen, und bafür die Terz, oder die Sexte verdoppelt, weil badurch bie Harmonie reicher wird.

Daher kommt es auch, daß zwen Octaven nach einander, auf = ober absteigend, z. E. also:



gegen andere consonirende Intervalle sehr matt klingen, uud in dem Saß scharf verboten werden. Hingegen thut auch eine ganze Rephe solcher Octaven ben außerorbentlichen Gelegenheiten, da ber Ausbruf etwas fürchterliches erfobert, sehr gute Bürkung, wie man in dem Graunischen fürtrefflichen Chor Mora etc. aus ber Oper Jehigenie, sehen kann. Das reisne Verhältniß der Octave gegen den Grundton ist ½, oder ¼, ¾ u. s. s. und an diesem Verhältniß darf nichts fehlen, sonst wird sie unerträglich. Daher hat die Octave von allen Intervallen dieses eigen, daß sie nichts anders, als rein erscheinen darf.

## D d e.

(Dichtkunst.)

Das fleine Inrische Gedicht, bem bie Alten diesen Namen gegeben haben, erscheinet in so mancherlen Gestalt, und nimmt so vielerlen Charaftere und Formen an, baß es unmöglich scheinet, einen Bes griff festzuseten, ber jeder Dbe zukomme, und sie zugleich von jeber andern Gattung abzeichne. Von ber Ciche bis jum Rofenstrauch sind faum so viel Gattungen von Bäumen, als Arten dies fes Gedichtes von ber hohen pindarischen Ode bis auf die scherze hafte, niedliche Dbe des Unas treons. Es scheinet, daß die Griechen ben Charafter biefer Dich= tungsart mehr durch die außerliche Form und die Versart, als durch innerliche Rennzeichen bestimmt haben. Die neuern Runftrichter geben Erflarungen babon. und bestimmen ihren innern Charafter; aber wenn man fich genau daran halten wollte, so mußte man manche pindarische und horazische Dbe von biefer Gattung ausschließen.

Nur barin fommen alle Runstrichter mit einander überein, daß die Oben die höchste Dichtungsart ausmachen, daß sie das Eigengenthümliche des Gedichts in etnem höhern Grad zeigen, und mehr Gedicht sind, als irgend eine

anbe=

andere Gattung. Bas ben Dichter von andern Menschen unters scheibet, und ihn eigentlich zum Dichter macht, findet fich ben dem Obendichter in einem höhern Grad, als ben irgend einem anbern. Dieses ift nicht fo zu verstehen, als ob zu jeder Dde mehr poetisches Genie erfobert werbe, als zu jedem andern Gedicht; daß Unafreon ein größerer Dichter fen, als homer: sondern fo, daß die Art, wie der Dbendichter in jedem besondern Falle feine Gedanken und feine Empfindung außert, mehr Poetiches an fich habe, als wenn berfelbe Gedanken , diefelbe Empfindung in dem Ton und in der Art des epis schen, ober eines andern Dichters, ware an den Tag gelegt worden. Was er fagt, bas fagter in einem poetischen Ton, in lebhaftern Bilbern, in ungewöhnlicherer Wendung, mit lebhafterer Empfin= bung, als ein andrer Dichter. Mit einem Wort, er entfernet fich in allen Stufen weiter von der ges meinen Art zu sprechen, als jeder Dieses ist sein andere Dichter wahrer Charafter.

Deswegen aber ist nicht jede Dde erhaben, oder hinreißend; aber jebe ist in ihrer Urt, nach Maaggebung beffen, was fie ausdrutt, höchst poetisch; ihr Ausdruk, ober ihre Wendung hat allemal, wenn auch der Inhalt noch so flein, noch so gering ist, etwas Außerorbentliches, bas den Buhdrer überrascht, mehr oder wenis ger in Verwunderung feget, ober doch fehr einnimmt. Um diefes ju fühlen, lefe man bie zwanzigste Dde des ersten Buchs vom Horaz. Macenas bat fich felbst ben bem Dichter gu Gaffe; in ber gemeis nen Sprache wurde biefer ihm geantwortet haben : Du kannst kommen, wenn du mit schlech. term Wein, als dessen du nes wohnt bist, vorlieb nehmen willft. Ein Dichter, ber fich nicht bis jum Con ber Dbe heben fann, wurde dieses etwas feiner und wißiger sagen: Horaz aber giebt dem Gedanken eine Wendung, wodurch er den empfindungsvollen sapphischen Ton vorträgt; und indem er ihn in einer hohen poes tischen Laune vorträgt, wird er zur Obe.

Es ist also nicht die Größe des Gegenstandes, der besungen wird, nicht die Wichtigkeit des Stoffs, darin man ben Charafter biefes Gedichts zu suchen hat; es erhält ihn allein von dem besondern und höchstiebhaften Genie des Dicha ters, der auch eine gemeine Sache in einem Lichte sieht, darin sie die Phantasie und die Empfindung reizet Go leicht es ist, das Chas rafteristische dieser Dichtungsart

ben jeder guten Dbe zu empfinden, so schwer ist es, dasselbe durch umständliche Beschreibung zu entwifeln. Da fie die Frucht des höchsten

Feuers ber Begeisterung, ober wenigstens bes lebhafteften Unfalls der poetischen Laune ist: so kann sie keine beträchtliche Länge haben. Denn diefer Gemuthszustand kann seiner Naturnach nicht lange dauern. Und da man in eis nem folchen Zustande alles überfieht, was nicht sehr lebhaft rühe ret, so find in der Dbe Gedanken, Empfindungen, Bilber, jeder Ausbrut entweder erhaben, hnperbos lisch, stark und von lebhaftem Schwung, ober von besonderer Unnehmlichkeit; alles Bedachtlis che und Gefuchte fallt da nothwen. big weg. Darum ist auch die Ordnung ber Gebanken barin zwar hochit natürlich für diesen außerordentlichen Zustand bes Gemuthes, darin man nichts sucht, aber

einen D05

einen Reichthum lebhafter Vorstellungen von selbst, von der Ratur angebothen, findet; man empfinbet, wie ein Gebanten aus bem andern entstanden ist, nicht burch methodisches Nachdenken, sondern ber Lebhaftiakeit ber Phantasie und des Wißes gemäß. Es ist barin nicht bie nothwendige Ords nung, wie in den Gedanken, ber ein zergliedernder, oder zusammen: sekender Verstand entwikelt, aber eine den Gesegen der Einbildungstraft und der Empfindung gemäße, nach welcher ber poetische Taumel des Dichters insgemein sich auf eine unerwartete Weise endiget, und in bem Buhorer Ueberraschung ober sanftes Vergnügen zurufläßt. Dadurch wird jede Dbe eine mahrhafte und sehr merkwürdige Schils derung des innern Zustandes, wor. ein ein Dichter von vorzüglichem Genie, burch eine besondere Beranlassuna auf eine furze Zeit ift Man wird von gesett worden. Diefem sonderbaren Gedicht einen ziemlich bestimmten Begriff haben, wenn man sich basselbe als eine erweiterte, und nach Maaßgebung Der Materie mit den fraftigften, Schönsten, ober lieblichsten Farben der Dichtkunft ausgeschmutte 21116. rufuna vorstellt.

Wir muffen aber nicht vergeffen, auch eine ganz eigene Vers. art mit zu bem Charafter ber Dbe ju rechnen. Man fann leicht erachten, daß ein so außerordentlis cher Zustand, wie ber ift, ba man por Fulle ber Empfindung fingt und springet, ( bies ist würklich der natürliche Zustand, der bie Dbe hervorgebracht hat, ) auch einen außerorbentlichen Ion und Klang verurfachen werde. Dichter nimmt da Bewegung, Wol-Flang und Rhythmus, als bes wahrte Mittel, die Empfindung zu unterhalten und zu ftarfen zu

Hulfe\*). Ich habe anderswo eine Beobachtung angeführt, welche beweiset, wie viel Kraft bas Melodische des Inlbenmaaßes habe, um den Dichter in seiner Laune zu unterhalten \*\*). In der Gemüthölage, worin der Odenbichter sich befindet, spricht man gerne in furzen, sehr klangreichen Säßen, die bald länger, bald fürzer sind, nach Maaßgebung der Empsindung, die man äußert.

Daher ist zu vermuthen, daß jede würkende Ode, sie ben hebra. ischen, griechischen, ober celtischen Ursprunges, in dem Klange mehr Musik verrathen wird, als jede andere Dichtungsart. Dieses liegt in der Natur. Als man nachher die von der Matur erzeuaten Oden zum Werk der Kunst machte, bachte man vielfältig über das Splbenmaak nach, und bas feine Ohr der griechischen Dichter fand mancherlen Gattungen besselben \*\*\*). Die Anordnung der Verse in Stros phen, die nach einem Muster wiederholt werden, scheinet blos zus fallig zu senn, ob sie gleich ist ben= nahe zum Gefet geworden.

Dieses scheinet also ber allgemeis ne Charafter aller Oben zu fenn.

In besondern Zügen aber herrscht eine unendliche Mannichfaltigkeit. In dem Ton ist sie entweder hoch, auch wol durchaus erhaben, oder sie ist blos ernsthaft und pathetisch, oder gar wol
nur klein, launisch, oder lieblich.
So viel Schattirungen des Tones
von der durchdringenden Trompete und stürmenden Pauke, die auf
den sansten Ton der Flote sind, so
viel-

\*) S. Melodie; Taft; Rhythmus.

<sup>300%)</sup> S. die Vorrede zu der ersten Sammlung der Gedichte der Frau Karschin.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Sylbenmaaß; Bersart.

vielfältig kann ber Ton fenn, in welchem ber Obendichter fingt: und in dem Ton ift die Dbe bald burchaus gleich, bald steigend, bald Eben so mannichfaltig fallend. ist sie in dem Plan, oder der Ords nung ber Gedanken. Bisweilen lagt fie uns ben Dichter in lebhafter Empfindung feben, beren Beranlaffung wir nicht wiffen, bis er gang gulegt den Gegenstand furg anzeiget, der ihn in biefen außerorbentlichen Zustand gefett hat. So ist Rlopstoks Obe an Bodmer. Der Dichter fängt ungemein fenerlich und pathetisch an:

Der die Schifungen lenkt, heißet den frommsten Bunsch Mancher Seligkeit goldenes Bild Oft verwehen, und ruft da Labyrinth hervor,

Bo ein Sterblicher geben will.

In diesem Ton und in dieser Materie über die verborgenen Wege der Vorsicht fährt der Dichter die gegen das Ende fort, ohne uns merken zu lassen, wodurch diese seperlich ernsthafte Betrachtung veranlasset worden. Sanz am Ende entdeken wir sie, da der Dichter sie kurz anzeiget, und nun schweiget. Er kommt zulest auf diese Betrachtung:

Oft erfüllet er (Gott, der das Schiffal geordnet)auch, was das erzitternde

Bolle herz faum zu wunschen wagt.

Wie von Traumen erwacht, sehen wir denn unser Glut, Sehns mit Augen und glausbens faum.

Und nun zeiget er uns erst bie Beranlassung aller bieser Betrachtungen, indem er schließt:

Diefes Glute ward mir, als ich jum erstenmal Bodmers Armen entgegen kam.

Underemal läßt der Dichter gleich anfangs ben Gegenstand, ber ihn belebt, feben, verweilet fich furk daben, verliert ihn benn aus bem Geficht, und halt fich bis ans Ende mit Aeußerung der Empfindungen auf, die er in ihm veranlaffet bat. Ein Bensviel hievon giebt und So= rajens Dbe auf ben über bie See fahrenden Virgil. Der Dichter zeiget uns gleich feinen Gegens stand, indem er mit dem Wunsch anfanat, bag bas Schiff, bem bie Halfte feiner Geele anvertraut ift, aluflich fahren moge. Denn verläßt er diesen Gegenstand; die Gorge fur feinen Freund führet auf verbriegliche Betrachtungen über die Ruhnheit der Menschen, die es zuerst gewaat haben, die See zu befahren; bann fommt er in dieser Laune auf noch allgemeis nere Betrachtungen über die Berwegenheit der Menschen, die alles wagt, mas sie nicht wagen follte, bis er mit bem übertriebes nen Gebanken schließt:

Coelum ipsum petimus stultitia, neque

Per nostrum patimur scelus Iracunda Iovem ponere fulmina.

hier ist also ber Plan ber angeführten Klopstofischen Obe gerade umgekehrt. Bende zeigen uns den Gegenstand, der den Dichter ins Feuer gesett, nur einen Augenblif, und halten sich durch die ganze Obe ben der Wurfung desselben auf ihr Gemuthe auf.

Andremale füllt der Gegenstand allein den ganzen Gesang aus. So ist die zehnte Ode des Horaz im ersten Buche ein Lobgesang auf den Mercurius, ohne die geringste Ausschweifung auf Nebensachen; der Dichter wendet sein Auge mit feinem einzigen Blik von seinem Gegenstand ab. Klopstofs Ode, die beyden Atusen, ist eine hochst

poeti=

poetische Beschreibung des Gesaenstandes, ohne die geringste Ausschweifung auf Rebensachen; und die meisten Oden des Anakresons sind liebliche Schilderungen eines Gegenstandes, den der Dichster nicht einen Augenblik verläßt.

In andern Dben wech felnlirfach und murfungen wechselweis ab. Der Dichter macht zwar öftere, aber furge Ausschweifungen von feinem Gegenstand, kommt aber bald wieder auf ihn juruf. Oft aber seben wir ibn in einem boben poetischen Taumel, deffen Veranlassung wir faum errathen, und unter deffen mannichfaltigen Wenbungen wir faum einen Zusama menhang erbliten. Ein Benfpiel hievon giebt uns Horazens vierte De im britten Buch. Der Dichter fanat an die Calliope, die vornehmste ber Mufen, vom himmel berunter zu rufen, und bittet sie irgend ein langes Lied, in welchem Ton es ihr gefallen mochte, zu fingen: er lagt und nicht merten, warum er biesen Wunsch außert. Gleich dunkt ihn, er hore ben Befang ber Muse, die gekommen sen und nun in beiligen Sanne berumirre. Aber ist erzählt er uns, wie er in seiner Rindheit, als er in einer Wildniff herumschweifend eingeschlafen, von wilden Tauben mit Laub bedekt worden, um vor Schlangen und wilden Thieren sicher zu liegen. Doch scheinet er und merken zu lassen, daß er diese Wohlthat den Musen, seinen Schutgottinnen, zu banken habe. Denn fahrt er voll Empfindung fort, die Musen für seine Beschü-Berinnen zu erkennen, mit benen er bald auf einem, bald auf einem andern seiner Landguter sicher her= umirret. Ihnen verdankt ers, daß er weder in der Niederlage ben Philippi umgekommen, noch bon bem umgestürzten Baum er-

schlagen worben. Darum will er, von ihnen begleitet, in die entferntesten furchtbaresten Länder reisen, und sich unter die wildes sten Völfer magen. Run kommt er ploblich auf den Cafar und faat. daß er nach ungähligen vollbrachs ten Arbeiten bes Krieges, ba er ist die Ruhe sucht, sie im geheis men Umgange mit den Musen finde, rühmet sie, daß sie Lust baran haben, ihm gelinde Rathschläs ge einzuflögen. Denn fommt er auf den Krieg der Titanen, ben dem er sich lang aufhalt, und scheinet und lehren zu wollen, bag Jupiter von der Pallas unterftüßt, einen leichten Sieg über sie erhals ten, obgleich eine fürchterliche Macht gegen ihn gestanden. Dies ses leitet ihn auf die wichtige Bemerkung, daß Macht ohne lleberlegung unmächtig, hingegen mittelmäßige Stärke durch fluges Ueberlegen, den Segen der Gotter gewinne, und von großer Wurfung sen. Denn lobt er auch von den Göttern, daß sie alle Macht, die auf Unrecht abzielt, verabscheuen, und erwähnet zur Bestatigung diefer Unmerfung die Stra. fen, die den hundertarmigen Gn= ges, oder Briareus, den verwegenen Orion, den Inphous, den Tityus und den Pirithous betroffen. — Und damit ist die Obe zu Ende.

Hier kann man kaum errathen, was für ein Gegenstand, ober was für ein Gedanken den Dichter so lebhaft gerührt hat, daß er in einem so feurigen Ton erst die Calliope vom Himmel ruft, denn so sehr gegen einander abstechender Vorstellungen in diesem Gesang vereiniget. Von den Auslegern des Horaz sagt einer dieses, ein andrer etwas anderes, und einigegertrauen sich gar nicht das Rath-

sel aufzulösen; so sehr verstett ift oft ber Plan des Obendichters.

Beil es doch überhaupt einiges Licht über die Theorie der im Plan sehr verstetten Ode verbreiten kann, so will ich meine Sedanken über die Veraulassung und den Plan dieser Ode hieher zu sehen wagen, den Barter, wie hohnisch auch unser sonst fürtreffliche Gekner daben lächelt, wie mich dunkt, wenigstens zur Hälfte erzathen hat.

Cafar hatte nun alle Vertheidi= ger der Frenheit, und zuleßt auch feine Mittyrannen übermunden, und war allein herr über alles. Horaz mochte in einer vertrauli= chen Stunde mit einem Freund, vielleicht dem Macenas, über die Lage ber Sachen fich unterrebet baben: baben kann einem von ihnen der Gedanken aufgeftoßen fenn, daß diese, auf so große Macht ge= grundete Herrschaft, vielleicht boch nicht ficher genug sen. Diese Borftellung rubrte den Dichter auf das lebhafteste, und bazu war frenlich die Sache wichtig genug. fällt ihm ein, wie dieser Herrschaft eine völlige Sicherheit zu verschaffen ware. Cafar mußte bie Runste der Musen in Flor bringen, daben sich durchaus einer linden Regierung befleißen, und alles mit großer, aber wahrhaftig weiser Ueberlegung veransfalten. Es sen nun, daß ber Dichter seine Gedanken bieruber blos feinem Kreund zu eröffnen, oder gar ben Cafar felbst errathen zu lassen, sich vorgesett habe, so war allemal die Sache hochst bedenklich, und fonnte weder allzubeutlich, noch geradezu gesagt werden. nimmt der Dichter einen großen Umweg, und überläßt bem, für welchen die Ode geschrieben wors ben, zu errathen, was er damit habe fagen wollen.

Die fenerliche Unrufung ber Calliope ist schon zwendeutig: man konnte fie auslegen, daß der Dichter bie Gottinn um ihren Benffand für diesen Gesang anrufte; aber er mennte es so, sie soll kommen, um mit allen Reizungen ihrer Gefånge bem Cafar bengufteben, und burch Ermunterung vieler Dichter feinen Zeiten Glanz und mannich faltige Unnehmlichkeit zu geben. Er fieht auch ben Unfang dieser guten Zeit: aber er will nicht zu offenbar fprechen; er fommt ploßlich auf fich felbst zurute, ohne ben hauptgebanken fahren zu laffen, und erzählt, oder erdichtet, wie die Musen ihn, weil ein Dichter aus ihm werden follte, beschüßt haben, und noch beschüßen. Dies fes ist eine Urt Allegorie, wodurch er zu versiehen giebt, daß der, der nichts gefährliches, nichts gewalt. thatiges gegen andre im Sinne hat. fondern, wie ein unschuldiger Diche ter, blos sich ju ergößen sucht sonst feine Unsprüche macht, und jedem seine Urt läßt, auch nie et= was zu befürchten habe. druft er sehr poetisch aus, daß die Musen ihm sichern Schutz angebenen lassen. Damit bestätiget er zwen Gate auf einmal; ben, baß eine angenehme Regierung ficher fen, und ben, daß ber Regent wenigstens ben Schein annehmen foll, als wenn er gegen Niemand etwas gewaltthatiges im Ginn ba-Run kommt er wieber gang naturlich und ohne Sprung, ob es gleich so scheinet, auf den Cafar, ber auch in diesem Kall sen. weil er sich auch mit den Musen beschäfftiget, die ihm deswegen Magigung und Gelindigkeit ein-Run giebt er einen noch offenbaren Wink, um burch eine neue Allegorie zu zeigen, wie es würflich leicht sep, mit lleberles gung und Weisheit felbst gegen bie Muf=

Auflehnung einer noch größern Macht sich in Sicherheit zu setzen, und allenfalls bie Aufrührer, die insgemein sich ihrer Macht auf eine unbesonnene Beife bedienen, zu zähmen. Endlich giebt er noch eben so verdett und allegorisch den Rath, durch eine gerechte und billige Staatsverwaltung bie Gotter fur die neue Regierung gu interessiren, die alle auf Unrecht gehende Gewalt verabscheuen und bestrafen.

Dieses ift überhaupt der Wen, ben ber Dichter gerne nimmt, um von sehr bedenklichen und gefährlichen Dingen mit Behutsamkeit zu sprechen, und darin gleichet er dem Solon, der sich närrisch anftellte, um dem athenienfischen Volk einen dem Staate nütlichen Rath zu geben, ben er ohne Lebensgefahr geradezu nicht geben

burfte.

Wir haben die verschiedenen Arten der Dde in Absicht auf den Ton und ben Plan ober Schwung berfelben betrachtet. Eben fo ungleich ist fie fich felbst auch in Unsehung des Inhalts, oder der Materie, die sie bearbeitet. bat überhaupt feinen ihr eigenen Stoff. Jeber gemeine ober er. habene Gebanten, jeder Gegenstand, von welcher Urt er sen, fann Stoff jur Dbe geben; es kommt baben blos barauf an, mit welcher Lebhaftigkeit, in welcher wichtigen Wendung, und in welchem hellen Lichte der Dichter ihn gefaßt habe. Wer, wie Klopstok fo fenerlich denkt, von Empfindung so gang durchdrungen wird, ober eine so hoch fliegende Phantafie hat, findet Stoff gur Dbe, ba, wo ein andrer kaum zu einiger Aufmertfamfeit gereitt wird. Wer, als ein Mann von so einzigem Genie, murbe einen Stoff, wie in der Ode Sponda, ich

will nicht fagen in so hohem fenerlichen, sondern nur in irgend eis nem der Leger, oder der Flote anständigen Tone haben besingen konnen? Der wahre Obendichter fieht einen Gegenstand, der mancherlen liebliche Phantasien, oder auch wichtige Vorstellungen, ober starfe Empfindungen in ihm erweft: taufend andre Menschen feben benfelben Gegenstand mit eben ber Klarheit, und benfen nichts daben. Des Dichters Kopf ist mit einer Menge merkwürdiger Vorstellungen angefüllt, die wie das Pulver sehr leichte Feuer fangen, und auch andere baneben lie-

gende schnell entzünden.

Der gewöhnlichste Stoff der Dde, ber auch Dichter von eben nicht aufferordentlichem Genie zum Singen erwekt, ist von leidenschaftlicher Art; und unter diesen find die Freude, die Bewunderung, und die Liebe die gemeinesten. Die benden erstern sind allem Unsehen nach die ältesten Veranlas sungen der Ode, so wie sie es vermuthlich auch von Gesang und Tang find, die allem Unsehen nach ursprünglich mit der Ode verbuns den gewesen. Der noch halb wilbe, so wie ber noch unmundige Mensch aussert diese Leidenschaften durch Hupfen, Frohloken und Jauchzen. Ein fenerliches Trauren, das ben dem noch gang natürlichen Menschen in Heulen und Wehklagen ausbricht, scheinet hienachst auch Oben veranlasset zu haben; durch Nachahmung solcher von der Natur selbst eingegebenen Oden, ist der Stoff derselben mannichfaltiger worden.

Man kann überhaupt die Ode in Absicht auf ihre Materie in drenerlen Arten eintheilen. nige find betrachtend, und ents halten eine affektvolle Beschreis bung oder Ergählung ber Eigen-

schaften.

schaften des Gegenstanbes ber Dbe; andre find phantasiereich, und legen und lebhafte Schilderungen, bon einer feurigen Phantafie ent. worfen, vor Augen; endlich ift eine dritte Urt empfindungsvoll. Am öftersten aber ist dieser drenfache Stoff in der Dde durchaus vermischt. Bu ber ersten Urt rechnen wir die Hymnen und Lobgefange, wovon wir die altesten Muster in ben Buchern des Mofes und in den hebraischen Pfalmen antreffen. Auch Pindars Oben gehoren zu diefer Art, wies wol fre in einem gang andern Geift gedichtet find : insgemein aber find sie nichts anders, als hochst poetische Betrachtungen zum Lobe gewisser Personen, ober gemisser Sachen. In biejen Oben geigen In diefen Dben zeigen die Dichter sich als Manner, die urtheilen, die ihre Beobachtungen und Mennungen über wichtis ge Gegenstände empfindungsvoll vortragen. Der darin herrichens be Uffett ift Bewunderung, und oft find fie vorzüglich lehrreich.

Bu der zwenten Urt rechnen wir die Oden, welche phantasiereiche Beschreibungen, oder Schilderungen gewiffer Gegenstande aus der sichtbaren Welt enthalten, wie Horazens Obe an die blandufische Quelle, Anafreons Dbe auf die Cicabe und viel andere diefes Dichters. Man sieht, wie dergieichen Gefange entstehen. Der Poet wird von der Schonbeit eines fichtbaren Gegenstandes machtig gerühret, seine Phantasie gerath in Feuer, und er bestrebt sich, das, was diese ihm vormahlt, burch seinen Gefang zu schilbern. Bisweilen ist es ihm baben blos um diese Schilderung zu thun, wodurch er sich in der angenehmen Empfindung, die der Gegenstand in ihm verursachet hat, nähret: andremal aber veranlaffet bas Ge-

mahld ben ihm einen Bunsch, oder führet ihn auf eine Lehre, und diese setzer, als die Moral seis nes Gemähldes hinzu \*). Von dieser Art ist die Ode des Horas an den Sertius \*\*), und viel andre dieses Dichters. Gie scheinet überhaupt bie größte Mannichfaltigkeit des Inhaltes für fich zu haben. Denn die natürlichen Gegenstände, wodurch die Sinne sehr lebhaft gereitt werden, sind unerschöpflich, und jede kann auf mancherlen Art ein Bild einer fittlichen Wahrheit werden. Diese Dden find auch vorzüglich eines überraschenden Schwunges fähig. burch den der Dichter seine Schilberung auf eine sehr angenehme, meift unerwartete Weife auf einen sittlichen Gegenstand anwendet, wovon wir Gleims Dbe auf ben Schmerlenbach zum Benspiel anführen tonnen. Man benft baben, der Dichter babe nichts anbers vor, als uns ben angenehmen Einbrut mitzutheilen , benn dieser Bach auf ihn gemacht hat; zulegt aber werden wir sehr angenehm überrascht, wenn wir sehen, daß alles dieses blos auf das Lob feines Weines abzielt; benn ber Dichter fetet am Ende feiner Schilderung hinzu:

Beboch mein lieber Bach, Mit meinem Wein folift bu bich nicht vermischen.

Die britte Art bes Stoffs ist ber empsindungevolle. Der Obenbichter kann von jeder Leis benschaft bis zu dem Grad der Empsindung gerührt werden, der die Ode hervordringt. Allsbenn besinget er entweder den Gegenstand der Empsindung und zeiget und an ihm das, was seine Liebe, sein Verlangen, seine Freude oder Erau-

<sup>\*)</sup> S. Moral.

Traurigkeit, oder auf der andern Seite seinen Unwillen, haß, Born und seine Berabscheuung verurs fachet; die Farben zu seinen Schils berungen giebt ihm die Empfinbung an die Sand, fie find fanft und lieblich, oder feurig finster und fürchterlich, nachdem die Leibenschaft selbst das Geprag eines dieser Charaftere trägt; ober er schildert den Zustand seines Herzens, außert Freude, Berlangen, Bartlichkeit, furt, die Leidenschaft, die ihn beherrscht, woben er sich begnüget ben Gegenstand derfelben blos anzuzeigen, ober auch nur errathen ju laffen. Gar oft mischet er benläufig Lehren, Unmerfungen, Vermahnung, ober Bestrafung, zärtliche, frohliche, oder auch verdrießliche Apostrophen, in fein Lied. Seine Lehren und Sprüche find allemal von der Leibenschaft eingegeben, und tragen ihr Geprag. Darum find fie zwar allemal nachdrüflich, dem Affett gefetten Gemuthe fehr einleuchtend, bisweilen ausnehmend fart und mahr, andremal aber hnperbolisch, wie denn die Leidenschaft insgemein alles vergrößert oder verkleinert, auch oft nur balb, ober einseitig mahr. Denn insgemein benkt das in Empfindung gesette Gemuth gang anders von den Sachen, als die ruhigere Vernunft. Aber wo auch ben ber Leidenschaft der Dichter die Sas chen von der mahren Seite fieht, wenn er ein Mann ift, ber tief und gründlich zu benken gewohnt ift: da giebt die Empfindung feis nen Lehren und Sprüchen auch eine durchdringende Kraft, und erhebt fie zu mahren Machtsprus chen, gegen die Niemand sich aufzulehnen getraut,

Am gewöhnlichsten sind bie Oben, barin dieser brenfache Stoff abwechfelt; ba der Dichter von einem Gegenstand lebhaft gerühret, jede der verschiedenen Seelensträfte an demjelden übet; da Versstand, Phantasie und Empsindung bald abwechseln, bald in einander sließen. In diesen herrscht eine höchst angenehme Mannichsfaltigkeit von Gedanken, Bildern und Empsindungen, aber alle von einem einzigen Gegenstand erwest, der uns da in einem mannichseltigen Licht auf eine höchst interessante Weise vorgestellt wird.

Es wirdetwas zu endlicher Aufflarung der Natur und des Charafters der Ode dienen, wenn wir durch einige Benspiele zeigen, wie ein Gedanken, eine Borstellung, die Aeusserung einer Empfindung zur Ode wird. Wir wollen diese Benspiele aus dem Horaz, als den bekanntesten Oden-

dichter, wählen.

Die eilfte Dbe des ersten Buches ist nichts anders, als dieser Sas: es ift fluger bas Gegenwartige zu genteßen, als' fich angstlich um das Runftige zu bekummern Er ift auf die furzeste und einfacheste Weise in eine Dbe verwandelt. Diese Verwandlung wird daburch bewürft, daß der Dichter mit Affekt die Leufonoe anredet, und den allgemeis nen Gedanken auf den besondern Kall dieser Person mit Warme und lebhaftem Interesse anwenbet, daneben alles mit starken poetischen Farben mahlet. zehnte Ode des zwenten Buchs ist die ganz gemeine Lehre, "daß ein weiser Mann sich weder durch das anscheinende Glut zu großen und gefährlichen Unternehmungen verleiten, noch durch jeden fleinen Unfall des widrigen Gluts fleinmuthig machen läßt, "hochst poetisch vorgetragen und ausgebildet. Der Dichter redet einen Freund an, dem er diese Lehre in einem

warmen bringenben Con einsichärft. Erst wird sie in einer kurzen sehr mahlerischen Allegorie vorgetragen.

Rectius vives, Licini, neque

Semper urguendo, neque dum
procellas
Cautus horefeis, nimino pre-

Cautus horefcis, nimium premendo Littus iniquum.

Denn folget eine affettvolle Unpreisung eines durch Mäßigung glüflichen Lebens, sehr furz und lebhaft durch ein paar mahlerische Meisterzüge ausgedrüft.

Auream quisquis mediocritatem Diligit, tutus caret obfoleti Sordibus tecti, caret invidenda Sobrius aula,

Schon diese bende Strophen stellen uns eine Obe dar. Aber es liegt dem Dichter sehr am Herzen, seinen Freund gänzlich von jener Lehre zu überzeugen. Darum fährt er in dem assekreichen Lon fort zuerst die heftige Unruhe, die die Hoheit begleitet, und die grosse Gesahr, die ihr drohet, durch wen höchst tressende allegorische Bilder zu schildern:

Saepius ventis agitatur ingens Pinus; et cellae graviore cafu Decidunt turres; feriuntque funmos

Fulgura montes.

hernach seinen Freund zu erinnern, wie ein wahrhaftig weiser Mann ben widrigem und günstizem Glüte dessen Beränderlichkeit dedenkt, deren ihn auch der Lauf zer Natur erinnert. Daraus ziebet er den Schluß, daß ein gezenwärtiges widriges Glük eine bessere Zukunft hossen lasse.

— Non si male nunc et olim Sic erit,

Dritter Theil.

Zulest stellt er burch ein angenehmes Bilb vom Apollo, der nicht immer in ernsthaften Geschäften den Bogen spannt, sondern auch bisweilen durch den Klang der Either, sich zu angenehmen Zeitwertreib ermuntert, vor, daß ein weiser Mann sich nicht ohne Unterlaß mit schweren Geschäfften abgiebt; und schließt endlich mit der Vermahnung, im widrigen Glüte sich herzhaft, und im günstigen vorsichtig zu zeigen, welches ebenfalls in einer sehr kurzen und fürtresslichen Allegorie geschieht.

Rebus angustis animosus arque Fortis appare; sapienter idem Contrahes vento nimium secundo

Turgida vela.

Hier sieht man sehr deutlich, wie eine gemeine Vorstellung durch das Genie des Dichters zur Ode geworden.

Aus der funften Dde des erften Buches sehen wir, wie ein bloßer Verweis, den der Dichter einem Frauenzimmer wegen ihrer Unbes ståndigkeit in der Liebe giebt, zu einer fehr schonen Obe wird. Der Dichter wollte im Grunde nichts fagen, als dieses einzige: du bist eine Unbeständige, die mich nicht mehr anloken wird Die Wendung, die er diesem Gedanfen aiebt, und der höchst lebhafte Ausbruk, macht ihn zur Die. "Wen magft du nun gefoffelt hals ten, o! Pyrcha? — Ach der Unglufliche weiß nicht, wie bald bu ibm untreu werden wirst! Ich bin aus beinen Fesseln, wie aus einem Schiffbruch gerettet, und habe meine naffen Kleiber aus Dankbarkeit bem Neptunus gemeiht!"

Mon sichet aus diesen Benspice len, wie ganz gemeine Gedanken B p

burch ben starken Affekt, in bem fie vorgetragen werden, und durch Einfleidung in lebhafte Bilder zur Dbe werben. Würde jemand fagen: jeitdem Sybaris die Ly-Dia liebt, haffet er die freye Luft und die Leibesübungen 2c. so lag thebem der Sohn ber Thetie verstekt; so weiß man nicht, ob er ein saturisches Epis gramma machen, oder blos vie feltsame Burfung ber Liebe an Diesem Benspiel in philosophischem Ernste zeigen will. Wenn aber Diefer Buftand bes Verliebten einen Dichter von lebhaftem Gente in leidenschaftliche Empfindungen seget; wenn er ausruft: "Um aller Gotter willen, o! Lydia, warum fturgeft bu burch beine Liebe den Sybaris ins Elend? Was rum haßt er die frene Luft? u. f. w. " so fühlt jeder sogleich den Ton der Ode.

So kann auch eine bloße Schilberung eines Gegenstandes, wenn sich wahre Leidenschaft und starke dichterische Laune darin mischt, zur Dbe werden. Michts anders ist die Obe an die Tyndaris, als eine bloke mit viel Affett gezeichnete Schilderung der Unnehmlich. keit eines der Horazischen Lands fike, die er mit ber Geliebten zu theilen wünschet. So entstehen auch aus poetischen und bilderreis chen Schilderungen des innern Zustandes, barin ein Mensch durch irgend eine Leidenschaft gesetzt worden, die angenehmsten, die feurigsten, die zärtlichsten, die erhabensten Oben.

Dieses kann hinlänglich senn, um von der Natur und den verschiedenen Charakteren der Ode sich wahre Begriffe zu machen. Nur muß man daben nicht vergessen, daß es Dichter giebt, die bisweilen durch Kunst, Zwang,

ober aus bloker Luft nachzuahmen,

ihr Genie in den Ton der Obe stimmen, und bas, was sie mit fo viel Affett oder kaune ausbrus ken, nicht würflich fühlen. Aber der Dichter muß fehr schlau senn, und seine Ode mit erstaunlichem Fleiß ausarbeiten, wo wir den Betrug nicht merken, und wo wir feine verstellte Empfindung für wahr halten follen. Es begegnet ihm sehr leichte, daß das, was er fagt, mit bem Ton, barin es gefagt wird, nicht fo volltommen übereinstimmt, als es in der würklichen Empfindung geschieht. Selbst Horaz konnte sich nicht alles mal so verstellen, daß man den Zwang nicht merkte: seine Obe an ben Agrippa \*) ist gewiß nur eine Ausrede, wo ber Dichter bas was er von seinem Unvermögen fagt, nicht im Ernft mennet. Von solchen Oden fann man nicht erwarten, daß sie das leben, ober die Warme der Einbildungstraft und Empfindung haben, ale bie, welche in der würklichen Begeis sterung geschrieben worden. Da es eine der Eigenschaften der dichterischen Genies ift, fich leicht zu entzünden: so kann auch die durch Kunft, oder Nachahmung ents standene Ode, der wahren, von der Natur eingegebenen, febr nas he fommen.

Von der Kraft und Würfung der Ode kann man aus dem urtheilen, was wir in den Artikeln Lied, Lyrisch, hierüber bereits angemerkt haben. Empsindung und kaune haben etwas anstekendes; in der Ode zeigen sie sich aber auf die lebhasteste Weise: darum ist diese Dichtart vorzügelich eindringend, auch wol hinteisend. Es waren lyrische Dichter, von denen man sagt, daß sie die noch halb wilden Menschen

ges

gezähmet, und unwiderstehlich, obgleich mit sanstem Zwanze dahin gerissen haben, wohin sie durch teine Gewalt hätten gedracht werden können. Die Ode hat mit dem Lied, das eine besondere Art derselben ist, dieses vor viel andern Werten der schönen Künste voraus, daß sie ihre Kraft auch ben noch rohen Menschen zeiget, da die Beredsamkeit, die Mahleren, und überhaupt die aus verseinertem Geschmak entstandene Kunst viel weniger popular ist.

Zwar scheinet es, daß die hohe Dbe fich sehr von dem Charafter, wodurch sie auf den großen Haufen würket, entferne, da viel Pfalmen, pindarische und horazische Oden oft den feinesten Rennern nicht verständlich genug find. Man muß aber bebenfen, bag und in diefer Entfernung der Beit, in der so unvollkommenen Kennt= niß der alten Sprachen und fehr vieler Dinge, die zu jener Dich= ter Zeiten jedermann befannt maren, manches sehr schwer scheinet, was denen, für welche die Oden der Alten gedichtet worden, ganz geläufig gewesen. Denn ift auch ein Unterschied zu machen zwischen den Oben, die für öffentliche Gelegenheiten und für ein ganzes Volk, und benen, die nur ben besondern, einen Theil der Nation, oder gar nur wenig einzele Men= schen intereffirenden Beranlaffungen gedichtet worden. Jenen ift das Populare, Verständliche, wes sentlich nothwendig; ben diesen wird der Zwek erreicht, wenn sie nur denen, für deren Ohr sie gemacht find, verständlich sind.

Von welcher Art aber die Ode fen, wenn sie einen von der Natur berufenen Dichter zum Urheber hat, und von ihm würflich in der Fülle der Empfindung, oder des Feuers der Phantasse gedichtet

worden, so ist sie allemal wichtig. Sie ift alsbenn gewiß eine mahr. hafte Schilderung des Gemüthsjustandes, in bem sich der Dichter ben einer wichtigen Gelegenheit befunden hat. Darum tonnen wir baraus mit Gewisheit erkennen, mas für Würfung gewisse merkwürdige Gegenstände auf Männer von vorzüglichem Genie gehabt haben. Wir konnen ben munderbaren Gang, und jede seltsame Wendung der Leiden= schaften und anderer Regungen des menschlichen Gemüthes, die mannichfaltigen, zum Theil sehr außerorbentlichen Würfungen der Phantafie, baraus kennen lernen. Wir werden dadurch von der uns gewöhnlichen Art, sittliche und leidenschaftliche Gegenstände zu beurtheilen und zu empfinden, abgeführt, und lernen die Sachen von andern weniger gewöhnlichen Manche Wahr= Seiten ansehen heit, die uns sonst weniger gerührt hat, bringet burch bie Dde, wo sie in aukerordentlichem Licht, und durch Empfindung verstäckt, erscheinet, mit vorzüglicher Kraft bis auf den innersten Grund der Geele; mancher Gegenstand, der uns sonst wenig gereit hat, wird uns durch die höchstlebhafte Schilderung des Inrischen Dichters merkwurdig und unvergeß. lich: manche Empfindung, die wir fonst nur durch ein schwaches Gefühl gefannt haben, wird burch die Obe sehr lebhaft und würksam in uns. Also dienet überhaupt die Inrische Poesie dazu, daß jedes Vermögen ber Seele baburch auf mannichfaltige Weise einen neuen Schwung und neue Krafte befommt, wodurch Urtheilstraft und Empfindung allmählig erweitert und gestärft werben. Darum kann bie Dbe mit Recht auf ben ersten Rang unter ben verschiebe-

P p 2

nen

nen Werken der Dichtkunst Anspruch machen, und der Reichsthum an guten Oden gehöret unster die schätzbaren Nationalvors

züge.

Die altesten und zugleich fürtrefflichsten Dben ber alten Bol. ter sind ohne Zweifel die hebraischen, beren wir aber hier blos erwähnen, um den lefer auf die hochstschäßbaren Albhandlungen barüber ju verweisen, die wir bem berühmten Lowith, einem Mann von tiefer Einsicht und von großem Geschmaf, zu danken haben \*). Die Griechen befagen einen gro-Ben Reichthum, wie in allen anbern Gattungen ber Werfe bes Geschmats, also auch in dieser; aber ber größte Theil bavon ift Die Alten verloren gegangen. rühmen vorzüglich neun griechische Obendichter; diese find: Alcano, Sappho, Stefichorus, Ibi. eus. Baccylides, Simonides, Alcman, Anakreon und Dindar. Die Oben ber fieben ersten sind bis auf wenig einzele Stellen verloren gegangen. Von Unafreon haben wir noch eine nicht unbeträchtliche Anzahl, und von Pindar eine farke Sammlung, obgleich eine noch größere Menge ein Raub der Zeit geworden find. Aber der Stoff ber übrig gebliebenen pindarischen Oben ist für uns weniger interessant, weil barin blos die Manner besungen werden, die in den verschiedenen öffentlichen Kampffpielen der Griechen den Preis erhalten haben. Wir haben diesem großem Dichter einen besondern Artikel gewidmet\*\*). Man muß auch die tragischen Dichter ber Griechen bieber rechnen; benn in jedem Trau-

\*) Rob. Lowth de facra poesi Hebraeorum praelectiones Academicae. Prael. XXV - XXVIII.

erspiel kommen Gefange ber Chore vor, die wahre Oden von b.: em fenerlichen Ton find. Sie hat en vor allem andern Oden dief s vor aus, daß die Gemüther durch das, was auf der Bühne vorgegangen, auf bas Beste vorbereitet sind, den Eindruk mit voller Kraft zu empfinden. Die genauestelleberlegung hatte kein schifflicheres Mittel ausgebacht, den vollkommensten Gebrand, von der Ode zu mas chen, als das, was die Gelegens heit hier von selbst anbot. Wir haben anderswo gefagt, wie bie Chore in alten Trauerspielen gelegentlich benbehalten worden. Wenn wir von diesem Ursprung der selben nicht unterrichtet wären, so würden wir denken, sie senen mit guter Ueberlegung in das Trauerspiel eingeführt worden, um der Dde Gelegenheit zu verschaffen in threr vollen Würkung zu erschei-Die Gemüther find durch nen. die tragische Handlung zum Einbruk der Ode vorbereitet, und er wird durch den fenerlichen Vortrag und die Unterstützung der Musik noch um ein merkliches verstärkt. Diese Betrachtung allein solle hinreichend senn, die Chore wieder in die Tragodie aufzu-

nebmen. Es ware fehr zu wunschen, daß ein in der griechischen Litteratur wol erfahrner Mann, von so reis fem Urtheil und so feinem Geschmak als Lowth, über die verschiedenen Gattungen der griechis schen Ode so gründlich und außführlich schriebe, als dieser fürtreffliche Mann über die hebrais sche Doe geschrieben hat. Diefes würde ein Werk von ausnehmender Annehmlichkeit und für die Odendichter von außerordentlis chem Nugen senn. Es ist kaum eine Gemuthslage, in ber ein Dichter sich zur Ode gestimmt

fühlte,

\*\*) 3. Pindar.

fühlte, möglich, die baben nicht porfame; von den fleinen lieblis chen Gegenständen, wodurch bie Geele in suffe Schwarmeren gefest wird, bis auf bie größten, Die sie mit Chrfurcht, Schrefen und andern übermältigenden Leibenschaften erfüllen, ist fein Obenstoff, der nicht irgend einer der griechischen Dichter behandelt hatte, wenn wir vom Anakreon bis auf die erhabenen Chore des Meschilus heraufsteigen. hier wäre also fürtreffliche Gelegenheit für einen wahren Kunstrichter, Rubm zu erwerben.

Die Romer sind, wie in allen Zweigen der Künste, so auch hierin, weit hinter den Griechen zurufe geblieben. Horaz war ibr einziger Dbenbichter, der ben Griechen zur Geite fiehen konnte; diefes haben fic felbst eingestanden \*). Aber dieser allein konnte statt vicler bienen. Er wußte seine Lener in jedem Ton zu stimmen, und hat alle Gattungen ber Obe, von der hohen Pindarischen, bis auf das liebliche Anatreontische, und das schmelzende Sapphische Lied, glutlich bearbeitet.

Wir burfen in biesem Zweig ber Dichtsunst feine ber heutigen Rationen beneiben, Klopffost kann ohne übertriebenen Stolz bem Deutschen zurufen:

Schreket noch andrer Gefang bich, o Sohn Teutons, 211s Griechengefang: —

— So bist du kein Deutscher! ein Rachahmer

Belastet vom Joche, verkenust du dich selber!

Diesen Vorzug haben wir vornehmlich dem Mann von außer-

\*) Lyricorum Horatius fere folus legi dignus. Quintil, Inftit. Lib. X Cap. 1. 69. ordentlichem Genie zu danken, der mit gleichem Recht sich dem Homer und dem Vindar zur Geite ftellen kann. Nichts ift erhavener, feyerlicher, im Klug tubner, als seine Obe von höherem Stoff; nichts jubelreicher, als die von freudigem; nichts rührender, schmelzender, als die von zärtli= chem Inhalt. Mur Schabe, baß dieser würklich unvergleichliche Dichter in feinen Dben von geift. lichem Inhalt, bieweilen auch ben weniger erhabenem Stoff feinen Flug to both nimmt, das nur wes nige ihm barin folgen können.

Rächst diesem verdienet Ramler eine ansehnliche Stelle unter unsern einheimischen Obendichtern. Er hat das deutsche Ohr mit bem Wolflang der griechischen Dde bekannt gemacht, auch den wahren Schwung und Ion ber horazischen Obe in der deutschen vollkommen getroffen. Hierin scheinet er seinen Ruhm gesucht zu haben; benn man entbeket leicht ben ihm den Vorfak, ein genauer Nachahmer des Horaz zu senn. Gelbst in der Mabl des Stoffs scheinet er bes Romers Geschmak zum Muster genommen zu haben. Für die höhere Ode ist Friedrich sein August; zu ber gemäßigten von sauft empfindsamen, od blos phantasiereichem Inhalt, giebt ihm ein Madchen, ober ein Freund, ober die Annehmlichkeit einer Jahrszeit den Stoff, den er alles mal in einer bochst angenehmen Wendung behandelt, und mit überaus feinen Blumen bestreut. Was fann anmuthiger und lieb. licher fenn, als fein Amont und Chloe? Höchst mahlerisch und phantastereich ist die Sehnsucht nach dem Winter, und mit eis nem hochsigluflichen und anges nehmen Schwung hat ber Dichter biese schöne Dbe geenbiget. Michis D D 3

Nichts ist gartlicher und von fanfterem Ausdruf, als das wechselseitige Lied Ptolemaus und Berenice.

Auch Lange und Pyra, die es querft gewagt haben, ber beutichen Dbe ein griechisches Sylbenmaaß ju geben, und tig fteben mit Ehren in ber Claffe ber guten Dbendichter. Dieser lettere hat oft, ohne ben Hora; nachzuahmen, von würklicher nicht nachgeahmter Empfindung angeflammt, in Schwung, Gedanken und Bilbern, bald ben hohen Ernft, bald die Annehmlichkeit bes Hora; erreicht. Cramer hat vorzüglich ben Pfalm für feine Lener gewählt; fein Vers ströhmt aus voller Quel-Wenn er weber die Hoheit, noch die Lieblichkeit, noch die nachbrutliche Kurze des hebrais schen Ausdruks erreicht, so über: trifft er boch barin meistentheils feine beutschen Vorganger.

Ueberhaupt scheinet es, daß die Obe das Fach ift, darin die deutsche Dichttunst sich vorzüglich zeisgen könnte: hatten nur unsre Dichter einen bequemern und höhern Standort, aus dem sie zur besten Anwendung ihrer Talente, die Menschen und ihre Seschässte befer übersehen könnten!



Ausser den, ben dem Artikel Lyrisch angeführten, von dem Inrischen Gedicht überhaupt, und mithin auch von der Ode, handelnden Schriften, haben darüber noch besonders geschrieben, in französischer Sprache: Sousdard de la Morte (Discours fur la poesie en general, et sur l'ode en particulier vor seinen Oden im iten Bd. f. B. Par. 1753. 12. Deutsch von Joh. Frdr. Men, vor den Oden der deutschen Sesellschaft zu Leipzig, Leipz. 1728. 8.) — Gibert (Pro-

jet de dissertat: fur l'Ode, gegen ben vorhergehenden Difc. des La Motte, in den Mem. de Litterat, et d'Hift. des P. Mollez, im aten Th. des aten Bandes) — P. Charl. Roy (Reflex, fur l'Ode, in feinen Oeuvr. mel. Par. 1727. 12.) - Remond de St. Mard (Reflex, fur l'Ode, in f. Reflex fur la Poefie, im sten 286. J. Oeuvr. Amft. 1749. 12.) -Marmontel (Das 15te Rap. im 2ten 28d. f. Poet. franç.) — Sabatier (Discours fur l'Ode, vor s. Odes, Par. 1766. 8.) - S'Membert (Reflex fur la poesse, et sur l'Ode en particulier, im sten Bbe G. 455. s. Melang, de Litterat, d'Haft, et de Philos. Amst. 1767. 12.) -Val. de Rehengac (Eine Abhandlung uber die Obe, im aten 26. feiner frang. Ueberf. ber Oben bes Borag. Dar. 1781. 12. 2 Dd. ) - Domais ron (Der 6te Urt. bes 2ten Rapitel im 2ten Bb. O. 106 it. f. f. Principes généraux des belles lettres; Par. 1785. 12. 2 Bb. handelt v. b. Ode.) - -

In deutscher Sprache: J. S. Los wen-(Anmerkungen über die Odenpoefie, im iten St. von Joh. Wilh. Hettels Sammlung Musika. Schrif. ten, Leipz. 1758. 8) - Ungen. (Gin Berfuch von ber Dbe, in bem iten St. des aten Bandes der vermischten Bentrage zur Philos. und Schönen Wiffensch, vergl. mit dem gten Bd. S. 222. der Allg. Deutschen Bibl ) - Auch enthalt über bie Theorie der Ode vortrefliche Bemers tungen die Recension der Klopftof. schen Oden in eben dieser Bibliothek im Igten Bd. - - Uebrigens has ben die mehreften Berf. unferer Doe. tifen (S. Art. Dichekunft,) auch von der Ode, aber freylich so gehandelt, daß man daburch nicht einmal bes luftigt werden fann. - -

9

Oben haben geschrieben, ben den Briechen: Pindar (f. deffen Urt.) -Angfreon (f. deffen Art.) - Fragmente find übrig vom Alcaus (f. den Urt: Lied.) - Bon der Sappho (Die von ihr auf und gefommenen Fragmente, find ben ben verfchiebes nen Ausg. fo wie auch ben den franjofifchen Ueberfehungen bes Unafreon. aber vollständiger in Rulv. Urfini Carmin, novem illustr. Foem. ex offic. Christph. Plantini 1568. 8. gr. bes findlich. Das befannte Gedicht an Phaon ift, ben Belegenheit der Ules berfehung des Longins, und auch eingeln, febr oft, in alle neuere Opras chen überfest, urd mannichfaltig erflårt worden. Longepierre hat ben feiner Ueberfetung ihrer und ber Betichte des Unafreon, Par. 1684. 12. ihr Leben geschrieben, und Bante hat ihr einen Artifel gewidmet.) - Stei fichorus (in der Samml. des Rulv. Urfinus S. 79.) - Ibytus (Ebend. C. 175 und 318. In der Samml. ber Carminum poetar, novem Lyr. Poef. : . . Alcaei, Saphus, Stefichori, Ibyci, Anacreontis, Bacchylidis, Simonidis, Alemanis, Pindari etc. von S. Stephanns 1560. 8. Antv. 1567. 12. gr. und lat. und öster, S. 90 und 423.) — Bacchy=. lides (ben dem S. Steph. S. 240 und 424; ben dem Urfinus G. 1 . 9 und 340 ) - Simonides (ben bem Seinr. Steph G. 272. 424. 451. ben dem Urfinus, S. 153 . 198 und 328 · 340. ) - Allemann (ben bem Urfinus, S. 63 und 297. ben bem Steph. S. 334. 425. 455.) — Ues ber die mehrern griechischen lyrischen Dichter f. Fabr. Bibl. graec. Lib. II. Cap. XV. — —

Bon romischen Dichtern: C. Soratus Slaccus († 3995. Odar, Lib. IV Epod. L. I. und Carmen Saecul, Neber die Ausg. s. den Art. Soras. Einzeln hat seine Inischen Gedichte, unter andern, Ge. Wade, Lond.

1731. 8. herausgegeben, einiger frahern Ausgaben, als der Leipziger (ohne Jahreg.) 4. und 1492, der Parifer 1498. 4. und anderer nicht zu ges benfen. Ueberfegt in das Italienischet ausser einzeln Oden, sammtlich viere zehnmal, zuerst von Giorg ba Jest 1595. 12. in nachgeahmten Bersars ten des Originales; von Ked. Monf. Fir. 1672 : 1675. 12. 2 Th. in Ums schreibungen ; von Lor. Mattei, Rint. 1679. 8. eben fo; von B. Abriani, Ben. 1680. 8. in reimfr. und gereim. ten Berfen ; von Giov. Fabrini, Ben. 1699. 4. mit den fammtl. Werfen Des Horaz; von Sitol. del Buono, int 8ten Dd. der Race, dei Poet, lat. Mil. 1735. 4 in reimfr. Berfen; von Stef. Pallavicini, Leipz. 1736. 8. in reimfr. und ger. Berfen; von fr. Borgianelli, mit ben fammtl. Berfen des Dichters, Ben. 1737. 8. in ger. Berfen; von Ott. della Riva, Ber. 1746. 8. eben fo; von Greg-Debi, mit den fammtl. Berfen des Dichters, Ben. 1751. 8. in reimfr. Berfen; von Bertola, und Corfetti. mit ben fammtl. 2B. des Borag, Gie eina 1759 = 1777. 8. 2 Bd. vom D. Mattei, 1777. 8. Bon Gius. Ott. Savelli, Liv. 1783 8. einem Ungen. Reggio 1786. 8. in ger. Berfen. In bas Spanische: fo viel ich weiß, nur einzele Oden. Kabricius, in der Bibl. lat. I. 421. n. Muff. führt verschiedene Ueberfets ungen bes horaz überhaupt, unter andern eine von Villeno de Bidma. an, welche mir anch fonft schon, alle gemein vorgekommen ift, die ich aber denn doch nicht naber fenne. das Porrugiefische: von Aler. Siques ira, Evora 1633. 8. In das Frans zosische: Bollständig in Bersen: acht. mal, von Jacq. Mondot, Par. 1579. 8. Von Rob. und Unr. d'Agneaur mit den übrigen B. des Dichters, Par. 1588. Bon P. Marcaffus, P. 1664. 8. Bon de Brie, aber überhaupt nur 18 Oden, Par. 1693.

P P 4

T21

12. verm mit 10 andern, 1695. 8. Bon Pellegrin, P. 1715. 12. 2 Dd. Bon dem 216t Galmon, Par. 1752. 12. Bon Ber. Balet de Rebengac, Par 1752:1781, 12, 2 Bbe. (die beste. ) Von Chabanon be Daugris 1 77. 12. (nur das dritte Buch.) In Profa, zehnmahl: von Mich. Maroll's mit den übrigen B. des Dichters, Par. 1652. 8. 2 Bde. Bon Algan de Martignac, eben fo, Par: 1678. 12. 2 Bbe. Von J. B Morvan de Bellegarde, ben der Uebers. des Horax von Tartaron, P 1685. 12. 1749. 8. 2 Bbe. Bon Undr. Dacier, mit den übrigen B. des Dichters, Par. 1681 : 1689 12. 10 Bde Umft. 727. 12. 10 Bbe. 1735. 12 8 Bde. (diese Uebers. veranlagte zu ihrer Beit viele Rrititen, wovon sich nahere Macht in Goujets Bibl. franc. Db. 5. G. 342 u. f. finden ) Bon Moel Et. Sanadon, mit den übrigen VB. des Dichters, D. 1728. 4. 2 Bbe. 1756. 12. 8 Bbe. Bon Ch. Batteur mit ben übrigen Gedichten (auslaffend) 1750. 8. 1763 12. 2 Bbe. Don D. Touf. faint Maffon, 1757. 12. Desfontaines, Lyon 1759, 12 (aber nicht vollständig.) Bon Baniere 1761 8.) aber nur das ite Buch.) Bon Cl. Binet, mit den übrigen 3. des H. 1783. 16. 4 Bbe. In das Englische: Die erste Uebersehung derfeiben Schreibt Barton, in feiner history of engl. poet. Bd. 3. 8. 424. Unm. d. dem Th. Hawkins im J. 1626. Au Wie oft sie überhanpt überfett worden, weiß ich nicht; bie mir bekannten Uebersetzer der Oben find: Miber (1644. 12.) Smith 1649. 3.) B. Holyday (1652. 8.) 211. Droome (1660 und 1680. 8.) Th. Creech mit benübrigen B. 1690. Bon verschiedenen, nebst den Sati. ren 1715. 8. 712. 8. Oldisworth (1719. 2 1737. 12:) Phil Francis (1743 und 1778. 8. 4 Bb. mit ben übrigen 2B. des Dichters.) Tower (mit ben übrigen Werken bes Horaz, 1744. 12. 2 90) fon (1745. 8. in Profa.) und Patrif ( 1750 8. 2 Bbe. mit den übrigen Werken bes Dichters. in Profa.) Stirling (1752 = 1753. 8. 2 35 mit den übrigen Berfen des H) Chritph. Smart (1754.12. 2 Bd. 1762, 12. 2 B. mit den ub. rigen IB d. S. und in Profa.) 3. Duncoinbe (1757. 8. 2 Bde. 1767. 12. 4 Bbe. mit den übrigen 3B. des 5) B. Greene (1777. 8. 1783. 8.) 3. Bran (1778. 8. mit den Epifteln.) B. Tasker (Select. Odes of Pind, and Horace 1781.8) -In das Deutsche : von Buchholz. Rint, 1639. 8. in Reiman; von den Schülern bes M. Bohemus, zu Dresden 1656. 8. vier Bucher eben so jammerlich; von Rothe, mit den fammtlichen Berten des Dichters, Bafel 1671. 8. in Profa; von Beid. ner, Leipz. 1690. und (wird man es glauben?; ebend. 1769. 8 in elene den Reimen; von Rulf, mit den fammtlichen Werken Des Dichters. Leipz. 1698 und 1707. 8. in Profa; von Roder, Rurnb. 1741. 8. das erfte Buch in Reimen; von Grofduf, Caffel 1749, 2. 2 Db. mit den fammt. lichen Werken des Dichters, in Prosa; von Lange, Salle 1752. 8. (Sterher gehort aus dem zten Theile von S. E. Leffings fleinen Ochriften, ein Brief (der 24te) an S. R. ber in dem Hamburgischen Corresponden. ten ben Erscheinung der fleinen Ochriften eingernett wurde, und auf welchen Sr. Lange antwortete. Hierauf erschien erft das Bademecum, und darauf ein Brief von Brn. Lans ge an F. Micolai, und eine Untwork von diesem. In dem 4ten Th. von Lessings verin. Schriften, Berl. 1785. 8. G. 113 u. f. find diese Schriften sammilich zu finden ) Von bem Gr von Solms, Braunschw. 1756. 1760. 8. in Reime, ju beren Entschuldigung sich aber sagen läßt, das der Berf.

auf besondre Beranlaffung , nicht aus eigenem Untrieb, eine gereimte Uebersehung übernommen hat; von (Srn. v Breitenbauch) Leipz. 1769. 8 1776. 8 in Reime; von Sen. Ramler, Berl. 1769. 8. Funfrebn; nahmlich in jedem ber verschiedenen, in dem Original fommenden 15 Ople benmaße (vier jambische in ben Evo. den abgerechnet,) eine, welche nachher durch die in ber Berliner Do. natsichrift eingerückten vermehrt worben find, dergestalt, daß wir noch die Hosnung haben, die sammtlichen Oden des Horaz durch Hrn. Ramler ju erhalten; von frd. D. Bebn. zwolf in den Bersm. des Originals, Lub. 1773. 8. aber sehr holprich; von R. U. Kuttner, das ite Buch, Leipz. 1772. 8. metrisch; von verschiedenen, nebft den übrigen 2B. des Dichters, 2infp. 1773 u. f. 8. 3 3. in Profa; von C. Mastalier, viergebn St. in f. Ged. Wien 1774.8. metrifd; von R Ferd. Schmid Cechzehn, Leipz. 17 4. 8. Bon Jac. Frdr. Schmiet, Gotha 1776:1783. 3 Th. 1793. 8. merrifch ; von einem Ungen. Drepfig Oden, Leipz. 1779. 8. Moch dreußig, ebend. 1780. 8. Don R. J. Jordens , Berl. 1781: 1786. 8. 2 Bbe. Bon einem Un. gen. Die benden erften Bucher, Leipz. 1781. 8. in Profa: von C. R. R. Derglieb, Stendal 1786 : 1791. 8. 3 Th. und 3 Bucher; von Joh. Dav. Muller, gehn, in f. Oden, Dagb. Von Joh. For. Roos. 1787. 8. Gießen 1791. 8. iter Th. metrisch. Auffer diesen find von verschiedenen altern und neuern Dichtern, deren einzeln fehr viele überfett und nach. geahmt worden, wovon in 3. G. Chummels Ueberfeger Bibl. Bit: tenb. 1774. 8 eine ziemlich ausführliche Unzeige fich findet. nach dem Horaz, gab Hr. Gleim, Berlin 1769. 8. heraus. Besondere Erläuterungoschriften über die Iprischen Gedichte des Horax: In Libr.

I. Odar. von Abr. Turnebus, in f. Advers. Arg. 1509. f. 3 Bde. eins zeln, Par. 1577 und 1586. 8. — Pauli Franci Commentar, Horatiani praemetium in I. et II. Libr. Odarum, Frft. ad Viadr. 1521. 8. - In Q. Hor, Fl. Od. et Epod. Libr, Herm, Figulus, Freft. 1546. 4. - Io. Caefarius in Od. triginta duas Lib. pr. Rom. 1566. 8.-Bern. Parthenius in Od. et Epod. libr. Ven. 1584. 4. - Blaf. Bernhardus de laudibus vitae rusticae, ad Horat. 2 Epod. Flor. 1613. 4. und loa. Weitzius ad Epod. II. Frest, 1625. 8. - Iac. Crugii notae in Epod, libr, ap, Plant, -Phil. Bebii . . . Commentar. in Lyr. Horatii, Col. 1633. f. -Comparaison de Pindare et d'Horace . . . par. Mr. Blondel, Par. 1673. 12. auch im ten Bde. G. 433. bet Oeuvr. du P. Rapin, à la Hayo 1725. 12. Lateinisch, in dem Keitikov emigeienpas f. Distert. critic, de Poet, gr. et lat. bes Jac. Palmerius, Lugd. Bat. 1704. 4. 1707. 8. - Methodus Horat, interpr. Auct. C. Gottl. Hofmann, Lipf. 1729. 8. - Christii Iuventas Aquilae ad Carm. IV. 4. Lipf. 1745. - Virg. Horatiique nonnulla loca a strict. Baumgartenii, Baylii etc. Vindie. Auct. E. Lud. D. Huch, Lipf. 1756. 8. — De felici audacia H. scrips. Ad Klotzius, Ien. 1762. 8. - De Horat. ab Henr. Home saltuum falso accufato, fer. Chrph. Lange, Erl. 1767. 4. - On the character and writings of Pindar and Horace, by R. Schomberg, 1769. 8. -De Genio, ad illustranda aliquot Horat, loca, scrips. Ioa, Chritn. Messerschmid, Vit. 1769. 4. -Vorlesungen über den Borag, von J. C. Briegleb, 21t. 1770 : 1780. 8. 2 Th. (Ueber die fechs erften des iten und die fechszehn ersten des aten Buches.) - H. Carm. collat, feriptor.

1 p 5

tor, graec, illustrata, ab Heinr. Wagnere, c. praef. Klotzii, Hal. 1770. 8. - Spec. urbanitatis Hor. fer. Degen , Erl. 1774. 4 ) aus der zten Dbe bee iten Buches.) Polemicae Horat, Specim. XXI. fer. Chr. Heinr. Schmid, Gieff. 1776 - 1787. 4. aus welchen f. Roms mentar über Bor Oden, Leipg. 1789. 8. iter Th. ber nur bis jest auf bas ite Buch geht, entstanden ift. -De nexu in Odis Horat, scrips. Frid. Aug. Wideburg, Ien. 1777. 4. — Borlef. über die claffichen Dichter ber Romer, ir u. 2r. 3b. fiber Gorag, von P. For. U. Nitfch, Leing. 1782. 8. - Ferner geboren hieher noch: Chr. Egenolphi Melodiae in Od, Horat. Fref. 1537. 12. 4 Eh. - P. Hofmeieri Harm. poet, Nor. 1539. - Math. Collinii Harmoniae univocae in Od. Hor. Argent. 1568. 8. - Much Et. du Chemin hat 1661 Sor. Oden, in vier Stimmen , S. Marpurg gwen Oden des horag die gite und gate bes iten Buches) Berl 1757. Br. Benda die ifte des sten B, und Br. Biller Die 26te des ten Buches, Leipz. 1779. in Musik gesett, so wie Philidor mahrere davon herausgege: geben. S übrigens ben Arrifel Boras.) -- -

Unter die eigentlichen Obendichter taffen fich wever Statius, noch Austel. Drudentius fegen; ich glaube, indeffen, wenigstens ihre Nahmen hier anführen zu muffen.

Oben von neuern lateinischen Dichetern: Joh. Jov Pontanus († 1503. in seinen Oper poet. Flor. 1514.

8. Venet. 1518 - 1533. 8. 2 Bd. so wie im zten Bd. S. 368 u. s. der Delicar. poetar. Italian. Frest. 1608. sinden sich einige schwache ihr. Gedichte.) — Conr. Celtes († 1505. Carm. Argent. 1513. 4. vier Buscher Oden, ein Buch Epoden, und sin Carm. lase. enthaltend.) —

Joh. Murelius, Augurellius (1515. Poemat. Ven. 1505. Gen. 1608.8. enthalten einige ziemlich unpoetische Oden.) - Joh. Secundus († 1535. In f. Oper Lugd. Bat, 1619: 1651. 8. Par. (Ultenb.) 1748. 12. findet fich ein Buch Oden. ) - Bened. Lampridius († 1540. Carm. Venet. 1550. 8.) - Ja. Badolet († 1547. Inr. Bedichte von ibm finden fich in ben Delic. Poet, Ital, Bb. 2. S. 58 :. und im iten Bbe, feiner fammt. lichen Berte, Verone 1737. 1738. 4. 4 Bb. Schone, aber oft ubel angebrachte Phraseologien und weiter nichts.) — Marc. Ant. Flaminio († 1550. Auffer einer Paraphrase von 30 Pfalmen, Antv. 1558, 12. noth Carm. lib. II. ad Turrianum in ben Carminibus . . . . Flaminiorum; ex edit. Cominiana 1727. 8. und Patav. 1734. 8. herausgeges ben von Fres. Mar. Mancurti, wovondie beffern fr Ewald 1775. und Br. Bobel in der 7ten Abtheilung des Taschenbuches eine, fren ins Deutsche übersett hat. Das Leben bes Dichters hat Joach. Camerarius den Epist. . . . Ant. Flaminii de veritate Doctr. eruditae et sanctitate Religionis . . . . Nor. 1571. 8. vorgesett. Monnope, ben f. Baillet, Bd s. Th. 2. S. 149. M. 2. Amft. 1725. 12. fuhrt eine, von Klaminio bereits Fan. 1515. 8. gedruckte Sammlung von zehn Oden und einer Etloge an. G. ubrigens bas 11te St. S. 187. der Schelhorn. schen Ergoslichkeiten. ) — Joh. Gals monlus Macrinus oder Maternus ( † 1557 Carm. libr. IV .... Par. 1530. und Odar, lib. VI. ebend. 1537. 8. Die erfte Ausg. gehört unter die feltenen Bucher; noch feltner find bie Hymnor, Lib. VI. Par. 1537. 8.) - G. Sabricius (Odar, Lib. III. Baf. 1552. 8. ) - Pet. Lorichins Secundus († 1560. Opera p. loa. Hagium, Lipf. 1586. 8. ex ed. C. Traug. Kretschmar, Dresd.

1773. 8.) - Jean du Bellay († 1560. Ben den Gedichten Des Mac. rinus, Par. 1546. 8. findet fich ein Buch lat. Oden von ihm.) - Lud. Belmbod (Lyricor, lib. II. cum quadrifonis fingular. Odar. Melodiis, Mühlh. 1577.8. in f. Epigr. waren fie vorher schon, Erf. 1561. 8. gebruckt.) - Bruno Seidelins (1577. Poem. lib. VII. worunter 3 Bucher Oden find , Bafil. 1554. 8.) - 6. Buchanan († 1582. Poem. Lugd. Bat. 1621. 8. Ainstel. 1676 und 1687. 24.) - Marc. 2(nt. Murerus († 1585. Ginige Dden in f. Juvenil. Bard. Pomer, 1590. 8 ) - Jean Dorat († 1588. Poein. Par. 1586. 8.) — Jam. Dousa (Odar. britannie, Lib ..., Lugd. B. 1586. 8.) — Micod. Srifchlin († 1590. Opera poet, Argent, 1598-1601. 8. 2 Th. enthalten, unter mehrern Gedichten, dren Bucher Oden.) - Joh. Jamot (Lyrica, Gen. 1591. 8.) - Laerius Torrens tius (Lud. v. d. Becken († 1595. Poemat. Antv. 1594. 8. Unter mehrern Gedichten, zwen Bucher Oden.) - Valer. Mcidalius († 1590. Poem, Lign. 1603. Frett. 1612. 8.) - Paul Meliffus Schedins († 1602. Seine lyrischen Gedichte finden fich in dem 4ten Eh. G. 342, ber Delic. poetar germanicor.) - m. Laus banus (Mufalyrica, Dantisc. 1607. 8.) - Joh. 2dam (Odar. Lib. Heidelb. 1615. 8.) — Scevola de St. Marthe († 1623.) und Abel de St. Marthe (drey Bucher lyrifche Gedichte in ihren Poemat. Par. 1632. 4.) - Beinr. Meibom († 1625. 3m 4ten Th. G. 310, ber Deliciar, poetar, germ. G. 310 u. f. finden fich lyrische Gedichte von ihm. Seine Parodiar. Horationar. Lib. II. find auch Helmft. 1588. 8. und fein Anacreon lat. ebend. 1600. 8. gebruckt.) - Willich Westhof (Epigr. Odne etc. Port. Dan. 1637. 8.) - Migtth, Caf. Sarbiewery

(† 1640. Lyricorum Lib. IV. Epod. Lib. I. . . . . Ant. 1632.4.1634. 12. Par. 1647. 12. f. l. 1660. 8. Odae VII. quae in Libris Lyricor. non habentur, Viln. 1747. 12.) - Sid. Soffchius († 1653. Poein. Antv. 1656, und mit den Poem. des Guil. Becani und Jac. Wallius, Nor. 1697. 8. ) - Gilb. Jonin (Odar. Lib. IV. Per. 1635. 12.) - Joh. Bapt. Masculus (Odar. Lib. XVI. Antv. 1645, 16.) -Cristof. Sinorti (Odae . . . Venet. 1647. 8.) — E. Eliseus a St. Mas ria (Lyricor, Lib. IV. Epod. Lib. unus . . . Crac. 1650. 8.) -Chrftph Caldenbach (Poem. lyrica . . . Bruniv. 1651. 12.) — Sabie Chigi (Pabst Allerander der 7te † 1667. Philomathi Musae Iuveniles, Par. 1656. f. Amstel. 1660. 12.) - Mbr. Cowley († 1669. S. die Muf. Anglic.) - Jac. Baldus († 1668. Lyricor. Lib. IV, et Epod. lib. I. Col. Ubior, 1645. 12. (2te Ausg.) und nachher in f. Oper. poet. Monach. 1638. 12. 3 38. Col. Ubior. 1645. 4 Th. ebend. 1660, 12. 4 Th. Mon. 1729. 8. 8 25b.) - Mic. Mvancini (Poef. lyric. qua continentur Lyricor, Lib. IV. et Epod. Lib. I. Vien. 1670. 12.) - Joh. Bapt. Santolius (Santeuil († 1677. Opera poet. Par. 1670. 8. ebend. 1698. 12. 3 Bd.) - Jac. Wallius (1680. 3nf. Poemat, Lib. IX, Antv. 1656. 8. Lugd. 1689. 8. finden fich Oden.) - Rene Ras pin († 1687. Carm. Par. 1681.42. 2 930.) - Megid. Menage (+ 1692. Miscell. metrica et profaica, Par-1652. 4. Poem. ebend. 1658. 8.) - Bened. a St. Joseph (Lyricor. Lib. IV. Epod. Lib. unus . . . Varf. 1694. 12.) - Jean Committ († 1702, Carm. Lib. III. Luter. 1678. 4. Oper. posth, Lutet. 1704. 8.) - Dan, Buet († 1721. Poein. Ultraj. 1684. 8. und mit ben Carm, des Fraguier, Par. 1729. 12.) -6tef

Stef. Sabreiti (Lyrica et epist. Lugd. Bat. 1747. 8.) — Joh. Eptenfe. Boehm (Lyricor. Lib. Vrat. 1750. 8.) — 21nt. Alsop (Odar. Lib. II. Lond. 1752. 4.) 218. Rton (†1772. Opuscula poet. Altenb. 1761. 8.) — Will. Browne (†1774. In s. Opusc. 1765. 4. und in dem Append. 1770. 4.) —

Oden in italianischer Sprache: Urfprünglich scheint man bas Wort Obe, nicht zur Bezeichnung ber bo: hern lyrischen Dichtart in Italien gebraucht zu haben; noch Chiabrera nannte feine Befange Diefer Art Canzonen; -nach und nach kam indeffen auch jene Benennung in Gebrauch: Uebrigens haben die Staliener beren in allerhand Formen, und sewohl nach dem Muster bes Pindar ( ba namlich bie Epode in einer andern Berkart, als Strophe und Antifiro: phe abgefaßt ist als nach den Mustern des Horax und des Unafreon geschrieben; und viele ihrer, in eigenthumlichen italienischen Sylbenmaßen verfertigten. Cangonen find auch immer noch mehr Oben, als Lieder. Ueber die Unterschiede zwis schen der alten, und der italienischen, hohern lyrischen Poesie, hat Becelli in seinem Werke, Del'a nov. poefia . . . Ver. 1732. 4. S. 357. und Quadrio, im gten Band feiner Storia e rag. d'ogni poesia, 26. 3. . 131. etwas, obgleich nichts febr befriedigendes gefagt. Bon ber Theorie der ital. Canzone handelt Chenderfelbe, ebend. G. 73 u f. und unter mehrern, auch Biffo in f. Introduzione alla volgar poesia, S. 186. Ed. fett, Rom. 1777. 12. --Mach dem Mufter bes Pindar schrieb Luigi Mamanni († 1556) zuerst seis ne Befange, und nannte die Stro: phe, Ballata, die Untistrophe, Contraballata', und die Epobe, Stanza; in ber Folge ber Zeit wurde die Stro. phe und Untiffronke zuweilen Volta

und Rivolta, auch Giro und Regiro benennt. Auch anderte man-bie Berhaltnisse unter diesen dren Abtheiluns gen ab; und gab der gewöhnlichen griechischen den Nahmen Poefia epo: dica; wenn man aber die Evode zwischen Strophe und Untiffrophe in die Mitte feste, so hieß man dieses Poeira mesodica; und wenn man die Epode voran gehen, und Strophe und Untistrophe folgen ließ, Poefia proodica. Ja Crescimbeni fimstelte noth weiter, und sette bald die Epo. de erst nach verdoppeiter Strophe und Untifrophe, oder verdoppelte die Epode, fa daß eine auf bie Strephe. und eine auf die Untiffrophe folgte. oder machte mit der Epode ben Uns fang, und dergestalt, daß biese ims mer mit der Strophe fomobl, als der Untistrophe abwechselte. schrieben haben solde Gesange nach biesen Mustern, der schon angesührte Enigi Alamanni († 1556. Poesse tofcane, Lione 1532. 8. 2 30. Ven. 1542. 8. 2 Bb.) - Gabr. Chias brers († 1638. Canzoni, Lib. I. Gen. 1586 8. Lib. II. ebenb. 1587. 8. Gefammelt mit den fpatern, und vollständig, Rom 1718. 8. 3 Sd. Ven. 1713. 8. 4 Db. Ven. 1757. 12. 5 Bb. In das Deutsche find zwen feiner Oben und zwen Lieder in den vorzüglichsten italienischen Dich • tern aus dem iften Jahrhundert, Beidelb. 1780 8. und eine in ber ital. Unthologie übersest, und in den Varietes literair, findet fich , Bd. i. S. 62 ein Brief über bas Leben und die Werke des Verf. ) — Guido Cafe foni († 1640. Odi, Ven. 1601. 12. Trev. 1626, 12.) - Bened. Meni 3im († Opere di Bened. Fiorentino, Fir. 16.0. 12. Opere, Fir. 1730 - 1731. 4. 4 3b. Ven. 12. 4 Bb.) - Carlo Meff. Guidi († 1712. Poef, lir. Parma 1681. 12. verm. in f. Rime, Ver. 1726. 12. Deutsch ist eine Ode in den vorzüglichsten ital. Dichtern.) - Giov, Mar. Crescims

beni († 1728. Rime, Rom. 1695.
12. Ebend. 1723. 8. in 10 Bucher abgetheilt.) — Dom. Lazzarini († 1734. Rime, Venet. 1736. Bologn. 1737. 8. And find noch einige einzele Gedichte dieser Art vorhanden, welche Quadrio in seiner Storia e rag. d'ogni poesia, Bd. 3. S. 135. angezeigt hat, und Becelli sührt in seinem Berk, Della nov. poesia; S. 28. noch einen, mir sonst nicht bekannten, Sicillanischen Dichter Simone Rau, als Berkasser solcher Sesange, an. —

Dach romischen Muffern, ober in gleichformigen Stangen , haben beren geschrieben: Bern. Taffo († 1569. Mar det erfte, welcher Gefange, nach dem Mufter der horazischen Oden abfaßte. Rime, Venez, 1555. 8. Seinem verm. ebend. 1560. 12. Benspiele folgten:) Petronio Barbati († 1552. Rime Foligno (1711.) 8.) - Lud. Paterno (Rime . . . Ven. 1560. 8. G. übrigens den Artifel Sonnet.) — Jac. Marienta († 1561. Rime . . . Parm. 1564. 4.) - Gieol Sengruolo (1570. Rime . . . Ven. 1574. 8. - Ser rante Carrafa Sei libri sopra vari e diversi soggettiad imitazione de' Poeti Lirici, Greei'e Latini, nell' Aquila 1580. 4.) - Ventura Ca. valli (Odi eroiche . . . Ven. 1602. 12.) - Sulvio Testi (enthauptet 1646. Poef. lir. Mod. 1627. 8. 1643 - 1648. 4. 3 Eh. Mod. 1652. 12. 3 Th. Ven. 1676. 12. 3 Th. Zwen f. Oben finden fich, deutsch, in Brn. Schmitts Anthologie, Liegn. 1778 : 1781. 8. 4 Th. und eine in den vorzüglichsten italienischen Dich. tern des 17ten Jahrhunderts, Beibelb. 1780. 8.) — Franz Redi († 1697. Opere Ven. 1712 - 1730, 12. 7 20. Ven. 1762. 4. 7 20.) - und a. m. Auch in ben Comp. poet, des Rolli finden fich Oden in dieser Form abgefaßt. Sogar von

ben Sylbenmaßen des Horaz hat man das Sappische und Alcaische, und besonders in jenen Zeiten nachzgeahmt, wo die von Tolomei zu Rom im J. 1539 gestiftete Academia della poesia nuova, und das Gessehuch derselben: Versi errgole della nuova poesia toscana, Rom. 1539. 4. die Ausmerksamseit der Italiener auf sich gezogen hatte.

So genannte anakreontische Oden oder Gefange (Canzoni) haben ge-Schrieben: Orravio Rinucci (Canzonette, Fir. 1622. 4.) - Srco. Balducci († 1642. Rime, Rom. 1630-1646, 12. 2 Th. Ven. 1663. 12. 2 Th) - Lor. Magglotti († 1712. Unter dem Nahmen Lindoro Elateo, Canz. Fir. 1725. 8.) -Giamp, Ignotti (Poesie, Boi. 1718. 8. ebend. 1743 : 1748. 8. 3 Dd.) -Carlo d'Aquino (Unter dem Nahmen von Alcone Sirio, Anacreonte ricantata, R. 1726. 12.) - Ben dem Urt. Lied find übrigens mehrere hieher gehörige Dichter angeführt. —

Oden oder Canzonen in italieni. fchen Eplbenmaßen find, auffer verschiedenen ebendaselbst angezeigten Dichtern, unter mehrern, gefdries ben worden, von: Luca Concile (Le sei sorrelle di Marte . . . Fir. 1556. 8.) - Franc. Beccuti († 1553. Rime, Ven. 1580. Deutsch, fins bet fich eine feiner Dden in ben vorguglichsten Dichtern Italiens, Bei. delb. 1780. 8.) — Luigi Tanfillo († 1570. Sonetti e Canzoni, Bol. 1711. 12. auch ben seinet Lagrime di S. Pietro, Ven. 1738. 4.) -Brasmo Balvasone (Rime, Berg. 1592. 16. ) — Onofrio Undrea (1647. Poesie, Nap. 1631 u. 1634. 12. 2 Eh.) - Giamb. Rocchi (Canzoni eroiche, Ven. 1641. 8.) -Tarlo di Dotrori (Ode . . . . Pav. 1643 und 16(4, 12.) - Agen Ragong (Poef, lir. Pad. 1652, 12.) -

26ns

Angelo Mar. Arcioni (Ode, Ven. 1678. 12. Pav. 1682. 12.) - Gabr. Mar. Meloncelli († 1710. Poesie lir. Lucea 1683. 12. Rom. 1685. 12) — Carlo Mar. Maggi (Rime varie, Mil. 1688. 8. 1700. 12. 4 Th.) - Sim. Vercinio (Poel. fir. Bol. 1695. 12.) - Dom. Bartoli (Il Canzoniero di . . . Lucca 1695. 12. 2 Th.) - Vincentio di Sticaja († 1707. Poesie, Fir. 1707. 4. Opere, Ven. 1755. 12. 2 95% Eine Ode von ihm ift deutsch in ben vorzüglichsten Dichtern Itafiens, Beidelb. 1780. 8.) - Meff. Marchetti († 1714. Saggio di Rime eroiche, morali . . . Fir. 1704. 4.) — Une. Gpifilieri (Poef. Bol. 1719. 12.) - Girol. Gigli († 1722. Poesie facre e profane e facete ... Ven. 1722. 3.) -Buft. Manfredi († 1739. Rimo, Bol. 1713. 12. Ven. 1748. 8) -Giof. Gorini Corio (Rime diverse, Mil. 1724 8.) - 2int. Piedemonti (Poesie . . . Ver. 1726. 8.) -21leff. Pegolotti (Rime . . . Guaft. 1726. 4. Ven. 1727. 8.) - Srcs. 217ar. Janotti (Poesie volgari . . . Fir. 1734. 8.) - Giov. Unt. Dels pi (Rime, Pad. 1735. 4. verm. 1741. 3.) - Girol. Tagliazucchi (Profe et poesie . . . Tor. 1735. 8.) — Carlo Srugoni († 1767. Rime, Par. 1734. 8. Opere, Parma 1779 u. f. 8. 9 Bd. der 2te Bd. enthalt vorzuglich die Canzoni, Lucca 1779. 8. 15 Bde. ' Huch find die Canzoni scelte, R. 1778. 12. 3 3. einzeln gedruckt.) - Bastiano de' Dalentini (3nf. Rime, Lucca 1768. 8. finden fich feche Cangonen.) -Jul. Cassiani (Saggio di Rime . . . Lucca 1770. 8.) - Saggio di Odi filofofico - morali , Bol. 1780. 4. - Gasp. Caffola (Poesie militare, Mil. 1790. 8.) - S. übrigens die Urt. Lied und Sonnet.

Oden von fpanischen Dichtern : Die fruhern Gedichte biefer Art finden fich

in dem Cancionero general, Tol. 1517. f. Sev. 1535. 8. Anv. 1557. 8. 1573. 8. — Garcilaso de la Des ga (Garcias Laso + 1536. Obr. Sev. 1580. 4. Salam. 1581. 12. Mad. 1765. 8.) — Juan Boscan († 1544. Obr. Lisb. 1543. 4. Antv. 1597. 12.) - D. Franc. de Mes drano (Ben bes Banegas de Saas vebra Remedios de amor . . Pal. 1617.) — Franc. de Gerrera (Obr. Sev. 1582. zwente Aufl unter bem Titel, Verfos . . . Sev. 1619. 4.) - Luis de Leon († 1591. Obr. Mad. 1631. 16. Valenc. 1671. 8. 1761. 4.) — Lupercio und Bartol. de Argensola (Rimas . . . Zar. 1634. 4.) - Eftevan Man. de Ville. gas (Las Eroticas . . . Naj. 1617. 4. 2 Th. Mad. 1774. 4. 2 Bd.) - Franc. de Quevedo († 1647. Obras del Bachiler Franc. de la Torre, Mad. 1631. 16. Parnaffo Espanol y Musas Castellanas, Mad. 1648. 4. und die Fortfegung: Las tres ultimas Musas ... Mad. 1670. 4. Obras . . . Brux. 1660. 4. 3 Bb. wo aber die lette Samm. lung fehlt. Antv. 1670. 4. 4 Dd. vollständig, doch ohne die zu allererst angeführte Samml. Mad. 1736. 4. 6 Bd. ganz vollständig.) — Ignazio de Luzan — Vinc. Garc. de la Suerra (beren Berte, fo viel ich weiß, noch nicht gesammelt find.) -

Oben von französischen Dichtern: Pierre de Ronsard († 1585) war, wie man leicht benken kann, der erste französische Dichter, welcher Gedichte, unter dem Nahmen Oden, schrieb. Sie sind in 5 Bucher abgetheilt. Es giebt indessen frühere Dichter, welsche dergleichen wirklich, obgleich ursprünglich unter anderer Benennung, verfertigt haben. In den Annales poet. sind deren von Michel Marot (Bd. 2. S. 327.) von Joach. du Bellay († 1560 Bd. 4. S. 57. 67. 85. 95. S. Oeuvr. sind Par. 1574.

3. Rouen. 1597. 12. erfchienen) pon Louise Labe († 1566.) oder doch thr zu Ehren (evend. S. 247.) auf: behalten worben. Bon den Oben bes Ronfard, welche gum Theil gang nach der Form ber Pindarifchen Oben abgefaßt find, finden fich (Ebend. Bd. 5. G. 81. 91. 111.121. 132.137. 145. 151. 170 203 215. 264.) ver schiedene, welche, ob fie gleich zu ib. rer Zeit fo viel Auffebens machten, daß Dafferat die an den Rangler L'ho: pital dem Berzogthume Meyland vorzugieben, vorgab, doch jest faum lesbar mehr fenn mochten. Sammi. f. B. Ift Par. 1567.4.62h. 1629. 12. 9 Bde. erschienen. -Jacq. Tahureau († 1555. Seine premières Poesies, Poit. 1554. 4. enthalten einige Oben. Mehrere finben fich ben i Sonnets, ebend. 1554. 8. Lyon 1574. 16. Gefammelt find sie in s. Poesies, Par. 1574.8.) Mic. Bargede (Odes penitentes, Par. 1550 8.) - Ch. Sontaine (Les ruisseaux de Fontaine, conten. Epit. Eleg. . . . Odes . . . Lyon 1555, 12. Odes . . . ebend. 1557.8.) - Oliv. Magny († 50. Odes, Par. 1559. 8. Sie find in 5 Bucher abgetheilt. ) — Louis de Masures (G. beffen Oeuvr poet. Lyon 1557. 4.) - Remy Belleau († 1577. In der vorbin angeführten Sammlung findet fich, Bd. 6. 6. 93. eine Ode auf den Frieden.) - Jean de Perufe (Ebend. S. 225 und 233. finden fich zwen feiner Oden. 6. Oeuvr. find Par. 1573 8. ge: druckt.) - Jacq. Grevin († 1570. Sein Olympe, Par. 1560. 8. ents halt auch Oden. Auch finden fich beren noch in f. Theatre, ebend. 1562. 8.) - CI. Turrin (3n f. Oeuvr. Par. 1572.8. finden fich neun Oden ) - 21dr. De Guesdon (Geine Payfages . . . Par. 1573. 4. enthals ten 19 Oden.) — Et. Jodelle († 1573. 3. Oeuvr. P. 1574. 4. Epon 1597. 2. enthalten einige Oden.) -

ø

1

- Jean le Maste (Unter f. Recreat. poet. Par. 1580. 8. find auch eints ge Oden.) - J. Ed. du Mounin (S deffen Oeuvr. P. 1582.12,) -If. Sabert (S. f Ocuvr. poet. P. 15 2 4) - Clov. Besteau (5. S. Oeuvr. poet. Par. 1578. 4.) -Pierre De Brach (Inf. Poems, Bord. 15 6. 4. finden sich verschiedene Oden.) - Madeleine des Roches († 1587. In dem 7ten Dd. 6.27 und 31 ber gebachten Annales find zwey ihrer Oden aufbewahrt worden. - Jean Unt. de Baif († 1592) Chend. S. 141. 149 finden fich zwen Oden von ihm. S Oeuvr. Par. 1572. 8. 2 Bo. enthalten deren meha rete.) — Jean Passerat + 1602. Eine Dbe auf den erften Lag des Mays im sten Bd. S. 25. und ine auf den Too eines bundes & 41 der Annales poet. S. Oeuvr. erschienen Par. 1606. 8.) - Amadis Jamin (Ebend. im gten Bd. 6. 207. 212. 239. dren Oden von ihm.) - Phil Desportes († 1606. Gine Ode facrée im riter Bb. S 111. der Annal. poet.) -El de Trellon (Zwen Doen von ihm finden fich ebend. im I ten Bo. G. 101 und 103 ) - Giles Durang († 1614. In feinen Oeuvr. Par. 1594 und 1727. 12. finden fich zwey Bucher sehr prosaischer Oben.) — Unt. Mage de Siefmelin (S. Oeuvr. Poet. 1601. 12. enthalten einige 30 Oden, wovon auch einige in den 12ten Bd. S. 203 ber Annal. poet. aufa genommen find ) - Jean le Blanc (Odes pindariques, Par. 1604. 4. verm. unter dem Titel, Neoptema-chie, ebend 1610. 4 Auch find des ren von ihm in den raten Bd. G. 178 der Annal. poet. aufgenommen worben. . - Raoul Callier (Geine Poes fien, die fich ben ben Oeuvr. de Nic. Rapin, Par 1610. 4. finden, ent halten einige frang. Oden in dem Saps phischen und Alcaischen Sylbenmaße.) - Cl. Garnier (1615. S. Amour victorieux . . Par. 1609, 12. find 133C

verschiedene Oben angehangt.) - De Mailliet (S. Poesies, Bord 1616. 8. enthalten verschiedene Oden.) -Rob. Angot (Ben f. Prelude poetique, Par. 1603. 12. finden sich einige zwanzig Oden.) — Vital Dand gnier (S. Oenvr. poet, Par. 1614. 8. enthalten auch Oden.) -Theophile Viaud († 1626. Einige feiner Oden find in den gten Bo des Recueil des plus belles pieces des Poetes franc. . . Par. 1752. 12. aufgenommen worden, und zeugen von vielet, aber febr ungebundener Ginbildungsfraft; feine Berte find Rouen 1627. 8. Par. 1662. 12. 9e= druckt.) - Sranc. Malherbe († . 1628. Sein Berdienstum die bobere Inrische Poesie der Franzosen ist befannt; aber, meines Bedunkens, fehr geringe. Seine, aus der Fabellehre genommene Allegorie ift oft nur Allegorie, nicht Bild, nicht eis gentliche Darftellung deffen, was er fagen wollte; fein Enthusiasmus oft sichtlich erkunftelt; feine Sprache oft hochst profaisch und leer; aber sie ist rein, sie ist harmonischer, als die Sprache feiner Vorganger; der Bau feiner Strophen ift Iprifcher. fies . . . . Par. 1660, 12, von Menage, ebend. 1722. 12. 3 Bd. mit ben vorher, einzeln, Saumur 1660. 4. gedruckten Remarques par Mr. Chevreau; mit den prof. Ochrif: ten unter bem Titel, Oeuvr. Par. 1757. 12. 3 Bd. ebend. 1764. 12. 4 B. nad dronologischer Ordnung. Einzeln mit dem Titel Poefies Par. 1757. 8. Sehr lobrednerische Mach. richten liefert, unter anbern, Baillet, im aten Th. des 4ten Bd. S 1 u. f. s. Jugemens, Amst. 1725.12. Auch findet fich fein Leben ben der lets. tern Ausgabe.) - Jean Franc. Sa. rafin († 1654. In f. Oeuvr. 1655. 4. finden fich verschiedene nicht gang Schlechte Oden.) - Unt. Badeau († 1672. S. B. enthalten einige mittelmäßige Oden.) — Jegn Chapelain († 1672. Seine, an den Card. Ris chelien gerichtete, aus mehr, als 300 Berfen bestehende Ode, erhielt so gar Boileaus Lob; aber dieses sagt frens lich nicht viel.) - Bonore bu Bueil, Marg. de Aacan († 1670. In f. Oeuvr. Par. 1660. 12. finden fich einige fehr schwache Oben; so schwach. daß er 3. B. in der Ode an ben Ros nig, feiner graufamen Geliebten gedenft.) — Mic. Boilean Despreaux († 1711. Seine Obe auf die Erobes rung von Namar ift warnendes Benfpiel einer falschen, erfunftelten Begeisterung.) - Sranc. Geraphin Aegmer Desmarais († 1713. Unter f. Gedichten finden sich einige schwache Oden.) — Houdard de la Motte (†. 17+1. Geine, im 3 1707. guerst erschienenen Oden, nehmen den iten Bo. ber Samml. feiner Berte, Par. 1754. 12. 10 955. ein. nennt einige derfelben Pindarifch; auch fogar in Profa ift eine baben. Als eigentliche hohe lyische Po-sie haben sie wenig Berdienst ; es sind moralische Betrachtungen. Stal. erschienen sie Flor. 1741: 8.) - Jean Srcs. Leriget de la Save † 1731. Ju bem von seinen Gedichten gemachten Recueil find einige gang ertrage liche Oden Die, womit er die Berfe gegen La Motte vertheibigte, ift bes fannt. ) — Dan. Bernad (Odes morales P. 1722. 8.) - Jean B. Rouffeau († 1741. Auffer seinen 15 geistlichen Oben, finden fich in seinen Werken, Par. 1"42. 4. 2 30. Lond. 1748. 12. 4 Bd. Par. 1753. 12. 4 Bd. 29 andere, in dren Buthern, wovon die eine, an eine Witwe, nachdem sich Gottsched an ihr verfündigt hat. te, von Grn. Ramler überset, in dem Schmidschen Almanach der deuts schen Musen auf das Jahr 1770. O. 23 ! Bu finden ift. Meines Bedunfens gehören sie zu den bessern franzo. fifchen Oben , obgleich der Plan feiner fehr viel taugt, und der Dichter, im Ganzen, zu nuche

tern geblieben ift.) — Maur. de Claria (Odes fur la Religion 1747. 8.) - Robbe Beaurafet (Odes nouv. 1749. 12.) - Chev. Daran († 1757. Eine Dde auf die Ewigkeit, welche in dem 3 ten Dd. G. 435. bes Esfai fur la Musique aufbewahrt worden ift, zeugt von Unlage zu einem guten frangofischen Odendichter.) — Louis Racine († 1758. Ausser verschiedenen mit Empfindung ge-Schriebenen heiligen Oden, finden fich in seinen Poesies nouv. welche ben 4ten Bb. feiner Berfe, Par. 1747. 12. ausmachen, einige andre, wovon ein paar zu ben guten frangofis schen gehören.) - Gres, de Voltaire († 1778. Geine Oden, 18 an der Bahl, finden fich in dem igten Band seiner von Beaumarchais herausge. gebenen Werke, und gehören nicht zu dem vorzüglichern Theil seiner Gedichte.) - Jean B. Louis Greffet († 1778. 3m iten Th. feiner Bers fe, Par. 1755. 12. 2 Bd. find eilf ziemlich mittelmäßige Oben.) — Unt. de Laures († 1779. In den Alman. de Muses finden sich verschie. bene, nicht gang schlechte Oben von ihm.) — Jos. Dorat († 1780. Etnige fehr mittelmäßige Oden in f. 28.) - Unt. Thomas (In feinen Berfen, Par. 1773. 12. 4 Bd. dren fo genannte philosophische Oden, wovon die auf die Zeit die beste ist.) — Sabarier de Cavaillon (Odes nouvelles . . . précédées d'un Difcours fur l'Ode . . . Par. 1766. Sie find größtentheils über moralische Gegenstände, aber nichts weniger, als mit wahrer lyrischer Begeisterung, abgefagt.) — Free! Th. S'Arnaud (In f. Poesies, Par. 1751. 12. 3 Bd. finden fich einige Oben.) — La Barpe (S. seine Oeuvr Par. 1759. 8. 6 38.) -Clement (f. d. Oeuvr. div Par. 1764. 12.) - Chev. Caur (Odes heroiques et morales, Manh. 1768. 8.) - Gilbert (Odes nouv. P. Pritter Theil.

1774. 8. Le Jubilé 1776. 8. Sur la Guerre 1778. 8.) - Ger. Da. let de Rehengae (Etudes lyriques . . 1775. 12 ) - Merard de Sc. Just (In f. Occasion etle moment 1782. 12.) - Paftoret (3n f. Tributs offerts à l'Acad. de Marfeille 1782. 8. findet sich eine, La servitude abolie, in dramatischer Form.) — La Borde (In s. Oeuvr. Lvon 1783. 8. 4 Bbe. findet fich eine gute Dbe uber ben Rrieg. ) — Caftera (Odes Amft. 1785. 9. Die mehres ften beziehen fich auf die Umerifani. fchen Staatsveranderungen; die bef. fern aber find die über anmuthige Ge. genstände.) — Auch finden sich in ben verschiedenen Samml. als bem Almanac des Muses u b. m. noch ganz gute Oden von Champfort. — Jacq. de Lille - bem Marquis de Mimeures - Guernault de St. Peravi - Moucher - Franc. de Neufchateau — Bernard u a. m. so wie auch einige, bart v rsificirte in den Oeuvr. du Philos. de Sans-Souci. - Begen ber anakreontischen Oden siehe den Artitel Lied. — —

Oden von englischen Dichtern: Abrah. Cowley († 1667. Bersuchte querft in der englischen Oprache, fogenannte Pindarifthe, d. h Oden gu schreiben, welche, in Rudficht auf Bers - und Strophenbau, ohne alle Ordnung und Symmetrie find, und ben einzeln, wirtlich edlen Stellen, hochst prosaische, niedrige, lappische enthalten. Auch einige Uebersehungen oder Machahmungen wirtlich Dindarischer Oden finden fich daben. Das Urtheil, welches Johnson in der Lebensbeschreibung des Dichters (Lives Bd. 1. S. 64 Musq von 1783.) von ihnen fallt, ift nicht zu ftrenge ) - Diefer Schriftsteller bemertt ebens daselbst, daß durch die Frenheiten. welche Cowlen fich in diefen Bedich. ten genommen, der Wahn, als ob Pindarische Oben von Kindern und 2 g

Madchen zu schreiben maren, und aus diesem eine allgemeine Sucht, bergleichen zu machen entstanden sep. — John Oldham († 1683. 6. Works, Lond. 1722. 12. 2 3. vor welchen sich auch seine Lebensbes schreibung findet, enthalten einige, etwas ichwerfallige Oben. Seine Saturen find der beffere Theil f. Berfe ) — Edm. Walder († 1687. Unter feinen hohern lyrifden Gedich= ten, ift das auf Cromwell unftreitig das besfere; voll anmuthiger und großer Stellen, und außerft harmo: nisch versificirt.) — John Dryben († 1701. Seine Obe auf den Caci. lientag, oder die Gewalt der Mufit, ift unter uns, durch die lleberfegung der herren Weise und Ramler, movon die lette nach den Gulbenmaßen des Originals verfaßt ift, befannt. Das Gedicht ist vortrefflich, schließt fich aber mit einem gang falfchen Bedanken. Dryben hat übrigens über eben Diesen Wegenstand noch eine gan; gute Obe, und auch auf den Tobdes orn Rilligrem eine geschrieben, welche, meines Bedunfens, ju den vortreflichsten englischen Oden gehort. ) — J. Bughes († 1720. Unter s. Bedichten finden fich einige nicht gang schlechte Oden, wovon die an den Schöpfer und eine andre, The Extafy, die beffern find ) - Matth. Prior († 1721. In feinen, febr oft gedruckten Werken, finden fich verschiedene hohere Inrische Gedichte, wel= che, durch übel angebrachte Fictionen, und lappische Gleichniffe, efelhaft und langweilig sind. Das, auch in das Lateinische überfeste, Carmen feculare lagt fid faum auslesen, und das auf den Sieg ben Ramilly besteht aus - 35 gehnzeiligen Strophen. - Leon, Welfted (Gine Samml. Oden und Epoden von ihm find 1724 gebruckt.) - Will. Congreve († 1729. In feinen Berten (im gten 23d. der Ausg. von 1753.) befinden fich ein paar fo genannte Pin-

barifche Oben, und ein Bomnus auf den Cacilientag, welchen Gr. Weiße auch überset hat. Der Strophens bau der erftern ift, meines Bedunfens, sehr unharmonisch; auch hat er in der, über die Siege der Roni. ginn Unna verfertigten, etwas zu viel mit der Mufe zu thun.) - Mer. Pope († 1744. Seine Ode auf den Cacilientag hat Br. Weiße übersett: sie ist, wie Alles von ihm, schon versificirt; aber dieses ist auch Alles.) - Ambr. Philipps († 1749. Hus fer einigen ziemlich unverständlichen Uebersetungen aus dem Dindar, und der bekannten Ode der Sappho im Suschauer, finden sich in f. Poems, Lond. 1748. 8. einige nicht viel bes deutende höhere inrische Gedichte.) — Will. Collins († 1756. Juf. 28. von Langhorn mit seinem Leben, Lond. 1765. 8. herausgegeben, sind auch einige vorher im iten Bo der Collection of Poems by fev. Hands von Dodslen, größtentheils abgedrucks te, von Einbildungstraft gleichsam ftroßende Oden enthalten, welchen es indessen nicht an einzeln schonen Stellen fehlt. 3m 3. 1788 erfchien noch eine Ode to the popul fuperst. of the Highl.) - 28. Boung († 1765. Bier falte Oden in f. 28.) -Marc. Akenfide († 1770. 3wen Bus cher Oden inf. Poems, Lond. 1772. 4. G. 211 u. f. 1789. 12. 2 Bbe. wovon der größte Theil bereits im 3. 1745 gebruckt wurde. Johnson wurdigt fie fehr tief berab; mir fcheis nen fie immer noch zu den guten enge lischen Probutten diefer Urt zu gehos ren, ob sie gleich freplich keinesweges frey von Schwulft, und wie es ben der Quelle dieses Fehlers, ben erfunftelter Begeifterung, immer gu geben pflegt, auch nicht gang fren von einzeln platten Zeilen find ) - Uns gen. Four Odes, auf Schlaf, Schons heit, Geschmack und den Tod eines Junglings 1750. 4.1) — Gudson (On Masonry 1751. 4. u. a. mehr.) Ungen.

Ungen. (Miscell. Odes 1753. 4.) - w. Mason (Seine zuerst einzeln erschienenen, und dann in die Dods. leusche Sammlung aufgenommenen Doen, wurden 1756. 4. gufammen. und bann in f. Poems 1764. 8. ger druckt; sie gehören zu den zierlichen und correcten Oben der Engl. Mach. her hat er deren noch einzeln, als To the naval officers of Great Brit. 1779. 4. To Will. Pitt. 1782. 4. Secular ode in commemoration of the glorious revolution of 1688. Lond. 1788. 4. drucken laffen.) -6. Poore (Collect. of Odes 1757. 4.) - 8. Boyce (3n f. Poems 1757. 8. finden sich auch Oden.) -Thom. Gray († 1771, Geiner Oden find überhaupt eilfe, welche zuerst Stramberry = Bill 1757, 4, und dann in den Poems . Lond. 1775, 4. 1782. 12. 1788. 12. erschienen. Much an ihnen findet Johnson, in dem Leben des Dichters, so vielerlen ju tabeln, daß ihnen bennahe gar fein Berdienst übrig bleibt; und frenlich scheint die Einbildungskraft zuweilen den Dichter, besonders für uns Deut. sche, ein wenig zu weit geführt zu haben; aber es feht ihnen denn doch nicht an wahrem lprischen Plan und an einzeln gluflichen Bilbern. brigens veranlaßte jene Kritik mancherlen Bertheidigungen, als Remarks on D. [. life and crit. observ. on the works of Gray 1782. 8. A curfory Examination of D. J. Arichures . . . 1781. 8. An Inquiry into some passages in D. J. lives, particularly his observat. on lyric Poetry and the odes of Gray, by R. Potter 1383. 4.) Gilbert West († 1756. Sein, wie verschiebene der vorhergehenden, ursprunglich in der Dodslenschen Collection of Poems in fix Vol. und zwar, 26. 2. S. 105. abgedrucktes, in bramatischer Form abgefaßtes Bedicht auf die Stiftung des Ordens von dem blauen Sofenbande, gehört,

feines inrifchen Odwunges, und einzeln darin verwebter lyrischer Gefange wegen, vielleicht hieher; auch findet es fich, nebft einigen andern lyris ichen Gedichten ben feiner Ueberfe. hung des Pindar.) - In der eben benannten Dodsleuschen Sammlung finden fich noch Oden von Cobb, Jos. Warton, Ch. Williams, Fres. Kaw: fes, Th. Coole, Marriot, J. Dun. combe u. a. m. wovon einige nicht ganglich ohne Berdienste find. -Mich. Woodhull (Ode to the Mufes 1760. 4. Two Odes 1764. 4) - w. Seymour (Odes on the four seasons 1760. 4.) — Soame Jenyns (Inf. Miscell. Poems 1761. 8. 2. Bbe. finden fich auch verschies dene Oden.) - Barnet (Odes 1761. 4.) - Ungen. (Descript, and allegor. Odes 1761. 4.) - James Scott (Odes on several subjects, Lond. 1761. 4.) - Jam. Beartie (In f. Original poems . . Lond. 1761. 8. welche nachher, vermehrt, öfterer gedruckt worden, find einige erträgliche Oden befindlich.) — mis Whateley (Berschiedene Oden in ihren Original poems, Lond. 1765. haben zwar feine lyrischen Plane, aber einzele gute Stellen.) - mil. Pet. Undrews (Odes dedic to Charles, York 1766. 4.) - John Ogilvie (Inf Poems, Lond. 1769. 8. 2 Bb. finden fich der Oden nur fieben; benn die Bedichte auf die Borsebung und das Paradies konnen wohl nicht zu den Oden gezählt wer-Einige jener find in Pindari. scher Form, einige ganz fren; und bennahe alle haben überspannte Stele len.) — Miß Poynz (Unter ihren Letters 1769. 8. finden fich auf Oden.) - Th. Scott (Lyric Poems, devotional and moral 1773. 8.) -Bradshaw Galliard (Odes 1774. 4.) - Will. Whitehead († 1785. 3n f. Plays and Poems 1774. 8. 2 Bbe. Poems 1788. 8. 3 Bde. finden fich so gute Oden, als noch ein besolde:

ter Obendichter geschrieben hat. In ber letten Musg. fteben fie im gten Dde.) — Th. Hanbury Williams (Odes 1775. 8. 1780. 12.) — Th. Penrose († 1779. Flights of Fancy, Lond. 1775. 4. Poems 1782. 8.) - Blif. Sell (Thre Poems 1777. 4. enthalten auch Oden.) - w. Brown (311 f. Works 1777. 12. 3 B. finden fich Dachahm. Boragi. Scher Oden.) — Elis. Ryves (Sibre Poems 1778. 8. enthalten mehrere Oben.) - Will. Tasker (G. deffen Poems 1779. 4.) - Rob. 211ves (Odes on sever. subjects 1779. 4. Poems 1785. 8. febr mittelm. Arbeiten.) — Th. Maurice (Poems 1779.4.) Jerne rediviva 1782. 4. Auf Irrland.) — Jos. Golden Port (Poems 1779. 8.) - Th. J. Mats thias (Runic Odes 1781. 4.) -J. Pinferton (Rimes 1781. 8. Sie find in verschiedenartigen Strophen abgefaßt, welche der Berf. Cadence, Antiphony und Unison nennt, und haben ein Prelude, und einen besondern Schlug unter dem Dab. men Melodie, auch giebt es Symphonies barin, worin Stangen und Profe, gereimt und reimfrene Berfe abwechseln. Two dithyramb. Odes, Enthusiasm. and Laughter, 1782. 4.) - Ungen. (To the Genius of Scandal 1781. 4.) - In den Poet. effusions of the heart 1783. 8. fin= den sich verschiedene Oden. — Die Poetical Attempts 1784. 12. ent. halten einige schlechte, so genannte Pindarische Oden. - J. M. Ped. dicombe (An irregular Ode to Mr. Pitt. 1783. 4. Albion triumphant 1782. 4. To the King 1789. 4. u. a. m.) - J. Powel (S. deffen Poems on var. subjects 1784. 8.) - Dav. Robertson ( . Poems, Edinb. 1784. enthalten mehrere be-Schreibende und allegorische, aber nur febr mittelmäßige Dben.) - Beyland (Odes 1785. 4. gehören ju ben mittelmäßigen. ) - G. Tegebale

(In f. Pictoresque Poetry 1785. 8. finden fich auch Oden.) - Bel. Mar Williams (Ihre Poems, 1786. 12. 2 Bde. enthalten auch Oden.) -Ungen. (Ode to superstition 1786. 4. sehr gut.) — Mig Bowdler (Unter ihren Poems, Path. 1786. 8. 2 Bde. find auch einige moral, Oden.) - 5. J. Pye (3n f. Poems 1787. 8. 2 Bde. finden fich feche Oden.) -- Die Poetical Tour 1787. 8. ent. halt einige gute Oden. — John Whitehouse (S. s. Poems 1787. 8.) - In der Poetry of the World 1788. 8: 3 Bbe. finden fich eit ige gute Oben. - Benr. S. Cary (Sonnets and Odes 1 88. 4. gehören zu den mittelmäßigen.) — J. Sterling (Unter f Poems 1789. 12. find zwen Islandische Oden.) — G Sactville Cotter (3nf Poems 1789. 8. 2 3d. finden fich einige fehr mittelm Oben.) - Will. Churchey (Poems . . . with Odes... 1789. 4.) — John Sargent (Ben f. Mine, a dram. Poem. 1790. 12. finden fich histori. sche Oden, die zuerst im 3. 1788. 12. erschienen.) — W. Sotheby (Poems, confisting . . . of Sonnets, Odes etc. 1790. 4.) - Die Origin. Miscell. Poems 1790. 8. enthalten mittelmäßige Oden.) -Rob. Merry (Ode for the fourteenth of July 1791. 4) - Mis ftreß M. Robinson (S. ihre Poems 1791. 8. bestehen größtentheils aus Dben.) - Christph. Smart (In f. Poems 1791. 8. 2 Bde. finden sich mehrere Oben.) - Ungen. (True Honour, an ode, occasioned by the death of John Howard 1791.) - Mifte. West (Ihre Mifcell. Poems 1791. 8. enthalten mehrere Oben.) — Badcok, Warwick, Dres we, Dowmann, Bole, Polwhele (Bon ihnen finden fich Oden in den Poems by Gentl. of Devonshire and Cornwall 1792. 2 Bde.) - -

Dde

Oben in deutscher Sprache: Wenn gleich nicht unter ber Benennung, fo boch bem innern Behalte und ber Wendung nach, find und Bedichte blefer Urt aus febr fruben Beiten ubrig. Der Lobgefang auf den im Jahre 1075 verftorbenen Erbifchof ju Colln, Unno, welchen Bobmer mit ben feiner Ausgabe des Opis ab. brucken ließ, gehort, meines Bedunfens, hieber, und athmet mabren fprifchen Beift. - Unter ben Mins nefangern find ber eigentlichen Obens Dichter wohl nicht zu finden; ber baju gehörige Echwung der Ginbil. bungstraft icheint ihnen bagu gefehlt an haben. - Roch minder unter den Meifterfangern. - Lud. Wether: tin (1650 Unter dem Titel, Oben und Befange, gab er querft, Stuttg. 1618 8. feine nachher zu Umft. 1741 und 1748. 8. gedruckten geiftlichen und weltlichen Gebichte heraus. Den wahren Obengang, so wie lyrische Bilder, haben Diefe Bedichte nun wohl nicht : auch die Berfifikation ift aufferft hart und unharmonisch; aber an einzeln guten Bebanfen fehlt es ihnen nicht ) - Mare. Opin († 1639. In feinen Poetifchen Balbern (bem aten Th. feiner Webichte nach der Trillerischen Musgabe) fin den fich auch Gebichte unter der Auf. schrift Oden, welche wohl nicht Oden find, und unter ben Sochzeitgedichten fogar einige in Pindarischer Form.) - In biefen Zeitpunkt fallen M. G. S. L. Deutsche Oben, oder Befange, Leipg 1638. 8. welche ich nicht naber fenne. - Paul Stemming († 1640. Seine Belegenheitsgedichte find in Form von Oden abgefaßt, und befteben aus 5 Buchern in feinen Beift. und Beltlichen Poemat, Lubect 1642. 8. Naumb. 1651. 1660. 1666. 1685. 8. aber biefes ift auch bennahe bas Einzige, was fie zu Oben macht.) -Undr. Ticherning († 1659 Seine Doen in f. Frubling beutscher Gebich. te, Bresl. 1642 und 1649. 8. und im Vortrabe des Sommers, Roft. 1655. 8. find von eben biefer 2(rt.) Undr. Gryph († 1664. Auffer einis gen , aus dem Lateinischen des Balbe übersetten Oden, finden fich in feis nen, unter verschiedenen Titeln gu Leiden 1639. 8. Frankf. 1650. 8. Frankf. 1650. Brest. 1663. 8. ebend. verm. 1698. 8. gedruckten Bedichten. auch dren Buder Oben, geößtentheils geiftlichen Junhaltes, und jum Theil in pindarifcher Form abgefaßt, und viele Belegenheitsgedichte.) - Sro. Lud. von Caning († 1699. Seine Rlagobe auf den Tod feiner Doris hat aufgehort, Ode ju beißen. -Chrft. Gryph! († 1706. Seine poetifchen Walber, Frankf. 1656. 8. 1717. 8. 2 Th. enthalten ichaale Belegenheitsgedichte, in Odenform.) -Joh. Chrftn. Gunther († 1723. So niedrig und unedel feine Bedichte (Glog. 1747. 8. Bresl. 1751. 8. lette Ausg.) auch immer fenn moge: so scheint es ihm doch nicht an Unlage jum lpri chen Dichter gefehlt gu haben. Seine Obe auf den Pringen Eugen war einft berühmt.) - Jos bann v. Beffer († 1729. Gin elender Reimer! Ochriften, 2. 1711 und 1732. 8.) - Richt viel beffer, als die Oben des vorhergehenden, find die Oden der bentichen Befellichaft, Leipz. 1722. 8. zu welchen gleich die Gottschedischen , felbft feine dren Pindarifchen, auf den Churfurft Fried. rich Christian , Leipz. 1764. 8. gefest ju merden verdienen.) - 2libr. v. Saller († 1777. Dit 36m fangt fich auch fur die Dbe eine neue Epos che ben und an, obgleich feine Dde auf die Ehre, geschrieben im 3. 1728 vielleicht nicht eben ein Mufter ift, wie ber lyrifche Dichter lehren foll. Die Ode auf die Tugend, ein Jahr fpater gefdrieben, ift bas erfte Benfpiel vom Bebrauch eines fremden Inrischen Sylbenmaßes.) - Albr. C. Sor. Drollinger († 1745. Rachabe mer Sallers in ber Lehrebe, aber nicht 2. 9 3

nicht gang mit Sallers Beift. Bedichte , Frst. 1745. 8.) — Joh. El. Schlegel († 1749. Seine Oben, im 4ten Th. f B. find der ftartfte Beweis, daß er einmal zu Gottscheds Schülern gehörte ) — Joh. Undr. Cramer († 1788. Seine erften Oden erschienen in den Bremischen Bentr. und in den dazu gehörigen vermischten Ochriften: fie find nachher durch verschiedene andere, als die auf DR. Luther, Copenh. 1771. 4. und auf Melanchthon, Lubect 1772. 4. febr übertroffen morden. Gedichte, Leipk. 1782 u. f. 8. 3 Bbe. Sinterlaffene Ged. im Iten St. von f. Gohnes Meseggab, Alt. 1791. 8.) — Joh. 21d. Schlegel (Seine, ursprünglich in den vorher angeführten Schriften querft gedruckten Oben, finden fich jest im iten Bd. f. Gebichte, San. 1787. 8.) - Gotth. Sam. Lange († Horazische Oden, Halle 1747. 8. Lange war einer der ersten, mels cher den damable beliebten Gottschedischen Oden, reimfrene Oden, zu welchem er Bilder und Sang aus dem Horaz nahm, entgegen feste; aber feine Darftellung ift größtentheils gemein und unedel. Die erftern er. Schienen bereits in den Freundschaft: lichen Liebern, Bur. 1745. 8.) -Mic. Diterich Gifecte († 1765. Sei: neDden und Lieder bestehen in f. Poet. Merken, Braunschw. 1765. 8. aus vier Buchern; und die erftern derfelben find ums 3. 1747. gefchrieben.) Lud. Sdr. Lens († 1780. schon im J. 1748 geschriebene Obe auf den Wein, fteht in der sten 216: theil. des Taschenbuches, und gehort, fur jene Zeiten, gu ben guten. ) -Joh. Phil. Lor. Withof (Seine Oden nehmen jest den gten Th. f. Acades mischen Ged. Leipz. 1783. 8. ein und find, zum Theil schon zwischen 1740. 1750 gefchrieben. Gie zeigen bin und wieder eine lebhafte Phantafie.) - Joh. Pet. 113 (Enrische Bed. 1749. 3. Berm. Leipz. 1756. 8. Portifche

Berte, ebend. 1768 und 1772. 8. 2 B. Ihr Werth ift ju entschieden. obgleich vielleicht zu wenig anerkannt. als daß von ihnen etwas zu fagen nothig ware.) — Chrftn. Eusebius Suppius (Oden . . . Gotha 1749. 8.) - G. Chrftn. Bernhardi (Oden . . . Joh. Lud. Suber (Oden, Lie. der und Erzähl. Tübingen 1751. 8.) - Beinr. Hug. Offenfelder (Doen und Lieder, Dresd. 1759. 8.) -Sor. Carl Caf. v. Creus († 1770. Er nahm von feinen Oden den Titel zu feinen, Frft. 1751. 1753. 1769. 8. gedruckten Bedichten; aber als Oden betrachtet find sie von geringem Werthe.) - Gotth. Ephr. Leffing († 1781. Ein paar Oden finden fich im iten Th. f. Rl. Odriften, Berl. 1755. 8. und auch im 2ten Th. s. Bermischten Schriften, Berl. 1784. 8.) — Eberh. v. Gemmingen (Bey f. Briefen . . . Frft. 1753. 8. und unter bem Titel : Poetische und Profaifche Stude, Bridw. 1769. 8. find auch einige Gedichte, welche den Titel Oden führen.) — Ewald v. Bleift († 1759. Unter den, in f. 28. (Ged. vom Berf. des Frühlings 1756. 8. Meue Gedichte, 1758. Berfe, Berl. 1760. 1778. 8. 2 Th ) befinds lichen Oden ift die auf das Landleben vielleicht die vorzüglichste.) — Joh. Sdr. v. Cronege († 1758. Die Oben, in f. Schriften, Unfp. 1760 und 1765. 8. 2 Th. gehoren nicht zu fele nen begten Gedichten.) - Benj. Sdr. Robler (Geiftl. Moral. und Scherzh. Oden, Leipz. 1762. 8.) -Sor. Willh, Jacharia († 1777. Funf Bucher Oben und Lieder von ibm, erschienen bereits ben f. Scherzh. Epis Schen Poesien, Brichw. 1763: 1764. 8. 9 Th.) — Chiftph Mart. Wies land (3m iten Th. f. Poet. Schrifs ten, Bur. 1762. 8. 6. 178 und im 2ten Th. S. 285 finden fich einige hieher gehörige Gedichte.) - Unna Louisa Rarschin († Ihre Auserl. Gedichten, Berl. 1764. 8. enthalten einige

einige gute, einzele, fprifche Buge.) - Joh. Sdr. Lowen († 1771. 3n f. Schriften , Samb 1765. 8. 4 Th. finden fich 5 Budjer fo genannter Oden und Lieder. ) - B. Willb. Ramler (Geine erften Oden find amar schon im 3. 17.44. die mehreften aber boch erft feit dem J. 1759 geschries ben. Gefammelt erschienen fie Berl. 1766 und 1772. 8. und ins Franz. uberf. Berl. 1777. 8. Gingelne find noch nachher gedruckt worden. So. raz ift fein Mufter; aber er ift des: wegen wohl noch nicht als Nachahmer deffelben angufeben. Es ift nabm: lich noch nicht entschieben, ob die bobere lyrifche Poefie einen andern Sang nehmen konne, als die Borasische Obe bat? Und ber eigentlich nachgeahmten Bilder und Ideen find, im Berhaltniß zu f. eigenen Bilbern und Ideen, sehr wenig.) — Joach. Chrft. Blum († 1790. Enrische Bers fuche, Berl. 1765. 8. verm. und uns ter dem Titel, Gedichte, Leipg. 1776. 8. 2 Th. Meue Ged. Bullichau 1785. Er gehort, in feinen erften Ge: dichten, zu den glücklichften Dachahmern Ramlers, ob er gleich feine Gedichte lange nicht so gefeilt hat, als Seine fpatern Gedichte find dieser. vielleicht ein wenig zu falt, zu unlyrifch.) - Beinr. Willh. v. Gerften, berg (Lied eines Stalden, Copenh. 1766. 4. Schade, daß biefes schone Gedicht, an so vielen Stellen, so unverständlich, oder, um ganz verfanden zu werden, zu viel Dube nothig ift. ) — Jac. Sdr. Schmidt (Seine fl. Poet. Schriften, 21t. 1766. 8. Wedichte, Leipz. 1786. 8. enthalten einige ziemlich mittelmäßige Oben.) - Barl. Sor. Bretschmann (Der Gef. Rhingulph des Barden, als Barus geschlagen war, Leipz. 1769. 8. Der Barde an bem Grabe bes M. v. Rleift, ebend. 1770. 8. 3u Bellerts Gedächtnisse, ebend. 1770. Rlage Mhingulphs 1771. 8. Die Jägerinn 1771. 8. Sammtl. im

iten und aten Th. f. Sammtl. Berfe, Leipz. 1784 u. f. gehören unftreis tig hieher, ob sie gleich nicht die Form von Oden haben. Trop einiger fleis nen Ungleichheiten und Dehnungen. ift die Darftellung fo vortreflich, daß, wenn der Dichter auch zuweilen Bils der gebrauchte, und Empfindungen außerte, welche dem alten Barden nicht zuzukommen scheinen, man ale les dieses nicht bemerkt. Die große Runft, die Runft die Ginbildungsfraft des Lefers ins Spiel zu ziehen, zu wecken und feste zu halten, ist die eis gentliche Runft des Dichters; befist er diefe: fo find die dazu von ihm erfundenen neuen Mittel defto ruhm. licher.) — Sor. Blopftock (Oden, Samb. 1771. 8. Die alteften davon find aus den Zeiten der vermischten Schriften v. 3. 1748. 8. 3 Bbe. und, gesammelt, erfchien ein Theil derfelben bereits in den Rl. Poet. u. Prof. Schriften, Frft. 1771. 8 und in den Oden u. Eleg. Darmft. 1771. 8. 2luch find nachher noch einige Oden von ihm, Wetslar 1779. 8. gedruckt, und verschiedene finden sich noch in den Musenalmanachen. Gine, meines Bedunkens, febr gute Recension findet fich im Toten Bde. der Allg. D. Bib. Die nachgebildeten griechischen, und die eigenen, neuen lyrischen Sylbenmaße, die Fenerlichkeit des Tones. bas Originale ber Bilber, und ber Darftellung überhaupt, fo wie die fle durchaus durchstromende, oft wirk. lich tiefe Empfindung des Wegenstan. des, geben ihnen merfmurbige Gigens beiten.) - Joh. Gottl. Willamow († 1777. Seine Poetischen Schrif. ten, Leipz. 1779. 8. enthalten zwen Bucher Oden und ein Buch Entomien, welche gum Theil schon im J. 1763 geschrieben, und in Pindaris fcher Form abgefaßt find. Ob er ben griechischen Enrifer fo gludlich erreicht, als Ramler den romischen, lagt fich mit Rechte bezweifeln.) - Job. Casp. Lavater (Dbe an Geffert 1770.

294

4.

4. Obe an Gott, Bur. 1771. 8. 2In Bodmer 1774. 8. Mehrere in f. Oden und Poeffen, Leipg. 1781. 8. 2 Bde ) - Bottl Dav. Barts mann (+ 1775. Die Reper des lets. ten Abends vom 3. 1772. Leipg. 1772. 8. Rener des 3. 1771. Leipg. 1774. 8. Fener des 3. 1773. Ebenb. 1774 8. Nachher mit mehrern lorifchen Gedichten, in f. Bed. Pforten 1777: 8. 2 Th. und in f. Sinterl. Schriften, Gotha 1779: 8 Gie enthalten mehr einzele schone Stellen, als gute Plane.) — Lud. Chriffen. Beinr. Bolty († 1776. Seine Geb. Samb. 1783 8. enthalten Oden. welchen Rlopftock frenlich zum Mufter gedient hat, die aber doch nicht ohne eigenes Verdienst find ) - R. 21. Rarener (Bierzehn Oden, Mietau 1772. 4.) - J. 21. S v. Genzfow (Oben, Greifen. 1771. 8. Die aber um ein halbes Jahrhundert zu fpate fommen.) — Isaschar Salkensohn Behr (Gedichte eines Pohlnischen Juben, Mietau 1772. 8. Gin Un. hang bagu, ebend. 1772. 8. Die Doen find in ber Ramlerschen Da. nier; aber ohne seine Plane, ohne feinen Beift.) - Emald (Oden, Leipz. und Gotha 1772. 8. Es find, auffer einem Unhange, ihrer 23; nicht einmahl rein gereimt find die gereimten barunter; hin und wieder ift eine Ramlersche Wendung geborgt; aber das Gange ift immer unter dem Mittelmäßigen.) — Mich. Denis (Lieder Sined des Barden, Wien 1772. 8. M. Aufl. mit dem Offian, ebend. 1784. 8. 5 3b. 1791. u. f. 4. 6 Bde, enthalten f. vorber einzeln gedruckten Bedichte, welche größtentheils mit vieler Marme und Imagingtion abgefaßt find.) - w. G. w. (Symn. und Oden, Breel. 1773. 8.) - Carl Maftalier (Gebichte, nebst Oden aus dem Horaf, Wien 1774. 8. ebend. verm. 1782. 8. Unftreitig einer der glücklichsten eis gentlichen Nachahmer des Soraz, ob.

gleich, meines Bedünfens, feine Plane nicht immer die befferen find, und sein Feuer zum höheren lyrischen Gedichte nicht groß genug ift.) — Jos. v. Reger (Gedichte, Wien 1775. 8. Ein Zögling des Grn. Denis, von welchem auch noch nachher verschiedes ne in Blumenlesen, Almanachen u. b. m. gedruckt worden.) - J. C. C. Saber (Berm. Oben und Lieder , Magd. 1775.8.) - B. Serd, Schmid (Befange, Stralf. 1776. 8. verb. ebend. 1778.) — Lud. Theobul Ros fegarten (Melandyolien, Etralf.1777. Thranen und Wonnen, ebend. 1778. 8. Die beliern aus biefen Samml. ausgewählt und verb. in den Gedichten, Leipz. 1788. 8. 2. Bde.) - Leop. Mier Sofmann (Be. dichte, Brest. 1778. 8. In der Manier des B. Denis.) - Mug. Berm. Miemeyer ( Seine Bedichte, Leipz. 1778. 4. enthalten 36 Oden, nach Klopstocks Manier.) - Sedr. Schmitt (In feinen Bedichten, Murnberg, 1779. 8. finden sich einige gang gute moralische Doen ) — Christian und Frdr. Leopold, Gr. gu Stollberg (Gebichte, Leipz. 1779. 8. in tvelden bie mehreften von bem jungern Grafen, und nach Rlopftocks Oden jum Theil gebildet, und mit vieler Barme abgefaßt sind.) — Joh. Beinr. Dog (Geine gesammelten Bes dichte, Samb. 1785. 8 iter Bb. ent. halten nur menige, eigentiich hieher gehörige Gebichte.) - Joh. v. 2117: inger (S. Gebichte, Salle 1780. 8. enthalten einige Oden.) Sabri der jungere (In f. Wedichten , Brest. 1780. 8. finden sich auch Oden.) -S. Ehrenfr. Warnefres (Ben f. Berf. aus der Litterat. Weltw. und sch. Wissensch. Rost 1780. 8. find auch Oden zu finden. ) — Aug. J. G. B. Batfch (Oden , Lied. und Wef. Murnb. 1781. 8.) — J. C. Bons net (G. Ged. Frft. 1782. 3menbr. 1786. 8. enthalten auch Oden.) — 21. B. (Oden und Lieder, Breel.

, illi

inne i

तंश

MID,

ctin (

11

Ber B

190

8,

11,

17.

11: 14

0

7 1

29/10 1784.8.) - 3. 21 Brennecke (Oben von ihm stehen im Magdeb. Magan Ga in.) - Chr. S. D. Schubart (In f. Gedichten , Frit. 1787. 8. 2 26.) 15. 8. - Sor, Minioch (Oden eines Preuhijo gen , Jena 1786. 8. Bef. und Beiplica Bagung, Leivz. 1787. 8. Gebichte, H E Salle 1789. 8) - That. Plassary Į. J. (Die Doen in f. Geb. gur Ehre ber Der , Tugend und Freundschaft, Rempt. 1787. 8. find eben so elend, als die art. andern Gedichte in diefer Samml.) J. D. Maller (Oden und Lieder, -Magd. 1787. 8.) - Sor. Matthis fon (S. Gedichte, Mannh. 1787. 8. Berb. Bur. 1792. 8. enthalten einige nicht ganz schlechte Oden.) — G. Leon ( & Wibichte, Wien 1788. 8. bestehen aus Oben, Liedern, Ronls len, Ballaben, u. b m. und erheben fich, jum Theil, über das Mittelmaßige.) - Joh. Chrftn. Engels fchall (3it f. Ged Marp. 1728. 8. führen mehrere ben Titel von Oben.) - Selmar, eigentlich C. Buft v. Brinfmann (Bedichte, Leing. 1789. 8. 2 Bbe. enthalten mehrere gute Oden.) - B. Th. Bect (Ged. St. Ballen 1789. 8. Ein unglucklicher Nachahmer Klopstocks. ) — Mug. Lamey (Bedichte eines Franken am Rheinstrom, Strasb. 1791. 8.) -Ungen. (Glycerens Blumenfrang, Bittau 1791. 8. enthält einige nicht Schlechte Oden.) - Chritin, C. S. W. Buri (Berich. f Bedichte , Offenb. 1791. 8. find Oben.) - val. w. Meubeck (In f. Bedichten, Lemgo 1792. 8 finden sich auch Oden.) -- S. Elenora v. Kornfleisch (Berthiedene von ihren Bed. Brest 1792. 3. Berl. 1792 8. fuhren ben Titel on - Oden.) - R. Phil. Cong Bon f. Ged. Tubingen 1792. 8. gedren einige zu den ganz schlechten Doen. ) - Srang v Bleift (Bonf. Bedichten gehören nebst mehrern, bie ohen Aussichten der Berlin, Berl. 1789) 8: und das Gluck der Liebe, Berl. 1793. 8. hieher.) — u. v. a. m.

Auffer biefen find beren, in ben verschiedenen Blumenlefen, Almana. den, und andern Sammlungen Diefer Art, noch einzele von andern Dich. tern, zerftreut - und aus jenen Diche tern jum Theil die Oden der Deut. Schen, ite Samml. Beipg. 1778. 8. gezogen. — Ueberhaupt führen, in unfern alten und neuern Dichtern und Reimen, fo viele Bedichte den Titel von Oben , oder find in der Form davon abgefaßt, baß, wer alle Dendichter anzeigen wollte, bennabe unfre fammtlichen Dichter an führen mußte. - -

## Odnssee.

(Dichtfunft.)

Das zwente epische Gebicht bes homers, von einem gang andern Charafter, als die Ilias. Diese beschäftiget sich mit öffentlich n Handlungen, mit Charafteren offentlicher Personen; die Odussee geht auf das Privatleben, deffen mannichfaltige Vorfälle, und die in demselben nothwendige Weisheit. Wie die Ilias alle Affekte öffentlicher Personen schilbert, so liegen in der Donffee alle häuslichen und Privataffekte; das ganze Werk follte moralisch und politisch fenn, Leute von allerlen Standen zu unterrichten. Uluffes feibst wird in das gemeine Leben beruns tergefeßt. Allso ist der gange Ton der Odnssee um ein merkliches tiefer gestimmt, als in der Ilias. Aber wenn man sie burchgelesen hat, so ist man von dem Charaf. ter des illusses eben so immerwähe rend durchdrungen, als von dem Charafter bes Achilles, nachdem man die Ilias gelefen bat. Es ist sehr offenbar, daß die große Ungleichheit zwischen benden Gedichten in den verschiedenen Absichten des Dichters, und nicht

295

in bem Abnehmen seines Genies liegt. Die Odyffee sollte ihre eigene Ratur, ihren eigenen Plan hier ist indessen bieselbe haben. Mannichfaltigfeit ber Charaftere, eben die genaue Zeichnung dersels ben , nach ber Berschiedenheit des Temperaments und der Meigung jeder Person. Alle Affette und alle Grade berfelben hat ber Poet in seiner Gewalt. Dier ist überall daffelbe Leben und dieselbe Stärke ber Ausbildung. In den Beschreis bungen, Bildern und Gleichniffen herricht bie Erfindungsfraft beffandig, und in dem Ausbruck leuchtet sie in dem bellesten Licht hervor. Niemals fehlet es dem Dichter an Silbern, oder Farben zu feiner Mahleren. Alles, mas er hat sagen wollen, hat er gewußt in eine einzige genaue verknüpfte Handlung zusammen zu setzen, welche keiner Unterbrechung unterworfen ist, und wo die Gemuthsbewegungen der Perfonen zu ihrer vollen Sohe erhoben werden.

Der held dieser Epopde ist ein Mann von gang außerordentlichem Charafter, den uns der Dichter im höchsten Lichte, ben ungahlichen Vorfällen sich immer gleich, bis auf den kleinesten Zug ausgezeichnet, in einer bewundrungswürdigen Schilderung barftellt. Die Fabel scheinet an sich sehr einfach und unbeträchtlich. Ulnsfes will nach vollendetem Kriegsjug gegen Troja, wieder nach Saufe giehen. Aber er findet auf seiner Kahrt ungählige und oft unüberwindlich scheinende Schwierigkeiten, die er alle übersteigt. kommt mehrmal in Umstände, wo es unmöglich scheinet, daß er auf feinem Vorhaben bestehen, oder Mittel finden werde, die Hinderniffe ju überwinden. Aber er ift immer standhaft, verschlagen, listig und ersinderisch genug, sich selbst zu helsen. Man erstaunt über die Mannichfaltigkeit der Vorfälle, die ihm in Weg kommen, wie über die Unerschöpstichteit seines Genies, über jeden, bald durch Standhaftigkeit und Muth, bald durch Verschiagenheit und List wegzukommen.

Während der langen und höchst mubsamen Fahrt des Beiden, füh= ret uns der Dichter auch in sein so lange Zeit von ihm verlaffenes Haus ein, macht uns mit seiner Familie, und mit allen feinen häuslichen Umftanden befannt. Sein haus und fein Vermögen werden ein Raub einer Schaar junger muthwilliger Manner, die unter bem Vorgeben, daß er langst umgekommen fen, ober gewiß nicht wieder erscheinen werde, seine Gemablin zu einer zwenten Henrath ju zwingen, seinen einzigen Gobn aus dem Wege zu räumen, und fich feiner Derrschaft u. feiner Gus ter zu bemächtigen suchen. Nachbem also ber Held durch tausend Widerwärtigkeiten endlich in der armseligsten Gestalt in seinem Wohnsit gluilich angekommen, entdeket die ihn nie verlassende Vorsichtigkeit neue hindernisse, sich den Seinigen zu erkennen zu geben, und die verwegene Rotte, die in seinem hause schon lange den Meister gespielt hatte, herauszutreiben, sich und die Seinigen in Ruhe zu setzen. Da finden wir ihn aufs Neue so scharffinnig in Entdekung jeder Gefahr, als erfindrisch und bis zur Bewundrung geschmeidig in Abwendung berfelben, bis er endlich zur völligen Rube fommt.

Ben Ausführung biefes Plans wußte der Dichter, beffen Genie nichts zu schwer war, eine unsendliche Mannichfaltigkeit von Gegenständen aus der Natur und

Runft,

Runft, aus den Sitten und Beschäsftigungen ber Menschen, Gegenstände der Betrachtung und Empfindung in seine Erzählung einzuflechten. Man befommt taus send Dinge zu sehen, die bald die Phantafie ergogen, bald die Em= pfindung rege machen, bald zum Nachdenken Gelegenheit geben; und dennoch behält man den helben, auf ben alles bieles eine Betiebung hat, beständig, als ben Hauptgegenstand im Aluge.

Wenn also die Ilias verloren gegangen ware, fo wurde die Donf. fee noch hinlanglich fenn, homer als einen Dichter von bewunds rungswürdiger Fruchtbarkeit des

Genies fennen ju lernen.



Uebersett ift die Oduffee in das Italienische, vollständig überhaupt fiebenmahl; von Birol. Baccelli, Flor. 1582. 8. in reimfregen Ber: fen; von Lud. Dolce, Ben. 1583. 8. in Octaven, aber nur ein Mussug; von Giamb. Tebaldi, Roncigl. 1620. 12. in Octaven; von Feber Malipiero, Ben. 16+3. 4 in Profa; von Bern Bugliazini, Lucca (1703.) 12. in Octaven ; von Unt. Mar. Salvini, Fir. 1723. 8. in reimfr. Berfe; von Biuf. Boggoli, Mantua 1778. 8. 4 B. in Octaven; von Greg. Redi traveftirt, im Iten Bd. feiner Berfe, Ben. 1751. 8. - In bas Spanische, von Sonzalo Perez, Umberes 1550. 1553. 12. 1562. 8. Mad. 1785. 8. 2 Bd. (welche neue Ausgabe in Mouen gelehrten Zeitungen fur eine neue Uebersetung ausgegeben worden ) -In das Französische, nach einigen Bersuchen in einzeln Gefangen, voll= ftåndig von Sal. Certon, Par. 1603. 8. in Berfen, von Cl. Boitet , Par. 1619. 8. in Profe; von Balterie, Par. 1681. 12. 2 Bb. in Profe; von Mde. Dacier, Par. 1716. 12. 3 Bbe. 1756. 12, 4 Bbe. Leyden 1771.

12. 3 Bbe. in Profe; von Rochefort, Par. 1777. 8. 2 B. in Berfe; von Gin, Par. 1782. 8. 2 Bd. 1784. 12. in Profe; von Bitanbe, Berl. 1785. 8. 3 Bde. in Profe. veftirt, -aber nur bie benben erften Bucher, von Beinr. Picou, Par. 1650. 4. - In das Englische: In Profa, von G. Chapman, London, 1614. von Bobes, London, 1675. 8. In Berfen von Pope, Broome und Fenton, Lond. 1725. 5 Bd. f. 4. u. 12. und nachber noch oft gedruft. In reimfrene Verse von 2B. Comper, 1791. 4. — In das Deutsche, zuerst von Sim. Schaiben= reiffer, Augsb. 1538. f. Frankf. 1570. g. in Profa; von einer Gefellschaft gelehrter Danner, Frft. 1754. 4. in Profa, zum Behuf der allg. Reifen und mohl nur aus der Dacier gezonen; von Damm, Lemgo 1769. 8. in Prosa; von Bodmer, Zürich 1777. 8. und von Joh. Beinr. Bog, Samb. 1781. 8. von benden in Berametern, und von Brn. Bog fo, daß, wofern Homer, ben dem gegenwartigen Bus ftande unferer Gultur und unferer Eprache, noch übersetbar ift, feine Uebersehung den Vorrang vor allen übrigen homerischen Uebersegungen verdient. 2luch find einzele Theile besonders übersett vorhanden. — — Muffer ben, ben dem Art. Somer ans geführten lateinischen Uebersebungen, haben Sim. Lemnius, und gang neuerlich Bern. Zamagna, Sienna 1777. f. noch dergleichen geliefert.

## Deffnungen.

(Baukunst.)

Unter biefer allgemeinen Benennung begreifen wir Portale, Thus ren und Fenfter ber Gebaude. Sie bienen blos jur Mothburft und Bequemlichkeit; weil sie aber an den Außenseiten, besonders nach ber heutigen Bauart, fehr

ins Auge fallen, und als Theile erscheinen, deren Menge, Stellung, Größe, Form und Verzierung einen beträchtlichen Einsluß auf das gute oder schlechte Ansehen der Sedaude hat, so ist sehr nöthig, daß daben alles mit guter Nederlegung und Geschmaf ausgeordnet werbe.

In Anschung ber Menge ber Deffnungen erfobert der gute Geschmat, daß eine Außenseite nicht nicht leeres, als volles, over nicht mehr Deffnungen, als feste Theile habe, bamit nicht bas Gebaude das Unsehen der Kestigkeit verliere, und wie eine Laterne aussehe. Es fällt allemal besser ins Auge, wenn man mehr Mauer als Doffnungen sieht. Die Austheilung der Deffnungen muß nach den Megeln ber Symmetrie geschehen; einzelne, als Thuren, over Portale, tommen in die Mitte, bie gleichen auf abnliche Stellen. Nothwendig ist es, daß übereinanderstehenbe Deffnungen, wie die Fenster mehrerer Geschosse, auf bas genaueste über einander, und die in einem Geschoß genau in einer wagerechten Linie neben einander gestellt senen.

Ihre Form ift am gefälligsten, wenn sie vierekigt, und wenn die Hohe das doppelte Maak der Breite hat. Deffnungen mit Vogen geschlossen, sollten nirgend fenn, als wo sie ber Wolbung halber nothwendig find. Ein feines Auge wird durch Fenster mit rundem Sturg, jumal wenn er einen vol-Ien Bogen macht, allemal beletbiget, und diese Rundungen verurfachen gegen bie an einem Gebaude überall sich durchkreuzenden geraden Linien allemal unangenehme fpikige Winkel. Noch mehr wird has Auge beleidiget, wenn witten in einer Reihe vierefigter

Deffnungen eine mit einem runben Sturz steht, wie in ben meisten neuern Wohnhäusern in Verlin, da die Dausthüren zwischen vierekigten Fenstern rund sind. Dadurch wird die Thüre niedriger ober höher, als die Fenster, welches ungemein beleidigend ist.

Höchst nothwendig ist es, dag jede Deffnung ihre wol in die Augen fallende Einfassung habe, bamit se als etwas überlegtes und richtig abgemessenes erscheine. Denn ohne Einfassung ist sie wie ein Loch, das größer ober fleiner kann gemacht werden: die Einfaffung aberzeiget, baß bie Deffnung etwas vollendetes und Gantes sen \*). Bon der Urt der Einfasfung ist in andern Artikeln gesprochen worden \*\*). Ueberhaupt ift das Einfache hieben dem reichen und verzierten vorzuziehen. Thuren und Fensfer mit Giebeln has ben allemal etwas unangenehmes, und machen an den Auffenseiten eis ne Menge unangenehmer Winkel.

## Delfarben.

(Mahleren.)

Farben zum Mahlen, die mit Del vermischt, und badurch zum Auftragen mit dem Pinsel tüchtig gemacht werden. In den ältern Zeiten wurden die Farben zur Mahleren mit Wasser angemacht; die Delfarben sind im Ansang des funssehnten Jahrhunderts von van Ext erfunden, und ist zu allen großen Gemählden auf Leinmand oder Holz beständig im Gebrauch.

Diese Farben haben vor ben Wasserbarben beträchtliche Vorstheile, sowol zur Bearbeitung des

\*) S Ganz.

<sup>\*\*)</sup> S. Fenfter; Thure.

Gemähldes, als zu seiner Bur-Wenn bie Delfarbe einmal angetrofnet ift, so lost sie sich nicht leicht wieder auf; daber fann eis ne Stelle, so oft ber Mahler will, übermahlt werden. Durch öfters Hebermablen aber kann bie beste Harmonie und die höchste Würfung ber Farbe leichter erhalten werden, als wenn man die Farben einmal muß stehen lassen, wie fie zuerst aufgetragen worden sind. Auch konnen Delfarben über einander gesetzt werden, die untere durchscheinet \*) wichtiger Vortheil, ben die Bafserfarben nicht haben. Endlich, da die Delfarbe zähe ist, und nahe an einander fliegen, so kann der Mahler sowol eine bessere Mischung, als eine bequemere Nebeneinandersetzung der Farben in Delfarben erreichen, als in Wasserfarben. Da sich im Trof. nen die Farbe nicht andert, wie die Wasserfarben, so hat der Mahler ben Bortheil, bag er immer feine Farbe währender Arbeit bes urtheilen fann.

Die Burfung ber Gemahlbe in Delfarben hat einige Vorzüge vor allen andern Urten. Die Farben find zwar etwas dunfler, aber glangenber, als in Bafferfarben; man erreicht in Delfarben ben Schmelz, womit die Natur viele Gegenstände bestreut : das sanfte duftige Wesen, wodurch sie ihren Landschaften ben größten Reit giebt; bas Durchsichtige ber Schatten, um bas Ineinanders fliessende der Farben.

Hingegen hat die Delfarbe auch das Nachtheilige des Schimmers vom auffallenden Licht, welcher macht, daß man von gewissen Stellen bas Gemablbe nicht aut schen kann. Die hellesten Stellen

werden bunkler, als in ber Natur, und alles gerath burch die Länge der Zeit in eine verderbliche Gabrung; da bas Dei gelb mirb, und alle helle Tinten anftefet. Man mennt, daß große Coloristen durch eine gute Bearbeitung biefem vorbeugen konnen. Aber welches Del wird nicht zulett gelb? Endlich haben die Delfarben auch diesen Rachtheil daß ber Staub sich fester an sie ansetzet, und wenn er einmal auf der Farbe eingetrof. net ift, ohne hoffnung ber Reis nigung barin bleibet. Wiewol man diesem zuvorkommen fann, wenn das Gemählde mit Enerweiß überzogen wird.

Man nimmt insgemein Nufol ober Mahnel, weil diefetrofnen, ba viel andre geprefte Dele niemals austrofnen. Zu einigen Farben, die schwerer trofnen. nimmt man in ber Bearbeitung Kirnis, ber auch überhaupt bem Dele mehr oder weniger bengemischt wird. Die Farben, benen ber Firnis am nothwendigsten ift, find, Ultramarin, Lak, Schutts gelb, und das Schwarze.

(\*) Dag der, von S. Gulger ans geführte van Enf nicht ber eigentli= che Erfinder der Delmableren ulehaupt gewesen, ift jest so ziemlich a sgemacht. Befannt mar ber Bebrauch der Delfarben überhaupt schon im gten Jahrhundert; bas Berdienft durch sie die Mahleren vervollkommt ju haben, lagt, indeffen, fich jenem Runftler nicht absprechen. -

Die, von der Geschichte der Delmahleren handelnden Schriften find: Wom Alter der Delmahleren, aus dem Theophilus Presbuter, Brichw. 1774. 8. von B. E. Leffing, und im 8ten Th. f. Sammtl. Schriften, Berl. 1791. 8. Englisch mit einis

gen Beranderungen von R. E. Raspe, Lond. 1781. 4. (Gegen &. Schrift hat S. v. Murr, in f. Journal zur Runftgesch. Th. 1. S. 17 u. f. aller. hand Unm. abdrucken laffen; und die Schrift des S. R. ift ausführlich im 27ten Bbe. G. 209. der Meuen Bibl. der fch. Wiffensch, beurtheilt.) - Bufage ju 2. Abhandlung, im 12ten Th. S. 311 u. f. f. Sammtl. Schriften , von J. J. Eschenburg. - Untersuchung einiger alten Delgemalde zu Frankfurt a. Mann, in J. G. Meusels Miscell. Heft 12. 6. 325 und Bentr. gur Runftgesch. heft 22. S. 211. vergl. mit eben beffelben Dufeum fur Runftler, St. 3. S. 68 u. f. - Etwas von den alteften Malern Bohmens , nebft einem Beytr. gur Gefch. der Delma. leren und Perspectiv, in Rieggers Ur: div der Gefch. und Statistif, Dresden 1792. 8. (Ihr zu Folge sollen Thomas von Mutina, im 12ten oder 13ten Jahrh. einige noch vorhande. ne, in der R. R. Gallerie befindlis che Delgemahlde, verfertigt haben.) - Berfuch über die Epoche der Er. findung der Delmahleren, zur Bertheidigung des Bafari, von O. C. v. Budberg, Gott. 1792. 4. (3ft ge. gen Lesting gerichtet, welchen der D. Berf. wohl schwerlich gang verstanden und gefaßt hat; und es erweckt eini= ges lacheln, wenn durch das, was Bafari Schreibt, basjenige, mas mehrere Sahrhunderte vorber gesagt wor: ben ift , feinen gangen Berth verlich ren foll.) - -

Von der Belmahlerey selbst, handeln mehrere der, ben dem Art. Mahderey angesährten Schriftsteller, als: de Pises, im 4ten u. f. Kap. s. Elemens de Peint prat. Oeuvr. Vd. 3.

S. 97. Ausg. v. 1767. u. a. m. — An Essay on the Mechanic of oilpainting, with the recepts, by M. Williams Bath 1787. 4. —

Heber das vorgebliche Ropiren der Beigemable: Address to the

public on the polygraphic Art, or the copying and multiplying Pictures in oil colours . . . the Invention of J. Booth 17,8.8. The Exhibition of Polyplatiasmos, or the original Invention of multiplying Pictures . . . by Mr. Booth. 1785.8. veryl. mit der Neuen Sibl. der sch. Bissensch. 50.38. S. 29 u. s.

But Erhaltung der Gelgemählde wollte Bincent de Montpetit ein Seheimniß erfunden haben, wovon in dem geen St. S. 182 der Meuselsschen Miscellaneen Nacht, gegeben wird. — Und hat eben dieser H. Montpetit eine neue Art von Delmahleren mit Wasser vermischt, welche er die Bleudorische nannte, ersfunden, wovon in der Voyage d'un François en Italie, Bd. 6. S. 242. Nachricht gegeben wird.

## Oper; Opera.

Ben bem außerordentlichen Schauspiel, dem die Italianer ben Namen Opera gegeben haven, herrscht eine so seltsame Vermis schung des Großen und Kleinen, des Schönen und Abgeschmakten, daß ich verlegen bin, wie und was ich davon schreibensoll. In den besten Opern siehet und höret man Dinge, die so lappisch und so abs geschmakt find, daß man denken jollte, sie senen nur da, um Rins der, oder einen kindisch gesinnten Pobel in Erstaunen zu setzen; und mitten unter diesem hochst elenden, den Geschmaf von allen Seiten beleidigenden Zeuge fommen Sas chen vor, die tief ins herz dringen, die bas Gemuth auf eine hochst reizende Weise mit süßer Wollust, mit dem zärtlichsten Mits leiben, ober mit Furcht und Schreken erfüllen. Auf eine Sces

ne, ben der wir und selbst vergeffen, und fur die handelnde Perfonen mit dem lebhaften Intereffe eingenommen werden, folget sehr oft eine, wo und eben diese Personen als bloke Gaukler vorkom= men, die mit lächerlichem Aufwand, aber zugleich auf die ungeschickteste Weise, ben dummen Pobel in Schrefen und Berwunbrung ju fegen suchen. Indem man von dem Unfinn, der fich fo oft in der Oper zeiget, beleibiget wird, fann man sich nicht ent. schließen, darüber nachzudenken: aber sobald man sich an jene reizende Scenen der lebhaftesten Em= pfindung erinnert, wünschet man, daß alle Menschen von Geschmat fich vereinigen möchten, um diesem groffen Schauspiel die Volltommenheit zu geben, beren es fähig ift. Ich muß hier wiederholen, was ich schon anderswo gesagt habe \*). Die Oper kann das größte und wichtigste aller dramatischen Schauspiele senn, weil darin alle schöne Kunste ihre Rrafte vereinigen: aber eben dieses Schauspiei beweist den Leicht= sinn der Menern, die in demselben alle diese Künste zugleich erniedriget und verächtlich gemacht haben.

Da ich mich also nicht entschlieffen kann, die Oper in diesem Werk
ganzzu übergehen: so scheinet mir
das Beste zu sehn; daß ich zuerst
das, was mir darin anstößig und
den guten Geschmak beleidigend
vorkommt, anzeige, hernach aber
meine Gedanken über die Verbess
serung dieses Schauspiels an den
Tag lege. Poesie, Musik, Tanzkunst, Mahleren und Baukunst
vereinigen sich zu Darstellung der

\*) Sinder Abhandlung fur l'Energie in den Mémoires de l'Acad-Roy des Scienc. et Belles-Lettres pour l'Année MDCCLXV. Opera. Wir muffen also, um die Berwirrung zu vermeid in , das, was jede dieser Kunste daben thut, besonders betrachten.

Die Dichtkunst liefert ben Hauptstoff, indem sie die drama= tische Handlung dazu hergiebt. In den vorigen Zeiten war es in Jias lien, wo die Oper zuerst aufzes kommen ift, gebräuchlich, ben Stoff zur handlung aus der fabeihaften Welt zu nehmen. Die alte Mythologie, das Reich der Feen und der Zauberer, und hernach auch die fabelhaften Ritter= zeiten gaben bie Personen und Handlungen dazu an die Hand. Gegenwärtig aber haben die Operndichter zwar diesen fabels haften Stoff nicht gang weggewore fen, aber sie wechseln doch auch mit wahrem historischen Stoff, so wie das Trauerspiel ihn wählt, ab. Man kann also überhaupt annehmen, daß der Trauerspiels dichter und der Dichter der Oper einerlen Stoff bearbeiten. Bende stellen uns eine große und wes gen der darin verschiedentlich ge= gen einander würfenden Leid nschaften merkwürdige Handlung vor, die von kurzer Dauer ist, und sich durch einen merkwürdis gen Ausgang endiget. Aber in Behandlung dieses Stoffes scheinet der Operndichter sich zum Gesetze zu machen, die Bahn der Maeur ganzlich zu verlassen. Seine Marime ist, alles so zu behand in, daß das Auge durch öfters abgewechselte Scenen, burch prachtiae Aufzüge, und durch Mannichs faltigkeit stark ins Gesicht fallender Dinge in Verwunderung geset werbe, diese Dinge sepen so unnatürlich als sie wollen, wenn nur das Auge des Zuschauers oft mit neuen, und allemal mit blendenden Gegenskänden gerührt wird. Schlachten, Triumphe, 必由计

Schiffbruche, Ungewitter, Gespensker, wilde Thiere und dergleichen Dinge muffen, wo es irgend möglich, dem Zuschauer vor Augen gelegt werben. Da kann man sich leicht vorstellen, was für Zivang und Gewalt der Dichter feinem Stoff anthun muffe, um folden Forderungen genug ju thun; wie oft er das Innere, Wefentliche der tragischen Sandlung, die Entwillung großer Charaftes re und Leidenschaften einem mehr ins Auge fallenben Gegenstand aufopfern muffe. Desmegen trifft man in dem Plan der besten Opern allemal unnatürliche, erzwunges ne, oder gar abentheuerliche Din-Dies ift bie erfte Ungege an. reimtheit, zu der die Mode auch den besten Dichter zwingt. wenn es nur auch die einzige ware!

Aber nun kommt die Anfodes rung ber Gånger. In jeder Oper follen die besten Sanger auch am öftersten singen; aber auch jeder mittelmäßige und so gar die schlech= testen, die einmal zum Schauspiel gedungen find, und bezahlt werben, muffen sich boch ein ober ein paarmal in großen Urien horen laffen; die benden ersten Sänger, nämlich der beste Sänger und die beste Sangerin, mussen nothwendig ein ober mehrmal zugleich fingen: also muß der Dichter Duette in die Oper bringen; oft auch Terzette, Quartette u. f. w. Noch mehr: die ersten Sanger können ihre völlige Kunst insgemein nur in einerlen Charaftere zeigen, der im zärtlichen Abagio, biefer im feurigen Allegro u. f. w. Darum muß ber Dichter feine Arien fo einrichten, daß jeder in seiner Art glänzen könne.

Die Mannichfaltigkeit ber baraus entstehenden Ungereimtheiten ift kaum zu übersehen. Eine ober zwen Sangerinnen muffen noth-

wendig hauptrollen haben, bie Natur ber Handlung mag es zulaffen ober nicht. Wenn fich der Dichter nicht anders zu helfen weiß, so verwifelt er sie in liebeshandel, wenn sie auch dem Inhalt des Stuts noch so fehr zuwider waren. So mußte der beste Opern. bichter, Metastasio selbst, gegen alle Natur und Vernunft in die Handlung, die sich in Utica mit Catos Tod enbigte, zwen Frauens zimmer einflechten: die Wittwe des Pompesus und selbst die Marcia, Catos Tochter; und diese mußte sogar in Cafar verliebt senn, und von einem Numidischen Prinzen geliebt werden, damit zwen Sangerinnen Gelegenheit betamen sich horen zu laffen. abgeschmaft Liebenshändel in einer so finstern Handlung stehen, fühlet auch der, der sonst weder der Ueberlegung noch des Nachdenkens gewohnt ift. Damit jeber Sanger Gelegenheit habe fich hören zu lassen, mussen gar oft Sachen gesungen werben, ben denen keinem Menschen, weder wachend noch träumend, nur die Vorstellung vom Singen einfallen kann: frostige, oder bedächtliche Unmerkungen und allgemeine Mas rimen. Welchem verständigen ober verruften Menschen konnte es einfallen, die Unmerkung, daß ein alter versuchter Rrieger nicht blindlings zuschlagt, sondern seinen Muth zurükhält, bis er seinen Vortbeil abaeseben, singend vorzutragen\*); oder diese ben aufstoßenden Widerwärtigkeis ten frostige Allegorie, daß der Weinstof durch das Beschnei den besser treibt, und der wolriechende Gummi nur aus verwun.

\*) S. Adriano di Metastasio. Att. II. S. 5. Suggio guerriero antico etc. wundeten Baumen trieft \*)? Dergleichen kindisches Zeug kommt bald in jeder Oper vor. Auch wird man selten eine sehen, wo nicht die Ungereimtheit vorkomme, daß Personen, die wegen bereits vorhandener großen Gefahr, ober andrer wichtigen Ursachen halber, die hochste Eil in ihren Unternehmungen nothig haben, sich währendem Ritornell fehr langfam und ernsthaft hinstellen, erst recht aushuften, und dann einen Gesang anfangen, in dem sie bald jedes Wort sechs und mehrmal wiederholen, und woben man die Gefahr und die dringenoften Geschäffte völlig vergift. Hat man irgend anderswo mehr als hier Urfach mit Horaz auszurufen:

Spectatum admissi risum teneatis amici?

Bu bem kommt noch das ewige Einerlen gewisser Materien. Wer eine oder zwen Opern gesehen hat, der hat auch viele Scenen von hundert andern gesehen. Verliebte Alagen, ein paar unglücklicheliebhaber, davon einer ins Gesängnis und in Lebensgesahr kommt; denn ein zärtliches Abschiednehmen in einem Duett und dergleichen, kommen bennahe in gar allen Opern vor.

Eben so mannichfaltig und so ausschweisend sind die Ungereimtheiten in der Oper, die von der Musik herrühren. Diese ist und kann ihrer Natur nach nichts anders senn, als ein Ausbruk der Leidenschaften, oder eine Schilberung der Empfindungen eines in Bewegung aesetzen, oder gelassenen Gemüthes. Aber mit dieser Anwendung der Kunst auf den einzigen Zwet, den sie haben kann, sind die Tonseher, Sänger und

\*) Ebendaselbst, Att. III. S. 2. Più bella al rempo usaro etc.

Spieler nicht zufrieden. Sie machen es wie die Gaufler, die die Bande gum Geben, und die Suge zu Führung des Degens, ober andern Verrichtungen der Sande brauchen, um den Vöbel in Erstaunen zu segen. Es ist selten eine Oper, wo der Tonfeger nicht Fleiß darauf wendet, sich in das Gebiet des Mahlers einzubran-Bald schildert er bas Donnern und Bligen, bald das Stürmen der Winde, oder das Riefeln eines Baches, bald das Geklirre der Waffen, bald den Flug eines Vogels, oder andere natürliche Dinge, die mit den Empfindungen des Dergens feine Berbindung haben. Ohne Zweifel hat dieser verkehrte Geschmak des Tonsekers die Dichter zu der Ungereimt= heit verleitet, in den Urien so sehr oft Vergleichungen mit Schiffern, mit Löwen und Tygern, und dergleichen die Phantasie reizenden

Dingen anzubringen.
Dazu kam noch allmählig benm Tonseger, Sänger und Spieler bie kindische Begierde, schwere,

bie kindische Begierde, schwere, funstliche Sachen zu machen. Der Sanger wollte dem Pobel einen aufferordentlich langen Athem, eine ungewöhnliche Sohe und Tiefe ber Stimme, eine kaum begreifliche Beugsamkeit und Schnelligfeit der Rehle, und andre dergleichen Naritäten zeigen: auch ber Spieler machte feine Unfpruche auf Gelegenheit, die Schnelligkeit feiner Finger in bligenden Paffagen und gewaltigen Sprungen gu zeigen. Dazu mußte ber Tonfeper ihm Gelegenheit geben. Das ber entstehen die Miggeburten von Paffagen, Läufen und Cadengen, die oft in affektvollen Arien alle Empfindung so plotslich ausloschen, als wenn man Baffer auf gluende Rohlen goffe. Daber die

Mr Berbramung, wo-

Dritter Theil.

durch ein sehr nachbruflicher Ton in eine reiche Gruppe feiner Tonchen so gut eingefaßt wird, daß man ihn faum mehr vernehmen tann. Wer nur einigen Geschmat ober Empfindung hat, wird von ben lebhaftesten Unwillen getrof. fen, wenn er hort, baß ein Sans ger anfängt in rührenden Tonen eine gartliche, ober schmerzhafte Gemuthslage an ben Tag ju le. gen , und bann ploBlich ichone Raritaten austramt. Anfänalich fühlt man fich von Mitleiden über sein Elend gerührt; aber kaum hat man angefangen die fuße Empfindung mit ihm zu theilen, so fieht man ihn in einen Markte schrener verwandelt, der von der vorgegebenen Leibenschaft nichts fühlt, fonbern uns blos die raren Runfte feiner Rehle zeigen will; und ist mochte man ihn mit Steis nen von ber Buhne wegiagen, bag er uns für so pobelhaft halt, einen Gefallen an solchen Gaufes lenen zu haben.

Endlich muß man in so mancher Oper die meifte Beit mit Unhos rung fehr langweiliger, teine Spur von Empfindung verrathender Gefange über nichtsbedeutende Texte zubringen. Denn es foll bald in jeder Scene eine Arie stehen Da aber boch das Drama nicht durch= aus in Aeußerungen der Empfins dung besteht, so mußte der Dichter auch Befehle, Unschläge, Unmerkungen ober Ginwenbungen im lyrischen Ton vortragen, und der Seßer mußte nothwendig Arien baraus machen, die bem Zuhörer unerträgliche Langeweile machen, ober welches noch ärger ist, thu mitten in einer ernithaften Handlung, ba er das Betragen, die Unschläge und Gedanken der darin verwifelten Personen beobachten mochte, au einen Ball erinneen. Denn biese auf nichts

bebeutende Texte gesetzte Gesänge find insgemein in dem Lon und Zeitmaaß einer Menuet-Polonoise, oder eines andern Langes.

Bu allen diesen Ungereimtheiten fommt noch die einschläfernde Einförmigkeit ber Form aller Arien. Erft ein Ritornell; benn fangt der Sanger an ein Stuf ber Arie vorzutragen; halt ein, bamit bie Instrumente ihr Geräusch machen konnen; benn fängt er aufs neue an; fagt uns daffelbe in einem andern Tone noch einmal; bann läßt er seine Kunste in Vassagen. Läufen und Sprüngen sehen, und fo weiter. Es murbe für eine Beleidigung der hohen Oper gehalten werden, wenn irgendwo, auch ba wo bie Gelegenheit bagu hochst naturlich ware, ein ruh. rendes, oder frohliches Lied angebracht, oder wenn eine Urie ohne Wiederholungen und ohne funftliche Verbramungen erscheis nen sollte. Unfehlbar würde ber Sanger, bem fie ju Theil murbe. sich dadurch für erniedriget halten. llud der Thor bedenkt nicht, daß in dem empfindungsvollen Vorteag des einfachesten Liedes ber höchste Werth seiner Kunst besteht.

Nun kommt das Unschikliche ber außerlichen Veranstaltungen. wodurch so manche Oper ein pobelhaftes Schauspiel wird. Da begeht man gleichgroße Ungereimts heiten burch lleberfluß und burch Mangel. Man will in jeder Oper wenigstens einige Scenen haben, bie das Auge des Zuschauers betäuben, die Natur der Handlung laffe es zu ober nicht. Ronige femmen oft mit ihrer ganzen Leibe wache ins Aubienzimmer. Das unnatürliche Sefoige ftellt fich für einen Augenblik in Parade; weil aber die Unterredung geheim fenn foll, so zieht es auch gleich wieder ab; und nicht felten fangt

mabren.

DDe

währendem Abzug, der oft mit nicht geringem Gerausche begleis tet ift, die geheime Unterredung, von der der Zuhörer kein Wort pernehmlich bort, an. Andremas le wird eine Scene durch die Armuth der Borstellung abgeschmaft. Man will ein ganzes Deer, ober mol gar eine Feldschlacht vorstellen, und bewürft dieses Schauspiel, das den Zuschauer in Erfraunen seken soll, mit einem paar bußend Goldaten, die man, um ihren Zug recht wunderbar zu mas then, einzeln, bren bis viermal im Kreis herumziehen läßt, bas mit Niemand merke, baß ihrer nur so menia senen; und die fürche terliche Schlacht wird unter dem Geräusche ber Violinen baburch geliefert, daß die Krieger mit ihren hölzernen Degen auf die von Pappe gemachten Schilde ber Feinbe schlagen, und ein dumpfes Serausch machen. Richt einmal Kinder konnen fich ben einer jo fürche terlichen Schlacht bes Lachens entbalten. Aber es wird mir zu verbrieflich, die Kinderenenzu rügen, die das höchste Werk der schönen Kanfte bis jum Poffenfpiel erniebrigen. Ueber bie Bergierungen und Tange habe ich meine Unmerkungen in anbern Artikeln pors getragen \*).

Damit mich Niemand beschulbige, baß ich blos aus verdrießlicher Laune, so viel Boses von der Oper sage, oder die Sachen übertreibe, will ich die Gedanken eines in diesem Punkt gewiß unparthepischen Mannes, des Grafen Algarotti, ansühren, der seinen Versuch über die Oper mit folgender Betrachtung ansängt: "Von allen Schauspielen, die zum Zeitvertreib der Personen von Seschmak und Einsicht erfunden

\*) S. Ballet; Tang; Schaubuhne.

worden, scheinet keines feiner ausgebacht ober vollkommener zu senn, als die Oper. — Aber unglüflicher Weise geht es damit, wie mit mechanischen Werken, bie sehr zusammengesetzt sind, und eben beswegen leicht in Unord. nung gerathen. — Alles wo! betrachtet, läßt sich leicht begreifen, warum ein Schauspiel, bas natürlicher Weise bas angenehmste von allen fenn follte, fo abger schmaft und so lanameilia wird. Man hat dieses blos der vernachlässigten Uebereinstimmung ber verschiedenen Dinge zuzuschreiben, die zur Oper gehören; dadurch geschieht es, das sie nicht einmal ein Schatten einer wahren Nachahmung ift: bie Täuschung, die nur aus vollkommener Vereinis gung aller dazu gehörigen Dinge entfrehen kann, verschwindet; und dieses treisterstüf der Brfindung des Wiges verwandelt in sich ein langweiliges unzu summenhangendes, unwahre scinliches, abentveuerliches und grotes res Werk, das alledie fdimpflichen Mamen, die man ibm giebt, und die ftrenge Ra. gung derer, die mit Aecht das Dergnügen als eine sehr wichs tige Sache ansehen, wol verdiener. " Go urtheilt ein Italianer, dem die Ehre seiner Mas tion sehr am Herzen liegt, von einer Erfindung, bie in Italien gemacht, und wodurch es berühmt worden ift. Ben dem in der letten Anmerkung vorkommenden Ausbruf der schimpflichen Namen, führet er eine spottische Stelle aus einem englischen Wochenblatt, die Welt, an, die so lautet : " Wie bas Waffer eines gewiffen Brunnens in Theffalien, wegen feiner berauschenden Kraft, in nichts anberm, als einem Efelhuf tonn. te aufbewahrt werden : so kann bie. Mr 3

dieses matte und zertrümmerte Wert (bie Oper) nur in solchen Ropfen, die besonders dazu gemacht find, Eingang finden \*). "

Und bennoch hat selbst ben dies fen Ungereimtheiten, dieses Schaufpiel in einzelen Scenen mich oft entjuft: mehr als einmal habe ich baben vergeffen, daß ich ein funftliches, in so manchen Theilen unnatürliches Schauspiel sehe; habe mir eingebildet, das Wehklagen unglüflicher Perfonen, bas Jammern einer Mutter um ibr umgebrachtes Kind; die Verzweif. lung einer Gattin, der ein gelieb. ter Gemahl entriffen und gum Tode verurtheit worden; den natürlichsten und nachdringendsten Ausdruf gartlicher, ober heftiger Leidenschaften, nicht nachgeahmt, fondern murklich zu hören. folden hinreißenden Scenen begreift man, was für ein fürtreff. liches Schauspiel die Opern senn, und wie weit sie die andern übertreffen könnte. Man bedauert, daß so herzrührende Dinge mitten unter so viel Ungereinstheiten porkommen, und man kann sich nicht enthalten, auf Entwürfe gu benken, wie biefes Schausviel von dem Unrath des darin vorkommen= den findischen Zeuges gereiniget, und ben seiner so überwiegenden Rraft auf einen edlern und großfern Zwet, als der bloße Zeits vertreib ist, angewendet werden fonne.

Ich weiß wol, daß die Mode und mancherlen unüberlegte und faum bemerkbare Urfachen, gleich dem unhintertreiblichen Schiffal, das dem Lauf aller menschlichen Beschäffte seine Wenbung giebt, in jedem Jahrhundert den Wife. senschaften und Künsten ihren

\*) Man fehe auch Gluke Borre. de jur Oper Alceftis.

Schwung und ihren Geift, ben man Genium faeculi nennen fann, geben. Gegen biefe nicht fichtbar würkenden Ur fach en vermögen Vorschläge, wenn sie gleich von ber reinesten gefundesten Vernunft gethan werden, sehr wenig Aber man kann fich nicht enthalten, das Muster der Vollkommenheit, so bald man es entdetet, aufzustels len, und eine Sache, die burch den Strohm der Vorurtheile und des schlechten Geschmaks umgerisfen und verunstaltet worden, weniastens in der Einbildung schön gu feben, und in ihrer Bollfoms

menheit zu genießen.

Der festeste Grund, um bie Oper als ein prächtiges und herr. liches Gebäude darauf zu fegen, ware ihre genaue Verbindung mit dem Nationalinteresse eines ganzen Volks. Aber daran ift in unfern Zeiten nichtzu benfen. Denn die Staaten haben sich niemals weiter, als ist, von bem Geist entfernt, der ehemals in Athen und Rom geherrscht, und durch den die öffentlichen Schauspiele, besonbers bie griechische Tragodie, die im Grund eine walrkliche Oper war \*), zu wesentlichen Stufen politischer und gottesdienstlicher Kenerlichkeiten geworden find. Ohne so hoch in die unabsehbaren Gegenben der suffen Phantaffen zu fliegen, wollen wir nur von den Verbesserungen sprechen, die man der Oper, nach der gegenmartigen Lage ber schönen Kunfte und ber politischen Anordnungen, geben könnte. Dazu würde, wie der Graf Algarotti richtig ans merft, nothwendig erfodert, daß ein von den Musen geliebter gro-Ber Fürst die ganze Veranstaltung dessen, was zu diesem Schauspiel gehöret, einem Mann gabe, ber

( Tragodie.

mit bem guten Willen und viel Geschmak ein vorzügliches Ansehen befäße, wodurch er ben Dichter, Lonseker und alle jur Oper nothwendige Virtuojen nach feinem Gefallen zu lenken vermochte. Die Koderung ift schwer genug, um uns alle Gedanken ju benehmen,

fie hoher ju treiben. Die Hauptsache fame nun auf ben Dichter an. Diefer mußte, ohne Rufficht auf die Ganger, und ohne die vorher erwähnten Betrachtungen, die ihn gegenwartig in so viel Ungereimtheiten verleiten; blos diefes zum Grundfaß nehmen: "ein Trauerspielzu verfertigen, beffen Inhalt und Sang Ach für die Hoheit, ober wenigstens bas Empfindungsvolle des Inrischen Tones schikke. " Dazu ist in Wahrheit jeder tragische Stoff schiflich; wenn nur biefes einzige daben fatt haben kann, daß die Handlung einen nicht eilfertigen Gang, und keine schwes ren Verwiffungen habe. Gilfertig fann ber Gang nicht fenn; well biefes ber Ratur des Gefanges jumider ift, ber ein Bermeilen auf den Empfindungen, aus des nen die fingende Laune entsteht, voraussetset \*). Schwere Verwiklungen verträgt er noch wes niger, weil daben mehr der Ber-Rand, als die Empfindung beschäfftiget wird. Wo man Unschläge macht, Plane verabredet, sich berathschlaget, ba ist man von dem Singen am weiteften entfernt.

Also murbe ber Operndichter von dem tragischen vornehmlich barin abgehen, daß er nicht, wie dieser, eine Handlung vom Unfange bis jum Enbe mit allen Berwiflungen, Unschlägen, Unterhandlungen und Intriguen und Borfallen, fondern blos bas, was man baben empfindet, und was mit verweilender Empfindung das

\*) S. Gefang.

ben geredt ober gethan wird, borftellte. Um biefes furg und gut burch ein Benspiel ju erläutern, wollen wir Klopftofs Bardier ober hermanns Schlacht anführen, bie viel Aehnlichkeit mit der Oper hat, wie unser Ideal sich zeiget. Der Dichter stellt, wie leicht zu erachten, nicht die Schlacht selbst, sondern die empfindungsvollen Aeukerungen einer wolausgesuch= ten Anzahl merkwürdiger Perso= nen, vor und während und nach der Schlacht vor. Darum fehlt es seinem Drama doch nicht an Handlung, noch an Verwiflung, noch an wahrem bramatischen

Ausgang. Man darf nur obenbin Ofians Fingal ober Temora lesen, um zu seben, wie auch baraus wah: rer Opernstoff zu schöpfen wäre. Wir wollen nur eines einzigen erwahnen. In bem Gebichte Temora fieht Fingal, von einigen Barben umgeben, ber Schlacht Machbem von einem Sugel zu. die Sachen sich wenden, schifet er von da Bothen an die Häupter des Heeres, oder empfängt Both= schaften von ihnen. Weil ins= gemein vor der Schlacht die Barben Gefange anstimmten, fo fann sich jeder leicht vorstellen, wie natürlich die Handlung hier mit Gefang anfieng. Ihr Fortgang, thre mannichfaltigen Abwechslungen und Verwiflungen würden von Personen, die so wesentlich daben intereffirt find, und fo mancherlen abwechselnde Leidenschafs ten daben fühlen, in bem mahren Inrischen Ton, bald in Recitativen, bald in Arien, Liebern, ober Choren geschilbert werben. Rach Endigung ber Schlacht folgen Triumphlieder, und wie wir fie ben Offian im angezogenen Ges bichte wirklich finden, fehr mannichfaltig abwechselnbe, wahrhaffia

8 r 2

haftig lyrische Erzählungen von besondern Vorfällen; episodische Geschichten in dem höchsten lyrischen Ton. Man müßte dem Genie eines Dichters sehr wenig zustrauen, wenn man zweiseln wollte, daß er aus dicsem Theil der erwähnten Epopos, eine recht schone Oper machen könnte.

Ich führe diese zwen Benspiele nicht darum an, als ob ich den triegerischen Stoff fur ben beften und bequemften zu dieser Absicht hielte; sondern vielmehr um zu zeigen, wie so gar dieser, so ein= formig er ist, and so vorzuglich er für die Eropoe gemacht scheis net, sich opernmäßig behandeln ließe. Denn jede andere, große, oder bloß angenehme Begebenbeit, woben viel zu empfinden ift, kann hiezu bienen. Es kommt blos darauf an, daß ber Dichter die Sachen in einer Lage zu faffen wiffe, wo er eine binlängliche Anzahl und Mannichfaltiakeit von Versonen einzuführen wisse, die natürlicher Weise ben bem, was geschieht, ober geschehen soll, in mancherlen Empfindung gerathen, und Zeit haben sie zu äußern

Eine folche Oper ware allerbings eine völlig neue Art bes Drawa, wovon man sich, wenn man Rlopstofs Bardiet mit Ueberlegung machen kann. Außer würflichen Begebenheiten, kann jedes merkwurdige Fest, jede große Keperlichkeit, bergleichen Stoff

an die hand geben.

Da wir ben Dichter von allen Banden und Fesseln, die der Tonssester, Sänger und der Berzierer oder Decorateur, ihm die dahin, angelegt haben, frensprechen, und ihm das einzige Gesetz auslegen, ben Einheit des Stosses durchaus lyrisch zu bleiben, so wird er von selbst Mittel genug ausbenken, der Einsörmigkeit der Arien aus.

zuweichen. Wenn ers schiftlich findet, wird er ein lied, eine Obe, zwischen die gewöhnlichen Arien, Chore, Duette und Terzette natürlich anzubringen wissen. Ich will um berer willen, die sich nicht leicht in neue Borsschläge zu finden wissen, noch ein Benspiel einer nach bieser Art beshandelten Obe anführen.

Der Kurst Demerrins Kantemir ergählt in seiner Ofmannis schen Geschichte, bag ber Großfultan Murad IV. ben Eroberung der Stadt Bandad den grausas men Befehl gegeben, alle Gefangene nieberguhauen; daß mahrendem schreklichen Blutbad ein gewiffer Perfischer Musikverftåndiger die Ofmannischen Befehlshaber gebeten, seinen Tob etwas aufzuschieben, und ihm gu verstatten, nur ein Wort mit dem Raifer zu reden. Da er hierauf vor den Kaiser gebracht worden, und diefer ihm endlich befohlen, bon feiner Geschiflichkeit in ber Musif eine Probezu machen, nahm er ein Scheschta (das die Griechen Pfalterion nennten) in die hand, und fang baju ein Rlages lied von der Eroberung Bagdads und Murads Lobe, mit so anmuthiger Stimme und so viel Geschiflichkeit, daß dem Raifer selbst die Thranen darüber ausbrachen, und er befahl, ber noch übrigen Einwohner zu schonen. Diese Begebenheit konnte gar füglich burch eine Over vorgestellt wer-Der Dichter tonnte fich eis nen Ort in Bagdad wählen, wo entweder blos der erwähnte Sanger mit feiner Familie, und einis gen feiner Freunde, ober allentalls etliche ber vornehmsten Einwohner der Stadt sich versamms let befänden, um die schrefliche Ratastrophe zu erwarten. ließe fich gar leicht, um mehr Man-

nich=

nichfaltigkeit zu erhalten, eine febr naturliche Beranlaffung ausdenken, außer Männern auch Frauen, Junglinge und Jungfrauen auf bie Scene ju bringen. Es ware unnöthig sich hierüber in umständliche Vorschäge einzulaffen. Der Birtuos, ber hier die Hauptrolle spielt, entdeket feis nen in Angst und Schrefen gefesten Freunden, mas er ausgebacht, um einen Bersuch gu machen, fie ju retten, und geht ab, um ihn auszuführen. Mittlerweile fieht man von den andern bandelnden Personen bald mehrere, bald wenigere auf der Scene, und es wird dem Dichter leicht werden, Furcht, Hoffnung und andere Leidenschaften wechsels= weise durch sie zu schildern. Man pernimmt, daß der Kaiser ben Mann vor fich gelaffen; einer schmeichelt sich mit Hoffnung, ein andrer nimmt seine Zuflucht zum Gebet, um einen glutlichen Ausgang ju erhalten, ein britter nimmt voll Kleinmuth von einer Geliebten, oder von seinen Freunden in naher Erwartung des Todes schon Abschied. I mad no

Nun kann ber Dichter feine 31schauer vor ein Belt, ober vor einen Pallast, wo ber Sultan bem
Sänger Gehör gievt, versehentann ben Virtuosen sein Rlaglied
singen, den Kaiser in voller Kihrung seinen geänderten Entschluß
offenbaren, und benn auf mehr,
als einerlen Art, die Dantbarkeit
und endlich das Frohloken der Erretteten in sehr rührenden Recitativen, Sologesängen und Chören

boren laffen.

Wenn also Dichter von Genie sich mit dem Opernstoff abgeben wurden, so tonnten vielerlen Handlungen dazu ausgesucht, und die Sache selbst auf sehr mannichfaltige Weise behandelt werden,

ohne in das Unnatürliche und Uns gereimte zu verfallen, bas unfere Oper so abentheuerlich macht. Ben Widerlegung des Einwurfes, daß es überhaupt unnatürlich fen, Menschen ben einer ernsthaften handlung burchaus fingend einzuführen, wollen wir uns nicht aufhalten. Wir wollen gestehen, bag man einem Menschen, ber nie eine gute Oper gesehen hat, durch richtige Vernunftschlusse beweisen konne, dieses Schauspiel sen durchaus unnatürlich; aber der größte Vernünftler, ber eine ber besten Graunischen, ober Safischen Opern von guten Gangern vorgetragen gehört bat, wirb gestehen, daß die Empfindung nicht von Vernunftschlussen abhängt. So ungereimt die Oper scheinet, wenn man blos die fahlen Begriffe, die ber Verstand sich bavon macht, entwifelt, so einnehmend ist sie, wenn man auch nur eine recht gute Scene bavon gesehen hat.

Da wir ben Dichter für die Hauptversonen halten, um die Oper ju einem guten Schauspiel zu machen, so werden wir über bas andere, was bazu gehöret, fürger senn. Denn wir haben Proben genug vor uns, daß die Mufit, wenn fie nur gut geleitet wird, das Ihrige ben ber Sache sehr gut zu thun, vollkommen ge= nug ift. Wir wiffen, baß gandel Graun und Safe, um blos ber junfrigen zu erwähnen, bie gewiß teinem Welschen Tonseher weichen durfen, jeden Ion der Empfindung zu treffen, und jede Leidenschaft zu schildern gewußt baben. Wir durfen also, ba boch das Genie nicht von Unterricht abhängt, nur die Tonsetzer von Genie vermahnen, ihre Kunst auf bie Urt, wie biefe Manner gethan haben , zu flubiren ; hiernachft

Rr 4 aber

aber fie vor einigen Tehltritten warnen, die selbst diese große Manner, durch die Mode verlei-

tet, gethan haben.

Daß überhaupt der Gesang in den Opern übertrieben und bis zur Ausschweifung gekünstelt sen, fann, bunft mich, auch bon bem warmesten Liebhaber des fünftlichen Gefanges nicht geläugnet werden. Das Angenehme und Suffe herrscht darin so sehr, daß die Kraft des Ausdruks gar zu oft dadurch verdunkelt wird. ist noch nicht die Rede von den langen Läufen, sondern von den übertriebenen Auszierungen einzeler Tone, wodurch gar oft anstatt eis nes oder zweher Tone vier, sechs, auch wol gar acht auf eine einzige Splbe kommen. Dieses ift offenbar ein Missbrauch, der durch die unbesonnene Begierbe der Ganger, überall fünftlich und schon gu thun, Beranderungen angubringen, und eine rare Bengfamkeit der Rehle zu zeigen, in die Arien eingeführt worden ift. Nachdem man gemerkt, bag der Vortrag bes Gefanges Nachbruf und Leben befomme, wenn bie Tone nicht stelf und durchaus monotonisch angegeben, sondern balb fanft geschleift, bald etwas gezogen und schwebend, bald mit eis nem fanften Vorschlag oder Nach-Thlag angegeben wurden: fo trieben die Sanger ohne Geschmat die Sache allmählig bis jum Mißbrauch, und verwandelten bald jeden Ton in mehrere Die Tonfeter mogen bemerkt haben, daß dieses nicht allemal geschift, noch mit der Harmonie passend geschehe. Dieses brachte sie vermüthlich auf den Gedanken, die auszierenden Tone und Manieren dem Sanger vorzuschreiben; und dadurch vermehrte sich die Angahl der auf eis nen Taft gebenden Tone. Dun

siengen die Sanger aufs neue an, willkührliche Auszierungstone hinzuguthun; und auch darin gaben die Tonseher nach, und schrieben ihnen noch mehr vor, dis die ist gewöhnliche und noch immer mehr zunehmende Verbrämung daraus entstund, wodurch die Sylben und iganze Worte unverständlich, der Gesang selbst aber in eine Instrumentalstimme verwandelt worden.

Es ist fehr zu wünschen, daß dieser Migbrauch wieder eingestellt, und der Gefang auf mehr Einfalt gebracht, feine porgualis che Kraft aber in wahrem Ausbruf ber Empfindung und nicht in Zierlichkeit fünstlichen Ton= gruppen gesucht werbe. In Stus fen von blos lieblichem Inhalt, wo die Empfindung würklich etwas wollustiges hat, konnen solche Berbramungen fatt haben: aber in ernsthaften, pathetischen Sachen find fie größtentheils ums gereimt, so lieblich sie auch bas Gehor füßeln. Sandel war barin noch mäßig; aber unfer sonft so furtreffliche Graun hat sich von dem Strom des Vorurtheils zu febr binreifen laffen.

Ein eben so großer Migbrauch find die fo febr häufigen Laufe, ober fogenannten Rouladen, die in jeder Arie an mehrern Stellen und oft auf jedem schiklichen Bocal vorkommen; so daß Unwissens de leicht auf die Gebanken geras then, daß fie die Hauptsache in ber Arie ausmachen. Man sieht in der That in ben Opern oft, daß die Zuhörer nicht eher aufmertsam werben, bis ber Ganger an bie Paufe fommt, wo er bald bas Gurgeln der Taube, bald das Gezwitscher ber Lerche, balb bas Biehen und Schlagen der Machtigall, bald gar bas Sturmen ber Eles mente nachahmt. Doch hieruber

ift

ist bereits in einem andern Urtikel gesprochen worden. \*)

Wir wollen über diese, aus Begierde nach Neuerungen entstandene Mißbräuche noch eine sehr vernünftige Anmerkung eines Mannes von feinem Geschmaf ans führen. "Man muß gestehen daß ohne diese Reigung die Musik zu der Vollkommenheit, in der wir sie bewundern, nicht würde gefommen senn: aber es ist darum nicht weniger wahr, daß fie eben tadurch in einen Berfall gerathen ift, über ben Manner von Ge-So lange bie schmak seufzen. Künste noch in der Kindheit find, bienet ihnen die Reigung jum Meuen zur Mahrung, befördert ihren Wachsthum, bringt sie zur Reife und zur völligen Volltommenheit. Sind sie aber dahin gefommen, fo gereicht eben bas, was ihnen das Leben gegeben hat, su threm Untergang \*\*).

Enblich ist zu wünschen, daß die Tonsetzer sich nicht sogar knechtisch an eine Form der Arien banden, sondern mehr Mannichfaltigkeit einführten. Warum boch immer ein Ritornell, wo feines nothia ist? Warum immer ein awenter oft zu sehr abstechender Theil, wo die Empfindung diesels be bleibt? und warum ben jeder Arie ein Zwischenspiel der Instrumente, eine fo große Ausdahnung, und endlich eine Wiederholung des ersten Theiles? Alle diese Sas chen konnen sehr gut fenn, wenn

\*) S. Laufe.

\*\*) Algarotti saggio sopra l'Opera. Um über alles, was ich von der Oper zu fagen hatte, fürzer zu fenn, verweise ich überhaupt die, denen diese Materie intereffant ift, auf diefes fleine Bert, das mit eben so viel Ge= schmaf als Einsicht geschrieben ift.

fie nur zur rechter Zeit gebraucht werden; aber oft ist es noch beffer eine Veranderung barin zu treffen. So bat Graun einiges male fehr gluflich bas Ritornell weggelassen, wodurch gewiß die gange Stelle murbe geschwächt worben fenn. Die fürtreffliche Scene in der Opera Ciuna, wo die recht ins Berg schneibende Urie, O! Numi Configlio! porfommt, wurde durch ein Ritornell vor der Arie ihre beste Kraft unfenlbar perlieren.

Das Ariofo, welches bisweilen von fo fürtrefflicher Burfung ift, und ein Recitativ in abgemeffener Bewegung, find bennahe gang aus den Opern verschwunden; so daß zwischen dem Recitativ, und der so muhsam ausgearbeiteten Urie, gar feine Zwischengattungen des Gefanges vorkommen, als etwa bie Recitative mit Accompagnement. Es ift faum zu bes greifen, wie man auf diese mas gere Einschränkung bes Opernge-

sanges gefallen ift.

Die Einrichtung der Schaubuhne, und bas, was jum Menkerlichen des Auftritts der Personen gehört, ift ben jedem Schauspiel, vornehmlich aber ben ber Oper, von Wichtigkeit. Wie überhaupt ben allen Gegenständen der Ems pfindung bie Einbildung das Meifte thut: so fann eine mittelmasfige Oper durch geschifte Beranftaltung des Heußerlichen ber Borstellung gut, und eine fürtreffliche durch Vernachtäßigung derfelben, schlecht werden. Das Allgemeine, was hierüber ju fagen mare, ift bereits an einer andern Stelle diefes Werks gesagtworden \*). Aus demfelben fann man abnehmen, wie fehr die außerlichen Berans staltungen ben ber Oper wichtig N r 5

\*) 3m Urtifel Leibensch. III. Th.

find. Eine fenerliche Stille; eine Ccene, bie finfter und traurig, ober prachtig und herrlich ift: ber Auftritt der Personen, deren Stellung, Anjug und alles, was zum Aleufierlichen gehöret, mit jenem Charafter ber Gcene übereins tommt - biefes zusammengenom. men, murtet in ben Gemuthern der Buschauer eine fo farte Spannung zur Leidenschaft, daß nur noch ein geringer Stoß hingufommen barf, um ihren vollen Ausbruch zu bewürten ; die Gemuther find schon zum voraus zu sehr erhist, bag nun ein fleiner Funken alles darin in volle Flamme feket.

Wer dieses rechtbedenket, wird leicht begreifen, bag fein Werf der Kunst der Oper an Lebhaftig. keit der Würkung gleich kommen könne. Aug und Ohr und Einbilbungstraft, alle Spannfedern der Leidenschaften werden dazu= gleich ins Spiel gefeht. Darum ift es von großer Wichtigkeit, daß die außerlichen Zurüftungen, von benen so schr viel abhängt, mit ernstlicher Ueberlegung veranstal-

tet werben.

Der Baumeister ber Schaubuhne muß ein Mann von sicherem Geschmak senn, und ben jeder veranderten Scene genau überlegen, wohin ber Dichter zielt. Dann mußer mit Beybehaltung bes Ueblichen, oder bes Costume, alles so einrichten, daß das Auge zum veraus auf bas, was bas Ohr zu vernehmen hat, vorbereitet werde. Die Scenen der Natur und die Aussichten, welche die Baukunst bem Auge zu verschaffen im Stand ift, können jede leidenschaftliche Stimmung annehmen. Gine Ges gend, ober eine Aussicht fann uns vergnügt, frohlich, zärtlich, traurig, melancholisch und furchtsam machen; und eben dieses kann burch Gebäude und burch innere

Cinrichtung ber Zimmer bewart werden. Also kann ber Banmei ster dem Dichter überall vorkom men, um ihn ben Eingang in bi Herzen zu erleichtern. Aber e muß sich genau an die Bahn hal ten, der der Dichter folget; nicht Unbedeutendes, jum biogen Ruße des Auges: vielweniger etwar lleberraichenbes, das dem berr schenben Ton ber Empfindung wi derspricht.

Auch die Kleibung der Versoner ist jum Eindruf von Wichtigkeit und es ist sehr ungereimt, weni man daben blos auf eine bumm Blendung bes Auges fieht. 411 Rom war es zu der Zeit der Rie publik sehr gewöhnlich, daß di Großen, wenn ihnen eine Gefahr drohete, wenn sie sich vor den Wolfe über schwere Beschuldigun gen zu verantworten hatten, voer wenn etwa die Republik in allge meiner Noth war, Trauerfleider anjogen. Gie wußten, mas fut Eindruf bergleichen geringschei nende Dinge auf die Gemuther machen. Darauf und nicht blos auf Pracht und strosenden Prunk, wie gemeiniglich geschicht, muß man ben der Opernfleidung feben.

Von den Tänzen, die schiflicher gang aus der Oper wegblieben als daß sie, wie ist geschieht, blos die Handlung unterbrechen, und die burch dieselben gemachten Eindrüfe auslöschen, wollen wir hier gar nicht sprechen, weil bas, was in andern Artikeln bavon gesagt worden, hinlanglich ift, dem, der ben gangen Plan einer Oper anordnet, auch eine schiks liche Unwendung dieser Kunst an

die Hand zu geben.

Wenn man bedenkt, was für große Kraft in ben Werken einer einzigen der schönen Kunste liegt, wie sehr ber Dichter uns durch eine Obe hinreißen, wie tief uns

der Tonseher auch ohne Worte rühren, mas für lebhafte und baurende Eindrufe der Mabler auf uns machen fann; wenn man tu allem diesem noch hinzusest, tag bas Schauspiel schon an sich bie Empfindungen auf den bochffen Grad treibet \*): fo wird man begreifen, wie unwiderstehlich bie Gemuther der Menschen burch ein Schauspiel konnten hingerislen werben, in welchem die eintelen Kräfte der verschiedenen schönen Schinfte so genau vereiniget find. Ich ftelle mir bor, daß ben einer wichtigen Fenerlichkeit, 3. B. ben ber Thronbesteigung eines Monarchen, eine in allen Theilen wol angeordnete und gut ausges führte Oper gespielt wurde, die barauf abzielte, ben neuen Furften empfinden zu lassen, was für ein Glanz ben Regenten umgiebt, und was für eine Glütseligkeit der genießt, der ein wahrer Vater feines Volks ift; und bann emofinde ich, daß der Eindruk, den he auf ihn machen wurde, so durch. bringend fein mußte, daß fein Lag feines fünftigen Lebens tommen fonnte, da er fich derfelben nicht erinnerte. Dag bie Empfinbungen, die bas Gemuth ganz burchbringen, wenn man sie ein einzigesmal gefühlt hat, unauß= loschlich sind, und ben geringen Beranlassungen sich wieder erneuern, muß jeder nachdenkende Mensch, wenn er bergleichen jemal empfunden hat, aus seiner eigenen Erfahrung wissen. Aber ich kann mich nicht enthalten, ein besonders merkwürdiges Beuspiel hievon, bas Piutarchus im Leben Alexanders erzählt, anzuführen. Man hatte den Antipater ben dem Konig wegen vieler begangener Ungerechtigkeiten verklagt. lander, des Beklagten Sohn, vollte ihn vertheidigen; aber \*) S. Schauspiel.

Allerander, ber gegen biesen ben einer andern Gelegenheit schon einen Unwillen geschöpft hatte, fagte ihm, vermuthlich mit einer febr nachdruflichen Mine: "Ihr follt es gewiß empfinden, wenn es sich zeigen wird, daß ihr ben Leuten unrecht gethan habt." Diefes pragte bem Raffander eine fo lebhafte Furcht ein, daß er lange hernach, da er schon König in Macedonien und herr über Gries chenland war, ben Erblikung einer Statue des Alexanders, die in Delphi stund, ploglich erschrak und fo zitterte, daß er fich faum wieder erholen konnte.

So verächtlich also die Oper in ihrer gewöhnlichen Berunstaltung ist, und so wenig sie den großen Auswand, den sie verursachet, verdienet, so wichtig und ehrwurdig könnte sie seyn, wenn sie auf den Hauptzwef aller schönen Kunste geleitet, und von wahren Birtuosen bearbeitet wurde.

Sie ist eine nicht alte Erfinbung bestitalienischen Wißes, und wird auch außer Italien gemeis niglich in der Sprache der Welschen, und von Gangern biefer Nation aufgeführt. Zwar hatte die griechische Tragodie das mit ber Oper gemein, daß der Dialog derfelben nach gewissen Tonarten ber Dufit, wie das Recitativ der Oper beclamirt wurde, und daß die Inrischen Stellen, nämlich die Chore, formlich gefungen wurden. Aber es ist nicht wahrscheinlich, daß die neuern Erfinder der Oper die Veranlassung dazu von der alten Tragodie genommen haben. Die Art, wie sie durch allmählis ge Beränderungen entstanden ift, bie man mit einem ziemlich uns formlichen, mit Mufit und Tang untermischten Schauspiel, bas großen herren zu Ehren ben fengegeben erlichen Gelegenheiten wurde,

wurde, vorgenommen hat, ift befannt. Der Graf Algarotti halt die Daphne, die Euridice, und die Ariane, die Ottavio Rinucint im Unfange bes legt verfloffenen Jahrhunderts auf bie Schaubühne gebracht hat, für die ersten wahren Opern, barin dramatische Handlung, kunstliche Vorstellungen verschiedener Scenen durch Maschienen, Gesang und Tang, jur Ginheit der Borftellung verbunden worden. Denn in den vorher erwähnten Luftbarkeiten war noch keine solche Verbindung der verschiedenen Theile, bie baben vorkamen. Eine Zeit= lang war die Oper blos eine Ergötzlichkeit der Höfe, ben besondern Fenerlichkeiten, als Vermahlungen , Thronbesteigungen und freunbschaftlichen Besuchen grofer herren. Aber fie fam in Italien Bald in die Städte und unter das ganze Volk, weil die ersten Unternehmer derselben merkten, daß dieses Schauspiel eine gute Gelegenheit, Geld zu verdienen, fenn wurde. Und bazu wird fie noch gegenwärtig in ben meisten großen Stabten in Italien, fo wie die comische und tragische Schaubuhne, gebraucht.

Außer Welschland ift sie an sehr wenig Orten als ein gewöhnliches, bem gangen Volte für Bezahlung offenstehendes Schausbiel eingeführt. Dur wenige große Hofe haben Truppen welscher Operiften in ihren Diensten, und geben in ben fogenannten Minterlustbarkeiten, etliche Wochen vor ber in ber romischcatholischen Kirche gebotenen Fastenzeit, einige Vorffellungen, jum blogen Zeitvertreib. Go lange bie Oper in biefer Erniedrigung bleibet, ift frenlich nichts Großes von ihr zu erwarten. Doch hat man ihr auch in diefer fnechtischen Gestalt

bie Unwendung der Musik auf d Schilderungen aller Urten der Le denschaften zu danken , wora man ohne die Oper vermuthlic nicht würde gedacht haben.



Bon der Oper überhaupt handeli in italienischer Sprache: Giov. Ma Trescimbeni (3m 1 iten Rap. bi 4ten Buches f. Istoria della volge Poefia, 23d. 1. G. 292. ber Que v. 1731. blos historifch.) - Bei Marcello (Il Teatro alla moda, sia metodo per ben comporre e eseguire Opere italiane in Music nel quale fi danno avertimenti ut le e necessarie a'Poeti, Compol tori etc. (Ven. 1720.) 8. 1738. ! Satire auf bie gewöhnliche Oper macheren; eine lettre barüber fit det fich im iten Bb. G. 491 bi Variétés litteraires. S. auch b Memoires de Goldoni, 30 1. @ 221. der Parifer Musg. v. 1787. - Lud. Ant. Muratori (3m ste Rap. bes gten Buches f. Ochri Della perfetta poesia; Deutsch fit bet fich biefes Rap. im 23ten St. be Bentr. zur beutschen Sprache, un im zten Bb. S. 162 ber Miglersche Bibl.) - Franc. Zav. Quadri (3m gten Bb. f. Storia, borgug S. 427 u f. theoretisch und hifte rifch zugleich. ) - Ungen, Riflest fopra i Drammi per musica, ag giuntavi una nuova azione dram matica, Ven. 1757. 4.) - Dine Martinelli (Don f. Lettere familiar e critiche, Lond. 1758. 8. handeli einige von ber Oper. ) - Franc Allgarotti (Saggio sopra l'Opera Liv. 1763. 8. Deutsch von R. F Raspe, Caffel 1769. 8. Engl. Lond 1771. 8) - Orfei (In bem atel Bb. 6. 290 ber Variétés litter finden fich reflex, fur les Drame de Mufique, aus bem Stal. Diefer Berf. überfest, deren Original id nicht fenne.) - Unt. Planelli (Dell

Opers .

Opera in Musica ... Nap. 1772. 2. Das Wert ift in 7 Abschnitte, and ieder derfelben wieder in mehrere Rap. abgetheilt. Die Heberichriften ber erftern find: Che fia Opera in Musica, suoi progressi e perfezione; del Melodrama; della Mufice Teatrale; della pronunziazione dell' opera in Musica; della decorazione dell op. in Musica; della danza dell Op. in Musica u. della direzione dell op. in Muf.) - Ungen. (Saggio filosofico Sopra la Mufica imitativa teatrale, in den Opuf. scelti di Milano 1781. 4.) - Matteo Borfa (Lettere della Musica imitativa dell opera, ebend.) - Steff. Arteaga (Le Rivoluzione del Teatro muficale italiano dal suo origine fino al prefente, Bol. 1783. 8. 2 2bde. Ven. 1785. 8. 3 Bbe. Deutsch, von 2. Fortel, Leipz. 1789. 8. ber und eine Fortsehung versprochen hat.) - Giov. Mg. Zeviani (Das zwente f. Opule. Ver. 1787. 8. 2 Bbe. handelt Del canto ed ornamento poet. lirico italiano.) - -

In frangoficher Sprache: Ci. Sranc. Menetrier (Des Representations en Musique Anc. et modernes, Par. 1681. +2. Der Innhalt findet fich in J. N. Forfels Allg. Litterat. der Mufit, G. 159.) -Ch. de St. Denis, Sieur De St. Evremont († 1703. Reflex, fur les Opera, im gten Bb. f. 2B. Lond. 1725. 12. Deutsch im aten Bd. G. 552. ber Schriften ber deutschen Befellich.) - Le Brun (Die Vorrebe f. Theatre lyrique, Par. 1712.12. handelt v. d. Oper.) - Louis Ric. coboni (In f. Reflex. histor, et crit. Amst. 1738. 8. S. 29. wird von der Oper gehandelt.) - Ungen. (Lettres à Md, la Marquise de P . . . fur l'opera, P. 1741. 12. Ob dieses die, dem H. Mably, in ber France litterair, jugefchriebenen Briefe, welche in eben biefem Sabre

erschienen senn sollen, find, weiß ich nicht.) — Ch. Roy (Ein Brief von ihm über die Oper findet fich in ben Lettres sur quelques Ecrits de ce tems, Gen. 1749. 8, 30. 2. 3. 7. Deutsch in J. QB. Bertels Samml, musikal. Schriften, Leipz. 1758. 8. St. 2. S. 179.) - Remond De St. Mard. (Reflex. fur l'Opera, im sten Bo. f. 2B. Haye 1749. 16. Deutsch in Bertels Samml. Gine darüber von Freron abgefaßte Rritif findet fich in den angef. Lettres fur quelques Ecrits, Bb. 2. S. 217. und diese Deutsch in der gedachten Camml. St. 2. S. 197. - Pierre Matthieu Martin de Chaffiron (Reflex. fur les Tragedies Opera, Par. 17516 12.) - Jean Franc. Marmontel (Das 14te Rap. im 2ten Bbe. f. Poetigue franc. 8, 327. Musg. v. 1763. enthalt eine, der Sulzers fchen gang entgegen gefette Theorie der Oper; Deutsch findet es sich im 4ten Jahrg. von Sillers Bochentl. Machr. S. 347.) - Phil. Louis Se Thaftellur (Effai fur l'union de la Musique et de la Poesie, Par. 1765. 12. Deutsch im 7ten Bde. S. 515 ber hamburgischen Unterhaltungen. La Borde fagt : cet ouvrage est l'epoque des reflex. que l'on a commencé à faire fur cet art; c'est depuis qu'on a commencé à tirer la Musique de l'espece de barbarie; où elle étoit. u. f. w. Moch find von diesem Berf. porhanden, Observat. für un Ouvrage intitulé Traité du Melodrame und zwen Briefe, welche lettere fich im aten Bbe. ber Samb. Unterb finden. ) - Ungen. (Traite du Melodrame; biefe Edrift murbe durch die vorhergebende veranlagt; ift mir aber nur, aus dem angef. Werke des .6. La Borde, Bd. 4. S. 71. befannt, mo fie fehr viel Lob erhalt.) - Ungen. (Effai fur le Melodrame, in ben Variétés litte. rair. Bb. 3. 8. 256.) - Ebend. Did.

Db. 4. G. 1. findet fich eine Lettre fur l'opera, beren Berf. mir nicht bekannt ift. ) - In ber Art, du Theatre des Pierre J. Bapt. Mougaret, Par. 1769. 8. 2 Bde. wird weitläuftig von ber theatralischen Du. fie, und ber ernsthaften Dper gehandelt.) - Jean Paul Undre de Sr. Mare (Reflex, fur l'Opera, in f. Oeuvr. Par. 1778. worin er folche weit über das Trauerspiel erhebt.) - De la J. (Essai fur l'Opera, por f. Theatre lyr. Par. 1772. 8. 2 Bde.) — Das 2 Buch der Poetique de la Mufique bes Gr. de la Cepes de, Par. 1785. 8. handelt von der theatral. Mufit. - Ungen. (Idées fur l'opera, Londr. 1789. 12.) -Diejenigen Schriften, welche ben Buftand, die Gigenheiten, Geschichte, u. f w. der frangofischen Oper befonbers, oder doch vorzüglich angehen, find in der Folge angeführt. ---

In englischer Sprache: Joh. Dens nis (An Eslay on the Italian Opera, Lond. 1706. 8. Begen bie ita. lienische Opernmusik gerichtet, Die ber Verf. für zu weichlich und alfo für gefährlich halt.) — Lockmann (Some reflexions concerning l' Opera, vor der Oper Roselinde, L. 1740. 4. handelt von der Gefch. der Oper.) - Ungen. Scheme for the Italian Opera, Lond. 1759. 8.) - Dr. Brown (S. Dissertat, on the rife, union and power erc. of Poetry and Music, S. Urt. Dicht. funft, enthalt eine Menge wenig. ftens icharffinniger Bemerkungen über die Oper.) - Ungen. (The lyric Muse revived in Europe, or a critical Display on the opera in all its revolutions, Lond, 1768. 8. Befteht aus 13 Rap. und foll ein Supplement ju Algarottis Schrift fenn, aus welcher, fo wie aus den angef. Briefen bes Martinelli, aus Dr. Browns Berfe, aus des P. Porree Rede u. a. m. ffe benn auch

gezogen ist.) John Brown. (Let ters on the Poetry and Music of the Italian Opera, Lond, 1789, 8 1791. 8.) — Auch gehört, in Ganzen das ite Rap. des 4ten Bos von Burneys History of Music in sofern hieher, als es von der Geschichte der Oper handelt. —

In deutscher Sprache: Cone, p Boveln (Entwurf der Ehren: Zan und Singschauspiele, in 5 Bucher ums 3. 1660.) - Joh. Chrftph. Bottsched (Das 12te Kap. des 2tei This. f. Dichtkunft handelt von de Oper; und ift im aten Bbe. G. 1 u. f. der Miglerschen Bibl. mit Un merkungen wieder abgedruckt wor den.) - Lud. Sdr. Sudemann (Be banken von den Borgugen ber Oper vor den Trag. und Comod. ben f Proben einiger Gebichte, Samb 1732. 8. und im sten Th. des aten 2308. S. 120 der Miglerschen Bibl Eine Untwort barauf von Gottichet findet fich im 10 St. der Bentr. jui frit. Siftorie der deutschen Oprache und Auszugeweise im iten Th. der gten Bos. der Miglerichen Bibl.) -Joh. Sor. v. Uffenbach (Bon bei Burde der Singgedichte, vor f. Be sammelten Mebenarbeit in gebunde nen Reden, Hamb. 1733. 8. und im gten Th. bes gten Bos G. 377 der Miglerschen Bibl. Gine Beur theilung und Widerlegung findet fic im igten St. ber Bentr. gur frit Histor. der deutschen Sprache, & 604.) — 17. Ludwig (Bersuch eines Beweises, daß ein Sinngedicht ode eine Opera nicht gut fenn tonne ebend. im 8ten St. G. 648. und mit Unmerf. im aten Bbe. G. I. u. f der Miglerschen Bibl.) - Ungen (Ob die Comodie ber Oper, oder die Oper der Comodie vorzuziehen sen zwen Auff. in den Braunschweigscher Anzeigen v. J. 1745.) — Joh Marthefon (Die neueste Untersuch ung ber Singsplele; nebft bengefüg

ter mufifal. Geschmackerrobe, Bamb. Wider die Ausschweifuns ten benm Opernwesen.) — Job. 213. Scheibe (Bon ber Möglichkeit und Beschaffenhelt guter Singspiele, als Borbericht vor f. Thusnelde, Leipz. 1749. 8 ) - Chrfin. Gottf. Braufe (Bon der musikal. Poeffe, Berl. 1753. 8. Das Werf handelt in 11 Sauptit. von der ehmal. und jegigen Berbindung der Poesie mit der Tons funft; was fur Borftellungen bie Musik errege; von den Gedanken musikal. Gedichte überhaupt ; von den Empfindungen, Ruhrungen und 21f: jecten, welche in der Mus. vorgestellt merben; von der Beschaffenheit und Einrichtung ber Singftucke; von der Ochreibart musikal. Gedichte; von ben zu Singgebichten beguemen Bers. arten : von der besondern Einrichtung ber Theile eines Singgedichtes, als Recitatio, Arien, Arietten, Cava: ten, Duetten, Tergetten und Choren; vom Gebrauch der Kiguren in der musikal. Poesse; ob und wie ein Schauspiel ganz gesungen werden tonne; von den verschiedenen Bat. tungen ganger Singgedichte. ) -C. W. Ramter (Bertheidigung der Opern, im aten Bbe. ber Marpurgifchen Bentr. S. 84 u. f. und S. 181. ) - 66. Willb. v. Berftens berg (Schlechte Ginrichtung bes Stalienischen Sinagedichts: warum ahmen die Deutschen sie nach, in der ersten Fortsehung über die Merkwürdigkeiten der deutschen Litteratur, Samb. 1770. 8. G. 116. und im aten Jahrg. S. 629 des Cramer. ichen Magazines der Dufif.) -Ernft Chrftph. Drefler (Theaters foule fur bie Deutschen, bas ernfthafte Singeschausviel betreffend, San. 1777-8. Das Werf enthält 12 Rav. beren Innhalt sich in J. M. Forkels Allg. Litterat. der Musik S. 172 findet) — Weckhrlin (In f. Chronologen finden sich verschiedene Auff. über die Oper, und manche gur Oper

gehörige Dinge, als Bb. 1. S. 174. 28d. 2. S. 177. u. a. m.) Joach. Schubauer (Ueber die Singspiele. im iten Bb. G. 169 der Abhandl. der Bayerischen Academie, Munden 1781, 8.) - - 2luch gehoren noch hieher: C. G. Roffigs Unmerkungen über die Beschichte und Regeln des musikal. Drama, ben f. Bersuch in musikal. Dramen, Bapr. 1779. 8. - Ein Auffaß über bas Melodrama, in bem iten St. vom aten Quartal des aten Jahrganges der bramatis schen Blatter des D. Schreiber. -J. M. Eberharde Abhandlung über das Melodrama, in f. Reuen Bermischten Schriften, Salle 1788. 8. 6. I u. f. - Meber bas Melodras ma, in der Meuen Bibl. ber ich. Wissensch. Bo. 37. S. 177. und 230. 38. S. 171.) - Eine (febr unbedeutende) Abhandlung vom Delodrama, ben T. bubers Tamira, Tub. 1791. 8. - Gine Abhandl, uber bas bramatifch Inrifche Bedicht ben Sdr. Rambach Theseus auf Rres ta, Leipz. 1791. 8. - - Auch haben wir eine Befdichte ber Oper von S. Ebeling, in dem Sannovera schen Magazine. — — llebrigens finden fich in mehreren von ben, ben dem Urt. Drama angeführten, fo wohl theoretischen, als historischen Merten, bleber geborige Nachrich.

Mas die Geschichte der Oper bes trift: so wissen zwar alle, baß sie in Italien entstanden ift, und baf fie. ursprunglich , nicht die Bestalt, welche fie jeht bat, batte und baben fonnte-Indeffen ift bet Zeitpunkt ihrer Ente stehung noch immer nicht gang ausgemacht. Albertinus Muffatus nahme lich, welchen Muratori ungefahr in bas Jahr 1260 fest, erzählt, in den Proleg. bes gten Buches feines Bertes, de Gestis Italor. (im 10ten Bb. der Scriptor, Italic. Des Muratori) Solere . . . amplissima regum, ducumque geffs, quo fe vulgi intelligentiis conferant, pedum, fyllabarumque menfuris variis linguis in vulgares traduci fermones, et in Theatris et pulpitis cantilenarum modulatione proferri. Ein anderer, vielleicht eben fo alter Chronikschreiber von Menland, sagt, von dem dortigen Theater: Super quo Histriones cantebant, sicut modo cantantur de Rolando et Oliverio. Finito cantu Bufoni, et Mimi in Citharis pulfabant, et decenti motu corporis fe circumvolvebant. In ebend. Muratori Antiq. Ital. Med Aev. Bb. 2. M. 29.) Und bieraus haben nun mehrere Staliener erweisen wollen, daß es schon in diesem Zeitpuncte, musikalische Dramen gegeben. Aber Maffei, ber fich in feiner, feinem Theatro Ital ano, Ver. 1723. 8. 3 90. vor nefesten Ginleitung über die Geschich. te des Italienischen Theaters, auf die erfte Stelle bezieht, und die Aus-Schreiber deffelben scheinen nicht ermogen zu haben, daß darin gar nicht die Rede von dramatischer Behand. lung ober Boritellung der Thaten der Ronige und Fürsten ift; sondern daß diese ungefähr so abgesungen worden fenn tonnen , wie - unfre heutigen Bankelfanger allerhand heldenthaten abfingen; auch wird dieses; durch genaue Ermägung der zwenten Stelle bestätigt. — Go viel ist indessen sehr wahrscheinlich, bag die ersteren italienischen, und überhaupt europais schen Dramen, die verschiedenen Mys fterien, mit Befang, ober unter Befang, dargestellt worden find, ohne daß ich übrigens im geringsten sagen wollte, daß sie eigentlich auf irgend eine Urt ganglich in Wust waren gefett gewesen. Berschiedene Stelien aus diesen Dramen felbit, weiche Planelli in f. Trattato dell' Opera in Mufica, S. 3. 2. a. angeführt hat, beweifen es. Das erfte, gange lich in Musik gesehte, oder fingend aufgeführte Stuck scheint in das Jahr

1480 zu fallen. Joh. Sulvizius fagt nahmlich in der Zueignungsschrift feiner Roten jum Vitruvius an den Cartinal Riari: Tu enim primus Tragoediae, quam nos juventutem excitandi gratia et agere et cantare primi hoc aevo docuimus (nam ejusmodi Actionem jam multis faeculis Romanon viderat) in medio foro pulpitum ad quinque pedum altitudinem ereclum pulcherrime exornafti. Mun bat zwar Crescimbeni (Istoria della volgar Poesia, 36. 1. 6. 239. Ven 1731. 4.) das Cantere in diefer Stelle durch naturliches Declamiren erfla ren wollen; aber ware es nichts als dieses; ware diese Declamation nicht in Noten gesett, ober Recitatio gewesen, wie hatte Sulpitius fagen tonnen, daß ejusmodi actionem jam multis Saeculis Roma non viderat? Denn theatralisch . bramati febe Vorstellungen kannten die neu ern Romer schon lange vorher; und das Stuck war auch nicht etwan, wie Planelli (a. a. D. S. 5.) will, eine ordentliche Tragodie, ein welt liches Stuck, sonder: ein geistliches eine Urt von Mufterie, die Beteb rung des S. Paulus, wie es Mar tinelli in den angeführten Briefer nennt, welcher zugleich fagt, baf die Dufik dazu von Beverini geme sen, (S. The Lyric Muse revi ved in Europe, L. 1768 S. I und Bonnets Histoire de la Musi que, Bd. 1. S. 256. wodurch dent auch die Grunde unbrauchbar ge macht werden, auf welchen die Be hauptung des Signorelli (Crit. Gesch des Theaters, Th. I. S. 341 u. deutscher Ueberf.) daß hochstens nu die Chore darin gesungen worden beruhet. Freylich kann die Duff hierzu aber nicht im Opernftple, fot dern nicht viel anders als canto fer mo gewesen sepn; so wie es begrei lich ift, daß ben den, in den bamat ligen Zeiten, ju folcher Borftellur

erforderlichen Unftalten, Diefer Ge. brauch nicht. sogleich weiter um sich greifen und allgemein und herrichend werden fonnte. - Von einer andern Seite murde indeffen der Geschmack, Musikalische Unterhandlungen in die damahligen prachtigen öffentlichen Schauspiele, Feste, u. d. m. einzuweben, immer größer und allgemeis ner; und mahrscheinlicher Beife murde fie, mit der Poeffe verbunden, darin eingewebt. Bon diefer Art war, unter andern, das Fest, welches, ben Belegenheit der Berheus rathung des Galeazzo Berzogs von Menland mit der Pringeffin Ifabel. la von Aragonien, von Berganzo Botta, im 3. 1489 gegeben wurde, und das die Aufmertfamkeit von gang Europa auf sich zog. (S. Arteagas Gefch. der Stal. Oper, Bb. 1. G. 211 u. f. d. Il. der aber aus dem 15ten das 14te Jahrh. macht.) Daß indeffen, wie die Encyclopediften, in dem Artifel Danse theatrale fagen, aus diesem Refte die Oper entstanden fen, ift, wie man fieht, gang ungegrundet. Auch bestand die, in solo den Feften, mit Mufit verbundene Poefie, nicht immer aus eigentlichen Dramen, Tragobien, Comodien, oder Poffenspiele, auch nicht wieder gang, fondern nur jum Theil die Coore darin, die Prologen und Epilogen in Musik gesett, oder besondere Lies ber in die Sandlung des Stuckes ein. gewebt, oder zwischen den verschie. denen Ucten besondere Sandlungen, in welchen Alles gefungen wurde, und die wieder unter sich zusammen hiengen, angebracht waren. Go fcheint & B. nur ein Theil einer, von Jac. Sannagar geschriebenen, und im 3. 1492 gu Reapel vorgestellten Farce (wie der Dichter felbst fein Werk nennt) in eigentliche Musik gefest gewesen zu fenn. Das Stuck ift allegorisch; die Frohlichkeit tritt aus dem Tempel des Glaubens, begleitet von brey weiblichen Berfonen, Dritter Theil.

fingend und fpielend hervor. Indef. sen bildete fich allmählig bas sogenann. te regelmäßige Drama in Italien; die Calandra murde ums 3. 1508. zu Urbino, ums J. 1514 zu Rom: die Sophonisbe ums 3. 1516 gu Rom aufgeführt, nachdem vorher schon die Menechmen des Plautus zu Ferrata im 3. 1486 waren aufgeführt worden. (S. Bettinelli riforgimento d'Italia, St. 2. S. 250. Ben. 1781. 8. und Signorelli Rrit. Gesch. des Theaters Th. 1. S. 351 und 364. deutscher Ueberf.) Und es scheint mahrscheinlich, daß dadurch bie Ausbildung der Oper aufgehalten worden ift; wenigstens fagt Micco. boni (reflex. histor. et crit. sur les différens theatres de l'Europe, Amft. 1740. 12. 6. 30.) "Daß in den ersten zwanzig oder drenßig Jahren nach Wiederaufiebung des alten Drama, der Gebrauch, Dufit unter die theatralischen Borftelluns gen einzumischen, ganglich weggefallen fen." Aber frenlich widerstand der Reiz dieser Regelmäßigkeit nicht lange bem Reig ber Dufit. Um die Mitte bes 16ten Jahrhundertes grif die Musif, ben Gelegenheit der das mable herrschenden Schaferspiele auf dem Theater, weiter um fich. Man schrantte sich nicht mehr darauf ein, blos Prologen, Chore, Zwischenspiele u. d. in Dlufik zu feten. Schon im 3. 1550 Scheint, in dem, gufferras ra gespielten Sacrificio des Agost. Beccari eine ganze Scene unter Begleitung ber Dufit gespielt worden ju fenn. (G. Urteaga, a. a. D. S. 209.) Die Arethuse bes 2116. Lollio wurde im Jahre 1563. der Sfortunato des Augustino Argenti im 3. 1567. von Alfonso della Bio. la in Mufit gefest, zufferrara aufgeführt. (S. Gignorelli a. a. D. S. 389. Bettinelli a. a. O. S. 253. Planelli a. a. D. S. 7 u. f.) Zwar find biefe verschiedenen Schriftsteller nicht gang barin einig, ob diefe gails

gen Stucke, ober nur bie Chore bas rin in Mufit gefett worben ; aber fo viel ist gewiß, daß nun der Geschmack am Singespiel fich immer weiter verbreitete. In Florenz wurden im J. 1585 bie Intermezzi bes Luftfpieles Amico fido von Giovanni de' Bardi, durch Aless. Strigio, und Criftof. Malvezzi in Musik gebracht, und mit vielen Maschinenwert und Berzierungen vorgestellt; auch bestehen Die Dersonen dieser Intermezzo's aus Bottern und Salbgottern, fo, bag' bas Stuck felbit ichon der fpatern Oper naber fommt. Aber freplich mar vielleicht noch nicht die Dufik im eigentlichen Opernftyl. 2Benig. ftens war fie es, bem Arteaga ju Folge (a. a. O. S. 219) noch nicht in ben, von Emilio del Cavalieri, ums 3. 1590. ganglich in Dufit gefetien Studen der Laura Buidiecio. ni. Sie bestand aus nichts als Mach. ahmungen, Umkehrungen, Wieder. hohlungen, langen Passagen und taufend andern Runfteleven. Indeffen scheint dem Cavalieri benn doch wohl die Ehre der Erfindung des Recitatives zuzukommen (S. Burneys Hist. of Mus. Vol. IV. ch. I.) Und zugleich bildete die Dufif fich jest, durch die Bemuhung mehrerer Florentiner, als des Girol. Men, Binc. Galilei, Caccini, u. a. m. zweckmäßig welter, dergestalt, daß ein, von dem lettern in diesem Zeit. punct, in Mufit gesettes und von bem Giov Barbi, Grafen von Ber-nio gefchriebenes Itermezzo Combattimento d' Apolline col Serpente, nach bem Urteaga (a. a. D. S. 206. S. 241. Unm. 79. S. 245. 337.) zu urtheilen, in Rucksicht auf Dufit, gleichsam Epoche machte. Moch mehr aber naherte fich ber eis gentlichen Oper, ober vielmehr, als Die erfte eigentliche Oper fann die, auf Beranlaffeng eben jener Floren= tiner, von Ott Rinuccini verfaßte, und von dem gedachten Caccini und

von Jac. Pert, in Dufit gebrachte, querft im 3. 1594. in einem Privathause aufgeführte Daphne angeseben werden. Zwar ift das Stud, als Poesse und als Drama, und so gar als musikalisches Drama betrachtet. ein paar Stellen etwann abgerechnet. gerade herausgefagt, ganz erbarmlich; auch kann die Vorstellung unmöglich große Birtung gemacht haben, benn, dem Burnen (a. a. O.) zu Folge bestand das gange Orchester aus nicht viel mehr als einem Klugel, einer großen Zitter, einer Biol da Gamba, und ein paar Floten. Aber bas Stuck war denn doch eigentlich und ganz für Musik geschrieben, und der Dialog wurde darin weber gefungen, noch blos declamirt, sondern eigentlich recitirt; und es hat zugleich mehrere wirkliche Urien (die nicht, wie Plas nelli u. a. m. gewöhnlich fagen, erft ums J. 1649 von Cieognini eingeführt worden sind,) ob diese Urien gleich nicht den leichtesten neuern Liedern gleichen follen. (G. Burnen, a. a. D. Arteaga a. a. D. S. 247.) Ihm folgten, und noch beffer ausgeführt, eben biefes Berfassers Euris bice, die im J. 1600 zuerft, öffents lich, ben der Bermablung Seinrich des 4ten mit der Maria Medicis ges spielt wurde; und hierauf im 3. 1608 eben dieses Verfassers Ariadne, von Claudio Monteverde gefeht. ihnen zugleich erschien bas Rapimento di Cesalo des Gabr. Chiabrera; und mit diesem scheint bas Abenteuerlich . Wunderbare, deffen Rinucci. ni sich weislich enthalten hatte, gus erft gleichsam Fuß in der Oper gefaßt zu haben. (S. Arteaga, a. a. D. S. 311.) Dun wurde der Beschmack an Werken diefer Art immer großer und allgemeiner; aber noch blieben fie ein gelegentliches Schausviel ben Lustbarkeiten; noch hatte man kein ordentliches, mit Rucksicht auf biefe Werke, erbautes und eingerichtetes Theater; noch sangen blos eben bie

Der.

Perfonen, welche fonft ben Sarles fin, ben Doctor und den Pantalon vorstellten (S. Signorelli a. a. D. S. 296.) oder vielleicht gelegentlich Liebhaber ; noch wurden im Unfange bes igten Jahrh. wie man aus der Schrift des Pietro della Balle, Della Mufica dell' età nostra, geschries ben im 3. 1640, und im aten Bde. ber Werke des Doni gedruckt, feben fann, die musikalischen Schauspiele in Italien auf öffentlichen Stragen, auf einem berumziehenben Rarren gegeben. Endlich erschien ju Benebig, ums Jahr 1637 auf einem offentlichen Theater die Undometa, geschrieben von Benedetto Ferrari, in Mufit gefett von Franc. Manelli; und nun wurden bort, und in meh: ren Orten Italiens ordentliche Opern. bubnen eingerichtet, bergestalt, baß Benedig allein deren zulegt funfzehn gehabt hat. Aber jenes Abentenerlich : Bunderbare, daß zu vielen Bergierungen und Maschinerien Unlaß gab , gewann ganglich bie Dberhand; und man schob zugleich in die ernst. bafteften Stude die pofferlichften 3wifchenspiele ein. Giner ber erften Dichter, welcher fich diefem Gefchmack am Tragifch . Comifchen fugte , ift , bem Crescimbeni zu Folge (a. a. D. S. 295.) Ottavio Eronfarelli gewes fen. Dach dem Arteaga (a. a. D. 6. 324) war es hiac. Und. Cicog. nini. Und ein, wegen der Mafchinerie vorzüglich berühmtes Stuck ift La Divisione del mondo, von Giul. Cef. Corradi, in Musik gesett von Siov. Legrenzi, und gespielt zu Benedig im J. 1675. Mun wurde Die Poefie, oder das Stud felbft, blos Rebenwerk. Unter den vielen Arbeiten diefer Art, die gum Borfchein tamen, find bie beffern von Undr. Salvadori, Prosp. Bonarels li, und Birol. Preti. Ber begie= rig ift, die Berfaffer der übrigen vies len Misgeburten, welche fich bis gur Erscheinung des Apostolo Beno auf

bem italienischen Theater erhielten fennen zu lernen , fann fie zum Theil in des Quadrio Stor e rag. Bd. 3. Th. 2. S. 461 u. f. finden. Silvio Stampiglia mar indeffen, dem Signorelli (a. a. D. Th. 2. S. 189.) Bu Folge, bereits ein guter Borganger des Zeno; er befrente die Oper von der lacherlichen Bermischung des Ernsthaften und Romischen, von ben allzu verwickelten Begebenheiten und bem Ueberfluß der Maschinen; er brachte mehr Zusammenhang in das Sanze, worin ibm, inteffen, schon C. M. Maggi und Franc. Lemene guvor gegangen waren. Gein bega tes Stuck ift die Catuda dei Decem-Auf den poetischen Ausdruck permanbte er Gorafalt, obgleich fein Styl fonft pretivs ift, und feine Stus de alle eine doppelte Liebesintrique Wenn bas erfte erfchien. baben. weiß ich nicht; der Dramaturgie des Lione Macci ju Folge find fie alle junger, als die Berke des Beno, moferne nicht der ganglich darin vers geffene Turnus beffelben alter geme= fen ift. Uebrigens führte weder Er, noch Apost Beno, den Gebrauch ein, die Stucke glucklich zu schließen. Diefer Gebrauch ift fo alt, als die Oper. - Das erfte Stud bes Upoft. Jeno († 1758) Gl' inganni felici ift vom 3. 1695. Er versuchte Die Over regelmäßiger zu machen, und wollte fie dem Trauerspiele der Gries chen naber bringen; er verließ alfo die Gotter, und Bunderwelt ganglich; und gab der italienischen Oper die Bestalt, welche sie jest hat; aber fein Styl ift matt und nicht fo musikalisch und leicht und naturlich, als der Styl des Metaftafio. Seine Werke find, Ben. 1744. 8. in 10 B. erschienen; frangof, hat Bouchard, Par. 1757. 12. 2 Bande; und Pet. Obladen die biblischen Stude, 17 an der Bahl, Hugeb. 1760. 8. deutsch herausgegeben. - Piet. Jac. Mars telli († 1727. Huch von ihm sind einige 6 6 2

einige erträgliche Dramen, als Il Perieo vom Jahre 1697. Apollo gelofo, die Mufit von Unt. Perti, geschrieben 1698; Gli Amici, die Mufik von Virro Albergati, im 3. 1699 da.) - Stef. Benj. Pallavi. Cini († 1742. Opere Ven. 1744. 8. 4 Bb. enthalten einige erträgliche Opern ) - Carlo Rolli († 1762. Inf. Poetici Componimenti, Ven. 1761. 8. 3 Bd. finden sich verschies dene gang gute Opern.) — Carlo Saugon † 1767. In f. Opere Par-1779 8. 9 30. find Medoro und einige Opern mehr.) - Piet. Metastasio († 1783. Seine erste bramatische Urbeit war bas Trauerfpiel Siuftino; und die erfte feiner gespielten Opern die Didone abbandonuata, welche Dom. Sarri feste, und die im 3. 1724. ju Meapel aufgeführt murbe. Geine Berte find verschiedentlich gesammelt, als Eur. 1757 u. f. 8. 14 Bbe. Par. 1780 u. f. 4. und 8. 12 Bbe. mit & Ben. 1781. 8. 13 Bbe. Liv. 1782. 12. 12 Bbe. Lucca 1790. 8. 8 Bbe. Gine Scelta, Lond. 1787. 12. 7 Dde. Ben der erftern Ausgabe fin. det sich eine große Ubhandlung von Raineri Calfabigi, worin die Berdienfte des DR. um die Oper entwickelt werden, und welche S. Siller, ben f. Schrift, Ueber Metaftas fio, Leipg. 1786. 8. gum Grunde ge: legt hat. Ein anderes, ihn betreffendes Berk findet fich in den Opufc. bes Giov. Ug. Zeviano, Berona 1787. 8. unter ber Aufschrift Metastasio Maestro. Huch Goldoni bandelt in f. bekannten Memoires, Bd. 1. G. 329 von feinen und bes Upoft. Zeno Berbiensten, und aus. führlich im siten Rav. f. Geschichte ber Italien. Oper, Bb. 2. S. 65 u. f. d. d. Ueberf. Bon feinen Lebensumffanden gab querft S. v. Reber in bem deutschen Dufeum, Jahrg. 1789. Monat Februar. Nachricht . welcher Berfuch auch Bien 1783. 8.

frangosisch gedruckt murde. Ausführlicher handeln davon Sav. Mattei in den Memorie per fervire alla vita di Metastasio, 1785. 8. woben fich auch historische Machrichten über Die Oper überhaupt finden; Corlo Eriftini, in einer, den Ausgaben von Mizza und Turin bengefügten Vita, und Franc. Saftres, ben der zu Lons don erschienenen Scelta. Wenn bas höchste Verdienst des Operndichters barin besteht, baf ber Bau feiner Berfe harmonisch ift: so hat Metastie fio es erreicht; aber, wenn der Inne halt dieser Berse auch in Betracht kommt: so sind sie zwar, in so fern Metastasio selbst sie spricht, immer gut, nur zuweilen im Munde feiner Perfonen so unnaturlich, wie es sich nur denken läßt, wozu vorzüglich die, von den Personen, gur Bezeichnung ihres Zustandes gebrauchten Gleiche Richelet hat, Par. niffe gehören. 1751 u. f. seine Werke in das Frans zösische in 12 Duodezbanden; Joh. Unt. Roch fie, Wien 1774 u. f. in bas Deutsche, in 8 Octavbanden (jammerlich) und J. Svole mehrere ins Engl. 1767. 8. 2 Bde. überfett. - Dit. Amad. Cigna (In feinen Poesie per Musica, Tor. 1762.12. find verschiedene ziemlich fahle Opern. Seine Iphigenia, die beste von allen, ift nicht in Diefer Sammlung, sondern einzeln, ebend. 1761. 8. gedruckt.) Carlo Biuf. Lanfranchi Roffi (Opere dramatiche, Fir. 1766. 8. Der Opern darin find dren ) - Unt. Landi (Raccolta di Poesie teatrale, Fir. 1771. 8. 3 Bb. Der Opern find barin achte, und alle mittelma. Big.) — Raineri Casalbigi (Poesie Livorno 1766. 8. 2 Bd Ceine benden Opern, Alceste und Orpheus find schwache Nachahmungen des Metaftafio.) - Migliavacca (Thetis und Armide.) - Cottellini (Allmeria und Antigona.) - \_ Das die Opernmufit anbetrift: fo machte diefe, anfänglich, nur wenige Fortschritte in Rudficht auf mufifalischen Mus. bruct. 3mar feste Cl. Monteverde (1620) fich uber die, damahls herr: ichenden , angitlichen Borfdriften. und fpiffindigen mufitalifchen Lehren jum Theil weg; aber bie Brundfaße der Runft felbst waren noch zu wenig durchdacht und geläutert, als daß er es, bis ju einem gemiffen Grabe von Vollkommenheit hatte bringen tonnen. Und ber größte Theil feiner Nachfolger verfiel immer in zweckwidrige und zum Theil finnlose Mab. Endlich gegen bas Enbe lereven. Des i 7ten Sahrhundertes murde die Musit aus einer blogen Busammen: fehung von Accorden allmählig wieder eine wirklich nachahmende, b. b bie Leidenschaften ausdruckende Runft. Das Zeitmaß nahm nach und nach einen regelmäßigen Bang, ber Tact wurde genauer und bestimmter, bergestalt, daß die Kortschreitungen der Bewegung und des Zeitmaßes un. gleich beutlicher, und so das Diecita: tiv, welches bis dahin mit bem Ges fang vermischt, ober doch nicht genug davon unterschieden war, endlich eine Battung fur fich murbe, und feine eigene Form und Schönheit erbielt. Den Unfang biegu machten Caffati, Meff. Melani, Begrengi, Colonna, Giorb. Baffani; ihnen folg. ten im Unfange Diefes Jahrhundertes die größern Harmonisten, Th. 211: binoni, Ant Caldara, Giov. Bon: oncini, Piet. Sandoni, u. a. m. Aber aur Bollfommenheit wurde der 2lus: druck erft durch 21 Scarlati u. Leon. Leo gebracht. Die Arien in ihren Compositionen, fangen ichon an, mit gehöriger Unnehmlichkeit, Melodie, und voller, glanzenber Begleitung ju erfcheinen; der Bang berfelben ift lebhafter und geistvoller, als vorher, und der Unterschied zwischen dem Recitativ und dem eigentlichen Befang badurch merflicher geworden. Noten und Zierrathen find mit fo vieler Magiafeit vertheilt, daß fie ber

Schönheit ber Urie nichts benehmen. Leon da D nei (1725) vervollfomm. te das so genannte obligate Recitativa und murbe bas Mufter unfrer Braun und Saffe; indeffen übertraf ibn viele leicht darin noch Ringloo da Capua (1740) durch ben geschickten und ausbruckvollen Gebrauch, welchen er von den Inftrumenten machte; und Mic. Porpora brachte eine bewundrungsmurdige Leichtigkeit in den Gefang. Endlich trat ber Ritter Blud gleich. fam mit einem neuen Spfteme auf; er suchte bie theatralische Musik von ben, ihr vorgeworfenen Unmahrscheinlichkeiten zu befrepen, fuchte zwischen Worte und Modulation ein genaues Berhaltniß zu bringen, und feinen Compositionen einen hohen und tras gischen Character zu geben. Grundfaße hat er in der Borrede gu f. Alceste, Wien 1769 bekannt gemacht, aus welcher Planelli fie, in s. angeführten Trattato S. 148 auf genommen bat; und feine Urbeiten Sein Berdienft gefind bekannt. traue ich mir nicht zu bestimmen. Soviel ist gewis, daß, besonders in Franfreich , feine Behandlung ber Oper eine große Sensation erwectte, und eine Menge Schriften verans lagte, welche in 3. D. Fortels 211g. Litterat. der Mufit, S. 180 u. f. angeführt find, und wozu noch das Probleme qui occupe la Capitale de la Monarchie françoise, si Gluck est plus grand Musicien que Piccini, Par. 1777: 8. und S. Forfels eigenes Urtheil, im iten Bo. S. 116 f. Musikal. Bibliothet gehort. Go viel von der Geschichte ber Opern. Aber auffer den mufit überhaupt. bereits angeführten Componiften ita. lienischer Opern find deren noch befannt, unter den Jeatienern : Abols fati - Piro Albergati - Biuf. 216. drovandini - Gaet. Andreoggi -Pasc. Anfossi - Franc. Arapa -Flor. Arefti - Aftaritta - Carl Badia - Undr. Bernasconi Rerb. S 5 3

Kerd. Bertoni - Bianchi - P. Biego - Giuf Boniventi - Mar. cant, Bononcini - Giov. Und. Bo: retti - Giovb Borghi - Boroni - Fre. Brusa - Mar. Buini -Caffaro — Giovmar — Capilli — Dan, Castrovillari - Franc. Cavalli - Marc. Ant Cefti - Fortunato Chelleri - Cherubini - Diet. Chias rini — Franc. Ciampi — Joach. Cocchi — Carlo Coltellini — Franc. Conti - Bart. Cordans - Giovm. Costa — Unt. Dragbi - Durante - Giov. Ferandini - Bened Fer. rari - Ignat. Fiorillo - Pet Franceschini - Dan. Freschi - Dom. Gabrieli - Unt. Galeazzi - Balb. Galuppi — Franc. Gasparini — Mich. Ang Gasparini — Ab. Gatti - Geminiani - Gem Giacomelli - Siuf. Giordani Goffec - Car. Diet. Gualielmi - Dic. lo Groffi Jomelli — Giovbat. Lampugnani (1736. Bar ber erfte, welcher nene Vortheile von der Inftrumentalmu: fit zu ziehen suchte, und folglich Ers finder bes neuen Gefchmackes, ben Befang gleichsam unter jener zu er. fticken; ben ihm herrscht indessen noch die Stimme über bas Orchester.) -Gaet. Latilla — Giov. Legrenzi — Locatelli — Unt. Lotti — Franc. Enzio - Franc. Majo - Mancini -Franc. Manelli feste 1637 die erfte offentliche Oper zu Benedig) - Ben. Manna - Binc. Martin - Undr. Mattioli — El. Merulo (Einer der ersten Operncomponisten, welcher die in Benedig dem König Beinrich bem gten von Frankreich im 3. 1574 au Chren gegebene Oper in Mufif brach. te.) — Millico — Mich. Mortel. lori — Teof. Organi — Gius. Mar. Orlandini - Unt. Pacelli - Giuf. Unt. Paganelli - Giovar. Pagliar, di — Giov. Paisello — Carlo Pallavicino - Caj. Unt. Pampani (Einer ber Machahmer bes Lampugnani, welcher die Inftrumentalmufit auf Roften ber Stimme erhob. )

Paradies - Giovdom. Partenio -Dav. Perez - Giovb. Pergolefe -Jac. Unt. Perti — Giovb Pescetti - Dic. Piccini - Diet. Rom. Dig. natta — Jerome Polani — Carlo Krc. Pollarolo - 2Int. Pollarolo -Siuf. Porfile - Giob. Porta - Luc. Unt. Prebieri - Piecini (Scheint bas gewöhnliche Da Capo wieder verbannt gu haben, bat aber bage. gen angefangen, die Arien in der Manier des Rondo zu bearbeiten.) — Jac. Rampini — Alb Riftori — Krc. Rossi — Giovb. Rovetta — Siovmar. Ruggeri — Bern. Sab. batini - Unt. Sacchini - Franc. Sacrati - Unt. Salieri - Dom. Sarro — Giul. Sarti — Unt. Sars torio - Siuf. Scarlati (In f. Overn soll sich ben den Arien das erste Da Capo finden; wenigstens findet es sich, ben den mehrsten in seiner, im 3. 1693. gespielten Teodora, Mach bem Urteaga (a. a. D. Bd. 2. G. 262) gab indeffen der Ganger, Bald. Ferri, aus Perugia, dazu die Beranlassung.) — Caj. Schiass — Gins. Scolari - Semis - Tartini -Terradellas — Glovb. Tommasi — Marc. Unt Tornioli - Giuf. Rel. Tofi — Unt. Toggi — Th. Trajetta - Marc. Uccellini - Siov. Baris. chino - Siuf. Vignatti - Unt. Vis valdi - Unt. Zanettini - Piet. Andr. Ziani — Marc. Ant. Ziani und v. a. -

Von deutschen Meiftern: 3. C. Bach — Joh. Jos. Fur — Georg Friedr Håndel — Holzbauer — J. 21. Robeluch - Jof. Misliweczek -Maumann - F. Reichardt - u. a. m. -- -

Das die Ausführung, oder Aufführung biefer Opern, urfprunglich, in den Sanden der gewöhnlichen Romodianten war, oder, daß fie nur von Liebhabern gespielt wurden, ift bereits bemerkt worden. Aber fehr

Dpe balde wurden eigene Personen bagu Unfänglich ließ man die gezogen. Diskantparthien von Knaben fingen. Der Gebrauch, dazu Menschen zu verstummeln, und die Menschheit zu fchanden, um das Bergnugen, vermeintlich, baben zu vergrößern, wurbe, indessen, schon im Unfange bes 17ten Jahrhundertes Mode, und hat fich bis jest erhalten. Die erften, befannt gewordenen Beschöpfe dieser Art sind Guidobalda, Cam. pagnuola, M. Unt. Gregori, 2in. gelucci, und Lor. Bittori. Und. die anfänglich von jungen Manneverso. nen gespielten Beiberrollen murden auch, vielleicht noch fruber, mit Krauenzimmern befest. Endlich er. richtete man zu Mobena, Genua, Benedig, Rom, Florenz, u. a. D. m. ordentliche Sangerschulen; die berubmteften derfelben find aber zu Bologna und Meapel gewesen. Von Diefen verschiedenen Sangern find Die berühmteften : Giov. Frescobaldi - Marc. Ant. Pasqualini (1634) - Giovh Bolli - Vinc. Piccini - Siorgio Martinelli - Siuf Cenei - Unt. Riccandi - Carlo Undr. Clerici - Siuf. Caccia (1670) -Giac. Binarelli — Lodovico — Kal= fetto gen. Berovio Ottaviuccio -Bianchi - Lorenzini - Biovanni. ni - Mari - Ant. Cottino - Siamb. Maggi — P Caftelli — M. Unt. Drigoni — Piet. Paolo Benigni (1692) - Pict. Baratti -Franc. Caffelli - Franc. Barbi -

Unt. Predleri - Binc. Dati -

Giovb. Buzzoleni (+701) — Bart. Donadelli — Gius. Acquino — Mat-

teo Saffani — Unt Borfini — Undr.

Kranchi — Nic. Paris — Glamb.

Franceschino - Baler. Dellegrini -

Faustino Marcheli — Giamb. Ro-

berti — Fres. Unt. Pissocchi (grun-

dete die Bolognesische Schule.) —

Giamb. Speroni - Rin. Cherar-

dini - Gianm. Ferrari - Ant. Bif.

soni — Unt. Pischini — Luigi Aftor.

ga - Biuf. Marfilio - Biuf. Balloni - Giuf. Strada - Nic. Gris malbi — Frc. Carli — Stef. Romani - Franc. de Grandis († 1738) - Mich. Galvatici (1700) - Diet. Mogai - Aleff. Befori - Siamb. Carboni - Diet Sbaraglia - Unt. Pafi (3hm schreibt Urtcaga, a. a. D. Bb. 2. S. 35. den Berfall des neuern Gefanges zu.) - Birol. Santapaulina — Unt. Bernachi — Unt. Raff — Giov. Tebeschi Siamb. Mancini - Carlo Carlani — Dio Kabri — Bartol. Faentino — Minelli — Cortona - Manteucci - Sifaci - Senes fini — Boschi — Cuzzoni — Bisconti - End. Mingoni - Gaet. Berenstadt (1720) — Gaet. Orfini — Giov Ossi — Fr. Borosini — Biul. Albertini - Andr. Pacini -Bald. Ferri — Carlo Ric. Brofchi. Farinello gen. — Giov. Carestini (1730) - Mar. Miccolini - Gaet. Pomp. Bafteris — Ginf. Appiani — 2lgost. Kontana — Kel. Salimbeni — Fel. Monticelli - Cajet. Majorana. Caffariello gen. - Fil. Finacci (1740) - Joach. Conti, Giziello gen. -Mic. Renmella - Biuf. Tibalbi -Kil. Elifi - Em. Cornachini - Giov. Manzoli — Luca Fabris — Cajet Suadagni - Carlo Micolini - Ferd, Tenducci — Carlo Conciolini — Gio uf. Millico - Ben. Mangini - Giuf. Cicognani — Unt. Mugio — Gasp. Pacchiarotti — Ceb. Folicaldi — Marcheli — Roncagiia — Consoli — - Cangerinnen : Cat. Martinelli († 1608) - Muranefi - Cat. Forti - Unt. Regri Tomi - Bittoria und Siulia Lolli - Caccini - Sofonis ba — Camilluccia — Moretti — Laodamia del Muti — Baleri — Campana — Adriana — Diana Mar. Tefti (1680) - El. Erescimbeni -Laura Fredi — Barb. Riccioni — Alba Chelleri — Anna Signoni — Marg. Suini — Mar. Tini — Diam. Scarabelli- Bict. Tarquaini - Liv.

6 6 4

Manini — Luor, Andre (1700) — Ungel. Raparini - Elen. Scio -Santa Marchesini — Marg. Durastanti - El. Stella Cenacchi -Santa Stella — Maatha Landi — Liv Costantini — Unt. Umerighi — Rauftina Borboni Saffe - Mar. Megri - Mar. Benfi - Bict Teft - Franc. Enggoni Sandoni - Mar. Laurenzani Conti - Luc. Fachinelli - Cat. Uschieri (1730) Unna Reg: ri Tom. - Cet. Bisconti - 3fab. Candini - Cam. Mattei - Catar. Alftrua - Ther. Albuggi - Un. Me. Dici — Mariana Bulgarini — Rosa Tartaglini Tibald! - Cath, Gabrieli - Luc Agujari - Anna de Amicis - Unt. Bernasconi - Bonafini -Mar. Balducci - Chiavacci - Mar. Ladi - Franc. Dangy Le Brun u. v. a. m. - -

Kerner gehoren hieher noch die be. ruhmteften Theatermabler : als Balb. Peruzzi († 1536) Baftiano. Arifto. tile gen. († 1551) Bartol. Meroni (1579) Camillo Mariani († 1611) Biul. Pariccioli (1649) Nic. Gas Battini (1638. in welchem Jahre er bie Pratica di fabbricar Scene e Machine, Rav. 4. herausgab.) Un. gelo Colonna (1660) Ugoft. Metelli († 1660) Felice Bofelli (1673) Spp. Mazzarini (1679) Lod. del Basso (1684) Siac. Capriotti (1685) Dom. Sauti († 1694) Tom. Besti (1702) Dom. Mauro (1706( Stef. Orlandi und Gius Orsani (1708) Girol. und Unt Mauri (1722) Carlo Gius. Carpi († 1730) Gio. vach. Pizzoli († 1733) M. Unt. Chiarini († 1730 Pomp. Aldrovan bini († 1-35) Fom. Albrovandini († 1736) Ferdinando Galli Bibiena († 1743) Giam. Medici und Siov. Dom. Barbieri (1743) Francesco Galli Bibiena († 1760) Piet, Rig. bint -- Giufeppe Galli Bibiena u. v. a. m. -

Die berühmtesten Waschinsten, als: Buonamico de Eristofano († 1340) Fil. Bruneleschi († 1444) Timante Buonacorsi († 1566) Bald. Lancia (1569) Franc. Monaldo (1590) Gugl. Fava. (1600) Giov. Guidotti (1615) Giul. Parigl (1615) Giamb. Baldi (1651) Franc. Gustett (1651) Earlo Pasetti (1660) Giamb. Barbieri (1660) Frc. Rivani (1680) Gasparo und Pletro de' Mauri (1680) Carlo Draghi (1680 Giac. Torelli (1690) Piet. de' Zorzi (1690)

Uebrigens handeln, auffer ben bep bem Drama angeführten allgemeinen Beschichtschreibern der Buhne, und ben vorher schon angeführten Schrift. ftellern, von der Geschichte ber Oper in Stalien, oder liefern bagu Bens trage: Le Glorie della poesia e della Musica . . . Ven. (1730) 12. (Gin dronelogisches Berzeiche niß ber Opern, sammt den Rahmen ihrer Berfaffer und Componiften, welche feit dem Jahre 1637. bis gum J. 1730. in Benedig aufgeführt worden.) — Der 3te Band bee Effai fur la Mufique, Par. 1780. enthalt im 4ten Rap. ein Berzeich. niß italienischer Componisten; im sten ein Berzeichniß der ital. Opern. dichter; im 6ten Rap. ein Berzeiche niß der berühinten Ganger und San. gerinnen - Serie chronol, dei Drammi recitati fu i publi Teatri di Bologna, dall' anno 1600 fino al corrente 1737. Bol. 1737. -Indice degli Spectacoli teatrali dell' anno 1780 e del Carnevale 1781. . .. Milano 1781. 12. - Gin Berzeichniß Stal. Ganger und Gangerin nen, welche, vom 3. 1700 bis auf unfre Beiten geblüht haben, findet fich in dem Mufikal. Allmanach für bas 3. 1783. O. 76. - Almanaco critico perpetuo ad uso di quei, che intervengano a i Teatri . ... Ven. 1785. 12. -Oe:

Beschichte der Oper in Spanien: Daß die spanischen Dichter febr frab. zeitig Mufit und Lieder in ihre Stucke einwebten, ift befannt. Die Stucke des Eueva murben mit Intermezzo's, welche aus Gefang bestanden, ge= fpielt. Wenn aber die eigentliche Oper, ober gange Singspiele querft bort eingeführt worden, weiß ich nicht. Mus ben Reisen ber Grafinn D'Aunon (S. 39 b. d. Ueberf Leipz. 1695. 12.) erhellt, daß deren schon bort im vorigen Jahrhunderte gefpielt wurden; aber es waren frangofische mit der frangofischen Dufit. Das erfle Originalftuck ift, meines Wiffens, die Lira de Orfeo, Mad. 1719 von Augustin di Montiano, nicht, wie Signorelli mit feiner un. gewöhnlichen Unwiffenheit fagt, die, erft 1776 erschienene Briseida bes La Cruz. Das lette mir befannte ift Angelico y Medoro von Suer. ta. Uebrigens hat der Sof zuweilen eine italienische große Oper unterhalten. -

Beschichte ber Oper in Frankreich. Kranfreich erhielt die Oper aus Italien, und hat fie, im Grunde, fo gelaffen, wie es folche erhielt; bas beißt, man ichopfte damable in Stas lien die Gegenstande bagu aus bem Reiche der Phantasie, und schöpft fie noch jeht in Frankreich größtentheils daraus. Der Card. Maggarin ließ nahmlich im 3. 1645. Sanger und Gangerinnen, und auch einen Theil der Mufifer aus Stalien, gur Borftellung ber finta pazzia von Giac. Torelli, in Musik gesetzt von Biul. Strozzi, nach Paris fommen, und das Stuck, bas aus ber Scha, ferwelt genommen ift, vorstellen. Dierauf folgte im 3. 1647. ber Drpheus von Zarlino. Die Gattung batte gefallen; und Mufit und De. Corationen wurden nun in frangofi. iche Originalstücke hineingezogen. Im Nabre 1650 wurde bie Andromeda

bes Corneille aufgeführt, welche mancherlen Maschinenwerf erforbert, und mit Mufif verbunden ift; im 3. 1651 das Ballet Caffandra, von Benfe. rabe; und im 3. 1659 eine Paftorale von Perrin, ganglich in Dufit gefest von einem frangofischen Tonfunft. ler Cambert : aber nur in einem Dris vathaufe. Ben ber Bermablung bes Roniges, im 3. 1660, murde wie. der ein italienisches Stud, Ercole amante, gegeben. Um biefe Beit ungefahr murde, ben bem Marquis von Sourbac, Aler. be Rieur, bas Toison d'or des Corneille vorgestellt, und baburch, und bie Renntniffe bes Marquis, ber Grund zur Bollfommenheit der Opernmaschinen gelegt. 3m 3. 1661 erschien Perrin wieder mit einer, von eben bem Cambert in Minfit gefetten Paftorale, Uriab. ne; aber bas Stuck blieb liegen, bis er endlich mit dem Marg. Sourdac, und Cambert zusammen , in 3. 1669 bas Privilegium zu einer frangofis fchen Oper, unter dem Nahmen einer Academie de Musique, erhielt. Das erfte gegebene Stuck mar feine Paftorele, Pomona, in funf Muf. gugen, bas im 3. 1671 gefpielt wurde, wozu Beauchamp die Tange gemacht hatte, und worin Mfelle Cars tilly, und die herren Beaumaville, Rossignol, Cledicre, Tholet, Mi. racle, als die erften frangofijchen Gan. gerinnen und Sanger, erschienen. Schon im Jahre 1672 erhielt Lully die Direction, und gab schon in diesem Jahre die Fêtes de l'amour et de Bacchus von Quinault, worin einige ber vornehmften herren bes Hofes mittangten. 3m 3. 1673 wurde das erfte große Stuck des Phil. Quinault († 1688) Cadmus und Bermione, aufgeführt. Die fammts lichen Berke biefes Dichters find, Par. 1715. 12. 5 Bb. 1739. 12. 5 30. Par. 1778 12, 6 30. (mit einer Lebensbeschreibung bes Dich. ters, worin jugleich Rachrichten von

S & 5 Dem

dem Urfprung der Oper gegeben wers ben, von Bocheron) gedruckt Radift ihm haben frangofische beroifthe Opern geschrieben: Mich Le Clerc († 1691) Mich. du Baillan († 1496) El Boner († 1698) Jean Fr Duche († 1704) Th. Corneille († 1709) Jean de Bife († 7:0) 3. Gilb Campiftron († 1723) 3of. de la Font († 1725) Unt. Houdard de la Motte (+1731. Brachte burch engere Berbindung bes Tanges mit der Oper eine großere Mannigfaltigkeit und mehrere Reize hinein Oeuvr. P. 1754. 12. 10 Bde ) Unt de la Roque († 1744) Sim. Jof. Pellegrin + 1 45) Jof. de la Grange Chancel (Oeuvr. P. 1746 12.295) Rleurn (+1746) be la Marne († 1747) Unt. Dans chet († 1748) Louis Rugelier († 1752. Seiner für die ernfthafte Oper gelieferten Cructe find überhaupt fechzehn.) Chr. Unt. de la Bruere († 17)4. Gein Dardanus ift, meis nes Bedunfens, nachft den Studen des Quinault, eine der besten frangofischen Opern ) Louis de la Gerre († 756) Bern de Kontenelle († 1757) Louis Cabusac († 1759) Ph. Ch. Ron († 1764) Unt. Aler. Henri Poinfinet († 1769. Seine Ermes linda, so schlecht fie ift, gesett von Philidor, und gespielt im 3 1767. bfnete, wie ein franzofischer Runft= richter sich ausdruckt, den Franzosen zuerst die Ohren, in Unsehung der großen Opernmufit.) Mug. Par. de Moncrif († 1770) Pierre Nic. Brunet († 1771) Fres. Arouet de Boltaire († 1778) Bernard († 1780) Bailli de Rollen († 1786. Er brach. te unsern Gluck im 3. 1774. nach Paris, und ichrieb fur ihn die Iphigenie en Aulide, deren Birfungen auf die Frangofen bekannt find.) Moline (Auch er arbeitete für Gluck Orphée et Euridice.) - Le Ruel be Mericourt - Thomas - Sunard (Iphigenie en Tauride, fur Gluck im S 1778.) - Roch, be Chaban,

nes — Pitra — Le Boeuf — Ger, sain — Deciaur — Joh. Krdr. Marmontel (Seine Umarbeitungen einiger Stücke des Quinault haben vielleicht größern Werth, als seine eigenen Opern. Mit s. Dido, ums J. 1783 wurden die Opera comiques decorés vereint. S. die Mem. de Goldoni, Bd. 3 S. 280.) — Des Kontaines — Le Kranc. de Pompignan — St Mart — Guillard — Chabanon — Chabanon de Maugris — Du Brenil — u. v. a. m. —

Die Mufik zu biefen Opern ift gefest, von Cambert († 1677) Jean Bapt. de Lully († 1687) Marc. Ant Charpentier († 1702) Bouvard († 1706) Page. Colasse († 1709) Marin Marais († 1718) Bertin (1719) Salomon († 1731) La Coste (1732) Mich. Monteclair († 1737) Jean Jos. Mouret († 1738. Er war, nach dem, was Rous Beau fagt, ber erfte, welcher fich bem italienischen Geschmack in den Arien zu nahein suchte.) Andr. Campra († 1740) Benri Desmarets († 1741) Ch. Subert Bervais († 1744) Mich. de la Barre (+ 1744) Undr. Destouches († 1749). Braffac (1750) 3of. Nic. Roper († 1755) Fres. Colin de Blamont († 1760) Bern de Buri (1765) Jean Phil. Rameau († 1767. Das erste von ihm gesehte Stuck war Sippolyte und Uricie von bem Abt Pelegrin im J. 1733. und mas feinen Ruhm sehr hob, war Castor und Pollur. von Bernard im 3. 1747.) &. 30f. de Mondonville († 1771) Fres. Res bel († 1775) — Monsigny — Mereau - Mouvet - Mondons ville - Philidor Triol - Granier — La Borde — Desaugiers - Coudeille - Le Monne - Fres. Francoeur - Unt. D'Aubergne -Berton - Et. Jos. Floquet Chev d'Herbain — Rodolphe. -

- Won

- Von Auslandern: Giov. Stut. Batiftin - Undr. Greten - Ritter Glud - Goffec - Piccini -Mayer - Sacdini - Edelmann — Salieri — Bogel. — — Uebrigens liefern besondere Bentrage jur Geschichte der Oper in Frank. Men reich: Requete servant de Factum .) pour Henry Guichard . . . con-C. di tre B. Lully et Seb. Aubry, Par. (1671) 4. - Memoires de Guichard contre Lully et de Lully contre Guichard, Par. 1675. 4. (Gehoren nur in fo fern hieher, als fie Lully's Gefch. betreffen.) - Lettres historiques sur l'opera de Paris ums 3. 1722. — Titres concernans l'Acad. Roy. de Musique, Par. 1731. 12. - Du Gerard (Tables chronol. des pieces de l'opera, Par. 1733. 8.) - Ungen. (La Constitution de l'opera, Amst. 1736. 8.) - Dupuy (Lettre fur l'origine et le progrès de l'Opera en France, im oten Bbe. der, von Philippe herausgeg. Amusemens du coeur et de l'esprit, Haye 1741 u. f. 12, 18 Bbe.) - Ungen. (Recueil de pieces pour et contre, concernant l'affaire de Mfll. l'etitpas, Par. 1741. 12.) - Montdor. ge (Reflex. d'un Peintre fur l'opera, Have 1743. 12.) - Unne Gab. Meusnier de Berlon (Code lyrique ou Reglement de l'opera, Par. 1743. 12.) — Diese Schrift verans laßte zwen andre von Ungenannten, als Lettre au sujet du Code lyrique und Requete de deux Actrices de l'opera à Momus, avec son ordonnance au sujet du Code lyrique, 1743. 12. - Louis Pet. de Bachaumone (Mem. fur le Louvre, la 'place de Louis XV. et Popera, Par. 1750. 12. 1752. 8.) - In diesen Zeitpunct fallen die verschiedenen Streitigkeiten über die franzofische und italienische Opernmufit, die, da fie durch die komische Oper veranlaßt wurden, ben dem Urt.

Operette gut fuchen find. - Bernard de Moinville (Histoire du Theatre de l'opera, Par. 1753. 8. 2 Th. Berm. unter bem Titel , Hift. de l'Academie Royale de Mufique en France . . . Par. 1757, 8. 2 36.) - In dem iten Bde. der Marpurgifchen Siftor. frit. Bentr. S. 181. findet sich eine Rachricht von der Oper und dem Concert spirituel in Paris; und in dem aten Bbe. S. 232 u. f. ein Chronologisches Berzeichniß ber feit 1645 bis 1652 in Paris aufgeführten Opern. - Dente, ein Buchhandler (Etat actuel de la Musique de la Chambre du Roi, et des trois Spectales de Paris, Par. 1760. 12. S. die France litter. Db diefes Berzeichniß regel. maßig; und wie lange es fortgefest worden ift, weiß ich nicht. S. For- fel, in f. Allg. Litterat. der Musik führt noch eines v. J. 1777 an.) — Noverre (Bemerkungen über die frang. Opernmufit, im iten Bde. G. 260 der Samburgischen Unterhaltun. gen.) - Reflex. fur l'opera, Par. 1776. 12. (Der Berf. schlägt, zur Berbefferung berfelben , die Unles gung von Singeschulen vor.) -Lettre d'un Amateur de l'opera à Mr. . . . Amst. 1776. 8. (Ueber die Einrichtung und Berwaltung der Oper.) - Examen des causes destructives du Theatre de l'opera et des moyens qu'on pourroit employer pour le retablir; Par. 1776. 8. - In dem, vor der Ausgabe Oeuvres de Quinault vom 3. 1778. befindlichen Lebensbeschr. deffelben, wird von der Gesch. der fris. Oper gehandelt. In des S. La Borde Essai fur la Musique findet sich im iten Bbe. G. 393 u.f. Mader. von der frang. Oper überhaupt; im 8ten Rap des sten Bos. S. 375 ein Berg. von frangofischen Komponisten; und im 4ten Bbe. G. 1 u. f. ein Berzeichniß von ben frang. lyrischen Dich. tern. - Ungen. (Difc. en faveur

du Theatre contre les usurpations de l'opera, Amst. 1780. 8. Begen Die, burch Gluck bewirkte Umschafs fung der frz Trauerspiele in Opern.) - Wekhrlin (Ueber bie Opera du Paris, im 4ten Bb. S. 135 f Chros nogen.) - Observat. fur l'opera Chimène de MM. Guillard et Sacchini, . . . im Journ. Encycl. vom 3. 1784. May S. 8, ) -J. S. Reichard (Un das Mufifal. Publ. f frang. Opern , Tamerlan und Phanthee, betreffend, Samb. 1787. 8) - IMSfu Rofette Creps tar (Mem. fur la Musique actuelle, im Journ. Encycl. v. 3. 1789, Man & 506.) — — Cammluns den frangofischer Opern: Rec. genéral des Opera, repref p. l'Acad. Roy. de Musique, Par. 1703 - 1745. 12. 16 Bbe. - Rec. des Opera fr. Amft. 1712. 12. 13 Bbe. -Eine abnliche Samml. Par. 1726. 12. 13 Bbe. - - O. übrigens Die, ben dem Urt Drama, angezeige ten, von der Geschichte des franzosischen Theaters überhaupt hanbelnden Odhriften. -

Beschichte der Oper in England: Die Ginführung ber eigentlichen Oper in England wurde durch die, in ver-Schiedenen regelmäßigen Traueripies len befindliche, und ben der Borftellung gesungene Chore, und durch die Masques, Maskerades, Interludes, Entertainements u. b. m. vors bereitet. Das erste, eigentliche englische Trauerspiel, Gordobuc, oder Ferrer und Porcer (welches im iten Bo. ber Select. Collection of old Plays, S. 99 u. f. 2te Huff. sich findet, und im 3. 1561 aufgeführt wurde) hat ichon Chore, welche, wie fich aus Bartons hift. of Poetry; Bd. 3. S. 376. ergiebt, wes nigstens (ob unter Begleitung von Musik, weiß ich nicht?) gesungen worden ; und die Maskeraden u. d. waren gewöhnlich mit Musik und

Tang verbunden, und wurden, be fonders unter Carl dem erften , båi fig, und mit Decorationen und De Schinenwerk von Inigo Jones ver feben, gespielt. Gine der erften de felben war die Mafk von Ben John fon, welche Laufere im Recitati Styl gefett hatte, und bie im Sal 1617 aufgeführt wurde. Dierat folgten mehrere, als ber Triump bes Friedens, von 3. Shirlen, in 3. 1633, welches von B. Lawe und Sim. Jves war in Musit g fest, und wozu besondre Decorati nen von Inigo Jones waren gemad worden. Gin fogenanntes, im S 1636 gu Richmond gespieltes Enter tainement of the King and Quee hatte Ch. Hooper in Musik gefett und Carl der zwente, als Pring vo 6 Jahren tangte darin; die Love Mittress, or the Queen's Masqu von Th. Henwood wurde, in ebe diesem Jahre, mit sehr vielem Mi Schinenwerk von Inigo Jones vorge ftellt. In den burgerlichen Rriege waren zwar Trauer = und Luftspiel aber nicht Musikspiele verboten, un fo schrieb Will. D'avenant unter ar dern sein Entertainement at Rus landshouse, by Declamation an Musik after the manner of the An cients, welches im Jahre 1656 dem Rutlandschen Saufe aufgeführ und wozu die Mufik von den S. El Colemann, S. Coof, S. Lawes un S. Sudfon gemacht wurde, berg stalt daß Wood (in Ath. Oxon. 6. 293) fich fein Bedenken mach es eine italienische Oper zu nennen obgleich die Musik nur mit der Ret abwechselt, und nur wenige Ber darin eigentlich gefungen werder 3m 3. 1658 wurde in dem Cochp The Cruelty of the Spaniards i Peru, expressed by instruments and vocal Musik, and by Art of Perspective in Scenes gespielt; abe anch dieses war nicht eigentliche Ope Der Ginrichtung berfelben fomme

Indessen D'avenants Siege of Rhodes, in der Gestalt, worin er urfprunglich erschien, und fein Playhouse to be let, schon naher; und wie er bald nach der Wiedereinsehung Carl des zweyten (im J. 1660) die Aufficht über die eine der neu errich. teten Schaufpielergefellschaften erhielt, erschienen pe auf den Theatern, und D'avenant bemubete fich zugleich. durch Bergierungen und Maschinen. wert die Buhne anziehender und der Oper fahiger zu machen (S fein Leben Bb. 2. G. 78 in Cibbers, ober vielmehr Shiels Lives) so wie Drnden in den Sturm des Chaffpeare, durch eine Umarbeitung, mehr Gefang und Maschinenwert (im 3. 1669) zu bringen suchte. Im J. 1674 wurde Ariadne, or the Marriage of Bacchus, aus dem Franzofischen gezogen, und von L. Gras but, einem gebohrnen Frangofen, in Musik geset, im 3. 1675 Pinche, eine Oper von Th. Chadwell († 1692) im 3. 1677 die Circe des Ch. D'avenant († 1714) in Mufit gefest von Bannifter; im 3. 1685 211. bion und Albanius von Dryden, in Musik gesetzt von Grabut; im 3. 1692 die Fenenkoniginn, mit Mufit von Purcell; im J. 160, ber Brutus of Alba; or Augusta's Triumph von S. Powell (+ 1714) und in eben diesem, und den nachstfolgenden Jahren, verschiedene mufitalische Zwischenspiele und Comodien von Pierre Motteur († 1717) in Mufit gefett von Eccles, Ber. Clarf und Finger; im Jahre 1700. The Grave or Love's Paradife von 3. Oldmiron, eine Oper; im 3. 1701. The Island Princess, or the Generous Portugueze, von P. Motteur, in Musik gesetzt von Purcel, Clark und Leveridge; und die Virgin Prophetess or the Fate of Troy von Elf. Settle († 1724) vorgestellt. Auch gehören in diesen Beitpunft noch einige Stude von Th.

d'lirfen († 1723) als Ennthia und Endimion u a m. welche, unter dem Titel, New Operas, L. 1721. 8, gesammelt erschienen. 3m 3. 1705 wurde das neu erbaute Theater gu haymarfet mit einer aus bem Stalienischen übersetten Oper, der Eris umph der Liebe, erofnet. (G. Doos-In's Borrede ju den Select Old Plays, S. 102. und Banbiughs Leben im 4ten Bb. G. 107 von Cibe bers Lebensbeschreibungen. ) nennt wenigstens der zulett angeführte Schriftsteller bas aufgeführte Stutt; und fagt, daß die Dufit das zu italienisch gewesen; allein diesen Triumph der Liebe habe ich nicht in den verschiedenen Beschichtsbuchern der englischen Schaubuhne, wohl aber einen Tempel der Liebe, von P. Motteur gedruckt im J. 1706. bars in gefunden, und es ist nicht mahrscheinlich, daß die Dufit dazu italienische Opernmusik gewesen. se erschien darauf erst ben Gelegens heit der aus dem Italienischen gezos genen Oper Arfinoe. Dieses sagt Addison ausdrücklich im Spectator, M. 18. und Th Clayton (welcher in bem Companion to the playhouse, als Berfasser der Musit dies fes Stuckes genannt wird) in der Borrede der Ausgabe deffelben von 1707, 3, daß er bas Etuck, und zwar, wie er sich ausdrückt, in sehr gemeine Schreibart überseben laffen, weil Schwache und profaische Ausdrucke fich am beften zur italienischen Dufif schickten daß bie Musit in italieni. schem Geschmacke sen, daß er dadurch die italienische Musik auf dem englis ichen Theater einführen wollen, welches worker noch nicht versucht wors den, und daß die Schauspieler alle Englander gewesen maren. " spielt wurde das Stuck zu Drurylane im 3. 1705. Um biefe Beit ungefabr fcbrieb Abdifon feine Rofamuns be. Da der Geschmack an der Oper febr allgemein geworben, und bie

gesvielten Stucke doch größtentheils hochst wild und unregelmäßig, und aum Theil finnlos waren: fo wollte Addison versuchen, ob nicht, mit dem Ohren zugleich, auch der Berftand befriedigt werden tonnte; allein, meber das Stuck, noch die Musik von Th. Clanton, erhielt Benfall; und nun gieng man wieder gu Ueberfet. ungen aus dem Italienischen, aber mit Benbehaltung der Stalienischen Mufik über. Bon diefer Urt mar Camilla, gespielt im J. 1706, und in Mufit gefest von Bononcini, morin der Italiener Balentini den Turnus, in feiner Mutterfprache; und Die andern Schauspieler in der eng. lischen Sprache spielten und sangen. Endlich, fam im J. 1708 Nicolini nach England; und nun wurden Stucke, welche aus dem Stalienischen gezogen, und von Stal. Componiften gefest waren, wie g. B. Porrhus, halb in englischer, halb in italienis fchen Sangern und Sangerinnen, gefungen und gespielt. Aber im 3. 1710 (wie Burney erzählt; nach andern Machrichten schon im Jahre 1709) sette sich die Italienische Oper, mit dem Stuck Ulmaheide, völlig in den Besit des Englischen Theaters; nun fam Bandel nach England, welcher deren überhaupt 39 gesetzt hat , wovon ein Theil von Rolli verfaßt war, und wovon die lette, Imeneo und Deidamia v. 3. 1740 ift. Indeffen machte man auch, von Zeit zu Zeit wieder Berfuche, wieder englische Opern aufzuführen. Im J. 1712 wurde, unter andern, Calupso und Telemach von J. hug. bes († 1717) in Musik gesetzt von Galliard; im J. 1717 Pan und Spring von E. Theobald, die Mufif von ebendemfelben; und um diefe Zeit Thompris von P. Motteur gegeben; allein erft im S. 1732. erhielt das englische Stud, Acis und Galathe, von Say, ein Mittelbing von Oper und Oratorium, in Mu-

fit gefett von unferm Sandel, wie der einigen Benfall. Auch die Tetaminta von Caren, mit der Musik von J. C. Smiths wurde in diesen Jahre gespielt, so wie um diese Zei auch die Semele des Congreve, it Musit gefest von Sandeln. - Aber dennoch hat man nachher noch Opern wie z. B. den Artarerres, in Dufff gesetzt von Th. Urne, zum Theil ir englischer, zum Theil in italienischer Sprache, aufgeführt. Geschrieber haben übrigens seit dieser Zeit Operr in englischer Sprache: Dr. Daltor (brachte ums Jahr 1739 Miltons Masque at Ludlow Castle, unter dem Titel, Comus, mehr in Opern form und, von Urne in Dufit ge fest, auf das Theater.) — 3. Lock man (Rosalinda, L. 1740. 8.) -John Hill (Orpheus, 1740.) — Dav. Mallet (Alfred, eine Maske, im 3. 1748. Britannia, eine Das fe , im J. 1755. j u. a. m. — — Machrichten von der Oper in England geben : Ebauche d'un Catal. hist, et crit. des operas anglois et des autres pieces angl. qui ont du rapport à l'opera, der aber nut bis zum J. 1700 geht, im 15ten Bde. der Bibl. Britann. G. 75 und 243, deutsch im 4ten Bb. S. 17 tel Marburg. Bentr. — Berschieden Huff. des Zuschauers, als M. 5. 13 18. — Ueber die jegige Beschaffen heit des Operntheaters in London (im J. 1750.) Im frit. Musikus an der Spree, S. 359. - State of Opera's in England, Lond. 1759. 8. - Berzeichniß der in Eng land, vom 3. 1700 . 1762 aufge führten Opern und anderer Sing ftucte . . . in Billers wochentl. Nacht v. J. 1767. S. 119. 131, u. m — S. übrigens die, ben ben Art. Drama, angeführten, von de Geschichte desselben in England überhaupt, handelnden Schriften

Geschichte ber Oper in Deutsch's Die erften Singersfpiel, wie ber Berf. fie nennt, fcbrieb unter uns, Jacob Unner, in den Jahren 1570 = 1589. gedruckt Murnb. 1618. f. und diese find durchgehends nach einer Melodie gefungen worden. Im 3. 1627 übersette Mart, Opis feine Daphne aus dem Italienischen, welche Beinr. Schuß in Mufit fette, und die ben einem Fürftlichen Benlager in Dresden aufgeführt murde. Db feine Judith auch in Dufit gefest, und aufgeführt worden, weiß ich nicht. Berschiedene feiner Dach. folger, als Andr. Gruphius, Joh. Chrite Salmann, und fpater, Sinfch, Breffand, B. Feind, König (Samml. Theatral. Gedichte, Dresd. 1713.8.) und vorzuglich Beinr. Postel und F. 6. Dunold. fcbrieben beren, befonbers die benden lettern, in Menge für das Theater in Samburg, auf welchem im 3. 1678 die erfte, von Bremer gefest, erschien. Daß die Werke ber erstern an einigen unserer deutschen Soie aufgeführt worden senn mogen, ift wahrscheinlich. In Samburg erhielt fich die deutsche Oper bis jum 3. 1737. auch wurden deren ju Leipzig und Braunschweig gespielt; fehr ofte waren die Urien darin itas lienisch, und die Recitative deutsch; und in Mufit gefeht waren diefe Opern, von Bremer, Frank, Strunk, Theil, Fortich, Conradi, Ranfer, Steffani, Mattheson, Schurrmann, Telemann, Graupner, u a. m. -3m 3 1741 verschwanden sie ganglich von unserer Bühne; in diesem Jahre wurden in Danzig die lette gegeben. Unfere Runftrichter, an. fatt auf die Berbefferung derfelben ju benfen, beclamirten, unter Un: führung des Brn. Prof. Gottscheds, fie endlich zu Boden. Zugleich wurden an verschiedenen unserer ersten Sofe, als zu Wien, Dresden, Berlin, u. a. D. mehr, italienische Opern eingeführt; schone Opernhauser bazu

gebaut, Sanger und Sangerinnen. mit großen Roften bagu verschrieben. und mit großen Summen belohnt. u. d. m. - 3. 21. Scheibe machte wieder mit feiner Thusnelde, im 3. 1749, einen schwachen Berfuch fie ju retten, 3hm folgte - Dan. Schiebeler (Eigentlich gehört nur f. Scipio hieher, ber in den Dufifal. Gedichten, Samb. 1770. 8. fteht; aber jo viel ich weiß, ift er nie gefeht worden ) - Endlich erschien im J. 1773. C. M. Wielande Alcefte, Leipt. in Dufit gefeht von Grn. Cchmeis zer, aufgeführt zu Weimar; und im J. 1778 feine Rosamunde, Beimar 8. Huch gehort hieher noch feine wahl des Herkules, ein musikalischer Prolog. — Unt. Blein (Gunther von Schwarzburg, Mannh. 1776. 8.) - Sor. Maller (Mivbe, Mannh. 1778. 8.) - Ernft Sor. Gottl. Schneider (Otto der Schus, Gotha 1779. 8. Leipz. 1782. 8.) - 10. 5. Freyh. von Dahlberg (Cora ein Drama mit Gef. Mannh. 1 80. 8. Electra, eine musital. Declamation, ebend. 1780. 8. 1 - 68. Willh. v. Gerstenberg (S. Minona, oder die Ungelfachsen, Samb. 1785. 8. ges fest von 3. 21. P. Schulg, ift unftreis tig hieher zu zahlen.) — — Auch gehoren im Ganzen unfre Monodras men und Duodramen, oder diejenis gen Stude hieher, in welchen die Declamation durch Inftrumentalmu. fit unterstutt wird. Die Beranlasfung dazu gab wohl Roußeaus Pngmalion (im 15ten Bd. f. 2B. der 3wenbr. Ausg. Deutsch von Großmann , Gemmingen u. a. m.) obgleich die Staliener ein abnliches Stuck, schon vom 3. 1651 befigen. Die altesten sind, meines Wissens von 21. S. v. Gone (Der Ginfiedler und Dido, Webl. 1 71. 8.) - 5. J. Berruch (Polyrena, im deutschen Mertur vom 3. 1773. gefett von F. 2B. Wolf, Leipz. 1775. 4. J. G. Berder (Brutus 1774. 8.) — J.

J. C. Brandes (Ariadne auf Mas ros. Goth. 1775. 8.) - S. w. Gotter (Medea, Leipz. 1775. 8.) - 21. G. Meisner (Sophonisbe, Leips. 1776. 8.) - C. 21. Schubert (Andromeda, Brest. 1776. gef von so. v. Baumgarten. ) — C. w. Ramler (Cephalus und Proceis, Berl. 1778.) - C. G. Roffig (Berf. im Mufikal. Drama . . . Bayr. 1779. 8.) - T. Buber (Tamira, Tub. 1791. 8.) - Sor. Rambach (The. feus auf Rreta, Leipg. 1791. 8 ) n. a. m. - - Rachrichten von beutschen Opern finden fich: 3m gten Bd. S. 278 und 462. im 4ten Bb. 6. 419. und im sten Bd. 6. 409. ber Marpurgifchen Bentrage, aus Gottscheds Vorrath zur Geschichte ber bramatischen Dichtfunft gezogen bis jum 3.1742. - Bon ben Sams burgifchen Opern : in Marthesons Mufikalischen Patrioten, St. 225 24. - und im Urt. Oper in G. E. Leffinge Rollectaneen. - Bon ben perschiedenen deutschen Allcesten ein Brief von Brn. Wieland im deuts ichen Mertur, October 1773. -Bedanten, Die Borftellung der 211cefte betreffend, von F. C. Dregler, Frit. 1774. 8. - Berf. uber bas Deutsche Singspiel , im Teutschen Mertur, Jul und Nov. 1775. — Ueber Wielands Rosamunde .... von E. C. Andra, Eis. 1783. 8. Ueber die Iralienische Oper zu Berlin, Rachr. in Marpurge Siftor. frit. Bentr. Bd. 1. G. 75. und 500. Bb. 2. G. 271. Bb. 4. G. 426. -Gine Gefch. diefes Theaters, im aten Jahrg. von C. F. Cramers Magazin der Mufit, S. 316. - -

## Operetten; Comische Opern. ....

Wie die eigentliche Oper, davon ber vorhergehende Artifel handelt, aus Bereinigung bes Trauerspiels

mit ber Musik entstanden, so hat die Musik, mit der Comodie vereiniget, die Operette hervorges bracht, die erst vor vierzig oder funfzig Jahren aufgekommen ift, aber seit furzem sich der deutschen comischen Schaubühne so bemäche tiget hat, daß sie die eigentliche Comodie davon zu verdrängen Unfänglich war sie ein drobt. bloßes Possenspiel zum Lachen, wozu die Deutschen von dem italianischen Intermezzo, und der Opera buffa, den Einfall geborgt Daben maren Dichter haben. und Tonseker allein bemüht recht pofirlich zu senn. Man muß gestehen, daß die Musit, ob es gleich scheinet, daß sie ihrer Ratur nach nur zum frohlichen ober herzrührenden Ausbruf bienen überaus geschift ift, bas Pogirliche zu verstärken, und bem La cherlichen eine Scharfe zu geben welche weder die Rede noch die Gebehrden, noch ber Tang, gu erreichen vermögen. Man wirk in keiner Comodie, ben keinen Ballet ein so lautes und allgemei nes kachen gehört haben, als das ift, bas man im Intermesso un in der Operette gar oft hört.

Da das Lachen auch seinen gu ten Rußen hat, und in mancher Källen sowol der Gesundheit al dem Gemuthe sehr zuträglich ist so wurde man nicht wol thun wenn man ber Mufit die Befoi derung deffelben verbieten wollt Es giebt Tonkunstler, die fehr g gen die comische Musik eingenon men find, und glauben, daß ein so erhabene Kunst dadurch auf e ne unanständige Weise erniedrig werbe. Aber sie bedenken nich daß eine dem Menschen, na den Absichten der Natur würfli nutliche Sache, nicht niedrig fei konne; sie haben nicht beobacht daß die Matur selbst bisweil

unter

unter Veranstaltungen, die zu ers habenen Absichten bienen, Freude

und Lachen mischt.

Man muß bemnach ber comifchen Mufit ihren Werth laffen, und nur darauf bedacht fenn, baß sie nicht gar zu herrschend werde, und baf ber gute Geschmat fie beståndig begleite. Ich stimme gern mit ein, wenn man den Tonfeper, ber seine Zuhörer baburch jum kachen zu bringen sucht, daß er mit feinen Instrumenten ein Eselsgeschren nachahnit, aus der Zunft stoßen will; aber bem würde ich bas Wort reden, der durch einen wißigen und launigen Contraft bes Ernft = und Scherzhaften, burch würklich naive Schilberung lächerlich burcheinander laufender Gemuthsbewegungen, mich luftig macht.

Seit kurzem hat man versucht, die Operette, die anfänglich blos comisch war, etwas zu veredeln, und daraus entsteht ist allinähelig ein ganz neues musikalisches Orama, welches von gutem Werth sepn wird, wenn es von geschisten Dichtern und Tonsehern einmal seine völlige Form wird bestommen haben. Es ist der Mühe werth, daß wir uns etwas umskändlicher hierüber einlassen.

Wie die große Oper wichtige und fehr ernsthafte Gegenstände bearbeitet, woben starke Leidenschaften ins Spiel kommen, so kann die Musik, die jeden Ton mit gleicher Leichtigkeit annimmt, auch dienen, sanftere Empfindunnen, Frohlichkeit und bloßes Ergogen zu schildern. Um biefes mit einer schiklichen Handlung zu verbinden, mable man ben Stoff, wie die Comsdie, aus angenehmen ober ergogenben Vorfällen bes gemeinen Lebens. Es ist ja schon von den altesten Zeiten ber ein hauptgeschäffte ber Musik ge-

Dritter Theil.

wesen, auch zu frohlichen gesellschaftlichen Unterhaltungen, es sen burch Tang over blos burch Lieber, bas Ihrige benzutragen. Wir haben bereits einige Proben von frangösischen und beutschen Operecten von gemäßigtem fittlichen Inhalt, die zwischen ber boben tragischen Over und doch niedrigen Intermesso gleichsam in ber Mitte fteben, und uns Soff. nung machen, daß biese Gattung allmählig mehr ausgebildet, und endlich zu ihrer Vollkommenheit gelangen werde. Das Rojenfest von Herrn German, der Uerndtefrang, und einige andere Stucte von unserm Weife, find gute Versuche in dieser Art. Sie nimmt ihren Stoff aus dem Leben des Landvolkes, kann sich aber auch wol einen Grad höher zu den Sitten und Handlungen der Menschen vom Mittelstand erheben. würden rathen, diesem Drama ber Musik einen Ion zu geben, der sich eben so weit von der Hos heit des Cothurns, als von der Miedriakeit der comischen Maske entfernt. Der Dialog ber Sandlung ware profaifth, folglich ohne Musit, wie es bereits eingeführt ist; und an schiflichen Stellen würde der Dichter Lieder von allerlen Art, auch bisweilen Arien anbringen. Die Lieder murben theils aus dem Inhalt felbst hergenommen, theils als episobische Gefänge erscheinen. Die Arien konnten durch die Handlung selbst veranlasset, von jeder Art des Inrischen Inhalts fenn, nur muße ten fie fich nie bis zum hohen Ton der großen Oper erheben.

Der Tonsetzer mußte baben auch ben gar zu gemeinen und gassenliebermäßigen Ton verlassen; ebel und fein, nur nicht prächtig, seperlich, oder erkaben zu sepn, sich besieisen. Eeine Arien waren Tt weber weder so aussubrlich und ausges arbeitet, noch von so mannichfaltiger Modulation, noch so reich an begleitenden Stimmen, als die

großen Opernarien.

Auf diese Weise wurde würklich eine neue sehr angenehme Urt eis nes mehr sittlichen, als leidenschaftlichen Schauspiels entstehen, woben Poefie und Mufit vereiniget maren. Außer bem unmittel= baren Nußen, den es mit andern dramatischen Schauspielen gemein hatte, wurde biefes noch ben bes sondern Nußen haben, daß das durch eine Menge in Poeste und Musik guter Lieder und angenehmer fleiner Arien, die man ohne eben ein Virtuos von Profession tu fenn, gut fingen tonnte, von der Schaubuhne in Gesellschaften und in einsame Cabinetter verbreitet wurden. Man ficht in der That, daß gegenwärtig, seit= dem herr Liller in Leipzia so viel fehr leichte und dem gemeinen Ohr gefällige Lieder und Arietten in Weißens Operetten angebracht hat, in Gesellschaften und auf Gvagiergangen sehr viel mehr gesungen wird, als ehebem geschehen ift.



Die komische Oper, oder Operette hat, ben den verschiedenen Bolfern, eine verschiedene Gestalt. Die italienische Opera buffa unterscheidet fich von der tomischen Oper oder Ope. rette, anderer Wolfer badurch, baß fie gang, wie die einfte Over, wenigstens jest, gesungen wird, und fowohl Recitative als Uvien hat. Sie ift im Grunde, fast so alt, als die Schon im 3. 1597 ernste Oper. erschien der Anfiparnasso von Orazio Becchi ( . Urteagas Befch der Stal. Oper, Bd. 1. S. 261 it. f.) Sie murden, indeffen, anfanglich mehr als Zwischenspiele in den grof. fen Opern, als wie fur fich allein,

gefpielt. Gine ber beften fruhern if die verità raminga, die aber nicht, wie in der erften Auflage diefes Werfes, und an a. O. gefagt wurde, schon im 3. 1485 fondern erst Lucca 1654. erichien, und deren Innhalt fich ber Arteaga, a. a. O. S. 330. findet. Geschrieben sind beren in Menge worden; aber wer vermag fie, so and genehm sie sich zum Theil hören lase sen, zu lesen? Selbst Metastasio bat deren verfertigt. Die beffern find noch von Apostolo Beno (Drammi giocofi) von Piet. Pariati, von Goldoni (Opere giocofe dramatiche di Polisseno Fegejo . . . Vens 1753. 12. 4 Bb.) von Jan. Unt. Federico und dem Abt Cafti (Teodoro Re di Corsica, Grotta di Trifonio u. a. m. ) — Die Mufit zu diesen, und mehrern dergleis then Opern, die gefest von Giovs. Pergoleft (Berf. der beruhmt gewor. benen Serva Padrona.) — Balt. Galuppi - Nic. Piccini - Pasc. Anfossi — Calv. Perillo — Siov. Paifiello — Jan. Uftaritta — Ferd. Bertoni — Ant. Borroni — Fres. Ciampi — Giuf Gazzaniga — Guis. Mar Otlandini — Salv. Verillo - Fres. Unt. Piftoechi - Juc. Ruft - Giuft. Scarlati - Giuf. Scolari - Giov. Unt Sabelli -Caruso - Ciffolelli - Cimarosa - Giac. Cocchi - Fr. Conti -Felici - Fischietti - Fil. Gherardeschi - Undr. Lucchefi .

Geschichte ber komischen Oper in Spanien. Daß verschiedene komissche Dichtarten der Spanier mit Gesaug verbunden sind, ist bereits, Art. Comodie bemerkt. Indeffen sind auch italienische komische Opern übersetzt in Spanien ausgessührt worden; und als Originale dieser Art sind die Zarzuelas anzusehen.

Beschichte der fomischen Oper in Sranfreich. Muf ben Martten zu Ot. Bermain frielten urfrunglich, in allerhand Buden, Seiltanger, melthe ungefahr ums Jahr 1678 ein Jufammenhangenbes Stud, in welches Sprunge und Tange von allerband Urt verwebt maren, gaben. Stucke diefer, und Doffenspiele aller Art, in welche Dufit und Befang allmählig waren hinein gewebt worben, wurden auf diefen Buhnen bis bu dem 3. 1707 gespielt, als in meldem allen fremden Comodianten ber Dialog verboten murbe. Man res dete ein Ucteur allein; die andern fpielten ftumm; allein auch biefes wurde ihnen unterfagt; und darauf (im 3 1709) gaben fie nichts als Pantomimen, und endlich im Jahre 17:0. nahmen fie, um das Spiel verständlicher zu machen, auf Unrathen bes herren Chaillot und Remy, ibre Buffucht ju gedruckten Rartons, auf welchen der Innhalt ihres ftum. men Spieles, und was hierdurch nicht auszudrucken fand, mit wenig Worten in Profe angezeigt war, und die fie, vom Theater berab, den Buschauern jum Lefen in den Sanden porhielten. Moch in demfelben Jahre murde diefe Profa in Bandevilles ver: wandelt; das Orcheffer machte die Mufif bagu, und das gange Parterr fang. Die Stucke felbft bestanden noch immer mit aus Tangen und aus Springen, und bin und wieder aus Darobieen auf bas regelmäßige Schaufpiel. 3m 3. 1712 fieng man an, bie Lieber, um ben Buichauern bas Lefen berfelben und bas Mitfin: gen begremer ju machen, aus dem Mittelpunkt des Schauspielhauses, berab zu laffen; im 3. 1714 nab. men zwen diefer Gefellschaften (es fvielten deren immer mehrere zu aleicher Zeit) den Mahmen der Fomischen Oper an; und da bas Stud, mit welchem sie dieses Jahr ihr Theater erofneten, Arlequin Mahomet, nebst

seinem Prologen, Foire de la Gibray, und bem, ju dem Stucke geborigen Tombeau de Nostradamus. famtlich von le Sage, in bem iten Bo. bes Theatre de la Foire vollia abgedruckt find: so zweisele ich auch nicht, bag nicht auch die Schausvieler wieder darin rebend gespielt ba. 3m 3. 1716 erhielt eine Das me Baune (Boon) ein ausschlieffen. des Privilegium, Schauspiele aus Sang, Gefang und Duff beftebend, ju geben ; allein diefes Schausviel gieng bald wieder ju Grunde. 3m 3. 1721 erhielten zwen verschiedene Gesellschaften die Erlaubnif dazu: aber sie murden ihnen ichon in eben diefem Sahre wieder genommen, und Die Italienische Romobie bemachtigte fich des Theaters ju St. Germain. Im I. 1724 fieng man wieder an kamische Opern zu spielen, und fuhr, einige furze Unterbrechungen abge. rechnet, damit fort bis gum 3. 1747. in welchem diefes Schaufpiel bis zum 3. 1752 aufgehoben murbe. Dun führten die Italiener auf ihrer Buh. ne zu Paris, die Berühmte Serva Padrona des Pergolest auf, die auf die Meufit und die gange Bilbung der frangbilichen Operette einen fo großen Einfluß erhielt. Diefe murbe nun erft in ein orbentliches, mit Arien permischtes Schauspiel virwandelt. Das erfte Stuck, im 3. 1753 waren die Troqueurs von Bade, gange lich in Wusse gesetzt von Unt. d'Aus vergne. hierauf folgte der Peintre amoureux des Unfeaume, in Dufit gefett von Duni, im Jahre 1757. Nun verschwanden die Opera en Vaudevilles allmablig ganglich, ober diefe wurden boch nur fparfam einges webt, und die frangofische Oper wur. be nach bem Mufter ber italienischen Opera buffa immer mehr eingerich. Marmontel veredelte fie noch mehr, und fuchte fie ber ernften Oper naber zu bringen; er mabite landlis de Begenftande, ober folches, wo bas . Tt 2

das, was Musik vorzuglich ausbruden fann, Empfindung herrschend ift; und die Poffen und Schwanke und Parodieen, worin sonft ein Theil des Reizes der frangofischen komischen Oper bestand, fiengen an allmählig gang aus ber Mobe gutommen. Huch blieb bieses Schauspiel bis jum 3. 1762 in ben Sanden der Italiener. Um biefe Beit bildete fich aber eine frangofische Gesellschaft, mit welcher jene bergestalt vereint murbe, baß fie nur italienische, und diese die franzofischen Stucke spielte. Und nun fabrten die Brn. Dus und Barre, im 3. 1780, auf bem fomischen Theater, auch wieder Stude aus blogen Vaudevillen bestehend, als Caffandre ou l'Oculiste, Aristote amoureux, les vendangeurs, Caffandre Astrologue, Les Etrennes de Mercure, L'oiseau perdu et retrouvé u. d. m. ein. fdrieben haben übrigens fur diefes Theater: Rene Le Sage (+ 1747. Er ift als Bater diefes Schauspieles in Frankreich anzusehen. Er reinig. te es zuerst allmählig von den eigentlichen bloßen Seiltanzerkunften, und feine Stucke verschaften demfelben zuerft Unfeben unter gebildeten Leuten. Die von ihm allein, und mit eini gen andern dafür gefdriebenen Stilde, belaufen fich bennahe auf bundert, deren erftes im 3. 1713 aufgeführt wurde. Die mehreften berfelben finden sich in dem Theatre de la Foire, Par. 1721. 12. 10 36. Amft. 1723 - 1731. 12. 9 Bbe.) Louis Sufelier († 1725. Mur ein fleiner Theil feiner Stucke ift in dem Theatre de la Foire abgedruckt.) -Jos. de la Sont († 1725) Piet. Fr Biancolrelli , Dominique gen. († 1734) Earollet († 1739. Die mehreften feiner Stucke find nicht ge: druckt.) Gallet († 1743) Th. Laffichard († 1753. Theatre . . . Par. 17:16. 8.) Chr. Bart. Sagan († 1753. Oeuvr. Par. 1760. 19.

4 Bb.) Orneval († 1756) J. Jos. Dade († 1757. Oeuvr. Par. 1758. 8. 4 Bde.) Louis Boiffy (+1758) Ch. Srcs Panard († 1769. Theatre et Oeuv. div Par. 1763. 12. 3 80) - 211er. Piron († 1773. Oeuvr. par Rigoley de Juvigny, Par. 1778. 12. 7 Bb.) - Magon de Pezay († 1777) - Baurans († 1766. Berdient hier nur Desive. gen eine Stelle, weil er ben Belegen. beit ber Rouffeauischen Behauptung, daß die französische Sprache zu musifalischen Werken unfahig sen, die bekannte Serva Padrona wortlich überfette; allein, meines Bebunkens, beweist der große Benfall, welchen das Stuck ben der Borftellung erhielt, nichts für die französische Sprache, fondern Alles fur die vortrefliche Mufit, an welcher, dem eigenen Beständniffe der Frangofen, ju Folge, sie zuerst lernten, mas fomis sche Opermusit ist.) — Chr. Sim. Savart (Oeuvr. Par. 1762. 8 8 80. Nachher find von ihm noch verschies bene Stucke einzeln erschienen. war nach Baurans einer der erften, welcher italienischer Musik franzosi. fchen Tert unterlegte, und daburch jener, auf dem eigentlichen frangofis schen Theater Eingang verschafte. ) - Jean Mich. Gedaine (Oeuvr. Par. 1777. 12. 4 80.) - Unfegume Mur ein fleiner Theil feiner Ope. retten findet fich in den Ocuvr. Par. 1767. 8.) - Champfort (Gein Raufmann von Empena ift, Mannh. 1771. 8. deutsch erschienen.) - P. Rene le Monier - Poinfinet -Plein Chene - Srd. Marmontel-Davesne - Monvel - Mic. Et. Gramery - Desfontgines - Dess houlmieres - Colle - Rofoy -Dorvigny - Renard Se la Jone chere (Theatre lyr. Par. 1775. 8. 2 Bde.) - Doisenon )Oeuvr. 1782. 8. 2 Bde.) — Bouteiller — Boc: quet - bele - Mougaret - u. a. m. - Die Mufit zu diefen vers

Schies-

schiedenen Operetten ift gesett worden. von Aubert - Ant. d'Auvergne -Boismortier († 1755) — Rameau - And. Philidor - Monsigny -Unbre Gretri - Cifolelli - Des saides - Desbroffes - Duni († 1775) — Frizieri — Gavinies — Gibert - Boffec - Berbain -Martini - Riegel - Robolphe - St. Umand - Tarade - Trial - Goffec - Mondonville - Dar cis - Bianchy - Sacchini -Paifiello - Pouteau - Defomes ry - Le Grand - u. a. m. -Begen ber, ju biefem Schauspiel. jum Theil gehörigen Sammlungen f. ben Urt. Comodie. nen fommt noch: Nouv. Theatre de la foire ou de l'Opera comique . . . Par. 1768. 8. 4 Bde. - - Und Die Materialien gu ber Geschichte ber fomischen Oper in Frankreich liefern: Memoires pour fervir à l'histoire des Spectacles de la foire, Par. 1743. 12. 2 90. - Histoire de l'opera bouffon. Amft. et Par 1768. 12. 2 Th. (wel: de mir aber an manchen Stellen unrichtig zu senn scheinet ) - Histoire du l'heatre de l'opera comique, Par. 1769 12. 2 88 ---Auch finden sich ansehnliche Bentrage dazu in den Memoires, ou Effai fur la Musique, p. Mr. Gretry ... Par. I 89. 8. - Uebris gens befigen die Krangofen über die tomische Oper die vielleicht beste Schrift von Quatremere de Quincy, De la nature des Opera bouffons et de l'union de la Comédie et de la Musique, dans ces Poemes, im Mercure, Marz 1789. 3. 124. -- Bas die, eigentlich italienische komische Oper in Paris anbetrift: so erschien sie daselbst wie gedacht, zuerst im 3. 1752. und bie Dufif berfelben machte bie größte Sensation. Sie erhielt von einer Parthen, und befondere von den Encyclopediften, fo viel Bepfall, als sie von den Unhan-

gern ber alten frangofischen Dufie herab gefest wurde; und biefes gab denn zu fehr vielen Federfriegen Unlaß. Vorbereitet wurden diefe durch die Lettre fur Omphale . . . 1752. 8. von Grimm, wogegen Remarques und eine Lettre à Mr. Grimm, in eben demfelben Jahre erfchienen. hierauf folgte Lettre à une Dame d'un certain age sur l'état present de l'Opera, P. 1752. 8. von B. Bolbach. Aber das Feuer brach mit dem Petit Prophète de Boemischbroda Dresde (Paris 1752) 8. aus, welcher ebenfalls von S. Grimm fenn Matth. Franc. Pidomfat be Mairobert antwortete barauf mit den Propheties du grand Monet 1752. Der Berf. des erftern ermiderte mit dem Petit Prophète de Boemischbroda au grand Proph. Monet 1753. 8. und Doisenon Schrieb Reponse du coin du Roi (als uns ter deffen Loge fich die Unhanger ber alten frang. Musik sesten) au coin de la reine (unter beren Loge fich die Freunde der ital. Musik versam= melten) 1753. 8. — B. Solbach (Arret rendu à l'Amphitheatre de l'opera, fur la plainte du milieu du parterre, intervenant dans la guerre des deux coins (1753.8.) \_ J. B. Jourdan (Le Correcteur des Bouffons à l'ecolier de Prague 1753. 8. Lettre du correcteur des Bouffons à l'ecolier de Prague . . fur l'opera de Titon ... 1753. 8.) - Ungenannte L'Apologie du fublime bon mot. . . . 1753. 8. - Relation veritable et interessante du combat des fourches caudines, livré à la place Maubert, au sujet des Bouffons 1753. 8. Lettre crit. et histor. fur la Musique franc. et sur la Musique ital. Par. 1753. - La nouv. Bigarrure, Hayé 1753. 12. --La reforme de l'opera 1753. in Berfen. - Epitre aux Bouffonistes 1753. - Reflex. lyriques Et 3 . 175 )

1753: 12. in Bersen. — Reponse au grand et petit Prophète 1753. 12. — Le reformateur de l'opera 1753. - Lettre de l'autre monde 1753. 12. — Ce qu'on a dit, ce qu'on a voulu dire, lettre à Mde. Foliot 1753: - Ce que l'on doit dire, reponse de Md. Foliot 1753. - La paix de l'opera 1753. - Jugement de l'Orchestre de l'opera 1753. - Casotte La guerre de l'opera, lettre . . 1753. 8. - Undr. Bardon L'impartialité fur la Musique, Poeme 1754. 8. - Pierre Morand Justification de la Mufique franc. . . 1754. 8. - Ungen. Constitution du Patriarche de l'opera . . . 1754. 8. - Reflex, fur les vrais princ de l'Harmonie, condamnés par la Constitut. du Patriarche de l'overa 1754. 8. - Lettre für l'origine et les progrès de l'Acad. Roy. de Musique 1754. — Dissertation fur la Mus. franc: et ital. Amst. 1754. 8. - Vaudeville für les Philosophes du Siècle (die Enenclopedisten) 1754. - Les vingt et un chap. des Propheties de Gabrielle Joanne, 1754. 12. - Lettre au public 1754 12 - Supplique de l'opera à l'Apollon de la France 1754. 12. — Lettre ecrite de l'autre monde 1754. 8. - Lettre fur la Musique, p. Mr. le Vicomte de la Petarade 1754. 12. - Richemont (Reflex. d'un Patriote fur l'opera franc. et fur l'opera ital. . . . Lauf. 1754.12. ju Gunften der frang. Oper.) - Canr de Cappeval Apologie du gout franc. relativement à l'opera 1754. Adieux aux Bouffons 1754 12. -Much gehört im Bangen bieber noch : d'Alemberts Auffaß de la liberté de la Musique, im 4ten Bbe. f. Melanges, Deutsch im sten Jahra von Billers Bodentl. Machr G. 245 u. f. und Lettre fur le Mechanisme de l'opera italien. von Billeneuve

1756. 1/2. — Und im iten B. G. 160 der Marpurgichen Sifter frit. Bentr. und im 4ten Jahrg S. 331, der Billerichen Wochentl. Mache, fin. ben fich auch noch Machrichten baruber. — Aber biemit mar der Streit nicht bengelegt. I J. Roußeau hate te, ungenannt, schon mit ber Lettre d'un Symphoniste de l'Ac. Roy. de Mufique (im isten Bde G. 253. f. B. Zweybr. Ausg. ) Theil daran genommen; aber endlich trat er uns ter feinem Rahmen, mit ber Lettre fur la Musique françoise 1753. 8. und im isten Bb. G. 199 f. 2B. hervor; und ber nachbruckliche Ton. -mit welchem er den Frangofen fagte. daß fie überhaupt gar feine Dufit hatten, und wegen ihrer Sprache, auch feine haben konnten, feste eine Menge Redern und Sande in De. wegung. Der erfte feiner Begner war der Kanonifus Gantier (Observat. sur la lettre de Mr. Rousfeau; follen schon im 3. 1752. er. schienen senn.) — Elie Freron (Deux lettres . . . en reponse à celle de Mr. R. 1753. 8.) - Rene de Bons neval (Apologie de la Musique et de Music, françois . . . 1754. 12.) - Marc. Unt. Laugier (Apologie de la Muf. franc. 1754. 8. die befte Bertheidigung der frangof. Musit.) — Louis Travenot (Arrêt du Confeil d'Etat d'Apollon . . . 1754. 12. La Gallerie de l'Acad. Roy de Musique . . . 1754. 8.) - Jacq. Mug. de la Morliniere (Lettre d'un Sage à un homme respectable . . . 1754. 8. Gine feine Berspottung des R.) — Baton (Examen de la lettre de Mr. Rouffeau 1754. 12.) - Jean Mov. de Caveirac (Lettre d'un Visigoth & Mr. Freron 1754. Auch wird ihm die Nouv. lettre à Mr. R. 1754. 8. zugeschrieben.) - Cazorte (Obfervat. fur la lettre de Mr. R. P. 1754.12.) - Cofte d'Arnobat (Doutes d'un Pyrrhonien propos. ami-

calement à Mr. R. 1754. 12.) -Robineau (Lettre d'un Parisien ... 1754. 12.) — Louis Caftel (Lettres d'un Acad, de Bordeaux sur le fonds de la Musique, Bord. 1754.12. Reponse crit d'un Academ. de Rouen 1754. 12.) - J. Louis Aubert (3hm wird die Refutation suivie et detaillée des princ. de Mr. Rouffeau . . . P. 1754. 8. zugeschrieben.) — (Lettre fur celle de Mr. J. J. Rouffeau . . . 1754. 12.) ---

dilli

Geschichte ber komischen Oper in England. Luftspiele, in welche Lieber eingeweht waren, find auf dem englischen Theater so alt und alter, als auf irgend einem andern neuen Theater; aber bas altefte, als eis nem andern neuen Theater; aber das alteste, als eigentliche fomische Oper abgefaßte Stud ift Pfvche debauched, im 3. 1678 gedruckt, und eine Parodie der Oper Psyche des Chadwell, von Ch. Duffet gefchries ben. Cie ift aber bochft elend, ohne With und Laune. Th. S'llrfey († 1723) machte mit den Queens of Brentford und gludlicher mit ben Wonders in the Sun im 3. 1706 einen neuen Berfuch; aber diefer und einige folgende machten tein sonderliches Gluck. Enblich erschien im 3. 1727 die befannte Beggar's Opera von J. Gay († 1732. in einer deut= fchen Machahmung, unter bem Titel, bie Schleichhandler, in ben verm. Werfen, Samb. 1775. 8. 3. 133. aber ohne die Laune des Originales) und der allgemeine Benfall, welchen fie erhielt, brachte eine Menge Nach= ahmungen hervor, von welchen Gabr. Odingfels († 1707) Elf Getile († 1742) Beinr. Cavey (1738) Geors ge Lillo († 1739) Ch. Toffey († 1754. beffen Devil to pay und Merry Cobler wir auch im Deutschen Fennen.) Mof Mendes (1749) Beinr. Sielding († 1755) die bessern schries

ben. In neuern Zeiten haben bei ren Jof. Reed - Stevens - Mis Sheridan - Rich. Cumberland -Jf. Bickerftaf - Dudley - Beinr. Bates — Dibdin — J. Hough — Rich. Rolt - W. Renrif - Aug. Miles - u. a. m. verfertigt. --

Beschichte der Fomischen Oper in Wir haben ein febr Deutschland. altes Stuck, welches einer fomischen Opergiemlich ahnlich fieht. Es heißt. Runft über alle Runfte, ein bofes Weib gut zu machen . . . in einem fehr luftigen freudenvollen Doffenfviele vorgestellt, Repperedorf 12. Der Sprache nach fonnte es aus der Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts fenn; auch A. Gryphius hat deren (das verliebte Gespenft, und die geliebte Dornrose, Brest. 1660. 8. und in f. Teutschen Ged. Bredl. 1698. 8. S 1. Piaftus, ebend. S. 626) gefchrieben. - Chrftph. Lud, Borberg (Die verschwiegene Treue, Onolyb. 1698. 8.) - Joh. Welch. Conradi (Freund und Liebesftreit, Dett. 1699. 8.) - Der vergnügte Traum, in der Christlichen Besta. Murnb. 1762. 8. Aber ob und von wem fie in Dus fil gefest, und wo und wenn fie auf. geführt worden, weiß ich nicht. Auf dem hamburgischen Theater erschies nen deren, ums 3. 1724, als der hamburger Jahrmarkt, u. a. m. die von Teleman Reinh. Raifer, Meld. Sofmann u. a. m. gefett waren. Aud ju Prag fpielte man beren ums 3. 1731. Die aus dem Itas lienischen übersetzt waren; und ber Teufel ift los wurde von Schone. mann, nach einer Ueberfegung bes 5. v. Bort, bereits im 3. 1743 aber mit der englischen Musit, gegehierauf Schrieb Bellert bas Orafel (im 3. 1748) welches &. G. Fleischer aber erft im 3. 1771. in Mufif brachte. Aber mehr noch murden Operetten auf bem Theater burch musikalische Zwischenspiele, beren unter

Tt 4

ter andern Mylius fur die Neubes rinn fchrieb (3. B. ben Rug, im 3. 1748) und durch die Intermezzo's, welche Gr. Roch im Jahre 1751 gu geben anfieng, in Mode gebracht. Dieses veranlaßte nähmlich vielleicht den Grn. Beife den Devil to pay, welches im J. 1752 mit ausseror dentlichem Benfall zu Leipzig gespielt wurde, zu überseten. Der heftige Rrieg, welcher darüber entstand, und die låcherliche Rolle, welche Gottsched barin spielte, find bekannt; auch in der Chronologie des deutschen Thea: ters, S. 159 u. f. erzählt. Von den ben diefer Belegenheit gewechfelten Schriften ift nichts, als das brol. ligte schreiben bes Teufels an Gott. sched (unter andern im iten Th. der Anthologie der Deutschen G. 213 abgedruckt) auf uns gekommen. Erft im J. 1759 erschien der zwente Theil, der Tenfel ift los, oder der luftige Schuster, auf der Bühne; auch murden bald nachher verschiedene Nachahmungen deffelben gefchrieben; als lein, der eigentliche Geschmack an Operetten Scheint erft feit ber Zeit, daß Br. Hiller Lifuart und Dariolette von Dan. Schiebeler : im 3 1766) Lotts den am Sofe die Liebe auf dem Lanbe und die übrigen Stude von Brn. Beiße (Rom Opern, Leipz. 17 3. 8. 3 Th.) feste, allgemein geworden au fenn. Dun fcbrieb und überfeste und sette aber auch komische Oper, mas nur die Reder führen fonnte. Um vorzüglichsten haben sich damit beschäftigt: I. J. Eschenburg Lucas und Hannchen, Brichw. 1768. 8. und ein paar Stucke aus bem Frang. und Ital. überfett.) — Joh. Benj. Michaelis († 1772. Operetten Leipz. 1772. 8, und in feinen Ginzelen Bedichten noch zwen andre. C. G. Neefe hat eine davon gefest.) - Gottl. Ephr. Bermann (Das Rofenfeft, Beimar 1771. 8. Die treuen Rob. ler, Leipg. 1772. 8. gef. von f. 28. Bolf. Die Dorfdeputirten 1773.

8. gef. von ebend. Der Abend im Balde 1774. 8. gef. von ebend.) -J. J. Engel (Die Upotheke, Leipz. 1772. 8. gef. von C. G. Meefe.) -Joh. Undre (Luftsp. und Operetten nach frang. Muftern . Frit. 1771 u. f. 8. 3 Th. Der Topfer 1773. 8. Der alte Frener 1775. 8. Auch ist der Berf. als glücklicher Operettens componist bekannt.) - Sriedr. With. Gotter (Singfpiele, Leiph. 1779. 8. 1 36. und auch verschiedene einzele.) - J. W. v. Gothe (Erwin und Els mire, Frft. 1775. gef von 3. Un. dre. Claudine von Villa Bella, Berl. 1776. 8.) - 21. G. Meigner (Ope. retten, Leipz. 1778. 8.) - C. S. Bregner (Operetten, Leipz. 1779. 8 ) - G. Stephani (Operetten, Wien 1783. 8. Liegn. 1792. 8.) -C. F. v. Bonin, R. Berflot, B. C. Darien, J. B. Binter, J. G. Jacobi, B. G. Becker, B. C. S. Mylius, u a. m. — Samm. lungen : Romische Opern, Berl. 1774. 1776. 8. 3 Eb. Samml ber Rom. Operetten, so von der Churpfalzischen deutschen Soffchauspielergefellich. auf. geführt worden, Frft. 1770 = 1778. 8. 6 Th. - Lyrisches Theater ber Deutschen, Leipz. 1782. 8. 2 Bbe. - Singfp. nach auslandischen Dus ftern, von Großmann, Frft. 1783. 8. - - Und auffer den genann. ten Componisten haben deren noch gesett Benda - Dittersdorf -Mozart — Eberl — Frz. v. Boes flin — u. a. m. — — Und von der komischen Oper handeln: Ein paar Auff. in hillers Bochentl Nachr. v. J. 1766. S. 253 und 1767. S. 135, über Lisuart und Dariolette -Schreiben über die fomische Oper, ebend. im Unbange jum britten Jahre gange S. 89. - Joh. Sdr. Reis chard (Ueber die deutsche komische Oper (in Unsehung der Musik) nebst einem Unbange eines freundschaftlis chen Briefes über die mufitalische Doe. fie, Hamburg 1774. 8.) - - G. übriubrigens bie, ben dem Art. Drama, angeführten, von dem deutschen Theater überhaupt handelnden Schriften.

### Oratorium.

(Poesie; Musik)

Ein mit Dufit aufgeführtes geiftliches, aber burchaus Inrisches und furzes Drama, zum gotted= dienstlichen Gebrauch ben hohen Fenertagen. Die Benennung des lyrifchen Drama zeiget an, daß hier keine sich allmählig entwikelnde Handlung, mit Anschlägen, Intriquen und durcheinanderlaufens den Unternehmungen statt habe, wie in dem fur das Schauspiel verfertiaten Drama. Das Oras torium nimmt verschiedene Personen an, die von einem erhabenen Gegenstand der Religion, dessen Fener begangen wird, stark ge= rührt werden, und ihre Empfindungen darüber bald einzeln, bald vereiniget auf eine fehr nachbrutliche Weise außern. Die Absicht dieses Drama ist, bie Herzen der Buhörer mit abuliden Empfindungen zu durchdringen.

Der Stoff des Oratorium ist also allemal eine sehr bekannte Sache, beren Undenfen bas Rest gewidmet ift. Folglich fann er durchaus Inrisch behandelt werden, weil hier weber Dialog, noch Erzählungen, noch Nachrichten von dem, was vorgeht, nothig find. Man weißzum voraus, durch was für einen Gegenstand die Sanger in Empfindung gesetzt werden, und die Art, die beson= deren Umstände berfelben, unter denen der Gegenstand sich jedem zeiget. Dies alles fann aus der Urt, wie sich die singenden Personen darüber auslassen, ohne eis gentliche Erzählung hinlänglich

erkannt werden.

9.

1/

M

Wenn gleich bas Oratorium eine Begebenheitzum Grunde hat, 3. B. die Kreuzigung, ober die Auferstehung, so macht dieses darum den erzählenden Vortrag nicht nothwendig; die Begebenheitkann in vollem Affekt lyrisch geschildert werden. So fängt Ramlero Orastorium vom Lode Jesu, mit dieser höchst rührenden lyrischen Schilsderung an \*).

Diefes ist Inrisch erzählt, ober geschilbert, und ist die einzige für das Oratorium schiftliche Weise, ob sie gleich wenig beobachtet wird.

Dialogische Reden haben da gar nicht statt, weil sie für die Musik sich gar nicht schiken, die weder Begrisse noch Gedanken, sondern blos Empfindungen schildert. Es ist höchst abgeschmakt, solche Reden, wie man noch bisweilen im Oratorium hört: "Da sprach die Magd zu Petrus, auch du bist einer von ihnen — Petrus antwortete — Nein ich Fenne ihn nicht:" in musskalisschen Tönen vorzutragen.

Alfo nuß ber Dichter im Dratorium ben epischen und ben gewöhnlichen dramatischen Vortrag
gänzlich vermeiden, und wo er
etwas erzählen, ober einen Gegenstand schildern will, es im shrischen Ton thun. Bon der lyrischen Schilderung haben wir eine
Probe zum Benspiel gegeben; bier
ist eine von der lyrischen Erzählung, aus dem angeführten Sust:

— Wehe! Wehe! Nicht Ketten, Bande nicht, ich sehe Gespitzte Keile! — Jesus reicht die Hände dar, Tt 5

\*) Mach ber neueften Ausgabe.

Die theuren Sande, deren Arbeit Abohlthun war. Auf jeden wiederholten Schlag durchschneidet Die Spige Nerv', und Ader, und Gebein, u. f. f.

Bey dem burchausherrschenden lyrischen Ton, hat dennoch mannichfaltige Abwechslung statt. Das Recitativ, das Arioso, die Arie, Chore, Duette und alle gewöhnliche Formen ber zum Singen abgrpaßten Texte, können verschiebentlich abgewechselt auf einander folgen.

Eine sehr wesentliche Sache hieben ist dieses, daß der Dichter mehrere Eharaktere einführe. Bolltommen Gottesfürchtige, den noch etwas schwache, auch wol gar verzagte Sünder; Menschen von seuriger Undacht, und denn zärtliche sanst empfindende; benndadurch bekommt der Lonseher Gelegenheit, das Gemüth zu rühren.

Aber die wichtigste Lehre, die man bem Dichter fur biefe Gattung geben fann, ift biefe, baf in den Empfindungen felbst nichts · porfomme, das nicht unmittelbar aus ber Hoheit des Hauptgegen. standes entstehe, oder sich darauf beziehe. Der Dichter muß keinen Augenblik vergessen, daß die Perfonen, die er reden läßt, zu einer sehr fenerlichen Gelegenheit verfammelt find, wo alles groß fenn nug. Man muß von den bohen Gegenständen, die man vor sich bat, keine besondere Anwendung aufs Kleine, auf bas, was wenigen Menschen personlich ift, mas then, vielweniger sich in allgemeine moralische Betrachtungen einlassen. Go ift bie erfte Urie in bem erwähnten Ramlerischen Draforium:

Seld, auf den der Tod ben Racher ausgeleert, Hor' am Grabe den, der schwacher Troft begehrt!

ob fie gleich ben einer andern Gestegenheit schön und wichtig sepn möchte, hier nicht groß genug, da sie aus einem blos besondern Umstand des hohen Gegenstandes erwächst. Wenn der Tod Jesu als die Verschung des ganzenmenschslichen Geschlechts angeschen wird; so erwekt besonders der erste Bit auf diese unendlich große Handlung nothwendig auch ganze hohe Empfindungen. Noch weit weniger ist die so schone Urie:

Ihr weichgeschaffne Seelen, Ihr konnt nicht lange fehlen: u. f. f. hier am rechten Orte, wo alles feperlich seyn soll.

Ich zeige biefe Mångel beswegen in bem besten Oratorium, bas ich kenne, an, bamit es besto beut-licher in die Augen falle, wie nochwendig die gegebenen Erinnerungen sind, ba auch unsre besten Dicheter bagegen fehlen.

Die Mufit muß hier in ihrer pollen Pracht, aber ohne allen Prunt, ohne alle gesuchte Biers lichkeit erscheinen. Dier ist es nicht darum zu thun, schön und angenehm, sondern durchdringend und erhaben zu senn. Da wir aber von dem Geschmaf der Rirs chenmusik in einem besondern Ur. titel aesprochen haben: so wollen wir hier das, was schon dort gefagt worden, nicht wiederholen, sondern nur in eben der guten 216s sicht, in der vorher das Ramleri. sche Oratorium in einigen Stufen getadelt worden, auch einige schwere Kehler, die in der auf eben dasselbe von dem großen Graun felbst verfertigten Musik begangen worden, anzeigen. Die meisten Urien

Avien unterscheiben sich nicht genug von Opernarien; faft eben die Weichlichkeit und der übertries bene, bennahe wolluftige Pug ber Melodien, und an einigen Orten so gar Spielerenen, die die Empfindung tobten; Paffagen, bie fich zu jeder Leidenschaft gleich gut schifen, weil sie gar nichts fagen; 1. B. in ber Arie: Go stebt ein Berg Gottes w. eine Passage auf das Wort tieber, und ein langer Louf auf bas Wort frahlen. In bem so fenerlichen Golo: Weinet nicht, es hat überwunden der Lowe vom Stamm Juda, find wurfliche, bis jum Etel wiederholte Tändelenen über die Worte überwunden, der Lowe und vom Stamm Juda, Ich ver ehre ben Mann, der mein freund war, in seiner Asche so sehr, als jemand; aber über solche schwere Versehen, ben so hochst senerti= cher Gelegenheit, kann ich, zur Warnung andrer, nicht schweis gen. Wenn das warme Intereffe für das Wahre und Gute mir diesen Tadel zwener gegen mich freundschaftlich gesinnter Männer abgedrungen: fo ift es auch nicht Freundschaft, sondern würkliche Empfindung der Sache, wenn ich benden über die Arie: Sinat dem göttlichen Propheten, meinen lauten Benfall gebe: viel andrer fürtrefflicher Stellen biefer benden Werke nicht zu gedenken.

\* \*

Bon ben Oratorien überhaupe handeln: Arcangelo Spagna (Bor f. Oratori, R. 1706. 12. findet sich ein Discorso dogmatico darüber.)

— Cl. Sr. Menestrier, im 37ten Kap. s. Representat, en Musique, anc. et mod. Par. 1681. 12. — Der Verf. der Lyric Muse revived in Europe, im 6ten Kap. S. 58. — Ch. Burney, im 2ten Kap.

bes 4ten Bos. s. General Hist, of Mutik. — J. 2011. v. Loen (Der 8te Abschn im 4ten Th. s. Al. Schriften, Krft. 1752. 8. handelt von den Passionsmusiken, oder Oratorien. — Ueber die Beschaffenheit der musikalischen Oratorien, nehst Vorschlagen zur veränderten Einrichtung desselben, in dem Musikal. Alm. für das J. 1783. Leipz. 8. S. 166. —

Im Grunde find die Oratorien febr alt; und wenn man will, eine Art von Fortsetzung der heiligen Mustes rien, welche, jum Theil auch in den Rirchen gespielt, und, wenn gleich nicht ganglich gesungen wurden, boch mit Befang verbunden waren, (S. die Unmerk, des Apost. Beno ju feiner Ausg. von des Fontaini Bibl. della Eloq. Ital. 230. 1. 6. 489.) Co führt, J. B. Burney in f. Hift. of Muf. Vol. IV. ch. eine Comedie de la Passion an, worin Gett der Bater feine Rolle in dren Stimmen zugleich zu singen hatte. Und diese Musterien selbst schrieben sich von ben driftlichen Pilgrimmen ber, welche febr frühzeitig schon nach dem gelobs ten Lande, ober nach andern beiligen Orten mahlfahrteten. "Sie verfer. tigten, " fagt Menestrier, a. a. D. "auf ihren Reisen gewiffe Befange "worin fie von bem Leben und bem "Tode des Sohnes Gottes oder vom "jungsten Gericht handelten; diefe "Gefänge waren zwar nicht fonders "lich ausgearbeitet; allein die Me-"lodie und die Einfalt der damahe "ligen Zeiten machte folche pathetisch. Sie befangen auch die Bundermer. "te der Beiligen, Die Martern ber-"felben und gewiffe Fabeln, welchen "das aberglaubische Bolt den Dab. "men Erscheinungen benlegte. Hebris , gens reifeten fie haufenweife gue "fammen, trugen, nebit dem Pilg. "rimsftabe, Buthe und Mantel, mel-"che mit Muscheln befest, ober fonft "bemahlt waren, und sangen ihre " Se,

"Befange auf den Straffen und of-"fentlichen Platen." - Mber Die Korm, welche die Draterien jest bas ben, erhielten fie zuerft in Italien; und die Einführung, oder Erfindung derfelben wird dem Beil. Philipp von Meri, Stifter der Congregation der Bater des Oratorii im J. 1540 zugeschrieben Um ben Romern, welche fo vieles Bergnugen an der Dufit fanden, diefes Bergnugen auch auffer dem Carnaval, als wahrend welchem fie es nur vollig im weiteften Umfange genießen konnten, zu verschaffen, ließ er geiftliche Befprache, g. B. zwischen der Samaritanerinn und Chrifto, zwischen Tobias und dem Engel u. b. m. und fo gar Allegori. iche als zwischen ber Reue und dem Glauben, in zwen Theile abgetheilt, von Dichtern schreiben, von Mufitern seben, und in der Rirche auf. führen. Die erstern derfelben mur, den indeffen unter dem Titel, Laudi spirituali gedruckt, wovon einer ber erften Berfaffer der D. Mgoftino Manni war; und von welchen eines ber merkwurdigften die Rapprefentatione di anima e di corpo, qes fett von Emilio del Cavalleri, gewesen senn foll Es foll den erften musikalischen Versuch im Recitativ Styl enthalten, bat feine Arien, fondern besteht blos aus Recitativen und Choren Der Borrede ju Folge fcheint es mit Tangen verbunden gewesen zu senn; auch find in dieser Borrebe bie Rleidungen der fpielen den Personen, welche, auffer bem Leibe und ber Geele, aus der Belt, bem menschlichen Leben, u. b. m. bestehen, fo wie das Spiel berfelben bestimmt Erft in ber Mitte bes 17ten Jahrhunderts erhielten fie ben Mamen von Dratorien, mahrschein. licher Beife von der Gefellschaft, in welcher sie ihren Ursprung nahmen; und in den Rime des Srcs. Balducci († 1645) finden fich die erstern mit biefem Mahmen. Arc. Spagna brach.

te, um bas 3. 1656 eine Berichies benheit in die Form berfelben. Ursprunglich waren sie nahmlich mehr Erzählung, als Drama; eine befondere Person sagte den Buschauern die Befdichte, die fie horen wurden, den Ort, wo, und die Umstande, unter welchen fie fich jugetragen babe, oder den Innhalt, woruber geredet werden wurde, juvor; und in ben altern Stucken biefer Urt nimmt diese Istoria, oder Testo den größten Theil ein; folglich fanden dann wes nige Arien Statt, und bie Stude waren außerst langweilig. Diese Bes schichte, oder der Innhalt wurde guerft von gedachtem Arc. Spagna, in f. Deborah im 3. 1656, jur dergerniß vieler frommer Seelen, meggeworfen. Die besondern Grunde. welche er dazu gehabt hat, find von ihm in dem angeführten Discorso dogmatico ausgeführt worden. Das erfte Oratorium in dren Ucten gab Dralatesta Strinati (den S. Badria. nus) und das erfte in funf Acten. Biul. Cef. Graggini (ben S. Georg.) Uebrigens haben deren noch ben den Jeglienern geschrieben: Lelio Orfini († 1696) Granc. di Lemene († 1704. G. den iten und aten Th. bet Raccolta di Poesie del S. Fr. di L. Lodi 1699. 8.) Tommaso Ceva (+ 1737) Bige. Ant. Bergamoni, Gis rol. Gigli (In f. Poelie, Ven. 1700 und 1708. 12.) Piet. Unt. Bernars doni (nannte die seinigen, als Le due passione, querit Poemetti dramatici. Gie finden fich in f. Rime, Bol. 1706. 12.) Franc. Mangont - Claudio Pasquini - Apoftolo Beno (Azione facre, Ven. 1735. 4.) -Piet. Merastasio (f. beffen Werke.) Die besten Musiken sind von Stradella, Clari, Steffani, Aleff. Scar. latti, Piftocchi, Saffe, Biuf. 2ma. dori, Unt. Biffi, Chardieri, 30. melli, u. a. m. Bentrage jur Beschichte bes Oratoriums in Statien finden fich übrigens in Crescimbent

litor.

Istor, della volgar Poesia, Sb. 1-S. 312. Ausg. von 1731. — in Onadrio Stor, e rag. d'ogni Poesia, Bb. 3. Th. 2. S. 494 u. s. —

Oratorien in Srankreich. Erst in ben ganz neuern Zeiten sind diese dort, im Concert spirituel eingesührt worden. Das erste mir bekannte ist La sortie d'Egypte, das Heinr. Jos. Riegel in Musik gesetzt hat. Auch La prise de Jericho, ein ähnliches Werk, ist von ihm in Musik gesetzt worden.

Oratorien in England. Pope und Arbuthnot schrieben im J. 1720 ein Stud diefer Urt, Efther, das, fo viel ich weiß, in Musit von D. Der bufch gefest, in ber Capelle bes Berjogs von Chandos aufgeführt wurde. D. humphren arbeitete es um, Sans del fette es, und ließ es im 3. 1732 aufführen. Geit ber Beit wurden mehrere geschrieben, wovon die fruheren ben dem Urt. Cantare angeführt find; die fpateften find, Sampfon (im 3. 1743.) Belfazer (im 3. 1745.) Judas Macchabaus (im J. 1747.) Abel (im 3. 1755.) 3imri (im 3. 1760) Joseph und feine Bruder, u. a. m. in welchen fast durchgehends die Poesse, in aller Urt, schlecht ist. Bentrage zur Geschichte des Oratos riums in England finden fich in D. Browns Betrachtungen über die Poe. fie und Dufik Leipz. 1769. 8. S. 347 u. f. - Gin Berg. berfelben in dem aten Bbe. ber Biogr, Dramat, 6. 424. Husg. v. 1782. -

Oratorien in Deutschland. Hr. Sulzer hat bereits die Gedichte des Hrn. Ramler genannt; ich seize H. 1778.

4. hinzu, und lasse es dahin gestellt sepn, in wie fern von beyden auf ir gend eine Art etwann das gilt, was in den fliegenden Blattern von deutscher Art und Kunst, Hamb. 1773.

8. S. 117. gesagt wird. Das Graun die exftern, und Rolle († 1785) die letztern gesetzt hat, ist bekannt. Wir haben übrigens der Gedichte dieser Urt noch viel mehrere, von welchen ich mich begnüge Schieblers Israeliten in der Wüste, Paste Tod Abels, Magd. 1772. 8. Blume Hiskias, im Mus. fürs J. 1779. zu nennen. Auch haben, ausser Graun u. Rolle, noch Telemann, Mattheson, J. P. Kunzen, A. E. Kunzen, L. Mozart, Misliweczek, u. a. m. deren in Mussk gebracht.

# Ordnung.

(Schone Runfte.)

Man fagt von jeber Sache, fie fen ordentlich, wenn man eine Regel entdeket, nach welcher ihre Theile neben einander ftehen, ober auf einander folgen. Also bebeutet das Wort Ordnung im allgemeinen metaphpfischen Sinne, eis ne burch eine ober mehrere Regeln bestimmte, besondere Urt der Stellung, oder der Folge aller zu eis nem Ganzen gehörigen Theile, wodurch in dem Mehrern Einfermigfeit entsteht. In ben Reihen folgender Zahlen 1. 2. 3. 4. 5. ober 1. 2. 4. 8. 16. ift Ordnung; weil in benden die verschiedenen Bablen nach einem Gefet auf einanber folgen, wodurch Einformigfeit entsteht. Man entbefet es in ber ersten Reihe barin, bag jebe folgende Zahl um 1 größer 1/2, als die vorhergehende, und in der andern barin, bag jebe folgenbe bas boppelte der vorhergehenden Die Ordnung hat also ba fatt, wo mehrere Dinge nach einer gemissen Regel neben einander fieben, oder auf einander folgen konnen: fie wird durch die Regel, ober burch das Gesetz, nach welcher biefe Dinge neben einander steben,

stehen, oder auf einander folgen, bestimmt; und man erkennt, ober bemerkt fie, sobald man entdeket, daß die Sachen nach einem Gefetz verbunden find, wenn gleich dieses Gesetz keine Absicht zum Grund hat, und nicht aus Ueberlegung porhanden ift. Man horet bisweilen, daß Regentropfen von einem Dach in gleichen Zeiten nach In dieser einander abtröpfen. Folge ber Tropfen ift Ordnung ohne Absicht; die Umstände ber Sache bringen es so mit sich , daß jeder Tropfen gleich geschwinde auf den vorhergehenden folget. Dies ift hier bas Gefet der Folge, burch welches sie Ordnung bekommt. Es kann fich treffen, daß etliche Rugeln, ohne Absicht auf die Erde geworfen, in geras ber Linie und gleich meit aus einander liegen bleiben. Wir entdes fen alsdenn Ordnung und Gefetze der Stellung darin, die keine Folge der leberlegung find. Wo wir in Verbindung der Dinge fein Geset, keine Regel ber Einformigkeit bemerken, so sagen wir, die Sachen sepen unordentlich burch einander. Dieses sagen wir z. B. von den Baumen in einem Walde, wenn wir feine Regel bemerken, durch welche Einformigfeit ber Stellung entstanden ware.

Die Ordnung kannsehr einfach, aber sie kann auch sehr verwikelt fenn; weil das Gesetz derselben mehr ober weniger Bedingungen haben kann, benen die Folge ber Theile genug thun muß. Es giebt auch vielerlen ganz verschiedene Gattungen der Ordnung nach Vers schiedenheit der Absicht, in welcher man einer Folge von Dingen eine Regel der Einformigkeit vorschreibt. Damit wir und aber nicht in allgemeine metaphysische Betrachtungen vertiefen, sondern blos ben dem bleiben, was die

allgemeine Theorie ber schönel Känste bavon nöthig hat: so wollen wir hier blos von den Dingelsprechen, die burch Ordnung ein ästhetische Kraft bekommen, ohn Ordnung aber völlig gleichgülti wären; denn nur auf diese Weifläst sich die Würfung der Ordnung von allen Nebenwürfunger abgesondert erkennen.

Eine Menge por unfern Auger zerstreut liegender Feldsteine, di wir mit völliger Greichgültigkeit ohne den geringsten Grad der Auf merksamteit jehen, kann durd Ordnung in einen Gegenstand ver wandelt werden, den wir mit Auf merksamkeit betrachten, und bei uns wolgefällt. Dier hat fein ein ziger Theil für sich ästhetische Kraft sondern ist vollig unbedeutend gefällt uns eine gewiffe Anord nung dieser Steine, so hat bat Materielle, oder bas, mas jeder Stein an sich hat, keinen Untheil an dieser Würkung. Go haber einzele Schläge auf eine Trommel oder auf einen Umbos nichts, das uns lofte; aber so bald wir Orbi nung barin bewerken, besonders wenn fie metrisch, ober rhnthmisch werden, so bekommen sie äftheti sche Araft.

Sanz anders ift es mit solcher Dingen beschaffen, die schon einzeln, jedes für sich, eine Kraf haben, wie in der Rede, wo je des Wort etwas bedeutet, oder in einem Gemählbe, wo jede Figur für sich schon etwas hat, das den Geist oder das Herz beschäfftiget. Wenn in dergleichen Gegen stände Ordnung gelegt wird, si fann daraus eine Würkung ent stehen, wozu nicht blos die Ordnung, sondern auch das Materielle der geordneten Dinge das Sei

nige benträgt.

Indem wir also hier die Ordnung und ihre Würzung betrach

ten, neschieht es blos, in sofern sie rein und von aller materiellen Rraft ber geordneten Sachen abs gesondert ist, das ift, wir betrache ten die reine Form der Dinge, ohne Mutsicht auf die Materie; furt Ordnung, nicht Unerdnung: denn dieses lettere Wort scheint allemal die Ordnung auszudrus ten, bie in Rutficht auf bas Mas terielle der Sachen bestimmt wird. Hier ist also gar nichts, als der Erfolg der Regel des Nebeneinanderitehenden, ober Aufeinanders folgenden. Bestimmt eine einzige einfache Regel die Folge der Dins ge, so bemurkt sie bas, was ins gemein Regelmiafigfeit genennt wird, wie wenn Soldaten in Reis ben und Gliedern stehen; wird aber die Folge durch mehrere Res geln bestimmt, fo bag in ber Folge der Dinge mancherlen Bedins gungen muffen erfullt werden, fo wird der Erfolg davon schon für etwas höheres, als bloße Regel? mäßigfeit gehalten; es fann Enms metrie, Eurnthmie und Schons beit daraus entstehen.

Die Ordnung würft Aufmerks famteit auf ben Gegenstand, Gefallen an demselben, macht ihn faklich, und prägt ihm bie Vorstellungsfraft ein: das Unordents liche wird unbemerkt, und wenn man es auch betrachtet, so behalt man es nicht in der Einbildungs traft, weil es keine fakliche Form hat. Aber die Würfung der Ordnung auf die Einbildungstraft fann sich bis auf einen hohen Grad des Wolgefallens und Vergnugens erstreken; wenn sie viel Mannichfaltigkeit genau in Eines verbindet, so bewürkt sie eine Urt des Schönen, welches sehr gefällt, Man sieht sehr schöne mosaisch gepflasterte, ober pon holz einges legte bunte Tufboden, da blos die Ordnung, in welcher fleine ver-

schiebentlich gefärbte Dren = und Vierete gefeht find, eine fibr argenehme Mannichfaltigkeit ven Formen und Verbindung bewürfet. Sogar fann durch blos reine Ordnung schon etwas von sittlicher und leidenschaftlicher Straft in ben Gegenstand gelegt werden. Sie kann etwas phantastisches, aber auch etwas verwikeltes und lebhaftes haben. Das Spiel der Trommel; wo ein Stuf vom anbern sich blos durch die Ordnung ber auf einanderfolgenden Said. ge unterscheidet, fann allerlen leis denschaftlichen Ausdruf annehmen. Go mannichfaltig ift bie

Würfung der Ordnung.

Der Kunfiler fann also vielfathen Gebrauch von der Ordnung machen. In einigen Werfen ift sie das einzige Aesthetische, woburch fie zu Werken des Geschmats werden. So gehören viel Berte ber Baufunft nur barum unter die Werke der schonen Kunfte, weil die verschiedenen Theile des Gebaudes, die nicht das Genie, oder der Geschmaf des Kunstlers erfunden, sondern die Nothwendigkeit angegeben hat, ordentlich neben einander gesetzt worden. Auch einige Garten haben von dem Chas rafter der Werke des Seschmats nichts, als die Ordnung. In der Musit hat man auch fleine gang angenehme Melobien, bie auffer einer sehr gefälligen Ordnung der Tone nichts Aesthetisches haben. So geben die Dichter bisweilen einem epischen Bers, beffen Inhalt nichts Aesthetisches hat, durch Ordnung der Splben einen schos nen Klang, wodurch er die epische Würde bekommt. Dergleichen kommen benm Homer nicht selten vor. Schon ber niedrigste Grad der Ordnung, oder die bloge Regelmäßigkeit ift bisweilen binrei. chand, ein Werk in den Rang ber Merre

Merte des Geschmats zu erheben. Wenn man die Werke der Kunst in eine Nangordnung sesen wollte, so würden dergleichen Werke, die blos durch Ordnung gefallen, weil ihr Stoff nichts von ästhetischem Werth hat, die niedrigste

Claffe machen. Eine gar ju leicht in die Ginne fallende Ordnung aber schiket sich nicht für Werke, deren Stoff nichts vorzügliches hat; sie werden matt, weil man auf einen Blit das ewige Aesthetische, was sie haben, entdefet: darum ift nichts matter, als ein Gedicht von sehr gering. haltigem Stoff, bas burchaus ets nerlen Vers hat. Dem schwachen Stoff muß man schon burch eine kunstlichere Ordnung, barin ein Rhythmus ift, etwas aufgeholfen werden \*). Dadurch betommen Gebaube, die fonft garnichts bemerkenswürdiges an fich haben, bisweilen ein fehr artiges Anfehenbadurch werden Tonstute, Tanje, auch wol bisweilen fleine lyrische Gedichte, die man ohne biefe Zierde, die fie der Ordnung zu banken haben, gar nicht achten würde, ziemlich angenehm.

Das wichtigfte, was ber Runftler in Absicht auf die Ordnung, die, so wie wir sie hier ansehen, allemal die Form seines Werk betrifft, ju bedenken hat, ift, baß dasjenige, was von Ordnung herkommt, bem Materiellen des Werts volltommen angemeffen fen , bamit einem schwachen Stoff durch bas Reizende ber Ordnung aufgeholfen werbe, einem wichtis gen aber burch bas Schimmernbe ber Ordnung fein Rachtheil ge-Der Baumeister, bem es gelungen-mare, für eine prachtige Cathebralfirche eine große Form ju erfinden, murde durch die fchon. fe und verwifeltfe Eurnthmie viel fleiner Theile ben haupteindruf, \*) S. Metrisch.

ben bas Sebäube machen sollte schwächen. Bo die Empfindun, schon start getrossen worden, dinus die Phantasie nicht mehr ge reizt werden. Bielleicht ist es aut diesem Grunde geschehen, daß de seine Seichmat der Griechen süden Hymnus, wo das Derz blo von Andacht und Bewundrun sollte gerührt werden, keine vor den künstlichen brischen Bersarten, sondern den einsachen Depa meter gewählt hat.

Eine verwifelte Ordnung ha mehr Reit, als die einfachere aber diejer Reiz ist blos für bi Phantafie, und er fann fogar bi Eindrufte auf ben Berftand un Auße auf das Her; schwächen. bem ift das Verwifelte auch nich fo leicht im Gebachtniß zu beha ten, als das Einfachere. Wo e also barum zu thun ist, daß da Materielle eines Werts fest i ben Ge nuthern juraf bleibe, b ist die enfacheste Ordnung be verwikelten vorzuziehen. Jeden mann wird finden, daß unfer ehemalige sehr einfache Inrisch Berkarten bequemer find, als di fünstlichern griechischen, um ei Lieb ober eine Dde im Gedachtni ju beharten. Mus eben bem Grut be findet man in der Mufif, ba die Melodien, die jum Tungen ge macht werden, wo es nothig if fie leicht ins Ohr zu faffen, all mal einen weit einfachern Rhyt mus haben, als Stufe von ben felben Charafter, die blos zu Spielen fur bas Clavier gefet find.

### Ordnung; Säulens ordnung.

(Baufunft.)

Die Griechen, die wir in be Baufunft ju unfern Lehrern at

ge=

genommen haben, bauten ibre Tempel und andere öffentliche Gebaube fo, bag meift allezeit bie Theile, welche Unterstützung nothig haben, burch eine oder mehrere Reihen von Gaulen, an ben Auffenfeiten ober inmendig, getragen wurden. Rach bem Charafter und bem Geschmat, ber in bem Gebäude berrichen follte, maren die Saulen von besonderer Form, von besondern Bergierungen, und Verhältnissen, und nach Verschiedenheit der Säulen wurben auch bie über die Gaulen gelegten Theile, die man bas Gebalf nennt \*), in Berhaltnig und Verzierung abgeandert. Die besondere Art der Saule und des baju gehörigen Gebaltes ift bas, was man eine Säulenordnung, ober schlechtweg eine Ordnung nennt. Bu einer folchen Ordnung gehos ret also die Saule, und das über ihr liegende Gebälke, welches für jebe besondere Urt der Caule auch eine besondere Beschaffenheit hat, wodurch fich, so gut als durch die Saule selbst, jede Ordnung von den andern auszeichnet.

In der neuern Baufunst werden überhaupt viel weniger Saulen an bie Gebaube gefest, als in ber alten Baufunst gebrauchlich gewesen; und man sieht ift feine Gebäude mehr, die, wie viele griechische, ringsherum mit einer, oder mehr Reihen von Saulen umgeben waren, wo nicht etwa jur Geltenheit ein Luftgebaube nach antikem Geschmak im Kleinen aufgeführt wird. Doch ist selten ein Pallast, eine große Kirche, wo nicht von außen, oder inwenbig an einzeln Theilen Saulen angebracht werben. Man siehet also noch immer die genaue Kenntnig und ben guten Geschmaf in ben Säulenordnungen als einen sehr

\*) G. Gebalt. Dritter-Theil. wefentlichen Theil bessen an, mas ein guter Baumeifter befigen muß.

Die Griechen hatten nicht mehr als dren Ordnungen, die nach ben Wolfern, die fie erfunden hatten, die dorische, jonische, corinthische genennt worden. romischen Baumeister nahmen sie auch an, und erfanden überdem eine neue Ordnung, die man bie romische, ob. zusammengesente nennt. Und weil bie hetrurier auch ihre besondere Ordnung hatten, welche die Romer von ihnen annahmen, und die toscanische nannten, so zählt man überhaupt funf alte Gaulenordnungen, wiewol Vitruvius nur die bren griechischen als die Hauptordnungen betrachtet.

Die Beschaffenheit ber alten Ordnungen ist uns theils aus den aus bem Alterthum übrig geblie. benen Gebäuden und Ruinen derselben, theils aus den Beschreibungen bes Bitruvius befannt. Jebe hat etwas so bestimmtes in ihrem Charafter, baf fie fich alle. mal bon jeber anderen auszeich. net; aber auch vieles, bas balb jeber ber alten Baumeister nach feinem eigenen Geschmat einge. richtet hat. Go viel alte Gebaude oder Saulen verschiedener Gebaube nach jonischer Ordnung noch vorhanden find, fo viel Abandes rungen dieser Ordnung in viel einzelen Theilen trifft man auch Diese Berschiedenheit in einerlen Ordnung geht ben den Alten oft fehr weit. Die altesten dorischen Saulen find ohne Fuge und sehr furg. Der Tempel ber Eintracht in Rom ift nach einer Ordnung, die zu feiner der funf erwähnten fann gerechnet werben. Die Knäufe find aus jonis schen und dorischen vermischt, der Unterhalten und Fries aber find in Eins jufammengezogen. Des 11 u

Deswegen fann man zwar überhaupt den Charafter jeder Ordnung so bestimmen, daß man sie baburch leicht von allen andern unterscheiben fann, wie aus den besondern Artifeln über die Ords nung zu feben ift \*); aber Regeln über die Beschaffenheit und Berhåltniß aller einzelen Theile, die überall, oder doch nur von den meiften Baumeiftern befolget wurben, laffen fich nicht geben, weil darin jeder seinem Geschmat folget. Es haben sich verschiedene Liebhaber die Mühe gegeben, die Säulenordnungen nach dem Geschmat und ben Berhaltniffen ber berühmtesten Baumeister unter den Neuern aufzuzeichnen, und fie bem Auge gur Bergleichung neben einander zu stellen. Wer ohne Aufwand ein solches Werk zu befigen wunschet, dem empfehlen wir ein gang fleines Berfchen, bas unter bem Titel: Deutliche und gegründete Vorstellung und Beschreibung, wie seche berühmter Baumeister, Palladii, Cantanei, Gerlii, Vigno. la, Scamozzi u. Branca Saulenordnungen aufzureißen , Dan. von Stettern, in Rurnberg berausgekommen.

Die verschiebenen Abanderungen aber, bie fich in ben antiten Heberbleibfeln zeigen, find aus einigen zum Theil ziemlich fostbaren Werfen, barin biefe leberbleibfel mit Ausmeffungen abgezeichnet find, ju feben.

Die vornehmsten Werke, in benen die übrig gebliebenen griechischen und romischen Gebäude, und beren Ruinen abgezeichnet und ausgemeffen zu finden, find folgende:

\*) Corinthisch ; Dorisch u. f. f.

Les édifices antiques de Rome dessinés et mesurés très exactement par Ant. Desgodez Architecte \*).

Les plus beaux monumens de Rome ancienne etc. dessine par Mr. Barbault etc. \*\*)

Reliquiae Antiquae Urbis Romae, quarum fingulas - delineavit, dimensus est, descripsit atque in aes incidit Bonavent, ab Overbeke etc. \*\*\*\*)

Le Antichité Romané Opera di Gian - Batt. Piranefi Archit, Venet \*\*\*\*). ( \* 10 114 512

Del Palazzo di Cefari; sive de regiis antiqu. Caelar, aedibus opera posth.diMonsig.Franc Bianchini Veronese \*\*\*\*\*)

Les Ruines de plus beaux monumens de la Grèce par Mr. le Roi \*\*\*\*\*).

Antiquités d'Athenes - - pas Mess. Stuart et Revett †).

Les Ruines de Poestum ou de Posidonie dans la grande Grè ce par T. Major, etc. trad, de l'Anglois ††).

Les Ruines de Balbeck autrement dite Heliopolis - par. Rob. Wood et Dawkens †††).

Les

\*) à Paris 1682. fol. \*\*) à Rome 1761. gr. fol. \*\*\*) Amstelod. 1703. III. Vol. fol, maj. \*\*\*\*) in Roma 1756. IV. Vol

fol. maj. \*\*\*\*\*) in Verona 1738. fol. \*\*\*\*\*) à Paris 1758. gr. fol

†) Lond, 1767. gr. fol. ††) Lond. 1768. gr. fol.

†††) Lond. 1757. gr. fol.

Les Ruines de Palmyre autrem.
dite Tedmor au desert par R.
Wood et Dawkens †).

The Ionian Antiquities publifhed with the permission of Dilettanti etc. ††)

Ich habe mir in biesem Werke gur Regel gemacht, blos die Art, wie unser einheimischer Baumeister Goldmann die Ordnungen behandelt, ausführlich anzuzeigen, besonders, weil er in der borischen Ordnung meines Erachtens alles weit schiklicher, als andere eingerichtet hat.

In Ansehung der Höhe und Starte theilet biefer Baumeifter die Ordnungen in zwen Classen, in medrige und ftarke, und en hos here und schlanke. Zu jener reche net er die toscanische, dorische und jonische; zu dieser die romische und corinthische. Jede Ordnung der ersten Classe hat eine Hohe von 20 Modeln, wenn nämlich feine Dostamente ober Gaulenstühle, die in der That nicht dazu gehören, daben angebracht werden. dieser Hohe kommen 16 Model auf bie Gaule, und 4 auf das Gebalt: die benden hohen Ordnungen find von 24 Modeln, davon das Gebalk vier, die Saule 20 Mobel hoch ift. Einige Baumeis fter geben jeder Ordnung eine be= sondere Sohe, so daß von der tofcanischen bis zur corinthischen, jede um einige Mobel hoher wirb. Dann feget unfer Baumeister auch für die niedrigen Ordnungen die Saulenweite von 5, und fur bie höhern von 6 Modeln, als die schifflichste, fest \*).

Hernach giebt Goldmann auch jeber ihren besonderen, nicht blos durch zufällige Zierrathen bestim-

+) Lond, 1753, gr. fol. ++) Lond, 1769, gr. fol. \*) S. Saulenweite. ten, fonbern über ihr ganges Unsehen sich erstrefenden Charafter, wodurch fünferlen sich sehr aut von einander auszeichnende Urten der Gebäude in Absicht auf den barin herrschenben Geschmat, ober Ton entstehen. Denn nach ben Ordnungen muß fich auch alles übrige, mas jur Bergierung gehoret, richten. Für bie zwey schlechtern Ordnungen nimmt er zu fleinern Gliebern blofe Riemlein, in den zierlichen setzet er noch Reiflein baran. Der toscanischen Ordnung, als ber einfachesten und schlechtesten, giebt er wenige, auch größtentheils platte Glieber mit geringen Auslaufungen, und erlaubet gar nichts geschnitztes bar-Sie schiket sich also für die einfachesten Gebäude, wo blos bas Nothburftige jur Festigteit und zu Befriedigung des Auges gesucht wird; für Kirchen auf Dörfern und geringen Städten, für Portale an Garten, und für Die tof. gemeine Wohnhäuser. canische Ordnung scheinet die ale teste von allen zu sepn; und durch einigen Bumachs ber Bierlichfeit, ben die Dorier ihr gegeben, scheinet bie zwente, ober borische Ordnung entstanden zu senn.

Ibr Charafter foll nach Golb. mann in einer mannlichen Pracht bestehen, die noch nichts Zierliches sucht, ober burchaus Fleiß und einfachen Reichthum zeiget. Darum giebt er ihr mehr Glieber, als der vorhergehenden, macht fie aber meiftenstheils fart. Saulen vertragen fein Schnig. werf; am Fries bes Gebaltes ftehen die Baltentopfe etwas herpor, und find mit Drenschlißen ausgehauen; die Metopen konnen glatt gelaffen, ober mit bedeuten. bem, aber einfachen Schnigwert Sie schiket sich pergiert werben. für Gebäude, die porzüglich ben

uu 2 Cha.

Charafter ber tarfe und bes Maffiven, aber mit einer etwas ernsthaften Pracht anzeigen sollen: zu prächtigen Magazinen, Gerichtshöfen, Zeughäusern, Nathhäufern, großen und prächtigen tadtthoren.

Die dritte ober jonische Ordnung, wird von Goldmann als das Mittel zwischen ben schlechten und zierlichen gehalten. Sie verbindet in der That Einfalt mit feinem, zierlichen Wefen. Gie bat Schnefen und fleineres Schnißs werf an bem Knauff ber Gaule, und sein Defelist nicht mehr vierekig, sondern ausgeschweift. Der Fries des Gebaltes tann glatt, ober mit feinem Schnikwerk gegiert fenn. Ueber dem Fries giebt unfer Baumeifter ihr glatte, aber unten ausgeschweifte Sparren. topfe. Ihr hauptcharakter scheis net einfache, bescheibene Unnehmlichkeit zu senn. Die Griechen brauchten sie vorzüglich zu ihren Tempeln, und auch gegenwärtig wird fie vielfaltig zu Rirchen gebraucht; sie schiket sich auch zu Lusthäusern großer Herren, und au schönen Landhäusern.

Dieses find die verschiedenen Charaftere der dren niedrigen Ordnungen. Die Romische, von ben zwen hohern die erste, erweket das Gefühl einer ansehnlichen, schlanken, schönen, aber noch nicht in allem Reichthum des Dutes und der Zierlichkeit erscheinenden Gestalt. Der Knauff der Saule hat zwen über einander stehende Reihen von schonem Laubwert, und an den Eten Schnefen nach jonischer Urt. Ueber bem Fries erscheinen mit Laubwerk ausgeschnitte Sparrentopfe. Durchaus hat fie mehrere und feinere Glieber von mannichfaltigerer Form, als die vorhergehende. Sie schifet fich nur ju gang großen öffent. lichen Gebäuben, die sich durch edle Pracht, aber noch nicht durch den hochsten Grad der Zierlichfeit auszeichnen sollen; zu Hauptfirchen in großen Städten, zu hohen Triumphbogen, und ju Palasten der Landesherren, und öffentlichen Nationalgebäuden. Man muß doch gestehen, daß der Ruauff der romischen Saule, ob er gleich sonst ziemlich gut bas Mittel zwischen ber schonen Einfalt des jonischen, und der höchst zierlichen Schönheit des corinthis schen halt, noch etwas Schwerfälliges habe, welches vermuth. lich die Ursach ist, warum einige Reuere wenig barauf halten.

Die corinthische Ordnung verbindet mit einem hohen und schlanfen Unsehen den Reichthum der Pracht und Zierlichkeit. Der Knauff der Saule pranget mit dren übereinanderstehenden Reihen des schönsten Laubwerts, bas in der Ratur ju feben ift, aus bem fich unter bem Defel viele in Schnefenform gewundene Auswuchse ber Stiele, paarweis heraus drangen. Ueber bem Fries stehen schon geschnißte Dielen - und Sparrentopfe hervor; überall ist mehr Reichthum und Mannichfaltigkeit ber fleinern Glieber, als in anbern Ordnungen. Da fie die hoch. fte und zugleich am reichsten aus. geschmufte Schonheit der Baufunst enthält, so schiket sie sich auch nur fur die Gebaube, fie fenen groß ober flein, welche eine festliche Pracht, aber mit etwas Berschwendung vertragen; benn wo noch etwas Ernsthaftes jum Charafter des Gebäubes gehöret, da scheinet diese Ordnung schon zu viel geschmuftes zu haben. Aus diesem Grunde scheinet sie für Rir

chen

den sich weniger zu schiken, als die bescheibene jonische Ordnung. Wenn man eigene geistliche und weltliche Gebäude für die Fener der höchsten Freudenfeste hatte, so wurde fie fich am besten bazu schifen. Bu Opernhäusern, und innerhalb zu großen Audienz und Festfälen der Monarchen, auch uberall, wo die Phantasie am boch= sten zu reizen ift, ist sie vorzuglich schiflich.

Man findet häufig, daß auch schon die alten Baumeister, wie die meisten neuern auch thun, dem Charafter der Ordnung, die sie gewählt haben, nicht allemal getreu bleiben, sondern einzele Theile aus einer Ordnung in eine andere übertragen. Go findet man ben attischen Gaulenfuß unter jonischen und corinthischen Säulen, und ber Kranzist manchmal in ber ionischen Ordnung eben so reich, als in der corinthischen. Dielenund Sparrentopfe, nach einerlen Art geformt, und Zahnschnitte findet man ohne Unterschied in allen Ordnungen, außer der toscas nischen, welche sehr selten gebraucht wird, so baß gar oft eine Ordnung sich allein durch ben Knauff der Säulen erkennen läßt. Ware es nicht weit besser, wenn alle Baumeister, wie Goldmann, für jede Ordnung in jedem Haupttheil etwas bestimmt charafteristis sches annehmen; so daß man schon aus jedem Haupttheile, als blos aus bem Rug ber Gaule, ober aus dem Unterbalten, aus dem Fries, ober aus bem Rrang, bie Ordnung eben so gut, als aus dem Anauff erkennen konnte? Ein Baumeister von Geschmat murbe, bes genauer bestimmten Charakters jeder Ordnung ungeachtet, allemal Mittel genug finden, eis nerlen Dednung bennoch mannich. faltig zu behandeln.

Es ift vielfaltig barüber geftritten worden, ob es angehe, ober nicht, neue Gaulenordnungen in die Baufunft einzuführen. Berschiedene Baumeister haben es würklich versucht; aber keiner ist so gluflich gewesen, daß seine neue Ordnung nur in seinem Lande, vielweniger von andern ländern ber Zahl der gangbaren Ordnunware einverleibt worden. Sollte denn eben die Anjahl und Beschaffenheit ber bekannten funf Ordnungen in der Natur bes Geschmaks gegründet senn?

Dag zwischen ber bochften Einfalt mit Regelmäßigkeit verbunden, und zwischen der höchsten Schonbeit einer Ordnung viel merkliche Grad bes Schonen liegen, barf nicht bewiesen werben. Wer wird sich getrauen zu beweisen, bak blos bren, oder vier, oder funf solche Grade merklich gening find, um fie als Stufen gu brauchen, vom niedrigsten auf den höchsten in kommen? Oder wer wird fich getrauen, ben Beweis ju führen, bag bie bochfte Stufe des zierlich Schönen allein in dem Charafter ber corinthischen Saule zu finden sen?

Wir halten alfo bafur, bag man zwar einige wenige hauptcharaftere der Ordnungen festseße; daß diese Charaftere durch etwas Bestimmtes, bas sich allemal baben finden muß, angezeigt werben; bag bie besonbere Urt aber, biefes Charafteristische zu erreis chen, bem besonbern Geschmat eines jeden Baumeisters zu über. laffen fen. Db man benn feiner Art einen besondern Ramen geben foll, ober nicht, ift eine gleich. gultige Sache. Die griechischen Baumeifter mablten für das Laub. wert des corinthischen Knauffs Mcante

11 11 3

Acanthusblätter, die in der That eine große Schonheit haben. Gefest ein Baumeister in Sprien ober Palaffina hatte bafur bie Blatter ber Valmen gewählt: würde er darum zu tadeln senn? Man gebe nun seiner Ordnung ben Ramen ber orientalischen, pber man gebe ihr feinen Namen, Diefes wird gleichgultig fenn. Go hat unfer Sluter in bem Koniglichen Schlosse zu Berlin Saulen und Gebalfe von großer Schon. beit angebracht, die fich von jeder ber alten Ordnungen merklich unterscheiben. Man nenne sie bie Preufische Ordnung, oder gebe ihr gar feinen Damen, genug, daß sie noch immer ben Saupt. charafter ber jonischen Ordnung trägt, und badurch ihren bestimm. ten Rang in ber Abstufung bes Schonen befommt. Man tonnte, phne aus bem Charafter ber borifchen Ordnung herauszutreten, an den Balfentopfen des dorifchen

Frieses anftatt ber Triglophen; einer fehr gleichgültigen Bierrath, anderes fehr einfaches Schniß werk anbringen, und jedem von Vorurtbeilen eingenomenen Lieb. haber baburch gefallen. Man gebe nun einer solchen Ordnung einen andern Namen, wenn man will: sie bleibet immer dem Charafter nach im zwenten Grab. Sturm, ber herausgeber bes Goldmannischen Werks über bie Baufunst, hat eine fechste Orde nung für beutsche Palafte vorgeschlagen, die er die beutsche Ordnung nennt. Sie ift etwas schwerfällig, und hat kein Gluk gemacht. Das ehemalige Grapendorfifche, ist Berendsiche großehaus am Dornhofichen Dlas in Berlin ift barnach gebaut.

Die Goldmannischen Berhaltnisse der haupttheile der funf Ordnungen sind aus den benden hier folgenden Tabellen zu sehen.

### Verhältniß der Bobe.

| Marian (              | Toscan.          | Dorisch.     | Jonisch.     | Corinth.          | Romisch.          |
|-----------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| Der Saulen-<br>fuß.   | 1 Mod.           | ı.           | ı.           | ı.                | I.                |
| Der Saulen-<br>stamm. | 14.              | 14.          | 14.          | 16 <del>2</del> . | 16 <del>2</del> , |
| Der Knauff.           | , I. ac.         | ( <b>1.</b>  | I;           | 21/3.             | $2\frac{1}{3}$ .  |
| Der Untersbalken.     | 117,             | I <u>x</u> . | I <u>I</u> , | 1 1 3.            | 11/3.             |
| Der Fries.            | I <u>I</u> .     | I = 1.       | I 1 .        | I 1 .             | II.               |
| Der Kranz.            | I <del>I</del> . | 1 <u>1</u> , | 13.          | 13.               | I 3/5.            |

Verhältniffe der Auslaufungen.

|                              | Toscan.                         | Dorisch.                        | Jonisch.           | Corinth.     | Romisch.                        |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| Der Saulen-<br>fuß.          | 11.                             | 11.                             | I 1 3.             | 1 ½.         | $J\frac{1}{3}$ .                |
| Der unt. Thl. des Stames.    | 1.                              | I.                              | ·- <b>I.</b>       | 1.           | · 1.                            |
| Der obereThl.<br>des Stames. | <u></u> 4                       | 4,                              | 4.                 | \$ .         | 5.                              |
| Der Knauff.                  | 1 <u>1</u> .                    | I <u>I</u> .                    | 170.               | 1 <u>2</u> . | I <sup>2</sup> / <sub>3</sub> . |
| Der Unter-<br>balfen.        | 100                             | 29<br>30+                       | I.                 | 1 3 6.       | I 1 .                           |
| Der Fries.                   | <del>4</del> ,                  | 4/3.                            | 4.                 | \$.          | <del>1</del> .                  |
| Der Kranj.                   | 2 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> . | 2 <sup>2</sup> / <sub>5</sub> . | 2 <del>2</del> /5. | 273.         | 2;3.                            |

Esware zu weitläuftig und sehr überstüßig, die Hohen und Auslaufungen aller Glieder hier anzuzeigen. Wir haben deswegen dieses nur von den Haupttheilen gethan, daß diejenigen, die Goldmanns guten und überlegten Geschmaf nicht kennen, mit einem Bit die guten Verhaltnisse seiner Ordnungen in Haupttheilen übersehen können.



Bu ben , von Grn. Sulger bereits angezeigten, und Ueberbleibfel alter Werte ber Baufunft barftellenden Berten, gehort noch: L'ordine Dorico, ossia Il Tempio d'Ercole della Città di Cori . . . da Giov. Ant. Antoni, Rom. 1785. f. mit 4 Rupferbl. - - Uebrigens bans beln noch, auffer mehrern, ben bem Art. Baufunft angeführten Werfen, von den Saulenordnungen folgende Berfe : Archifesto per formare con facilità li cinqui ordini dell' Architettura di Ottav. Revesi Bruti, Ven. 1627, f. - George Buret (Regle precise pour décrire le pro-

fil elevé du fust des colonnes, Par. 1665. f. ) - 27. Dupuis (Traité des cinq Ordres d'Architecture, tant anc. que modernes, (Par.) fol.) Sregier (Differtat, fur les Ordres d'Architecture, Strasb. 1738. 4.) - Ch. Le Brun (Nouv. Ordre françois . . . fol. I : 31. Sind nichts als Bergierungen gu Das villons.) - J. D. de Montalegre (Unterr. jur Aufr. ber feche Gaulen. ordnungen, 3ull. 1778. 8. mit 27 Rupf.) - Ribart de Chamour (De l'ordre françois trouvé dans la nature, Par. 1783. f.) - Ben. Eines lyn (A propolition for a new Order in Architecture, with rules for drawing the feveral parts, Lond. 1781. fol.) - Uebrigens ift es befannt, bag auffer ben, in ben porber angeführten Berfen, gemach. ten Berfuchen, neue Ordnungen gu erfinden, bergleichen Berfuche meb. rere gemacht worden find. In Srant. reich fchlug bereits Phil. be Lormes eine bergleichen neue Ordnung vor, worin Die Gaulen Baume barftellten. beren Mefte fich untermarts beunten, und fo bas Gebalte biloeten. Bud.

wig ber rate fette eine Dramie auf eine folche Erfindung. Gelbft in Jeas lien bat Piranefi die Maltheferfirche ju Rom nach einer neuen Ordnung gebant, beren Capital fombolifch ift. und beren Saulen andre Berbaltnif. fe haben. In England hat, auffer bem volher benannten S. Emelon, auch D be la Roche ( S. Art. Baus Funft) eine bergleichen vorgeschlagen. Und in Deutschland wollte &. Sturm. befannter Danen, eine fo genannte beutsche Ordnung erfunden haben. Much Magner trug eine bergleichen, in f. Probe der fechften Gaulenord. nung, Leipz. 1728. vor. Bielleicht aber hatte jener Stalienische Architect nicht Unrecht, welcher fein Werk, das davon handelte, nur lefen wollte. 6. übrigens Buths Magaz. ber bur. gerl. Baufunft, Bb. 1. 6. 78 .--

# Orgelpunft. (Musik.)

In vielstimmigen Rirchenftufen tommen ben Schluffen oft solche Stellen, ba ben liegenbem Baffe Die obern Stimmen einige Tafte lang einen in harmonie mannich. faltigen Gefang fortführen: eine solche Stelle wird ein Orgel. punte genennt, weil die Orgel, welche baben im Baffe blos ben Ton aushalt, einigermaaßen einen Rubepunkt hat, ba bie andern Stimmen fortfahren. Er fommt entweder auf der Tonica oder auf der Dominante vor, und ist als eine Verzögerung bes Schlusses anzusehen.

Da ber Baßbaben liegen bleibt, so kann es nicht anders senn, als daß die obern Stimmen den Gesang meistentheils durch Dissonanzen hindurch führen. Um sich eine richtige Vorstellung vom Orgelpunkt zu machen, darf man sich nur vorstellen, daß man von dem Accord auf der Dominante durch:

Borhalte in den Orentlang der Tonica übergehen wolle. Wenn man nun die verschiedenen Borhälte nicht unmittelbar in die Tone des Orentlanges der Tonica auslöst, sondern durch mancherlen Umwege, oder durch eine Reihe wolzusammenhangender Accorde langsam zu der Auslösung übergeht, so entstehet der Orgelpunkt.

Es erfodert aber eine gute Kentsniß der Darmonie, damit diese Folge von Accorden, deren keiner eigentlich zum liegenden Baßton gebört, dennoch wolzusammenhange und nichts widriges hören lasse. Die Hauptsache daben kommt darauf an, daß die Accorde, wenn man den liegenden Baß wegnahme, mit einem richtigen, und in der Fortschreitung auf den letzten Zon führenden Basse ben sersehen werden. Dieses wird durch folgendes Benspiel erläutert werden:





In vielstimmigen Sachen verdops pelt man ben bem Orgelpunkt die Tone, die ben bem eigentlichen Baffe, ber ba ftehen mußte, wenn ber liegende Bafton weggenoms men würde, zu verdoppeln wären.

Insgemein bringt man in Fugen ben dem Hauptschluß einen Orgelpunkt so an, daß die verschiedes nen Sage und Gegenfage, die in ber Fuge vorgekommen, auf eis nem liegenden Baffe, fo weit es angehet, vereiniget werden. Doch wird er auch ben andern Kirchens fachen, die nicht als Fugen behanbelt werden, angebracht.

# Originalgeift.

(Schone Runfte.)

Diesen Ramen verdienen bie Menschen, die in ihrem Denfen und handeln so viel Eigenes haben, daß fie fich von andern mertlich auszeichnen; beren Charafter eine besondere Art ausmacht, in ber fie die einzigen find. Sier betrachten wir den Originalgeift, in fofern er fich in ben Werten ber Runft zeiget, denen er ein eigenes, fich von der Art aller andern Runft. ler fark auszeichnendes Geprage Der Driginalgeist wird dem Nachahmer entgegen gestellt, wie wir schon anderswo erinnert haben \*). Es ist in verschiedes nen Stellen diefes Werf angemerft worden, daß der mahre Urfprung aller schonen Runfte in ber Natur bes menschlichen Gemuthes anzutreffen ift; daß Menschen von

\*) S. Machahmung. \*\*) S. Runfte; Dichtfunft; Be, fang; Musik u. a.

mehr als gewöhnlicher Lebhaftigfeit ber Phantasie und ber Empfindung, bie jugleich ein scharfeces Gefühl des Schonen haben, als andere, aus eigenem Trieb und nicht durch fremdes Bensviel gereitt, gewissen Werten, ober Meugerungen bes Genies und iber Empfindung, burch überlegte Bearbeitung eine Form und einen Charafter geben, wodurch fie gu Werken der schonen Kunst werden. Diese sind in den schonen Künsten Erfinder, auch benn, wen sie in ihrer Gattung nicht die ersten sind, sondern bereits Borganger gehabt haben : fie find Driginalgeister, in sofern sie nicht aus Nachahmung, sondern aus Trieb bes eigenen Genies Werke der schönen Kunst verfertiget has Gemeiniglich werden bergleichen Genies in ihren Erfinbungen und auch in ihrem Geschmaf genug Eigenes haben, daß sie auch barin original sind. Wenn diese Ropfe feine Vorganger gehabt hatten, so wurden sie die ersten Urheber ihrer Kunst gemesen senn, weil die Natur ihnen alles bazu nothige gegeben hat. Sie find, wie Young fagt, zufällige Originale.

Man erkennet bergleichen Oriainalgeister baran, daß fie einen unwiderstehlichen Trieb zu ihrer Runft haben; daß sie alle hinders niffe, die fich ihnen gegen bie Ausübung derfelben in den Weg legen, überwinden; bag ihnen Erfindung und Ausübung leicht wird; daß die ju einem Werf nothige Materie ihnen gleichsam in vollem Strohm zufließt; und baß fie, wenn gleich die Natur mehrere ihnen ahnliche Genies follte bervorgebracht haben, doch allemal in einigen Theilen viel Gigenes und Befonderes zeigen. Es giebt zwar auch hierin Grabe, und ein

folder 11 11 5

folcher Originalgeist hat vor bem anbern mehr Muth und Rubnheit: baber fann es fommen, bag einis ge Erfinder neuer Arten find, ans dere fich an die Formen und Arten halten, die fie eingeführt finben, und in diesem Punkt Nach. ahmer find. Go ift in ber Dichtfunst Horaz ein Originalgeist, ber in den Formen das Befannte nach. geahmt hat; Rlopstok aber hat neue Formen erfunden; in der Mufit war unfer Graun unftreis tig ein Originalgeift, aber er hat in ben Formen nichts Reues; in ber Mahleren war Raphael gewiß Original, aber in den Formen hat er sich ungleich mehr an bas Gewöhnliche gehalten, als Man kann also ein Sogarth. Driginalgeist senn, und boch in gar viel Dingen fich nach bem Gewöhnlichen richten: so ist auch Virgil in vielen Stufen ein blo-Ber Nachahmer, und boch ist er an Eigenem reich genug, um unter bie Originalgeister gesett ju werben.

Die Originalgeister, in welchem Stuft der Kunst sie es sepen, sind aus mehr, als einem Grunde, wie Young sich ausdrütt, unsere großen Lieblinge, und sie müssen es auch seyn, denn sie sind große Wohlthäter; sie erweitern das Reich der Wissenschaften, und vergrößern ihr Gediet mit einer neuen Provinz\*); sie öffnen und neue Quellen des Vergnügens und neue Minen, aus denen die zu Lenkung der menschlichen Gemüsther nothigen Mittel gezogen werden.

Bald jeder Originalgeist verursachet in dem Reiche des Geschmaks beträchtliche Verander-

\*) Gedanken über die Originalwerke, S 16. nach ber zwenten Ausgabe ber deutschen Ueberfegung. ung, die sich auch wol die auf die allgemeine fittliche Verfaffung feiner Zeit erftrefen fann. Denn der große Saufen wendet sich allemal dahin, wo er bie wenigen fühneren Menschen sieht, die sich neue Bahnen eröffnet haben. Dies fe find die eigentlichen Führer ber Menschen. So hat Luther viele Volter von der gewohnlichen Bahn bes Glaubens u. ber gottesbienstlis chen Verrichtungen abgeleitet und eine neue Deerstrafe errichtet. In Sachen des Geschmats find bergleichen Veränderungen noch viel leichter, weil da die Frenheit durch nichts eingeschränkt ift. Diejeni. gen von unfern Dichtern , bie ben Muth hatten, den deutschen Bers von den Fesseln des Reims zu befrenen \*), haben in unster Dichtfunst eine wichtige Revolution veranlasset; und Gleim, obgleich selbst ein Machahmer des Anafres ons, aber genug original, hat eine ganz neue Schule von Dichtern gestiftet. Bodmer u. Breitinger waren auch nur zufällige Originalkunstrichter; aber sie haben dem Reich des Geschmats in Deutschland eine ganz neue Verfassung gegeben. Was ber Ruhm am glangenbften hat, ift allemal den Originalgeistern aufbehalten: aber sein bestes Kleinod gebühret benen, die in ben wichtigsten Theilen ber schönen Kunste original find.

Zwar hat jedes Original etwas, wodurch es einen Werth bekommt, den die fürtrefflichste Nachahmung nicht hat; die Runst selbst gewinnt dadurch: aber die Nachahmung kann so senn, daß die Erreichung des Zweks der Runst dadurch befördert wird, den nicht jedes Original erreicht. Es giedt in den zeichnenden Künsten.

\*) S. Lprifde Bersarten.

ı

ı

2

ŧ

2

1

b

Renner, die jedes Originalwerk ieber Copen vorziehen; und sie baben recht, in fofern die Werfe jum Studium der Runft gebraucht werden: wenn aber die Frage barüber ift, was man mit einem Werke zur allgemeinen Absicht der Runfte bewurten tonne, fo fann eine Nachahmung unendlich mehr werth senn, als ein Original. Eben biefes muß man auch ben der Schätzung der Originalgeister betenken, wo ber, welcher am meisten original ist, nicht allemal jedem andern vorgezogen werden kann. La Kontaine ist in Erzählung ber Kabel bochst original; Aesopus ist es vornehmlich in der Anwendung, bas ift, im wichtigsten Theile berfelben. Es mare gar wol möglich, daß ein Fabeldichter, der ein bloßer Nachahmer des Phrygiers ware, an Werth den französischen Fabulisten weit übertrafe. In Romanen find Richardson und Fielding Driginale; der eine in einer, ber andere in einer andern Art: jener arbeitet immer auf das Herz, diefer auf ben Berftand und auf bie Laune. Wielleicht ift Kielding mehr Driginal in seiner Art, als Richard. son in der seinigen; aber die Art des letteren ist wichtiger \*). Eben so große Originale sind Montes. quieu und Rosseau in dem, was fie über die Verfassungen der burgerlichen Gesellschaften geschries ben haben; jeder hat ein neues Feld, oder neue Aussichten eroff-

\*) Her ist von der Art, den Roman zur Bildung des Herzens anzuwenden, überhaupt die Rede; denn was sich sonst gegen das Besondere der Richardsonischen Behandlung einwenden läßt, istallerdings erheblich. Der Berfasser des Agathons hat wichtige Erinnerungen dagegen vorgebracht. net: für ben Staatsmann, ben bas Wohl ober Wehe ber Menschen wenig rühret, ist jener wichtig; ber moralische Philosoph wird biesem weit bem Vorzug geben.

Selten ift ein Runftler in allen gur Runft gehörigen Talenten fo original, wie Klopstof in jedem dichterischen Talent es ift. Einer ist blos burch die Phantasie, oder blos burch Laune original; ein andrer ist es burch seine Art, sitte liche Gegenstände zu empfinden, und ein britter burch ben Verstand, die Wichtigkeit, oder die weite Ausbehnung bes Gefichtspunfts, aus bem er die Sachen betrachtet; und benn fann bas Originale mehrerer Talente vielfältig gemischt senn. Swift und Buttler find bende fehr original burch Phantafie und Laune, die ben jedem ihre eigenen Mischungen mit andern Gemüthsgaben batten. Die wichtigsten Originale sind ohne Zweifel die, beren Erfin-dungen nicht blos den Kunstlern in einzelen Theilen der Runft vortheilhaft find, sondern bem Geschmaf eines gangen Bolfes eine neue und vortheilhafte Wendung geben; die neue Quellen eines fich über ein ganzes Volk verbreiten. ben Bergnugens eroffnen; bie ben allgemeinen Gemuthstraften einen neuen vortheilhaften Schwung geben. In frevelhaften Dingen \*) original zu fenn, und einem ganzen Volke baburch seinen Geschmak mitzutheilen, bringt Schimmer, aber feinen bauerhaften Glang des Ruhmes. Voltaire ist von mehr als einer Seite wahrhaftig original; aber baburch, daß er den Geschmak eingeführt hat, aus ernsthaften Dingen ein wißiges Possenspiel zu machen, wird sein Ruhm nicht sehr vermehrt; obaleich auch barin nicht alles zu vermer.

\*) Frivolités.

werfen ist. So hat der Originalgeist, der in Frankreich die Parodien eingeführt hat, dem Geschmak und dem sittlichen Gefühl eben keine vortheilhaste Wen-

bung gegeben.

Unter ben vorzüglichsten Originalen der neuern Zeiten behaups tet ber nicht langst verstorbene Englander Sterne einen anfehnlichen Rang. In einigen Stufen ist er so sehr original, daß er feine Nachahmer finden wird. Gein Leben bes Triftram Shandy wird wol das einzige Werk seiner Art bleiben: aber feine empfind= famen Reisen haben Nachahmer gefunden, und verdienen es auch. Denn bie Sternische Urt, bie gemeinsten Vorfälle des täglichen Lebens anzusehen, ist gewiß wich. tig, und wird manchen Meuschen gur genaueren Gelbfferfenntnif führen, als jeder andere Weg, ben man dazu einschlagen könnte.

Wir konnen hier die Fragenicht mit Stillschweigen übergehen, warum die Originalgeister so felten find. Es ist wahrscheinlich, daß mehr die Nachahmungssucht, als eine gewisse Kargheit der Natur in Austheilung ihrer Gaben daran Schuld sen. Man sieht Genies, die vollkommen aufgelegt find, felbst Driginale zu fenn, und dennoch von jener Sucht angestett werden. Deutschland felbst bentt einen Mann von großem Genie, ber bon der Ratur mit mancherlen fehr vorzüglichen Gaben versehen ist, und der in mehr als einem Fach ein fürtreffliches Original senn konnte; und boch sehen wir ihn in mancherlen nachceahmten Gestalten erscheinen, durch welche der Originalgeist immer durchscheinet. Bald reigt ihn der jungere Crebillon, bald Diderod, bald Sterne zur Nachahmung. Einigen Originalkops

fen mag es auch an Muth fehlen. Indem sie sehen, wie allgemein schon vorhandene Werke bewundert werden, wie die Kunstrichter dieselben ju Muftern aufstellen, wie sogar aus bem, was diese Werke an fich haben, allgemeine Regeln für die gange Gattung ab. gezogen werben: fo getrauen fie sich nicht, einen andern Weg einzuschlagen. Sie beforgen, eine Obe, die nicht horazisch oder pindarisch, ein Trauerspiel, das nicht nach ben griechischen Muftern gemacht ist, mochte blos barum feinen Benfall finben; und barum zwingen fie ihr eigenes Genie unter das Roch eines fremben Gefepes. In Frankreich mag mancher Originalgeist durch diese Beforgniß unterdrüft werden. Denn diese Nation scheinet nichts für gultig erkennen zu wollen, als was den Werken ähnlich ift, die in ben so fehr gepriesenen Zeiten Ludwigs des XIV. gemacht worben. Wir urtheilen zwar freger, weil wir felbst noch nicht lange genug große einheimische Muster vor uns haben: aber es scheinet doch bisweilen, daß einige Kunftrichter gewissen Werken beswegen ihren Benfall versagen, weil sie von den gewöhnlichen Formen abgeben. Etwas Stolz, wenigstens Zuverficht in seine Krafte, steht dem Genie wol an, und es nimmt daher neue Kräfte; gegen den Tabel nachahmenberKunstrichter ruft ihm ein unparthenisches Publicum bas sapere aude bes Horas sur Aufmunterung gu.

\* \*

Bu biefem Artitel gehören: Conjectures on original Composition .... Lond, 1759. 8. von Ed. Young. Deutsch, mit einem Schreiben, warum wir Deutschen seit zehn Jahren so wenig Originalschriftsteller

aufzuweifen haben? Leipz. 1760. 8. Meu überf ebend. 1789. 8. (vergl. mit dem zten Auff. in 3. 3. Rambachs Abhandl. aus der Beich. und Litterat. Salle 1771. 8.) - Reflex. on originality in Authors, Lond. 1766. 8. - Originalgenie, ein Auff. von Schubert, im 4ten St. der deutschen Monatsschr. v. 3 1793. N. 4. - Siebe übrigens den Artifel Genie. - und Schotte Theorie der fch. Wiffenich. 20. 1. 6. 252. -

# Originalwerk.

(Schone Runfte.)

Es giebt zwenerlen Arten ber Kunstwerke, benen man diesen Namen giebt; benn er bedeutet entweder ein Wert, das feine Nachahmung, oder eines, bas teine Copen ift. Im erften Sinne tommt biefer Rame ben Werten ju, bie einen eigenthumlichen, nicht erborgten innerlichen Charafter haben; im andern Sinne bezeichnet man daburch ein Werk, das von eines Kunftlers eigenem Genie entworfen, und nach feiner Art bearbeitet und nicht copirt ift, wenn es sonst gleich in bem Wefentlichen seines Charafters nichts originales hat. In ber erften Bedeutung ift j. B. Klopftofs Bardiet ein Originalmerk, ein Drama von gang eigenthumlicher Art, von bes Dichters Genie ausgedacht: bergleichen Berfe machen nur Driginalgeister. In bem andern Sinn ift jedes Werf, beffen Urheber ben ber Verfertigung feinen eigenen Gebanfen, wenn sie gleich Alebnlichkeit mit fremden haben follten, gefolget ift, und ben der Ausarbeitung eben nicht forgfältig andrer Manier genau nachgeahmet bat, ein Original. In diesem Sinne sind alle Trauer. spiele des Racine Originale; benn

keines ift übersett und in fremdem Geschmat bearbeitet, obgleich die handlung überhaupt, oder auch einzele Stellen nachgeahmt find.

Man konnte bas Wort auch noch in einer dritten Bedeutung nehmen, um dadurch die Werke zu bezeichnen, die aus wahrem Trieb des Runfigenies, aus murtlicher, nicht nachgeahmter, oder verstellter Empfindung entstanden Mamlich, bie mahren Dris ginalfunftler arbeiten gemeiniglich aus Fulle ber Empfindung; weil sie einen unwiderstehlichen Trieb fühlen, bas, was sie wurklich in der Phantasie haben, ober was fie lebhaft empfinden, burch ein Werf ber Kunft an ben Tag zu legen. Hingegen geschieht es auch, baß ein Werf nicht burch bie Empfindung des Runftlers, sondern durch fremde Vorstellung veranlasset wird, ein Werk des Vorsates, der Ueberlegung, und nicht ein Wert der Begeifterung Jene tonnte man im Gegenist. fat biefer Originalwerke nennen.

Man fiehet leicht, wie viel Vorjuge diese Originale vor den Werten, bie es nicht find, haben muffen : fie find mabre Meuferungen bes Genies; ba bie andern Schil. berungen verstellter, nicht würklich vorhandener Empfindungen find. Jene laffen uns allemal bie Ratur, biefe nur bie Runft feben. Ein Dichter, ber von einem Begenstand bis zur Inrischen Begeifterung gerührt worden, und benn fingt, weil er ber Begierbe bas, was er fühlt, auszubrufen nicht widerstehen fann, dichtet eine Dris ainalobe, die ein mahrer Abdruk bes Zustandes seines Gemuthes Ein anbermal aber fobern außer der Runft liegende Beranlaffungen eine Obe; ober er felbst stellt sich vor, er fen in einem Fall, in einer Lage, barin er nicht ift, fud):

fucht Empfindungen hervor, die dem Fall natürlich sind, die er aber nicht würklich hat, und in dieser angenommenen Stellung dichtet er. Da muß freylich ein ganz anderes Werk entstehen, das uns mehr die Kunst, als die Natur sehen läßt. Ein solches Werk ist etwas Betrügerisches, damit man uns, blos um die Kunst zu

zeigen, hintergehen will. Auch große Originalgeister machen bisweilen folche Werke, bie benn frenlich weit unter den wahren Originalen find, die aus bem vollen Gefühl ausstrohmen. Der schlaue Runftler sucht ben Betrug zu verbergen, aber man merft ihn doch. So fühlt man ben ber horazischen Obe auf den Baum, und an ber Ramlerischen auf das Ges fchus, Runft, und nicht Ergiefung ber Natur. Es war horas zens Ernst nicht, so gar sehr auf ben Pflanger bes Baumes zu schimpfen, wie er fich anstellt: hier ift mehr Spaß, benn Ernft. völliger Heiterkeit des Gemuthes nahm der Dichter sich vor, sich angustellen, als wenn ber gehabfe Schrefen ihm folche Empfindungen verursachet hatte; weil er uns zeigen wollte, bag er ein guter Obendichter sen.

Auf die Originalwerfe ber erstern Art, konnen die Betrachtungen und Unmerfungen bes nachft porhergehenden Urtifels angewen. bet werden. Darum brauchen wir uns hier nicht in umständliche Betrachtung derfelben einzulaffen. Wir wollen nur noch anmerken, daß ein Werk von mehr als einer. Seite original fenn konne. gange Stoff kann entlehnt und die Behandlung beffelben fann original senn. Go ift in redenden Runsten ein Werk bisweilen blos im Ausbruf original, und ber Stoff felbst bat eben nichts besonderes.

Inbessen, wie gering auch berTheil ber Kunst, barin bas Wert origional ist, senn mag: so ist ein soloches Wert immer schätzbar, weiles wenigstens etwas von der Kunsterweitert.

Wir mussen noch befonders von den Originalen der zwenten Art in den Werken der zeichnenden Kunste sprechen. Die Gewinnsucht hat eine Menge Copenen un-

ter Originale gestellet.

Es ift also für Kenner und Liebhaber eine wichtige Frage, ob es allemal möglich ist, oder ob man es wenigstens durch fleißige Beobächtung und Erfahrung bahin bringen fann, mit Gewisheit zu entscheiden, ob ein Werk ein Ori-

ginal ift, ober nicht?

Die Erfahrung hat biefe Frage noch nicht entscheidend beantwors tet, da man gewiffe Zeugniffe hat, daß würklich Kenner vom ersten Rang find betrogen worden. Es ist vielleicht keine beträchtliche Sammlung von Gemählben, ober geschnittenen Steinen, wo nicht Copenen für Originale gehalten werden. Man ist sogar über einige Werke ber erften Urt ungewiß, welche von zwen Gallerien, deren Befißer sich schmeicheln, das Original zu haben, es würklich besitet. Vasari versichert, daß Julius Romanus eine Copie nach Raphael für das Original keiget, und von dem Fruchtsamen und Gesuchten in der Copie sagt ist weder sicher noch hinlanglich genug. Es fommt hier auf ein sehr feines Gefühl an, bessen Grunde und Regeln fich nicht beschreiben laffen. Mit einem feinen Auge und Kenntniß der Ausübung ber Runft viele Werke ber berühmten Meister gesehen, und fehr oft nach allen Theilen ber Bearbeitung untersucht zu haben, giebt allerdings eine Fertig. teit,

feit, die Originale, wo nicht allemal, doch meistentheils zu kennen. Meister der Runst, die jede Kleinigkeit der Behandlung aus eigener Erfahrung kennen, sind hierin die besten Nichter. Aber große Herren thun wol, um nicht betrogen zu werden, daß sie ben Werken von Wichtigkeit allemal Mistrauen in die Stuke setzen, über deren eigentliche Herfunft sie nicht recht authentische Zeugnisse haben.

Aber ist denn so sehr viel daran gelegen, ein Original zu besigen? Und fann nicht eine Copie, wenn fie fo ift, bag auch ein gutes Auge baben betrogen wird, eben bie Dienste thun, als das Original? Machbem man eine Absicht ben Unschaffung des Gemähldes hat. Es fann Copepen geben, die mehr werth find, als halb verdorbene Driginale \*). Aber da jedes Driginal ein einzeles Werk ift, bas nicht vermehrt werden fann, so ist auch sein Preis nicht nach ber Schätzung einer Copen zu bestimmen, die so oft als man will, kann wiederholt werden. Diefe hat einen bestimmten, jenes einen unbestimmten Werth, und Niemand will, wenn es schon auf beträcht. liche Summen ankommt, gern betrogen fenn.

In Bilbergallerien, bie bazu bienen sollen, die Monumente zur Geschichte ber Kunst aufzubewahren, ist es höchst wichtig, nichts als Originale zu haben. Die Geschichte ber Kunst selbst ist ein wichtiger Theil der Geschicht ebes menschlichen Genies, und da muß man nicht durch falsche Nachrichten betrogen werden. Die Frage, wie weit die Griechen und Römer es in diesem ober jenem Theil der schonen, ober mechanischen Künstellen, ober mechanischen Künstellen

ste, und auch ber Wissenschaften gebracht haben, fann nur durch Driginalwerte des Alterthums beantwortet werben. Man streitet 3. B. ob sie die Wissenschaft der Perspektiv bekessen, ob sie Vergrößerungsgläser gehabt, was für Instrumente sie gehabt haben, u. d. gl. Dergleichen Fragen aus Copenen, oder andern neuern, aber vorgeblich alten Werken beantwortet, verbreiten Unwahreheiten in einem wichtigen Theil der menschlichen Kenntnisse.

Sum Studiren für ben Runftler, wenigstens in Absicht auf die Behandlung, und auch auf die Zeichnung, sind die Originale groker Meister unendlich wichtiger, als die besten Copenen; denn die höchste Wahrheit und der größte Nachdruf in Zeichnung und Farbe hangt oft von kaum bemerkbaren Kleinigkeiten ab, davon wenigstens ein Theil in der Co-

pen vermißt wird.

#### \* \*

Bie die Driginalwerke in der Mahleren von den Copien zu unterscheiden sind, darüber hat Richardson im 2ten B. seines Traité de la Peinture, E. 95 u. f. Amst. 1728. 8. etwas gesagt.

### Ofian.

Ein alter brittischer Barbe, befen Gesänge in ber alten gallischen, ober celtischen Sprache viele Jahr-hunderte durch in Schottland, wo er in der zwenten hälfte des dritten, und Anfangs des vierten Jahrhunderts gelebt hat, durch mundliches Ueberliefern sich so weit erhalten haben, daß der Schottlander trac. Pher son im Stande gewesen, eine beträchtliche Sammlung davon zusammen zu tragen, die zusammengehörigen

<sup>\*)</sup> S. Copen.

in Ordnung ju bringen, und in einer englischen llebersetzung herauszugeben. Db es gleich eine burch das Zeugniß manches alten Schriftstellers sehr bekannte Sa. che gewesen, daß ben den alten Galliern die Barben eine befon. dere und ansehnliche Classe der Nation ausgemacht, beren öffentlicher Beruf es gewesen, die Heldenthaten ihrer und vergangener Zeiten in Liedern zu befingen: fo fiel Niemanden ein, zu vermuthen, daß solche Lieder sich konnten bis auf unsere Zeit erhalten haben. Man hielt sie burchgehends für verloren, und mar auch vermuthlich in der Mennung, daß die Geschichte mehr, als die Poesie und der Geschmat über, haupt, dadurch verloren haben

mochten.

Aber die Sammlung des Herrn Mac. Phersons zeigte, wie sehr bende Vermuthungen der Wahrheit entgegen find. Sie legte ber Welt Gedichte von mancherlen Art, von so großer Schonheit, in folder Menge und von foldem Allterthum vor Augen, daß gar viele diese aufferordentliche Er. scheinung für einen Runstgriff bes Betruges hielten. Es schien eben so unglaublich, daß unter einem Volte, das man für wild und barbarisch gehalten hatte, ein Dichter follte gelebt haben, ber ben größten griechischen Dichtern ben Rang konnte streitig machen, als daß seine Gedichte durch so viel Jahrhunderte, durch blos mundliche Ueberlieferung, fich follten erhalten haben. Und doch ist ben= des, durch die unläugbarften Beweise, außer allen Zweifel gesetzt. Wer nicht schon aus dem innern Charafter diefer Gedichte fich überzeugen kann, daß sie authentisch find, wird keinen Zweifel mehr dagegen behalten, nachdem er die

Nachrichten gelefen, die der Edimburgische Professor Blair seiner Abhandlung über die Offianischen Gedichte als einen Anhang bengefugt hat \*).

Wir haben also an Offian einen wahren Barben, nicht einen nache ahmenden Dichter; er bichtete, und fang, weil es fein Umt mit sich brachte: zu diesem Umt aber hatte er nicht blos einen äußerlichen, sondern einen noch-weit ehrwürdigern, innerlichen Beruf von der Natur selbst, die ihm das erfinderische, blumenreiche Genie und bas empfindsame herz gegeben hatte, wodurch er auch ohne äußerlichen Veruf ein Dichter wurde gewesen senn Er nahm die Harfe nicht zum Zeitvertreib in die Hand, auch nicht aus Ruhmbegierde, sich einen Namen zu machen. Bu seiner Zeit waren Mus fit und Poesie nicht Künste, die ein Muße verschaffender Reichthum zu feinem Zeitvertreib berben ruft; sie waren öffentliche, auf das innigste mit der Politik und den Nationalsitten vereinigte Anordnungen, deren unmittelbas rer 3mek die Ausbreitung der Tugend, und Erhaltung ber Frenheit war; Kunste, die ein wesentlicher Theil ber Maschine waren, wodurch der Nationalcharafter verbesfert, oder wenigstens in seiner Rraft erhalten, und der Staat in seiner Stärke befestiget werden sollte.

Deswegen ist er von allen Dich. tern, die wir kennen, der einzige seiner Art. Denn er hat als epis scher Dichter vor andern ben Bor-

gug,

<sup>\*) 3.</sup>h wünschte für manchen deute schen Lefer, daß der Pater De nis in feiner leberfegung der Mac phersonischen Sammlung biefen Unhang nicht übergangen hatte.

jug, baf er ben ben meisten ber großen Thaten, die er besingt, nicht nur ein Augenzeuge, sonbern auch eine Hauptperson gewesen. Die Helden, beren Charafter er schildert, waren größtentheils ihm von Verson bekannt; die vornehm= sten durch langen Umgang und burch Bande der Verwandtschaft, ober ber Freundschaft; andere durch die Handlungen, in die er felbst mit verwifelt war, oder aus Erzählungen von Augenzeugen. Er war ein Sohn Lingale, eines Konigs verschiedener Stamme der Caledonischen Nation, ein Bar= de, und zugleich ein heerführer: fein Vater aber war der berühm= teste Held seiner Zeit: ein besserer Achilles, dem fein Feind zu wider= stehen vermochte, und der selbst über romische Heere gesteget hatte. Aus seinen Gedichten sehen wir, daß zu seiner Zeit die alten Caledonischen Celten auf dem höchsten Punfte ber Tapferfeit gestanden, und in ihren Sitten es zu einem hohen Grad des Edelmuths ges bracht hatten.

Sie waren nichts weniger als Barbaren, obgleich ihre Verfassung und Lebensart durchgehends noch die Junglingsjahre des gesellschaftlichen Lebens verräth. Die Nation war in verschiedene fleine Stämme getheilt, beren je= der sein unumschränktes Oberhaupt hatte; ber Krieg aber vereinigte bie Stamme mit ihren Häuptern unter den Befehlstab des Königs. Jebes Oberhaupt hatte feine Burg; aber von Stad= ten finden wir noch keine Spur, so wenig als von Landbau, Handlung, oder von Kunsten, Gesetzen, Einrichtungen, und innerlichen Unternehmungen, die Ruhe und Frieden in größern burgerlichen Gefellschaften zu veranlassen pflegen. Die Jagd ist die einzige Be-Dritter Theil.

Schäfftigung im Frieden; freundschaftliche Gastgebote, moben die Gefänge der Barden und des schönen Geschiechts allemal eine Hauptsache sind, machen ih= ren Zeitvertreib aus. Aber ben dieser noch so nahe an die Kinds heit des menschlichen Geschlichts gränzenden Einrichtung, finden wir diese Caledonier hochst empfindsam für Ruhm und Ehre: wir treffen ben ihnen ein so feines Gefühl von Menschlichkeit, einen fo feinen sittlichen Geschmak, und in Unsehung der Hauptleidenschaft aller Bolker, der Liebe zum schonen Geschlecht, eine Sittlamfeit, eine Zärtlichkeit und eine nicht ges kunstelte, sondern natürliche Gas lanterie an, baß fie in allen diesen Zügen, die die verschiedenen Nationalcharaftere bezeichnen, mit den gesittetsten Bolfern um den Vorzug streiten konnen.

Diefes allein muk uns den Dichter schon höchstmerkwürdig mas chen: aber wenn wir ihn erft fennen gelernt haben, so finden wir uns mit Bewunderung und Hochs achtung fur fein Genie und für seinen Charafter, und mit Liebe für sein ebles Herz ganz durch= Es ware gang übers brungen. flußig, wenn ich hier eine methodische Untersuchung über sein Ges nie und über den Werth seiner Gedichte vornehmen wollte, da Herr Blair dieses in einer fürtrefflis chen Schrift, die der Pater Des nis seiner deutschen Uebetsetzung der Offianischen Gedichte bengefüget, bereits besser, als ich zu thun im Stande ware, ausgeführt hat. Ich begnüge mich also für die, benen der Barbe noch nicht bekannt senn mochte, ober die ihn etwa nicht mit der größten Aufmertfamteit gelefen haben, bas, mas ich über herrn Blairs Des merkungen ben ihm mahrgenoms E Tr

men habe, kurz anzuzeigen. Und weil dieser einsichtsvolle Mann gezeiget hat, worin der Celtische Barde mit homer übereinkommt, Cesavotti aber in einer italienisschen Uedersetzung vielerlen poetische Schönheiten ausgezeichnet hat, in denen seinem Urtheil nach der Celte den Griechen übertrifft: so werde ich vorzüglich das anzeizen, worin bende von einander abgehen, und wodurch jeder seinen eigenen Charakter behauptet.

Man wurde fich überhaupt fehr betrügen, wenn man von unserm Barden schlechte erzählende Lieder, ohne Poesie, Enthusiasmus und sittliche Schilberungen erwartete, wie etwa die historischen Lieder und Romanen, die aus den mittlern Zeiten her noch hier und da vorhanden sind. Offians hels benlieder find mahre Poefie, in ber reifesten Gestalt. In seinen zwen großen Epopden, Singal und Temora, ist Plan und überlegte Unordnung; in der Ausführung hohe Begeisterung, bochst mahlerische Schilderungen des Sichtbaren, fehr nachdrufliche und bestimmte Zeichnung ber Charaftere, fühner und das Hert treffender Ausdruf ber Empfindungen, ber ben ernsthaften Belegenheiten hochst pathetisch, ben gartlichen in einem hohen Grad rubrend, und ben lieblichen sehr reizend ift. In diesen Stufen, die ber wahren Poesie zu allen Zeiten und unter allen Wolfern wesentlich sind, kann unser Barde es mit jedem Dichter neuer und alter Beit aufnehmen.

Ben ihm zeiget sich natürlicher Weise, wie ben jedem andern, der besondere persönliche Charafter, mit dem allgemeinen seiner Zeit vermischt. Deswegen würde unser Barde, wenn er gerade den persönlichen Charafter Homers,

ober Wirgils gehabt hatte, fich dennoch in einer ganz andern Ges stalt zeigen. Und wir finden uns durch diese besondere Gestalt des Dichters sehr angenehm überrascht, da wir etwas gan; andes res sehen, als das, bessen wir gewohnt find. Im epischen Gebicht find wir ber Art, wie Homer es behandelt, und worin ihm Virgil und die Neuern, jeder nach feinem besondern Genie, gefolget find, fo fehr gewohnt, bag wir uns ben Lesung der Heldengedichte des Ofians wie in einem gang fremden Lande befinden. Es verdienet etwas umständlich erwogen zu werden, worin homers Art von der Offianischen abgeht.

Die Griechen, womit homer uns bekannt macht, waren ein Volt, das ju großen und weitlauf tigen Unternehmungen aufgelegt, standhaft, listig und verschlagen war; aber sie waren daben mehr ruhmräthig und prahlerisch, als ehrbegierig. Sie hatten weit mehr Geist und Phantafie, als Empfind samfeit von gartlicher Art. TI ihren Leidenschaften waren sie hef tig, brutal, und giengen hißig und gerade zum Zwek. Gie be faffen schon die meisten Kunfte der neuern Zeiten; hatten große Ståb te, besaßen Reichthumer, die sie habsüchtig machten. Sie waren große Liebhaber fenerlicher Ver sammlungen, prächtiger Spiele Aufzüge und Leibesübungen; ba ben große Redner und schön Schwäßer; in der Religion hochs abergläubisch und fenerlich; in öffentlichen Geschäfften ceremo nienreich und umständlich. Di fanfteren häuslichen Vergnügun gen kannten fie fast gar nicht; bar schöne Geschlecht spielte ben ihner eine schlechte Rolle. Befriedigun finnlicher Triebe und Bestellun bes hauswesens waren hauptsach

Lich

lich die Dinge, wozu dies Geschlecht

ihnen bestimmt schien.

Halt man ein solches Volf gegen bas, fo unter bem Dfian gelebt hat: so wird man leicht begreifen, bag auch in ben Gefangen von den Thaten und Unternehmungen diefer benden Bolter ein himmelweiter Unterschied senn muffe. homer befingt große, weitlåuftige Unternehmungen; Offian sehr furze und wenig verwifelte Rriegeszüge, und Unternehmuns gen von wenigen Tagen, woben feine große Verwiflung und Mannichfaltigfeit ber Begebenheit statt hatte. Wir sehen da weder Bela= gerungen noch Zerstöhrungen, noch weitläuftige Plane der Unternehmungen. Rach dem Aberglauben feiner Zeit mischt homer unaufhörlich die Götter in bas Spiel der menschlichen Unternehmungen; ben Oßian ift alles blos menschlich. Traume und Erscheis nungen verftorbener Selben, die fich aber nicht in die Handlung einmischen, vertreten ben ihm die Stelle des llebernatürlichen. Fenerliche Opfer, Spiel und Feste, weitläuftige und formlich studirte Reden, fehr umftandliche Beschreibungen jeder Fenerlichkeit und bald jedes erheblichen Gegenstans bes, ceremonienreiche Anreden und Botschaften; alles dieses finbet sich benm homer eben so nas turlich, als es vom Ofian übergangen wird. Gelten ftellt uns Diefer andre Gegenstände vor das Geficht als die Versonen selbst und ibre Thaten; die Scenen, wo er fie aufführt, find ein Thal mit eis nem durchstrohmenden Fluß; eine Seefuste mit Felsen umgeben; ein Hügel mit Eichen bewachsen; eine natürliche Grotte; eine Halle ober ein Saal, wo die Fremden bewirthet werden; wo die Waffen der Rrieger und die harfen der Barben aufgehängt find. Jeder biefer Gegenstände wird in den wenie sten Worten, aber durch meisterhafte und mahlerische Zeichnung. uns gang nahe vorslluge gebracht: fo daß wir felbst uns weit langer baben verweilen, als der Dichter, und weit mehr feben, als er faat. Eben diese Sparfamfeit der Borte beobachtet der Dichter auch, wenn er feine Verfonen fprechen Alle Homerische Personen, bis auf ein Paar, find Rebner, oder gar Schwäßer; die Offianis schen eilen so viel möglich über das Reden weg jum Sandeln; fein Beurtheilen, fein Beweisen, fein umständliches Ergählen, sonbern turge Eröffnung beffen, was man benkt und empfindet. Eine der wichtigsten Botschaften, die ein Grieche mit sehr viel schönen Worten und in funftlichen Perioden würde vorgebracht haben, wird bier in überaus wenig Worten, aber nachoruflich und vollständig abgelegt. Der Herold, der dem feindlichen Heerführer vor der Schlacht ben Frieden anbieten foll, erscheint, und fagt, ohne weitere Ehrenanrede, furz und gut:

- Ergreif ihn den Frieden von Swaran,

Belchen er Konigen giebt, wenn Bolfer ihm huldigen! Ullins

Liebliche Flachen begehrt er und beine Gemahlin, die Dogge mit Fugen des Windes

Gieb ihm diefen Beweis von beis nem unmannlichen Arme,

Führer, und lebe forthin dem Bin. fe von Swaran gehorfam 12).

Er 2 Dieses

\*3 Fingal II Buche. Ich führe die Stellen nach bes P. Denis Nebarfehung an, die frenlich burch- gehends etwas weniger furz ift, als Macpherson's Prose.

Dieses ist eine ber längsten Neben ben Gesandschaften. Noch fürzer ist bie Untwort:

Sag es ihm, jenem herzen des Stologes dem Herrscher von Lochlin. Cucullin weicht nicht! Ich bieth ihm die dunkelblaulichte Rukfahrt

Meber den Ocean, oder hier Grasber für all fein Beleit an.

Rie soll ein Fremder ben reigenben Strahl von Dunscaich \*) besigen !

Niemal ein Rehe durch Berge von Lochlin bem haftigen Ruße Meines Luaths †) enteilen.

Ben Botschaften, beren Inhalt und Antwort man errathen kann, läßt ber Dichter insgemein gar nicht sprechen. Cairbar, ein Heerführer sendet den Barden Olla, (diese sind insgemein die Herolde,) um nach der Gewohnheit dieser Bölter den Oscar, einen seindlichen Heersührer, zum Fest einzu laden. Aber weder Cairbar, noch der Dichter, legen dem Herold eine Rede in den Mund. Der Dichter sagt:

340 fam Olla mit feinem Gefang: Bum Refte Cairbars mache mein

Oscar sich auf.

Die fenerlichsten Feste werben in zwen Worten beschrieben. Nach einem großen Sieg gab Fingal ein Fest. Die ganze Beschreibung hiervon ist folgende:

Aber die Seite von Mora sieht iho

die Führer zum Mahle

Alle versammelt. Es lodert zum Simmel die Flamme von tausend Eichen Es wandelt die Kraft der Muscheln †) ins Runde. Den Kriegern

Blanget die Seele von Luft.

\*) Cucullins Bemahlin.

†) Sein Sund.

†) Das Getrank, das aus Muscheln getrunken ward.

Diese Kürze herrscht überall, es sen, daß der Dichter selbst spreche, oder daß er andere reden lasse. Und darin ist der Bortrag mehr lyrisch, als homerisch-episch. Denn sogar viel zur Handlung nothwendig gehörige Dinge werden, wo man sie errathen und selbst hinzudenken kann, übergangen; daher oft ein schneller, wahrhaftig lyrischer llebergang von einem Theil der Handlung auf den solgenden.

Man nimmt überhaupt ben Ofins Epopde wahr, daß es dem Barden nicht sowol um die um. ständliche, als um eine nachdrufliche Schilderung der Haupthand. lung felbft, und bes Gingelen, gu thun war. Sein Zwek ist allein die Schilberung seiner Helben: bies mar bes Barben Umt. 500= mer lägt fich in taufend Dinge ein, die aus andern Absichten da sind. Daher entsteht meines Erachtens der größte Unterschied in der Mas nier bender Dichter. Offians Epos poe, als ein vor unsern Augen liegendes Gemählde betrachtet, ift unendlich weniger reich an Gegenständen, und an Mannichfaltigfeit der Farben, als die Homeris sche; aber die Zeichnung ift dort fühner, Licht und Schatten, ben sehr guter Haltung, abstechender. Die gange Epopde des Barden besteht aus wenig und, gegen die Homerische verglichen, sehr einfachen Gruppen; und so mußte fie fenn, um durch blos mundliches Ueberliefern auf die Nachwelt zu kommen

Auch darin zeichnet der Caledonier sich von dem jonischen Sanger sehr merklich aus, daß er sehr oft inrische Ansälle bekommt, denen er sich überläßt, weil er wegen des geringen Reichthums im Stoffe selbst weniger nothig hatte, sich an die Erzählung zu halten. Oft kommt man auf Stellen

von ziemlicher Lange, die nicht fo= wol epische Beschreibungen ober Erzählungen deffen find, was der Barde gesehen, als Inrische, Obenoder Elegienmäßige Aeußerungen bessen, was er baben empfunden Micht felten tritt er aus feibat. ner Erzählung heraus, um mit sich selbst zu sprechen. Aber eben bieses giebt bem Gebicht große

Lebhaftigkeit.

Ein sehr beträchtlicher Unter= schied in der Anlage zwischen der Homerischen und Offianischen Epo: poe befindet sich darin, daß in diefer das Intereffe der gangen Sand= lung weder so grok ist, noch uns so beständig vor Augen schwebt, als in jener. Hier ist es nicht um weit aussehende Unternehmungen, nicht um Eroberung großer gander, ober Zerstörung großer Stadte und ganger Staaten zu thun, bergleichen Interesse konnte ben fo fleinen Volkern nicht fatt ha= ben ; sondern barum, daß ein ploß= lich einfallender Feind durch eine einzige Schlacht zurüfgetrieben Man wird also daben weniger, als benm homer angestrengt, sich die Lage ber Sachen in Absicht auf das Ganze vorzustellen, mancherlen Unschlägen durch ihre Ausführung zu folgen, und die Politif der helden zu bes pbachten; der Verstand hat wenig baben gu thun, aber bas herg wird mehr beschäfftiget. Darum endiget sich die Handlung auch mit feiner michtigen Catastrophe; ber Feind ist überwunden, und nun indhandlung und Gedicht zu Ende:

Der Nationalunterschied zeiget fich eben so stark in den Charaktes ren. Man findet ben Ofians helden keine Spur von dem hitigen und im Born brutalen griechischen Temperament. hier find gesetzte, falte, aber barum boch unüberwindliche, und ohne hitze überall durchbringende Helden, und, was man ben den Griechen nicht findet, bis jum Erhabenen edle und menschlich gefinnte Charattere. Der Grieche ift fast allezeit auf feinen Feind erbittert, und im Streit giebt biefe Erbitterung ihm Kräfte; die Calebonischen Helden find fast durchgehends gelaffen und streiten, ohne alle Erbitterung, um ben Vorzug ber Starte und der Tapferkeit. Man wird schwerlich, weder in Gedichten noch in der Geschichte, einen edlern Seldencharafter antressen, als des Fingals. Ich fann ber Begierbe, die reizenden Züge beffelben hier anzuführen, nicht widerstes hen. Auch für die, denen Offian wohl bekannt ist, wird es Bollust senn, die Züge dieses großen Charafters hier wieder zu finden.

Ich sagte, Fingal sen der bes sere Achilles. Denn er führte überall, wo er hinfam, ben Sieg mit sich, und wenn schon alles verloren war, wurde durch ihn alles wieder gemacht; jeder ber stärksten und kühnesten ward von ihm überwunden, und nie vermochte ein Feind ihm zu widerste. hen: daben war er der beste Mensch. Wie groß sein Kriegesruhm gewes fen sen, und was für Schreken feine Gegenwart dem Feind eingepräget habe, kann man aus fols gender Stelle abnehmen, die gualeich von Fingals Größe und von seines Sohnes Genie, sie zu schils bern, zeuget. In ber Schlacht, die den Stoff der Epopde Temo. ra ausmacht, sab ber König, nach Gewohnheit feiner Beit, bem Streit von einer Höhe zu. Die Keinde waren außerordentlich tapfer, und Fillan Fingals Cohn, der der Hauptauführer war, fiel unter bem Schwerbt des feindlichen heerführers, als eben die Nacht die benben Deere vom Greit

ab. ær 3

abrufte. Der König entschließt sich nun selbst in die Schlacht zu gehen, und thut diesen Schluß nach damaliger Kriegesart dadurch kund, daß er mit dem Speer drepmal an sein Schild flopfet Diesses Zeichen wird von seinem und dem feindlichen Heere wol verstanden, und der Dichter beschreibet uns die Bürtung davon also:

Geifter entwichen von jeglicher Seite \*), fie rollten im Binde & Ihre Gestalten gusammen; Die

Stimmen des Todes erfüllten Dreymal das schlänglichte Thal, und ohne den Finger der Barben Bebte von jeglicher Sarfe den Sugel hinüber ein Beb'laut.

Aber ber Schild flang wieder. Da traumten bie Manner von Morven

Eitel Gefechte, da glanzte ber weit fich malzende Blutftrauß

Neber ihr ganges Gemuth. Blaufchildige Könige stiegen

Nieder zur Schlacht. Es bliften Geschwader im Fliehen zurüfe. Endlich erhub sich das dritte Geton, und von Höhlen der Berge Sprang das erbebende Wild. Man

hörte durch Buften der Bogel Zages Gefreisch — \*\*).

Und dieser im Streit so fürchterliche Held hat ein Herz voll Broßmuth, voll Zärtlichkeit und voll Bescheibenheit. Man denke nach, ob folgende Züge dieses Urtheil bestätigen.

Swaron, Rönig von Scandisnavien, ein finsterer, troßiger und grausamer Fürst, hatte einen Einsfall in Irland gethan, und Fingal war auch mit einer Flotte dashin gekommen, um dem noch mins

\*) Die Celten glaubten, die Luft fen voll von Geiftern verftorbener Helden die einen Korper von fehr feiner Nebelmaterie hatten.

\*\*) Temora VII Buch.

berjährigen König in Irland Hilfe zu leisten. Vor der Hauptschlacht
hatte Fingal, wie es damals gebräuchlich war, den Swaran
freundschaftlich auf ein Mahl eingeladen; aber dieser hatte die Einladung brutal abgeschlagen. Diesen Swaran überwand Fingal in
einem Zwenkampf, nahm ihn gefangen und übergab ihn zween seiner Helden mit dieser Empsehlung;

19thilli- Bewahrt 1

Lochlins Gebietern! Er gleichet an Starfe ben zahllosen Wogen

Seiner Meere. Sein Arm ift Meister im Rampfe, von altem Helbengeschliechte sein Blut: Du meiner Versuchtesten erfter,

Saul! und Offian! du, der Lieder Gewaltiger! thut euch

Freundlich jum Bruder der Angadecca! Durch eure Gefprache

Schwinde sein Trübsinn dahin \*). Aber der wilde Swaran war nicht zu besänftigen. Als er nach vollendeter Schlacht zu Fingals Sastmahl gezogen wurde, erschien er in finsterer Traurigfeit da. Dieses schwerzet unsern helden, er sagt:

Ullin \*\*) erhebe den Friedenge.

Hundert Barfen die will ich hier nahe. Sie sollen mir Swarans Seele vergnügen. Ich will ihn in Freuden entlassen; denn keiner

Schied noch traurig von mir f). Die Art, wie Fingal dem überwundenen Feind den Frieden anbietet und ihn mit seinem Deere von sich läßt, ist so großmuthig, daß der wilde Swaran selbst davon gerührt wird. Er bietet dem

\*) Fingal V. Buch.

\*\*) Dieses war der Hauptbarde Fingals.

f) Fingal VI. Buch.

Sieger wenigstens die Schiffe an, die ihre Mannschaft verloren hatten; aber es wird nicht ansgenommen.

Rein Fahrzeug, Cagte der König, noch irgend ein Land mit Sugeln befetet,

Nimmt fich Kingal zur Gabe, genugfam mit seinen Gebirgen, Seinen Balbern und hirschen begluket.

Auf die edelste Art tröstet er ihn

Tilge bein Gramen, o Swaran hinweg! Auch wenn sie besiegt find,

Bleiben die Tapfern berühmt. Die Sonne verhullet zuweilen -

Tief in die sublichen Bolken ihr Untlig; doch blifet sie wieder Ueber die grafigten Sohen herunter.

Er entläßt endlich seinen Ueberwundenen unter der Abschiedsrebe, die den bescheidenen Helden in seiner Größe zeiget:

3a Swaran! — heut hat den Gipfel

Seiner Große bestiegen der Ruhm von Swaran und Fingal,

Aber wir werden, wie Traume, vergehn. In keinem Gefilbe Wird man mehr horen den Schalfvon unsern Schlachten. Die Graber

Selbsten , die werben verschwinden , und Jager vergebens den Wobnfis

Unserer Ruhe die Flachen durch-

Eben diese Großmuth und Bescheidenheit zeiget unser Held ben jedem Sieg, wie ungerecht, wie beleidigend auch der überwundene Feind mochte gewesen senn. Um den höchsten Contrast in Charafteren zu führen, erinnere man sich der Wuth, mit welcher Uchils

les gegen ben Hektor getobet, weil biefer seinen Freund im Streit erslegt hatte: und dann seise man Fingals Betragen gegen Cathmor, ben Irländischen Hektor, ben erssterer im Zwepkampf überwunden und gefangen genommen hatte, das gegen. Unmittelbar nach bem Sieg sagt ber Held zum überwundenen Feind, der den Abend zuvor den Fillan, Fingals geliebtesten Sohn, mit eigener Hand umgebracht hatte:

Meines Mahles mir nach! Gewals tige flegen nicht immer,

Bingal flammet nicht auf in erles gener Feinde Besichte,

Sauchzet nicht über des Tapferen

Aber es findet sich, daß Cathmor tödelich verwundet ist. Er bezeus get sein Verlangen, nahe ben seinem Wohnsig begraben zu wers den, wordus Fingal:

König! du rebest vom Grabe? die Seele bes Belden entschwingt fich!

Ofian! Ueber ben Geift von Cathemor, bem Freunde der Fremden, Romme mit Strohmen die Freus be 3)!

Mit welchem Glanze leuchtet nicht ber erhabene Charafter bes Helden in folgender Stelle! Albo, einer seiner Bafallen, wurde misvergnügt, und gieng zu Fergthonn, Kenig von Sora in Scandinavien, ü., "r Fingals offenbarer Feind mar. Dort verliebt er sich in die Konigin, entführt sie, kommt wie-

\*) Mamlich Offlan foll den Cathsmor gleich nach seinem Tobe befingen, weil nach Aberglauben selbiger Zeit, ein solcher Gefang des Berstorbenen Seele gleich zum seligen Site der Helden vergangener Zeit empor hob.

ber nach Hause, und erkühnet sich, ben Fingal gegen die ihm nachsebenben Scandinavier, die nun Fingals Gebieth anfallen, Schutzu suchen. Dieser empfängt ihn mit folgender Rebes

Albo! du schwülftiges Herz, — Ich follte dich schüßen vor Soras gefränktem

Burnenben herricher? — Ber wird mein Bolf in feinen Ges wolben

Runftig empfangen? Wer laben jum wirthlichen Mahle? Nun Ulbo,

Albo! die niebrige Seele ben Schimmer von Sora geraubt

Suche bein buglichtes Beimat, unmachtige Rechte! Dort mögen

Deine Grotten dich bergen ! Du bringst uns die traurige Roth auf

Wider den duffren Gebieter von Sora zu kampfen !- D Trensmors \*)

Herrlicher Schatten! wenn kommt bas lette von Fingals Befechten? Mitten in Schlachten erblift ich

ben Tag, und manble zu meinem Grabe nur blutige Steige! Doch niemal bedrufte ben Schwachen

Diefer mein Urm. War jemand gewehrlos, den schonte mein Eisen. Morven, Morven! die Stürme,

bie meine Gewolbe bedrauen, Schweben vor mir! wenn einstens im Treffen mein Stammen bas

hin ift, Reiner in Selma mehr wohnt; denn werden die Feigen hier walten \*\*).

Solche Menschlichkeit, und an eisnem folchen Helben! Auf eine hochstrührenbe Weise zeiget er biesse hohe Gemushbart, da er iht seis

\*) Dieser war Fingals Uralters vater.

\*\*) In ber Schlacht von Lora.

nen Engel Ofcar, Offians Sohn, der eben die ersten Proben seiner Tapferkeit abgelegt hatte, zum Stand der Helden gleichsam einweihet. Wer kann folgendes ohne Bewundrung und Rührung lesen:

Zierde der Jugend! o Sohn von meinem Sohne! — 1980

Den Blig von beinem Stahl ben sah ich, und freute mich meiner Erzeugten. O! folge

Folge bem Ruhme der Bater, und was sie gewesen das werde!

— O beuge bewaffnete Stolze, Jungling! und schone des schwacheren Urms. Begegne ben Feinden

Deines Bolfes wie reißende Stroh. me; doch flehet um Rettung

Jemand zu dir, dem sen du wie Pflanzen umschmeichelnde Luftschen.

Alfowar Trenmor und Trathal gefinnt, so bentet auch Fingal. Jeden Gefrankten beschützte mein

Arm, und hinter dem Blige Meines Strahles war immer den Schwachen Erholung bereitet \*).

Ich könnte leicht noch hundertrüherende Züge, die diesen große Chaerakter bezeichnen, anführen. Ofisan hat seinen erhabenen Vater in wenig Worten geschilbert:

Du gleicheft im Frieden Frühlingsluftchen, im Rriege ben Strohmen vom Berge \*\*).

Weniger groß, aber doch noch bis nahe ans Erhabene tapfer und edelgesinnt sind die meisten von Offians Helben, sowol von seiner, als von feindlichen Nationen Celtischen Stammes Und ben die ser allgemeinen Uebereinstimmung treffen wir doch eine höchst angenehme Mannichfaltigkeit sehr wolgegen

\*) Fingal III. Buch.

\*\*) Temora IV. Buch.

gegen einanber abstechenber Charaftere. So wenig Grund hat es, baß vollfommene Charaftere sich für die Epopse schifen †), baß wir ben Ogian wenig andere antressen; und doch wird man von Schönheit zu Schönheit, von einer lebhaften Empfindung zur andern immer fortgerissen. Ben Lessung seiner Gedichte sinden wir uns in ein Paradies versetzt, so wie wir in der Jlias uns in beständigem Getümmel der hisigsten und fühnesten Männer besinden.

Bescheidenheit ben der höchsten Ruhmbegierde, und Sanftmuth ben der größten Tapferfeit, Billigfeit und Mäßigung im Glut, erstaunliche Gleichgultigfeit gegen ben Tob, und bas hochfte Verlangen mit Ehren in ben Liedern der Barden zu erscheinen, treffen wir ben ben meiften celtischen Selben an. Die lette ber ermabnten Gefinnungen ift ber herrschende Bug in ihrem Charafter. Ihr hochftes Gut ift ein ehrenvolles Grab und ein ben demfelben gefungenes Lob= lied eines Barben, das von Mund su Mund auf die Nachwelt tom-Und boch sind diese geborne me. Rrieger hochft empfindfam für weibliche Schönheit. Ein weißer meiblicher Urm, schwarze über eine weiße Bruft wallende Loken, eine schone Stimme, erwefen in ihnen ein fußes, aber baben fehr fittsames Gefühl. Es fommen in Dhians Gedichten viele Scenen der Liebe vor, immer auf die ans genehmfte und fittsamfte Beife bes handelt. Doch herrschet in dem Charafter und in ben Unternehmungen seiner Seldinnen der Bartlichkeit, etwas einformigkeit. Sie erscheinen sehr oft in ber Ruftung junger Selden, in der fie dem Gelieba ten folgen. Aber hochst angenehm

und überraschend ift insgemein die Entdefung, die sie dem Geliebten zu erkennen giebt. Nur ein Paar Benspiele hiervon, die zugleich beweisen, das Opian auch im Angenehmen es mit den besten Dichtern aufnehmen kann.

Kingal hatte seine Sohne Ofian (unfern Barden) und Toscar ausgeschift, um an ben Ufer bes Cronastroms ein Siegeszeichen zu feten. Als fie bamit beichafftiget waren, murben fie von Carul, einem benachbarten Dberhaupte, zu einem Fest eingelaben, baben Tofcar fich in Colnabona, des Oberhaupts Tochter, die den Gaften burch ihren Gefang unb Harfenspiel ein Vergnügen machte, verliebte. Den folgenden Morgen wird eine Lustiagt ange-Der Zufall, mit dem ber stellt. Dichter seinen Gesang schließt, wird von ihm also erzählt:

- Da fam uns

Aus ben Gebuschen ein Jungling entgegen. Ein Schild und ein Speetschaft

War sein Gewehr. O du flüchtis ger Stral! sprach Toscar von Lutha:

Sage, was bringt bich hieher? Umwohnt in Colamon ber Frie-

Colnadona die glanzende Saptenerweferin? Einstens

Mohnte das glanzende Fraulein am wasserreichen Colanon!

Seufzte der Jungling. Sie mobne te! doch ist durchstreift sie die Buffen

Bon dem Erzengten des Ronigs begleitet, ber ihrem Gemuthe,

Alls es im Saale den Blik versandte, die Frenheit entführt hat. Toscar siel ein: v erzählender Fremdling! und hast du bes

Rriegers

Wege bemerket? — Er muß mit erliegen! ben wolbenden Schild, ben

Tritt bu mir ab! — Er erhaschte ben Schild in Erbitterung. — Ein garter

Bufen emporte fich hinter bem Schilbe, bem Bufen bes

Wenn er vom ichnelleren Schwalle fich hebet, an Beife vergleichbar.

Colnadona die Santenerweterin war es, des herrschers

Tochter. Sie warf ihr blaulichtes Aug auf Toscarn und liebt ihn \*).

Diefe Entbefung ift, wie manche biefer Art ben unferm Barben, blos überraschenb und angenehm; folgende aber höchst pathetisch:

Comal ein Schottischer Krieger liebte Galvina, bes machtigen Conlocks

Bierliche Tochter, im Chore ber Madchen ber Sonne nicht ungleich,

Stanzender schwarz, als die Schwinge des Raben von Saaren. Rein Bilb blieb

Ihren hunden im Jagen verborgen. Es zischte die Sehne

Ihres Bogens am Binbe bes Saines. Der liebenden Blife

Fanden sich oftmals einander. Sie zogen vereinet aufs Waidwert, Ihres Geflüsters vertraulicher Inhalt war suß und gefällig.

Aber auch Gormal, Comals Feind, liebte die Schöne. Einstmals trafen Comal und Galvina, die benm Jagen ein Nebel von ihren Gefährten getrennt hatte, ben Romans Grotte zusammen. Der Jüngling erblift einen hirschen auf der Höhe. Er bittet die Schöne, in der Grotte sich etwas zu verweilen, bis er den hirschen erlegt habe. Die Folge der kurs

\*) Colnadona.

zen Geschichte erzählt ber Barde so:

Comal! — Ich fürchte den buftern Gormal,

Meinen Berfolger. Auch er befuchet bie Grotte von Bonan.

Unter den Baffen, da will ich hier ruhn; doch fehre, mein Theurer, Rebre bald wieder! — Er eilt auf

Mora dem Sirschen entgegen. Aber indessen entschließt sich die Tochter von Conloch den Treusinn

Ihres Buhlen zu prufen. Die niedlichen Glieder bedefet

Mit dem Geschmeibe des Kriegs verläßt sie die Grotte. Nun glaubet

Comal den Gegner zu sehen. Ihm pochet das Berg; er entfärbt sich; Finster wirds um ihn her. Er be-

laftet den Bogen; der Pfeil zischt. Ach Galvina! fie finkt in ihr Blut! Nun sturzt er zur Grotte

Butend, und rufet die Tochter von Conloch — Die einsamen Felsen

Starren verstummt — Mein sufes Vergnügen wo bift bu?— Gieb Antwort —

Endlich erblift er ihr zitterndes Berg. Sein Pfeilift darinnen-

Meine Galvina! dich hab ich erlegt? und vergeht ihr am Bufen \*).

Man hat hier zugleich eine Probe von der Kurze der Erzählung, deren wir oben erwähnt haben. Die Schöne hatte die Grotte kaum verlassen, da Comal sie verkleisdet sieht. Dann sagt uns der Dichter nicht, was dieser, da er sie in der Grotte vergeblich gesucht, gedacht habe. Wir sehen ihn gleich wieder an dem Orte, wo Galvina gefallen ist. Denn ist Comals Klage so kurz, wie der tödtende. Schmerz es ersodert. Wie viel Verse

<sup>\*)</sup> Fingal II. Buch.

Verse wurde hier nicht ein poetischer Schwäßer, wie Dvidius,

verschwendet haben?

ø

1

et

0

Der Lieblingsstoff unsers Barben scheinet das Pathetische zu fenn, worin er gang fürtrefflich ift. Man wird in diefer Urt nicht leicht etwas schöneres antreffen, als die Stelle von Fillans Tobe im VI. Buche des Gedichts Temora.

Aber es ift Zeit abzubrechen. Man trifft auf jeder Seite biefer fürtrefflichen Bardengefange auf Stellen, deren Schönheit man anzupreisen Lust fühlet. Was hier gesagt worden, ist ohne Zweifel hinlanglich benen, die ihn noch nicht kannten, schnell die Hand darnach auszustreken, und denen, die ihn schon aus der Hand gelegt, Lust zu machen, ihn wieder vorzunehmen.

Proben von den, unter Offians Mahmen, gebenden Gedichten erfchie. nen zuerst in ben Remains of anc. Poetry collected in the Highlands of Scottland 1760. 12. und darauf, einzeln, Fingal . . . Lond. 1762. 4. Temora 1763. 4. endlich volls ftandig, unter ber Aufschrift, Poems of Offian 1765. 8. 2 Bbe. 1773. 8. 2 Bbe. und ofterer. Der Gebichte überhaupt find einige zwanzig. -Meberfent in englische Derfe, der Fins gal, von Hoole 1772. 4. Von Ewen Cameron 1777. 4. Der Rrieg von Ini Chona, in den Poetic Effusions 1777. 4. Ob eine, in eben dies fem Jahre zu Oxford gedruckte Ues berf. des Fingal eine neue Arbeit ift, weiß ich nicht. In lateinische Derfe, Temora, das erfte Buch, 1769. 4. Auch bat Rob Macfarlan nachher noch mehrere Stude berausgeben. In das Italienische, von Cesarotti, Padua 1763. 8. 2 Bbe. vollständig, ebend. 1772. 8. 4 Bbe. 1783. 12. 3 Bbe. in reimfr. Berfe, mit Unm.

In bas Frangofische, Carthon, von einem Frzr. Lond. 1762. 8. Meh. rere Stucke, als Carthon, Mnno und Alpin, Shilric, Connal, Dis thona, Darthula, Lathmon, Comas la, in den Variétés litter. ursprungl. im Journ. Etrang Temora, von bem M. St. Simon, Umft. 1774. Sammtlich von Le Tourneur. Par. 1777. 12. 2 Bbe, fren und febr modernifirt; von 3. Lombard (Effai d'une traduction) Berl. 1789. 8. nur der Fingal in Berfen. Huch find zwen Nachahmungen, Calthon et Clessamor . . . Par. 1791. 8. et. Schienen. In bas Deutsche : Frags mente hochlandischer Gedichte, Samb. 1763. 8. von Joh. Andr. Engelbrecht. Fingal ... nebft versch. andern Ged. Hamb. 1764. 8. von Albr Wittenberg. Temora, im iten St. des Woban, Samb. 1778. 8. in Jamben. Sammtl. von Dich. Denis, Wien 1768 u. f. 8. 3 Bbe. und mit f. eigenen Schriften, verb. 1784. 4. 5 Bbe. ebend. 1791. 4. 6 Bbe. größtentheils in Berametern. Von Edm. v Harold, Duffeld. 1775. 8. 3 Bde. (Treu, obgleich nicht febr dichterisch.) Von Joh. Willh. Peterfen, Tub. 1782. 8. Auch find noch einzele Gedichte, als Fingal im gten u. f. Bbe. der Bris, und anbre Stucke in ben Leiden bes jungen Werthers, im deutschen Museo, in den Balladen und Liebern, Berl. 1777. 8. in den Bolksliedern, u. a. a. D. m. überfest. - In den Transact. of the R. Irifh Acad. Dubl. 1787. 4. G. 43. erfchienen neu ente beckte Bed. Offians, überf von Young. mit einer Abhandlung über die Aechts beit und Unverfalschtheit der Mac-Phersonschen Ueberf. und diese deutsch, unter ber Aufschrift, Den aufgefuns bene Bed. Offians, Frft. 1792. 8. Und fo viel ich weiß, in eben diefen Transact. des folgenden Jahres die vorgeblich achten Ueberbleibsel in der Ursprache selbst, aus welchen erhellen

hellen foll, daß Macpherson fich viel Frenheiten damit genommen bat, und daß die Gedichte wenigstens aus dem sten Jahrh find, weil des S. Patrif darin gedacht wird. - - Er. lauterungeschriften : Gine Abhand, lung uber bas Alter ber Gedichte, von Mac Pherson selbst, ben Tomora; beutsch, ben Denis Ueberf. - Remarks on Fingal . . . by Ferd. Warner 1762. 8 - Critical Differt, on the P. of Offian 1763. 4. von Sugh. Blair; Frisch. im iten Bbe. G. 227 ber Variet. litter. Deutsch, von Otto Aug. Seine Delrichs, han. 1785. 8. - Fingal reclaimed 1763. 8. (3ch fenne bas Werk nur gang allgemein; in demi Register der Reviews wird es Macs Pherson zugeschrieben; mahrschein. lich ift es gegen Barners Remarks gerichtet ) - Machr. von ben Be-Dichten Offians, im 4ten St. bes Sanoverschen Magaz. v. 3. 1763. - In bem Journ. des Savans, bom 3. 1764. findet fich ein Mem. fur les P. de Mr. Macpherson. Deutsch , im iten Bde. der Unterbaltungen von einem Jrrlander, worin die Offianschen Gebichte gu Grelandischen Producten gemacht wers ben - Eine abnliche Behauptung findet fich, in dem Essay on the Antiquity of the Irifh Language (S. Balchs Phil. Bibl. Bd. 2. St 7.) - Gin Brief uber Offian, in dem iten Bde. der Variétés litter. ur: forungl. im Journ Etranger gedruckt. - Letter on Fingal and Temora, von Studely, 1764. 4. - Memoire sur la Poesie de Ossian 1765. 12. - Offervaz. fopra le Poesie di Offian, di Andron. Filalete (Fir. 1765.) 8. - Ein Auffat in ben fliegenden Blattern von deutscher Airt und Kunft, Hamb. 1773. 8. 6. 1 u. f. - Remarks on D. S. Johnsons Journey to the Hebrides . . . by Donald M. Nicol 1780. 8. (Wegen Johnsons befannte

Beffauptungen.) - Differtat. on the Authenticity of Offians Poems, ben den Galic. Antig. von J. Smith. Edinb. 1780. 4. Deutsch ben ber lieberf. derfelben , Leipg. 1781. 8. -An Enquiry into the Authenticity of the Poems afcribed to Offian. by W. Shaw, L 1781. 8. verm. 1783. 8. (worin fie geradezu fur un. terschoben erklart werden.) — An Answer to Mr. Shaws Enquiry . . by J. Clark, Lond. 1782. 8. (Biderlegung bes vorigen.) -The Offian Controversy stated, im London Magazine, v. 3. 1782. Mov. und im Deutschen Mufeum, Februar 1783. — Zweifel gegen die Hechtheit der Raledonischen Bedichte, in den Apollinarien, Tub. 1783. 8. 6. 357. — A Rejoiner . . . by W. Shaw 1784. 8. ---

Ju ben Gedichten Ossians gehören noch: The Works of the Caledonian Bards, transl. from the Galic, Lond.. 1778. 8. Deutsch, Leipz. 1779. 8. — Galic Antiquities, consisting . . . of a Collect. of anc. Poems, transl. from the Galic of Ullin, Ossian, Orran . . . by J Smith, Edinb. 1780. 4. Mit dem Original zus. 1787. 4. 2 Bde. — Ancient Erse Poems, Lond. 1785. 8. (Mit einem sehr einsichtigen Urtheil über Ossian.) —

Ferner mögen hier die, zwar spårtern, aber doch immer alten Schottsländischen Gedichte ihren Platz nehmen, als: The Speech of Fife Laird, the Mare of Collingtown and banishment of poverty, three Scott. Poems, Glasg. 1751. 12.

— The Cherry and the Slae, by Montgommery, Gl. 1751. 8.

— Gill. Morrice, an anc. Scott. P. Glasg. 1755. 12.

— A choice Collect. of Scott. P. anc. and modern, Ed. 1766. 12.

— Anc.

Scottish Poems from the Mscrpt. of George Bannatyne, Edinb. 1770. 12. - Caledoniad, or a Collect. of Poems, written chiefly by Scottish Authors, 1775. 12. 3 Bbe. - Ancient and modern Scottish Songs, heroic Ballads etc. 1776. 12. 2 Bbe. - Anc. Scotish Poems from the mscrpt. collect. of S. Rob Maitland, with . . . an essay on the origine of Scotish Poetry, 1786. 8. 2 Bde. - Select Works of Scott. Poets 1786. 12. 6 Bbe. - Ancient Scottish Poets 1792. 8. 6 Sefte. -S. auch ben Urt. Belbengedicht, S. 553.

#### Duverture.

(Musit.)

Gin Tonftut, welches jum Gingang jur Eroffnung eines großen Concerts, eines Schauspiels, oder einer fenerlichen Aufführung der Musik dienet. Dieses, und daß diese Urt in Frankreich aufgekommen fen, zeiget der Name der Gas che hinlanglich an, der im Französischen eine Eröffnung, oder eine Linleitung bedeutet. Lulli verfertigte solche Stute, um vor seinen Opern gespielt zu werden, und nachher wurde dieses Schauspiel meistentheils mit einer Duverture eröffnet, bis die Symphonien auffamen, die sie aus der Mode brachten. Doch nennet man in Frankreich noch ist jedes Vorspiel vor der Oper eine Duver= ture, wenn es gleich gar nichts mehr von der ehemaligen Art dies fer Stufe hat.

Beil diese Stufe Einleitungen zur Oper waren, so suchte man naturlicher Weise ihnen viel Pracht ju geben, Mannichfaltigkeit ber Stimmen, und bennahe das Meu-Berste, was die Kunst durch die

Instrumentalmufit vermag, baben anzubringen. Daber wird noch ist die Verfertigung einer guten Duverture nur für bas Werk eines geübten Meisters gehalten.

Da sie nichts anders als eine Einleitung ift, bie ben Buborer für die Musik überhaupt einneh. men foll, so hat sie teinen nothwendigen und beständigen Charafter Murkonnte bavon überhaupt verlangt werden, daß er dem Charafter der Hauptmusik, der die Duverture gur Einleitung bienet, angemessen, folglich anders zu Kirchenstüten, als zu Opern, und zur hohen tragischen Oper anders, als zum angenehmen Pastoral

senn sollte.

Zuerst erscheinet insgemein ein Stut von ernsihaftem aber feuris gem Charafter in 4 Taft. Die Beweggung hat etwas Stolzes, die Schritte find langsam, aber mit viel fleinen Roten ausgezies ret, die feurig vorgetragen, und mit gehöriger lleberlegung muffen gewählt werden, bamit sie in ans bern Stimmen in ftrengern, ober frenern Nachahmungen wieberholt werben konnen. Denn beraleichen Nachahmungen haben als le aute Meister in Ouverturen immer angebracht, mit mehr ober weniger Kunst, nachdem der Ans laß zur Duverture wichtig mar. Die Sauptnoten find meistentheils punftirt, und im Vortrag werben die Punfte über ihre Geltung ausgehalten. Rach diesen Sauptnoten folgen mehr ober weniger fleinere, bie in ber außerften Geschwindigkeit, und, so viel moglich, abgestoßen mussen gespielt werben, welches frenlich, wenn 10, 12 ober mehr Noten auf eis nen Vierteltaft fommen, nicht immer angebt.

Buweileu fommen mitten unter bem feurigsten Strom der Duverture etliche Tatte vor, die schmeis chelnd und piano gefett find, welches fehr überraschend ift, und wodurch hernach die Folge fich wieder besto lebhafter ausnimmt. Gar oft wird bieser Theil in einzelen Stellen fugirt. Zwar nicht wie die formliche Fuge, daß noth wendig alle Stimmen nach einander eintreten: dieses geschieht mol bisweilen in fehr furgen Gå-Ben, von einem, ober einem hal. ben Tatt; sondern so, daß ber Hauptsatz, ober das Thema bald in ber Sauptstimme, bald im Baffe vorfommt. Diefer erfte Theil schließt, wenn er in ber großen Tonart ift, insgemein in die Dos minante; in der fleinen Tonart geschieht ber Schluß auch wol in Die Mebiante.

Hierauf folget eine wolgearbeistete Fuge, welche in Bewegung und Charafter allerlen Arten von Balletten und Tanzmelodien ähnslich seyn kann. Nach der Fuge kommt zuweilen noch ein Anhang von etlichen Takten, der wieder in der Taktart des ersten Theils ist, womit die ganze Duvertüre, wenn sie zu einer Oper, oder andern großen Gelegenheit dienen soll, sich endiget. Wenn man aber die Duvertüre für Concerte macht, wo sie unter andern Gat-

tungen ber Instrumentalmust oder Singstüfe vorkommt, folgen nach der Fuge die meisten Arten der Tanzmelodien. Dergleischen Ouvertüren sind zuerst von Lülli als Einleidungen in die Ballette gemacht worden. Daher wurden hernach solche Tanzmelosdien, ohne Rüfsicht auf das Tanzen, folglich auch weit länger als die gewöhnlichen, in diese Art der Ouvertüre eingeführet.

Die Duvertüren sind in den neuern Zeiten selten geworden; weil sowol die Fuge, als die versschiedenen Tanzmelodien, mehr Wissenschaft, Kenntnis und Gesschmak ersodern, als der gemeine Haufe der Tonsetzer besitzt. Hierdurch aber ist der gute Bortrag, der jedes Stuk von dem andern unterscheiden sollte, und zu dessen Uedung die Duvertüren sehr vortheilhaft waren, an welchem Drete sehr gefallen.

Im vorigen Jahrhundert hat man die besten Duvertüren aus Frankreich erhalten, wo sie, wie gesagt worden, zuerst ausgekommen sind. Nachher wurden sie auch anderwärts nachgeahmt, bestonders in Deutschland, wo, außer dem großen Bach, noch andre seines Namens, ingleichen händel, Fasch in Zerbst, und unste benden Graun, besonders aber Teleman sich hervorgethan haben.

## Palast.

(Baufunst.)

o nennen wir die großen Gebäude, die zu Wohnungen der Landesfürsten bestimmt sind; wiewol die Schmeichelen den Namen auch auf die Wohnungen andrer Personen von hohem Stande ausgedehnt hat. Der Name tommt von der Wohnung des Augustus in Rom her, die auf dem Palatinischen Berg stund, des wegen sie Palatium, auch überhaupt die Wohnungen der nachfolgenden Kaiser Palatia genennt wurden.

Die Palaste, als die Wohnsite der Landesfürsten, sollten sich, weil ihre Bewohner die einzigen ibrer Artin einem Lande find, auch burch einen eigenen ber Sobeit ber Befiger angemeffenen Charafter auszeichnen, und nicht blos erweiterte und fehr vergrößerte Wohnhaufer fenn. Gie find nicht nur ber Mittelpunkt bes Cammelplages einer Hauptstadt, sonbern bes ganzen kandes; nicht nur im Gangen und im Meußerlichen offentliche Gebäude, sondern bie meiften der innern Theile find noch als öffentliche Plate anzuses ben, auf denen Nationalversamm= lungen gehalten, große Fenerlich= feiten begangen, und besonders auch Gefandten fremder Fürsten und Nationen Audient gegeben werden. Ein Theil der Valafte ift also zum öffentlichen Gebrauch bestimmt; ein andrer aber bient zum Privatgebrauch der Kürsten.

Es ist aber leicht zu sehen, baß ber Palast nicht nur wegen seiner Große, sondern wegen ber Man-nichfaltigfeit der Bedurfniffe, benen ber Baumeister baben Genus ge leiften muß, das schwereste Wert der Baufunst sen. Schon ber Umstand allein, daß er sowol für den Privatgebrauch einer sehr großen Ungahl Menschen, die ein Landesfürst um fich haben muß, als zu öffentlichen Geschäfften bienen soll, macht die geschitte Ver= einigung zwener fo fehr gegen einander streitenben Dinge schwer. Ben fenerlichen Gelegen beiten fonnte der Ernst und die Sobeit ber handlung gleich sam einen tobtlichen Stoß befommen, wenn durch Ungeschiflichkeit des Baumeiffers gemeine, ober gar niedrige Borstellungen aus dem Privatleben fich unter die fenerlichen Eindrufe mischten; wenn z. B. ben einer offentlichen Audieng Dinge, die jur Ruche gehoren, in die Ginne fielen. Großen herren, und fogar bem Staat überhaupt , ift viel daran gelegen, daß ber Unterthan nie ohne Ehrfurcht an sie Darum follte, so viel immer möglich ware, bas gange Drivatleben der Beherrscher der Volfer dem Auge des gemeinen Mannes für immer verborgen fenn.

Aus bergleichen Betrachtungen muß ber Baumeister die Grundfähe zu Erfindung, Anordnung und zur ganzen Einrichtung der Paläste hernehmen. Alles muß da groß sehn und den Charafter der Hoheit an sich haben; aber

phne

obne Abbruch bes Nothwendigen. Wer dieses bedenkt, wird leicht feben, was für Genie, Beurtheis lungstraft und Geschmat bagu erfodert werde. Der Palast ist für ben Baumeister, was das Selbengebicht fur ben Poeten ift: bas Höchste ber Kunst; und vielleicht ist es noch seltener, einen vollkommenen Valast, als ein vollkommes nes Helbengedicht zu sehen. meisten Palaste sind kaum etwas anders, als fehr große Wohnhaus fer. Nichts anders ist das Königliche Schloß in Berlin, ob es gleich in besondern Theilen fehr große architectonische Schönheiten hat. Wenn man es von einer der Au-Kenseiten betrachtet, die einzige, baran bas große Portal ift, aus. genommen, so fallt wenig in bie Augen, bas nicht bald in jedem Burgerhaus zu sehen mare. Nur das große Portal, das den Tri= umphbogen bes Kaifers Geverus nachahmet, ist groß und in dem Geschmaf eines wahren Palastes; und so ware auch die Seite gegen den fleinen hof, an der die Haupttreppe liegt, wenn nur nicht fo viel Fehler gegen den guten Geschmaf ber Säulenordnung baran in die Augen fielen. Denn Pracht und Große hat sonst diese Seite, woben feinem Menschen, wieben den Außenseiten, einfallen konnte, daß etwa sehr reiche Privatfamilien da wohnten. Alles fündiget ba den Landesherren an. ist die Lage dieses Schlosses, so wie fie fich fur einen Palast ichifet: mitten auf einem erstaunlich großen Plat, auf welchen fehr breite Strafen führen, fo bag eine gange Nation sich in ber Rabe dieses Palaste versammeln konnte, da jeder das Gebäude fren fahe.

Einige orientalische Bolter, benen man sonft nicht ben größten Beschmat zutraut, scheinen mehr als bie Europäer eingesehen zu haben, was sich zu einem großen Palast schifet. Man sagt, daß der, den der chinesische Monarch in Petinz bewohnt, die Größe einer mittelmäßigen europäischen Stadt has de; und aus den römischen Uedersbleibseln der alten Baufunst läßt sich schließen, daß auch die römischen Baumeister gewußt haben, die Größe und den Charatter der Paläste, der Joheit jener Herren der Welt gemäß einzurichten.

Indem ich daran bin, die lette Hand an diesen Artikel zu legen, fällt mir eine Abhandlung über diese Materie in die Hände, daraus ich das Wesentliche, dashiesher gehört, anzühren will \*).

Wodurch unterscheiden sich in Europa, heißt es da, die Paläste der Könige von den Häusern der Privatpersonen? Sie sind von größerm Umfange; die Zimmer ind größer, und man entdeket da mehr Reichthum. Dies macht den ganzen Unterschied auß; sonst sind sie don verschiedenen übereinander stehenden Geschossen, wie die gemeinen Wohnhauser; und wer zum erstenmale dahin kommt, muß sich erkundigen, wo die Zimmer des Fürsten sind.

Würde es nicht ein ebleres Unsehen haben, wenn diese Palaste nur von einem Geschoß wären, wie ehemals die römischen, das aber auf einem erhöheten Grund (einer Terrasse) stunde: wenn unster diesem erhöhten Grund alles gewölbt wäre, und in diese Gewölbtr das, was die tägliche Nothburst und die allgemeine Bequemlichkeit ersodert, gebracht würde; und wenn die Hauptzimmer des Palasses, nach Art der Alten,

\*) Diese Abhandlung ift von dem frangofischen Baumeifter Peyre, und fieht in dem Mercure de France vom Aug. 1773.

durch Deffnungen in den Gewolbern derselben erleuchtet würden? Un diese große Stufe wurde man Die, welche zum täglichen Gebrauch gehören, geschift auschlie-Ben, und badurch murben biefe auf die angenehmste und bequemste Weise können angeordnet werben, und wurden zugleich angenehme Aussichten auf die Plate und Garten haben, die den Palast umgeben.

Alber wir verweisen ben Liebhaber berBautunft auf die Schrift felbft, daraus bieses gezogen ist, und in welcher noch viel beträchtliche Beobachtungen über bie große Bautunft vorkommen.

## Pantomime.

. (Schauspielkunst)

Ift das lateinische, ober vielmehr Mort Pantomimus, griechische welches einen Schauspieler bebeutet, ber eine gange Rolle eines Drama ohne Worte, durch die bloke Eprache der Geberden ausbruft. Gegenwärtig nennet man ein bramatisches Schauspiel, bas burchaus ohne Reden vorgestellt wird, eine Pantomime; und bann druft man durch dieses Wort auch überhaupt bassenige aus, was im Drama zum frummen Spiel gehöret.

Von den romischen Pantomi= men, die, wie es scheinet, in den Zeiten besaugustus aufgekommen find, und in beren Spiel die Ro. mer bis zur Raseren verliebt ges wesen, wollen wir hier nicht spre= chen. Wer Lust hat, sich eine Borfellung bavon zu machen, fann Lucians Abhandlung vom Tanjen und des Abbe du Bos ges sammelte Nachrichten hierüber les

sen \*). Dieses Schauspiel kommt gegenwärtig in feine Betrachtung, ob es gleich noch vor furzen hier und da auf einigen Schaubühnen erschienen ist. Was ist noch Aufmerksamkeit verdienet, ist derTheil bes stummen Spieles, ben man Vantomime nennt.

Es ist schwer zu sagen, wie viel von der auten Würkung einer dramatischen Scene ben Worten bes Dichters, wie viel dem Ton, und wie viel der Stellung und Bewes gung der Schausvieler zuzuschreiben sen. Jedes hat einen sehr wesentlichen Antheil daran, barum ift die Pantomime gewiß ein wichtiges Stuf der Vorstellung. Mir rechnen bie Mine, Die Stellung und alle Bewegungen, nicht nur der sprechenben, sondern auch aller andern auf ber Scene erscheinenden Personen bagu; hier aber schränken wir uns auf bas eigentliche ftumme Spiel, oder auf badjenige ein, was die in der Scene gegenwärtigen Personen gu thun haben, mahrend ber Beit, da sie andern zuhören, oder selbst nicht sprechen.

Diefer Theil der Runft ift so wenig bearbeitet, und erfobert, wenn er nur einigermaaken mes lovisch behandelt werden soll, die Betrachtung einer so großen Menge besonderer Falle, aus beren Entwiflung die allgemeinen Grundfaße bergeleitet werden muffen, daß ich es nicht über mich nehmen fann, biefe Materie formlich abzuhandeln. Ich muß mich hier auf einige allgemeine Unmerfungen, und einen Vorschlag, ber auf eine wahre Theorie dieses Theils abzielt, einschränken.

Nach meiner Empfindung wird gegen feinen Theil ber Runft of=

\*) In seinen Reflexions fur la poesie et la peinture.

n n

Dritter Theil.

ter und schwerer gefehlet, als gegen diesen, vornehmlich in Scenen, wo in Gegenwart mehrer Personen eine allein etwas lange sprächt, ober wo zwen das Gespräch eine Zeitlang allein sortsehen. Insgemein ist so gar keine Wahrheit, so gar keine Wahrheit, so gar keine Natur in bem Betragen der nicht redenden Personen, daß die Täuschung, darin man etwa gewesen, ploslich aushöret, und einen merklichen Verdruß, den eine sehr falsche Kunst und ein höchst unnaturlisches und erzwungenes Wesen versonen

urfachen, zurufläßt.

Ein fehr allgemeiner Gehler ift es, daß die nicht redenden Perfonen, wenn bas, mas die redenben fagen, fie eigentlich nicht angeht, sich in Parade hinstellen, als ob dem Zuschauer viel daran gelegen mare, fie immer gur Aufwartung parat zu feben. Natur giebt es an die hand, dag, wenn zwen Personen für sich mit einander reben, das die andern gegenwärtigen nicht intereffirt, biefe inzwischen herumgehen, ober sonst ohne allen Zwang, und ohne alle Rufficht auf das, was die Rebenden angeht, sich ber Phantafie deffelben Augenbliks überlafsen. Und dieses sollte boch eben nicht schwer senn. Diejenigen, bie in einer folchen Scene nichts mehr zu fprechen haben, durfen fich nur hinseten, wo fie wollen, oder herumgehen, oder einen anbern von der Gefellschaft allein nehmen, um ihm leife etwas zu Da sehe ich gar feine Schwierigkeit barin, sich auf der Bubne eben fo naturlich zu betra. gen als wenn man in würflicher Gefellschaft mare. Die hingegen, bie noch zu sprechen haben, burfen sich nur angewöhnen, mahrender Zeit, da fie etwas anders thun, und ohne es fich merten ju laffen, genau auf bie rebenben Perfonen zu hören, bamit fie zu rechter Zeit einfallen können. Die fes ist boch auch nicht sehr schwer.

Mehr Ueberlegung und Kunst erfobern die alle vorhandene Perfonen interessirenden Scenen, woben etliche bloße Zuschauer sind oder doch eine beträchtliche Weile nichts zu sagen haben Denn damuß jeder an dem, was er hör und sieht, Antheil nehmen, und dieses muß auf eine höchst natür

liche Weise geschehen.

hier machen die meisten Schauspieler es sich zu einer Regel, baf fie ben scherzhaften Scenen in ei ner, oder wenn es die Umständi nothwendig machen, in zwer Gruppen zusammenfteben, und bag mahrender Scene an diefer Gruppen wenig verändert werde Aber biese Regel verleitet fie gu bem ärgsten Zwang. Wie et z. B. fehr naturlich ift, wenn eis ne geliebte Person in Ohnmacht hinfinket, daß alle daben gegenmartige um fie gufammenlaufen: fo ist es auch oft hochst unnatur lich, daß sie währender Ohnmach um fie berumbleiben. Der Schmerz macht viel zu unruhig als bag man baben lang auf einer Stelle bleiben konnte. Biel na türlicher ist es, daß nach dem er sten Zusammenlauf, und nachden die Gulfe veranstaltet worden, einer fich vor Betrübniß auf einer Stuhl hinwirft, um fich feiner Schmerzen zu überlaffen; ein an brer langfam an bem Orte bei Scene, in Traurigkeit vertieft herumirrt; ein dritter abgesonder vor sich steht, und mit niederge fenftem haupte ber Traurigfei ftill nachhängt, oder neben bei leibenben Person steht u. b. gl hat er etwas zu reden, fo fant er es an bem Orte thun, bahir der Schmerz ihn getrieben hat

Die

Die einzige Schwierigkeit baben ist biefe, bag die Zuschauer so viel möglich, jede hauptperson im Gesichte behalten. Aber ehe man der Scene Zwang anthut, ist es befer, diese Erfoderniß einmal fahren zu lassen.

Erwett aber eine interessante Scene lebhafte Leidenschaften, Freude, Born, Furcht, Schres ken, da es noch weit unnatürlis cher ift, daß die Versonen eine beträchtliche Zeit in einerlen Grupven bleiben: da wird die Kraft der Scene durch Mangel ober bas Unnatürliche der Pantomime völlig gernichtet. Auf der deutschen tras aischen Buhne wird nicht selten gerade da, wo das Schreken, oder der Schmerz bes Mitleidens am bochsten steigen sollte, gelacht; und assemal ist eine verkehrte Vantomime baran schuld.

Der comischen Bubne fann ber Mangel der Pantomime alles Leben benehmen. Luftige Charattere aussern sich insgemein am ffartsten burch Geberden und Bewegung bes Leibes, und bavon banget bie Burfung ber meiften Scenen weit mehr ab, als von bem, was der Zuschauer höret. Man erinnere sich ber Scene zwi. schen Frosine und Harpagon, in bem Beigigen bes Moliere, durch eine gute Pantomime bes harpagon, ba, wo er nichts rebet, außerst comisch wirb. ift aber im Comischen viel leichter, als im Tragischen; weil dort das Uebertriebene, ober nicht vollig Natürliche felbst, bisweilen etwas Comisches hat. Die meisten comischen Originale haben in ihrem Meußerlichen etwas feltsam Dimisches, das gegen das gewöhntiche Betragen ber Menschen, als übertrieben, ober unnatürlich ab. fficht.

Diberot schlägt vor, bag ber Dichter überall, wo es nothig ift, den Schauspielern die Pantomime vorschreibe, u. führet fehr scheinbare Grunde bafur an. Aber ich befürchte, daß durch dieses Mittel, sobald die Borschrift umftåndlich ift, ben Schauspielern ein neuer Zwang angethan wurde, und badurch die Ursachen der schlechten Pantomime sich vermehren moch-Denn die Furcht die Sache ten. nicht gut zu machen, und ber daraus entstehende Zwang hat eben ben größten Untheil an fo viel schlechten Vorstellungen; und nur gar zu oft wird bie Pantomime unnatürlich, weil man sich, um se naturlich zu machen, genau an eine Vorschrift hat halten wollen. Das beste Mittel, die Schauspieler zu unterrichten, scheinet mir biefes zu fenn, bag Renner bes Schauspieles die vornehmften Scenen der befannteffen Stute vornehmen, und über die Pantomime derfelben ihre Gedanten, mit guten Grunden unterstüßt, eröff= nen. Jeber Dichter, ber ein neues bramatisches Stuf herausgiebt, konnte dieses in einer Vorrede dazuthun. Aber man mußte nicht umständliche noch entscheibende oder ausschließende Vorschriften Jebe Scene fann auf mehr als einerlen Weise vantomis misch gut ausgeführt werben.

Buerst also müßten über ben wahren Charafter ber Scene, die man besonders vornimmt, allgemeine, richtige Anmerkungen gemacht, und die Natur der darin sich äußernden Leidenschaften genau und besonders auch nach iheren äußerlichen Würfungen betrachtet werden. Hierauf könnten besondere Vorschläge, die ins Umständliche fallen, gethan werden. Man müßte zeigen, auf wie vieslerlen Art die Pantomime dieser

D p 2 Scene

708

Scene konnte angeordnet werben, beren jede mit ihrem Charakter übereinkame, und benn befonbers jeigen, wie jede den allgemeinen Foderungen genug thue.

Durch bergleichen einzele critis sche Beleuchtungen besonderer Scenen, murbe man allmählig ben Weg zu einer einfachen und wahren Theorie der Pantomime bahnen. Sammlungen folcher eingelen Abhandlungen in ben Sanben ber Schauspieler, murben biese jum gehörigen Nachbenken über ibre Kunst bringen, und ohne ihnen Zwang anzuthun, bas Befondere allemal noch ihrer eigenen Wahl überlaffen.

Pantomimische Täufe, ober Ballette, sind solche, die eine würkliche Handlung vorstellen, und kommen den eigentlichen pans tomimischen Vorstellungen ber 216 ten etwas nahe. Es ist schon anderswo \*) angemerkt worden, daß bie einzigen Ballette find, bie auf der Schaubühne erscheinen sollten.

Unter ben, von ber Schaufpiel. funft überhaupt handelnden Berfen gehoren bieber: L'arte de' Cenni, da Giov. Bonifacio, Vic. 1616. 4. Ideen zu einer Mimit, vnn 3. 3. Engel, Berl. 1785 : 1786. 8. 2 96. mit Rupf. — G. übrigens die Urt. Ballet und Schauspielfunft.

# Parodie.

(Dichtfunft.)

Waren ben ben Griechen scherthafte Gedichte, auch wol nur eingele Stellen, baju gange Berfe, ober einzele Ausbrufe von ernft. haften Gebichten entlehnet, ober boch nachgeahmt wurden. So ist

\*) S. Art. Ballet.

das Gedicht des Marron, wel ches Athenaus aufbehalten \*) worinn eine Schwelgeren in ho merischen, oder bem Homer nach geahmten Versen besungen wird. Es fangt vollig im Tone der Iliae

Δειπνά με ε εννεπε μεσυτά νολυτροφά έκαι μαλα πολλα. -

Rach des Uriftoteles Bericht bal hegemon von Thaforfie erfunden, nach dem Athenaus aber Hippoi nar. Gewiß ift, baf bas Ather nienfische Volk um die Zeit bes Berfalles der Republik diefelben ungemein geliebt bat. Daber ift Uristophanes voll von Parodien einzeler Verfe ber besten bragischen Dichter.

heinrich Etienne, ober Stephanus hat eine befondere Abhandlung davon geschrieben, die 1575 ju Paris gebruft ift a).

In den neuern Zeiten haben bie Paredien vorzüglich in Frankreich ihre-Liebhaber gefunden. Scarron hat die Aleneis parodirt; aber erft lange nach ihm find bie formlichen Parodien der Tragodien aufgekommen, eine der frevelhafs testen Erfindungen des ausschweifenben Wiges. Ich habe auf eis ner sehr gepriesenen französischen Schaubühne das nicht schlechte Traverspiel Orestes und Pplades aufführen sehen, woben bie Logen und bas Parterre sich ziemlich gleichgultig bezeigten. Benbe wutden gegen bas Ende des Schauspiels immer mehr angefüllt; und gleich nach bem Ctut wurde eine Parodie von demfelben vorgestellt, woben der ganze Schauplat au-Berst lebhaft, und das Händeklate schen oft allgemein wurde. Man

\*) Deipnof. L. IV.

a) Ben bem Ayar Hom, et Hefiod. und mit dem oben angeführten Gedichte des Matron, 11. a. m.

Man muß es weit im Leichtfinn gebracht haben, um an folchen Parodien Sefallen zu finden; und ich kenne nicht leicht einen größern Frevel als ben, der würflich ernsthafte, sogar erhabene Dinge, lächerlich macht. Ein kranzösischer Kunskrichter hat unlängst sehr richtig angemerkt, daß der leichtstünnige Geschmak an Parodien unter andern auch dieses verursachet habe, daß gewisse, recht sehr gute Scenen des Corneille die öffentliche Vorstellung deswegen nicht mehr vertragen.

Da ber größte Theil der mußigenMenschen weit mehrzumleichtfinn, als zum Ernste geneigt ist,
so könnten durch Parodien die wichtigsten Gedichte und die erhabensten Schriften über wahrhaftig
große Gegenstände, allmählig so
tächerlich gemacht werden, daß
die ganze schönere Welt sich berselben schämte. Man sieht gegenwärtig auch wirklich nicht geringe

Proben. davon.

Deswegen wollen wir doch nicht alle Parodien schlechthin verwers fen. Sie find wenigsteus gur hemmung gewisser erhabener Ausschweifungen und des gelehrten, politischen und gottesdienstlichen übertriebenen Fanatismus, ein gutes Mittel. Man fann faum fagen, ob es schädlicher sen, über bas Edle und Große mit einer fantastischen Einbildungsfraft binauszuschweifen, oder mit einem unbezähmten Leichtsin die Schranten der Mäßigung im Luftigen zu überschreiten. Bendes ist verderbe lich, wenn es ben einem Bolt alls gemein wird. Diefes ift nur burch die strenge Satyre, und jenes durch das Lächerliche zu hemmen. Auch in der Gelehrsammkeit und in dem Geschmak giebt es einen pedantischen Fanatismus, gegen den die Parodie ein bewährtes Mittelift. Davon haben wir an bem Chef d'œuvre d'un Inconnu ein Benspiel. Aber ohne fie gu fo guten Absichten anzuwenden, fie blos zum Lustigmachen brauchen, ist ein hochst verberblicher Migbrauch. Zum Gluf hat ber Leichtsinn ber Varodie unsern Varnaß noch nicht angesteft, obgleich hier und da sich Spuren dieser Pest gezeiget haben. Und da fich die Angahl grundlicher Kunstrichter in Deutschland noch immer vermehret, so ist zu hoffen, bag fie fich ben Beiten mit bem gehori. gen Nachbruk dem Migbrauch wie derseken werden, sobald das Einreißen deffelben zu befürchten fenn möchte.

\* \*

Auffer ber, von S. S. angeführe ten, von S. Stephanus verfaßten und ben bem Ayan Hom, et Hef. Par, 1575 abgedruckten Abhandlung von den Parodien der Alten, handeln bas von überhaupt: J. C. Scaliger (im 42ten Rap. des iten Buches f. Doctif.) — J. S. Kapp (In der Borrede gu f. Husgabe bes Bavaffor. Lipf 1722, 8. S. XXXIX und LIII.) - Xav. Quadrio (3m iten Bbe. S. 176 f. Stor. e Rag. d'ogni Poefia.) - CI, Sallier (Difc, fur l'origine et sur le caractere de la Parodie, in dem Toten Bbe. ber Mem. de l'Acad, des Inscript.) - Ungen, (Dife. à l'occasion d'un dife. de Mr. D. L. M. fur les Parodies, Par. 1731. 12.) - Domairon (3m 2ten Bbe. G. 306. f. Princ. gen. des belles lettres, Par. 1785. 12. 2 Bbe.) — J. B. Basedow (Im 299 §. f. Lehrbuches Doet. u. Prof. Bohlredenheit.) - J. J. Efchens burg (In f. Entw. einer Theorie und Litterat. ber ich. Wiffenich. O. 87. S. 15 u. f. ber erften Musg.) - C. S. Stogel (In f. Wefch. der fomischen Litterat. Bb. 1. S. 349. Bb. 3.

20 1) 3

351. und bes Groteskefomischen 6. 107.) — Auch finden fich uber die griechischen Parodienschreiber noch Litterar. Motiken in Fabricii Bibl. gr. Lib. II. c. 7. 5. 2. -

Unter ben neuern Bolfern find auch in dieser Dichtart die Italiener ben übrigen zuvorgegangen. Die Eneida travestita des Giovb. Lalli († 1637) erschien Rom. 1615. 12. Auch las. fen sich vielleicht noch einige andre Gebichte hieher rechnen; aber, fo viel ich weiß, haben fie nie brama. tifche Bedichte parodirt. - In Srank. reich ift die Parodie amfiger betrieben worben. Scarrons travestirte Eneibe fam im 3. . 648 heraus ; und mehrere classische, so wohl als neue, erzählende Dichter haben mit bem Birail einerlen Ochicffal gehabt. (O. Die Urt. Erzählung u Geldengedicht.) Alm häufigsten aber hat man auf dem Theater bavon Gebrauch gemacht. Das erfte, parodirte Trauerspiel, mar bie Undromache des Racine, und Diefes Stuf, welches nicht erft lange nach Scarrons Ueneibe, wie S. S. fagt, fondern bereits im 3. 1667 er: Schien, obgleich, so viel ich weiß. nicht gespielt worden ift, führt den Titel, La folle querelle. Indeffen hat der Geschmaf barin in neuern Beiten fehr jugenommen ; jedes mert. murdige Stuck ift damit verfolgt worden. Die befannteften Berf. biefer Parodien find : D. Unt. Le Grand († 1728) Piet. Fr. Bians colelli Dominique gen. († 1734) 3. Unt. Romagnefi († 1742) 211. Rene Le Sage († 1747) Louis Fufelier († 1752.) 3. Jos. Bade († 1757 Jacq Bailly († 1768) Pa-nard († 1769) Alex Piron († 1773.) Touff. Jasp. Taconnet († 1774) Unqueberre, Fr. Eh. Feutry, u v. a. m. Auch ift eine Sammlung bas von, unter bem Titel: Parodies du nouv. Theatre Italien, avec les airs, Par. 1731 - 1735. 12. 4. 4

Bbe. vorbanden. - Bon Englische Parodien, find mir, auffer einige Travestirungen des homer und Vi gil, feine befannt. Unter ben br matifchen Stucken ber England fonnte der befannte Rehearfal bi her gerechnet werden, fo wie einic Stude von Th. Duffet. - 3 Deutschland ift Birgil, jum The Stuckweise, wie von Michaelis, un gang, ziemlich glucklich von 211. Blun auer, Wien 1783 u. f. 8. 2 Th. 1 wie von anbern mehrere claffifch Dichter, travestirt worden (S. di Urt. Ergablung und Beldengedicht. Auch haben wir einige dramatische nicht glückliche, Parodien der Erspl ber S. Beife und Gerftenberg, vo 3. Bodmer erhalten. Und i 21. Kafiners Verm. Schriften Th. 1 S. 194. finden fich Parodien einze ler Berfe. - .

# Vartitur.

(Mufit.)

Gingefchriebenes Tonftut, in ben alle dagu gehörige Stinimen, jebi auf ihrem besondern Softem, mit ihrem Schlüffel bezeichnet, unter Die Partitu einander stehen wird einem ausgeschriebenen Stut entgegengesest, in welchem jebe Stimme, blos jum Gebraud derer, die sie vorzutragen haben, besonders und allein gesett ist Die Partitur wird so geschrieben, daß von unten auf die Liniensy steme in der Ordnung übereinander folgen, in welcher sie in dem allgemeinen Softem der Tone fte ben. Der Deutlichfeit halber muß fen die Stimmen fo geschrieben senn, daß nicht nur ganze Takte sondern auch die Haupttheile derfelben durch alle Stimmen fentrecht auf einander treffen. Wenn bas Tonstüt so geschrieben ist, so läßt fich barin alles mit einem Blif überseben, und ein Kenner

fann

fann, ohne es gehört zu haben, von feinem Werth urtheilen, melches ben einem ausgeschriebenen Stuf fehr mubfam mare. ber Aufführung bes Stuts muß der Capellmeister, Concertmeister, ober wer sonft an feiner Stelle ber Aufführung vorsteht, die Partitur vor sich haben, bamit er fogleich jeden Fehler, in welcher Stimme er begangen wird, bemerken, und so viel moglich bem weitern Ginreifen beffelben gu= portommen fonne. Bloke Liebs haber oder ausführende Birtuofen, die Tonftute jum Aufführen besitzen, muffen sie ausgeschrieben; Tonfeger aber, die fic jum Studiren brauchen, in Partitur haben.

# Paffacaille.

(Mufit; Tang.)

Ein Tonftuf jum Tangen, ju ernfthaft angenehmen, und sogenannten halben Charafteren. Der Taft ift 4, und bas Stut fangt mit bem britten Biertel an. Es besteht aus einem Sas von acht Takten, Die Bewegung ift fehr maßig. Das Stut wird nach Art der Chaconne fo gemacht, daß über dieselben Grundharmonien die Melodie vielfaltig verändert wird; es verträgt Noten von jeber Geltung. findet auch solche, die mit dem Idicderschlag anfangen; und in Händels Guiten ist eine von vier Eaften in geradem Taft. Krankreich find die Passacaillen in den Opern Armide und Affe fehr berühmt.

# Passagen.

(Musik.)

Pon italianischen Passo und Passagio: find Zierrathen ber Melo-

bien, ba auf einer Sylbe bes Geafanges mehrere Tone hintereinanber folgen, ober eine Hauptnote, bie eine Sylbe vorstellt, durch sogenannte Diminution, ober Berkleinerung, in mehrere verwandelt wird. In benden Fällen aber mussen alle Tone ber Passage die Stelle eines einzigen vertreten, folglich leicht und in einem ununterbrochenen Zusammenhang vorgetragen werden. Die Läuse bestehen aus mehrern Passagen über eine Sylbe.

Die Passagen werben entweber von dem Louseper vorgeschrieben, oder die Sanger und Spieler machen sie selbst, wo der Lonseper nur eine Note gesest hat. Dazu werden aber schon Sanger und Spieler ersodert, die außer dem guten Geschmat die Harmonie bestigen, damit ihre Passagen derselben nicht entgegen flingen.

Es giebt zwenerlen Paffagen. Einige find würflich vom Geschmat und der Empfindung an die Hand gegeben, weil fie den Ausbruf unterstüßen; andere sind blos zur Parade, wodurch Sanger und Spieler ihre Runft zeigen wollen. Diese verdienen nicht in Betrach. tung genommen zu werden, als in sofern man bas Unschifliche bas von vorstellen, und dagegen, als eine ben guten Geschmat beleibis genbe Sache, Vorstellung thun will. Sie find Ausschweifungen, wozu bie welschen Sanger auch unfre beften Confeber verleitet baben. Befonders find die fogenannten Bravourpassagen ungeheure Auswüchse, bie wenigstens in Singefachen nicht follten gebulbet werden, es fen benn etwa jum Spaß in comischen Opern.

Daßes Paffagen von der ersten Gattung gebe, die jum Ausbrut febr charafteriftisch find, wird Riemand leugnen, ber gute Ga-

D n 4 chen

chen von unfern beffen Tonfegern gehort hat. Ja man fann behaupten, daß fie ber fingenben Leiben. schaft naturlich fenn. In gartlischen Leibenschaften geschieht es gar oft, bag man fich gerne auf einem on etwas verweilet. Wenn als-

benn dieser Ton eine die Leibenschaft schmeichelnbe Verzierung verträgt, so entsteht ganz natity-lich eine Passage. In folgender Stelle, aus der Arie: Ihr weich, geschaffnen Geelen \*),



find die Paffagen ungemein wol

erfunden, um eine schmerzhafte zartliche Leidenschaft auszudruten; ob fie gleich hier, um dieses benläufig zu erinnern, am unrechten Orte fichen, ba ber, welcher finat, nicht felbst in der Leibenschaft iff.

So fieht auch im Anfang einer andern Urie in gebachter Pagion



Singt bem gott

li chen Pro - phe = ten!

bie, fonst fehr abgenutte Paffage, hier zu lebhaftern Ausbruf ber Bewunderung febr gut. Nichts

ist geschifter, den hochsten Schmerk auszudrufen, als folgende Daffage \*):



nel mio do - lor Aber in heftigen und schnellftromenden Leibenschaften, und mo das herz eilt, seiner Empfindung schnell Luft zu machen, da find

\*) In Grauns Paffion.

die Paffagen felten naturlich. Und ba fie im Grunde Bergierungen find, und etwas angenehmes bas ben

\*) Grauns Oper Angelica und Mebor aus der Aria; Già m'affretta etc.

ben, fo schmächen fie bie Beftigkeit des Ausbruks. Man betrachte

folgende Stelle aus einer Graunischen Arie.



Pa - ven - ti il mio tu · ro - re! pa - ven - ti il mio fu-ro - re!

Nach meiner Empfindung hat diefer Ausbrut bes Worts paventi, der schrefend senn soll, durch die fleine Passage der benden letten Sylven etwas eher Schmeichelndes, als Schrethaftes bekommen: und die Art, wie das Wort furore bendemale gesungen wird, hat eher etwas Beruhigendes, als Drohendes.

Es mogen fich einige einbilden, daß die Urien ohne Paffagen gu einformig und fogar langweilig werben murben. Allein biefesift nicht zu befürchten, wenn nur ber Tonfeper geschitt genug ift, alle Vortheile der Modulation und ber begleitenden Inftrumente wol zu nußen. Die so eben angeführte Urie Già m'affretta il furor mio, wo am Schlug des zwenten Theiles die fo eben angeführte schmerzhafte Passage vorfommt, ist sonst burchaus ohne Paffagen, und es ift gewiß eine der vollkommensten Opernarien.

Was die Paffagen, die die Sanger für sich machen, betrifft, follte jeber Capellmeister sich die Marime bes berühmten ehemaligen Churfürstl. hannoverischen Capellmeisters Stephani zueignen, der durchaus nicht leiden wollte, daß ein Sanger eine Note, die ihm nicht vorgeschrieben war, hin-Jusette. Ich weiß wol, daß biese Leute nicht allemal zu zwingen find, vornehmlich, ba ein so gro-Ber Theil ihrer Buhorer ben willkührlichen Passagen so oft Bravo

suruft.

Bum wenigsten sollte ber Capellmeifter fich folcher Gunden gegen den Geschmak nicht noch bas durch theilhaftig machen, daß er fie felbst begeht. Die Raferen für die willkührlichen Passagen bat eigentlich das Verderben in die Singemufit eingeführet, moruber gegenwärtig mit fo viel Accht geflagt wird. Mancher unberufene Tonfeter, ber nicht Genie und Empfindung genug hat, den mahren Ausbruf ber Leibenschaft burch ein ganges Stuf fortzusegen, begnuget fich damit, daß er etwa eine Melodie in dem schiklichen Ausdruf angefangen hat: bernach schreibet er eine Folge von Passagen bin, burch bie ber Ganger feine Geschiflichfeit zeigen fann, und die sich gleich gut zu allen Arten der Empfindung schiken; und dann glaubt er eine gute Arie gemacht zu haben. Möchte doch jeber Runftrichter feine Stimme gegen Ausschweifungen erheben, die der mahren Musik so verderblich find!

#### Passevied.

(Mufit; Tang.)

Gin Tonftut jum Tangen, bas zwar in feinem Charafter mit ber Menuet übereinfommt, aber eine muntrere Bewegung hat. Taft ist &, und die Sechszehntel find die geschwindesten Roten, die es verträgt. Die Ginschnitte find wie in der Menuet, die im Auf-D 1) 5

welche sich mit dem Rade sehr wohl

schleifen lassen. Ob nun sehr vies

les hiervonzu sagen wäre, so wäre

taft anfangt. Das Stut besteht aus zw n ober mehr Theilen von 8, 16 und mehr Takten; aber ihre gerade Ungahl muß wieder in zwen Halften von gerader Zahl fenn. Die Theiletonnen in verschiedene, dem Daupiton nahe verwandte Tone schließen. Ihr Charafter ift eine reizenbe, aber eble Munterfeit. Man unterbricht die Melobie oft mit einem Tatt von dren Viertelnoten, ber aber im Rhyth. mus für zwen gezählt wird, wie ben ber Loure angemerkt worden. Bisweilen folget auf das hauptftut, bas in ber großen Tonart gefett ift, ein zwentes, bas benn die kleine Tonart hat, weswegen es bie Frangofen palle - pied mineur nennen, auf welches bas erste, bas alsbenn passe-pied majeur heißt, wiederholt wird.

#### Pafte.

(Wildende Runfte.)

Der Abdruf eines geschnittenen Steines in Glas. Da schwerlich jemand beffere Renntnig über biefe Materie hat, als der berühmte Lippert, so kann ich nicht besser thun, als ben Auffaß, ben er mir schon vor einigen Jahren zu schiten die Gefälligkeit gehabt, hier gang einzurüfen:

"Die Erfindung ift fehr alt, und vielleicht eben so alt, als die Glasmacherfunft. Die Art und Weise wie die Pasten gemacht worben, ist oft beschrieben worden; eine dergleichen ausführliche Nach. richt fiehet in der fogenannten Murnbergischen Werkschule; und der Graf Caylus hat in des Ma= riette Buch : Traité des pierres gravées, eine weitlauftige Ab. banblung barüber gemacht.

Mir find auch unterschiebene andere Arten von Pasten vorges

es hier eine überflüßige Weitlauftigfeit. In obbefagten Werke bes Mariette ist eine sehr schone Abhandlung von der Steinschneiberfunst enthalten, darin nichts vergeffen ift, was baju gehöret; weil es aber mit ben Paften feine Connexion hat, so ist hier nur bie Rede, daß die Gelehrten aus Mangel genugsamer Kenntnig hiervon, oft alte Pasten, wegen ihres harten Glafes fur wurkliche Steine angesehen. Ich besitze einige Stufen Glas von der mufivischen Urbeit, aus ber Sophienfirche gu Constantinopel, welche ich von bem Secretair bes hollandischen Gesandten, als welcher 14 Jahr in Constantinopel gewesen ist, erhalten habe: es find folde fo hart, daß fie an Stahl geschlagen, wie ein andrer Feuerstein, Funten werfen, und man hat einige schleis fen laffen, welche in Ringen, von eben so schonem Lustre, als ein orientalischer Topas sind, und so bart habe ich auch einige antike Pasten des Grafen Moszinsti, und des Baron von Gleichen gefunden. Run ist mir auch vorm Jahre ein dergleichen hartes Glas in Sachsen vorgekommen, welches ben Coburg in ber sogenannten kleinen Gette gemacht wird, worju ein Fluffand genommen wird, ber alsbenn bas Glas so hart machet, und welches ich in meinem Ofen, worin ich boch Rupferasche brennen kann, nicht so weit zum Schmelzen bringen können, daß ich es mit bem Gifen bernach brufen mogen.

Die Italianer und Franzosen haben seit 50 bis 60 Jahren eine große Menge Pasten versertiget. Des Herzogs von Orleans ehemaliger Leibmedicus Mr. Homberg, aus Queblinburg gebürtig, hat die meisten Steine aus des Königs in Frankreich, der Her-

jogs von Orleans, auch aus anbern Cabinets in Paffen gebracht; baher wir auch so viele schone Sachen erhalten haben, welche uns fonst unbekannt geblieben senn wurden. Die italianischen Paften aber find meistens von sehr weichem Glase, weil in Italien bie Roblen theuer find: man fann einige mit bem Meffer schaben; fie wittern auch in einigen Jahren aus,ober wie man fagt, bas Glas bekommt ben Schmergel; fie machen aber auch die meisten aus musivischem Glase, weiches ein leicht. flußiges Benglas, und von befeferer Dauer ift. Ich hatte von einigen guten Freunden beraleichen communicirt befommen; fie lagen ben mir auf dem Tische; da die Sonne barauf schien, und sie warm wurden, sprangen zwen bavon in viele Stute, weil bas Glas aus vieler Potasche gemacht

Von allen diefen Glastunften konnte ber vortreffliche herr Margrafe in Berlin ben besten Unterricht geben, ber in allen Glastunsten große Wiffenschaft hat, und wovon ich große Proben gesehen. Pasten zu machen, muß man fein geschleimten venetianischen Trip. pel nehmen, und in eisern Ring den Stein legen, und damit abbrufen, den Stein alsbenn behutsam abnehmen, die Forme wohl trofnen lassen; alsbenn leget man Glas darauf, bringet solche in die Muffel, wie etwa eine Emailmahleren, läffet es weich schmelzen, und brufet es mit einem warmen Gifen; bringt folche in Rublofen, und wenn sie erfaltet, hebet man fie bon ber Form ab, fo find fie fertig. Der Steinschneiber muß alsbenn bas übergedrufte Glas abnehmen, und ihnen bie gehörige Form geben und poliren.

Ang

Aus biefen Paften machet man Ausgusse, entweder in Schwefel mit Zinober, oder einer andern Erdfarbe vermischet, oder gießet fie in Enps, oder drufet solche in einen guten gaf ab, wovon der englische der beste ist; alle diese Arten aber haben ihre großen Der Schwefel riechet Mangel. übel, und springet in jählinger Wärme und Kälte sehr leicht; der Gnus wittert in einiger Zeit auch aus; und will man felbige mit ans bern Dingen vermischen, und zu einem Teige machen, wie es ben Sposmarmor gemacht wird, fo wird der Abdruf nicht scharf; das Siegellak springt, und schwindet leicht, wird auch in der Warme ftumpf, daß alfo biefe Arten jederzeit veränderlich und verderblich find. Ich habe vor mehr als 16 Jahren mit bem Gyps ein zufälliges Experiment gemacht. Als ich einige Medallien abgegossen, batte ich solche in einen Schrank geleget, und binnen einem Jahre nicht angesehen; einmalkommeich darüber, und finde einen grauen Staub darauf; ich wundere mich darüber, wie der Stand darauf gekommen, ba doch in den Kasten davon nichts zu sehen war. nehme endlich das fechste Glas entdeke viele Millionen fleiner Infecten, welche die Ausausse so durchgraben hatten, daß sie weich waren, wie Kreide: und so ist mirs mit verschiedenem Gnps hernach gegangen, ob ich ihn gleich aus Mabaster, Fraueneis, oder Muschelschalen brennen lassen; er ist allezeit diesem Mangel unterworfen gewesen, sogar wenn ich auch Alaunwasser barunter gemischet; daß also mit dieser Art, Ausgusse zu machen, nichts zu thun ift.

Bon ber Dauer meiner 26 brufe \*) verspreche ich mir bis ist alles, weil von mehr alszehnjährigen Abguffen ober vielmehr Abbrufen, weder an der Luft, noch Conne, Sige und Ralte, bas. allergeringste bavon verändert. wird; als worüber ich mit unfage licher Muhe raffiniret. Ich hatte zwar fehr viele Massen anbringen konnen, unter andern auch eine chinesische, welche ebenfalls dauerhaft ist; allein alle diese Arten haben ben Fehler, baß fie schwinben, und wurde damit die wahre. Greffe des Steines vermindert wenn auch an der Schärfe nichts. abaienge.

Riele wollen biefe Maffe bennoch für Gyps halten; es ist mirbieses aber einerlen. Wenn die. Abdruke scharf und accurat find, von beständiger Dauer und Festige, feit bleiben, so glaube ich meine Absicht erreicht zu haben, welche aber ben purem Enps niemals ju erlangen ift. Das einzige baben muß man in Acht nehmen, baß fie nicht naß werben, benn fonst verlieren sie ihren Lustre, ob es gleich sonst nicht schadet; und wenn noch soviel Staub barauf lieget, darf man nur einen weis chen Haarpinsel nehmen, und sie abstauben, es wird niemals stumpf werden. Auf diese Urt glaube ich, daß meine Käufer nicht betrogen werden, und ich erreiche meinen Zwek, den schönen Wissenschafe ten durch diese Productiones nuß-

Daß schon bie Alten geschnittene Steine in gefarbtes Glas abdruckten, erhellet aus dem Plinius, Lib. XXXVI, c. 26. und aus dem Seneca, Epist. XC. und Mariette (Traité des pierres gravés, I. S. 93. will feanr .

lich zu senn."

fogar, baß sie beren in Glas ges Schnitten haben. Auch find von jenen Daffen viele auf uns gefommen. In ben neuern Zeiten ift, eben biefem Schriffteller zu Folge (a. a. D.) ein Manlandischer Mahler, Franc. Bis tecomite, gegen Ende des 15ten Jafr. hundertes, einer der erften gewesen, welche Glaspaften verfertiget. Bon bem Matthaus (De rerum inventoribus 3. 38) wird fie aber einem gewiffen Ungel. Barroellus jugefdrieben. Allein Alb. Meri und Runtel brachten fie, burch bie Runft, bem Glafe die Karben der Edelgesteine Ju geben, unftreitig zu einer bobern Bollfommenheit, und von dem erstern schreibt sich auch wohl der Rahme Pafte felbit, in diefer Bedeutung, her, als mit welchem er sowolf den Tela, ober die verfchiedenen Daffen, bie er aus Detallen und allerhand Mineralien zusammenschmolz, um bem Glafe bie Karbe der Edelgefteine ju geben, als auch das gefarbte Glas felbit, in feinem bekannten Berke belegt. Hierauf veranlagte ber Berjog von Orleans ben Brn. Somberg, die geschnittenen Sbelffeine in abnlich gefarbtem Glafe, auf bas genauefte, fowohl in Unsehung der Borftellung, als der Farbe, abzudrucken, und Stofch (in den Gemm. autig.) giebt feinen Daften das Zeugniß, daß fie ben alten Paften in allem, nur nicht in ber Barte, gleichkommen. in neuern Zeiten hat B. Reifftein in Rom glufliche Versuche gemacht, dergleichen in zwen und mehr Farben Binfelmanns Unmert. ju f. Geschichte ber Runft, 6. 9 und 3. G. Meusels Miscell. Seft 18. G. 325.) Doch man hat fich auch nicht blos begnugt, Glas. pasten zu machen; man hat auch in Schwefel, Siegellack, Byps, funft. liche Steine und allerhand Urten von Bubereiteter Erde ( als in eine Talf= erbe, von hrn. Lippert; in eine schwarze Erde, von Hrn. Taffie in

England) Abdrucke und gange Samm. lungen jum Berfaufe gemacht. Die wichtigften berfelben find bie, von Chrfin. Debn in neuern Zeiten, gu Riom, in rothen und schwarzen Schwes fel gemachten; ein Bergeichniß ift mir nicht davon befannt; in einem Briefe von Winkelmann, befinne ich mich aber gelefen zu haben, daß die Unjabl der abgedruckten Steine fich nicht uber 1200 beläuft. - Catalouge des pâtes de souffre tirées des pierres gravées par les plus fameux Artistes de l'antiquité, tant Gr. que Rom, qui se vendent chez Mr. Götzinger, à Anspac. 8. (bestebt aus 600 Stuck.) - - Auf kanftlichen Steinen: Madf. Feloir bat eine dergleichen Sammlung von 1500 Studen geliefert (S. Bibl. der fcb. Wiffenschaften, Bd. 6. S. 404.) -- In weißer Erde, von Srn. Lips pert (Dactylioth. Lippertianae Chilias I. a Ioa. Frid, Christio, Lipf. 1755. 4. Chil. II. ebend. 1756. 4. Chil. III. a. C. G. Heyne, ebend. Gine Auswahl aus biefen bren Taufenden, bon zwen Taufend, mit einem deutschen Verzeichniß und Erflarungen, Leipz. 1767. 4. Supplement dazu von 1049 Abguf: fen, 2. 1776. 4.) - - In englischer schwarzer Erde: A Catalouge of Cameos, Intaglio's, Medals etc. of Jos. Wedgwood, Lond. 1773. 12. verm. und mit einem franzosischen Titel, ebend. 1788 u. 1790. 8. - Account of the present Arrangement of Mr. J. Tassies Collection of pastes and impressions, from anc, and modern Gems ... by R. E. Raspe, Lond. 1787. 8. Und unter bem Titel: A defcript. Catal. of a general Collect, of ancient and modern Gems . . caft. in coloured pastes, whiteenamel and fulphur by J. Taffie, arranged and described by R. F. Raspe, and illustr. with Copperplates, to which is prefixed an introduc-

tion on the various uses of this collection, the origin of the art of engraving on hard stones, and the progress of pastes, Lond. 1791. 4. 2 Bbe. mit 58 Rpfrn. (Die 3abl derselben beläuft sich jett auf 15000.) - - Eine andre Dactyliothek von 1200 Stud geschnittenen Steinen, nebst einer Menge abgedruckter Medaillen werden ben Regler in Rurnberg, und Roft in Leipzig vertauft. (S. N. Bibl. der sch. Wissensch. Bd. 25. S. 141.) - - Moch eine von 150 Stud ift ben Roft in Leipzig gu baben. - - Moch eine andre ben J. F. Lohr in Mainz (S. T. Merk. Mugust 1786.) — — Eine derglei. chen von 3. S. S'kinger (G. Catal. des pates de souffre, tirées des pierres gravées par les plus fameux artistes de l'Antiquité, qui se vendent chez Mr. Goetzinger . . . . Ansp. fol.) — —

Anweisungen Abdrude, oder Pa: ften aller Urt gu machen : Maniére de copier tur le verre les pierres gravées, par Guil. Homberg, in den Mem. de l'Acad. Royale des Sciences, An. 1712. - in der Vorrede von des Bettori Tractat. De septem Dormientibus, R. 1741. foll fich eine Unweisung, wie Glaspaften zu machen find, nebft einem Berzeichniffe von Runftlern darin finden. - Des pierres gravées factices, et de la manière de les faire; Observations fur les diverses manières de tirer des empreintes . . . . in dem Traité des pierres gr. par. P. J. Mariette, Par. 1750. fol. Bd. 1. S. 209 u. f. — Hr. Radpe, in den Anmerkungen über Brn. Rlogens Schrift vom Mugen und Gebrauch ber geschnittenen Stei. ne. Caffel 1768. 8. hat die Manier, wie er sich Abdrucke gemacht, angezeigt. - Die Runft . . . 216drucke, und Abgusse von Spps, von Glas tothem Schwefel zu machen, im Orcittio, von den dren Runften der

Zeichnung, Wien 1774. 8. Th. 2. N. LXXI - LXXIII. S. 438 u. f.

— Im beutschen Mertur (Marz 1776) findet sich eine Rachricht von der Runft, Glaspaften zu verfertigen.

Wegen ber, von ber Glasmachertunft handelnden Werfe f. den Artit. Glasmablerey; und übrigens den Art. Geschnittene Steine.

# Pastel.

(Mahleren.)

In Dastel mablen (eigentlich follte man fagen, mit Parteifarbe mahlen) heißt mit trokenen, in fleine Stabe (Pastels) geform. ten freidenartigen Farben mahlen. Diese Urt zu mahlen halt das Mittel zwischen bem bloßen Zeichnen, und dem eigentlichen Mahlen mit bem Penfel. Pastelfarben werben eben so, wie die Reiskohle geführt; aber wo man gebrochene Farben nothig hat, werden bie Striche verschies bener Farben mir dem Finger in einander gerieben. In dem fertigen Gemählbe ift nicht mehr zu sehen, daß die Farben blos durch Striche aufgetragen worden. lles berhaupt scheinen sie nur wie Staub auf dem Grunde, der meistentheils Papier ift, zu liegen. Indessen giebt es Pastel. gemählde, die ofine den Glanz ber Gemählbe in Delfarben und ohne die Feinheit der Miniaturgemählde, eben so schon als diese sind. Weil aber die Farben nur als Staub aufgestrichen find, fo muffen bie Gemahlbe hinter Glas gesest werden, weil sie sich sonst auswischen, und auch um zu verhindern, bag die Farben nicht nach und nach abfallen.

Ich habe nirgend gefunden, wer der erste Urheber dieser Urt ju mahlen ist. Der berühmte Ka

Torse:

Tour hat barin ben größten Ruhm erlanget, und von bem befannten Liautard, sonst auch le peintre Turc genannt, habe ich sehr schone Portraite gesehen. La Tour, und noch ein andrer Mahler Lauviot, haben diese Art dadurch verbessert, daß sie das Seheimniß ersunden, die Passelfarben auf dem Gemählde so halten zu machen, daß sie sich nicht auswischen. Ihre Art zu verfahren ist, so viel ich weiß, nicht befannt.

Ben der Churfürstlichen Gallerie in Dresden ist ein besonderes Cabinet von lauter Passelgemählben, davon der größte Theil von der berühmten Rosalba sind. In dieser Sammlung besindet sich auch das Portrait des berühmten Unt. Naph. Mengs in seiner Jugend von ihm selbst gemahlt, und hebt sich sehr merklich über alle dort besindliche Stüte heraus. Man glaubt einen Kopf vom großen Naphael zu sehen, indem man es ins Auge bekommt.

Die Pastelle oder Karben, deren man sich in dieser Art bedienet, werben auf folgende Beise gemacht: Man reibet bie Farben troken ab, macht sie hernach mit Honigwasser, worin sehr wenig Gummi aufgelöft ift, an. Farben werden mit Blenweiß, ober auch mit Kreide, ober Talkgnps versest, wodurch man die verschiedenen hellen Tinten erlan-Diese angemachten Farben werden in runde Stäbchen ges formt, mit benen die Arbeit bes Mahlens verrichtet wird. Uber bie beste Zubereitung ber Pastelfarben ist boch ein Geheimniß. herr Stupan, von Geburt ein Basler, ber fich in Laufanne auf. halt, wird schon langstens für ben besten Zubereiter biefer Farben gehalten.

\* \*

Practifche Unweisung gur Paftel. mahleren, von G. Chritin. Gunther, Murnb. 1762. 4. 1792. 4. — Huch handelt davon ein, ben dem Traite de la Peint, en Miniature (Haye 1708. 12. 6. 149 u. f.) abgedruck. ter Traité in 20 &f. woben zu gleis cher Beit eine Unweisung gur Berfertigung von Pastellen befindlich ift. — Das 12te Rap. in bes be Piles Elemens de peinture pratique (S. 281. 8. Amst- 1766. 12.) - Elements of Painting with Crayons, by J. Russel, Lond. 1772. 4. -Traité de la Peint. en Pastel, en du secret d'en composer les crayons et des moyensde les fixer, avec l'indication d'un grand nombre de substances, propres à la peint. de l'huile p. Mr. P. R. de C. . . . . Par. 1789. 12. - In bem Journ. Etranger. Fevr. 1757- findet fich ein Muffaß: Sur l'Art de peindre en pastel à la Cire. - 2. Bonnet, ein befannter frangofischer Rupferfteder, benannte eine neue Manier in der Rupferftecheren, Paftel en gravure, und ließ einen Auffat, Le Paitel en gravure . . . compoié de huit epreuves qui indiquent les differens degrés, 1769. 8 dructen. (S. den Art. Rupferstecherey. ) -B. Lauriot befaß ein Mittel, das Paftel fefte ju machen, woruber fich in ber Bibl. der iconen Biffenich. Bd. 11. 6. 354. und in J. G. Meu. sels Miscell. Heft 9 S. 178 Mach. richten finden. - Ein anderes Mittel, das Paftel fefte zu machen ift, in ber Meuen Bibl. Der ichonen Wif senschaften, Bd. 10 8. 181 angezeigt. - Die berühmteften Runft. ler hat S. Sulzer in dem Artifel bereits genannt. - Bu ihnen gebort noch ber Englander Auffel. -

## Pastoral.

(Mufik; Tang.)

Ein fleines jum Tanzen gemachtes Tonstüf, das mit der Musette, die wir beschrieben haben, übereinkommt. Es ist von zwen Zeiten, aber die Bewegung ift gemäßigter, als in jenem. Die Italianer machen Pastorale von § Taft, die völlig mit der Musette übereinkommen.

Man giebt biesen Namen auch andern Tonstüfen, die den munstern, aber angenehmen landlichen Charafter der Hirtengefänge haben, solglich Anmuthigkeit und Einfalt vereinigen.

Passovale werben auch fleine Schäferopern genennt. The Till balt ift eine galante und angenehme, mit Festlichkeit verbundene handlung aus ber eingebilbeten Schäferwelt, allenfalls aus ber fabelhaften goldenen Zeit. Dichter muß baben in dem Charafter des hirtengedichts bleiben, ben wir anderswo entworfen has ben \*). Der Tonfeger aber muß fich einer großen Einfalt, und eines naiven unschuldigen Ausbrute befleißen. Gie fommen boch nicht fehr ofte vor, und es ift vielleicht auch leichter, einen Tonfe-Ber ju finden , ber mit Muth an die Berfertigung einer großen Oper geht, als einen, ber fich in bem Paftoral mit Vortheil zu zeigen hoffet. Es ware aber zu wunschen, daß sie mehr im Ges brauch waren, damit die edle Einfalt der Mufit nicht nach und nach gang von der Inrischen Schaus bubne verdrängt werbe.

Pathos;

\*) Sirtengedicht.

# Pathos; Pathetisch.

(Schöne Runfte.)

In einem allgemeinern Ginn bruten diese griechischen Worter zwar bas aus, was wir durch die Worter Leidenschaft und Leidenschaftlich andenten Für dies sen Ausbruf hätten wir also der fremden Wörter nicht nothig: aber weil sie auch in einer engern Bedeutung besonders von den Leidenschaften gebraucht werben, bie bas Gemuth mit Furcht, Schres fen und finfterer Traurigkeit erfullen, fur welche wir fein befonberes beutsches Wort haben, so haben wir sie in diesem Sinn als Kunftwörter angenommen \*).

In einem Werke ber Kunft ift Pathos, wenn es Gegenstände schildert, die das Gemuth mit jenen finftern Leidenschaften erfül-Doch scheinet es, bag man bisweilen ben Sinn bes Worts auch überhaupt auf die Leidenschaften ausbehne, die wegen ihrer Große und ihres Ernfies Die Seele mit einer Art Schauber ergreifen; weil daben immer ets was von Furcht mit unterläuft. Und in fofern waren auch die fenerlichen Pfalmen und Klopstofs Dben von hohem geiftlichen Inbalt zu bem Pathetischen zu zählen. Die Griechen fetten zwar bas Pathos überhaupt bem Ethos

\*) Aber ganz unschiftlich ift es, daß man, wie Gerr Riedel gethan, einer Sammlung, die Erklärungen aller Leidenschaften und Beschaftungen über derenUrsprung und Bürkung enthält, den Titel über das Pathos vorsehe. Warum nicht über die Leidensschaften? Denn von jenem Titel erwartet man blos Gedarfen über die schreschaften und traglischen Leidenschaften.

(bem Sittlichen) entgegen. Aber auch in diesem Gegensatz selbst scheinen sie unter dem Pathos nur das Große der Leidenschaften zu verstehen, und das blos sanst und angenehm Leidenschaftliche noch unter das Ethos zu rechnen. Lonz gin sagt ausdrütlich, das Pathos sey so genau mit dem Erhabenen verbunden, als das Ethos mit dem Sansten und Angenehmen \*).

Allso bestehet das Pathos eigent. lich in der Große der Empfindung, und hat weder ben dem bloß ans genehmen, noch überhaupt ben dem gemäßigten Inhalt statt. Die Reden des Demoschenes und des Cicero, über wichtige Staatsangelegenheiten, find meift burchaus pathetisch, weil sie das Ge-muth beständig mit großen Empfindungen unterhalten. Tragodien der Alten find in demselben Fall. hingegen wechselt in der Epopde das Pathetische sehr oft mit bem Sittlichen, und mit dem blos angenehm Leidenschaft-In der hohen Ode lichen ab. berrscht das Pathetische durchaus.

In der Musik herrscht es vorzüglich in Kirchensachen und in der tragischen Oper; wiewol sie fich felten dahin erhebt. Grauns Iphigenia ist ber Sterbechor sehr pathetisch; und man lagt, daß auch in der Alcestis des R. Gluks viel Pathos sen. Auch der Tang wäre des Pathetischen fåhig; es wird aber daben völlig vernachläßiget, und man sieht nicht fehr selten Ballette, die nach ihrem Inhalt pathetisch senn solls ten, in der Ausführung aber bloß ungereimt find. Unter allen bekannten Tanzmelodien ist auch würklich keine, die den eigentli=

\*) Παθος δε ύψες μετεχει τοσυτον, οποσον ήθος ήδονης, C. ΧΧΙΧ.

Dritter Theil.

chen Charafter des Pathetischen hatte. In Gemählden hatdas Pathetische in der Historie, auch in der hohen Landschastisstatt. Aber es ersodert einen großen Meister. Raphael, Hannib. Carrache und Poußin sind darin die besten.

Es scheinet, daß bas Pathetis iche die Nahrung großer Geeien Runftler von einem angenehmen, froblichen, sanftzartli. chen Charafter, oder folche, ben benen eine blumenreiche Phantasie und ein lebhafter With herrschend ist, mögen sich sehr selten bis zum Pathetischen erheben. Auch von Liebhabern der Kunste, die diesen Charafter, oder dieses Genie haben, wird es nicht vor-Darum wird züglich geachtet. es auch in Frankreich weniger als in England und in Deutschland geschätt Ben anderm Stoff fann der Kunftler seinen Wis, seinen Geschmat und ein empfindsames gärtliches Herz zeigen; aber hier feben wir die Starte feiner Geele, und die Große feiner Empfin. dungen. Wer diese nicht besitt, deffen Beffreben bas Pathos ju erreichen ist vergeblich; seine Bemühung macht ihn nur schwülstig Dieses sehen oder übertrieben. wir an einigen deutschen Trauerspielen eines guten Dichters, bem die Natur eine angenehme nicht finstere Phantasie, ein empfinde sames und gartliches, nicht ein strenges und großes herz gegeben Ich merke biefes nicht aus hat. Tadelsucht an; denn ich liebe den Dichter, und schätze seine Werke von angenehmeren Inhalt boch; dieses Benspiel soll blos andern zur Warnung bienen.

Auch muß man fich vor bem Wahn huten, daß blos außerliche fürchterliche Veranstaltungen bas mahre Pathos bewürken. Es muß in den Einpfindungen und

3 1 Ent.

Entschließungen ber Personen liegen, und benm Schauspiel auf eine mäßige, bescheibene Beise durch das Acuberliche unterstützt werden. In Lessings Kmilia Galotti ist viel Pathetisches, ohne schweres Wortgepränge, und ohne viel schwarze, fürchterliche Beranfaltungen für das Auge.

Das Pathetische bekommt seinen Werth von der Starke und der Dauer folcher Eindrute, die fich auf die wichtigsten Ungelegenheiten des Lebens beziehen. Denn porübergehendeleidenichaften und gemeines Interesse pathetisch zu behandeln, wurde mehr ins Comische, als ins Ernsthafte fallen: also hat es nur da statt, wo es um bas leben, oder um die gange Sluffeligfeit einer Hauptperfon, ganger Familien, ober gar ganger Volker zu thun, oder wo der Ges genstand seiner Natur nach gang erhaben ift. Indem es alfo bie wichtigsen Rrafte ber Geele reiget, und fie an großen Gegenftanden in Burffamfeit feget, wird das herz dadurch gestärkt, und fein Empfindungsvermogen Darum fann feine Maweitert. tion in Absicht auf den Flor der schönen Runste sich mit andern in ben Streit um ben Vorzug einlaffen, bis sie beträchtliche Werke von pathetischem Inhalt aufzuweisen hat.

\* \*

Von dem Pathos handeln, unter mehrern, Udeno Visseli, in dem 36ten, 37ten, 39ten, 40 und 4ten s. Proginnas, poet. des 3ten Bds. — Abt Audignac, im 6ten Kap. des 4ten Buches s. Pratique du Theatre, S. 298 der Amsterd. Ausg. v. 1715. (Des disc. pathetiques ou des passions ou mouvemens d'esprit.) — Ctement, im 7ten Kap. s. Schrist de la Tragedie, Th. 1. S. 173. (Du Pathet, de situation; abe vorzügslich nur in Beziehung auf di Boltastischen Trauerspiele.) — . Riedel, im XV Abschn. s. Theorie S. 257 der ersten Ausg. (aber it dem weitesten Umfange des Wortes. — J.C. Adelung, im 2ten Bde. s. Wertes Heber den deutschen Styl S. 150, der 3ten Aust. Bon dem pathetischen Style. — C. Meinera im 2ten Kap. S. 35 s. Grundrisse der Theorie und Gesch, der sch. Wissensche Erbedenschaften in Sprache, Ton und Rhythmus. —

# Pause.

(Musif.)

Bedeutet eine Rube, bas ift, ein fürzeres ober langeres Stillschweigen, das währender Aufführung des Tonstüff an einigen Stellen zu beobachten ist. So wenig die Rede in einem anhaltenden oder steten Fluß ber Stimme fort geht, so wenig kann bieses im Gesange geschehen. Sowol die Nothwendigkeit Athem zu holen, als die Deutlichkeit des Ausdruks erfodert unumgänglich verschiedene fleine Unterbrechungen, oder Ruhestellen. Die Zeichen, wodurch diese Ruhestellen in der Musik angedeutet werben, ober woburch jugleich ihre Dauer ausgebruft wird, werben Paufen genennt.

Der boppelte Ursprung der Paufe muß den Tonsetzer leiten, sie an den gehörigen Stellen anzubringen, und ihre Dauer zu bestimmen. Nämlich in Singestüten muß er erstlich auf das Athemholen des Sängers Achtung geben, und also die Pausen dahin setzen, wo der Athem natürlicher Weise ausgehen muß; zwentens aber muß er vornehmlich auf den Ausdruf und Nachdruf der Kede schen. Wo

die Aufhaltung in der Rede nothwendig wird, da muß sie auch im Gesange angebracht werben. 3mar werden die Pausen nicht allemal schlechterdings baben nothwendig. Eine langere Note, ober eine Cadenz, kann oft dasselbige verrich= ten; aber die Pausen muffen sich nothwendig barnach richten. Den wie es ungereimt ware, da, wo ein vollkommener Sinn aus ift, und wo man einige Zeit braucht, ihn noch einmal zu überdenken, die Aufmerksamkeit schnell auf etwas neues ju führen, so übel wäre es auch mitten in bem Zusammenbang, ebe ein Gebante aus ift, einellnterbrechungzu machen, ober eine Paufe anzubringen. Ihr Ort und ihre Dauer muß genau mit dem Inhalt übereinstimmen. Die Pausen, welche die Nothwendigfeit eingeführt hat, werden von feinen Tonsetzern auch zur Zierde ber Melobien gebraucht. wird durch eine wol angebrachte Pause die Aufmerksamkeit des Zubdrers, den eine ununterbrochene Kolge von Tonen in eine kleine Zerfireuung gebracht hat, aufs neue rege gemacht

Enblich sind die Pausen auch nothig, um das Stillschweigen einer gangen Stimme und ber begleitenben Instrumente, wo fie eine Zeitlang ruben, anzudeuten. Ein Stut muß nicht immer von denselben Inftrumenten begleitet werden, und oft wird sogar alle Begleitung eine Zeitlang aufgehoben. Alles dieses giebt Mannichfaltigfeit. In solchen Fallen find Zeichen nothig, die den Spielern die Länge ihres Stillschweis gens vorschreiben. Desmegen muffen sowol gange Takte, als jeder einzele Tatttheil, bes Schweigens durch besondere Zetchen ausgedrüft werden. Sie find

aber folgenbe:



acht Takte; vier T. zwen T. ein T.



12.; 1 T.; 1 T.; 13: 12.

## Pensel.

(Mahleren.)

Im eigentlichen Verstand das Instrument, mit welchem der Mahler die Farben auf den Grund des Gemählbes aufträgt und daselbst bearbeitet. Die Pensel sind von verschiebener Größe und Gestalt. Die größten sind von Haurel, die steinesten von Haaren und spitig. Da jedem mittelmässigen Mahler alle Arten der Pensel und die Kannzeichen ihrer Güste befannt, so wäre es überflüßig, hierüber sich umständlich auszuslassen \*).

Im uneigentlichen Verstande wird ein großer Theil ber Bearbeitung burch bas Wort Penfel ausgebrüft, so wie man die Schreibart durch bas Instrument des Schreibens, den Styl oder die Feder, ausdrüft. Man nennt eine Bearbeitung, die durch starte und fett aufgetragene Farbenstriche geschieht, einen fühnen oder fetten Penfel u. s. f.

\* \*

(\*) Die Erfindung des eigentlichen Pensels wird dem athensensischen Mahler Apollodorus (ums 3.3586. d. B.) zugeschrieben. — Bon der Führung des Pinsels handels das

\*) S. Pernety Dict. de peint.
Art, Pinteau.

ite Rap. bes iten Buches von Lais reffe großem Mahlerbuche. - Im 8ten Rap. der Elemens de Peint. prat. bes be Diles G. 62 u.f. ber Musg. von 1766, welches de l'attelier du Peintre handelt, fommt Manches, die Behandlung des Penfens betreffend, vor. - Ueber die Leichtigfeit des Penfels, eine Ubhand. lung von einem frang. Mahler wird in der Bibl. der fch. Wiffenfch. Bb. 4. S. 831 angeführt. - Bon den Bortheilen bes Pinfels; und vom Gratibfen ober Unmuthigen , vom Dla ven und Reigenden des Pinfels, handelt das gte und 14te Rap. im Iten Th. von Koremons Natur und Runft in Gemahlden, S. 89 u. 150 .-

## Pentameter.

(Poesse.)

Ein Vers von funf Fußen, ber gerade in der Mitte seinen Einschnitt nach einer langen Sylbe hat, die ein Wort endiget, worauf die andre Halfte wieder mit einer langen Sylbe anfängt, und sich eben so, wie die erste endiget.

Nil mihi refcribas, attamen ipfe veni.

Daurend Verlangen, und ach | feine Geliebte dazu.

Du die meine Begierd | stark und unsterblich verlangt.

Er zerfällt alfo beståndig in zwen halbe Verje, jeder von dritthalb Kuken.

Man braucht ihn nie anders, als mit dem Herameter gepaart; benn das Distichon von einem Herameter, auf den ein Pentameter folget, macht die elegische Versart der Alten aus \*). Im Deutsschen hat Klopstof sie zuerst eingesführt. Sie muß für diejenigen, die dem Reim nicht gerne missen,

weniger unangenehm senn, als jedes andre der alten Sylbenmaaße ohne Reim. Denn da unsser Hexameter sehr oft mit einer kurzen Sylbe schließt, der Pentameter aber mit einer langen, so wird durch die beständig abwechsselnde Folge des weiblichen und mannlichen Schlusses, einigermasken der Abgang des Reims ersest.

Berschiedene Runstrichter sind dem Pentameter nicht günstig, und finden ihn langweilig. Frenlich könnte man ihn allein nicht brauchen; darum wechselt er mit dem Hexameter beständig ab und das etwas ins Langweile fallende Eisnerlen kommt mit der eigentlichen Elegie, die selbst etwas sich des ständig auf einem Ton herumdreshendes, aber der Empfindung natürliches hat, wol überein.

### Periode.

(Redende Runfte)

Die Periode ift eine Rede, ober wenn man will, ein für sich bes stimmter und verständlicher Sak, der aus mehr andern Saken so zusammengesett ift, bag ber volle Sinn der Rede nicht eher, als ben dem letten Worte völlig verffanden wird. Folgender Gas fann jum Benspiel dienen. "Bin ich aber nur versichert, daß der große Urheber aller Dinge, welcher allemal nach den strengsten Regeln und ben ebelften Absichten handelt, wol nicht willens senn fann, mich unmittelbar zu zernichten: so glaube ich, barf ich feine andere Berstorung fürchten \*). " Diese Rede besteht aus viel fleis nen Gagen, beren feiner, fo wie er hier steht, für sich völlig beftimmt

\*) Spaldings Bestimmung des Menschen.

stimmt ist: alle zusammen aber machen einen genau bestimmten bedingten Sas aus.

Die Betrachtung der Perioden ist ein wichtiger Theil der Theorie ber Beredsamkeit, ber aber meis nes Wissens nirgend mit der nothigen Methode und Ausführlichfeit abaehandelt worden. Da eine folche Abhandlung für dieses Werk viel zu weitläuftig ware: so will ich mich begnügen, die hauptpunkte berfelben anzuzeigen, und mit Benspielen zu erläutern.

Zuerst kommt die Natur und die arammatische ober mechanische Beschaffenheit der Periode in Betrachtung: nämlich bie Art, wie die einzelen Saße verbunden find; ihre Menge; und die einfache, ober Zusammengesetzte Form ber Periode. Die Verbindung eingeler Gabe kann auf vielerlen Beife geschehen: burch bloges Rebeneinandersetzen, als: er liebt sie, er verebrt sie, er betet sie an; —burch Verbindungswörter und, auch, als: Ich habe ihn vermabnt, und werde nicht auf: hören ihn zu vermahnen. — Dieses ist die schwächste Urt der Verbindung; weil man aus einem Sat nicht nothwendig auf die Erwartung bes folgenben geführt wird, und weil eigentlich jeber einzele Sat schon für sich verständ. lich ist.

Etwas enger ist die Verbinbung, wenn mehr Gate ein gemeinschaftliches Haupt oder Zeitwort haben, welches erst benm letten vorkommt. Denn ba fann man ben feinem einzelen Gat ftille stehen, weil sein Ginn nicht vollständig ift, ob man ihn gleich oft errathen fann, als: Sie find dazu verführt, sie find gends

thiget, und gar oft durch Dros bunadazu aezwunaen worden. Noch genauer ist die Verbindung durch Beziehungswörter, die einen Satz so lang unbestimmt lassen, bis das, worauf er sich bes gieht, gehort worden. Der Gas, ber mit den Worten: wenn aber — ober also: devienige — welcher; da — wo; obgleich, u. d. al. anfängt, erfobert nothwenbig einen Gegenfaß. Diefes geschieht überhaupt ben allen unbestimmten Sagen, in denen Haupts ober Zeitwörter, auch ohne bergleichen Beziehungswörter, nicht in bem abfoluten Fall des bestimm= ten Ausbrufs, sonbern in einem Beziehungsfalle stehen, als: war' ich da gewesen — seinen eige. nen Bruder baffen u. b. gl. Dieben fühlt jeber, bag auf einen solchen Unfang etwas folgen muffe.

Mus folden Berbinbungen ein. zeler Sake werden also ganze Perioden gebildet, Die bisweilen burch bazwischengestellte, mit ben übrigen nicht nothwendig verbunbene Gate verlangert merben. In der oben augeführten Periobe machen die Worte - wels cher allemal nach den ftrengs ften Regeln und den edelften Absichten handelt, einen folchen Zwischensatz, ben man heraus. nehmen fann, ohne ben Sinn des übrigen ungewiß zu machen. Dergleichen nicht nothwendig mit dem übrigen verbunbene Zwischen. fage schaden ber vollkommenen Einheit der Periode. Denn in einem vollkommenen Ganzen muß ohne Schaben bes übrigen fein Theil weggenommen werden konnen. Die beutsche Sprache leidet nicht immer, daß folche Zwischenfage mit bem ubrigen in eine noth. Berbindung gebracht wendige Doch hätte bieses in merden.

33 3

bein

dem angeführten Falle geschehen können, wenn in dem Sat ansstatt des Artikels der große Urscheber — das Beziehungswort jener, wäre gebraucht worden, wie wenn man in der lateinischen Sprache sagte: We Universi auctor — qui. Aber das Wort jesner hat nicht allemal diese nothewendige Beziehung.

Die Veriobe fann aus mehr oder weniger einzelen Caben besteben; sie ist aber in Unschung der Länge aus einer doppelten Urfach einges fchrankt. Erflich wegen ber Stimme des Redners, der jede Periode eben deswegen, weil sie ein Ganges ausmacht, nicht eben in einem Athem, aber in einer ein= zigen Clausel, das ist, in solcher Einheit des Tones vortragen muß, der auch dem, der die Sprache nicht verstünde, die Periode als ein einziges Ganges anfunbigte. Die Stimme muß nach Beschaffenheit der Periode durchaus steigend, oder fallend, ober unter benden einmal abwechselnd senn\*). Mun fann weder bas Steigen ber Stimme noch das Fallen zu lang hinter einander fortgesett werden, und baber hat die steigende, wie die fallende Periode eine Länge, deren Gränzen man nicht überschreiten kann, ohne die Einheit des Tones ju verleten. cero, ber größte Meister in ber Runft der Perioden, schränkt ihre größte Länge auf bas Maaß von etwa vier Herametern ein \*\*). Zwentens schränket auch die Deutlichkeit des Ginnes die Lange ber Perioden ein; benn da fie nur ei=

\*) S. Vortrag.

\*\*) Et quatuor igitur quasi hexametrorum instar versuum quod sit, constat fere plena comprehensio. Orat. 66, nen einzigen Hauptgebanken begreift, einen einzigen Sinn giebt,
ber erst am Ende vollständig wird,
so muß man nothwendig jeden einzelen Saß so unbestimmt, wie er
ist, bis ans Ende behalten konnen, wo alles Einzele sich zu einer
einzigen Vorstellung vereiniget.

Die Periode ift einformig, wenn fie einen einzigen Sat enthalt, zu dem alles Einzele, als Theile gehoren ; zwen = ober vielformig aber, wenn sie mehr bestimmte Sape enthält, die blos willführlich, oder durch feine nothwens dige Verbindung in Eines gezos gen find. Die gleich Unfanas dies ses Artifels angeführte Periode ist einförmig. Folgende Urt ift zwenförmig. "Die Werke der Runft find in ihrem Urfprunge, wie bie schönsten Menschen, ungestalt gewesen und in ihrer Blus the und Abnahme gleichen sie den großen Fluffen, die, mo sie am breitesten senn sollten, sich in kleis ne Bache, ober auch ganz und gar verlieren. " Sie besteht aus zwen willführlich zusammengezogenen Perioden.

Alles, was bis bahin über die Periode gesagt worden, gehört eigentlich zu ihrer grammatischen Beschaffenheit; deswegen die verschiedenen Punktehier blos berührt sind. Iht ist es Zeit, die Sache von der Seite des Geschmaks zu betrachten.

Hier muß man zuerst ihre Würkung vor Augen haben, die überhaupt darin besteht, daß daburch viele Vorstellungen oder Urtheile in Eines verbunden werden, mithin auf Eines abzielen, und eine besto größere oder schnellere Würkung hervorbringen. Die Rede hat allemal entweder die Schil-

berung einer Sache, ober die Festsekung eines Urtheils zum Zwek. Im ersten Fall ift sie ein würklis ches Gemählbe, darin alles auf eine einzige Hauptvorstellung übereinstimmt, wo alles so gezeichnet, so coloriet und so angeordnet senn muß, wie der lebhafteste Eindruk des Gangen es erfobert. In bem andern Fall aber ist sie ein Vernunftschluß, barin jedes Einzele auf die Gewisheit und unumftoßliche Wahrheit eines einzigen Sapes abzielt. Wie vortheilhaft und wie sogar unentbehrlich die Peris oben zu benben Absichten sepen, wird fich burch Benfviele beffer, als burch allgemeine Beschreibun= gen zeigen laffen.

Livius ergählt\*) von dem Ros nig Antiochus, ben man insgemein den Großen nennt, eine Unet. bote, die ohne den periodirten Vortrag also lauten murde. "Bon Demetrias kam ber König nach Chalcis; da verliebte er fich in ein unverhenrathetes Frauenzimmer; sie war die Tochter des Kleoptolemus. Der König ließ burch 216. geordnete ben dem Vater um fie anhalten; er schifte zu wiederholten malen anibn; endlich hielt er felbst mundlich um sie an. Bater hatte nicht Lust, sich in die Gefahren eines höhern Standes ju verwifeln; aber er murde durch das viele Schiken und Anhalten ermubet, er gab feine Cinwillis auna, und hierauf wurde das Ben= lager begangen. Dieses geschah fo, als wenn man mitten im Frieden gelebt hatte." Diese Ergahlung gleichet einem Gemablb ohne Anordnung und Gruppirung, wo die Personen in einer Linie geftellt find. Livius faffet die Erjahlung in eine Periodezusammen, die man im Deutschen ohngefahr

\*) Hift. L. XXXVI. c. 11.

so geben könnte. " Nachdem der Konia von Demetrias nach Chalcis gefommen war, und fich ba= selbst in ein Mädchen, des Kles optolemus Tochter, verliebt hatte, wurde ist, als er nach langem Unhalten burch andere, zulekt burch eigenes Bitten ben Bater des Frauenzimmers, der keine Lust hatte, sich in die Gefahren eines höhern Standes zu verwifeln, ermubet, und beffelben Einwilli= gung erhalten hatte, bas Benlas ger fo, als ware man mitten im Frieden, vollzogen. " Aber wir wollen ben Romer selbst, beisen Sprache fich zu langen Perioden besser, als die deutsche schiket, die Sache ergablen laffen. Rex Chalcidem a Demetriade prosectus, amore captus virginis Chalcidienfis Cleoptolemi filiae, cum patrem primo adlegando, deinde coram ipse rogando fatigasset, invitum fe gravioris fortunae conditioni illigantem, tandem impetrata re, tamquam in media pace nuptias celebrat.

hier wird jebermann bie Burfung ber Periode fuhlen. Gie enthält eine Schilberung, beren 3met ift, ben leichtsinn des Untiochus vorzustellen, der mitten in einem fehr gefährlichen Kriege fich von feinem hang zur Wolluft so regieren ließ, als wenn er mitten im Frieden gelebt batte. Auf diese Hauptvorstellung zielt jedes Einzele ber Ergablung, fo baß wir am Ende ber Periode fehr lebhaft davon gerührt find. jenen unperiodirten Vortrag wäre biefes nicht zu erhalten gemefen, ob er uns gleich jeden Umftand ber Sache genau zeichnet. am Ende kommt es auf unfer eiges nes Nachdenken an, ob wir alles, was wir gelesen haben, in eine Hauptvorstellung verbinden wollen,

3 3 4

len, ober nicht. Durch bie Periode muffen wir dieses thun, und bie anhaltende Ausmerksamkeit, wohin jeder Umstand, den wir immer mit andern verbunden sehen, abziele, macht, daß wir am Ende bie vereinigte Wurtung alles Einzelen desto lebhafter fühlen.

Diefe Burfung hat jebe periobirte Schilderung, ba ber Mangel des Veriodirten die Bereini= gung ber Sachen in ein einziges Gemahlde fehr schwer, ober gar unmöglich machen wurde. ein Regiment Golbaten einzeln, ober, ohne andere Abtheilung in Gliebern zu sechs oder acht Mann sich vorben giehen sahe, wurde feine bestimmte Vorstellung von ber Große und Eintheilung eines Regiments in Batallions und Compagnien bekommen. Uber wenn es in bem Zug feine hauptund Untereintheilungen behält, so ist es leicht, sich von bem Gangen einen beutlichen Begriff zu machen.

Eben so wichtig ist die Veriode, wo es um lleberzeugung zu thun ift, wenn diese von mehr einzelen Satien abhanat. Die Periode schlinget die zur Ueberzeugung nothigen Gabe so in einander, baf keiner für sich die Aufmerksamkeit Man wird genothiget, festhält. sich alle in einem ununterbroches nen Zusammenhang porzustellen, und empfindet beswegen am Ende der Periode ihre vereinigte Burkung zur Ueberzeugung mit besto größerer Starte.

Außerbem aber kann man überhaupt von der periodirten Schreibart anmerken, daß sie eben deswegen, weil sie verschiedene Vorftellungen in Eines zusammenfaßt,

Berftreuung der Aufmerksam-

feit hindert, und daburch angenehmer wird, daß sie uns anstatt einer großen Menge einzeler Borstellungen wenige, sich beutlich von einander auszeichnende Hauptvorstellungen vorlegt. Wenn überhaupt bas Schone in gefälliger Vereinigung bes Mannichfaltigen besteht: so ist auch jede gute Periode eine schone Rede, ba der völlige Mangel der Perioden ben Vortrag sehr langweilig und gleichtonend macht. Man barf nur, um biefes zu fühlen, bie nicht periodirte Schreibart ber historischen Bücher ber heiligen Schrift gegen die Erzählungen eis nes guten griechischen ober lateinischen Geschichtschreibers halten \*).

Hieraus nun erhellet hinlanglich, daß die Veriode ein Hauptmittel ist, der Rede ästhetische Kraft zu geben, es sen, daß man burch bieselbe bie Phantasie mit angenehmen Vorstellungen erad. Ben, den Verstand erleuchten, oder das Herzrühren wolle. Daraus aber folget keinesweges, bag jedes Werk ber rebenden Kunfte durchaus aus fünstlichen Perioden bestehen musse. Es giebt Werke, wo die Verioden gar nicht, oder nur in fofern statt haben, als sie ohne Bemühung und Suchen, wegen der sehr natürlichen Verbindung der Dinge, sich gleichsam von felbst barbieten. Sobald die Sprathe zu einer gewissen grammatis Schen Vollkommenheit gefommen ist, bieten sich solche natürliche

\*) Man muß dieses nicht so deuten, als ob ich die naive Einfalt jener Erzählung verkennte. Hier ist nicht Nede von dem einfachen Ausdruf der Natur; sendern das von, was die Kunst durch Barbeitung der Schreibart vermöge.

Perioden jedem Menschen bar, ber nur etwas zusammenhangend benkt. Von solchen Verioden ist hier die Rede nicht; sondern von benen, die durch rednerische Kunst und Beransfaltung gebildet werden.' Neberall in solchen Perios ben au fprechen, ware eben fo viel, als jebe gemeine alltägliche Berrichtung mit Pomp und Fenerlich= feit thun. Jedermann fühlet, daß die Verioden etwas veranstaltetes und wol überlegtes haben, bas sich mit der Rede des gemeinen Lebens und des täglichen Umganges nicht verträgt. Wenn also ein Redner, oder ein Dichter, bergleichen Scenen aus dem gemeinen Leben schildert, wie in ber Comodie, und in vielerlen andern Werten geschieht, so fann er sich da keines periodirten Vortrages bedienen. Rein verständiger Mensch ist in dem täglichen Umgang ein Rebner, ber alles, mas er fagt, in Perioden abfaßt. Daber würde es lächerlich senn, den Dialog der Comodie künstlich zu periodiren. Bielmehr muß man ben Dichter eruftlich warnen, baß er nicht zur Unzeit in biefe Schreibart verfalle, die auf der Schaubuhne größtentheils bochft unna-Es ist ohnebem ein turlich ist den deutschen bramatischen Dichtern nur zu gewöhnlicher Tehler, daß fie zu oft ins Periodirte fallen.

Man fühlet, ohne langes Unterfuchen, wo die periodirte Schreibart statt hat, und wo sie unschiftlich wäre. Die Periode hat allemal etwas veranstaltetes, und förmlich abgepaßtes, das sich da, wo es darum zu thun ist, turz und gut, ohne Feperlichkeit und Parade seine Gedanken vorzubringen, nicht schifet. Hinges gen ben feperlichen Reben; in dem ernsthaften dognatischen Vortrag; in der Geschichte; in der epischen und andern veranstalteten Erzählungen, kann ohne periodirten Vortrag wenig ausgerichtet werden.

Frenlich darf auch ba eben nicht alles periodirt senn; benn nicht alles ist gleich wichtig. Un einigen Stellen periodirt man ber Rurze halber, und um dem Vortrag das Langweilige und Eintőnige, bas er sonst haben wurde, zu benehmen. Aber die wichtigsten Gelegenheiten batu find bie Stellen, wo es barum zu thun ift, die Phantafie, ben Berffand ober bas Herz burch mancherlen Vorstellungen kräftig anzugreifen. Da muß man suchen ben einzelen gum zwek dienenden Vorstellungen, durch Vereinigung in eine einzige, arößere Kraft und schnellere Würfung zu geben.

Ich halte dafür, daß die Kunst, aut zu periodiren, einer ber schweresten Theile ber Beredtsamfeit fen. Alles übrige tann burch na. türliche Gaben, ohne hartnäfiges Studiren eher als dieses erhalten werben. Hiezu aber wird Arbeit, Kleiß, viel Ueberlegung und eine große Stärke in der Sprache erfobert. Es scheinet nicht möglich, bierüber einen methodischen Un= Das Befte terricht zu geben. mas man ju Bilbung ber Redner in biesem Stufe thun fonnte, ware, ihnen eine nach bem verschiedenen Charafter des Inhalts wolgeordnete Sammlung ber beften Perioden vorzulegen, und ben Werth einer jeden durch grundliche Bergliederung an ben Tag zu legen.

Jebe Periode muß ihrer Absicht gemäß verschiedene innere und auffere Eigenschaften haben. Bu den 3 4 5 inneren rechnen wir die gute Wahl jedes einzelen Sages, und jedes Umstandes; die genaue Berbinbung ber Sate, sowol zur Klar-heit, als zur Kraft bes Gangen, und endlich ben pathetischen, gartlichen, frohlichen, oder überhaupt ben Ton, ber nach Beschaffenheit ber Sache gestimmt sen. Bu ben außern Eigenschaften rech. nen wir ben Wolflang, und Rumerus, und bie Leichtigfeit ber Aussprache. Diefes ware ben jeber einzelen Periode zu beobachten. In ber gangen Rebe aber muß nothwendig auf eine gefällige Abwechslung und Mannichfaltigkeit ber Perioden gefehen werben. Weil die Perioben von Seiten des Buhörers einige Unstrengung der Aufmertsamteit erfobern: so muß ber Redner hier und ba leicht, ober gang unperiodisch senn. Die Perioben felbst muffen balb furger, bald länger, bald einformig, bald vielformig fenn, bamit in bie ganse Rede gefällige Mannichfaltigfeit fomme, die Aufmertsamfeit aber ohne Ermubung hinlanglich unterhalten werde.

Es ist zu wünschen, daß diese wichtige Materie von einem unferer Runstrichter mit erfoderlichem Fleiße in einer besondern Schrift umständlich ausgeführt werde.



Bon der Periode überhaupt, handeln, besonders: Ioa Sturmii, De Periodis, Libellus, Argent. 1550.

8. Ien. 1734. 8. — Val. Erythraei... de Periodis Lib. IV. ben s. Schrift, De Grammatic. Figur. Argent. 1561. 8. — Iac. Gorscii Libri duo, De Periodis et num. orator. Crac. 1558. 8. — Dan. Hartnaccii Prol. orator. de Periodo ejusque praecipuis affectioni-

bus, Slesv. 1701. 8. — Phil. Christin. Grafs Abhandlung der Lehre von den Perioden, Augsb. 1765. 8.

Uebrigens ift diese Materie in den mehresten Anweisungen zur Redekunft behandelt, als von dem Aristoteles in dem gten Rap, des gten Buches feiner Rhetorik. — Demetrius Phas ler. in f. Berte, De Elocutione &. 1. N. 1 — 34. (Ed. Gal.) — Cicero, in dem Orator 64. (Op. Ed. Ern. T. I. S. 650.) - Quins ctilian Lib. IX. IV. 124. (5. 481. Ed. Gesn.) - Und unter ben Meuern, unter andern, von Condillac , im aten Th. feines Unterrichtes aller Wiffenschaften, deutsch Bern 1777. 8. Buch 3. S. 388 u. f. — Von Mallet, im gten Abschn. des sten Rap, von dem sten Buche f. Princ. pour la lecture des Orat. Tome 3. S. 249. - Bom Some, im 18ten Rap. f. bekannten Elements. of Crit. 30. 2. 8, 279. 282. u. m. d. deutschen Ueberf. zte Aufl. — Bon Campbell, in seiner Philosophy of Rhet. Vol. 2. S. 339. - Bon Prieftlen, in feinen Lectures, S. 296. d. d. Uebetf. - Blair, in feis nen Lectures, XI - XIII. 36. 1. 6. 204 u. f. — Bon J. C. Ades lung, im iten Bbe. f. Berfes Ue. ber den deutschen Styl, G. 248 u. f. der gten Aufl. - Bon 21. Schott, im iten Th. f. Theorie der ich. Wifs fensch. S. 214 u. f. - u. v. a. m. -

# Perspektiv.

(Beichnende Runfte.)

Wie in der Mahleren die Farben nach den Graden der Starke des darauf fallenden Lichtes sich verandern, ob sie gleich dieselben Namen behalten, so verändern sich auch in den Zeichnungen die Formen der Gegenstände, sobald das

Auge

Auge eine andere Lage annimmt, ober in eine andere Stellung fommt. Man stelle sich vor, es fen auf biefem Blatt ein Bieret von ber Art, die man Quadrate nennt, gezeichnet. Soll dieses Dieret, so wie es würklich ift, mit vier gleichen Seiten und vier gleichen Winkeln ins Aluge fallen, fo muß nothwendig bas Auge fo fteben, baf bie Linie, bie aus ber Mitte des Auges mitten auf bas Vieret gezogen wird, einen rechten Winkel mit der Flache des Viereks ausmacht. Mur in diefer Stellung des Auges erscheinet das Vieret ihm in seiner mahren Gefalt, und nur mit dem Unterschied, bağ es größer oder fleiner scheinet, nachdem die Entfernung geringer oder beträchtlicher ist; jede andere Lage bes Auges ftellt bas Bieret in einer andern Gestalt vor, und verurfachet, bag weber seine vier Seiten, noch seine vier Bintel, einander gleich scheinen. Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit andern Figuren, folglich auch mit der Lage und Stellung verschiedener Gegenstände, die auf einer Flache, ober auf einem Boben fieben. Wenn eine Angabl Personen in einem Zirkel herumffeben, fo erscheinet diese Stellung immer anders, nachdem die Linie, die aus dem Auge in den Mittelpunkt des Zirkels gezogen wird, mit seiner Flache einen andern Winfel macht.

Der Mahler muß zu richtiger Zeichnung des Gemähldes diefe Veranderungen, die von der Lage bes Auges herrühren, genau gu bestimmen wissen, bamit er in jedem Falle richtig zeichne; und bazu hat er eine besondere Wissenschaft nothig, bie man bie Derweftiv nennt. Wenn gleich ber Mahler nach ber Natur, ober nach bem Leben zeichnet : so fann er diese Wissenschaft nicht wol mis fen. Denn es ist eine fehr unsie chere Sache um bas Augenmaaß, bas burch die Einbildung gar oft verfälscht mirb. Obgleich, jum Benspiel, wenn wir einen Menschen vor uns stehen sehen, die Sand, bie unferm Auge am nachsten liegt, größer scheinet, als bie andere, die weiter weg ift, so bemerkt das Auge des Mahlers dieses nicht allemal flar genug; und wenn er die Perspektiv baben vergift, fo wird er burch die Ginbildung immer mehr verleitet, bende Sande gleich groß zu zeichnen. Also ist die Kenntniß der Perspeftiv in jedem Falle dem Zeiche ner nothig; in gar vielen Fallen aber, besonders wenn er ein hi= storisches Stuf aus der Phantasie zeichnet, wirb er in ber Stellung ber Figuren, in ben Formen und in den Schlagschatten gewiß schwes re Kehler begeben, wenn er nicht genau nach ben Regeln ber Perspettiv verfährt.

Es ist hier ber Ort nicht, diese Materie ganz abzuhanbeln. Ich werde mich begnügen, die Fundamentalbegriffe ber Perspektiv deut-lich vorzutragen, und hernach in einer Probe die Anwendung dersselben zu zeigen.



Man stelle sich vor, ABCD sen ein ebener Boben, wie der Fußboden eines Zimmers, und auf biefem Boben, ober biefer Grundflache, sen eine Figur efgh gezeichnet, welche von einem in i stehenden Auge gesehen wird. Ferner bilbe man sich ein, opgr sen eine Tafel, welche perpendicular sowol auf der Grundfläche, als auf der Linie a i, nach welcher bas Auge hinsieht, steht. Endlich stelle man sich vor, daß von den vier Efpunkten e, f, g, h, bes auf dem Boden gezeichneten-Dierets bie geraden Linien ei, fi, gi, hi, gezogen werden, daß Diese in den Punkten k, 1, m, n, durch die Tafel gehen, und daß emblich die Linien kl., 1m, mn, nk, auf der Tafel sichtbar gezo= gen werden, so wird man sehr keicht begreifen, daß die Figur nklm gerade so in das Auge falle, als die Figur efgh in das felbe fallen murde, wenn die Lafel nicht ba wäre. Deswegen ist für diese Lage des Auges und der übrigen Dinge die Figur nklm die richtige perspektivische Zeichenung des Viereks efgh.

Det

Båren auf ber Grunbstäche noch mehr Figuren, so würde jede auf eine ähnliche Weise ihre bestondere Lage und ihre besondere Figur auf der Tasel bekommen. Eben dieselbe Beschaffenheit hat es mit solchen Gegenständen, die auf der Grundstäche in die Höhe stehen, deren Lage, Größe und Figur auf der Tasel so können gezeichnet werden, daß sie von der Tasel auß so in das Auge sallen, wie man sie ohne die Tasel auß dem Grund würde gesehen haben.

Dieses ist die Art ber Zeichnung, die die Perspektiv lehret. Die Zeichner sind gewohnt, wenn sie viele auf einer Grundsläche neben und hinter einander stehende Gesgenstände perspektivisch zeichnen wollen, zuerst einen Grundrift

bavon

davon zu entwerfen, der den eis gentlichen Ort eines jeden auf dem Grunde, und die Figur, die jes der Gegenstand auf demselben durch seine aufstehende Kläche zeichnet, enthält; und aus diesem Grundriffe zeichnen fie benn, nach den Regeln der Perspektiv, ben Aufriß. Dieses Verfahren ift muhfam, und Herr Lambert hat gezeiget, daß der Grundriff allenfalls, wenigstens in sehr viel Fallen, entbehrlich sen. Er hat in einem sehr gründlichen Werk, das unter dem Titel die freye Peripektiv herausgekommen \*), sehr finnreiche, daben doch leichte Regeln für diese verspektivische Zeichnungen ohne Grundriß gegeben. Und hiervon will ich hier einen Bes griff geben, nachdem ich vorher die Hauptbegriffe, worauf es ben der Peripettiv überhaupt ans fommt, werde deutlich erklärt haben.

Aus dem, was furz vorher von der perspektivischen Zeichnung überhaupt gesagt worden, kann jeder leicht sehen, daß sie allemal anders ausfallen, und sowol in der Erdse, als der Figur der Gegenstände sich verändern musse, wenn in der Lage des Auges, ober in der Stellung der Tasel etwas geändert wird. Deswegen musten diese Dinge für jede Zeichnung allemal zuerst genau bestimmt werden.

Man stelle sich vor, baß aus bem Punft i, wo das Auge steht, eine senkrechte Linie i-x auf die Grundsläche, und eine andere is perpendicular auf die Fläche der Tafel gezogen werde; ferner daß auf der Tafel von dem Punft s die Linie sa perpendicular auf die Erundlinie, von x aber die Linie xa gezogen werde; endlich

baß burch ben Punkt s, die Linie tsu, mit der Linie op, auf der die Tafel auf der Grundfläche senkrecht steht, parallel gezogen sen, und bemerke alsdenn folgende Benennungen.

Die Linie op heißt bie Jundamental; oder Grundlinie; tu die Zorizontallinie oder der Zorizont; ix die Zohe des Auges von ges über die Grundfläche; is die Antfernung des Auges von der Tafel, auch die Richtung des Auges; der Punkt swird der Augenpunkt genennt; die Fläche axis, unendlich verlängert, heißt die Verticalfläche; der gerade Boben aber, oder der Grund, worauf alles steht, die Grundsfläche.

Wir wollen nun vorerst seten, man habe auf der Lafel op qr nichts abzuzeichnen, als Linien, die auf der Grundsläche ABCD gezogen sind; von der Zeichnung dessen, das in die höhesteht, wollen wir hernach sprechen.

Hieben kommt es also auf zwen hauptpunkte an: erstlich barauf, baß jede Linie in ihrer wahren perspektivischen Lage gezogen werbe; und zwentens, baß sie ihre wahre perspektivische Größe habe.

I. Gesett also, man wolle zuerst wissen, wie die Seite gh
des auf der Grundsläche gezeichneten Quadrats in ihrer
perspektivischen Lage auf die
Tasel könne gezeichnet, werden

Man stelle sich vor, diese Limie werde auf der Grundsläche verlängert, die sie in a an die Grundlinie der Tafel stößt. Nun ist sehr offenbar, daß der Anfang der Linie hga, oder der Punkt a auf der Tafel in eben diesem Punkt a würde gesehen werden, und daß die gerade Linie a i der Lichtstrahl ist, der von dem Punkt a ins Au-

<sup>\*)</sup> Zurich 1759. 8.

ge fallt, so wie die Linien gi, und hi die Strahlen vorstellen, die von den Punkten g und h ins Auge fallen. Ferner offenbar, bag der Winkel aix, den der einfallende Lichtstrahl mit der senfrech= ten Linie ix macht, immer grof. fer wird, folglich die Linie ai, sich der oberen Horizontalsläche is u immer mehr nähert, je weis ter sich ber Punkt, aus dem sie fommt, von der Tafel nach gh entfernt Geket man nun, daß er sich bis ins Unendliche entferne, so wird endlich dieser Lichts Arahl würklich in die obere Horis zontalfläche fallen, und das un= endlich entfernte Ende ber Linie agh, muß irgend in einem Punft des horizonts ts u gesehen merden.

Dieser Punkt ist auch leicht zu finden; benn fo weit die Linie ha auf der Grundfläche von der Linie x a f abweicht, so weit muß auch der Strahl aus ihrem äußersten Punft, auf der obern Horizontalfläche von der Linie is abweichen. Wenn man also die Linie i u so ziehet, daß der Winkel siu bem Abweichungswinkel fag gleich ift; fo ift u ber Puntt des horizonts, in welchem bas außerste Ende ber bis ins Unendliche verlangerten Linie ag h gefehen wird. Biehet man nun die Linie ua auf der Tafel, so ist tiese das Bild, ober die perspektivische Zeichnung der gangen Linie agh, bis ins Un= endliche fortgesett. Hieraus ist flar, wie jede Linie der Grundfläche, beren Verlängerung auf die Kundamentallinie op stoken wurde, bis ins Unendliche fortgefett auf der Tafel zu zeichnen fen. Man siehet auch ohne Mus he, baß, falls eine Linie mit der Fundamentallinie parallel läuft, wie hier f g und e h, ihr Bild auf der Tafel ebenfalls mit der Grundlinie op parallel laufen musse.

Man stelle sich nun vor, daß and die Linie ef, die der Linie h g hier parallel gesett wird, von f nach b bis an die Fundamentallinie verlängert werde, an der andern Seite aber auch bis ins Unendliche fortlaufe: so läßt sich leicht begreifen, daß die Linie bu auf der Tafel das Bild dieser Li= Denn da fie mit ah pas rallel läuft, so weichet sie eben so viel als jene von der Fundamentallinie ab, folglich ift si u auch der Winkel, indem ihr äußerstes Ende ins Auge fällt.

II. Nun kommt es noch auf die Bestimmung der Größe jeder auf der Grundflache gezogenen Linie an Man setze, daß die perspettivische Groke ber Linie ef auf der Tafel zu zeichnen sen. Da fie durch die Lage der benden Punkte f und e bestimmt wird, so fommt es blos barauf an, baß die perspettivische Lage dieser Punkte gefunden werde. Gesett also, man wolle die eigentliche Lage n des Punkts f finden. Diese wird auf ber Grundfläche durch das Zusammenstoßen zwener Linien bf und af bestimmt. Man barf also, um den Punkt auf der Tafel zu haben, nur nach Belies ben von dem auf der Grundfläche liegenden Punkt zwen Linien f b fa bis an die Grundlinie ziehen, hernach bende unendich verlan= gert seken, und nach dem, was furz vorher gelehrt worden, das Bild der einen und der andern auf der Tafel zeichnen, so wird der Punkt, wo sie sich durchschneiben, die perspektivische Lage des Punkts senn. So wird hier der Punkt wo sie sich durchschneiden, die perspektivische Lage des Punkts senn. So wird hier ber Puntt n, ber den Punkt f auf der Grundsläche vorstellt, durch die Stelle bestimmt,

in welcher sich die Linien bu und as C die Bilder der Linien be und af durchschneiden Hieraus läßt sich auch leicht begreisen, wie ein auf der Fläche gegebener Winstel, als eff perspektivisch gezeichenet werde. Man verlängert ff nach y und ef nach bi zeichnet ihre Bilder yc und du, so ist der Winkel c nu die perspektivische Zeichnung des Winkels eff.

Man merke sich einige Haupts saupts

Betrachtungen folgen.

I. Daß alle Linien der Grundsläche, die mit der Jundamentallinie op parallel laufen, wie fg und eh, auch auf der Tafel mit eben dieser Linie, oder, welches einerley ist, mit dem Zorizont tu, parallel laufen, wie kl und mn.

2. Daß jede, die Grundlinie op durchschneidende Linie, unsendlich fortgezogen, auf der Tafel ein Bild mache, das sich an dem Forizont tu endiget.

3. Daß folglich kein Dunkt der Grundsläche in der Tafel über dem Zorizontstehen könne, folglich in der Tafel nichts über den Zorizont kommen könne, als was in die Zöhe steht.

4. Daß die auf der Grundsfläche liegenden abweichenden Parallellinien unendlich weit fortgezogen, wie ab und eh, in dem Gorizont in denfelben

Dunktutreffen; baß folglich alle Linien auf der Tafel wie mit und nk, die nach demseiben Punkt udes Horizonts treffen, Linien vorskellen, die auf der Grundsläche einander parallel sind.

Damit wir und nun in eine nas here Erklärung der fregen Perspektiv des Herrn Lamberts ein= laffen konnen, stelle man sich vor, i sen der Mittelpunkt eines Birfels, is aber dessen Radius: so ist flar, ba is auf su perpendicular fieht, bag die Linie su bie Tangente bes Winkels siu sen, ber, wie vorhin erinnert worden, allemal bem Abweichungswinkel fag gleich ist. Wenn man also bon dem Punkt's, sowol gegen u. als gegen c, die Tangenten jedes Grades eines Zirkelbogens von E bis 90 aufträgt, so hat man sogleich, so bald man die Abweis chung einer auf bem Grund gezeichneten Linie weiß, auch den Puntt bes horizonts, bahin ihr außerstes Enbe trifft. Gefest, bie Linie gh weiche 30 Grade rechts bon der Verticalfläche ab, so nehme man auf der Linie su den Dunkt der Tangente von 30 Graden, so wird dadurch das außerste Ende dieser Linie auf dem Horizont des Gemähldes bestimmt.

Um nun einen Begriff zu geben, wie der Zeichner jeden Wintel auf der Tafel zu zeichnen hat, wollen wir und die Sache folgendermassen vorstellen:



Man fete, diefes Blatt fen ber Grund, worauf eine perspettivis sche Zeichnung zu machen ift. Die Linie OD sen ber Horizont des Gemähldes, und A der 'Augenpunft. Aus A fen die Perpendicularlinie A C gezogen, die ber Entfernung des Auges gleich fen, mit bem Rabius CA aber fen ber vierte Theil eines Birkels AB beschrieben. Diefer Bogen AB fen in Grabe eingetheilt, und enbs Aich senen burch gerade Linien, die aus dem Mittelpuntt C durch die Theilungspunkte gezogen worten, Die Puntte 10, 20, 30 u. f. f. auf der Linie OD angemerkt worben: so stellen die Linien A 10, A 20 u. f. f., die man rechts und links gleich setzet, die Tangenten ber Winkel von 10, 20 Graben u. f. f. vor.

Run foll man auf irgend eine in der Zeichnung fiehende Linie DE einen gegebenen Winfel, &. E. bon 30 Graben ziehen. Diefes wird auf das leichteste also gesche-Man verlängere, wenn es nothig ift, die Linie DE bis an den Horizont OD. Von Daus gable man auf ber Abtheilung Aus dem 30 Grabe gegen A hin. Puntte I, wohin, von Daus gerechnet, ber 30 Grab fallt, ziehe man die Linie ID, so ift der IDE von 30 Graden; eben so, wie in ber vorhergehenden Figur gezeis get worden, bag ber Theil cu bes Horizonts die Tangente des Pintels on u und auch bes auf ber Grunbflache liegenden Winfels eff' fen. Dun ift es leicht zu feben, wie man es machen mußte, wenn der Winkel fich nach einer anbern Ceite wenden mußte, fo

daß FED, ober HEG biefe 30 Grabe haben mußte. Dieses ift aus der Geometrie befannt. Wollte man durch einen auf dem Gemablbe gegebenen Punkt N eine Linie gieben, bie mit einer gegebenen nach dem Horizont laufenden Linie KL perspektivisch parals lel ware: so barf man nur die Linie KL bis an den Horizont gies ben, und aus dem Punkt 30, wo fie auftritt, durch den gegebenen Punkt N die Linie NM gieben. Bare aber K L mit dem Horizont parallel, so wurde es auch M N fenn, folglich die Aufgabe burch die gemeine Geometrie aufgelöst merden.

Weil die Zeichnung ganger Flätchen, von welcher Figur sie sepen, blos von der Zeichnung der Winstel, die ihre Seiten gegen einander machen, und denn von der Größe einer einzigen Seite abhängt, beren Lage gegeben ist so mussen wir nur noch zeigen, wie eine Linie von gegebener Größe, wenn auch ihre Lage bestimmt ist, auf dem Gemählde perspettivisch zu zeichnen sep.

Um hiezu fich ben leichteffen Weg zu bahnen, muß man folgende Betrachtung anstellen.

Wie nach ber Lehre ber Geomestrie alle Parallellinien, die zwisschen zwen andern Parallellinien liegen, einander gleich sind, so mussen auch alle zwischen zwen perspektivischen parallel gezogene perspektivische Parallellinien einander gleich seyn. Wenn man also seket:



AB sen die Horizontallinie eines Gemähldes: so sind die Linien AC und AD einander perspektivisch parallel, und so auch CB und EB; solglich muß CD perspektivisch so groß sehn, als EF, und so CE so groß, als DF. Das ist, CD und EF sind Bilder von Linien, die auf der Grundstäche einander gleich sind, und so auch CE und DF. Dieses ist der Grundstäche Messung der Größen becuhet.

Hiernachst muß man auch merten, daß die Fundamentals oder Grundlinie des Gemähldes zugleich eine wahre, nicht verminderte Größe der Grundstäche vorstellt. Wenn also diese Linie nach
gewöhnlichem Maaße in Fuß und
Zoll eingetheilt wird, so ist diese Eintheilung der wahre Maaßkab,
nach welchem alles, was auf der
Zeichnung in der Grundlinie liegt,
tann ausgemessen werden. Wir
wollen also seigen:



AB sep die Erundlinie eines Gemählbes, CD bessen Horizont, und man habe das eigentliche Maaß in Fuß und Joll auf die Erundlinie getragen. Sollte die wahre Erundlinie zu tief sepn, und außer das Gemählbe fallen, als wenn ab bessen unterste kinie wäre, so darf man nur ab so eintheilen, daß Fuß und Joll nach dem Verhältniß des geringeren Abstandes der Linie ab von dem Horizont, kleiner genommen wür-Dritter Theil. ben. Nun sey von der auf ab stoßenden Linie ofg eine Lange abzuschneiden, die eine gewisse Ungahl von Fuß und Joll, perspektivisch genommen, habe.

Dieses wurde sehr leicht senn, wenn der Winkel dof gegeben ware. In diesem Falle dürste man nur nach der auf ab besindslichen Abtheilung bas Maaß, das die Linie haben soll, von a nach e tragen, damit de eben so groß wurde, als ag perspettivisch senn A a

foll; weil nun c g und c e gleich find, so sind auch die Winkel c ge und c e g gleich, und aus dem Winkel g c e bekannt. Wirwolzlen seigen, dieser sen 30 Grade: so ist, wie aus der Geometrie deskannt, die Summe der benden andern 150 Grade, solglich seder 75 Grade. Also ziehe man die Linie eh, wie vorher gelehrt worzden, so daß der Winkel c eh von 75 Graden werde, so wird sie die Linie c g so abschneiden, daß sie perspektivisch so groß ist, als ce würklich ist.

Man merke hier den Umstand an, bag auf ber Scale ber Sangenten, Ph immer halb fo viel Grade anzeigen wird, als der gegebene Winkel ecg hat. Dieses zu begreifen, ziehe man die Linie Pc. So ist der Winkel Pcb von 90 Graden. Mun sind die benden gleichen Winkel cge und ceg jusammen zwenmal neunzig Grade. weniger die Grade des Winkels gce: bas ift, jeder ift neunzig Grade weniger die Hälfte dieses Winkels gce. Woraus erhellet, daß Ph halb so viel Grade haben musse, als der Winkel gce.

Hieraus läßt sich nun eine allgemeine Methode angeben, das Maaß einer jeden auf dem Gemahlde gegebenen Linie zu bestimmen.

Diegegebene Linie sen cg. Man verlängere sie bis an die Horizontallinie CD, wo sie den 60 Grad durchschneidet. Hieraus erhellet, daß ihr Abweichungswinkel bcg
30. Grade sen. Man nehme davon die Hälste, oder 15 Grade, von P nach h, und ziehen aus dem Punkte h durch g und e die Linien lige und he (oder wenn der Maas, stab nur auf AB ist, hg B und hei): so ist ce, oder iB, das Maaß der Linie cg.

Eben daher kann man auch von einer auf der Zeichnung gegebenen Linie einen Theil von beliebiger perspektivischen Größe abschnei den. Wenn man von der Linie ck ein Stut cg von beliebiger lange abschneiden wollte, so muß te man die Linie bis an ben Hori zont verlängern. Trafe fie wie hier in den 60 Grab, so sehe man baraus, daßihre Abweichungbeg 30 Grade sen. Wenn man also die Hälfte davon von P nach l truge, und aus herstlich die Linie hei zoge, so dürfte man nur von c oder i, nach e oder B, so viel Fuß und Zoll auf dem Maakstal abzeichnen, als die Linie cg ha ben foll, und bann aus h durch e ober B die Linie he B giehen, um die Linie cg von verlangter Größe zu machen Was hier von Ausmessung ber

auf dem Grunde liegenden Linien gesagt wird, kann sehr leicht auch auf die in die Hohe stehenden am gewendet werden. Wenn man z. E. aus einem Punkte der Linien 1 eine in die Hohe stehende Linie 1 m von einer gegebenen Hohe ziechen wollte, so richtet man von dem Punkt n nach dem auf A B verzeichneten Maaße die Perpendicularlinie no von besagter Größe auf, und zieht pom so, das sie mit n1 in denselben Punkt des Horizonts trifft; so hat 1 m die Hohe der Linie no.

In biesen wenigen Sagen ift eigentlich schon die ganze Perspettiv enthalten; ausgenommen die besondern Falle, wo die Tasel weder auf der Grundsläche, noch auf der Linie des Auges perpendicular ift, da denn noch besondere Betrachtungen hinzukommen mussen, in die wir und hier nicht einlassen

können. Denn hat Herr Lamberl auch verschiedene sehr wol ausgedachte Bortheile angezeiget, wie

mar

man sich die Auflösung ber hier angeführten Fundamentalaufgaben durch mechanisches Verfahren fehr erleichtern tonne. Daher wir jedem Zeichner und Liebhaber empfehlen, fich die Muhe nicht verdrießen zu lassen, sowol dessen Perspettiv, als die nachher von ibm herausgegebene Befchreibung eines perspektivischen Proportionalgirkels \*) mit Fleiß zu studis ren; weil er gewiß beträchtliche Erleichterung der perspektivis schen Kenntnisse baburch erhalten mird \*\*).

Ich habe mich hier deswegen in eine tiemlich umständliche Entswiftung der Lambertischen Mesthode eingelassen, weil eine blos mechanische Konntniß einer Regel, wonach die Zeichner, wenn sie ja noch methodisch versahren, und

nicht blos auf Gerathewol arbeiten, die Perspettiv beobachten, feine hinlängliche Kenntniß zur Beurtheilung der Zeichnungen an die Hand giebt. Diese bekommt man aber, nachdem man sich die Muhe gegeben, bas von uns hier angeführte sich genau bekannt zu machen.

Ich will beswegen die Anwenbung der Theorie auf die Beurtheilung der Zeichnungen noch in einem besondern Benspiel zeigen, nachdem ich vorher denen zu gefallen, die sich mit blos mechanischem Berfahren behelfen, eine leichte Methode, aus dem Grundriß einen perspektivischen Niß zu machen, hier werde angeführt haben.

Man stelle fich vor, ber Grundriß liege hier auf biesem Blatte



über ber Linie HO, die Tafel aber, auf welche man zeichnen soll, sen

\*) Augsburg 1769. 8.

\*\*) Indem ich diesen Artikel der Presse übergebe, erhalte ich eine zweite Ausgabe "der fregen Persspektiv," die in Zürich ben Orest, Gefiner und Comp. unter der Jahrzahl 1774 gedrucktist. Darin sind nicht nur beträchtliche Ummerkungen über seine Methode, sondern auch verschiedene sehr leichte Methoden angeaeben, wie eine perspektivische Zeichnung aus

die Fläche DOHF, so daß OH der Horizont, O der Augenpunkt sey. OD sey auf OH perpendicular und der Entsernung des Auges von der Tasel gleich; durch Dziehe man DF mit OH parallel; gerade in der Mitte von DO merste man sich den Punkt B. Dies ses vorausgeseit, kann ieder Punkt des Grundrisses, als C, auf solzgende Weise in seinen perspettivischen

einem vorhandenen Grundriß zu machen fev.

schen Ort auf die Tafel gezeichnet werden.

Man ziehe die geraden Linien CF und CD; hernach aus F durch den Punkt B die Linie Fc: so wird der Punkt c, wo diese Linie BDC durchschneidet, der perspektivische Ort des Punktes C scyn. Auf diese Weise wird jeder andere Punkt des Grundrisses gezeichnet; folgisch auch ganze Figuren \*).

Um nun bie Anwendung ber oben entwikelten Grundfage ju Beurtheilung perspektivischer Zeichnungen ju zeigen, nehme man die hier befindliche von herrn Lambert auf mein Ersuchen verfertigte in Aupfer geäste Zeichenung vor sich.

Das erste, worauf man ben jeber perspektivischen Zeichnung zu
sehen hat, ist der Horizont. Wenn
das Gemählbe eine offene Lands
schaft ist, in welch'r Stellen vorkommen, da die Luft, oder der Himmel, bis an den flachen Bosden herunter geht, wie hier ben
dem Punkt O, ben B und D, so
weiß man gewiß, daß dieser Punkt
in dem Horizont liegt, weil der
horizontale Grund, worans alles
steht, so weit man sehen kann,
verlängert, an den Horizont sicht.

Giebt bas Gemählbe keine Gelegenheit, den Horizont auf diese Weise zu entdeken, so sind andere Mittel bazu vorhanden. Man weiß aus dem Vorhergehenden, daß alle Linien, die auf der Grundsfläche untereinander parallel sind, wenn sie nur nicht ber Grundlinie oder dem untern Rand des Gemählbes selbst parallel lausen, nothwendig in der Zeichnung auf dem Horizont zusammentressen. Darum suchtman in dem Gemählde Gegenstände auf, an denen sol-

\*) S. Lamberts Perspektiv II Th.

che Parallellinien angutreffen find, f. E. Gebaube, gerade Alleen u. b. gl. In unserer Zeichnung finden fich verichiedene Gegenffande, die gewiß Parallellinien zeigen, als ber Garten, ber verschiebene Gange bat, davon einige, wie man mit ziemlicher Gewisheit fehen fann, parallel neben einans der laufen. Getet man ein Lie neal nach der Richtung zwen solcher Gange an, so findet man, daß diese Richtungen in einen Punkt zusammen laufen. diese Weise waren hier, wenn auch die Luft nirgend bis an den Horizont gienge, die zwen Punt. te des Horizonts B und D, folglich die gerade Linie BD, oder der Horizont felbst zu finden.

Nun ist auch nothig, dast man den Augenpunkt in dem Horizont Gemeinialich wird er entheke. mitten in dem Horizont, von beyben Sciten bes Gemahlbes gleich weit entfernt genommen \*). Doch ist er in unserer Zeichnung nicht in der Mitte zwischen A und B, den außersten Enden der Zeichnung. Um ihn zu entdeken, bedenke man, daß, nach den obigen Regeln, jede Linie, die die Grunds linie des Gemähldes im rechten Winkel durchschneidet, wenn sie unendlich verlängert wird, in ben Augenpunkt trifft. Cekommt alfo barauf an, daß man in bem Gemählbe eine solche Linie entdeke. In unfrer Zeichnung giebt der Thurm E fie an. Es ift leicht zu sehen, daß seine vodere Seite der Grundlinie parallel laufe. Da er nun vieretig ift, und ohne Bedenken angenommen werden kann, daß die Seitenmauern mit der Voderseite rechte Minkel machen: so wird die Richtung der schattirten Seite



\*) S. Lamberts Perspettiv II Th.

\*) S. Hugenpunkt.

Seite bes Thurmes auf ber Grundlinie perpendicular stehen; folglich, wenn man sie verlängert, in ben Augenpunkt tressen, der also

hier im Punkt O ift.

Satte bier ber Thurm jur Beffimmung bes Augenpunfts gefehlt, so hatte man auch die hinter dem Thurm in ber Ferne ftebenden Saufer zu bemfelben Ends zwef brauchen können. Nachdem man den Horizont und dem Augenpunkt barin gefunden hat, ift nun drittens auch die Entfernung bes Auges von der Tafel ausfündia zu machen. Das Auge steht bem Punkt O gegenüber, baß die aus dem Auge nach O gezogene geras de Linie perpendicular auf der Flache des Gemähldes steht; wenn man bemnach aus bem Punkt O die Linie OP perpendicular auf den Horizont zieht, so ist sie die Linie der Richtung des Anges, und irgend ein Dunkt in dieser Linie muß bie Entfernung bes Muges anzeigen.

Um nun diesen Punkt P für unfere Zeichnung zu finden, muffen wir uns erinnern, bag, wenn die benden Schenkel eines perspektis vischen Winkels bis an den Horis jont verlängert werden, bie benden Punkte, wo sie den Horizont burchschneiden, in dem wahren Winkel ins Auge fallen, ber bas Maag bes perspettivischen Wintels ift. Nun haben wir vorher gesehen, daß die Boder = und Seis tenwand des hauses C in einem rechten Winkel auf einander treffen. Da nun diese Geiten, bis an den Horizont gezogen, diefen in den Dunkten D und B durchschneiben: so muß das Auge nothwendig so gesetzt werden, daß die bon diesen benden Punkten ins Auge gezogenen geraden Linien im Auge in einem rechten Winkel auf einander foffen. Und eben

dieses muß auch unten auf der Grundfläche gescheben. Desmegen muß der Bunkt P fo genommen werben, baß die Linien DP und BP in P senkrecht auf einander Um also ben Punft P gu finden, theile man die Linie DB in zwen gleiche Theile, und aus dem Punkt R, der von D und B gleich weit absteht, beschreibe man berunterwarts mit bem Rabius RB ober RD einen halben Birfel. Da wo dieser die Llnie OP burch. schneibet , muß ber Punkt P fteben, ber auf der Grundflache pervendicular unter bem liegt. Mithin wird OP die wahre Entfernung bes Auges fenn. Denn es ist aus ber Geometrie befannt, daß die auf diese Weise bestimmten Linien PB und PD in P rechts winklicht zusammenftoken.

Endlich ist nun noch die Hobe des Auges über die Grundfläche, bas ift, über ben Punkt P ju fin-In unferer Zeichnung fiehet man, bag der Horizont geras be unter ben oberften Kenftern bes Thurms, auch gerabe über ben Giebeln ber vobern Dachfenster des hauses C wegläuft. Da nun das Auge in der obern Sorizontalfläche liegt, so muß seine Hobe über dem Punft P nothwendig so genommen werden, daß es mit den Giebeln gedachter Dachfenster, auch mit ben Banten ber oberften Fenfter bes Thurmes in einer Sobe liege. Wollte man biefehohe in einem abfoluten Maafe haben, fo mußte man wiffen, wie hoch die Dachfenstergiebel bes Saufes Cuber ben Grund bes Gar. tens, der bier bie eigentliche Grundfläche ber Landschaft ist, liege. Diefes tann nun nicht anders, als burch ohngefahre Schagung berausgebracht werben. Man fie bt aus ber gangen Bauart bes Saufes C, bag es ein großes unb

Maa 3

Tobo.

schönes Wohnhausist; weiß auch, daß gewöhnlicher Weise in Saufern biefer Art jedes Geschoß oder Stofwert ohngefahr zwolf Fuß hoch zu senn pflegt. Also werben die dren Geschosse dieses Hauses, von den Rellerfenstern bis an bas Dach gerechnet, etwa 36 Fuß ausmachen. Nimmt man nun bie Sohe der Kellerfenster und die Höhe der Dachfenster bis oben an die Giebel bagu: fo findet man, bag die Horizontallinie ohngefähr 48 bis 50 Kuß über den Grund des Gartens liege; und so groß wäre auch die Erhohung des Auges über die Grundfläche.

Man fann hier noch auf eine andere Art sich der Richtigkeit dieser Schägung versichern An der Boderseite des Thurmes sieht man eine Thüre und Fenster, die eben so hoch, als diese Thüre sind. Es läst sich vermuthen, das diese Thür und diese Fenster die gewöhnliche Höhe, etwa 8 Fuß, haben. Also werden die vier übereinandersteshenden Fenster nebst der Thür und den sünf Brüstungen eine Höhe von etwa 48 bis 50 Fuß ausmachen, welches mit der vorigen Schägung übereinstimmt.

Auf diese Weise nun hatte man in unfrer Zeichnung die vier wesentlichen Stufe, den Horizont, den Augenpunft, den Abstand bes Auges von ber Tafel, und feine Hohe über die Grundfläche entbeket. Und aus bem angeführten låst sich abnehmen, wie man auch in andern Fällen zu verfahren hatte, um diese Dinge zu entdeten; welches frenlich nicht alles mal von allen angeht. Doch wird es selten fehlen, wenn nur die Zeichnung würklich genau nach den perspektivischen Regeln gemacht worden. Bon diefer Ents dekung gedachter vier wesentlichen Stufe kann man nun noch ben Bortheil ziehen, die in dem Gemählbe vorfommenden Winfel und Größen auszumessen. Dieses wollen wir noch fürzlich zeigen.

In Unsehung der Ausmessung ber Winkel erinnere man fich, was oben von der Auftragung der Tangenten aller Wintel auf ben Horizont gesagt worden. Daraus wird man sehen, daß der Theil bes Horizonts OB die Tangente bes Winkels OPB sen. Nun ziehe man durch P die Linie OS mit dem Horizont parallel, und beschreibe mit einem beliebigen Rabius PO einen halben Birfel über die Linie OS. Von dem Punkt o. wo OP ben Birkel durchschneibet, theile man, wie bie Figur zeiget, bie Bogen OS und o O jeden in 90 Grade. Ziehet mannun aus dem Dunft P durch die Theilungspunkte geras de Linien bis an den Horizont, so ist dieser dadurch in seine Grade getheilt, so wie oben in der zwenten Figur. Will man nun einen Winkel auf der Kläche des Gemahl. des messen, so darf man nur seine benden Schenkel bis an den Horis zont verlängern, und dort die Gras de zählen, die zwischen benden Punkten liegen. So wird man 3. B. hier finden, daß bie Boberseite des Hauses C in den Punkt D, die andere Seite in B trifft; daß OB die Tangente von 52, OD aber die Tangente von 38 Graden ist, folglich DB, mithin auch der Winkel des Hauses, 90 Grade hat.

Mollte man den Wintel VTX meffen, den die Voders und Seistenmauer, die den Plat, wo der Thurm steht, umgeben, ausmessen, so erfoderte dieses etwas mehr Umstände, weil die Linie TV von dem Horizont immer weiter absgeht. Man verlängere darum die Seite VT auf die andere Seite bis an den Horizont. Da trisstse in den Punkt B. Die Seite

TX aber trifft in ben Punkt D. Also ist der Winkel XTZ von 90 Graben, folglich hat VTX eben fo viel. Dieses fann man auch noch so finden. Man ziehe aus T die Linie TY mit dem Horizont parallel Weil nun TX bis an ben Horizont verlängert in D fällt, wo von O aus der 38 Grad trifft, found von D gegen A hin gerechnet, noch 52 Grabe für die Tangente bes Winkels YT X; folglich hat dieser Winkel 25 Grade. Verlangert man auf der andern Seis te VTZ bis an den Horizont, so trifft fie in den Puntt B, welcher in den 52 Grad von O ausgerechnet fallt. Mithin bleiben für die Tangente des Winfels ZTz, ober welches einerlen ist, des Winkels VTY, noch 38 Grabe. Darum ist der ganze Winkel VTX von 90 Graben. Diefes ift nun leicht auf jeden andern Winkel anzuwenden.

Also bleibet uns noch die Scha-Bung ber Größen in Ruffen übrig Wir haben gesehen, daß an dem Thurm die Höhe ab 50 Fuß hoch kann geschäßt werden, und daß das haus C vom Grund bes Gartens bis an die Giebel der Dachfenster eben fo hoch ift. Ferner, ba bie Häuser, welche rechts und links des Thurmes stehen, auf demselben Grund, worauf ber Thurm und das haus C stehen, sich befinden: so ift an bem Sause linker hand die Sohe vom Boben bis an die dren obersten Kenster, und an dem Hause rechter Hand die Sohe vom Boden bis mitten in das Giebelfenster, ebenfalls 50 Ruff. Wenn man also biese vier verschiedene Höhen nimmt, und jede in 50 gleiche Theile eintheilt, so dienen sie, jede in der Entfer: nung, in welcher biefe boben genommen worden find, jum Maaßstab der Höhen, und auch der mit

bem Horizont parallel laufenden Co findet fich 3. 3. baß ber nicht weiter von B stehende mit C bezeichnete Baum eben fo weit gegen den Horizont entfernt liegt, als die voderste Efe des Haus fes F neben bem Thurm. Desmegen muß die Sohe diefes Baumes nach dem Maakstab gemessen werden, den die Hohe dieses Hauses an bie Sand giebt. Ramlich, man theilet die Höhe vom Boden bis mitten in bas Giebelfenster in 50 Theile, oder Kuffe. Mist man nun die Sobe bes Baumes C bamit, so findet man sie von etwa 32 Kuß.

Ueberhaupt also findet man das Maaß der Hohen aller Gegenstände, die auf dem eigentlichen Boden diefer Zeichnung, nehmlich auf der Horizontalen Fläche des Gartens vor dem Hause C stehen, wenn man die Perpendicularlinte von dem Puntt, wo sie ausstehen, bis an den Horizont in 50 Theile theilet. So viel solcher Theile ein Baum, oder ein Haus hat, so viel Fuß hoch ist es auch. Auf diese Weise sinder, die den Thurm umgiebt, ohngesehr 13 Fuß hoch ist.

Und hieraus kann ber Zeichner auch leicht die Proportion sinben, die er den Figuren, womit er seine Landschaft ausstaffiren will, in jeder Entsernung zu geben hat.

Diese Messung geht, wie man sieht, nur auf Linien, die perpensticular auf der Horizontalstäche stehen, oder auf dieser Fläche mit dem Horizont parallel laufen. Umständlicher wird die Ausmessung der Linien, die sich von vorne gegen den Horizont hinziehen, wie z. B. die Länge der Mauern um den Garten. Diese müssen nothe wendig nach ungleich eingetheilsten Maasstäden gemessen werden;

Maa 4 weil

weil eine Ruthe vorne an der Gartenmauer größer ist, als wennman an der hintern Ete eine Ruthe nehmen wollte. Die Methode, solche Linien nach ihrem wahren Maaße einzutheilen, soll hier

noch angezeiget werben. Man stelle sich irgend eine in der Zeichnung nach dem Horizont laufende Linie IHD vor, welche perspettivisch durch eingestette Pfable wirklich von 10 zu 10 Kuß eingetheilt sen. Da diese Linie in eben ben Punkt D geht, babin auch PD geht, so ist sie mit diefer perspektivisch parallel. nehme man auf biefer Linie irgend einen Punkt H, und stehe durch benselben die Linie HK mit PD nicht perspettivisch, sondern willelich parallel, so stellt diese die Linie ID in ihrer wahren Lage auf dem Grundriß vor.

Der Maaßstab auf dem Grundriß zur Ausmessung der Linie HK
würde num eben der senn, den
man brauchen müßte, um in der
Entsernung des Punkts H aufrecht stehende, oder mit dem Horizont parallellaufende Linien auszumessen. Weil nun in der Zeichnung von H bis an den Horizont
50 Tuß sind, so wird diese Hohe
in 50 Theise getheilt, und zum
Maaßstad der einie HK gebraucht,
welche hier würstich von 10 zu
10 Fuß nach diesem Maaß eingetheilt ife.

Ware nun die Linie IHD, oder die perspektivische Zeichnung der Linie HK noch nicht eingetheilt, so brauchte man, um dieses zu verrichten, nur aus den Theilungspunkten der Linie HK gerade Linie nach P zu ziehen, wie es ben I iP geschehen ist. Diese Linien IHD perspektivisch einsheilen. Dieses ist daher flar, daß die Winkel ben P, z. B. o PI im Grundris und

ber perspektivischen Zeichnung gleich groß sind, folglich gleich große Theile ber würklichen Linie i H und ihres Bilbes i H abschneiben.

Auf eben diese Weise verfährt man mit jeder andern Linie, die man so wie IHD einzutheilen, und auszumeffen verlanget. Satman aber biefes mit einer gethan, so fann thre Eintheilung auch zu Ausmessung aller mit ihr varallellaus fenden Linien gebraucht werben. Wir wollen g. B. segen, man wolle die Voderseite des Hauses C meffen. Weil dieses ebenfalls in den Punkt D läuft, so ist sie mit IHD parallel. Wenn man also aus B burch die benden Punkte d und e an den benden vodern Efen des Hauses gerade Linien zieht, (oder auch nur ein Eineal anseit, oder einen Faden spannt,) so schneiden diese von der Linie III D ein Stut, beffen Maag und Eintheilung auch bas Maak und die Eintheilung der Boderseite bes Go findet man Hauses C giebt. bier, wenn man bie Eintheilung der Linie IHD weiter foresett, daß die Linie Bd auf IHD in den 60 Auf. Be aber auf ben 140 Kuf Deswegen ift die Breite des Hauses oder de 140, wenis ger 60, das ift 80 Jug.

Dieses tann hinlänglich senn, jedem Liebhaber, der die mahren Grundsätze der Perspektiv gefaßt hat, deren Unwendung auf die Beurtheilung der Semählde und Zeichnungen zu zeigen.

hat der Künftler die Regeln der Perspettiv nicht beobachtet, sondern gegen sie gesehlet, so lassen sich auch seine Bergebungen durch ein ähnliches Versahren der Beurtheilung entdeken. Aber schwäche in der Perspettiv bewust sind, hüten sich sehr, regu-

laire

laire Gegenffande aus benen Darallellinien und gewisse Winkel könnten erkannt werden, in ihre Zeichnungen zu bringen, weil man dadurch am leichtesten ihre Fehler entdefen murbe.

Wir konnen diesen Artikel nicht schließen, ohne die Frage berührt zu haben: ob bie Alten die Derspektiv in ihren Zeichnungen beobachtet haben, ober nicht. ist bekannt, daß über diesen Punkt vielfältig gestritten worden. Vollkommen ausgemacht und unzweifelhaft ist es, sowol aus dem wenigen, mas Euflides über die Derspektiv geschrieben, als aus bem, was Vitruvius an zwen Stellen\*) erwähnt, bag die Alten die Linis enperspettiv, als eine besondere Wissenschaft, die dem Mahler nußlich sen, gefannt, und daß fie gewußt haben, daß ohne diefelbe gewisse Dinge nicht natürlich genug konnen gezeichnet werden. Dafi sie es aber in biefer Wiffenschaft eben nicht weit gebracht haben, sieht man aus der schwas chen Perspettiv des sonst wahrhaftig großen Euflides deutlich genug; und daß die Mahler, Bilb. bauer und Steinschneiber sich an das wenige, was man von der Perspektiv wußte, gar nicht, ober boch höchst selten gekehrt haben, beweisen alle ans bem Alterthum übrig gebliebenen Werke ber zeichnenden Kunffe. Die vollständige Wiffenschaft ber Perspektiv ift barum ganglich als ein Wert der Neueren anzusehen. Die ersten, bie ben Grund bagu scheinen gelegt gu haben, find Leonhard ba Vinci und unser Albrecht Dürer. aber ju miffen verlanget, wie die Perspektiv von derZeit dieserMan. ner allmählig zur Bollfommenheit gestiegen ift, ber wird in ber so eben herausgekommenen zwenten Auflage von hrn. Lamberts frener Perspektiv, gleich im Anfange bes zwenten Theiles, das Nothiae hiervon benfammen finden.

Der besondern Anmeisungen gur Perspectiv sind so viele geschrieben worden, daß es schwer fallen murde, folde sammtlich anzuführen. schränke mich also auf diejenigen ein, welche für die Runftler brauchbar fenn tonnen. Es find folgende , in lareinischer Sprache: Ioa. Cantuariensis Perspectiva, Pis. 1508. f. Jeal. mit Anm. von D. Galucci, Ben. 1593. f. - C. Vitellionis, de natura, ratione, et projectione radiorum vifus, luminum, colorum atque formarum, quam vulgo Perspectivam vocant, Lib. X. Norimb. 1551, f. mit Rpf. - Ios. Fr. Niceroni . ... Tavmaturgus opticus studiosist. Perspectivae, Par. 1638. f. Frang, unter bem Titel Perspective curieuse, Par. 1663. f. - Perspectiva horaria, Auct, Em. Maignan, Rom. 1648. - Andreas Puter, f. Porzi Perspectiva Pictor, et Architector, Rom. 1693-1700. f. 2 Th. 1717. f. 2 Th. Lat. und Ital. (Der erfte enthalt 105, der zwente 121 Apfr.) Deucsch und Lat. von 3. Borbarth und & Conr. Bodenner, Augsb 1706 : 1709. f. Engl. und Lat. von Strut, Lond. 1693 = 1707. f. (Die Brauchbarfeit des Werkes ift bekannt.) — Ram. Rampinelli Lection, opticae, c. XXXII. tab. aen. Brix. 1760.4. -

In italianischer Oprache: Trattato di Prospettiva di Bern, Zenale da Trevigi, Mil. 1524. f. - Prattica della Prospettiva di M. Dan. Barbaro . ... Ven. 1559 1568. 1669. f. mit Rpf. (Ein wirklich nügliches Bert ) — Dispareri in materia d'Archit, e di Prospettiva, Brefc. 1572, 4. - Le due regole della Maa 5

\*) Lib. VII. procem. Lib. I. c. 2.

11

111

della Prospettiva pratica di Giac. Barozzi di Vignola con i Comment, del P. Egn. Danti, R. 1583. 1611. 1644. f. Bol. 1682. f. Ven. 1743. f. - La Pratica di Prospettiva, del Cav. Lor. Sirigati, Ven. 1596. 1626. f. - Disc, intorno al difegno con gl'inganni del occhio, Prospet. prat. di P. Accolti, Fir. 1625. f. - Prospett. prat. di Bern. Contino, Ven. 1645. 1684. f. - Paradossi per praticar la Perspettiva, senza saperla, da Giul. Troili . . . Bol. 1672. 1683. f. - Nuova pratica di Prospettiva da Paolo Amato, Pal. 1736. f. -Tratt. teor. pratico di Prospett. di Eust. Zanotti, Bol. 1766. 4 mit Rupf. - Della Geom, e Prospettiva prat di Bald. Orfini, R. 1774. 12. 3 Bbe. -

In hollandischer Sprache: Het, Perspectiv Conste van John Friess Vredemann, Lond. 1559. f. Amst. 1533. f. 2 Bde. Sranz. durch Marvosis, ich weiß nicht wenn? Eine spätere Ausg. sührt den Titel, La Perspect. cont. tant la Theorie que la Pratique, Amst. 1662. f. Deutsch, nach der sranz. Uebers. Amst. 1628. f. 2 Th. — Onderwysinge in der Perspective Conste, door Henr. Hondius, In's Gravenh. 1622. 1647. f. Lat. ebend. 1647. f. —

Sin französischer Sprache: Livre de Perspective, p. J. Cousin, Par. 1560. f. 1587. 4. — Leçons de Perspective, p. Jacq. Andr. du Cerceau, Par. 1576- f. — La Perspective, avec la raison des ombres et des miroirs, p. Sal. de Caux, Lond. 1612. f. — La Perspective de Math. Josse, Par. 1635. f. mit 55 Rpsrt. lat. und strach. — La Perspective prat. necessaire à tous les Peintr, Grav. et Archit... par un Relig. de la Comp. de Jesus, Par. 1642. 4. 1663. 4. 1679.

4. 3 Th. Engl. von Prife 1672. 4. Bon Chambers 1726. f. Deutsch. von J. C. Rembold, Augsb. 1710. 4. - Maniere universelle de Mr. (Gerard) Desargues pour pratiquer la Perspective par, petit - pied comme geometral; ensemble les places et proport. des fortes et foibles touches, teintes ou couleurs p. Abr. Bosse 1648 u. f. 8. 2 Th. mit 202 Apfrn. Holl. Umft. 1664. 8. (Gines der weitlanftigften aber auch ber wichtigften Berte uber die Perspectiv. Es veranlaßte zu feiner Beit eine Menge Begenschrif. ten, welche auch von der Perspectiv handelten, wovon in den Lettres ecrites au Sr. Bosse, s. l. et a. 8. Machricht gegeben wird.) Siezu ges hort, von eben biesem Berf. Traité des pratiques geometrales et perspectives . . Par. 1665. 12. mit 70 Rpfrn. - Optique de Portraiture et de Peinture, p. Fres. Huret. Par. 1675. f. - Traité de la Perspective où sont cont. les sondemens de la Peinture, p. le P. Bern. Lami, Par. 1701. 12. Amft. 1734. 8. Engl. Lond. 1702. 12. (Sages born empfiehlt bas Berf gur erften Unleitung. ) - Perspective pratique d'Architecture, p. L. Bretetz, Par. 1706. 1746. 1752. f. - Traité de la Perspect, prat. avec des remarq. fur l'Architect. p. le Sr. Courtonne, Par. 1710. 1725. f. - Perspect, theoret, et prat, p. Mr. Ozanam, Par. 1711. 8. -Traité de la Perspective à l'usage des Artistes, p. Ed. Sel. Jeaurat, Par. 1750. 4. mit 110 Rpfrn. -Essai sur la Perspective pratique p. Mr. le Roy, Par. 1757. 12. Raisonnement fur la Perspective pour en faciliter l'usage aux Artistes, p. Mr. Petitot, Parme 1758. f. Frang. und Stal. - Effai fur la Perspect. lineaire et sur les ombres, p. le Chev. de Curel, Strasb. 1766. 8. - Traité de Perspective lin eaire

lineaire . . . p. S. N. Michel, Par 1771. 8. - La Perspective aerienne soumise à des principes puifés dans la nature, où nouv. Traité de Clair - obscur et de Chromatique, à l'usage des Artistes, p. Mr. de St. Morien. Par. 1789.8. -

In englischer Sprache: Practical Peripective made easy, by Moxon 1670. f. - Architect. Perspective, by Peake, f. a. f. - Perspective made easy, by W. Halfpenny, f. a. 4. - Stereography, or a compleat body of Perspective in all its branches, by J. Hamilton, Lond. 1738. 1740. f. mit 130 Rpf. - Perspective made easy in Theory and Practice, by J. Kirby, Lond. 1755. 1768. 4. Qued gehort bieber, von eben diefem Berfaffer Perspective of Architect. . . . deduced from the princ. of Brook Taylor and performed by two rules only of universal application, Lond, 1755. 1761. f. 2 Bbe -The art of drawing in Perspective made easy to those, who have no previous knowledge of Mathem. by J. Ferguson, Lond. 1755. 1778. 8. - Practice of Perspective, by J. Highmore, 1764. 4. - The Theory of Perspective in a method entirely new . . . by J. Lodge Cowley, Lond. 1766. 4. 2 Bde. - A familiar Introduction to the Theory and Practice of Peripective, by Jos. Priestley Lond 1770 8. — The Elements of linear Perspective, demonstrated by geometrical principles . . . by Edw. Noble, Lond. 1771. 8. - Acompleat Treat, on Perspective in Theory and Practice, on the principles of D. Brook Taylor, by Th. Malton, Lond. 1776. fol. -

In deutscher Sprache: Bon ber Runft Perspectiva 1590. f. mit 37 Holzschn. - Gualt. Beinr. Rivit

. . Bucher ber neuen Perfpectiv . oder von dem rechten Grunde bes funftlichen Malens und Bildens. Murnb. 1547. f. - Unterweisung des Zirkels und Richtscheids, auch der Perspectiv . . . von Joh. Lau. tenfat, Frft. 1567. f. - Peripectiva corpor, regular. . . . b. i. Gine fleißige Furweisung, wie die funf regulirten Korper u. f.- w. durch Chrftph Wengel Samiber, Durnb. 1564. f. - Eud. Bruns Prax. Perfpeet. b. i. Bon Bergeichnungen, ein aussuhrlicher Bericht . . Leipt. 1615. f. - Ds. Lenfarts Abbandl. von der Perspectiv, Augsb 1616. f. (So führt Fuegli bas Werf an; S. v. Murr fest es bereits ins 3. 1567; aber Lenkart wurde erft im 3. 1573. gebohren. Ob übrigens die "Optica, d. i furze doch grundliche Unzeigung, wie nothig die Runft der Geometrie fen in der Perfpektiv, Mugsb. 1616. f." eben diefes Werk ift , weiß ich nicht zu entscheiben.) - Undr. 211berti Zwen Bucher von der, ohne und burch die Urithmetika gefundenen Perspectiv, und von dem dazu gehoris gen Schatten, Murnb. 1623, 1627. f. — Pet. Haltens Perspectivische Reißkunst, Hugeb. 1625. fol. -Perspectiva Pes Picturae, d. i. Rur. ze und leichte Verfassung der practicabelften Regul gur perspectivischen Beichnungsfunft, von 3. 3. Ochubler, Murnb. 1719: 1720, f. 2 Th. mit 50 Rofen. - Lucidum Prospectivae Speculum, b. i. Gin heller Spiegel der Perspectiv . . . von D. Beinecken, Augsb. 1727. f. mit 93 Rupfen. Chend. 1753. f. mit 18 Plaf. und 108 Rpfrn. - Joh. Chrftph. Bifchofs Rurggefaßte Ginleit. gur Der. spectiv, Salle 1741. 8. - Die frene Perspectiv, ober Unweisung, jeben perspectivischen Aufriß von fregen Studen, und ohne Grundrifigu verfertigen, v. 3. S. Lambert, 3ur. 1759. 8. Berm. ebend. 1774. 3. Srift. ebend. 1759. 8. welchen eben Diefes

D'ofes Berfaffers ,. Rurggefaßte Res geln gu per pectivifchen Zeichnungen, permittelft eines, zu beren Musübung . . . eingerichteten Proportionalzie. fels, Augsb. 1768. 8. gehort. -Die Erlernung ber Zeichenfunft, burch bie Geometrie und Perspectiv, von &. S. QB. (Berner) Erf. 1764. 8. (Ein febr mittelmäßiges Buchlein.) — Aussührlicher Unterricht von der Perspectiv, nach einer fehr leichten und bentlichen Methobe .... von C. Phil. Jacobs, Amft. 1767. 8. mit 60 Apfrn. — Abhandlung von der Perspectiv, von Luc. Boch, Mugsb. 1780. 8. - Burja Unleis tung zur Perspectiv für Mahler, Derl 1793. 8. -

Auch werden noch, allgemein, Lecons de Perspective von & Le Bi: cheur (S. Rior. Le Comte 3. 101.) ein Werk über Perspectiv von Lod. Cardi Cigoli (Baglione S. 145.) eine Peripectiva practica von Frcs. de Breuil (S. den Art. im Fuegli) angeführt, so wie davon noch in febr vielen Unweisungen zur Zeichenkunft, Mahleren und Baufunst gehandelt wird, als in Albr. Durers vier Bus dern von der menschlichen Propors tion, Marnb. 1528. f. - In dem aten Buche ber Architettura di Seb. Serlio, Par. 1545. f. - In dem sten Buche von des Comaggo Trattato dell' arte della pittura . . . . Mil. 1585. 4. S. 245. u. f. (ber denn auch 3. 275 eines Werkes des Bart. Suarti Bramantino, und des Binc. Roppa gedenkt, und behaup. tet, daß Albr. Durer aus diefen benben das gezogen, mas er von ber Perspective fagt.) - In des Belasto Museo pintorico . . . Mad. 1715. f. - 3m aten Th. 6. 225. bes Koremon - u. v. a. m. - Ferner finden fich Remarques . . . fur les tableaux en jeu d'Optique, in dem Merc. de France v. 3 1763. und in J. G. Meufels Miscell. ar:

tiftischen Innhaltes, Heft. 16. S. 205 und in bem 21ten ber Thirty Letters on various subjects, Lond. 1783. 12. 2 Bde. gute Bemerkungen über bie Perspectiv.

Uebrigens ift die Frage, ob bie Alten die Perspective gefannt, von jeher ein Segenstand ber Untersuchung verschiedener Schriftsteller gewefen. und von den frühern, als Dan. Banbaro, Lomazzo, Fonseca, u. a. m. nicht erft von Perrault, verneinet worden. In den neuern Zeiten fpras chen Sallier (in einer Abhandlung, im 11ten Bd. ber Mem, de l'Acad. des Infcript.) Caplus (ebend., 230. 23. Quartausg. Deutsch, im aten Th. der Abhandlung zur Geschichte und Runft , Altenb. 1769. 4. 3. 195.) Algarotti (in f. Bersuche über die Mahleren G. 68. berd. Ueberf.) A. Rlok (in f. Bentrage zur Beschichte des Geschmackes und der Kunft aus Munzen, Altenb. 1767. 8. 3. 178. und in seiner Ochrift, Ueber den Ru-Ben und Gebrauch ber alten Steine, Ultenb. 1768. 8. 8. 92.) u. a. m. fie ihnen zu; allein, fichtlich grundete dieses Zusprechen sich auf ein Mißverstehen deffen, was eigentlich Ders Spectiv' in ber Mableren ift; baber denn auch B. E. Leffing (Laok. S. 196 u. f. und besonders Untiquar. Briefe, Eh. 1. S. 58 u. f. ber neuen Aufl.) Lippert (in dem Borber. der Dacipl. S. XVIII.) u. a. m. fie ihnen nicht zugestanden haben. ben lettern gehört benn auch S. v. Rambohr, in dem gten Th. f. 9B. Ueber Maleren, und Bildhauerarbeit in Rom, Th. 2. S. 163 u. f. Es scheint ausgemacht zu senn, daß unfer Albr. Durer zuerft die Bahn brach. und die Cade auf deutliche und beftimmte Begriffe brachte, ob gleich Pedro del Borgo sie ihm erleichtert baben fann. -

#### Petitsmaitres.

(Rupferstecherfunft.)

Unter diesem Ramen verfteben die frangoisschen Liebhaber ber Rupfersaminlungen die Kupferstether ans der ersten Zeit dieser Runft, die sie auch sonst vieux maitres, die alten Meister, nennen. Den Ramen Petitomaitres baben sie ihnen darum gegeben, weil fie meistentheils gang fleine Stufe verfertiget haben. Die Werke ber fleinen Meister, bie gegenwärtig ziemlich selten werden, find nicht blos zur historie der Kunst, sonbern gar oft auch ihres innerlichen Werthes halber sehr schäß= Meistentheils find fie, fie bar. seven in Rupfer gestochen, oder in holz geschnitten, überaus fein und nett gearbeitet; viele sind aber auch wegen ber sehr guten Zeichnung, schönen Erfindung, guten Unordnung und wegen bes richtigen Ausdrufs der Charaf. tere, sehr schäßbar. Die Folge dieser kleinen Meister fangt von der Mitte des funfzehnten Jahrhunderts an, und geht bis gegen das Ende des sechszehnten. Die meisten bieser Meister waren Deutsche, die besten aus Oberdeutsch= land und der Schweiz. Darum sollte eine gute Sammlung ber fleinen Meister vornehmlich einem Deutschen schätzbar senn; ba sie ein unverwerfliches Zeugniß giebt, daß die Deutschen nicht nur die ersten und fleißigsten Bearbeiter der Kupferstecher = und Holzschnitts kunst gewesen, sondern, daß überhaupt, wie sich Christ ausdrütt \*), die rechte und wahre Weise ber Mahleren bennahe eher und besser im Elfaß, in Schwaben, in Frans ken und in der Schweiz, als in Italien ist geübt worden. Unsers

\*) S. Chrifts Auslegung der Monogrammatum S. 68.

großen Alfrecht Durers, beffen Berdienste befannt genug find, nicht zu gedenken, wird man schwerlich von Künstlern der ersten Zeit außerhalb Deutschland so viel und so gute Werke einer ächten Zeichnung und Anordnung jusammenbringen, als die Samlung der fleinen deutschen Meister Unter biefen aber beenthält. haupten die dren Schweizer 211. brecht Altorfer a), Jobit Amman b), und besonders Tobias Stimmer c), einen vorzuglichen Rang,

Bur Belustigung bes Lesers will ich hier noch anmerken, daß die französischen Kunstliebhaber verschiedene Namen der deutschen kleinen Meister auf sehr positliche Weise vorstellen. Martin Scon heißt oft le beau Martin, auch Martin Scon. Sebald Beham, ein Nürnberger, wird insgemein Hisbins genannt, weil sein Zeichen auf den Rupfern die Buchstaben HSB in einander geschlunsten

gen enthält.

\* -**\*** 

Die Auzahl der so genannten kleinen Meister, ist zum Theil sehr willtührlich angegeben worden. Die vornehmsten und eigentlichsten sind: Bart, Boehm († 1540) Hs. Seb. Boehm († 1550) Georg Pens (1550) Heinr. Albegreser (1551) Jac. Binck († 1560) Wirg. Solis († 1562) Heinrich Goerting.

## Pfeiler.

(Vaukunst.)

Bedeutet jeden langen aufrechtftehenden muffiven, aber babey

a) (1511) b) († 1591, c) Tob. Stimmer gehört nicht fowohl hieher, a's fein Bruder Chritoph Stimmer (1600) ein bekannter Formidneider,

unverzierten Körper, ber jum Unterstüßen, oder Tragen einer Last geset ift. Gewolber, Bo. gen, Deten großer Gale, hangende Bodendacher, werben vielfältig burch untergesetzte Pfeiler Che man gestütt und getragen. in der Baukunst auf Schönheit bachte, murde jeder Baum, jebe gemauerte Stuße da gebraucht, wo man nachher zierlich geformte Saulen brauchte. Der Pfeiler ist als die erste robe Cause ber noch nicht verschönerten Baufunst anguseben. Da er niemals zur Bierde, fondern immer gur Moth. durft gebraucht wird, so haben Die Baume.fier weder über feine Gestalt, noch über seine Verhaltniffe Regeln gegeben. Man hat runde, vierefigte und mehrefigte Pfeiler. Sie sind nach ihrer Dike merklich in der Lange verschieden, verjungen sich aber nicht, wie die Saulen, wenigstens fehr felten, obgleich Scammozzi sie im. mer verjungt hat.

Um aber boch das Nothwendigsstedaben zu beobachten, damit das Auge auch da, wo es eben keine Bierlichkeit sucht, nichts Unstößisges sinde, giebt man in guten Gebäuden den Pfeilern einen Fuß, und oben ein Gesims, auf welchen die Last zu liegen kommt, benden die Last zu liegen kommt, benden die Kast und ohne Glieder; zugleich aber überschreitet man die Verhältnisse nicht so, daß die Pfeiler zu dunne und der Last nicht gewachsen, auch nicht zu die und von übermäßiger Stärke scheinen.

Pfeiler sind überhaupt nach Berhaltniß ber Hohe biter, als Saulen, tragen also mehr, und werden da gebraucht, wo die Saulen zu schwach waren, befonders wo Kreuzgewölber zu unterstützen sind. Man findet in verschiedenen so genannten gothischen Gebau- ben Pfeiler, die aus viel an und

in einander gesetzen Säulen besstehen, deren zwar jede ihren Knaus hat, alle zusammen aber, um einen einzigen Pfeiler zu maschen, über den Knäufen noch durch ein allgemeines Band, das den Knauf oder Kopf des Pfeilers vorstellt, verbunden werden, und eben so auf einem gemeinschaftlichen Juß stehen, volschon jede Säule für sich ihren Fuß hat.

In Bogenstellungen werden bie Pfeiler, welche die Bogen tragen, mit Saulen oder Vilastern vergieret, wie in ber bavon gegebenen Zeichnung zu sehen ift \*). Die neuern Stadtthore in Berlin baben statt ber Pfosten, barin bie Thorangel befestiget sind, starke ansehnliche Pfeiler, beren frene Seiten mit zwen dorischen Saulen oder mit Pilastern verziert find. Der Krang des Gebälfes macht eine große über den Pfeiler und die Säulen gehende Platte, auf welcher endlich eine ppramidens förmige Trophe gesett ist; und dadurch bekommen diese Thore ein autes Unsehen. Man kann eben dieses auch ben Portalen an großen Höfen oder Garten anbringen.

# Pfosten.

(Baufunft.)

Sind in der Bautunst kleine Pfeiler, an den bepden Seiten einer Thurdstnung, woran die Thurangel befestigt sind. Jede Thure muß mit Pfossen eingefaßt senn, damit sie nicht, wie ein bloßes in die Wand gebrochenes Loch, sondern als etwas wolüberlegtes und abgepaßtes aussehe, wie schon anderswo erinnert worden \*\*).

Pfühl.

<sup>\*)</sup> S. Bogenstellung.

<sup>\*\*)</sup> S. Deffnung.

### Pfühl.

(Baufunft.)

Ein Glied an den Gaulenfugen, bas im Profil die Rundung eines halben Zirkels hat, und unter die großen Glieder gehort \*). Den Namen hat es daher, weil ein rundes Ruffen, oder ein Pfühl, wenn es von etwas barüber liegendem beschwert, und platt gedruft wird, ohngefahr diese Form annehmen murbe.

#### Pharsalia.

Da ich dieses Gedicht nie in ber Absicht gelesen habe, um mir eine bestimmte Vorstellung von seiner Art und von seinem poetischen Charafter zu machen, so will ich, fatt meiner Gedanken baeuber, bier einen fleinen Auffat einruten, ben mir ein durch vielerlen critische Arbeiten bekannter und verbienter Mann jugeschift hat.

Man hat biefem ergablenden Gedicht des Lucanus die Ehre einer Epopoe streitig gemacht. Es ift aber nicht darum historisch, weil die Zeitordnung barin nicht umgekehrt wird, welches auch in ber Ilias nicht geschieht, und vom Herodotus mehr, als in irgend einem Gebichte geschehen ift; noch barum, weil es auf feine absonberliche Sittenlehre gebaut ist; maagen es, wenn biefes erfodert wurde, ben Jammer, ben bie innerliche Zwietracht mit fich führet, gewiß in so starkem Lichte zeiget, als immer die Ilias thut. obige Beschuldigung rechtfertiget, ift, daß es wenig Exempel in sich hat, wiewol sie nicht gang fehlen, wo die Personen reden, ausges nommen in öffentlichen Versammlungen, und daß die Reden, ans fatt aus dem besondern Charafter \*) S. Glied.

ber Perfonen ju fliegen insgemein von allgemeinen Wahrheis ten und Schäßen hergenommen find, und zu fehr nach dem Redner schmeken, wiewol sie sonst fart genug und ber Romer febr wurdig find. In der Epopde mufsen öffentliche Geschäffte und Reden selten vorkommen; hingegen die personlichen Gefinnungen, die besondern Unterhandlungen und Berathschlagungen über die aus der Handlung unmittelbar entstehenden Vorfalle und Begebenbeiten. Jenes fommt eigentlich der historie ju; dieses ift der Dichtfunft eigen.

Unter die Nachtheile der Pharsalia rechne ich nicht, daß wir genau wiffen, bag eine Menge lim= stände zu den wahren, befannten. nur erdichtet find; benn die poes tische Gewißheit wird vielmehr: ftarter, wenn sie mit bekannterr Sachen unterfest wird. bald der Poet sich eines historischem Grundes zu feiner Arbeit bemach. tiget: fo barf man feine andere, als die poetische Gewisheit von ibm fobern. In einem Gedichte, wo die Hauptpersonen noch so jungst gelebt haben, daß wir selbst, ober unfre Weltern fie gekannt haben, macht es Schwierigkeiten, uns Chrfurcht und Bewunderung für sie benzubringen. hundert Historchen von fleinen menschlichen Schwachheiten, und von wirthschaftlichen Umständen, die wir felbst geschen, ober von Augenzeugen gehört haben, segen sie ju ben gewöhnlichen Menschen herunter. Unser Poet hat durch die großen Sachen, womit er bent Lefer unterhalt, benjenigen, die nahe ben feinen Selben gelebt has ben, nicht Beile gelaffen, an das zu benken, was ihnen Kleines anhieng; und ben den spätern Lesern hat ber Lauf ber Jahre bas Une benfen

benken dieser Kleinigkeiten ver-

tilget."

Daß der Dichter der Pharsalia große poetische Talente gehabt, wird wol Niemand in Abrede seyn. Aber man sieht nicht selten ben ihm, daß Uberlegung und Bemühung bisweilen die Stelle der Begessterung vertretten; daß er nicht aus überströmender Empfindung, sondern weil er es gesucht, und lange darauf gearbeitet hat, sich dem Großen und Erbabenen nähert.

Seit Kurzem hat unfer Dichter in Frankreich verschledene vorzügliche Berehrer gefunden, die durch einzele Schönheiten, die in Menge ben ihm angetroffen werden, so eingenommen worden, daß wenig baran fehlet, daß sie ihm nicht die erste Stelle unter den Heldendichtern einräumen. Dieses war in der That von Leuten, nach deren Geschmat die Genriade einen hohen Rang unter den Epophen behauptet, zu erwarten.

\* \*

Die zu biesem Artikel gehörigen Nachrichten finden sich ben dem Art. Seldengedicht.

## Phrygisch.

(Musik.)

Eine der Tonarten der alten grieschischen Musik, der die Alten einen heftigen, tropigen und kriesgerischen Charakter zuschreiben. Es läßt sich daraus abnehmen, daß diese Tonart nicht die ist, der man gegenwärtig den Namen der phrysischen Tonart giebt. Diese ist, nach ihiger Art zu reden, unser E, und hat sowenig von dem Charakter, den Aristeteles der phrysischen Tonart beplegt \*), daß sie vielmehr ins Alägliche fällt.

\*) Politicor, L. VIII. c. 5. et 7.

Die alte phrygische Tonart ist, was man ist insgemein borisch nennt.

Das neue oder heutige Phrysgische verträgt benm Schlusse die gewöhnliche harmonische Behandlung nicht. Man kann nicht anders, als durch den verminderten Drenklang auf H nach E schließenz gerade so, wie wan den Ton E als die Dominante von A ansähe, und in H schließen wollte. Man empfindet auch beym Schluß auf Eetwas dem Jon A ähnliches, wovon E die Dominante ist.

# Piano.

(Wusif.)

200 biefes italianische Wort, bas meistens abgekürzt blos burch p. angedeutet wird, in geschriebenen Tonflufen vorkommt, bedeutet es, daß die Stelle, ben der es steht ; schwächer oder weniger laut als das übrige foll vorgetragen wer-Damit die Spieler seben, wie lang dieser schwächere Vortrag anhalten foll, wird ba, wo man wieder in der gewöhnlichen Starke fortfahren foll, i. oder forte gesett. Bisweilen wird ein doppeltes p, nämlich pp. geseßt, welches andeutet, daß dieselbe Stelle bochst fauft ober schwach foll angegeben werben.

Wie ein geschifter Redner, auch ba, wo er überhaupt mit heftigfeit spricht, bisweilen auf einzele Stellen kommt, wo er die Stimme sehr fallen läßt, so geschiehet dieses auch in der Musik, die überhaupt die natürlichen Wendungen der Nede nachahmet. Wie nun in einer mit Feuer und Stärke vorgetragenen Rede eine vorkommende zärtliche Stelle, durch herabssehung der Stimme und einen sansten järtlichen Ton, ungemein

gegen

gegen das andere abslicht, und beitorührender wird: so wird auch der Ausdruk eines Tonstüks durch das Piano, das am rechten Orte angebracht ist, ungemein erhoben. So findet man in verschiedenen Graunischen Opernarien, darin aberhaupt ein heftiger Ausdruk herrscht, einzele Stellen, wo die Stimme ploßlich ihr Feuer und ihre Stärke verläßt, und ins Sanste fällt, und dieses geschieht so glütlich, daß man auf das innigste dadurch gerührt wird.

Deswegen ist das Piano, am rechten Ort angebracht, ein fürtrestliches Mittel den Ausdoruk zu erhöhen. Es giebt aber auch unwissende und von aller Urtheilsfraft verlassene Zonsezer, die sich eindilden, ihren undebeutenden Stäten dadurch aufzuhelsen, daß sie sein oft mit Piano und Ferte adwechseln. Daher wiederholen sie dieselben kahlen melodischen Gedanken unter beständiger Abwechslung von Piano und Forte so oft, daß jedem Zuhörer davor etelt.

## Pilaster.

(Baukunst.)

Bieretige Pfeiler, bie von ben gemeinen Pfeilern darin verschieben find, daß fie, nach Beschaf. fenheit der Ordnung, wozu sie geboren, biefelben Berhaltniffe und Verzierungen befommen, die die Säulen haben, nämlich dies selben Kuße und Knäufe, auch die Caneliren oder Krinnen. Rur werden sie nicht eingezogen, ober verjungt, wie die Saulen. Sehr felten werden fie frenftehend angetroffen; fonbern fast immer in ber Mauer, aus ber fie um ben achten, ober fechsten, auch wol gar um ben vierten Theil ihrer Dife heraustreten. Nach ber Bauart der Alten, der man auch noch ist folget, stehen meist allemal, wo eine Halle oder Säulenlaube vor einer Hauptseite angebracht ist, an der Hauptmauer des Gebäudes Pilaster den Säulen gegenüber. Un den Eten der Mauren aber mussen sie allemal stehen.

#### Pindar.

Ein griechischer lyrischer Dichter, ben die Alten burchgebends wegen seiner Fürtrefflichteit bewundert haben. Plato nennet ihn bald den göttlichen, bald den weiseiten. Die Griechen fagten, Pan finge Pinbars Lieber in ben Balbern, und bas Drafel zu Delphi befahl ben bortigen Einwob. nern, baf fie von ben Opfergaben, die dem Apollo gebracht wurben, diesem Dichter einen Theil abgeben follten. Gange Staaten waren stoll barauf, wenn er in feinen Oben fie gelobt hatte. Für einige Verse, die er jum Lobe der Athenienser gemacht batte, wurde er nicht nur von biefer Stadt reichlich beschentt; sondern sie ließ ihm auch noch eine eherne Statue fe-Ben: und als Alexander in bem heftigsten Born Theben, Pindars Geburtsstadt, gerftoren ließ, befahl er, daß das Haus, barin ber Dichter ehemals gewohnt hatte, verschont werde, und nahm deffen Familie in feinen Schut. bachten die Griechen von bem Dichter.

Horaz bezeuget ben jeder Gelegenheit, wie sehr er ihn verehre. Er vergleicht seinen Gesang einem gewaltigen, von starkem Negen aufgeschwollenen Bergstrohm, der mit unwiderstehlicher Gewalt alles mit sich fortreißt. Ein andrer sehr feiner römischer Kunstrichter urtheilet also von ihm: "Bon den

Bbb neuen

Dritter Theil.

neuen lyrischen Dichtern ist Pinbar weit der erste. Durch seinen hohen Geist, durch seine erhabene Pracht, durch seine sigur und spruchreiche Schreibart übertrisst er alle andere. Er ist von einer so glüflichen, so reichen, und wie ein voller Strohm sließenden Beredsamkeit, daß Jorazihn deshalb für unnachahmlich halt \*). Horaz schästet die Ehre, von Pindar besungen zu werden, höher, als wenn man durch hundert Statuen belohnt würde.

— Et centum potiore fignis Munere donat \*\*\*).

Diefer große Dichter lebte zu Theben in Bootien, ohngefehr zwischen ber 65 und 85 Olympias. Von seiner Erziehung, den Beranlaffungen und lirfachen der Entwiflung und Ausbildung feines poetischen Genies ist uns wenig bekannt: aber dieses wenige ver-Dienet mit Aufmerksamkeit erwogen zu werben. Gein Bater foll ein Flotenspieler gewesen fenn, und den Sohn in feiner Runft unterrichtet haben; von einem gewissen Lafus aber foll er bie Runst die Lener zu spielen gelernt Das fleißige Singen frember lieber mag fein eigenes dichterisches Feuer angefacht has Wenn es wahr ist, was Plutarchus von ihm und der Corina ergählt: so scheinet es, er babe anfänglich in feinen Gebichten mehr auf den Ausdruk, als auf die Erfindung gedacht. Denn diese schöne Dichterin soll ihm vorgeworfen haben, daß er in seinen Gedichten mehr beredten Ausdruf, als Dichtungefraft zeige; und barauf soil er ein Lied gemacht haben, barin er seiner dichterischen Phantasie nur zu sehr den Lauf ge-

Quint, InA L. X.

lassen †). Man melbet von ihm, er habe an der pytagorischen Philosophie Geschmak gesunden. Darin konnte seine von Natur schon enthusiastische Gemüchsart starke Nahrung sinden. Noch zu des Erdbeschreibers Pausanias Zeiten zeigte man in dem Tempel zu Deiphi einen Sessel, auf welchem Pindar, so oft er dahin gekommen, seine Päane soll abgesungen haben.

Außer ben Oben , bavon wir noch eine beträchtliche Sammlung haben, hat Pindar noch sehr viele andere Gedichte, Paane, Bacchi-Sche Dben, Hymnen, Dithyrams ben, Elegien, Trauerspiele und andere geschrieben. Die bis auf unsere Zeiten gekommenen Oden haben überhaupt nur eine Gat. tung des Stoffs. Der Dichter besingt darin das kob derer, die zu seiner Zeit in verschiebenen offentlichen Wettspielen gesieget ha-Solche Siege waren das mals höchst wichtig; die höchste Ehre im Volte war, ein Olyms phischer Sieger zu senn, und es wurde dieselbe für eine Seligkeit gehalten: benn die ganze Stadt des Siegers hielt sich (dadurch) Heil wiederfahren; daher diese Personen aus den gemeinen Einfünften unterhalten wurden, und die Ehrenbezeuaungen erstretten sich auf ihre Kinder; ja jene erhielten von ihrer Stadt einprächtiges Begräbniß. Es nahmen folglich alle Mitburger Theil an ihrer Statue, zu welcher sie die Rosten aufbrachten, und der Künstler derfelben hatte es mit dem gangen Volke zu thun \*)." Diese Sieger also beehrte Pindar mit feinen Gefangen.

†) Plurard in dem Traftat: "Ob die Uthenienfer im Rrieg oder im Frieden größer gewesen."

\*) Winkelmanns Unmerkungen über die Geschichte der Runft.

Fur uns find jene Spiele gang fremde Gegenstände, und die Sieger vollig gleichgultige Personen. Alber die Art, wie der Dichter seinen Gegenstand jete3: mai befingt; die Größe und Starfe feiner Beredtsamkeit; die Wichtiakeit und das Tiefgedachte der eingestreuten Unmerkungen und Denksprüche, und der hohe Ton der Begeisterung, der felbst ben gemeinesten Sachen ein großes Gewicht giebt, und gemeine Gegenstände in einem mertwürdigen Lichte darstellt: dieses macht auch uns den Dichter hochst Schätbar.

Es gehörte unendlich mehr Renntniß der griechischen Sprache, und der griechischen Litteras tur überhaupt, als ich fie befige, dagu, um gu zeigen, was für ein hohes und wunderbares Genie überall aus bem Jon, aus ber Setzung der Wörter, aus der Wendung ber Gedanken, aus bem oft schnell abgebrochenen Ausbruk und aus dem, diefem Dichter gang eigenen Vortrag hervorleuchtet. Was man überall zuerst an ihm wahrnimmt, ist gerabe bas, was auch an unferm beutschen Vindar, ich menne Klopstoken, zuerst auffällt, nämlich ber hohe fenerliche Ton, wodurch selbst solche Sachen, die wir allenfalls auch ton= nen gebacht haben, eine ungewohnliche Fenerlichkeit und Größe befommen, und unfrer Aufmert= famteit eine starte Spannung ges ben. Wir empfinden gleich ans fangs, daß wir einen begeisterten Sanger horen, ber uns zwingt, Phantafie und Empfindung weit hoher, als gewöhnlich, zu stim-Inbem er uns mit Gegen. ftanden unterhalt, die für uns fremb und nicht sehr interessant finb, treffen wir auf Stellen, wo wir ben Sanger als einen Mann

kennen lernen, ber über Charaktere, über Sitten und fittliche Gegenstände tief nachgebacht bat. und fehr merkwürdige Driginalgedanken anbringt, wo wir blos die Einbildungstraftbeschäfftigen; als einen Mann von dem feineften sittlichen Gefühl, und von der reis chesten und zugleich angenehmsten Jeder Gegenstand, Phantasie. auf den er feine Aufmertfamteit gerichtet hat, erscheinet seiner weit ausgebehnten, aber auch tiefdringenden Vorstellungsfraft weit ard= Ber, weit reicher, weit wichtiger, als fein andrer Mensch ihn wurde gesehen haben; und tann unterhalt er uns auf eine gang ungewöhnliche und interessante Beise darüber. Gar oft aber wendet er den Flug seiner Betrachtungen so schnell, und springt soweit von der Bahn ab, daß wir ihm kaum folgen können.

Aber ich unterstehe mich nicht. mich in eine Entwiklung des Charafters dieses sonderbaren Dichters einzulaffen, die weit ftarfere Kenner desselben nicht ohne Furcht. samfeit unternehmen würden. Wer ihn noch nicht kennt, der wird in den Versuchungen über die Litteratur und Moral des Herrn Clodius \*) noch verschiedene andere richtige Bemerkungen hierüber, mit Bergnugen lefen. Dielleicht wird der berühmteherr hofrath henne in Göttingen, ber uns fürzlich eine schöne Ausgabe biefes Dichters mit wichtigen Bemerkungen gegeben hat, in dem zwenten Theile uns ben Charattern beffelben ausführlich schil. dern.

....

\* \*

Die Ed. pr. bes Pintar († 3579)
ist die von Albus, Ben. 1513. 8.
gr. und ohne Scholien, und die erste
B 6 6 2 mit

\*) Erftes Gud G. 49 u.f.

mit Schollen, Rom 1515. 4. ers fchienen. Bon ber erften Act find noch die Bafeler 1526. 8. die Pa= rifer 1558. 4. Beidelb. 1590. 8. Glasg. 1754. 32. 4 Bb. Und gr. und lat. ohne Scholien die von S. Stephanus, P. 1560.16. (mit den ubrigen gr. Inr. Dichtern) von Unm. Portus, Seidelb. 1598. 8. Bon Erasm. Schmid, Bit 1616. 4. 2 Bd. die Glasgower 1744. 12.2 Bd. Bon Sen. Senne, Gott. 1773. 4. 2 Bo. Mit den Scholien, von Weft und Belfted, Orf. 1697. f. (6. 21.) Den frubern Ausgaben liegt größten= theils nur die Romifche zum Grunde; eine zwepte bes Beinr. Stephanus 1566. hat fehr eigenmachtige Ber. anderungen; Gr. Benne hat auch bie Aldinische zu Rathe gezogen. Die Scholien find zum Theil von alten Grammatikern, und zum Theil neuere von dem Demetrius Triclinius. -Die, von ihm auf uns gefommenen Bedichte bestehen befanntermaßen aus Olympischen, Pothischen, Demeischen und Ifthmischen Siegesgefangen, und belaufen fich auf 45. Die von ihm übrigen Fragmente hat 3. Gottl. Schneiber, Strasb. 1776. 4. berausgegeben; und ein Berzeichniß der von ihm verloren gegangenen Schriften findet fich in Fabr. Bibl. graec. Lib. II. c. 15. §. 7. -

Uebersett sind seine Gedichte in das Italienische, von Aless. Abimari, Plsa 1631. 4. (mehr Paraphr. als Mebers) von Giamb. Gautier, Rom 1762 : 1768. 8. 4 Th. und einige einzele von Camillo Lenzoni, (Parafrasi, Fir. 1631. 4.) Gius. Mazzari. (Odi scelte, Passari 1776. 8.) u. a. m. — In das Französische: Von Fres. Marin, Par. 1617. 8. Von Pierre de Lagausse, Par. 1626. 8. und einzele Oden von Ant. de la Fosse (die 2te der Olymp. ben s. Anafre. Par. 1706.) Von Guis. Massieu (die 1te, 2te, 12te und 14te der

Olymp, und die ite u. zte ber Ifthm. in den Mem ber Acad. des anfe.) Bon El. Sallier (tie 4te und ste der Olymp. ebend. im 14ten Bb.) Bon Sozzi (die Olympischen, P. 1754. 12. Bon Goffart (acht, ben f. Difc. fur la Poesie, Par. 1761. 127) Bon Bauvilliers (fechfe, ben f. Effai fur Pindare, Par. 1772. 12.) Bon Chabanon (die Pothischen, Par. 1772. 1/2. und zwen Sfthmische, in den Mein. de l'Acad, des Infer. Bd 32. Quartausg.) — In das Englische: Bon Abr. Cowley ( bie 2te Olymp. und bie erfte Dem. pas raphr. 1656. und ben f. Pindarischen Oben, Lond. 1681 8.) Bon Gilb. West (zwolf in ger. Berfen, nebst einer Abhandlung über die Olymp. Spiele, Lond. 1749. 4. und 1753. 8. 2 96. 1766. 8. 3 90. eine fcone ungetreue, zuweilen gat weitschweis fige Paraphrase.) Von Seinr. 3. Due (Six Olympic Odes .... being those omitted by Mr. West, Lond- 1775. 12. und im iten Bo. f. Poems, Lond. 1787 8. 2 30. matter als die Bestische. Don B. Green (alle von den vorher ange. führten, nicht überseste, mit Unmerk. über Pindars Oden und Schrife ten, Lond. 1779. 4.) Bon B. Taster (Odes of Pindar and Horace, Exet. 1790. 8. aber nur einige.) - In das Deutsche: Bon Steine bruchel (Ueberhaupt feche; die funf erften Olympischen, ben f. vier Trauerfpielen des Cophocles, Bur. 1759. 8. Die eilfte im aten Th. der Litterbr. (nebst der erften und vierten 6. 226. In ten Epr. Epischen und Elegischen Poef. Halle 1759 8. die 14te Olym. bische In der Fortsetzung ber Briefe über Merkwürdigkeiten der Litteratur, von Gottl. For. Ernft Schonborn, Samb 1770. 8. 3. 137. die neunte Puthische Ode (nicht die erste Olympische oder die achte Pothische, wie die Ueberfeger Bibl. G. 24. fagt.) Bon Joh. Tob. Damm, Berl. 1770

1772. 8. sammtlich; von M. Anten (die ste Olymp. in f. Ueberf. griech. lat. und ebr. Gedichte, Leipz. 1772. g. Bon Chrifin. Dav. Sohl (bie 6te Olymp, und ein Stuck von der wierten in dem furgen Unterricht in den schönen Wiffensch. für das Frauen. simmer, Chem. 1771. 8. 2 Th.) Bon S. Grillo (die rite Olymp im Gotting. Almanach von 1772) In bem Taschenbuch für die Dichter, Abth. 4. die vierzehnte Olympische. Bon Brn. Bog (die erfte Pythische, im deutschen Dus. 1777.) Von D. Bedicke (die Olympischen, Berl. 1777. 8. die Pothischen, ebend 1779. 8.) In dem deutschen Museo vom Jahre 1780. Die atellympische. Von Gurlitt, die ste Ifthm und die ste Dem im Mertur v. 3. 1785 Mon. Jul. und August; Die 8te Rem. in Muf. v. 3. 1736 Mon. Mary; die gte, 7te, ite, 4te und 8te Sohm. im humanistischen Magaz. Belmft. 1787 u f 8. Huch finden fich beren noch im iten Th. von C. P. Congens Bentr. fur Philof. u. f. w. Reutl. 1786. 8. und in 3. 9B. C. Startens Gedanken über die Ueberf. gr. u. rom. Dichter, Salle 1790. 8. -

Briauterungeschriften : Auffer den, ben verschiedenen leberfehungen befindlichen, bieber geborigen Schriften, Franc, PortaeCommentar, in Pind. Gen. 1583. 4. - Bened. Aretii Commentar. Gen. 1587. 4. Aem. Portae Lexic, Pindaric, Hsnov. 1606. 8. - Comparaison de Pindare et d'Horace, par Mr. Fr. Blondel . . . Par. 1673. 12. auch im ten Bb. G. 433. ber Oeuvr. du P. Rapin, à la Haye 1725.12. Lat. in den Dissert, sel, crit, de poet, gr. et lat, bes 3. Palmerius, Lugd. Bat. 1704. 4. 1707. 8. Engl. von Ralph Schomberg ohne des Urhes bers zu gedenken.) Lond. 1769. 8. - In eben dieser Schrift des Palmerius findet fich die Bergleichung

bes 3. Tollius zwischen Dinbar und Dorag. - Ex Pindari Odis excerptae Genealogie princ. vet. graec. gnomae ill. . . . Stad. Dav. Chytraei, Rost. 1695. 8. - Dav. Heinfii Orat. XXVII. - Le Caractère de Pindare, par Mr. Cl. Fraguier, in bem gten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Infer. - Reflex. crit. fur Pindare, par Mr. Maffieu, in bem gten Bbe. ber Hift. de l'Acad. des Inscript. - Discussion d'un passage de Pindare, cité dans Platon, par Cl. Fraguier, im sten Bb. ber Mem, de l'Acad. des Infer. Quartausgabe. - G. Frid, Loeberi Exercit, crit, in Pind. Olymp. Od. XI. Ien. 1743. 4. — Discourse on the Pindaric Ode, von Bill. Congreve, in bem gten 280 8. 339. feiner Berte, Lond, 1753. 8. 3 9b. - Notae, Auct. Pauw, Lugd. Bat. 1747. 8. (5r. Benne fagt in ber Borrebe feiner Ausgabe bes Pindar G. XV. von ihm: eum . . . multis in loeis deprehendi grammaticis commentis nimium tribuere, alia pro arbitrio agere, nova fomnia veteribus substituere.) - Guil. Barford Differtat. in Pind. primum Pythium, Cantabr. 1751. 4. -A. I. Ruckersfelderi Comment. quaedam cantica facra ex genio Pindaric. illustrans, in beffen Syll. Comment, et Observ. crit. Fasc. I. Dav. 1762. 8. vergl. mit Klotzii Actis litter. Vol. I. P. 2. S. 117. - Demonstrata veritas Judicii Youngiani de Logica Pindari, Thor, 1763. 4. von Billamov. -Discours sur Pindare, et sur la poesie lyrique par Mr. Chabanon in dem gaten Bbe. ber Mem. de l'Acad, des Inseript. Quartausgabe. - Estai for Pindare par Mr. Vauvilliers, Far. 1772. 8. - De Pindari Odis Conjecturae I. Al. Mingarelli, Bol. 1772. 4. (Biber die von einem neuen Italienischen lleber-

20 6 6 5 FEFT

feber ber Pfalmen angestellte Bergleichung zwischen diesen und ben Dindarischen Oden, und eine - feinesweges befriedigende neue Berglei. dung.) — Versuch über Pindars Leben und Schriften, von J. Gottl. Schneider / Strasburg 1774. 8. vergl. mit ber Philol. Bibliothet, aber, meines Bedunkens, doch noch immer bas Bunbigfte, was über Pindar geschrieben worden. - 3m Iten Stuck von C. 2. Clodius Berf. aus der Litterat, und Moral, Leipz. 1767. 8. S. 49 u. f. ift etwas über Dindars dichterischen Character gefagt. — In Rich. Dawes Miscell crit. Oxon. 1781. 8. finden fich G. 37 u f. Emendat. in Pind. und ebend. S. 353 u. f. Zufahe dazu von Eh. Burgeff. - Ebendergl, Emendat. von Jacobs, im eten St. S. 40 u. f. der Bibl. der alten Litterat. und Runft. - Introduction à la lecture des Odes de Pindare, p. J. J. Bridel, Lausanne 1785. 12. -Unter Aug. Matthia Observat. critic. . . . Gött. 1789. 8. finden fich mehrere den Pindar betreffend. -De conversione Pindar. Auct. Mich. Guil. Hermann, Görl, f. a. 4. - Mythol. Pindar Spec. I. Difp. Io, Chr. Frid. Goetschel, Erl. 1790. 4. - Ferner gehos ren hieher die verschiedenen, von den plpmpischen und griechischen Spielen überhaupt handelnden Schriften, als: Pet, Fabri Agonisticon, s. de re athletica, ludisque Vet. gymn. music. atque circens. Lugd. 1592, 4. - Aegid. Strauch OAUMTINGS Ayar descript. ... Vit. 1661. 4. und in Th. Crenii Museo phil. et histor, Lugd. B. 1699. 8. S. 365. - Ioa. Bircherodi Exercitat, de ludis gymn. praec. de certaminibus Olympic. Hafn. 1666. 4. -Ioa. Frid. Meyeri Dissert. de Lud. Olympic, Lipf. 1671. 4. - Ioa. Upmark Dissert. de Certam. Olymp, Upf, 1708. 8. - Extrait

d'une Dissertat. de Mr. l'abbé Masfieu, fur les Jeux Isthmiques, im sten Bbe. ber Mem. de l'Acad. des Inscript Quartausg. - Recherches fur les courses des chevaux et les courses des chars . . . dans les Jeux Olymp, p. Mr. l'abbé (Nic.) Gedoyn, ebend. im 8ten und gten Bbe. - Differt, crit. fur le prix que l'on donnoit autrefois aux vainqueurs dans les Jeux Pyth. im iten Bbe. ber Hift. crit. de la Republ. des lettres . . . Remarques über diese Differt, ebend. im sten Boe. - Differt, touchant le tems de la celebration des Jeux Pyth. ebend. im 4ten Bbe. - Su. Muhle Differt, de ludis Pyth. Hafn, 1732. A. - Ed. Dikingson Period. exeges. f. celebrior. Graec. ludorum Declarat, Lond. 1739. 8. - Ed. Corfini Differt, IV. agonist, quibus Olympior, Pythior. Nemeor. atque Ifthm. tempus inquiritur ac demonst. Fl. 1747. 4. Lipf. 1752. 8. - u.a.m. S. ubrigens I. A. Fabricii Bibliogr. ant. C. XXII. §. VI. S. 985. --

Das Leben des Pindars findet fich, unter andern, in Georg Geraldi Hift. poet, Baf, 1545. 8. S. 996. und im oten Th. v. hrn. Schmids Biogr. der Dichter. — Litter. Motifen in Fabric. Bibl. graec. L. II. c. 15, -

## Plagal

(Musit.)

Diefes Benwort giebt man gewissen Kirchentonarten, die man anfieht, als wenn fie andern Haupttonarten, welche authentische genennt werden "), unteries orbnet, ober von benfelben ab-hanglich maren. Diese Abhanglichkeit ist aber etwas völlig Willführliches, und hat weiter nichts

11 1 100 11

\*) S. Authentisch.

auf sich, als die Mode, ober Gee wohnheit, gewisse Tonstufe so einzurichten, daß, wenn eine Parthie oder Stimme, einen oder mehr Sage in einer gewissen Tonart vorgerragen hat, eine andere Stimme hierauf ahnliche Sape in einer andern Tonart, beren Touica die Quinte der vorhergehen-Wann ; B. den ist, vortrage. nach ber beutigen Art zu sprechen, eine Stimme in Cour angefangen batte, so mußte eine andere in g dur antworten. Und in Rüfsicht auf diese Beziehung wurde die erfie Stimme authentisch, die andere plagalifch genennt. Alfo kann eine Tonart, die in einem Stuf authentisch ist, in einem andern Stut plagalisch senn \*).

#### Plan.

(Schone Runfte.)

Jedes Werk, das einen bestimmten Endzwet hat, muß, wenn es vollkommen fenn foll, in feiner Materieund in seiner Form so beschaffen senn, wie bie Erreichung bes Endzwets es erfobert. bem der Urheber eines solchen Werfs den Endzwef beffelben, bie Würkung, die es thun foll, vor-Augen hat, überlegt er, durch welche Mittel der Endzwef ju erbalten sen. Wenn er die Mittel entbeket hat, so sucht er auch bie beste Unordnung, nach welcher eines auf das andere folgen musse. Durch diese Ueberlegung bestimmt er die haupttheile seines Werks, nach ihrer materiellen Beschaffenbeit, und die Ordnung, in der fie auf einander folgen muffen. Dieses wird der Plan des Werks Wenn g. B. der End= genennt. zwek eines Nedners ift, uns von der Wahrheit einer Sache zu überleugen: so überlegt er, was für

Vorstellungen bazu gehören, diese Ueberzeugung zu bewürken. durch erfindet er die verschiedenen Sate und Vorstellungen, benen in feinem gegenwärtigen Falle die Ueberzeugung abhängt, das ift, er erfindet einen Bernunftschluß, aus dessen deutlichem Vortrag die Ueberzeugung erfol-Run überlegt er auch gen muß. nach den Umftanden die beste Form bieses Schlusses, und findet endlich, es sen zu Erreichung seiner Absicht nothig, daß die hauptsage A, B, Cu. s. w. deutlich ents wifelt werden, und daß fie in ber Ordnung A, B, C u. s. w. ober C, B, A auf einander folgen muf-Ist ift ber Plan ber Rede entworfen. Auf ähnliche Weise wird jeber andre Plan gemacht, der allemal anzeiget, was für haupttheile zu einem Werf erfodert werden, und in welcher Ord= nung fie fteben muffen. Wenn dieses gefunden worden, so kommt es hernach barauf an, jeden Theil so zu machen, wie er nach bem Plan fenn foll, und denn alle in der festgesetzten Ordnung zu ver= binden.

Also ist ben jedem Werke von bestimmten Endiwek die Erfindung des Plans die Hauptsache, ohne welche das Werk seinen Zwef nicht Indeffen zeiget erreichen kann. ber Plan nur, mas zum Werke nothig fen; und es ift gar wol möglich, daß er sehr wol erfunden ie, und doch garnicht, oder schlecht ausgeführt wird; weil es dem Erfinder besfelben an der nothigen Wiffenschaft und Kunft fehlet, bas, was nothig ware, wurklich dars zustellen. Sowol in mechanischen, als in schonen Runften ift es mog. lich, bag ein ber Kunft unerfahrner die hauptiheile bes Planes zu erfinden, ober anzugeben weiß; es fann auch senn, duß er vie

\*) S. Tongrten der Alten.

2566 4

21112

Anordnung berfelben ju bestimmen im Stande, und ben bem allen doch völlig untüchtig ist, biefen Plan auszuführen. könnte der gemeineste Handwerksmann, ber ein haus will bauen laffen, gar wol Ueberlegung genug haben, ju bestimmen, aus wie viel und aus mas für Stufen bas Haus bestehen follte; denn er weiß, was er braucht; vielleicht aber wurde er fie fehr ungeschift anordnen Und wenn er auch über. haupt noch eine gute Unordnung in Absicht auf die Bequemlichteit anzugeben vermochte: fo fonnte es leicht fenn , bag biefe Unordnung bem Ganzen eine fehr unschifliche Form geben wurde.

Hieraus läßt sich abnehmen, daß gewisse zum Plan gehörige Dinge außer ber Runst liegen, und durch richtige Beurtheilung auch von einem ber Runst völlig unerfahrnen könnten bestimmt werden; hingegen andere nur von Kenntniß und Erfahrung in der Runst abhangen. Wir mussen aber diese Betrachtungen besonders auf die Werke der schönen Runst anwen.

ben.

Zuerft scheinet dieses eine Untersuchung zu verdienen, ob jedes Werk des Geschmaks nothwendig nach einem Plan muffe gemacht fenn. Der Plan wird burch die Absicht bestimmt; und je genauer Diese bestimmt ift, je naher wird es auch der Plan. Run giebt es Werte ber Kunft, die feinen anbern Zwek haben, als bag fie fol-Ien angenehm in die Sinne fallen, beren einziger Werth in ber Form Eine Sonate und viel andre fleine Tonftute, eine Bafe, die blos gur Ergogung bes Auges irgend wohin gefest wird, und viel bergleichen Dinge, haben nichts materielles, bas eine beftimmte Burtung thun follte. hier

hat also fein andrer Plan stat, alsder auf Schönheit abzielt. Die Absticht ist erreicht, wenn ein solches Werk angenehm in die Sinne fällt; sie sind im engesten Verstand Werke des Geschmaks, und blos des Geschmaks, an deren Versertigung das Nachdenken und die Ueberlegung, in so fern sie ausset dem Geschmak liegen, keinen Untheil haben.

Wie groß und weitläuftig ein folches Werk auch sen, so ist ben deffen Plan allein auf Schonheit zu sehen, alle Theile muffen ein wohlgeordnetes Ganges machen. In den Theilen muß Mannichfaltigkeit und gutes Verhältniß anzutreffen senn; die kleinesten Theis le muffen genau verbunden, und in größere Hauptglieder angeschlossen; alles muß wol gruppirt, und nach bem besten metrischen Ebenmaaße abgevaft fenn. Tes der Fehier gegen diesen Plan ift in solchen Werken ein wesentlicher Fehler, weil er burch nichts erfest wird So muffen in ber Musit alle Stufe, die feine Schilde. rungen der Empfindung enthal. ten, mit weit mehr Sorgfalt nach allen Regeln ber harmonie und Melodie gearbeitet fenn, alelrien, oder Gefänge, welche die Sprache der Leibenschaften ausbrufen; ber Tang, der nichts Pantomimisches hat, muß in jeder fleinen Bemegung weit strenger, als bas pantomimische Ballet, nach allen Regeln ber Runft eingerichtet senn. In Gemählden von wichtigem Inhalt, überfieht man fleinere Feb. ler gegen die vollkommene Haltung, Harmonie und gegen bas Colorit; aber in fleinen Stuten, beren Inhalt nichts Interessantes hat, muß alles vollkommen senn.

Ganz anders verhält es fich mit Werfen, beren Inhalt schon für sich merkwürdig, ober wichtig ift. Der Plan ber Schönheit, ber in jenen Werken bas einzige Wefent. liche ber gangen Sache ift, kann bier als eine Nebensache angesehen werben. Doch fann man ihn auch nicht, wie felbst gute Runftrichter feit einiger Zeit unter uas scheinen behaupten ju wollen, gang aus ben Augen setten, wo nicht ein Werk völlig anfhören soll, ein Werk der Schonen Runft zu fenn. Es fanat ist bennahe an, unter den beutschen Kunstrichtern Mode zu werden, von den eigentlichen Runfts regeln mit Berachtung gu fprechen, und eben diese Runftrichter find fehr nahe baran, ben Wortern Theorie, Plan, Runftregel, Runft. richter eine schimpfliche Bedeutung ju geben. Wir muffen biefes un. ter die übrigen Gunben unfrer Zeit rechnen, die allemal von Leuten begangen werden, die zwar zu viel Gefühl und Nachbenken haben, um, wie der gemeine Saufe, fich an gewöhnliche Formulare zu binben; aber fich zu wenig Muhe geben, bis auf ben mahren Grund ber Dinge einzubringen, um von bort aus, als aus bem einzigen zuverläßigen Augenpunkt, die Gachen ju überfeben.

Wer fagt, daß ein Runftler, ber im Stande ift, wie etwa Shake. spear, burch die große Wichtig. keit der Materie zu interefiren, alle Runftregeln verachten muffe, fpricht ohne die Sachen genugfam überlegt zu haben. Rach seiner Maxime mußte er nothwendig die neueren Mahler vermahnen, etwas fo steifes und kunstmäßiges, als die Perspektiv ist, zu verache ten und wegzuwerfen, weil bie Allten, die sie nicht beobachtet haben, einzele Figuren weit schoner und nachbruflicher gezeichnet haben, als bie Neueren. Er mußte behaupten, daß es in vielen Untifen, wo alle jum Inhalte bes Gemahldes gehörige Figuren, obne andere Verbindung und Gruppirung auf einer geraden Linie neben einander Verbindung und Gruppirung auf einer geraden ginie neben einander gestellt find, eine Schonheit mehr ift, baf alle blos auf die Kunft gehende Regeln in folchen Stufen übertreten find. Er mußte fagen, daß in ber Musik eine Phantasie von einem Bach, ober Sandel, mehr werth fen, als jedes andre Wert berfelben Birtuofen, wo die Regeln bes Tafte und des Rhythmus auf das forgfältigste beobachtet find. mußte endlich auch behaupten, baff ein gothisches Gebaube, bas burch Rubnheit und Groffe in Berwunderung seket, niehr werth sen, als die Rotonda, oder der Tempel bes Thefeus in Althen. Diese Rol. gen find unvermeidlich, so balb man Werfe von großer materiels ler Kraft von allen Banden ber schonen Runft frenfprechen will.

Aber es ift Zeit, baß wir auf die nabere Betrachtung des Plans folder Werke fommen. Lagt uns fegen, ein Kunstler habe in ber Geschichte eine Begebenheit, ober eine handlung sehr merkwürdiger Art angetroffen, woben Personen von großer Sinnesart, Anschläs ge, Thoten und Unternehmungen von großer Kühnheit, und andre sehr wichtige Dinge von sittlicher und leidenschaftlicher Art vorkom. men, und diesen wichtigen Stoff habe er gewählt, um ein Trauer. fpiel, ein Epopde, ober ein grofes historisches Gemablbe baraus zu machen. Hier entstehet also bie Frage, was er in Absicht auf den Plan daben zu überlegen habe.

Das erste wird wol senn, daß er suchen wird, sich selbst über 26 b 5 alles,

alles, was er ben ber Sache fühlt so viel als möglich ist, Mechenschaft, tu geben, alles darin jo flar, als möglich, zu bestimmen; die nächsten Urfachen ber Wartung ber Dinge auf fich zu erforschen, und dann auf den Charafter des Gegenstandes überhaupt Achtung zu geben: ob er schlechthin groß sen, und nichts, als Bewundrung erweke, oder ob er ben ber Größe eine hauptvorstellung bes Guten, ober bes Bofen mit sich führe; ob er vorzüglich den Verstand, oder das Herz angreife, oder nur bie Phantafie reize.

Dergleichen Ueberlegungen belfen den Hauptbegriff und die Hauptablicht des Werks etwas naber zu bestimmen; benn es wird fich daben bald zeigen, ob aus diefem Stoffein Wert zu machen fen, darinn das Pathetische, das Bartliche, das Wunderbare, das den Veritand, oder die Phantasie, oder die Empfindung ergreift, oder irgend ein andrer Hauptcharafter Machdem nun herrschen werde. ein Hauptcharakter bestimmt worden, wird fich auch die Abficht des gangen Werts baber bestimmen laffen. Der Rünftler wird finden, daß eine Art des Eindruks darin herrschend senn soll; daher wird er seben, wenn fein Stoff eine Mandlung ift, bag am Ende derfelden der Einbruf befestiget und dauerhaft bleiben muffe. Und fo wird ein wahrhaftig verständiger Künstler, nicht eben, wie einige vom Heldendichter gefodert haben, eine Lehre die durch die Handlung, wie durch eine Aulegorie erkennt wird, aber boch eine andere, nach Beschaffenheit bes Stoffs mehr ober weniger bestimmte haupts würkung zu Absicht machen. Auffer dieser aber muß er nothwendig die allen Werken der Runst gemeine Absicht haben, baß baß, was er vorsiellt, so flar, als möglich, gefaßt werbe, daß nirgend etwas den allgemeinen Geschmak beleidigendes darin vortemme, wodurch die Ausmerksamkeit gehemmt werden könnte.

Hieraus nun läßt sich auch abnehmen, was ben einem solchen Werk in Ansehung bes Planes ju' thun sen. Weil hier das Materiels le des Stoffs die Hauvtsache ist, fo wird zuerst an ben Plan zu bens ten fenn, wodurch die Ergählung. oder Borffellung, Wahrheit und natürlichen Zusammenhang befommt. Der Kunftler muß nachbenken, wie alles einzurichten sen, daß das, was er geschehen läßt, aus bem Borhandenen erfolgen könne; daß die Handlungen der Perfonen aus derlage ber Sachen, und aus ihrem Charafter folgen; dafidie Charaftere felbst mahrhaft, oder in der Natur gegründet scheis nen; daß endlich ber Ausgang ber Sachen so erfolge, und daß alles darauf ziele, den Haupteindruf zu machen, ben ber Stoff auf ben Künstler selbst gemacht hat, und dem zu gefallen er fein Wert uns ternommen hat. Ueberall wird ber Künstler darauf bedacht senn, daß feine Lufen bleiben, wodurch der Zusammenhang ber Dinge wurde unterbrochen, und bas, was geschieht, unbegreiflich werden; daß nichts Ueberflüßiges da sen, von dem kein Grund anzugeben ift, u. f. w. Also wird er nach einem Plan seine Materie ordnen, und das Einzele darin erfinden, ober wählen.

Nachdem alles Nothige herbengeschafft und geordnet worden, wird er nun an den Plan der Schonheit denken. Da er aber einen Stoff bearbeitet, der auch ohne außerliche Schonheit gefällt, so

hat

bat er nicht nothig diese so genau su beobachten, als ben einem aleich. gultigen Stoff nothig ware. Er opfert bem außern Unseben feine materielle Schonheit auf, und wenn nicht bende zugleich bestehen konnen, so giebt er dieser den Vorjug. Da es aber offenbar ift, daß burch die Schönheit der Form auch bie innere Schonheit einen größern Nachbruk bekommt, so wird ein Künstler von Geschmak sich allemal Mube geben, jene so weit zu erreichen, als es mit diefer bestehen kann. Des vieles der mahre Geschmak ber Natur felbst sen, läßt sich baraus abuchmen, daß jeder Mensch, ber etwa in der Geschichte von der Größe, Hoheit oder Liebenswürdigkeit eines Charake ters eingenommen wird, allemal der Person, die diesen Charafter hat, in seiner Phantasie auch ein äußerliches Wesen benlegt, das mit jenem am besten übereinzuftimmen scheinet. Jebermann ift geneigt den jungern Scipio fich unter einer hohen, aber liebenswürdigen Gestalt vorzustellen; und jedermann, der die innere Große des Sokrates bewundert, würde fich sehr unangenehm betroffen finden, wenn man eine Figur, die etwas gemeines, oder gar verächt. liches hatte, für die mahre Abbilbung biefes Philosophen ausgabe.

Demnach erfodert der gute Gesschmaf eine sorgfältige Bearbeistung des Plans, sowol der Masterie, als der Form; und je vollstommener bende zugleich senn können, je fürtrefflicher wird das Werk. Frenlich verzeihet man der innern Fürtrefflichkeit halber, eisnen äußerlichen Fehler. Man siehet Figuren vom hannibal Carrache, die ben dem unangenehmssten Colorit, durch die Hoheit des Charafters im höchsten Grade gesallen; und in antiken Semählden

und flachem Schniswerk findet man historische Vorstellungen, die ben gänzlichem Mangel der mahlerischen Anordnung, und Uebertretung aller perspektivischen Regeln, ein großes Wohlgefallen erweten, weil jede Figur redend ist. Aber wer wird leugnen, daß solche Vorstellungen nicht einen Grad der Fürtrefflichkeit mehr hätten, wenn ohne Abbruch des Junern auch das Asugere daben vollkommener wäre?

#### Plautus.

Gin bekannter romifcher Comd. bienbichter, und Schauspieler. Man halt insgemein dafür, daß er einige Zeit nach bem Anfange bes zwenten punischen Krieges, bas ift ohngefahr 200 Jahre vor der Christichen Zeitrechnung, sich hervorgethan habe; fein Tod aber wird in die Zeit gesetzt, da der altere Cato Cenfor war. Er batte, wie wir hernach zeigen werben, die comische Muse gang zu feinem Goot, und jedes der zwanzig von ihm übrig gebliebenen Stu. fe fann überhaupt, (einzele Kles ten , wovon wir hernach reben wollen, ausgenommen,) als ein Muster einer guten Comodie angesehen werden: alle jusammen aber als authentische Documente bes romischen Geschmaks ber bamaligen Zeit. Daß fie zugleich ein mab. rer Schat von achter lateinischer Wohlredenheit sepen, kann hier auch im Vorbengang angemerkt merben.

Wer alles historische von biefem Dichter und seinen Werken jusammengetragen lesen mochte, kann die in Berlin a) herausgekom-

a) Richt zu Berlin, sondern ju

fommenen Beytrage zur Siftorie des Theaters im I Theil nach. feben. Plautus mar aus Garfina in Umbrien gebürtig. Er foll pon febr geringer hertunft gemefen fenn, und ein gar widriges Schiffal erfahren haben. Daß er aber, wie ein ungenannter alter Schriftsteller berichtet, ein Solbat, ein Raufmann, ein Erdbler, ein Duller ober Bater gemefen, ebe er fich in Romals Dichter und Schausvieler gezeiget, ift unzuverlagig; hingegen fehr mahrscheinlich, daß er fich in seiner Jugend auf bie Litteratur gelegt habe. Wenn er also auch eine Zeitlang, wie por ihm der Philosoph Clean= tes, ben einem Muller oder Bater gedient hat: so mag es etwa gur Beit einer großen Theurung

gewesen sein.

Da von ben Comodien, die vor Plautus Zeiten auf die romische Buhne gefommen find, nichts mehr porhandenift, fo lagt fich nicht fagen, in welchem Buftanbe er biefes Schauspiel gefunden, und was man ihm barin zu verdanken habe. Allem Ansehen nach hat er, wie in neuern Zeiten Moltere, bie ro. mische Comodie auf einmal zu eis nem Grad der Vollkommenheit erhoben, wovon man vor seiner Zeit febr entfernt war. Einige Alten fagen, er habe hundert und drens Rig Comobien geschrieben. mag fich aber bamit verhalten, wie mit dem alten deutschen Possenreißer Eulenspiegel, bem man alle gemein bekannten poffirlichen Ginfälle, beren Urheber nicht befannt maren, juschrieb. Denn schon ju des Varro Zelten waren, wie wir aus bem 21. Gellius feben, in ber Plautinischen Sammlung so viel Schlechte Stute, daß dieser scharf. finnige Kunftrichter bavon nur ein und zwanzig, bie er für acht hielt, auszeichnete. Diese wurden die

Varronischen genennt, und find vermuthlich, wenigstens größtentheile, die, welche wir noch ist Diefer Dichter hat fich haben. sehr lang auf ber Schaubuhne erhalten; benn die Frau Dacier tiebet aus einer Stelle des Urnobius ben Schluß, daß seine Stufe noch unter dem Raifer Diocletian, und also bennahe 500 Jahre nach bes Dichters Lobe, gespielt worden.

Geine meiften Stute find frene Uebersetzungen, ober Nachahmungen griechtscher Stute, beren Berfasser er insgemein in den Prologen nennt a). Wenn man biefes ben Gelegenheit des ungunstigen Urtheils, bas Quintilian über ben Plautus außert, in Ermägung nimmt: fo muß man auf den Gedanken kommen, daß die Originale, nach benen biefer gearbeitet hat, hochft fürtrefflich gewesen find, da in den Nachahmungen noch so viel Schönes angetroffen wird.

Man fann überhaupt fagen, baf alles, was die komische Buhne lustig, lebhaft, angenehm und auch lehrreich macht, benm Plautus reichlich angetroffen werbe, ob er gleich auch viel wichtige Fehler hat. Personen von bochst posirlichen Charafteren, über die der ernft. hafteste Mensch lachen muß; andre von niederträchtiger Gemuths. art, die zwar unfern Unwillen erwefen, aber benn auch wieder badurch, daß sie nach Verdienst gehohnt und verspottet, und überbaupt

a) Dag die Stucke bes Plantus aus griechischen Studen gezogen worden, febt nicht zu läugnen; aber daß Plantus die griechischen Berfaffer in den Protogen insge. mein nenne, ift gang ungegrun. det; er nennet fie nur in wenis gen, und fann fie nur in einigen nenen, - weil fieben feine Dro. logen haben.

haupt in ihrer schändlichen Bloffe dargestellt werden, Bergnügen machen; Junglinge, bie fich balb auskeichtsinn undUnbefonnenheit, bald aus Euberlichkeit in schwere Verlegenheiten stürzen, darin sie entweber ju ihrer Befferung ju Schanden werden, oder daraus sie durch die Verschlagenheit und die Ranke eines abgefeimten Buben, auch wol bisweilen durch die Bernunft eines ehrlichen und verftandigen Knechts, geriffen merben. Aber zu einem recht angenehmen Contrast findet man bisweilen neben einem Narren einen febr verständigen, geraden und recht= Schaffenen Mann; neben einer leichtfertigen Dirne ein Mädchen von febr Schatbarem, intereffantem und liebenswürdigem Charaf. ter. Un fehr comischen Vorfallen, feltsamen Verwitlungen, lächerlichen Frrungen, an sehr listigen und zum Theile hochst pofirlichen Intriguen und unerwarteten Aufschließungen ift er burchaus reich. Seinen immer lustigen Stoff be-

handelt Plautus in mancherlen Ub. sicht, wie ein großer Meister, der zwar nicht fein, oder nach Kunstregeln, aber besto gluflicher in seis ner angebornen laune arbeitet, und, wenn er auch oft sich als eis nen Possenreißer zeiget, bisweilen auch als ein nachdenkender, sehr verständiger, ernsthafter und patriotischer Burger erscheinet, ber seine Zuhörer zwar meistentheils blos belustiget, ben Gelegenheit aber ihnen bald ernsthaft, bald beifend große Wahrheiten fagt. SeinAusdrukist durchgehends den Sachen hochft angemeffen: im Lufligen ungemein launisch, und mit so viel Originaleinfällen durchflochten, daß man fast unaufhörlich badurch überrascht wird. Was tann luftiger sepn, als Folgendes, and dem Prolog des Poequius?

Silete et tacete et animum advortite.

Audire jubet vos Imperator hifricus,

Bonoque ut animo fedeant in fubfelliis

Et qui esurientes et qui saturi venerint.

Im Ernsthaften ift er gesetzt, tury und nachbruklich, obgleich ganz in dem natürlichsten Lob des gemeinen Umganges. Beyläusig bringet-er sehr gute, bisweiten ganz fürereffliche und einen scharfen Beobachter der Menschen und der Sitten anzeigende Denksprüche an. Diese nehmen oft die Form sehr ernsthafter Lehren, nicht blos für das Privatleden, sondern auch für die allgemeinen öffentlichen Sitten an Was kann einer tugendhaften Frau anständiger sehn, als folgende Gesinnungen?

Non ego illam mihi dotem duco esse, quae dos dicitur:

Sed pudicitiam et pudorem, et fedatum cupidinem,

Deum metum, parentum amorem et cognatum concordiam:
Tibi morigera atque ut munifica fim bonis, profim probis \*).

Sehr fürtrefflich und höchst rührend ist die Art, wie in dem Perser ein junges Frauenzimmer ihren Vater, einen niederträchtigen Schmaruzer, von einer schimpslichen Handlung abzubringen sucht.

Quamquam res nostrae sunt, pater, pauperculae,

Modice et modeste melius est vi-

Nam si ad paupertatem admigrant infamiae,

Gravior paupertas fit, fides sublestior.

व्याद

Alls fie ihm die Schande vorstellte, in die er sich stürzen würde, er aber diese Vorstellung verachtete, sagt sie ihm:

Pater, hominum immortalis est infamia;

Etiam tum vivit, cum esse credas mortuam.

Und wie kann man nachbrüflicher und mit mehr Wahrheit von öffentlicher Nechtschaffenheit sprechen, als unser Verfasser in diefer Stelle thut? Einer bekommt auf die Frage:

— ut munitum muro tibi visum est oppidum?

#### diese Antwort:

Si incolae bene funt morati, pulchre munitum arbitror,

Perfidia et peculatus ex urbe et avaritia fi exulant,

Quarta invidia, quinta ambitio, fexta obtrectatio,

Septima perjurium — indiligentia — injuria — fcelus: —

Haec nisi aberunt, centuplex murus rebus servandis parum est \*).

Wir führen dieses blod zur Probe an; benn es ware sehr leicht, eine große Sammlung von fürtrefflichen Denfsprüchen und Lehren aus bem Plautus zusammen zu

tragen.

Bon ber Dreistigfeit, mit ber et bie verdorbenen Sitten seiner Zeit angegriffen hat, kann solgende Stelle zeugen. Im Eurculio erscheinet zwischen dem dritten und vierten Aufzug der Choragus, und sagt den Zuhörern, er wolle mittslerweile, bis die Personen wieder auftreten, den Zuschauern sagen, no jede Art der Burger, die sie etwazu sprechen hätten, am gewisselten anzutressen sen. Dann giedt er folgende Nachricht.

\*) Perfae.

Qui perjurum convenire volt hominem, mitto in Comitium. Qui mendacem et gloriofum, apud Cloacinae facrum

Ditis damnofos maritos sub Bafilica quaerito.

Ibidem erunt fcorta exfoleta, quique stipulari folent.

Symbolarum Collatores apud forum pifearium.

In foro infimo boni homines, atque dites ambulant.

In medio propter canalem, ibi

Confidentes, garrulique et malevoli fupra lacum,

Qui alteri de nihilo audacter dicunt contumeliam,

Et qui ipse sat habent, quod in se possit vere dicier.

Sub Veteribus, ibi funt qui dant, quique accipiunt foenore, Pone aedem Cafforis, ibi funt,

fubito quibus credas male. In Tufcó vico, ibi funt homines, qui ipfi fefe venditant; etc.

Man hat Ursache sich zu wundern, daß die neuern comischen Dichter den großen Reichthum seder Art der comischen Schönheiten, der im Plautus liegt, sich so wenig zu Nuste gemacht haben. Ich kenne auster, den Aristophanes keinen Dichter, der die vim comicam nach allen ihren Wendungen so sehr in seiner Sewalt gehabt, als dieser.

Daben dürfen wir aber seine Fehler nicht verschweigen. Nicht ohne Unwillen siehet man, daß er sich bieweilen bis zum Possenrcis ser erniedriget, der sich die unanständigsten Dinge erlaubt, und die Schaubühne als einen Ort

-ansieht,

Ubi lepos, joci, rifus, vinum, ebrietas decent \*).

Sogar

\*) Pleudol, Prolog.

Sogar mitten im Ernst, und wo es vollig wideriprechend ift, treibt er bisweilen ben Narren. Ich will nur ein einziges Benfpiel davon anführen. Ein junger Mensch sucht ein Madchen, das er liebet, von bem Sclavenhandler, bem fie gebort, lossufaufen. Diefer war mit einigen Sclavinnen, barunter jenes Madchen war, in Schiffe gegangen, hatte Schiffbruch erlitten, und das Madchen hatte fich gerettet, und fich in einen an der Kusteliegenden Tempel der Benus, als in eine fichere Frenstadt begeben. hier will der Sclavenbandler sie mit Gewalt von der Statue ber Gottin wegreißen. Der Knecht des verliebten Junglings kömmt bagu, erstaunet über bie Gottlofigkeit bes Sclavenhand. lers u. f. w. Er sucht eine seinem Herrn so wichtige Person zu retten, und wendet sich deshalb an einen nahe am Tempel wohnenden Alten, den er um hülfe und Benstand anruft. Die Situation ist hier völlig ernsthaft; besonders aber ift der Uite, deffen Sulfe hier dem Anecht nothig war, eine wich= tige Person, die er nothwendig in fein Intereffe ziehen muß. Und nun — man begreift nicht, wie so etwas Unfinniges dem Plautus hat einfallen konnen — mischt dies fer Bube in die Rede, wodurch er den Alten zu seinem Benstand ruft, die ärgsten Vossen und niedrigsten Spotterenen gegen den Alten felbst den er gewinnen will.

Te oro et quaefo, si speras tibi Hoc anno multum futurum sirpe et laserpitium,

Atque ab lippitudine usque siccitas ut sit tibi.

In diesem abgeschmakten Don fahrt er, als ein leibhafter beutscher Hanswurst, eine ganze Weile fort, ehe er seinen Antrag würklich er-

diffnet.

Ueberhaupt find des Plautus Comodien ben allen Schönheiten voll Fleten, womit fein comischer Muthwillen fie bespritt, und die er adjumischen sich nicht die geringfte Muhe gegeben hat; vermuthlich, meil er sie zur Belustigung des Pobels brauchen konnte. Da feine Stufe insgemein griechischen Inhalts find, er aber fich bie Muhe nicht genommen, die einheit des Charafters zu beobachten, fo geschieht es nicht seiten, daß man den Areopagus und das Capitolium zugleich im Gesichte hat, zugleich in Rom und in Athen ift. Um bie Bevbachtung bes lieblichen befum. mert er sich eben so wenig, als jener Mahler, ber in bem Semanive von dem Einzuge Christi nach Jerusalem, die Ejelin mit einer Deke behängt hat, worauf die Wapen der drenzehn Schweizer Canin seinem tone gestift waren. Amphitruo wird einer Geldsorte gedacht, die unter Philipp, Alleranders Bater, aufgekommen ift. Bisweilen läßt er den Schauspieler mitten im Spiel plößlich die Maske wegnehmen, und ihn aus einem Jupiter, ober Merfur, ben er vorstellt, zum Comodianten werben. Ungereimtheiten von dieser und mehr Arten kommen baufig benm Plautus vor. Deffen ungeachtet mare jede einzele jeiner Comedien schon hinreichend, uns cinen hohen Begriff von seinen Talenten für die comische Buhne gu geben.



Die Ed. pr. des Plautus († 3820) ift, cura Georg. Alexandrini Merulae, Ben. 1472. f. die 2te, Tarv. 1482. f. erschienen. Die erstere, correctere ist von S. Carpentarius, Lugd. 1513. 8. Eine bessere von Mic. Augelius, Flor 1514 und 1522. 8. Woch größere Verdienste haben die von Loach,

Road. Camerarius, Bafel 1551 und 1558. 8. die von Dion. Lambinus und Joh. Selius, Par. 1577 und 1587. f. die von Jan. Gruterus 1592. (dle erfte, worin die Stricke in Ucte und Scenen abgetheilt find ) endlich die von Friedr. Taubmann, Frantf. 1605. 16,2,1621, 4. (besonders die zwente) Bon Db. Parens, Frankft 1610. 1641. 8. Bon Fror. Gronov, Amft. 1684. 8. (6. 21 ) Bon Ernefti, Leipz. 1760. 8. Glasg. 1763. 8. 3 Boe. Der batin enthaltenen Stude find amangig (obgleich der Dichter beren weit mehrere geschrieben hat, und auch die Mahmen verschiedener auf uns gefommen find. G. Fabr. Bibl. lat. I. 14 ) als: 1) Amphitruo Caberf. in bas Iral. von Pand. Co. Ionutio, Ben. 1530. 8. Bon Mauro Gellori, Rom 1702. 8: Fabri. cius gedenkt in feiner Bibl. lat. I. 6. 6. noch einer von Plet. Piareta. Uebrigens ift bas Luftspiel bes Qub. Dolce, Il Marito, Ben. 1545 und 1560. 8. eine Rachahmung diefes Studes; und die Rovelle, Geta e Birria , (f. 1. et a.)8. Ben. 1516. 8. aus 236 Stangen bestebend, aus diefem Stude gezogen. In bas Spanifche, von Frc. Billabolos. Bar. 1515. 8. von Perez de Oliva, in feinen Berfen, (Cord.) 15 4.4. 3m Gran;ofts ichen ift die Nachahmung des Moliere befannt; auch Rotrou hat unter dem Titel, Les Sofies, 1616, eine Machahmung davon gegeben; und 3. Meschinot hat das Ctuck in f. Poef. div. . . Brug. 1500. 4. Mde. Das cler, Par. 1683. 12. überfest. Deutsch, von Wolf Spangenberg 1608.8. Eng. lisch, von Ecchard, L. 1694. und von Th. Cooce, 1746. 12. welcher den gangen Plautus überfegen wollen. Machgeahmt von Dryben.) 2) Afinaria ( bie Efelskomodie. In bas Ital. zwenmahl, Ben. 1514. 4. und von Brunamotti. 3m Deutschen bat Joh. Burmeifter, Luneb. 1625. 8. eis ne fonderbare, auf die Beschichte von

ben Borbauten ber Philifter, gegron. bere Rachahmung bavon gegeben. 3) Aulularia (der Beldtopf. Jeal. von C. Mar. Maggi im iten Band seiner Comedie e Rime, Mil 1701. 12. 2 Bd. Bon Lor. Buagheff, Fir. 1747. 8. 17 0. 8. Bon einem Un. gen. Pifa 1763. 4. In das Deuts fche von Joach. Greff, Dago. 153 1. Von M ... (Kanser) Zelle nebit Ters. Bon Cteffens, ebend. 1765. 8. und in Schirache Magazin. Molicre hat feinen Avare daraus ges zogen! 4) Captivi (bie Befangenen; im Grangof nachgeabint von Rotrou 1638. Ueberfest von einem Ungen. Par. 1666. 12. Bon D. Cofte, Par. 1713. 8. Deutsch, von Mart. Sons neceius 1582, und im aten Ot ber Bentr. jur Siftorie und Aufnahme bes Theaters, Stuttg. 1750 8. und von Lipfius, Schmale. 1768. 8. Ue. ber das Stud felbft findet fich eine Ab. handl. in dem 13ten Bo. ber Hift. crit. de la Republ. des lettres, und in den Nouv. de la Rep. litt. 3. 1716, ein Brief von La Cofte, eine Eritifin bem gten St. ber oben an. geführten Bentrage) 5) Curculio ( die zwen erften Ucte deutsch , im 7 i ten Stuck ber Neuen Erweiteruns gen ) 6) Cafina (Ital. von Bir. Berrardo, Ben. 1530. 8. Der arme Berrardo hat fich in der Unweis fung ber vornehmsten Bucher in ale len Theilen der Dichtfunft, S. 507. in das Bortchen Suddetto (der Bors bergenannte) muffen verwandeln lafe fen, mahrscheinlich, weil Bertram, in f. Entwurf einer Befchichte der Belahrtheit, I. S 278. wo er diese Ues berfehung nach der von der Moftellaria eben biefes Berfaffers angeigt, feis ner Bewohnheit, in ber Sprache gu schreiben, aus welcher er Bucher anführet, gemäß, hinzu gefest har, dal Suddetto.) 7) Cistellaria (das Raftchen) 8) Epidicus (Einzeln gab das Stuck Undr. Bille, Erfurt 1604, 8, beraus. Jeal. von Rin. 2(110

Angellievi Altico zi, Fir. 1749. 4. Grangof. von Dibe. Dacier, Par. 1683. I. .. Englisch, von Lawr. Ecchard, Lond. 1694. 8. 9) Chryfalus f. Bacchides (Jrst. von Eud. Do. menichi, Flor. 1563. 8. Ben. 1626. Deutsch von Albr. v. Enbe, Mugsb. 1518.4. und ben dem Buche Schimpf und Ernst, Frft. 1550. f.) 10) Phalma f. Mostellaria (das Befpenft; Jeal. von Gir. Berrardo, Ben. 1530. 8. Nachgeahmt von 2ldbifon in f. Gespenft mit der Trommel; und von Regnard in Le retour imprevu.) 11) Menaechmus (Ital; von einem Ungenannten, Ben. 1528. 8. Bon Giac. Bincioli, unter bem Dahmen von Mico Grito, Perugia 1739, Rin. Ungel. Alticoggi, Erifs fino, Porta, u. a. m. haben fie im Stal. nachgeahmt. Hebrigens murde diefes Stud bereits im 3. 1486 zu Ferrara Italienlich vorgestellt. . Rer. Ital. Script. 36.24. Col. 278. Spanisch, Untro. 1555. 8. vermutha lich von Bong, Perez. Frangof. Dana nichfaltig nachgeahmt, als von Ro. trou, Megnard, u. a. m. Englisch, von einem Ungenannten 2B. Lond. 1595. 4. (Ben diefer Belegenheit will ich bemerken, bag, bem Barton (Hift. of Engl Poet. 2. 8. 363. ju Folge , bereits im J. 1520 ein Stuck bes Plautus, in einer englischen Uebersetung aufgeführt, und daburch das Drama der Alten in England gleichsam eingeführt worden; als lein der Mahme des Studes ift mir nicht bekannt.) Deursch von Albr. v. Enbe, Mugsb. 1518. 4. und ben Schimpf und Ernft , Frft. 1550. f. 1557. 8. Von E. Lipsius, Schmalfalden 1768. 8.) 12) Pyrgopolinices f. Miles gloriofus (Jeal. von Mugel, Carmeli, unter dem Mahmen Lacermi, mit einem lat. Commentar und dem Text, Ben. 1742. 4. Spas nisch, Antw. 1555. 8. vermuthlich von Gonz. Perez. Franzof. mehr überfeßt, als nachgeahmt von Jean

00-1

10.

S. W.

Dritter Theil.

be Baif, in f. Jeux, Par. 1873. 8. von einem Ungen. Par. 1639. 4. 13) Der Raufmann. (Der englis fce Raufmann bel Colmann bat nur dem Titel nach Achnlichkeit mit dem Stude bes Plautus.) 1.4) Pleudolus (Brat. von Biuf. Torelli, Flor. 1765. 8. Deutsch, sehr auslassend, im iten Bo. von Gen. Echmidis Die ographie der Dichter.) 15) Poenulus (Ital. von einem Ungen, Ben. 1530. 8. 16) Die Perferin 17) Rudens (bas Schifsfeil; einzeln, mustermäßig herausg. von F. W Reis. Lipf. 1789. 8. Jeal. von Greg. Redi, im aten Th. feiner Werfe, und nachgeabent von Lub. Dolce in feinem Ruffiano, Ven. 1560. 12. Srans zof. von Mide. Dacier, Par. 1683. 12. Engl. von Lawr. Ecchard, Lond. 1694. 8. Deutsch, im aten Theile von Goldhagens Anthologie, Brandenb. 1767. 8: und von L. Lipfins, Schmalf. 1768. 8.) 18) Stichus. 19) Trinummus (der Dreyling; Jeal. von Rin. Ungel. Alticoggi; Deursch, im zten Th. von Goldhagens Anthologie, und von L. Lipfins, Schmale. 1768. 8. Machgeabmt von Destouches und Leffing in dem Schape.) 20) Truculentus (der Grobian, nur Fragment.1 —

Auffer den bereits angeführten Ueberfesungen ber einzeln Stude, ift Plautus vollständig in das Franzoits sche drenmahl übers. von Mich. Mas rolles, Par. 1658. 8. 4. Dd. Beinr. Phil de Limiers, Umft. 1719. 12. 10 Ed. mit Weglassung der von 5. Cofte und Mde. Dacier überfete ten Stude. Stichns und Trinum. mus find in Berfen. Bon Dic. Glavas deville, Leiden 1719, 12, 10 3d. In das Englische von Bonnel, Thorns ton und Warner, Leipz. 1767 : 1773. 8. 5 Bd. in reimfrege Berfe. Deutschen haben wir Lustipleie nach dem Plautus, Leipz. 1774. 8. von Rob. Mich. Leng (Die Aussteuer nach Ecc

der Aulularia; die Entsuhrungen nach dem Mil. glor. das Baterchen, nach der Asinaria; die Buhlschwester nach dem Truculentus; und die Türfensclaven nach dem Curculio ) Und ausser den, einzeln angeführten Stüfen, ist der ite Th. einer neuen Uesbers. Berl. 1784. 8. erschienen.

Erlauterundsschriften: Adversus Calumniatores Plauti Dist. Auct. Franc. Flor. Sabinus, Bafil. 1540 8. — Ben der Ausgabe des Dichters von 3. Camerarius, Baf. 1558. 8. findet fich von bem Berausgeber eine Differt, de carminibus comicis. -De Plautinor. Carminum ratione libel. Auct. Andr. Alciati, ben ber Musg. des Plautus, Bafel 1568. 8. und ben den Eruditor. aliquot viror, de Comoed, et comic. versibus Commentat. . . ebend. ineben dem Jahre. - In eben diefem Ber. fe finden fich, auffer einigen, die Co. modie überhaupt betreffenden Schriftchen , noch bes zulest genannten Schriftstellers Lex. voc Plautinar. bes 3. Camerarius Annotat. inPlauti Comoed. Des Adr. Turnebus Obfervat. in Plautum, aus f Adverfar. u. a. dergl. m. - De Plauti Latinitate scrips. Henr. Stephanus, Par. 1578. 8. - Ad Horatii, de Plauto et Terent. Judicium, Differt. von Dan. Beinfius, ben f. Musg. des Tereng, Amitel. 1618. 12. fo wie ben dem Befterhoffchen und Beunifden Tereng. - Benedict. Fioretti bat in feinen Proginasmi poetici, Fir. 1620 u. f. 4. 5 Bd. ver-Schiedene , ben Plautus betreffende Progr. als 1. 23. 8.93. (Ausg. v. 1695.) II. 30. 31. 32. 6. 76 u. f. III. 143. 8 395 u f. IV. 21. 22. 23. S. 62 u. f. V. 22. 23. S. 109. Diefe (aber ich weiß nicht, ob alle?) überfeste Janus Damelius in bas Lateinische, und Phil. Parcus fugte fie f. Commentar. de particulis lat. linguae , Freft. 1647. 12. unter

dem Titel, Apologia pro Plauto opposita saevo judicio Horatiano et Heinsiano ben (G. Fabr. Bibl. lat. I. G. 25.) Leffing, in feiner Lebensbeschreibung des Plautus (Ben. trage zur Siftorie und Aufnahme bes Theaters S. 33. M. 5.) und Dr. Schmidt in feiner Anweisung der vornehmiten Bucher in allen Theilen der Dichtkunft G. 507. führen diefe Upologie als besonders, und ursprunglich lateinisch von Bened. Fioretti geschrieben , an; auf biefe Met fenne ich fie nicht. - Ph. Parei De metris comic. ac praecipue Plautinis, Comment. Method. Freft. 1638. 8. -De vita ac scriptis Plauti, Terentii . . . . Diatr Casp Sagittarii, Alt. 1671. 8. - Lectiones Plautinae hab. a lo. Fr. Gronovio, Amstel. 1740. 8. - Mehrere Schrif. ten dieser Art, welche, jum Theil, von den verschiedenen Berausgebern schon benutt worden, find in Fabr. Bibl. lat I. S. 23. Lipf. 1773. 8. verzeichnet. - Histor, latinor majoris nominis Poetar. Spec. I. de M A. Plauto, et Publ. Terentio Afro, Auct. I. A Rieger, Frieb. 1760. 8. -

Das Leben des Plautus sinder sich in Greg. Gyraldi Vit. poetar S. 884. Bas. 1545. 8. In Erusius Les benebeschr. Röm. Dichter Sd. 2. S. 303. deutscher Uebersetzung In den Beyträgen zur Historie und Ausmahme des Theaters, Stuttg. 1750. 8. S. 14. und in Hrn. Schmidts Biographie der Dichter — Die Urtheis le mehrerer Litteratoren über ihn sind von Baillet, in s Jug des Sav. Art. 1134. Bd. 3. Th. 2. S. 18. Amst. 1725. 12. gesammeit worden. —

## Plinthe.

(Baukunft)

Ein platter Unterfat, ber bie Grundlage entweder eines gangen

Be.

Gebäudes, ober irgend eines anbern, auf einem Sufe ftebenben Theiles macht. In ber im Artifei (Sang \*) befindlichen Figur 2. ist der Untersatz des Gebäudes die Plinthe; und in ber im Urtifel 31: tischer Säulenfluß \*\*) befindlichen Figur ift ber Untersatz a. die Plinthe. Der Name fommt bon einem griechischen Wort, das eine Platte von Biegelstein, eine Rifefe von gebrannter Erde bedeutet, weil bergleichen Platten unter die Füße der Säulen gelegt wurden. ber aufrechtstehender Körper muß einen Suß haben †), und der unterste Theil des Fusies ist die Olinthe, die aber oft, wie in den mei= sten Häusen, wenn sie etwas hoch ift, den Jug felbst vertritt. Richt nur, mas die Romer Plinthus, fondern auch was die Italianer Zoccolo, die Franzosen Zocle, bas ift, die Sohle nennen, wird burchgebends von unfern Saumeis ftern Plinthe genennt.

Man trifft die Plinthe als einen nothwendigen Theil an, unter gangen Gebäuden, an denen fie den Fuß vorstellt; unter Postamenten und Saulenfüßen, mo fie die Fußsohle borftellt; unter Poffen und Pfeilern, deren Jufffie ausmacht; und unter Dofengelandern, unter benen sie eine durchgehende allgemeine Unterlage vorstellt. Es ift ein wesentlicher Fehler, wenn einem Saufe die Plinthe fehlet, und die Mauern unmittelbar auf ber Erbe fteben; weil auf diese Beise bem gangen Gebaude fein unterftes Ende fehlet ††).

\*) II Th.

\*\*) I Th.

†) S. Fuß, II Th.

tt) S. Ganz.

### Poetisch; Poetische Sprache.

Poetisch nennt man jebe Sache, deren Art, oder Charafter sich jum Gebicht schift. Eine poetische Phantasie, ein poetischer Einfall, ein poetischer Ausbruf Wir baben in verschiedenen Artikeln dieses Werks den poetischen Charaf. ter, mancherlen Gigenschaften und Gegenstände betrachtet; als j. B. bas poetische Genie, ben poetifchen Stoff, bie poetische Behand. lung eines Stoffes und bergleichen. Dieser Artifel ift ber Betrachtung der poetischen Sprache gewibmet, bem, was die franzöfischen Kunstrichter poesse de stile nennen.

Man fieht überhaupt, daß fowol ber bauernde Gemuthscharaf. ter, als ber vorübergebende launige ober leidenschaftliche Zustand bes Menschen, einen merklichen Einfluß auf feinen Ausbruk und feine Urt zu fprechen haben. Wie also bie Sprache eines spaßhaften Menschen im Ausbruf und in ben Wendungen etwas von diesem Charafter hat, so bekommt sie auch burch bas poetische Genie überhaupt, bann besonders durch die Art der Laune, oder ber Begeisterung, barin ber Dichter fich jebes. mal befindet, ein besonderes Beprag, und wird gur poetischen Sprache.

Da überhaupt ber Dichter sich alles stärfer und lebhafter vorstellt, als andre Menschen, da seine seurige Einbildungskraft ben leblosen Dingen selbst Leben giebt, so sindet man in seiner Sprache auch diese Lebhaftigkeit und eine alles belebende Phantasie. Weil sein Gemüthstustand währendem Dichten etwas außerordentliches hat, so hat es seine Sprache ebenfalls. Ecc. WelWelcher Mensch wurde in einer gemeinen und gewöhnlichen Gemuthefassung sich, wenn er sagen wollte, er verlasseden großen Haufen derer, die nach Reichthum trachten, und begnüge sich mit dem höchst nothbürftigen, so außerorbentlich ausdrüfen, wie Horaz:

Nil cupientium
Nudus caftra peto, et transfuga divitum
Partes linquere gestio.

Mer, als ein in den höchsten poetischen Enthusiasmus gesetzter Mensch, würde, anstatt — Siehe! Casar, den man todt gesagt hatte, Fommt siegreich aus Spanien zwüke — sich so senerlich als Horaz ausdrüfen:

Herculis ritu modo dictus, o plebs,

Morte venalem petiisse laurum Caesar hispana repetit penates Victor ab ora.

Esiffnicht wol möglich, jede Wurtung des poetischen Geiftes auf die Sprache anzuzeigen; fie kann fich auf jede Kleinigkeit berfelben erftreten. Bielweniger laffen fich eigentliche Granzen bestimmen, wo die gemeine Sprache aufhoret, und die poetische anfängt. Den eigent. lichen formlichen Bererechnen wir nicht hieher; weiler aus überlegter Kunft entstanden ift, und weil die Sprache auch ohne ihn sehr Bisweilen poetisch senn fann. würfet ber poetische Beift nur auf den Con und den Gang der Rebe, die ohne Veränderung des Ausdrufs, blos burch andre Ordnung Poetischen ins Profaische kann heruntergesetzt werden. Folgende schone Strophe

Biel zu theuer durche Blut bluben, der Junglinge, und der Mutter und Braut nacht, liche Thran' erfauft, Loft mit Silbergeton ihn die Uns

In das eiferne Feld umfonft. könnte mit Benbehaltung jedes Wortes, blos burch veranderte Stellung berfelben in eine zwar edle, aber gar nicht poetische Prose verwandelt werben. Umsonit loft ibn die Unsterblickfeit u. f. w. Nur die Ausbrufe Gilbergeron und bas eiferne geld, muß. ten etwas herabgestimmt werben. Kolgendes Benspiel zeiget, daß, ohne ein einziges Wort zu veräubern, eine schöne poetische Rede in eine völlig gemeine könne verwandelt werden. Niemand wird sagen, daß folgende Rede poetisch sen: Equidem rex, inquit, fatebor tibi cuncta, quaecumque fuerint vera; neque negabo me de gente argolica: hoc primum. Nec si improba fortuna finxit Sinonem miferum, finget etiam vanum mendacemque; und doch wird sie, durch andre Ordnung, ohne Beränderung einer einzigen Oplbe in eine schone poetische Rede vermanoelt.

Cuncta equidem tibi Rex fuerint quaecumque fatebor

Vera, inquit; neque me argolica de gente negabo.

Hoc primum; nec si miserum fortuna Sinonem

Finxit, vanum etiam mendacemque improba fing t \*).

Andremale fommt zu der ungewöhnlichen poetischen Ordnung
und dem empsindungsvollen Gang
noch das hinzu, daß die Verdindungs. und Beziehungswörter
vom Dichter übergangen werden,
und daß dadurch seine Sprache
poetisch wird, wie Folgendes, darin sonst kein Ausdruf, als das
einzige Vort singen poetisch ist.

\*) S. Parrhafiana.

Der Liebe Schmerzen, nicht der erwartenben

Mod ungeliebten, die Schmerzen nicht;

Dun ich liebe, fo liebte Reiner! so werd ich geliebt!

Die fauftern Schmerzen, welche jum Wiedersehn

Sinblifen, welche zum Biederfehn Tief aufathmen, boch lispelt

Stammelnbe Freude mit auf! Die Schmerzen wollt ich fingen \*).

Durch gehörige Verfetzungen, und Einschaltung der von dem Dichter übergangenen Berbindungs und Beziehungewörter, tonnte man biefe recht pindarische Strophen in eine gute, gar nichts poetisches an sich habenve Rebe verwandeln.

Dicies find die einfachesten, aber nicht die leichtesten Schritte zur poetischen Sprache. Man findet ben ben erhabensten Obenbichtern, als ben Vindar und Klopstof, nicht felten bergleichen Strophen, und boch lieft man fie mit Entzufung, blos weil die Stellung und Berbindung der Wörter ihnen einen hos ben portischen Ton geben.

Unbremale wird die Sprache burch Einmischung besonders aus. gesuchter, sehr starker, oder sehr mahlerischer, oder auch blos mehr als gewohnliche Veranstaltung ans zeigender Wörter poetisch. Horat führet folgende Stelle des En-

nius an:

- Postquam discordia tetra Belli ferratos postes portasque refregie \*\*)

in welcher die mit andrer Schrift gebruften Worter eine merkliche Bestrebung des Dichters, sich stark auszubrufen, angeigen. Bum Ben. spiel bes Maklerischen kann Folgendes dienen, bas auch der Prosopopoie ungeachtet noch poetisch ware.

Bon des fdylimmernden Gees Traubengestaden ber,

Oder, floheft du schon wieder jum Himmel auf?

Romm in rothendem Strale Auf dem Flügel der Abendluft.

Romm und lebre mein Lied jugendlich heiter fenn ,

Sufe Freude, wie du! gleich bem beseelten

Schneilen Jauchzen des Jung. lings,

Sanft, ber fühlenden Fanny aleich \*).

In diese Classe des Poetischen rechnen wir auch bas blos Beranstal. tete, ba man gemeiniglich Wortern und Mamen durch Umschreis bung, oder Benwörter, einen von der gemeinen Rebe abgebenben Charafter giebt. Servius sagt: Amant poetae rem unius sermonis circumlocutionibus dicere, ut, pro Troja dicunt urbem Trojae: pro Buthroto, arcem Buthroti: fic pro Timaro Virgilius fontem Timari.

Zulest nimmt bie poetische Sprache die lebhaftesten und leibenschaftlichften Figuren, bie fraftigsten und fühnesten Tropen, und bie ungewöhnlichsten Wendungen ber Sprache zu Hulfe. Der Ausbrut muß jede Sache, die die Ein. bildungsfraftdes Dichters gerührt hat, vergrößern ober verkleinern. Der Raum des himmels wird ist jum Ocean der Welten, die Erde zum Tropfen am Eymer, und das Vergnügen fühlendeherz vergeht in Entzilfung \*\*). Leb. lose Dinge bekommen Leben und

Ecc 3 Hand

\*) Klopstoks Ode an den Zurie cherfee.

\*\*) S. Klopftofe Ode, die Fruh. lingsfener.

<sup>\*)</sup> Klopstofs Obe an Cibli.

<sup>\*\*)</sup> Serm. I. 4.

Handlung, und die reinesten Vorstellungen des Verstandes werden in körperliche Gegenstände verwandelt. Dadurch geschieht es, daß alle Gedanken in blos finnliches Gefühl verwandelt werden.

An dieser poetischen Sprache erfennet man ben mabren Dichter, und es scheinet daß schon Horax darin das Wesen ber Dichtfunst gefett habe †); und die Neuern erkennen eben beswegen eine poetische Prose. "Dieser Theil der Dichtfunst (bie Poesse bes Stilk,) fagt ein scharffinniger Kunstrichter, ist der wichtigste und zugleich ber schwerste. Die Bilber zu erfinden, welche bas, was man fagen will, schon mahlen; ben eigentlichen Ausbruf zu treffen, ber dem Gebanken ein fühlbares Wesen giebt: dieses (nicht der Reim) ist die Runst, wozu ein göttliches Keuer nothig ift. Gin mittelmafiger Ropf kann burch langes und genaues Nachdenken einen regelmaßigen Plan machen, und feis nen Versonen anständige Sitten geben: aber nur der, welcher zur Runst gebohren ist, kann seinen Vers durch Dichtung und Bilber beleben \*). "

Es ist zwar das allgemeine Genie aller Menschen, daß sie Gedanten und Begrissen, um sie recht zu fassen, ein körperliches Wesen geben, und in sofern sind wir alle, nur den abstrakten Philosophen ausgenommen, Poeten. Aber nicht jeder hat Genie, Lebhaftigteit und Neichthum der Phantasie, Nichtigkeit des Gefühls genug, seine Gedanken mit solchen Körpern zu bekleiden, die sie zuzleich in der genauesten Uehnlichteit oder Wahrheit, und größten Klarheit und Lebhaftigkeit vorstellen. Dieses ift ben vorzüglichen Genten, die bann eigentlich Dichter genennet werden, vorbehalten.

Der Vollkommenheit der poetis fchen Sprache ift es juguschreiben, daß Gedanken, die wir felbst tausendmal auch schongebacht haben, uns fo inniglich ergoten, wenn wir sehen, wie neu und wie vollkommen sie der Dichter eingekleis bet hat; wenn wir neue und unerwartete, doch höchst richtige Aehnlichkeiten zwischen bem Geistigen und dem Korperlichen wahrnehmen, die nur ber feineste Scharf. finn entbefen, und ber berebtefte Mund ausbrufen fonnte. poetische Sprache ist es also, die uns in den Gebichten am meiften reist.

Aber wir muffen nicht vergeffen, anzumerken, bag, bag bas Poetische ber Sprache nur das Kleib der Gedanken sen, dessen nur die Gebanken, die in ihrer nakenben Gestalt nicht genug asthetische Kraft hatten, bedürfen; bag die Vorstellungen, die ohne diesen poetischen Schmut Lebhaftigfeit genug haben, auch ohne Poefie der Sprache poetisch sind; daß insonderheit die Sprache eines innigft gerührten Bergens, ber gerabeste einfacheste Ausbruf star. ter Empfindungen, diesen Schmut verschmahen. Wo schone Gefinnungen, starte Empfindungen, ober auch mahre Machtsprüche ber gemeinen Bernunft fteben, bemegen fie für fich felbst, auch in dem einfacheffen Ausbrut, hinlanglich. Darum ift eine blumenreiche, ober sonst poetische Sprache ben Ueugerung der Empfindungen oft fehr nachtheilig, und allemal unnaturlich. Und wo man an fich große Gegenstände zu beschreiben hat, da barf man nur auf gute Anordnung und richtige Zeichnung feben ;

<sup>†)</sup> Serm. I. 4. 40 - 62.

<sup>\*)</sup> Du Bos Reflexions etc.

hen; das Feine des Colorits thut wenig baben.

\* \*

. Bon bem Poerischen, oder der Poer eifchen Sprache, handeln besonders: 2. Racine in dem gten Rap, ber Reflex. fur la poesse, Oeuvr. T. 3. 6. 81 u f. Par. 1747. 12. - Bat. teur in feiner Ginleitung G. 201. ber d. Ueberf. 4te Aufl. — Marmon: tel, im gten und sten Rap. des ers ften Theils feiner Poet, franc. G. 94 u. f. Par. 1763. 8. - New. bern in f. Art. of poetry on a new plan, Lond. 1762. 8. 30. 1. R. 6. 6 41. - Dr. Engel im ten Sauptft. feiner Unfangsgrunde einer Theorie Der Dichtungsarten. - G. ubri. gens den Urt. Musdruck G. 189.

# Politisches Trauerspiel.

Wir wollen unter diefem Namen von einem Drama von besonderer Art sprechen, das nicht eigentlich für die Schaubuhne gemacht ift, fondern gewiffe merkwurdige Borstellungen und begebenheiten aus der Geschichte dramatisch behanbelt. Wir finden gwar schon unter Shafespears Berfen Stute, bie einigermaaßen bahin konnen gerechnet werden; weil er nicht nur ben Stoff aus ber Geschichte feines Landes genommen, sondern ihn auch, ohne Rucficht auf die gemeinen Regeln ber Schaubuhne, politisch behandelt hat. Doch ift, jo viel ich weiß, der berühmte Prasident Genault der erste, ber bas politische Trauerspiel, als eine gang besondere Gattung bes Drama, bas mehr zum Lefen, als gur murtlichen Vorstellung bienen sollte, behandelt hat.

Ich will mich die Muhe nicht verdrießen laffen, mit dieses berühmten Mannes eigenen Worten zu erzählen, wie er auf biese besondere Art des Drama gekom-

men ist \*).

"Die Geschichte, sagt er, bat diesen großen Mangel, daß sie blos erzählt; ba man boch gesteben muß, daß diefelben Begebenbeiten, die fie vorträgt, wenn man bie Sandlung felbst fahe, gang andere Kraft, und insonderheit unaleich mehr Klarheit fur bie Borftellungstraft haben murben. Alls ich Shakespears Tragodie, Bein. rich VI. fah, war ich begierig, bie gange Geschichte dieses Pringen in berfelben wieder zu lernen ich las Shakespears Stut, um bie vielfältigen schnell auf einanber folgenden und einander oft gang entgegenftreitenben Begebenheiten besfelben mir recht lebhaft vorzustellen - ich fand jede bennahe in richtiger Ordnung ber Beit; ich sahe die hauptpersonen derselben Zeit in murklicher handlung begriffen, bie vor meinen Augen porfiel; ich erkannte ihre Gitten, ihre Interessen, ihre Leidenschaften: fie felbst unterrichteten mich bavon - ba bachte ich: warum ist unfre Geschichte nicht eben so geschrieben, und warum bat noch Miemand biefen Ginfall gehabt?"

Nachher merkt er sehr richtig an, baß die Tragsdie nach der gewöhnlichen Form, da sie nur eine einzige und kurze Handlung vorstellt, wie das historische Gemählbe, uns
nicht hinlänglich genug über die
wichtigsten Punkte der Geschichte
unterrichten kann. Daraus schließt
er endlich, es sey vernünstig, eine
Gattung zu versuchen, darin die
Vortheile der Geschichte und der
Tragsdie vereiniget sepen. Er

\*) Folgendes ist aus der Borrede, zu dem Trauerspiel François II. Roy de France en cinq Actes, genommen. unternahm es, und so entstund fein politisches Trauerspiel grang II König von Frankreich. Aber feiner seiner Landsmanner, bie doch fo amfig für bie Schanbuhne arbeiten, ahmte ihm hierin nach.

Bor einigen Jahren famen in Deutschland verschiedene bramatische Werke, unter dem Titel politischer Trauerspiele heraus, bavon die meiften unfern Bobmer Bum Berfaffer hatten. Ob fie nun gleich keine gunftige Aufnahme erfuhren, und in einigen fritischen Schriften berfelben Beit, beren Verfasser es fich zur Maxime scheinen gemacht zu haben, ben Bater der wahren Eritif in Deutschland zu verspotten, so gar verhohnt wurden: so haben doch ver-Schiebene Renner ihren Werth, einiger barin vorkommender, in der That unnatürlicher Ausdrufe ungeachtet, nicht verkennt. Sie fahen, daß biefes Trauerspiel, als eine besondere Gattung, febr schiklich fonnte gebraucht werben, wichtige, politische und patriotische Gemählde, bie ju groß und zu weitlauftig find, nach ben Regeln bes eigentlichen Schauspiels behandelt zu werden, so vorzustellen, daß sie weit mehr Leben befommen, und weit größere Durkung thun würden, als wenn man fie blos historisch vorstellte. Diefem Grunde schien mir biefe Gattung auch bier einen befondern Artifel ju erfodern Diefen wurde ich auch ausgearbeitet haben, wenn nicht ein mir unbefannter Renner daringuvorgefommen was re. Diefer hat mir vor einigen Monaten einen besondern Auffaß über biefe Materte zugeschift, ben ich hier, weil er mir die gange Sache in ihr eigentliches Licht fcheint gefest zu haben, gang einrufen merbe.

Es trifft fich gerade gu ber Beit, da dieser Auffat der Presse soll übergeben werben, bag mir ein neues Drama, gerade wie henault es wünschet: Gog von Berlichingen, in die Hand kommt, dessen Verfasser, burch bie That felbst, zeiget, bag er bas politische Drama einer genauen Bearbeitung würdig halt. Vermuthlich wird biefe neue Erscheis nung, die ben allen ihren Kehlern viel vortreffliches hat, da sie von einem unbefannten Berfaffer fommt, gegen den wol noch Riemand eingenommen ift, eine nas here Beleuchtung der ganzen Art veranlassen. Hier ift ber vorher erwähnte Auffaß.

"Die Griechen haben ihr Thea» ter für bas Werkzeug gebraucht, bas Bolk in den Empfindungen von bem Werthe popularer Grundfäße und Rechte zu unterhalten. Stäaten; wo die Gemeinen so großen Untheil an der Regierung nahmen, war nichts bequemer zu biesem Ende. Da die Rede des Staats die Mechte bes Volks waren, so erfoberte die gesunde Politik, daß es diefelben sich in bem lebhaftesten Lichte vorstellete, und seinganzes Herzdamit erwärmete.

Auf dem Theater der Staaten, in welchen die Wohlfahrt und das gange Schiffal ber Nation Einem ober Wenigen überlassen ift, wo die Mittel das Wolf glüflich zu machen Staatsgebeimnisse sind, die in dem Cabinette verschlossen bleiben, schien es nicht allein überflußig, sondern gefährlich, und dem unbedungenen Gehorfam zuwiber, bag ben Gemeinen ReigungguRegierungsgeschäfften eingepflangt, ober ihnen bobe Gedanken von popularen Vorzügen eingepräget wurben. Darum haben bie Genien, die für solche Schaubuhnen schrieben, die Mationalabsichten und Gesichtspunfte verlassen, und sich mit verschlichen Ungelegenheiten abgegeben.

Wo sollen wir in unsern Zeiten unter den frenesten Staaten denjenigen suchen, der das republis kanische Naturell der griechischen habe; der seine Landesrechte mit dem Ernfte und dem Gifer ju Berzen nehme, welche wir ben den Alten bemerken? In größern Republiken findet man ein Schauspiel von Nationalabsichten, von Staatsbedürfnissen und öffentlichen Geschäfften, wo nicht mit Gefahr für die Regierung begleitet, doch schwerfailig und nicht unterhaltend; in fleinern und bedürf. tigen hat man billig Bebenken, Schaubühnen zu eröffnen, die mit der Sparsamkeit, mit der Einfalt ber Sitten, und ber Arbeitsamfeit, bie hier nothwendige Tugenden find, sehr schlecht zusammens fimmen.

Man hat gefagt, einige Staaten von popularer Regierungsart, haben die Schaubühne der Franzosen verworfen, weil sie die Liebe jur Monardie einpflange. Ich febe von diefer Seite feine Gefahr. Die französischen Stüte fallen gemeiniglich auf personliche Leiben-Schaften ber Protagoniffen, und nicht auf allgemeine des Monarchen oder der Monarchie. beften bie Aufmertfamfeit nicht auf den Staat, sondern auf jeben befonbern Gegenfrand. scrstreuen das Gemuth, und nehmen den Privatmann, nicht nur aus den nationalen, sondern felbst aus den bürgerlichen und wirthschaftlichen Empfindungen und Geschäfften heraus. Und bieses ist schon genug, die Republiken davon abzuschreken, wiewol eben beswegen der Monarch sie empfehlen mag.

Aber Schauspiele, bie in dem haupttone ber griechischen für frene Staaten verfaffet find, in welchen die großen Ungelegenheis ten ber Staaten behandelt werben, die Erhaltung ober ber Untergang bes Staates, ber populare Geift, das Aufnehmen ober Verderben ber Sitten, bie Landesgesete — solche Schausviele werden immer in den heutigen Res publiken die Dienste thun, die sie in den alten gethan haben. ware ungluflich, wenn man es sich daran mangeln ließe, weil die theatralische Vorstellung allzufostbare Zuruftungen erfordert, und ju viel Berffreuungen verurfachet. Laffet und die lebhafte Vorstellung, bie vom Schauen entstehet, benfeite feten; immer wird das Drama noch gan; brauchbar bleiben, Patriotisme, Naturrechte, Staats. begriffe, populare Empfindungen, einzuprägen, wenn man fich gleich einschränket, für ben stillen Lefer ju schreiben, ber in einer Erholungsstunde an bem Bulte figet; wenn man gleich bie Lefer felbst entbebret, welche für ben Eenst ber öffentlichen Geschäffte, der Staatsforgen, zu bequem oder zu flüchtig find.

Wenn ben ber lebenbigen Bors stellung auf ber Schaubuhne bie Würfung der Schausptele nicht geschwächt werden muß, so braucht es eine außerorbentliche Runft, zu verhüten, daß die Täuschung nicht unterbrochen werde. Wie leicht wird fie burch bie ungeschiften Decorationen verdorben, besonders in unsern Theatern, die gegen die griechischen und romischen nicht viel beffer als Quaffalberbuhnen find! Wie viel Arbeit hat nicht Die Phantaffe, wenn ber Betrug nicht burch bas ungriechische und unromische Gewand, burch bie

Miene Ecc 5

Miene ber Schauspieler, bie man allzuvertraut kennt, durch die gemablten Scenen, bie Leuchter, ben Borhang, Die Benhelfer, Die Deillabes ber Schönen, die lauten Einfalle der laune, oder der Cabale, aufgelost werden soll! Da die Einbildung im Cabinet nicht so von allen Seiten überfal. len wird, so kann fie fich mit ganger Kraft in die Stellung ber Personen hineindenken, ihre Miene und Gestalt sich bilben, und so fann fie öfters erganzen, was die Schaubühne voraus hat.

Ein Drama, bas feinen Un. fpruch auf die Schaubuhne macht, hat ben wichtigen Bortheil, baff es sich um den guten Ton und die Laune ber Logen und des Parterre nicht bekummern barf. Der Poet darf alle die kleinen Kunstgriffe verwerfen, welche nothwendig find, diejenigen einzunehmen, die nur burch leichtsinnige Leidenschaf. ten, burch schwindlichten Unfinn, burch abentheuerliche Begegniffe, fich einnehmen laffen. Er hat Episoden, zu sich gerissene Perso= nen, Bermitlungen, gezwungene Busammenkunfte, nicht schlechterbings nothig; er barf warten, bis sie ungefucht aus der Geschichte bervorfallen.

Dieses Drama barf sich nicht mit Unaft an die Einheit bes Dr. tes und ber Zeit binden, weil hier nicht fo viel Dinge zusammenkom= men, die den Betrug der Ginnen aufhalten. Die Phantaffe hat in der Einsamkeit weniger Muhe, fich aus einem Zimmer ins andre ju begeben, fich vom Morgen jum Abend, vom heutigen Tage gum folgenden ju versetzen. Dier ist nichts, was ihr entgegen arbeite. Der Dialog darf nicht fo durchschnitten senn, bamit er lebhaft werbe: er mag sich zur rechten Zeit ausbreiten, weil der Lefer

ruhiger, und feinen Gebanken überlaffen ift.

Die Lefer, die man diefem Drama wünscht, sind populare, patriotische Personen, in deren Gemuthern die Privattriebe durch die öffentlichen niedergedruft find. Der Poet hat dann aber nothia, die Springfedern der Menschlich. feit, die Triebradersdes gefellschaftlichen Lebens spielen zu lassen. Die Springfedern, die in jedes absonderlichen Menschen Bergen liegen, die auf feine befondere Perfon würken, haben hier nur zufällig, und in der andern hand statt.

In ben Stuten, die für bas Theater gewidmet find, in welchen der Poet seine Personen mit bem Parterre und Logen empfinden und denken läßt, bekommt der Zuseher eben baher bas Recht, über das Werf zu urtheilen. Das politische Schauspiel ist allein bem Urtheil berer unterworfen, die fich aus bem Staat und feinen Verhältnissen mit den Rechten der Ration, und ben Mitteln die allgemeine Gluffeligkeit zu befordern, eine Angelegenheit des Derzens und des Verstandes machen. Andern ift es eine fremde Proving, in welche fie fein Recht ba. ben, einzufallen.

Die Protagoniften in einem Drama, welches so große Angelegenheiten umfasset, wie die Rationalintereffen find, muffen nothwenbig farte Geelen fenn, bie sich gegen allgemeine Vorurtheile, gegen Uebel, die unter hohem Schute stehen, mit dem Muthe ber heroischen Zeiten bewaffnen. Es find Aristides, Epaminondas, Timoleon, Grachus, die man in unfern Tagen für Stoifer und Fanatifer halt. Es braucht schon etwas von stoischer Seele baju, den Fanatisme dieser Männer zu

begreifen. Diese Begriffe sind ür das Parterre Chimaren. In viesem muß man nur Epikurer suchen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß von den Tragsbien dieser Art, die man sich erkühnt hat, auf den Schauplaß zu dringen, kaum eine vegen der Staatsinteresse etwas ebhaft gerührt hat; die Rührung missand durch irgend eine absonderliche Person, welche der Poet zewust hat, liebenswürdig oder verhaßt zu machen.

In einigen von Voltairens Trauerspielen bat ein allgemeines Interesse Plat; ber hauptton pat etwas größeres, etwas anringenders, als man in Raciiens und selbst in Corneillens Stufen findet. Der Standpunkt m Mahomed ift eine Umtehrung, bie fich in ben Staaten und ben Religionen der Morgenländer gurägt. In dem Chinesischen Weiien ift der Hauptpunkt ter Unterjang des altesten Reiches bem geretteten Rom ift ber Stands ountt felbst die Wohlfahrt einer Republik. Aber alle diese großen Befichtspunfte find fur ben gewöhnlichen Menschen so entfernte Dinge, daß fie nicht starten Ginbrut auf ihn machen. Einer von ben frangösischen Menschen hat es gerade jugeftanden: "Was für proßen Antheil, sagt er, soll ich in ber Rettung Roms nehmen? iner Republit? wie weit ber, vie unbekannt ift bas! Mein berg fennt nur die Personen in ben Staaten. Die Staaten find hm nichts." Erinnern wir dies en Menschen, bag er das Vaterland ins Auge fassen musse, so fagt r uns, bas Vaterland fen nur in schöner Name, und es ist viel, venn er uns eingesteht, daß dieer Name nicht ohne allen Einrut sen.

Der Enthusiasmus in ber Liebe macht auf bem Schauplatz große Eindrüfe, weil er ein individuales Objekt hat, ein besonderes Interesse, welches eine Privatperson leicht zu ihrem eigenem macht, Baterland und Acchte der Menschlichkeit sind zu fremde Dinge geworden, als daß man dafür in Leidenschaft gerathe.

Laffet uns zu den farken Seelen, die bem Staatsenthuffasmus unterworfen find, die Manner gablen, die ihre Starke zur Unterbrufung bes Staates angewandt haben. Sylla, Cafar, Catalina selbst mogen solche Seelen gehabt haben. Es giebt wißige Ropfe, die nur ben diefen berühm. ten Uebelthätern Stärke der Seele entdeken. Sie jehn ben Cicero nicht fo viel bavon, wie ben Auauftus. Voltaire felbft hat bem Cicero fie in geringerni Grade gegeben, als er fie wirflich batte. Aber wie viele Universitätsgelehr. te schäßen nicht den Redner, der gegen Catilina geschrieben bat, hober als ben Selden, ber bas Vaterland gerettet hat? —

Ich finde hier nothwendig ansumerken, daß die Leidenschaft, wenn sie gleich ben wahrhaft starten Seelen bis zum Enthusiasmus gestiegen ist, sich nicht in schwindlichte Entzukungen ergießt, oder sich aus sich selbst verliert; in pectoribus cultae mentis ira considit, feras quidem mentes obsidet, eruditas praelabitur.

Rein Bunder, daß große Poeten sich nicht in den Sinn kommen lassen, in ihren tragischen Ersschütterungen diese erhabenen Tugenden, welche die Staaten vom Untergange retten, in die Gemüsther zu werfen! Was kann der Tragiser thun, sich einem Volke gefällig zu machen, ben welchem die Ränner nichts loben dursen,

was

mas nicht zu bem Kleinmuth der Weiber hinabfällt? Man mußte zuerst selbst eine große Seele haben, um nicht zu diesen hinunter zu steigen, und nicht Stüte zu schreiben, die man in den Lebenstagen des Dichters bewundert. Wer will schreiben, was man erst lange nach unserm Tode bewundert? Das Parterre hat das Herz nur dazu biegsam, selbst zwischen den Scenen von Utreus, Fleuret,

ten ju leiben.

Wer für folche Nationen schreibt, hat die Springsebern ber Liebe schlechterdings nothig; und wir feben, baf bie Poeten fie brau. chen, nicht nur die verliebten Triebe burch findische Verfeinerungen und metaphyfifche Bergliederungen in tanbelnbes Richts aufzulosen, sondern sie auf einen Grad der Gewaltthätigkeit und des Unfinus zu erhöhen, daß sie zu ben ardften llebelthaten, und zu ben aröften Seldenthaten führen. Gie laffen die Weiberliebe, und nicht bie Baterlandsliebe fpielen, den Untergang von einem Staat abzuwenden, ober ju befordern. Der Staat ift immer die untergeurde nete Angelegenheit.

Dialogen und Reben, in welchen berathschlaget, widerleget, moralisit wird, sind ihrem Parterre unausstehlich; dieses ist das Anstössigste, was man im Euripides und im Sophosles sindet. In Athen hatten Leute von allen Ständen und Lebensarten diese Tiraden mit angenehmen Nachbenken angehört, ohne Zweifel weil ihre Erziehung, ihre Staatsverfassung mehr fühles Geblüte, mehr Ernst und gesetzes Wesen in ihr Lemperament gebracht hatte.

Wir muffen bekennen, daß Catos Tugenden nicht so beschaffen find, daß sie fich einer weibischen Nation gefällig machen. Es fehlet ihnen an benen Grazien, welche dem Charafter und den Hand. lungen das Unsehen einer zwanglosen Leichtigkeit geben. Catos Tugenden find burch bie Erziehung und die Uebung uicht so tief in das Gemuth ber Bufeber eingebruft, daß die Leute sich in seinen Charafter verfegen, und fie für mehr als Runft, für Geschenke ber Datur anschen könnten. Für heutige Geelen haben sie ein widriges zurütstoßendes Aussehen; sie sind aufgebunsen und übertrieben, etig und fteif. Diefer Mann erfüllte bie Pflichten gegen ben Staat mit fo viel Eifer, baf man ihn nicht zu dem Consulat erheben durfte aus Kurcht, er mochte in diesem erhabenen Amte gar zu viel Gutes thun. Er follte gewissen Grazien mehr geopfert haben, welche ihn gelehrt haben follten, dem Lafter fanfter und ehrerbietiger zu begegnen. Ohne Zweifel mare er mit einer von Cafars Grazien Conful geworden, und ausgelafsene Begierben waren unter sei nem Confulat so sicher gewesen, als unter Cafars.

# Polonoise.

(Musik; Tang.)

Ein fleines Tonstüf; wonach in Polen ber bortige Nationaltang getanzt wird, das aber bort auch vielfältig in Concerten unter and bern Tonstüfen vorkommt. Es ist in <sup>3</sup> Takt geseht, und besteht aus zwen Theilen von 6, 8, 10 und mehr Takten, die bende in der Haupttonart, die immer ein Durton ist, schließen. Man hat in Deutschland Tanzmelodien, unter dem Namen Polonoisen, so wie sie in Polen gemacht und gesiedt werden, völlig verschleden ist; deswegen sie von den Polen gar

nicht

nicht geachtet werben. Ich will ben Charafter ber wahren Polonoise, so wie er mir von einem geschikten Virtuosen, der sich lang in Polen aufgehalten hat, beschrieben worden, hieher setzen.

Die Bewegung ist weit geschwinber, als sie in Deutschland vorgetragen wirb. Gie ift nicht vollig so geschwind, als die gewohn. liche Tanzmenuet; sondern ein Mennettentakt macht bie Zeit von swen Viertel eines Polonoisental. tes aus, so daß eine Menuet, beren erffer Theil von 8, und ber wente von 16 Taften mare, einer Polonoise, beren erster Theil von 6, und der zwente von 10 Taften ift, ber Zeit nach gleich ift. fångt allezeit mit bem Niederschlag an. Der Schluß eines jeden Theis les geschieht ben bem zwenten Viertel, das von dem Semitonio modi vorgehalten wird, nehmlich so:



Dieser Tant hat viel eigenthümlisches in seinen Einschnitten, im Metrum, und in seinem ganzen Sharafter. Die Polonoisen, die von deutschen Somponisten gesist und in Deutschland befannt sind, sind nichts weniger, als wahre polnische Tänze; sondern werden in Polen unter dem Namen des Deutschpolnischen ellgemein versachtet. In einer ächten Polonoise sind niemals zwen Sechszehntel an eine Achtelnote angehängt, auf folgende und ähnliche Art:



Und dieser Sang ist der deutschen Polonoise eigenthümlich. Eben so wenig vertragen die Polen solgende halbe Cadenz.



sondern ihre halbe Cadenzen sind auf folgende und ähnliche Urt:



Sie verträgt übrigens alle Arten von Roten und Zusammensegungen; nur Zwezunddrensigtheile können, wegen der ziemlich gesschwinden Bewegung, nicht viele auf einander folgen. Die Einschnitte sind von 1 oder 2 Takten, und fallen, die größern auf das letzte Viertel des Taktes, die kleinern hingegen in die Mitte des Taktes, wie hier:



Der wahre Charafter ist fenerliche Gravität. Man pflegt sie mit Walbhörnern, Hoboien u. b. gl. Instrumenten, die bisweilen obligat sind, zu seizen. Heut zu Tage kömmt dieser Tanz durch die vielen welschen Kräuselenen, die darin von den Ausländern angebracht werden, von seiner Majestät herunter. Auch die Trios, die nach Menuettenart pians auf

bie Polonoise folgen, und its in Polen so gebräuchlich find, find eine Erfindung ber Ausländer.

Nebrigens ift auch die deutsche Polonoise von einem angenehmen Charafter, nur macht sie eine besondere Art aus, der man auch einen besondern Namen geben sollte.

### portal.

(Baufunft )

Diesen Namen giebt man ben Saupteingangen ber Rirchen, Pallafte und andrer großen Gebaube. Es unterscheibet sich von der Thur nicht nur durch feine Große, fons dern vornehmlich badurch, daß bas Portal durch prachtige Bergierungen mit Gaulen, ober Dis laftern, und ben baju gehörigen Gebalfen, als ein beträchtlicher Haupttheil der Außenseiten ber Gebaube in die Augen fallt, auch mol zu benden Seiten der hauptoffnung noch fleinere . Eingange bat, bie aber mit dem Saupteingang burch die gemeinschaftlichen Bergierungen in Gins gezogen find.

Es scheinet sehr natürlich, daß ben großen Gebauben ber haupteingang fogleich das Auge auf sich giebe, bamit man ibn nicht fuchen burfe. Mach ber heutigen Baus art ift insgemein an einer ober mehrern hauptseiten bas Portal gleichsam ber Augenpunkt, auf ben fich alles bezieht. Das Auge fällt zuerst darauf, und von ba aus überfieht es hernach die Theile ber Kaffade. Darum sollte der Baumeister sich zur Hauptregel machen, burch bas Portal gleich Die Art und ben Geschmack bes gangen Gebaubes anzufundigen. Ein Portal von schlechter toscanischer, ober auch dorischer Ordnung, schifet sich nicht zu einem Bebaude, deffen andere Theile ben

Reichthum ber corinthischen Orb nung anzeigen; so wie ein in sei nen Bergierungen fehr einfacher Gebäude, auch nicht ein reicher Portal verträgt. Eine so natur liche Regel aber wird oft über treten. Man sicht bisweilen Kir chen, an beren Portale aller Reich thum der Baufunft verschwende ift, da das übrige nichts, als ein fehr einfache und bescheidene Bau kunft zeiget. Diefen Fehler ba ben auch die Baumeister mittlere Beiten an ben fogenannten Gothi ichen Rirchen begangen. Went ber ganze äußere Umfang ber Kir the noth so einfach und einiger maagen baurisch ist, findet mar doch bisweilen die größte Pracht und ben größten Reichthum bei Bergierung an bem Portal.

Es scheinet nicht, baß bie Allten etwas von biefer Art in ihrer Baufunft gehabt haben. Da ihre großen Gebäube entweber gang mit Saulen ober mit Bogenstellungen umgeben gewesen, ober an ber Hauptseite vorgesetzte Säulenlauben hatten: so zeigte sich an ber Auskenseite alles in völliger Einförmigkeit. Man gieng zwischen den Saulen, ober durch die Bogen durch, und fand innerhalb des Porticus die Thüren zum Eingang, die nach Art bloßer Thüren gemacht waren, wie man aus

bem Bitruvius fieht.

\* \*

Oraz, Petrucci hinterließ ein, von seinem Sohne 1643, herausgegebenes, Werk von den Portalen nach toskanischer Ordnung. — Ferner handelt davon: Das 6te Buch der Reg. gen. d'Archit, des Seb. Serlio, mit 50 Entw. — Rec. des plus beaux Portails de plusieurs eglises de Paris, von Morton, nach le Pautre und Marot P. 1700. fl. fol. 91 Bl. — Elevat, de plus. Por-

tails, von Moreau, F. 14 Bl. -2. R. Blondel, im aten Bb. f. Cours d'Architect. G. 179 u. f 347. u. f. - Elevat. du Portail . . . d'une Eglise paroissiale, von Ch. Dupuis, 3. 4 Bl. - Prospecte und Grundr. bon Portalen, von Leuchte, & 9 16 Bl. — Portal Verzier. von Chiaide veri, F. 29 Bl. — Auszierungen ine ju Portalen, von J. Wachsmut, F. all 4 Bl. — Grundmäßige Anweisung hatu Aufreißung der Portale, von 3. R. Kasch, Nurnb. s. a. 4. mit 50 thi Rupfern.

# Porticus.

(Baukunft.)

Fine an einer ober benben Seiten offene Gallerie, deren Dach auf Caulen, ober Bogenstellungen rubet. Es ift in ben Artifeln Bogenstellung und Saufenlauden davon gesprochen worden.

# Portrait.

(Mahleren.)

Ein Gemablbe , bas nach ber Uehnlichkeit einer lebenden Verson emacht ist, und vornehmlich deen Gesichtsbildung zeiget. Es ift ine nicht erfannte, aber gewisse Bahrheit, daß unter allen Geenständen, die das Auge reizen, er Mensch in allen Absichten ber nteressanteste ist. Er ist das höchte und unbegreiflichste Wunder er Natur, die einen Klumpen odter Materie fo zu bilden gewußt at, daß er Leben, Thatigfeit, Bedanken, Empfindungen und eis en sittlichen Charafter sehen läßt. daß wir nicht benm Anblik eines Renschen voll Bewundrung und irstaunen stille stehen , tommt los baher, baß die unabläßige Bewohnheit ben größten Bunern ihre Merkwurdigfeit benimt.

Daher hat bie menschliche Geffalt und das Angeficht des Menschen felbst, für gemeine, unachtsame Menschen nichte, bas fie gur Auf. merkfamfeit reiget. Wer aber über bas Vorurtheil ber Gemobnheit fich nur einigermaaffen wegfeten, und beständig vorkommende Gegenftante noch mit Aufmertfam. feit und Machdenfen aufehen fann, bem ift jede Physinomie \* ) ein merkwürdiger Gegenstand. Wie ungegrundet ben meiften Menschen bie Ohvstonnomik, ober die Wissenschaft aus dem Gesicht und der Gestalt bes Menschen seinen Charafter zu erfennen, vorfommen mag, so ift boch nichts gewissers, als daß jeder aufmerkfame und nur einigermaaßen fühlende Mensch, etwas von dieser Wissenschaft befist; indem er aus bem Geficht und ber übrigen Gestalt ber Den. ichen etwas von ihrem in bemselben Augenblik vorhandenen Gemuthejuftand mit Gewiffheit er. Wir fagen oft mit ber fennt. größten Zuverficht, ein Mensch fen traurig, froblig, nachdenkend, unruhig, furchtsam u. f. f. auf bas bloße Zeugniß seines Gesichte, und murden uns sehr darüber verwunbern, wenn jemand uns barin widersprechen wollte.

Richts ist also gewisser, als diefes, bag wir aus ber Gestalt ber Menschen, vorzüglich aus ihrer Gesichtsbildung etwas von dem erkennen, was in ihrer Seele vorgeht; wir feben die Seele in bem Korver. Aus biesem Grunde tonnen wir fagen, ber Korper fen bas Bilb ber Seele, ober die Seele

felbst, sichtbar gemacht.

Da nun fein einziger Gegenfand unfrer Kenntnig wichtiger für uns senn fann, als benfende und fühlende Seelen: fo fann man auch baran nicht zweifeln,

\*) Eigentlich Physigniomie.

bag ber Mensch nach seiner Gestalt betrachtet, wenn wir auch das Wunderbare darin, bessen wir oben gebacht haben, benseite seisen, der wichtigste aller sichtbaren Gegenstände sen.

Ich have für nothig erachtet, diese Betrachtungen dem, was ich über bas Portrait zu fagen habe, vorangehen zu laffen, weil bas, was ich zu fagen habe, sich greß.

tentheils darauf grundet.

Woher mag es doch kommen, baß man an einigen Orten einen schlechten Portraitmabler im Spaß einen Seclenmahler nennt, da der gute Künstler dieser Gattung ein eigentlicher mahrer Seelen-

mahler ist?

Es folget aus obigen Unmerkungen, deß jedes vollkommene Portrait ein wichtiges Gemählde fen, weil es uns eine menschliche Seele von eigenem personlichen Charafter zu erfennen giebt. Wir feben in bemfelben ein Wefen, in welchem Berffand, Reigungen, Gefinnungen, Leidenschaften, gute und schlimme Eigenschaften des Geistes und des Herzens auf eine ibm eigene und besondere Urt gemischt find. Dieses sehen wir fogar im Portrait meiftentheils beffer, als in der Natur felbst; weil bier nichts beständig, sondern schnell vorübergehend und abwechfelnd ist: zu geschweigen, bag wir felten in ber Ratur Die Gesichter in bem vortheilhaften Lichte feben, in welches der geschifte Mahler es gestellt hat.

Hieraus läßt sich also leicht die Warbe und der Mang, ber bem Portrait unter ben Berfen ber Mahleren gebühret, bestimmen. Es feht unmittelbar neben ber Diese selbst bekommt Distorie. einen Theil ihres Werths von bem Portrait Denn ber Ausbruf, ber wichtigste Theil bes histori. schen Semähldes, wird um so viel natürlicher und fraftiger senn, je mehr würklicher aus ber Natur genommener Physionomie in bea Gesichtern ist. Eine Sammlung fehr guter Portraite ist für ben Historienmabler eine wichtige Sache zum Studium des Ausdrufs.

Der Portraitmahler interegirt uns durch seine Arbeit vielfältig: weil er uns mit Charaftern der Menschen befannt macht. Ift er felbst ein Kenner der Menschen, und biefes ift gewiß jeder gute Portraitmahier, und hat der, welcher das Portrait betrachtet, Gefühl genug, bie Geele in ber Materie zu sehen, so ist jedes gute Portrait, felbst von unbefannten Personen, ein merkwürdiger Gegenftand für ihn, Er wirb, fo wie durch die Tragodie, Comodie und das Helbengedicht, bald Nochachtung, baid Zuneigung, balb Verachtung, Abneigung und jede Empfindung, wodurch Menschen mit andern verbunden, oder von ihnen gefrennt werben, baven fühlen. Noch mehr wird es ihn interessiren, wenn die Urbil ber ihm persönlich, oder aus ands rer Erjählungen bekannt find.

Hiezu kommt noch die fast in allen Menschen vorhandene Neis gung, Personen, deren Charatter und Thaten und aus Ergab. lungen wol bekannt find, aus ihe rer Gefichtsbilbung und Geffalt fennen gu lernen. Es macht uns ein großes Vergnügen, so oft es fich trifft, daß wir Menschen, beren Ruhm und schon lange beschässtiget hat, zu sehen bekome men. Was wurde man nicht dar. um geben, einen Alexander, So. frates, Cicero, Cato, Cafar und dergleichen Manner, so wie sie gelebt haben , ju feben? Diefe Neiguna fann burch bas Portrait

mablen befriediget werden.

Bu bem allen kommt noch, bag diese Mahleren ein sehr kräftiges Mittel ift, die Bande der Hoch. achtung und Liebe, nebst allen anbern sittlichen Beziehungen zwis ichen uns und unfern Voraltern, und den daher entstehenden beils famen Wilftungen auf die Gemuther so zu unterhalten, als wenn wir die Berftorbenen bisweilen würflich noch unter uns Ich babe im Artifel fähen. Overa\*) ein Benspiel angeführet, woraus zu sehen ist, daß ein Portrait bennahe eben so starten Eindruf auf den Menschen machen fann, als die Person selbst. Und aus einer neuern Anefdote fann man feben, was für wichtige Burfungen bisweilen ein Portrait haben kann. Man ergählt nämlich, baß das Portrait von dem nachherigen Ronig Seinrich dem III. in Frankreich, das Monlüe, Bischof von Valence, in Pohlen ausgetheilt hat, viel bengetragen habe, diesem Prinzen die Pohlnische Krone zu verschaffen, da es den Pohlen den Verdacht, als ob er Urheber der verfluchten St. Bartholos maus Mordnacht gewesen, vollig benommen haben foll.

Darum verdienet dieser Zweig der Kunst so gut, als irgend ein anderer, mit Eifer befordert zu werden, und der Portraitmahler behauptet einen ansehnlichen Rana unter den nüglichen Kunftlern. Nicht blos die Wichtigkeit seiner Arbeit, sondern auch die zu dies sem Kache erfoderlichen Talente berechtigen ihn, Unforuch barauf Es muffen manchere zu machen. len und große Talente zusammentreffen, um einen Portraitmahe ler, wie Titian und Van Opp waren, zu bilden. Bas irgend die Kunst zur Täuschung des Au-

\*) III Th.

Dritter Theil.

ges vermag, muß ber Portraitmahler befigen. Aber bas, mas eigentlich zur Kunft gehöret, und gelernt werben fann, ift bas 2Beniaste. Vorzüglich muß er bas scharfe Auge bes Geiftes haben, die Seele gang in dem Körper ju feben. Die Physionomie grundet fich auf so mancherley faum mertliche Züge, daß eine jebe Kleinigteit empfindendes Auge, und eine auch die geringsten Eindrufe richtig fassende und beurtheilende Vorstellungstraft bazu geboret, sie richtig zu fassen, und überhaupt eine hochst empfindsame Geele, sie zu verstehen. Der Portraitmahler, wenn er ein Meiner in seiner Kunst senn will, muß Dinge, bie andere Menschen faum buntel fühlen, wenigstens in einem giemiis chen Grade der Klarheit sich worstellen: da er sie im Gemablbe nachahmen muß, fein Mensch aber das nachahmen fann, was er fich nicht flar vorstellt. Das Feuer ober die sanste Zärtlichkeit des Auges; bas leben, welches man auch ohne Bewigung, und ohne das Gefühl der Warme empfindet; ber Scharffinn ober die Tragheit des Geistes; Canftmuth, oder Mohiafeit ber Geeie - mer fann uns fagen, wie fich diefes alles auf dem Gefichte zeige? Der Pors traitmabler muß es bestimmmt erfennen; denn er bringt es in bas Bild, und gewiß nicht von uns gefähr.

Wer nur diesem nachzubenken vermag, wird begreiten, daß has zu eben so viel seltene Gaben des Genies erfodert werden, als zu irgend einer andern Kunk, um darin groß zu werden. Ich habe mehr als einmal bemerkt, daß verschiedene Personen, die sich von unserm Graf, der vorziglich die Gabe hat, die ganze Physionomie in der Wahrheit der Ra

D b b sur

tur barzustellen, haben mahlen lassen, die scharfen und empsindungsvollen Blicke, die er auf sie wirft, kaum vertragen können; weil jeder die in das Innere der Seele zu dringen scheinet.

Wenn fann man von einem portrait sagen, es sey vollkommen? Ich getraue mir nicht, diese Frage mit völliger Deutlichkeit over Sewisheit zu beantworten. Aber einige der hiezu nöthigen Eigenschaften eines solchen Gemahlbes willich suchen anzuzeigen.

Das erfte ift, baf bie mahren Befichtszuge ber Perfonen, fo wie fie in ber Natur borhanden find, auf das Richtigste und Vollfom. menfte, mit llebergehung bes Bufälligen, bas jeden Augenblick anbers ift, vermittelftrichtiger Beich= nung bargestellt werben. schieht oft, daß ein Mensch einige Minuten lang Züge in seinem Gefichte zeiget, die bem Charafter feiner Physionomie überhaupt bens nabe entgegen find, wenigstens ihm etwas frembes und ungewohnliches einprägen. Dergleichen muß der Portraitmahler übergeben. Er muß beurtheilen fonnen, was jeder Physionomie naturlich, und so zu sagen, inwohnend, und was vorübergehend, und etwas gezwungen ift. jenes muß er ins Portrait bringen. Dann muß die Ropfstellung, und überhaupt bie Haltung bes gangen Rorpers mit bem Charaf. ter, ben bas Gesicht zeiget, übereinstimmen. Jeder aufmerksame Beobachter weiß, wie richtig bas Gemuth des Menschen fich in ber Haltung bes Ropfs, in ber gan: gen Stellung und Gebehrdung bes Rorpers zeiget Diefes muß nothwendig mit der Physionomie übereinstimmen, und es wurde hochst anstößig seyn, einem fanften und

bescheibenen Gesicht eine freche Kopfstellung zu geben.

In Ansehung des Colorits, hat der Portraitmahler nicht nur die allen Mahlern gemeinen Regeln ber guten Farbengebung, Saltung und harmonie gemein, movon hier nicht besonders zu sprechen ist; sondern er muß den Ton der Farbe, und das besondere perfonliche Colorit feines Urbildes richtig zu treffen wissen, und ein Licht suchen, das sich dazu schifet. Einige Gesichter wollen in einem etwas hellen, andre in einem mehr gedämpften Lichte gesehen senn; einigen thun etwas stärkere, anbern kaum merkliche Schatten gut. Dieses alles muß der Mahler zu empfinden im Stande fenn. 'Ueberhaupt muß das Licht so gewählt fenn, daß bas Gesicht sein eigentlicher Mittelpunkt ist, und die Stelle des Gemähldes wird, auf die das Auge immer zuruf geführt wird. Daß Außerordentliche in dem Lichte, so wie Nembrand es oft gewählt hat, wollten wir, wenig außerordentliche Falle ausgenommen, nicht rathen. Darin muß man mehr Van Dyks Art studiren und nachahmen.

Vornehmlich muß ber Portraitmahler sich dafür hüten, daß zwen gleich helle, ober gleich dunkele. Massen im Portrait erscheinen. Die vollkommenste Einheit der Masse thut da die beste Würkung, und schafft die von Kennern so sehr gepriesene Nuhe des Auges, die hier nöthiger, als irgendwo ist, damit man sich der ruhigen Betrachtung der Sesichtsbildung ganz überlasse.

Daß weber in ber Kleibung, noch in ben Nebensachen irgend etwas soll angebracht werden, woburch das Auge vorzüglich könnte gereizt werden, versieht sich von selbst. Gegen das Gesichte muß

im Portrait gar nichts aufkommen; dieses ist das Einzige, das die Aufmerksamkeit an sich ziehen muß. Hat der Mahler etwas von zufälligen Zierrathen anzubringen, so muß er, mit dem Ges schmak der schlauesten Buhlerin, es da anbringen, wo es den Charafter des Ganzen erhöhet. mehr er verhindern kann, daß das Auge weder auf einen andern Theil der Figur, noch gar auf den hintern Grund ausschweife, und sich dort verweile, je besser wird sein Portrait senn. Die französischen Mahler, die insgemein sehr viel Geschiflichkeit in natürlicher Darstellung der Gewänder haben, thun boch eben badurch, daß fie dieselben entweder zu hell halten, oder einen fühnen mahlerischen Wurf barin suchen, den Portrai-Ich gestehe, daß ten Schaden. ich kaum ein Portrait von dem mit Recht berühmten Rigaud gesehen, wo mir nicht seine Befleidung, fo schön sie in andern Absichten senn mag, anstößig gewesen. Man ift gezwungen, ihr einen beträchtlis chen Theil der Aufmerksamkeit ju widmen.

Man empfiehlt bem Mahler, und die meisten lassen es sich nur allzusehr angelegen senn, ben Personen in Zeichnung und Farbe etwas zu schmeicheln, das ist, benbes etwas zu verschönern. Wenn man damit sagen will, daß gewisse jum Charafter ber Physionomie wenig bentragende, daben eben nicht angenehme Rleinigkeiten, folen übergangen werden, so mag der Mahler dem Rath immer fols Er fann fogar in ben Berdaltnissen der Theile bisweilen etvas verbeffern, einige Theile nader an einander, andre etwas aus kinander bringen; wenn nur das durch der wahre Geist der Physio.

nomie, worauf hier alles antomt,

nicht verlett wird.

Das Colorit mus überhaupt den Ton und die Farbe der Natur haben, streng oder lieblich, ein= farbig oder mannichfaltig fepn, wie es sich im Urbild zeiget. Dieses hindert aber den Mahler nicht. fleine Fehler deffelben zu verbesfern, und Harmonie zu beobachten, wo sie in der Natur etwas vernachläßiget worden ift. was muß das Helle immer übertrieben fenn. Denn bieBeit ftimmt insgemein die hellen Farben etwas berunter, und dann hängen auch die Portraite meiftentheils so, dag fein Ueberfluß von Licht darauf fällt.

Der Hollander Ten - Rate giebt \*) ben Rath, die Person etwas entfernt sigen zu lassen, damit verschiedene Rleinigseiten in Zeichnung und Farbe, die nicht zur schönen Ratur gehören, dem Auge des Mahlers entgehen. Der Nath könnte gut sehn, wenn nicht eben so viel zum Schönen gehörigen Kleinigkeiten, in deren genauer Darstellung ein Denner und Sephold ein großes Verdienst suchten, kaun ohnedem ein Mahler von Geschmat leicht vermeiben.

Man bat oft eine nicht unwichtige Frage über bie Portraitmahleren aufgeworfen, ob man die Versonen in Handlung, oder in Rube mablen foll? Gar viel Lieb. baber rathen zum ersten, und fha-Ben die sogenannten historischen Portraite am meisten. Allein es lakt fich dagegen diefer erhebliche Einwurf machen, daß die Ruhe bas Ganje bes Charafters alle. mal beffer sehen läßt. Denn bev der auch nur einigermaaßen wichtigen Sandlung, herrscht nature licher D 002

\*) In der Borrede der Ueber-

licher Weise eine nur porubergehende Gemüthslage über die ganze Obnssonomie; und man hat alsbenn nur bas Portrait ber Derfon in biesen Umständen. Vielleicht war es eine Kolge biefer Betrachtung, daß die Alten in ihren Statuten die Perfonen meiftentheils in ruhigen Stellungen bil-Es fann frenlich Kalle gedeten. ben, wo ber mahre Charafter einer Person während einer gewissen Handlung, sich im besten Lichte zeiget: ist biefes, so mable man in einem folchen Fall eine hiftorische Stellung.

In Unsehung der Kleibung ist ber Geschmak sehr verschieden. Dich buntt, es fen bas befte, bag man sich nach dem leblichen rich. te, und jeden so mable, wie man ihn zu sehen gewohnt ift. gern ich ein mahres Portrait vom Cicero haben mochte, so wurde diefer Romer in einer griechis fchen, ober persischen, ober gar in einer neuen Rleidung mir wenia Vergnügen machen; fo wenig als ich den Sofrates in der romischen Toga haben mochte. Da nun in fünftigen Zeiten mancher, in Absicht auf uns, eben so denken wird, so scheinet es, man sollte fein Portrait anbers befleiben, als wie die Person sich zu kleiden gewohnt ist.



Bon der Portraitmahleren handeln: Giord Armenini im 2ten Kap.
des 3ten Buches s. Precetti della Pittura, S. 111. (De Ritratti del naturale, e dove consiste la difficoltà di farsi bene, e da che procede, che le più volte quelli, che hanno maggior dissegno... li fanno men somiglianti di quelli, che sono men perfetti di loro.)

— Livre de Portraiture, von Ann.
Carrache, 30 Bl gestochen von Pois-

In - Livre de la vraye Science de la portraiture decrite et demontrée par Jean Cousin, Par. 1589. 4. 1635. 4. verbeffert 1676. 4. -Elemens de portraiture, par le Sr. de St. Igny, Par. 1630, 12. mit R. - Livre de Portraiture, contenant par une facile instruction plusieurs plans & figures de toutes les parties separées du corps humain, recueillies des plus excellens peintres de toute l'Italie ... p. Fean le Clerc, P. 1640. 4. 36 21. - Livre de Portraiture, nach Lebrun, von Simonneau, 18 Bl. -Livre de Portraiture, von ebend. 14 Bl. - Abr. Boffe Schreibt fich in einer, ohne Titel gedruckten Saminlung von Briefen &. 72 ein Werk barüber unter dem Titel Les premiers enseignemens de la Portraiture pour la jeunesse, ou autres qui s'y voudront adonner 8. au, welches ich nicht naher nachzuweisen weiß. - In dem Rec. de quelques pieces concernant les arts, P. 1757. findet fich S. 144 ein Memoire über das Uebliche in der Portraitmableren. - Bon den verschiedenen Urtheilen über die Alehnlichkeit der Bildniffe, von Brn. C. aus dem Frangofischen, in der Biblioth, der ichonen Biffenfch. Bb. 8. S. 209 u. f. - Bon dem Berdienste des Portraitmablers von Jof v. Sonnenfels, Wien 1768. 8. - In Roremons Matur und Runft handelt ber 31te f. des aten Th. S. 82 von den Abbildungen oder Portraiten in der Bildhauerkunft; und der 5te Abschn. S. 158 von der Mache ahmungskunft, ober der fogenannten Portraitmahleren. - 3m iten Th. des Orestrio, der XXXI Abschn. S. 311 eben bavon. - In C. 2. June Fers Grundfagen der Mahleren wird S. 39 u. f. davon gehandelt. — Bedanken über das Portraitcostume von M. Rlog finden sich im igten St. des Meuselschen Museums. - -Huch kommt eben diese Materie vor

in des Abr. Boffe Sentimens fur la distinction des diverses manieres de peinture, dessein et gravare . . . . Par. 1649. 12. (des Chemins pour arriver promtement et facilement à bien portraire.) -In dem 7ten Buche bes großen Dah. lerbuches von Laireffe, Th. 3. S. 1 (Bon den Abbildungen ober Contrefaiten; Bon den Mangeln des Ungefichtes und ber andern Glieds magen; Bas in einem Contrefait, vornehmlich aber ben ben Beibsperfonen ihren mahrzunehmen ift; Bon der Ermahlung ber Betagungen, Kleis dungen, oder Bemander und Grunde ... nebst einer Abbandlung bes Mugpunftes; Bon den Contrefaiten in bas Rleine; Bon Benfugung ber Objetten gu Portraiten ber Personen von verschiedenem Stande; Bon den fich am beften ben ben Contrefaiten schickenden Couleuren der Kleidungen ober Bewander; Bon bem Machab. men großer Meifter in Mahlung ber Portraite . . . ) - In de Piles Cours de peinture par principes, 6. 204 u. f. Amft. 1767. 12. (Sur la manière de faire les portraits; de l' air relativement aux portraits; s' il est à propos de corriger les défauts du naturel dans les portraits; le coloris des portraits; l'attitude dans les portraits; les ajustemens des portraits; la pratique du portrait; la politique relativement aux portraits.) - Tou Richardson in s. Essai sur la Theorie de la peinture. Oeuvr. Tom. 1. 5. 62. 80. 135, 148. (Le peintre en portrait ne doit pas toujours suivre une même route; lorsqu'il juge à propos de flatter ses portraits, il faut que la flatterie soit réellemeut une flatterie, ce qui ne pourroit être si elle étoit trop vifible; quoignion demande une reffemblance exacte, oil faut pourtant faire attention aux accidens desectueux, et y remedier; pour

les portraits il faut bien confiderer le caractère de la personne, et sa condition; lorsque le sujet a quelque chose de fingulier, dans le disposition, ou dans les mouvemens de la tête, des yeux etc. (pourvà que cela ne soit pas mesfeant) il faut l'exprimer par des traits bien marqués; s'il y a quelque chose de particulier à remarquer dans l' histoire de la personne, et qu'il convienne de l'exprimer, cela fert d'addition à l' expression, et contribue au mérite du portrait, les carnations... des portraits doivent être travaillés avec exactitude, et après cela, les touches y doivent être placées avec verité; dans les portraits il ne faut point faire de lignes longues, et d'une groffeur égale, comme sur les paupières, sur la bouche, et il faut eviter un grand nombre de traits durs; - le peintre en portraits doit representer ses personnages enjoués et de bonne humeur; mais avec une varieté, qui convienne su caractère de la personne tirée; il doit aussi relever par son idée, les caractères de ses personnages; , il ne faut pas prodiguer la dentelle, ni le galon, ni la brodure, ni les joyaux; confiderations fur lamanière de draper en fait de portraiture etc.) - Bemerfungen über bie Portraitmableren im historischen Stn. le finden fich in einem der Difc, des Reynolds, in ber Neuen Bibl, ber fcbenen Biff. Bb. 17. 211. - und noch mehrere in feiner Rede über den Beschmack in der Mahleren, ebendo Bd. 24. S. 20 n. a. andern St. m.

Der Portraitmabler (chaleich nicht ber gang großen und vortrefflichen) find sehr viele gewesen, und wenn baher, in bem folgenden Berzeichnisse, einige von Bedeutung über Dbb3

gangen worden find; so ift es nur der großen Unzahl derselben zuzuschreis ben. Siorg. Barbarelli, Giorgione gen. (1511) Franc. Monfignore († 1519) Leon da Vinci († 1520) Rafaele Sanzio di Urbino († 1520) Fr. Torbido, 31 Mauro gen: († 1522) Albr. Durer († 1528) Andrea bel Sarto († 1530) Lucas van Lenden († 1533) Unt. ba Correggio († 1594) Biov. Unt. Regillo, Licinio da Pordenone († 1540) Joh. Hols bein († 1544) Sebaftian bel Diom. bo († 1547) Tofano Altissimo (1550) Luc. Angosciola († 1565) Franc. Becelli (1570) Joh. Asper († 1571) Ant. Moro († 1575) Tiziano Becelli (+ 1576) Orazo Becelli (+ 1579) Gior. Bafari († 1584) Lucas Muls ler von Reanach († 1586) Paolo Cagliari, Beronese gen. († 1588) Bern. Campi (1590) Fres Upollos doro († 1590) Marca Tintoretto (+ 1590) Stac. da Ponte, Baffano gen. (1592) Franc. Baffano (†1594) Siac. Robufti . 31. Tintoretti gen. († 1594) Par. Bordone († 1595) Siac. Palma, 31. Becchio († 1596) Carlo Cagliari († 1596) Benedict Cagliari († 1598) Scia Pulzone († 1600) Lavinia Kontana († 1602) Algostino Caracci († 1602) Alessandro Allori, Bronzino gen. († 1607) Umbros. Figino († 1608) Tabbeo Zucchero († 1609) Annib. Caracci († 1609) Feber. Baroccio († 1612) Piet. Facchetti († 1613) Gianb. Bassano († 1613) Sophonisba Uni gosciola († 1620) Franz Porbus († 1622) Girel. Bassano († 1622) Leandro Bassano († 1623) Georg Sameson (1623) Lucas van Balci Tenburg († 1625) Gabr. Cagliari († 1631) Girol. Ferrabosco († 1632) Sal. Coningh (1640) D. D. Rubens († 1640) Mich. Jans. Mis revelt († 1641) Unton van Dyke († 1641) Dom. Zampleri, Il Do. menichino gen. († 1641) Sim. Bons et († 1641) Jacob Backer († 1641)

790

Guido Reni (f 1642) Will. Dop. son († 1647) Johann von Raves stepn (1655) Dav. Beck († 1656) Frz. Hals († 1656) Diego Belagquez († 1660) Bartholome van der Belft (1660) Jacob Delft († 1661) Elisabeta Sirani († 1664) Adr. Hannemann (1665) Giovb. Castige lione, 31. Genoese genannt († 1670) Paul Rembrand van Myn († 1674) Franc Cairo († 1674) Theod. Roos (1675) Jac. Jordaens († 1678) John van Renn (1678) Pet. Lely, van der Faes genannt († 1680) Ger. Terburg († 1681) Cafp. Metscher († 1684) Johann Rilen († 1691) Dic. Maas († 1693) Piers re Mignard († 1695) Mar. Beal († 1697) Alonfo Arco, Gordillo de Pereda gen. († 1700) Jacob van der Baan (+ 1702) David van der Plas († 1704) Vinc. Vitteria († 1709) Nic. Cassana († 1713) 3. Cloftermann († 1713) Jae b'Ugan († 1716.) Sebaft. Sombelli († 1716) Jac. Torenvliet, Jain genannt (1719) Constantin Metscher († 1722) Udr. van der Berf († 1722) Gottfried Kneller († 1723) Arnold de Bucz († 1724) Joh. Frz. Douven († 1727) Jonath. Richardson (1728) Joh. Bollevens († 1728) Urn. von Boonen († 1729) Johann van der Banck (1730) Franc de Trop († 1730) Theodor Metscher († 1732) Alexis Simon La Belle († 1734) David Le Clerc († 1738) Joh. Rupezen († 1740) Hermann van der Myn († 1741) Hlac. Rygaud († 1743) Jeanb. Banloo († 1745) Nic. de Largiliere († 1746) Balth. Denner († 1749) Frang Stampart († 1750) Binc. de Montpetit (1750. Erfinder ber fogenannten Peinture eludorique.) Alan Ramsan (1750) Joh. Vollevens (1750) Dom. van der Smiffen (1750) Phil. van Dye († 1753) Unt. Pesne († 1757) 21d. Manyoly (1757) Girol Pomp. Battoni (1760) Pietro, Gr. von Rotary

Dot

Rotary († 1764) Joh. Georg Bis fenis (1764) 3oh. Chriftian Fiedler († 1765) Thom. Borlidge († 1766) Jacq. Undre Jof Aved († 1766) Martin v. Mentens († 1770) Ch. Umad Bankov (1770) F. Cotes († 1772) Jean & Tocque († 1772) Joh. Boffani (1777) Jean Et. Liotard († 1777) Unt. Raph. Mengs († 1779) Georg Liesiewsky († Gains Boroug († 1787) Jos. Reys nolds († ) Ant. Graf — Jual - Louis Ren. Bialy - Bofe -Benj. Beft - Eb. Gottl. Saus. mann - Joach. Mart. Falbe -Unna Dor. Terbusch. — Schoenau Johann Beinrich Tifchbein -Schröder — Beachn — Downman - u. a. m. -

Sammlungen von Bildniffen, und Awar alter Griechen und Romer über. baupt, nach geschnittenen Steinen, Mungen und Buften gestochen: Iac. Mazochii Imperat, et illustr. Viror. Imagines ex ant. numismat. R. 1517. 8. - Ioa. Huttichii Imperat, tam gr. quam latinor. Foeminar. et Tyrannor. Icones .. . . Argent. 1525. Lugd. Bat. 1550. 1554. 8. Mit einem beutschen Titel, Strasb. 1526. 8. - Iac. de Strada Thel. Antiq. Epit. h. e. Imperat. romanor, oriental, et occidental. Icon. ex ant. numism. Lugd. Bat. 1553. 4. Rom. 1557. 8. Tigur. 1559. f. Frangof. v. 3. Louveau, Lyon 1553. 4. Ueberhaupt 177 Solsschnitt. — Guil. Rouillii Promtuar, Icon, infignior, a feculo hominum ... Lugd, 1553 4.2 Th. verm u. Stal. ebend. 1577 -1578. 4. Frang. ebend. 1581 u. 1598. 4. (Der Bildniffe überhaupt find aber 900; sie fangen mit Adam und Eva an. Aber nicht einmahl bie Abbildungen der alten Griechen und Romer find nach guten Originalen gezeichnet. Huch finden fich deren bis auf die Zeiten Heinrich des zten

von Frankreich. Die Holzschnitte felbft find fauber gearbeitet.) - Le Imagine delle Donne Auguste . . . da Enea Vico Ven. 1557. 4. Eat. von Matalis Comes, ebend. 1558. 4. Reliquae Augustarum Imagines a Plotina ad Saloniam . . ed. a Iac. Franco, Ven. f. a. 4. - Hub. Golzii Icones Imperator. Romanor. ex prifc, numism, Brug, Fl. 1558. f. Antv. 1645. f. Berm. mit den Bildniffen der übrigen Raifer bis auf Ferdinand ben 3ten als ber ste 26. f. Oper Antv. 1508, f. uberh. 156 Bl. (Ob das Berk, wie irgend. wo gefagt ift, ursprünglich mit einem spanischen Titelzu Untwerpen erschies nen, weiß ich nicht? Birsch in der Bibl. numism. führt eine italienische Musg. an; und mit einem beutschen Titel ift es ju Burgburg gedruckt. Aber, soviel ift gewiß, daß nicht, wie in den Meufelschen Miscell. Seft 1. 6. 12 gesagt wird, die Abbildungen ichon in der Manier des Le Prince, sondern nichts als ehrliche, bes fannte Solgschnitte mit zwen Stocken gemacht, find) - Infignium aliquot viror. Imagines, Lugd. 1559. 8. (Alle Philosophen und Gelehr. te bis auf die Zeiten Conftantin bes Stoßen; überhaupt 143, aber feiness weges nach Statuen oder Mungen . sondern blos nach der Phantasie ges zeichnet; Holzschn.) - Illustr. Viror. ut extant in urbe, expressi vultus, R. 1569. 4. (Sie find von Augustino Beneto gestochen, und bestehen aus 48 Bl. Eine andre Ausg. von Achils les Statius enthalt beren schon 52. Eine britte, von eben bem Jahre, ben Bolzetta, auf deren Titel Augu. ftino genannt, die aber eigentlich gu Padua im 3. 1642 gemacht ift, besteht ebenfalls aus 52 Bl.) diefe Bildniffe, verm. unter bem Tis tel, Imag. et Elogia Vir. ill. ex Bibl. Fulvii Urfini 1570. f. Bie der verm. und mit bem Titel: Illuftr. Imag. ex Ant. Mar. Numism. et Gem-20004

Gemmis . . . Theod Gallacus de-In incid Antv. 1598. 4. 151 Bl. Berm mit 17 Bl. und einem lat. Commentar von Joh. Fabri, Untw. 1606. 4. Rrafd. von C. C. Baube. lot, Per, 1710. 4 Eben diefes Bert, vermehrt herausa. von 3. P. Bellori, mit der Auffchr. Imag, veter. illustr. Philos. Poetar. Rhetor et Oraior . . . Rom. 1685. f. 3 26. 1739 f. und in den erften Banden des Gronovichen Thef Der Bl. find überhaupt 92, und ber Bildniffe 396. Es veranlagte Dulodori (L. Begeri) Relat. Collog, quorun am . . . 1702. f. - Illustr, Philos. et Sapient, effigies ab eor, numism, extr. Ven. 1580. 4. uberh 74 Bildn. - Portiaits et Vies des hommes illustr- grees. lat. et payens . . . p. Andre Thevet, Par. 1584. f. 2 Th. wovon der erfte 81 und der zwen. te 138 Bilon enthalt. Aber das Sange ift ein mabrer Difdmafch . ohne alle Ordnung und die wenigsten Der alten Ropfe nach Bruftbilbern gezeichnet; Rirchenvater, arabische Chimiften, heidnische Philosophen turfische Raiser u. d. m. stehen unter einander, bis auf bie Zeiten berab, wo der Verf. lebte. 3m 3. 1671 erschien bas Bert mit veranbertem Titel in 8 Bb in 8. - Imag. XXIV Caefar, a Julio ad Alex. Sever. ab antiq marmoribus, Ven. 1885. f. - L. Hulfii Effigies XII p. Caef, et LXIV ipfor, uxor, et Parent. Frft. 1597. f. Spir. 1599. 4. - XII Caef. R. Imag. ex numism. E Museo Fr. Swertii, Antv. 1603. 1612. 4. - Iconografia, cioè difegni d'Immagini, cav. per Giov. Angel, Canini da frammenti di mar me, da gioje e medaglie frafch, Litel: Les Images des Heros et grands Homm. de l'Antiq, deff. p. G. A. Canini, grands par MM. Picart et Vallet, Minft. 1731. 4. (Die Zahl ber Bilbn. belauft fich auf

500.) - Effigies rom, Imperator, ex antiq, Numism, Reg. Christinae, del. Pet. Aquila Panormitanus, R. 1681. f. 14 Bl. (Br. v. heinecke fagt, daß die Bildniffe von Jul. Casar bis auf Léopold den ersten gehen.) - Etfigies viror ac foeminar. illustr, quibus in graec. aut lat, monum, aliqua memoriae pars datur . . . Lugd. B. apud Petr. van der Aa, f. a. f. in 9 Thin. ob. 4 Bben, welche überhaupt 3 14 Bl, enthalten. - Illustr. Viror. Philof, Orator, etc. Icon, ex Marmor. antiq. del. a P. P. Rubens. fc. a Lud. Vorsterman, P. Pontio etc. f. l. et a. f. 12 vortreft. Bl. - Lud, Pararol Series August. Augustar. Caesar. et Tyrann. a Iul. Caef, ad Car. VI. c. eor. numism. ex nummis, Ven. 1702. 1740. 8. - Henr. Spoor Favissae utriusque antiquitat, tam Rom. quam Graec, in quibus reperiuntur imulacra Deor. Icones magnor. Ducum, Poetar. etc. Ultraj. 1707 4. (Die Bildn, welche fich auf 100 belaufen, find nach geschnite tenen Steinen gemacht, und finden fich fast alle, nach eben diefen Zeichs nungen, schon in dem Berte bes Canini) - Raccolta dei Busti, degli Imperad, Rom, delle Donne illustri, dei Filosofi, etc. efistenti nella Galleria di Firenze 1779. 4. -Gallerie der alten Griechen und Ro. mer . . . von Gotel. Friedr. Rie. del, Augeb. 1780. 4. 24 Bl. — G. übrigens die, ben dem Urt. Untik angezeigten Schriften und Abbilduns gen von alten Statuen und Bruftbilbern, und Mungen, und die, ben bem Urt. Geschnittene Steine anges zeigten Abbildungen von bergleichen Steinen. - -

Sammlungen von Bildnissen neus erer romischer Raiser, Ronige, u. f. m. Der Reiser, Kunlge und andrer fürtrestichen, beider Geschlecht, Personen furze Beschreibung und ware Conterseptung, Frst. 1538. 4. — Bildtnussen der Rhoemischen Renseren, ihren Beybern und Rindern, Zur. 1558. 8. — I. B. de Cavalleris CLVII. Imper. et XXXI. Pontis, Max. Imag. R. 1585. 8. — August. Imperat. Reg. atque Archid. Illustr. Princ. . . . verissimae Imagines, Io. B. Fontana del. D. Custodi sc. Oenip. 1601. f. 125 M. — Aquila, romana, ovv. la Mon. occid. da Carlo M. insino alla coronat. di Leopoldo I. . . . da Palazzi, Ven. 1679. fol. — —

Von ehemaligen Ronigen von Srantreich: Portr, des Rois deFrance depuis Pharamond jusqu' a Henri III. par Virg. Solis et J. Amman, Nor. 1566. 4. Mit eis nem lat. Titel 1576. 4. 62 Bl. — Les vrais Portraits des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XIII. p. Jacq. de Bie, P. 1634. f. 58 Bild. - Les vrais Portraits des Dauphins de France, publ. p Remy Capitaine, von ebend. 1641. f. 16 Bildn. - Les vrais Portraits des Reines de France, von ebend. f. 60 Biibn. - Monarchie franç, ou Rec. chronol, des Portr. de tous les Rois et des Chefs des premières familles depuis Pharamond jusqu'à Louis XV. par Gautier d'Agoty, fils. Par. 1770. 4. -

Bon Königen von Neapel: Reg. Neapolit. vitae et effigies, Auct. B. C. Aug. Vind. 1605. f. 26 Bl.

— Bon Schweden: Berz. und Konterfeiten aller K in Schweden, Mürnb. 1707. (wahre Mürnberger Arbeit.) — Bon Ungarn: Iac. a Mellen Series Reg. Hungar. enummis aur. quos vulgo Ducatos appellant, Lub. 1690. 4. Deutsch von G. H. Burghart, Bresl. 1750. 4. — Bon Poblen: Ican. et Hist.

Princ. ac Reg. Polon. a Neuge. bauero. 4. - Pon fachfifchen fur. ften : Abcontrafactur und Bildn. al. ler Großherzoge Chur : und Fürften ju Sachsen, burch R. Joh. Ugricola, Wittenb. 1563. 8. Nic. Reusneri Icon. Imperat. Reg. Princ. Elector. et Duc. Saxon. Ien. 1597. f. - Bon ofterreichischen Turften: Franc. Tertii Bergom, Austriacae Gentis Imag. Oenop. 15/9. f. -Bon Fürften aus dem Saufe Medis cio: Regiae Fam. Mediceorum Etrur. Princ. Imagines , von Fr. Altgrini 50 Bl. Berm. mit dem Titel, Cento Ritratti della Real famiglia de Medici, 1762. f. -Bon Berzogen von Lothringen: Icon. Ducum et Gubern, Lothar, Brabant., Limb. 1669. 4. 51 Bl. -Bon favorischen Kurften: Portr. des Princ. Coint. et Ducs de Savoye, f. 33 Bl. - Bon naffauischen und oranischen Rutsten: Princ, Hollandiae et Westfrisiae ab a. 1553 von D. Coutmann und C. Fifcher, 1650. f. 40 Bl. - - Dermifchte Camm. lungen von Fürsten: Les veritables Portraits de quelques Princ qui ont vecu du tems de la reforme en 1562. - Effigie natur, de' maggiori Principi e più valorofi Capitani, di And. Vacchario, R. 1597. 4. - Portr. des Princes, Seigneurs et perf, ill. p. Montcornet, Par. 1680, fol. - -

Bermischte Sammlungen von neuern berähmten Männern allerhand Art aus allen Völkern, worunter sich auch einige Fürstenbefinden: Icones quinquaginta Viror. illustr. . . . per Th. de Bry, Frst. 1569. 4. Berm. ebend. 1597 \* 1598. 4. 2 H. Der 3te Th. erschien 1598. und der vierte 1599 seder von 50 Bildn. Unter dem Titel: Vit. et Effig. C. C. viror. illustr. Frcst 1628. 4. der ste Th. 1635. 4. mit 20 Bildn. Ille 5 Theile mit dem Titel: Bibl.

Dbb5 Chal-

Chalcograph. Freft. 1636u 1650. 4. Der 6te Th. von Furt geft ebend. 1650. 4. 5 . Bilon. Der 7te Th. von Clem. Ammon geft. ebend. 1650. 4. Der 8te Th. Beidelb, 1652. 4. Der yte Th. ebend. 1654. 4. 9 Theile mit dem Titel, Icon. vir. illustr. 1654. 4: und endlich, unter der Aufschr. Biblioth. chalcogr. ebd. 1669 4. - Ph. Gallei Effigies XLIII. viror. doctor. de discipl. bene merent. Antv. 1572. 4. Effig. LI. doctor. viror. . . . von ebend. Antv. 1587. 4. Bende guf. mit dem Titel: Imag. doctor. viror. ... Antv. 1595. uberh. 94 Bl. La Profopographie ou Descr. des personnes insignes ... p. Ant. du Verdier, Lyon 1573. 4. ebend. 1589 und 1605, fol. 3 Th. (Der Berf. fangt mit Abam, Eva und bem Teufel an, und endigt mit dem Bildn. Des Arztes Franc. Balleriola; Die Solaschnitte find nicht schlecht.) -Imagines Viror. illustr f. l. et a. 4. überh. 104 Bl. -- Monum. sepulcror. c. epigr. ingenio et doctrina excell. viror. . . p. Tob. Fendt, 1574. f. 125 Bl. Freft. 1575. f. 1589.f. und mit den Elog. bes Bors horn, Amstel. 1638. f. - P. Jovii ... Elog. viror. litter. illustr: ad vivum expressis imagin exorn Baf. 1577. fol. überh. 63 Bilon. in Holz geschn. P. Jovii Vit. illustr., viror. propriis imag. illustr. Bas. 1578. f. Musaei Joviani imagines ad vivum expr. Baf. 1577. 4. Alls eine Fortsetzung bavon ist anzuseben Ioa. imperialis Mus. histor. . . . Ven. 1640. 4., überh. 57 Bl. - Icon. Viror, nostra patrumque memor. illustr... ab Henr. Hondio fc. 1599. 4. 34 Bl. Gine an. dere Ausg. enthalt deren 65. - Icon. LXXXIV. Viror. erud. Sec. XV et XVI. Flor. 4 Holsichn. - Val. Andreae (Desselii) Imag. doctor. viror. e variis gentibus . . Antv. 1611. 12. (Der Abbildungen find

überhaupt 73.) - Nic. Reusnert Icon. f. imagin. viror. litteris illuftr. 8. Der Samml, find dren; wovon die erfte, Strasb. 1587. und bie zwente und dritte, Bafel 1589 erschien; bie erfte enthalt hundert faubere Holzschnitte, von deutschen, die zwente 82 dergleichen von ital. griech, deutschen, frang engl. und ungarischen, und die dritte 7 von eben bergleichen Gelehrten. Mehrere ba. von finden fich schon in der Samml. des Jovins. Die Zeichnungen find von Tob. Stimmer; und die Bolge fchn. von Sichem. Die lettern find, meines Wiffens, noch mit dem Titel: Imag. viv. XCI. viror. litter. clar. Baf. 1589. 8. Freft. 1719. 8. besonders abgedruckt worden. ) — Opus chronogr. orbis universi a mundi exordio usque ad-a. MDCXI. cont. hiftor. Icones etc. fummor. Pontif. Imp. Reg. ac viror. illustr. Aut. Pet. Opmeero et Laur. Beyerlinck, Antv. 1611. f. 2 Th. (Der erste enthält 369, der zwente 102 holyschu.) - Icon. Princ. Viror. doct. Pictor. Chalcogr. Statuar. . . . numero CX. ab Ant. v. Dyck ad vivum expressae. . . Antv. 1636 f. Antv. 1646. f. Mit dem Titel, Le Cabinet des plus beaux Portr. Antv. f. a. f. 400 Bl. Gine andre. ebend. ben Berduiffen, f. a. 125 Bl. Mit einem holl. Titel, Umft. 1722. f. Grav. 1728. f. und dem obigen franz. Haag 1723. f. 1728. f. 50 Bl. Unter der Ausschrift: Iconogr. ou Vies des Hommes illustr. du XVII. Siecle, ecr. p. Mr. V. . . . Amst. 1759. fol. 125 Bilon. Much geho. ren dazu: Decem pictae effigies ab Ant. v. Dyck . . . aeri incif. a Pet. v. Gunft 1716. f. lleberhaupt find 231 Bildn. von biefem beruhme ten Mahler gestochen vorhanden.) -Princ. et illustr. quor. viror. . . . Imag. Lugd. B. ap. P. v. d. Aa. f. a. f. 97 Bl. Imag. XLI. Viror. celebr. in Politic Hiftor. beyebend.

f. a. fol. XXV. Portr. des Hommes celebres, ben ebenb. f. a. f. XX. Icon. clar. Medic. Philof. aliorumque, ben ebend. f. a f. - Images de diverses hommes d'esprit, p. Jean Meyssens, Antv. 1649. 4.-Portr. des Peintr. Grav. et Hommes d'esprit sublime par leur art et sçavoir. gr. p. Hollard, Antv. 1649. f. - Lor. Craffo Elog. d'Uomini letterati . . . Ven. 1666. 4. 2 Th. überh. 142 Bildn. Icon. viror. illustr. a Matth. v. Sommern, aeri incifae . . . Ratisb. 1667. f. - Acad. des Scienc. et des Arts, cont. les vies et les elog. hiftor. des hommes illustr. . . . depuis environ IV. Siecles parmi div. nations de l'Europe, p. If. Bullart, Par, 1681. f. 2 Th. Brux. 1695, fol. Der Bildn. find 249. - D. Pauli Freheri Theatr. viror. erud. claror. .. Nor. 1688. f. 4 Eh. Der Bilon, find 1312: Portraits de celebres Hommes et Femmes, franc. holland et allem: p. Montcornet et Mariette, f. 131 Bilon, - Iac. Bruckeri Pinacoth. Scriptor, nostra aetate litteris illustr. Aug. Vind. 1741 - 1755. f. 22h jede von 5 Des caben, geft. von Jac. Sanden. Un. hang zu dem Bilderfaale . . . Augsb. 1766. f. 11 Bl. - L'Europe illustre . . enrichie de portraits, gr. par Odieuvre, Par. 1755 1777. 4. 6 Bbe. Beder Band ents halt ungefahr 100 Bildn. 2luch bat Obieuvre noch einen Catal. des Portr. des Princes, Perf. ill. und Savans, gr. par Odieuvre, Par. 1742. 8. brucken laffen. - Galerie hiftor. universelle, p. Mr. de Pujol renfermée dans une fuite de mille Portraits des Hommes et Femmes celebres de l'Hist. anc. et moderne, Par. 1787. 4. (Das Berf er. fchien Seftweise; ob es ganglich fertig geworben, weiß ich nicht. - Gallerie univ. des Hommes quise font

17

illustrés depuis le Siecle de Leon X. 4. (Von dem Grafen Platiere. Erschien auch Hestweise, wovon meines Wissens 67 ausgegeben worden sind.) Collect. de Portraits des Hommes illustres vivans, Par. 1788. f. Hestweise, jedes zu 4 St.

Bermischte Sammlungen von Bild. niffen berahmter Manner in einzels nen Sachern aus verschiedenen Dols fern, als von Seldherren: P. Jovii Elog. viror. bellica virtute illustr. . . . ad vivum expr. imaginibus exornata, Baf. 1596 f. - Ritratti di cento Capitani illustri intagl. da Alipr. Capriolo ... Rom. 1600. 4. — Ritratti di Capitani illustri . . . da Rosc. Mascardi , Leonida e Tronfarelli, R. 1646. 4. (Bermuthlich die vorhergehende Sammlung.) — — Bon Gesandeten; Les Portraits . . . des Plenipotentiaires assemblés à Munster et a Osnabruk, gr. p. Franc. Bignon f. 33 Bl. — Pacificatores orbis Christiani, Rotter. 1697. f. 131 Bl. — Son Theologen Icones: i. e. Verae Imag. Viror. doctrina simul et pietate illustr. . . . Thed. Beza Aut. Gen. 1558. 1580. 4. 38 Bildn. Mit einem fugich. Titel, ebend. 1581. 4. u. 48 Bilon. in Holz gefchn.) - - Bon Philosophen und Merzten: Veter. aliquot et recent. Medic. Philosophorumque Icon. ex Bibl. Ioa. Sambucci ... Antv. 1574. 1663. f. 64 Bilon. — XX. Icon. clariff. Medicor. Philosophorum . . . à Leyde, chez P. v. d. Aa. f. -Hift. des Philof. modernes. p. Mr. Saverien, avec leurs Portraits dans le gout du crayon . . . p. Mr. François, Par. 1759 u. f. 4. 7 Bde. mit 60 Bildn. - Bon Rechtas gelehrten: Illuftr. Jureconfultor. imag. ex Muf Marci Mantuae Benavidii, R. 1566. 4. Ven. 1569,4.

Sammlungen von Bildniffen berubmter Manner, als einzeln Dols Fern, als von Frangofen: Portraits de plusieurs Hommes illustr. qui ont fleuri en France . . . p. Mr. Michel, Par. 1643. f. -Portr. des Hommes illustr. franç. . . . deff. et gr. p. Zach. Heince et Fr. Bignon, Par. 1650. f. 27 251. - Portr. des illustr. François et Etrangers, gr. p. Pierre Duret, Par. 1652. 4. - Portr. des Hommes illustr. franc. qui font peints dans la Galerie du Card. de Richelieu, Par. 1668. 8. -Les Hommes illustr. qui ont paru en France pendant ce fiecle avec leurs Portraits, p. Mr. Perrault, Par. 1696-1700. f. 2 Th. - Ga-Jerie franç. ou Portraits des Hommes ea des femmes illustres qui ont paru en France, gr. fous la conduite de Mr. Restout, Par. 1770. u. f. f. (So viel ich weiß, find davon 47 Sef. te erschienen.) — Les illustres François, ou Tabl. histor. des grands Hommes de la France, pris dans chaque genre de celebrité, f. (hat überhaupt aus 100 Bildniffen bestehen sollen, wovon ich aber nur 25 gefehen. Die Biloniffe find en Medaillon, eingefaßt mit ben Ginnbildern ihrer Thaten ober Werfe.) - Collect. compl. de tous les Acteurs et Actrices célébres dans les trois Spectacles d'après les desseins de Mr Monet, 1770. f. 40 Bl. -Collection gen. des Portraits des Deputés aux Etats generaux, 1789. 4. Galerie des Portraits des membres de l'Assemblée constituante, 4. - - Bon berühmten Jealies nern: Ioa. Ph. Tomaimi Illustr. viror. Elogia, iconibus illustr. Pat. 1630. 4. überhaupt 48 Bildn. Gbenbeffelben Elogia Viror. litteris et Capientia illustr. . . . ebend. 1644. 4. Der Bilon, find nur 35. - C. Patini Lyceum Patavinum, f. Icones et vitae Professorum Pataviae

Pat. 1682. 4. Der Bilon. find 35. - Museum Mazzucchellianum, f. Numism. Viror. doctrina praestant. Ven. 1761. f. 2 Bbe. - Ritratti d'Uomini illustri Toscani, Fir. 1766, fol. 2 Bbe. - -Von Englandern: Heroologia Anglica, h. e. Clariff. . . . Anglor. qui floruerunt ab A. Chr. MD. usque ad praesentem annum MDCXX vivae effigies . . . Impens. Crisp, Palfaei, fol. 2 Th. überhaupt 64 Bl. - A Collect, of Portraits of the court of Henry VIII. etched by Dalton, f. 36 Bl, - Houbraken and Vertues Heads of illustr. Persons of Britain with their Lives by Th. Birch, Lond. 1743-1751 f. 2 Eb. 108 Bilbn. - A biographical History of England, from Egbert the great to the Revolution . . disposed in different classes, and adapted to a methodical Catal. of engraved british Heads ... by J. Granger, Lond. 1769 - 1774. 4. mit Innbegr. des Supplementes 5 Th. Ebend. 1776. 8. 4 Th. - Bon Gole landern: Aub. Miraei illuftr. Galliae Belgicae Script. Icon. et Elog. Anty, 1608. 4. überh. 58 Bilon. Icon. . Viror. clar. qui . . . Academ. Lugd. Bat. illustr. 1609. 4. und mit dem Titel: Illustr. Academ. Lugd. Batavor: i. e. Viror, clariff. Icones Elog. ac Vitae . Lugd. B. 1613. 4. 34 81. Berm. ebend. 1614. 4. Berm. unter bem Titel: Athenae Batavae . . . ebend. 1625. 4. 50 Bildn. Sehr verm. und mit ber Aufschrift: Fundatoris, Curator. et Professor. celebr. quorum gratia, cura doctrinaque Acad. Lugd. Batavaincepit, auctaque et ornata est, Estigies . . . Leide 1723 f. Der Bilds nisse sind überhaupt 133. Uebrigens ift es befannt, daß der Tert ju dem erftern Berte von J. Meurfius ift. - Effig. et vit. Professor. Acad, Gro-

Groningae et Omlandiae ... Gron. 1654. f. überhaupt 31 Bilon. -Adrian Pars Index Batav. of Naamrol van de Batavise en Hollandse Schryvers . . Leid. 1701. 4. Der eingedruckten Bildniffe find 30. - - Bon Danen: Portraits histor, des Hommes illustr, de Danemark . . . p. Hoffmann, 1746. 4. 6 Th. - - Bon Spaniern: Retratas de illustr. Espanoles, Mad. 1791. f. - Bon Deutschen: Henr. Pataleonis Profopograph. Heroum atque illustr. viror. totius Germaniae. . . . Bas. 1565 - 1566. f. 3 Th. (Die bengefügten Biloniffe, in Solz geschnitten, find aber schlecht; Deutsch erschien das Werk ebend. 1567 \* 1570. f.) - A. M. Erh. Cellii Imag. Professor. Tubingens. . . . Tubing. 1596. 4. überhaupt 37 Bilon. - Parnassus Heidelbergensis, omnium hujus Acad. Profesior. Icones exhib. 1660. f. 15 Bildn. - Icones et Elog. Viror. aliquot praest. qui . . . Marchiam nostram juver ac illustr. 1671. f. Deutsch von G. G. Rus fter, Berl. 1751. f. 100 Bildn. -I. Chr. Becmanni Notit. Universit. Francofurtanae una c. Iconibus personar aliquotillustr ... Frcft. 1707. f. enthalt 39 Bildn. - Icon. viror, omnium ordinum . . . de Academ, et Gymnaf. optime meritor opera et studio Fr. R. Scholzli, Nor. 1752. f. 3 Th. - I. I Baieri Biogr. Professor. Medic. qui in Acad. Altorfina vixerunt, c. fingulor, iconibus . . . Nor. 1728. 4. mit 15 Bilbn. - Imag. a Ioa. Kupezky depictae, ed. a Bern. Vogel et Val. D. Preifsler, Norimb. 1745. f. 79 Bildn. - Jac. Bruckers Ehrentempel deutscher Belehrsamfeit . . . in Rupfer gebracht von J. J. Haib, Hugsb. 1747. 4. 50 Bildn. Gine Folge deutscher, jest lebender Gelehrten, von El. Baib. 4. - Leben und Biloniffe

großer Deutschen . . . Heibelberg 1789. f. 2 Bde. — Bon Schweizern: D. Herrlibergers schweizerischer Ehrentempel. — Portraits des Hommes illustr. de la Suisse, p. Pfenninger, Zur 1782. 8. — Bon Böhmen: Samml. von Bildnissen böhmischer Gelehrten und Künsteler, Prag 1772. 4. 87 Bildn. — 2merikanern: Collection des Portraits des Hommes qui se sont rendus celebres dans . . . l'Amerique, 1782 u. f. 4. —

Sammlungen von Bildniffen ros mischer Bischofe, Cardinale u. bal. Effig. fummor. Pontif. et Cardinal a Rubeis, 1658.f. - Effig. fummor. Pontif. a St. Petro ad Clem. XI. Rom. 1675. 244 &l. — Effig. fummor. Pontific. et Cardinal. ab a. 1658. usque ad a. 1736. f. 358 Bl. - Effig. Cardinal. vivent. fub Innocent. XI. a Rubeis, f. -Eloge histor, des Cardinaux ill. avec. leurs Portraits, p. le Pere Henry Alby, P. 1644. 4. - Ritratti di tutti Propositi generali della Compagnia di Giesu . . . dal P. Galeotti, R. 1751. f. --

Derzeichniffe von Bildniffen: DR. 8. 3. Upine Unleitung, wie man die Bildniffe berühmter und gelehrter Mignner mit Ruben sammeln foll, Murnb. 1728. 8. - Effig. Iuris confultor. in indicem redactae a C. F. Hommelio. Lipf. 1760.8. — Berg. einer Samml. von Bildniffen, aröftentheils berühmter Aerzte . . . von J. C. IB. Moehsen . . . Berl. 1771. 4. (ein, in Rucfficht auf diefe Materie überhaupt, hochft brauchbares Wert.) - - Catalogue of English Heads . . . by M. Ame 1748. 8. - - Catal. de Portraits cont. les Rois, les Reines et les Princes du fang royal de Suede, avec les grands Officiers, le Clergé, les Seavans etc. qui font

parties des Rec. de Ch. R. Berch, Upf. 1767. 4. - - Eine Biblioth. Iconograph. haben wir von 5. P. Schetelig zu erwarten. (S. Allg. D. Bibl. Bb. 93. S. 613.) -

Hebrigens verfteht es fich von felbft, daß hier feinesweges alle Werke, welche Sammlungen von Bildniffen ent. halten, angeführt worden find Die Angabl derfelben ift fo groß, daß, wie bereits Br. v. Heinecke bemerft hat, ein Bergeichniß berfelben einen gangen Band füllen wurde. Es gehören nahmlich sehr viel allgemeine historische Werke, Sammlungen von Lebensbeschreibungen, Zeitschriften u. b. m. babin. Doch weniger baben alle einzele, in Holz oder Rupfer gebrachte Bildniffe, so viel einzele vortrefliche Runftwerke barunter fich auch befinden, angezeigt werden tonnen. Der vorher angeführte Gr. Schetelig hat deren 21000 zusammen gebracht; und es ist nicht wahrscheinlich, daß feine Sammlung gang voll, ftandig ift. Indeffen mogen, wenigftens die vorzüglichften Runftler, die, in ben verschiedenen Manieren ber Rupferftecherkunft, bergleichen Blats ter geliefert haben, bier fteben, als Edelinge, Drevet, Schmidt, Poil-In, Wille, Umling, St. Aubin, Bas lechou, Bartologgi, J. G. Muller, Fiquet, Savart, Daulle, Baufe, Beauvarlet, Schuppen, Bervic, Boulanger, Carmann, Rohl, Cathelin, Chereau, Chevillet, Marces nay, Delphius, Masson, Houbra-cen, Gancher, Heinzelmann, Gepfer, Bart, Kilian, Hollar, Mellan, Tardieu, Matalis, Pitau, Preisler, Roullet, Die Sabeler, Schmußer, Strange, Schulze, Suiderhof, Mo, rin, Corn. Bifcher - Smit, Green, Farlom, J. Haid, El. Haid — Carol. Batfon - Jeanninet, Des. marteau, Francois - u. v. a. m.

### Vokirlid.

(Schone Kunfte.)

Es fommt mir vor, als wenn bie meisten Menschen zwischen würklichen Poffen und dem Pogirlichen einen Unterschied machten, und unter dem lettern Ramen ein gewisses niedrig kächerliches verstehen, bessen Gebrauch nicht gang aus ben schönen Kunsten zu verbannen ift, ba die Poffen barin durchaus nirgend zu duiden find. Diese find Bestrebungen ber nie. driaften Marren, benen es an als lem Wit und an aller Urtheilsfraft fehlet, durch übertriebenellns gereimtheiten lachen zu machen. Wenn aber niedrige Menschen, deren ganzer Gesichtsfreis nicht über das hinaus reicht, was die unterste Classe der Menschen sieht und weiß, in ihrer Einfalt, es sen aus Laune, oder aus Unwis fenheit, lächerliche Dinge thun, ober sprechen, die ihnen natürlich find, so mochte dieses ungefehr so etwas fenn, bas man pofirlich Dieses Pofirliche auch von wikigen Köpfen zur rechten Zeit nachgeahmt, ware also bas, was in den schönen Runften zu brauchen senn möchte. Ein pofirlicher Kerl war unstreitig Sans do Panfa: und ich denke, es werde fein Mensch von Geschmak sich scheuen, ju gestehen, bag dies fer treffliche irrende Stallmeifter ibm bennahe fo viel Vergnugen gemacht habe, als fein herr felbft.

Wir konnen jum Pofirlichen auch die Carricaturen, und was ihnen ähnlich ist, rechnen; wo natürliche ins Seltsame fallende Fehler auf eine geistreiche Art etmas weiter getrieben, und in ein helleres Licht gesetzt werden.

Man kann von dem Pofirlichen einen boppelten Gebrauch machen;

benn

denn es dienet entweder blos jur Beluftigung, ober jur Verspottung gewisser ernsthafter Marrheiten. Die es jur erftern Absicht brait. then wollen, haben both baben zu bedenken, daß das, was man eis gentlich Belustigung und Ergotslichkeit nennt, von verständigen Menschen nie als ein Hauptangelegenheit, getrieben werde. ist als eine Erfrischung des Gemuths, bas burch wichtigere Ge-Schäffte ermudet, ober ju einer alls zuernsthaften Stimmung gefommen, anzuseben. Und biejenigen, die gern einen Haurtstoff daraus machen mochten, den die Rünftler vorzüglich zu bearbeiten haben, murden die Sache eben so übertreis ben, als die, welche die Lusibar. keiten als eine hauptangelegenheit des Lebens der Menschen ans fehen. Mun ist wol keine verstandige Nation, wo nicht die Art Menschen, die keine wichtigere Angelegenheit kennt, als ihr Les ben in beständiger Lustbarkeit zuzubringen, ihres Ranges und Reichthums ungeachtet, als eine Classe sehr wenig bedeutender Menschen angesehen wird. Da. rum muffen wir auch, da der Kall gang ahnlich ift, eben diefes Urtheil von ber Classe ber Runftler fällen, die das blos belustigende Pofirliche zu einem Hauptstoff der schönen Künste machen.

Es gehöret frenlich sehr viel Oris ginalgenie und Scharffinn bazu, im Pofirlichen so glutlich zu senn, als Plantus, Cervantes in dem Don Quichotte, Buttler in seinem Hubibras, oder Hogarth in seinen Zeichnungen. Aber man muß im= mer bedenken, daß die schönen Kunfte noch eine hohere Bestimmung haben, als nur ben Originalgeistern lustiger und wißiger Urt Gelegenheit sich zu zeigen, an die hand ju geben. Die Runft ist nicht bes Kunftlers, sondern biefer ist ber Kunst halber da.

Wichtig fann ber Gebrauch bes Bokirlichen badurch werden, daß es jur Berspottung gewisser wichtiger Marrheiten, politischer, sitts licher ober religiofer Schwarmes renen, die unter ben Menschen große Verwüstung anrichten fonnen, mit viel Nachbruf fann gebraucht werden. Einem Menschen, der nur noch etwas von Ehr= liebe hat, kann nichts empfindlicher fenn, als in einem poffirlichen Lichte zu erscheinen: weil es gerade die verächtlichste Seiteist, in ber sich ein Mensch zeigen kann. Mancher scheuet sich viel weniger bavor, bag er für lafterhaft, als daß er für poßirlich gehalten wer-Ein Kunftler, der fich biefer Gefinnungen ber Menschen gu bedienen weiß, kann baburch viel ausrichten, um fie im Zaum zu Wir haben aber hiervon schon anderswo auch gesprochen \*).

Die zu diesem Artifel geborigen Nachrichten, werden sich ben den Artifeln Satire und Scherzhaft finden.

### Postament.

(Baukunst.).

Wird auch Basement geschries Eine regelmäßige verzierte Erhöhung, auf welche Statuen, Vafen oder andre Werke der Bildhauer gesetzt werden. Das Postament ift für bergleichen Werte, mas der Gäulenstuhl für die Gäulen ist. Man macht sie sowol vierefig, als rund, auch wol gar oval. Allemal aber bestehen sie aus dren Haupttheilen, dem Jug, dem eis gent.

+) Lächerlich; Parodie; Spott,

gentlichen Körper bes Postaments, ber auf bem Juge feht, und bem Krang, ber gleichsam ben Kopf ausmacht. Fuß und Krang bestehen aus mehr oder weniger Glies dern, nachdem man dem Postament mehr ober weniger Zierlichkeit geben will. Der haupttheil hat oft die Figur eines Burfels, und wird alsbann auch mit biefem Ra. men genennt; meistentheils aber übertrifft feine Sohe die Dife. Oft werben an den Postamenten ber Statuen die vier Seiten bes Barfele, oder Stammes, mit his storischem, ober allegorischem Schnit werk vergieret. Die runben Postamente findet man oft mit aufgeschlagenen Vorhängen einer fehr unbedeutenden Zierrath. Der gute Geschmat scheinet für das Postament Einfalt, als eine haupteigenschaft, zu fobern, damit nicht das Auge von der hauptsache, dem barauf stehenden Bild, abgezo. gen, und durch die Menge der Dinge zerstreut werde. Doch fann es ben Statuen bienlich senn, ba historische, oder allegorische Vorstellungen in flachem Schnigwerk an dem Würfel des Postaments, beren Deutung auf die Statue geht, sehr wohl angebracht sind.

# Pracht.

(Schone Runfte.)

Man lobt gewisse Werte ber schosnen Künste wegen ber sich barin zeigenden Pracht. Deswegen scheinet das Prächtige eine ästhetische Eigenschaft gewisser Werte zu senn, und wir wollen versuchen, den Begriff und den Werth desselben hier zu bestimmen. Ursprünglich bedeutet das Wort ein startes Geräusch; deswegen man in dem eigentlichsten Sinn dem Donner einer sehr start besetzten

und fenerlichen Mufit, Pracht guschreiben würde. Hernach hat man es auch auf sichtbare und andere Gegenstände, die fich mit Große und Reichthum ankundigen, ans gemendet; baber man einen Garten, ein Gebaube, Aussichten auf Landschaften, Bergierungen, prachtig nennt, wenn bas Mannichfaltige barin groß, reich und die Vorstellungstraft stark rührend Es scheinet also, daß man ist überhaupt durch Bradt mannichfaltigen Reichthum mit Größe verstehe, in sofern sie in einem einzigen Gegenstand vereiniget find; eine Mannichfaltigkeit solcher Dinge, die die Sinne, oder die Einbildungsfraft durch ihre Groke ftark einnehmen.

Wahre Große mit mannichfals tigem Reichthum verbunden, findet man nirgend mehr, als in ber leb= losen Natur, in ben erstaunlichen Aussichten der Länder, wo hohe und große Geburge find. Daher nennt auch jebermann diese Aussichten vorzüglich prächtig. nennt man auch ben himmel, wenn bie untergebende Sonne verschiedene große Parthien von Wolken mit bellen und mannichfaltigen Farben bemahlt. Gegenstände des Genchts find überhaupt durch die Menge großer Maffen, barin aber Mannichfaltigkeit herricht, prachtig. Gemahlbe find es, wenn fie aus großen, mit fleinern uns termengten Gruppen, und eben solchen Massen von Hellem und Dunkelem bestehen, die daben dem Auge einen Reichthum von Farben darbieten Ein Gebaude fallt von auken mit Pracht in bas Auge, wenn nicht nur bas Gange in ber Hohe und Weite die gewöhnlichen Maage überschreitet; sondern zus gleich eine Menge großer haupt. theile ins Auge fallt. Denn es scheinet, daß zu einer solchen Pracht

Pracht etwas mehr, als die fille, ginfache Große folder Massen, wie die ägnptischen Pnramiden find, erfodert werde.

In der Musik scheinet die Pracht, sowol ben geschwinder, als ben langfamer Bewegung statt zu haben; aber ein gerader Takt von 4 oder 3 scheinet dazu am schiklichsten, und fleinere Schritte des Tattes scheinen der Pracht entgegen. Daben muffen die Stimmen fehr stark besetzt senn, und besonders die Bässe sich gut ausnehmen. Die Glieder der Melodie, die Ein= und Abschnitte muffen eine gewis se Grige haben, und die harmonie muß nicht zu schnell abwechfelnd fenn.

In den Kunsten der Rede scheinet eine Pracht statt zu haben, die nicht blos aus der Große und dem Reichthum des Innhalts entsteht, fondern auch von der Schreibart, oder der Art, die Sachen vorzutragen, berfommt Prachtige Gegenstände können gemein und arm. felig beschrieben werben. Pracht hat immer etwas fenerlich veranstaltetes; und es scheinet, baß ohne einen wol periodirten und volltonenden Vortrag, einen boben Con, vergrößernde Worte, feine Mede prächtig senn könne. Vornehmlich aber trägt die Fenerlichkeit des Tones, und der Gebrauch solcher Verbindungs - und Beziehungswörter, wodurch die Aufmerksamkeit immer aufs neue gereist wird, bas meifte zur Pracht ben. Also, sagt er - Int er. hebt er fich - Mun beginnt das Getummel - u. d. gl.

Außerbem befommt die Rebe Pracht, wenn die Hauptgegenstände, von denen die Große ber. rühret, erst jeder besonders mit einigem Gepränge vors Gesicht gebracht worden, ehe man uns

Dritter Theil.

die vereinigte Würkung bavon fes hen läßt. So ist Homers Erzählung von bem Streit des Diomes bes gegen bie Gohne bes Dires im Unfange des sten Buchs der Ilias. Ein gemeiner Erzähler wurde ohngefehr so angefangen haben. "Darauf trat Diomedes voll Muth und mit glanzenden Waffen gegen die Gohne bes Das res heraus; sie auf Wagen, er zu Fuße" u. f. f. Aber der Dich. ter, um die Erzählung prächtig zu machen, und uns Zeit zu lasfen, die Helden, ebe ber Streit angeht, recht ins Geficht zu faffen, und uns in große Erwartung ju fegen, beschreibet erft umftand. lich und mit merklicher Veranstaltung ben Diomedes. "Aber bem Diomedes, des Tydeus Sohn, gab ist Pallas Uthene Rubnheit und Muth " u. s. w. Machdem wir diesen Selden wol ins Auge gefaßt haben, und seinethalben in große Erwartung gesetzt worden, läßt er nun feine Gegner ebenfalls " Aber uns fenerlich auftreten. ter den Trojanern war ein gewiffer Dares — Dieser hatte zwen Sohne" u. s. w.

Von dieser Pracht in dem Vortrag ift die, welcher in ber Materie selbst liegt, verschieden. Der Juhalt der Rebe bekommt feine Pracht von der Große und dem Reichthum ber Dinge, bie man uns vorsteilt, und barin übertreffen die redenden Runfte die übrigen alle. Melcher Mahler wur. de fich unterffehen, in einem Bemahlbe auch nur von weitem bie unendliche Pracht ber großen und reichen Scenen in ber Mefiabe nachzuahmen? Denn alles Große, das der Verstand und die Einbilbungefraft nur faffen mogen, fann durch die Mede in ein Gemählbe pereiniget merden.

Die unmittelbareste Burfung der Pracht ist Chrfurcht, Bewunderung und Erstaunen. Die scho. nen Künste bedienen sich ihrer mit großem Bortheil, um die Gemus ther der Menschen mit diesen Empfindungen zu erfüllen. Ben wichtigen, politischen und gottesdienstlichen Fenerlichkeiten ist die Dracht nothwendig; weil es wichtig ist, daß das Volk nie ohne Ehrfurcht und Vergnügen an die Gegenstande gedenke, wodurch jene Feverlichfeiten veranlasset werden. Da aber der Eindrut, den die Pracht bewürfet, wenig überlegenes hat: fo ift es frenlich mit der blogen Pracht nicht allemal gethan. Dracht in den Worten, ohne mahre Größe des Inhalts, ift, was Horaf tumum ex fulgore nenut. Wenn man ben fenerlichen Unlaffen gewiffe bestimmte und zu besonderm Endzwek abzielende Vorstellungen zu erweten sucht: so muß man mit der Pracht dasienige ju verbinden wissen, was diese besondere Vorstellungen mit gehöriger Klarheit zu erweten vermogend ift. Man lieft in ber Geschichte ber mosaischen Gesetzebung, daß durch Donner und Blis das Volk zu Anhörung des Gesepes vorbereitet worden. So muß die Pracht die Gemüther zu den wichtigen Borstellungen, die man ben gewissen Gelegenheiten erwefen will, vorbereiten.

Pracht ohne wahre Größe ist bloßes Gepräng, bas sogar ins Lächerliche fallen kann. Auch die Pracht, die man ben mittelmäßiger Größe durch überhäuften Reichthum gleichsam erzwingen will, thut nur schlechte Würtung. In Venedig sieht man eine Rirche, die den Namen Santa Maria Zobenigo hat, wo an der Außenseite alles entweder Saule, oder Bilderblinde mit Statuen, oder

Felber mit Schnigwert ift. Dies ift ein erzwungener Reichthum, ber blos ermübet, und nie die Würfung ber wahren Pracht haben kann.

(\*) Bon dem prachtigen Character, in Gebauben, wird in den Untersuchungen über den Character bet Gebaude, Leipz. 1788. 8. 6. 117. gehandelt.

# Praludiren; Pra-

(Mufit.)

Die Organisten pflegen in den Kirchen, ehe ber Gesang angeht, auf der Orgel zu spielen, um das burch die Berfaminlung zur Unhörung des Gesanges vorzubereis ten. Dieses vorläufige Spiel der Orgel wird Praludiren, das, was man daben spielt, Praludium ge-So geschieht es bisweinannt. len auch ben Concerte, daß der, welcher auf dem Clavicembal die Hauptbegleitung führet, vorher auf feinem Instrument pralubirt. Da mir über biese Materie ein Auffat von einem sehr geschikten Virtuojen jugeftellt worden, fo will ich denselben hier ganz eine rufen.

"Das Prälndiren ist hauptsächlichen nur in der Kirche gebräuchlich, und geschieht auf der Orgelzentweder vor einer Kirchennusst, oder vor einem Choral, den die Gemeinde singt. Im letztern Falle liegt dem Organisten ob, die Meldote des Chorals der Gemeinde vorzuspielen. Dat der Organist nun Zeit und Geschiflichkeit, so fängt er mit einem Vorspiel an, worin in einem der Kirche anständigen Vortrage der Sinn des Liedes ausgedrütt, und die Gemein

be zu der Gemuthskassung vorbereitet wird, worein das Lied sie seken soll; dann hebt er auf einem andern Clavier mit einem burch= bringenden Anzug, die Melodie bes Liebes mit langen Noten an, und begleitet dieselbe mit Gagen aus dem Vorspiel. Diefes erfobert nun große Einsichten und Fertigfeit in die Berfegungen ber Contrapunkte, ohne welches ber Organist die Verbindung seines Vorspiels mit der Molodie des Liedes nicht bewerkstelligen kann; benn er wird entweder darauszwen verschiedene Stufe machen, oder abgebroschene Gagehoren laffen, bie fich zu iedem Vorspiele, und zu jedem Chorale schiken, welches unangenehm ift.

.. Man pralubirt aber nicht allezeit auf dieje Art, ob fie gleich die gewöhnlichste und die schiklichste ift, ben Ausbruf zu befordern, worauf aber von den Organisten Alle mögli= selten gesehen wird. che Künstelenen, die über einen Chroral zu machen find, (nachdem man ihn balb oben, bald unten, bald in der Mitte, bald im Canon, per augmentationem, ober diminutionem, ober alla ftretta, wo alle Verfe ber gangen Strophe fich zu gleicher Beit heren laffen, u. f. w. burchführt, fonnen zu Praludien dienen, wenn der Organist die Geschiflichkeit baju bat, oder wenn er sie auch vorher aufgesetzet, und auswendig gelernet hat. So hat Joh Seb. Bach ben Choral: Vom Limmel bod da Fomm ich her 2c. mit canonischen Veränderungen herausgegeben, denen an Kunst schwerlich etwas gleich kömmt, und kommen wird, die alle zu Praludien geschift sind, aber dem Ohre wegen des großen Zwanges, ben biese Gattung von Composition verursacht, nicht sonberlich schmeicheln, ja ihm nicht

einmal faßlich find.

"Die Präludien vor Kirchenmusiken dienen auch bagu, bag die Instrumentisten Gelegenheiten baben , ihre Instrumente gu ftims men : daher muß ber Organist, wenn die Orgel im Cammerton gestimmt ist, sich so lange in D dur aufhalten, bis alle Inftrumente gestimmt find, weil biefe Tonart dazu am geschiftesten ist, und dann durch wohlgewählte Modulationen in die Tonart übergeben, worin die Kirchenmufik anfangt. Das Geräusch ber Instrumente ben solchen Dralubien ist Schuld baran, daß hier nicht wol auf ben Ausbruf gehalten werben fann.

"Auf dem Flügel vor Mufiken zu praludiren, ift nicht allenthal. ben im Gebrauch. Eine Folge von arpeggirten Accorden ist diefem Inftrument am natürlichften.

" Unangenehmist es, wenn vor einer aufzuführenden Mufit jeder auf seinem Instrumente praludirt, ober fich in Passagen übt. Wer in einem Lande ist, wo diese üble Gewohnbeit eingerissen ist, muß sich bas Vergnügen, bas ihm die Anhörung einer guten Musik gewähren soll, durch tausend Marter erkaufen. Daraus entsteht auch noch bas Bofe, baf Riemand fein Instrument rein stimmen kann, weil feiner vor dem andern zu heren im Stande ist. Das allers übelste daben ist, daß es gewisse Mufiken giebt, wo auch das furtrefflichste Praludium den Ause druf, der in dem Anfange der Mufit liegt, vertilgen fann.

"Es giebt eine Menge Stufe, die ben Namen Praludium führen, auf die gemeiniglich eine Ruge folgt, die aber feinen bestimm. ten Charafter haben, und feiten gu Vorspielen geschift find. Oft

find See 2

find es gang firenge, oft frenere Fugen, oft find fie von einer tattlofenPhantafie nur burch den Tatt unterschieben; oft auch ift es ein bloger Sat von 6 ober 8 Roten, ber beständig entweder in ber geraden oder Gegenbewegung geboret wird, und womit auf eine kunstliche Art modulirt wird ic. Die besten Praludien sind ohnfreitig die von Joh. Geb Bach, der deren eine Menge in allen Urten gemacht. "



L'art de préluder, p. Mr. Hotteterre, Par. 1722. 4. - - Much hat 3. 21. Roberich, unter andern, 36 Borfpiele, um die hochft nothige Praludirfunft nach jegiger Methode leichtlich erlernen ju tonnen, " berausgegeben. S. übrigens die, ben bem Urt. Santafie , angezeigten Schriften; und wegen mehreren Unterrichtes, Die verschiedenen Un. weisungen zum Generalbog und bie Lehrbücher von der harmonie. --

### rest o. (Musit.)

Dieses italienische Wort wird ben Conftuten vorgesett, die eine fehr schnelle Bewegung haben; ber hochste Grad des Schnellen aber wird burch Prestissimo angebeutet. Weil in dem Prefto gange Taktnoten sehr geschwind auf ein= ander folgen, so versteht es sich von felbft, daß biefe Bewegung nicht fo fleine Takttheile verträgt, als die langfamen Bewegungen; theils weil es nicht möglich ware, fie mit der ihnen zukommenden Ge= schwindigfeit ju fingen, ober gu spielen, theils weil sie in ber aufsersten Schnelligkeit, in der sie borbengeben, feinen Einbruf machen konnten:

#### m e. (Mufit.)

Dieses Wort wird wie ber Name eines Intervalls gebraucht, und zeiget in der stufenweis auf. oder absteigenben Reihe von Intervallen den enfien, oder letten Ton, ber die Octave bes eigentlichen Grundtones ift, an. Es geschieht aber blos, um bas Unschifliche ber Benennung zu vermeiden, bag diese Octave bisweilen Prime genennt wird. Denn da die auf diefe Octave ftufenweis folgenden Tone bie Secunde, Terg, Quart, und felten, wie fie eigentlich es find, Rone, Decime, Unbecime genennt merben: so bekommt auch die Dc. tave ben Mamen Drime, bamit man nicht zu dem unschiflichen Ausbruf, die Dctave gehe durch die Secunde in die Terg, ober die Terg trete durch die Secunde in die Octave, genothiget werde; ba es sich schis fet, in biefen Rebensarten bas Prime, anstatt Octave ju brauchen. Gie fommt bisweilen um einen halben Ton erhöhet vor, und wird alsbann die übermäßige Prime genennt. Micht als ob dies fes ein in der harmonie gebrauche liches Intervall sen: denn es fommt in feinem Accord vor; fondern diese Erhöhung geschieht blos im Durchgang, um ben gewiffen Sallen die Modulation zu begleiten



### Profil.

(Brichnende Runfte.)

Dieses W t wird sowol in der Mah cren, als in der Saufunst Wer einen Menschen gebraucht nur von der rechten oder linken Grite so fieht, daß deffen andere Seite ganz von der dem Auge entgegenstehenden bedeft wird, ber fieht den Umriß desselben, nach des Mahlers Ausdruk, im Profil, und diese Urt der Unficht ift der geraden entgegengesett, da man eine Person von Vorne ansieht, daß die rechte und linke Seite des Körpers gleich vollständig in das Auge fallen

Hieraus versteht man auch den Ausdruf, Salbe und Drepviertel Profil; sener bedeutet die Unssicht, da man von der hintern Hälfte des Körpers noch etwa die Hälfte, dieser, wenn man noch etwa

ein Viertel davon fabe.

In der Baukunst bedeutet das Wort eine Zeichnung nach dem Durchichnitt \*); es sen, daß sie von einem gangen Gebäude, oder mir von einzelen Theilen, von Gaulen, Pfeilern, ober einer ganzen Mauer gemacht werde. Das Profil zeiget demnach die ganze Dife eines stehenden Theiles an, und die Ausladungen aller hervor-In sofern also stehenden Theile. die Zeichnung nur den außersten Seitenumriß eines ftehenden Ror. pers anzeiget, ohne etwas von feinen zwischen diesen liegenden Theis ten anjuzeigen, wird fie ein Profil genennt. Wenn jum Benfpiel in den Figuren der Artikel: Attischer Säulenfuß, und Ges balke, blos die Umrisse blieben, alle Querstriche aber ausgeloscht wurden, so wurden diese Zeichnungen die Profile des attischen Saulenfußes und eines jonischen Gebaltes vorstellen.

Die Profile ber Caulen, unb aller mit Gliedern verzierten Thei= le, zeigen am deutlichsten die Sod= hen und Ausladungen der Glieder, und deren Verhältnisse unter einander an. Ein beträchtlicher Theil der Schönheit der Verzierungen bangt unftreitig bavon ab, bag die Profile gut ins Auge fallen; und an den Profilen ber Gefimfe und ganzer Gebälfe kann man gar bald wahrnehmen, ob ein Baumeister ein empfindsames Auge für gute Verhältnisse habe, ober nicht \*). Es ist baher angehen. ben Baumeistern febr zu rathen, daß sie sich in aufmerksamer Betrachtung der Profile der berühmtesten Meister sehr fleißig üben, auch andere von schlechten Baumeistern dagegen halten, um ihr Auge an die besten Verhältnisse zu gewöhnen.

#### Prologus.

(Dramatische Dichtfunft.)

Eine Art Vorrede, die vor ber Comodie an die Zuschauer gehalten wirb. Plautus und Terent baben fie vor ihren Comodien. Jener läft insgemein etwas über den Anhalt und die Beschaffenheit des Stuts fagen, und feine Prologen find durchgehends fehrluftig. Bisweilen aber fallen fie fart ins Dofsenhafte. Tereng ift meift ernfthaft, und vertheidiget sich, oder fein Stuf in dem Prologus. Aris stophanes hat garfeine Prologen. Auch vor den Trauerspielen der Alten finden wir keine eigentliche Prologen. Ariftoteles aber fpricht von dem Prologus des Trauer. spiels, als von einem wefentlis chen Gee 3

\*) & Glieder.

\*) S. Durchschnitt.

chen Theil besselben; aber er verssehr etwas ganz anderes barunter, als die Prologen der lateinisschen Comodie sind. Euripides hat zwar scinen Trauerspielen keine förmliche Prologen vorhergehen lassen, öfters aber vertritt die erste Scene die Stelle eines Prologen, darin etwas von dem Inhalt des Trauerspiels dem Zuhörer zur Nachricht gesagt wird. Und da diese Auftritte eigentlich schon zur Handlung selbst gehören, so sind sie dieweilen etwas unnatürlich.

Auf der englischen Schaubühne ist es gewöhnlich, daß jedes Drasma seinen besondern Prologus hat, den insgemein ein Freund des Verfassers macht, um die Zusschauer in gute Gesinnungen für ihn, oder für sein Werk zu sesen. Auf der deutschen und französsschen Bühne sind die Prologen

unbekannt.



Von den Prologen handeln: 2011 bignac, im iten Kap. bes gten Budes f. Prat. du Threatre, S. 143. Ausg. v. 1715. — X. Quadrio, im rten Th. des gten Bos. 8. 317. und im aten Th. eben diefes Bandes, S. 157 Storia e Rag. - Cailbava, im 6ten Rap des iten Buches f. Art. de la Comedie, Bb. 1. 8. 117, Ausg. v. 1772. — C. S. Cramer (Meber den Prolog, Leips. 1776. 8. und im Iten Jahrg. f. Magazines der Musik, S. 608, — Auch gebort hieher noch das ite St. der Lefsingschen Dramaturgie — und das englische Schriftchen; On the Prol. and Epilogues not delivered, Lond. 1768. 8. --

Sammlungen von Prologen: Nuovo Prato di Prologhi di Giov. D. Lombardo... Ven. 1606. 4. (Es find deren 63 aber nur 2 in Berfen) — The Court of Thefpis, L. 1770. 8. — Juvenile Ro-

fcius, or Spouter's Amusement, a Collect. of Prolog. and Epil. 1770. 12. - Collect. of Engl. Prol. and Epil. beginning with Shakespear and ending with Garrik, 17 9. 12. 4 Bbe. - Theatr. Bouquet of Prol. and Epil, 1780. 12. - The Thespian Oracle, cont. the newest Prol. and Epil. 17.1.8. - The newest Thespian Oracle .... 1791. 8. — Sammlung theatral. Gevichte, Leipz. Auch finden fich beren in 1777. 8 den Theateralmanachen von den S. 5 Claudius, Engel, Ramter, u. a. Im Spanischen führen folche den Nahmen Loa; und Ramon de la Cruz hat die bestern geschrieben -

Uebrigens ift es befannt genug, daß das, was ben ben Griechen elgentlichber Prologus hieß, auf dem nevern Theater nicht mehr fo beift. Indessen kannten jene benn boch auch den neuern Prolog; die erfte Scene des ersten Uktes mehrerer Stücke des Euripides konnte megfallen, ohne daß das Stuck dadurch verstümmelt murde; und was ist sie also sonst, als ein eigentlicher Prolog? Ueberhaupt hatte die Geschichte des Prologs wohl eine aussührlichere Untersuchung verdient, als fie hier erhalten hat. Auf bem frangofischen Theater, g. B. fanben, bis zu ben Zeiten bes Corneille und Moliere, solche fast allgemein Statt; und noch der Umphitrion des lettern hat deren einen. Die als tern italienischen Trauerspiele, und mehrere Luftspiele haben deren ofters. Und, wenn die deutschen einzelen Stude deren gleich nicht besiten: fo werden doch auch auf unserm Thea ter Prologen gehalten. —

### Prosa; Prosaisch.

(Redende Runfte)

Man nennt zwar jede Rebe, die weber ein bestimmtes Sylbenmank,

maak, noch metrische Einschnitte hat, Profa \*); und dennoch scheinet es, bag ber Charafter bes prosaischen Vortrages nicht blos hievon abhange; well man auch gewiffe Verfe profaifch, und einen gewissen Vortrag, dem Sylbenmaag und Metrum fehlen, poetisch nonnt. Die prosaische Rebe hat urben dem außerlichen, oder mechanischen, bas in dem Mangel bes nach einer bestimmten Regel abgemeffenen Ganges besteht, noch einen innerlichen Charakter, der von dem Ton und der Wahl des Ausbrufs herkommt giebt Worifugungen, Wendungen, einzele Wörter und Rebensarten, die dem prosaischen Vortrag ents gegen und bem Gedichte porbehal-Werden biese in ber ten find. Nede, der das Solbenmaak und das Metrum fehlet, gebrauchet: so neunt man die Prosa poetisch; fehlen sie aber dem Vortrage in Bersen, so werden diese prosaisch genennt.

Es ist bereits in andern Artikeln gezeiget worden \*\*), worin bas Poetische der Sprache, in sofern es vom Sylbenmaaf unabbanglich ift, bestehe, und daraus lagt sich auch ber innere Charafter der Prosa bestimmen. Doch ist daben zu merken, daß einzele, hier und da etwa vorkommende poetis iche Redensarten und Wendungen die Prosa noch nicht poetisch, noch weniger profaische Wendungen die Poesie prosaisch machen. Man braucht biese Ausbrufe von der Schreibart, oder der Art des Vortrages, darin ber eine, ober ber andere diefer Charaftere berrschend ist.

Die poetische Prosa, nämlich Gedichte ohne Sylbenmaaß, find

\*) S. Sylbenmaaß; Metrisch. \*\*\*) S. Poetisch; Con.

ein Ginfall ber neueren Beit; und es ist verschiedentlich barüber geftritten worden, ob irgend einem profaischen Werf der Name eines Gedichts mit Recht konne bengelegt werben. Ist ift die Frage fast burchgehends entschieden, und Miemand weigert fich, unfern Gofner, deffen Werke fast burchgehnds in Profa geschrieben sind, unter bie Dichter zu gahlen. Frenlich fehlet es dem schönsten prosaischen Gedichte noch an einer Vollkommenheit; und man empfindet den Mangel des Verses desto lebhafter, je schöner man das übrige findet.

Aber zwen Dinge find, davor fich jeder in den redenden Kunsten sorgfältig in Acht zu nehmen hat: vor dem prosaischen Ton in dem Gedicht, und vor bem poetischen in ber gemeinen Rebe. Jenes ist dem Charafter des Gedichtes so febr entgegen, bag auch im prosaischen Gebichte selbst der prosnische Ton gang widrig mare: dieses widerspricht dem Charafter ber gemeinen Rebe eben so, wie wenn man ben ber alltäglichen, blos nach ber Nothdurft eingerichteten Riete bung irgend einen Theil berfelben nach festlichem Schmut einrichten wollte. Wie es abgeschmatte Pebanterie ift, wenn man in ben Reden über Geschäffte des täglichen Lebens, ober bes gemeinen Umganges, ohne Noth Ausbrufe, Redensarten und einen Ton annimmt, die dem wiffenschaftlichen gelehrten Vortrag eigen find: fo ist es auch eine ins Lächerliche fallende Ziereren, wenn man in der gemeinen Sprache ber Unterres bung poetische Blumen, ober etwas von dem fenerlichen Ton ber Redner oder Romanenschreiber einmischt: ein Fehler, in den junge, für Eee4

für die Sprache der Romane zu sehr eingenommene Personen des schönen Geschlechts nicht selten fallen. Dieses ist aber gerade der Fall junger Schriftsteller, die ihren prosaischen Vortrag hier und da mitpoetischen Schönbeiten ausschmuten. Höchst anstößig ist dieses vornehmlich in dem Dialog der dramatischen Werke, der dadurch seine ganze Natur verlieret.

Ich halte es für wichtig genug, ben diefer Gelegenheit unfreRunft. richter auf diese Fehler, die nicht felten begangen werden, besonders aufmerksam zu machen, das mit fie fich ihrem Einreißen mit Fleiß entgegenseten \*). für die Dichtkunst sehr wichtig, daß fie eine ihr allein zufommende Sprache behalte. Denn gar oft bat fie fein anderes Mittel, fich über die gemeine Prosa zu erheben, und die Aufmertsamfeit ber Lefer in der gehörigen Spannung zu erheben, als eben ben ihr eis genen Ton im Bortrage; und oft blos den Gebrauch gewisser Worte, die eben beswegen, weil fie in der gemeinen Sprache unerhört sind, einen poetischen Charafter baben. Sollten diese Mittel auch in Dem fonst unpoetischen Vortrag gewohnlich werben, so wurde der Dichter sich ben manchen Gelegenheiten gar nicht mehr über den gemeinen Vortrag erheben konnen.

Es ift freylich nicht möglich, die Granzen, wo fich das Profaische des Vortrages von dem Poetischen scheibet, durchaus mit Genauigkeit zu zeichnen. Wer aber in etwas

\*) Man sehe einige gute Erinnerungen hierüber in der "Neuen Bibliothet der schönen Wissenschaften," im ersten Stuf des 10ten Bandes auf der 108ten Seite. geübtes Gefühl hat, ber empfinbet es bald, wenn sie von der einen
oder der andern Seite überschritten werden. Wenn also die Runstrichter bergleichen Ausschweifungen über die Gränzen gehörig rügen, so gewöhnen sich die Schriftsteller, die sich berselben schuldig
gemacht haben, zum sorgfältigern
Nachdensen, wodurch ihr Gefühl
hinlänglich geschärft wird, um
solche Fehler kunftig zu vermeiben.

Verschiedene Kunstrichter baben angemerft, daß es schwerer sen, in einer durchgehends reinen und den Charafter ihrer Urt überall behauptenden Prosa, als in einer durchaus guten poetischen Sprache zu schreiben. scheinet baburch bestätigetzu werden, daß ben mehrern Wolfern, fo wie ben ben Griechen, die Sprache der Dichtkunst weit früher eine gewisse Vollkommenheit erreicht hat, als die Profa. Der Grund hievon liegt ohne Zweifel darin, daß die eine ein Werk der schnellwürfenden Einbildungsfraft, die andere aber ein Wert des Verftandes ift, beffen Burfungen langsamer und bedächtlicher sind. Es ist eben ber Fall, ber zwischen den schönen Künsten und den Wissenschaften den sehr merklichen Unterschied hervorbringt, daß jene oft sehr schnell, diese durch ein ungemein langsames Wachsthum zur Vollkommenheit empor steigen.

\* \*

Der Grund, welchen Hr. Sulzer von der frühern Ausbildung der poetischen vor der prosassenden Sprache angiebt, scheint nicht der wahre zu seyn, und dieser tieser, in dem Ursprunge der Sprache selbst, zu liegen. Man sehe hierüber Hrn. Herders 26handlung über den Ursprung der Sprache, Berl. 1772.8.

Ausser den, ben den Artikeln Ausseruf, Poetisch in. d m. angesührten Schriften, gehort noch eine, in dem zten Bande der Memoirs of the Liter. and Philos. Society of Manchester, Lond-1787. 8. befindliche Abhandlung: On the Nature and eisential Character of Poetry, as distinguit hed from Prose, von D. Barnes. —

## Prosodie.

(Dichtfunst.)

Unter biefem Worte versteht man gegenwärtig ben Theil der grammat schen Kenntniß einer Sprache, der die Länge und Kurze der Enlben und die Beschaffenheit der daraus entstehenden Snlbenfüße, hauptfächlich für den mechanischen Bau ber Berfe, bestimmt. vierzig Jahren schien die Prosodie der deutschen Sprache eine Sache, die gar wenig Schwierigkeit hatte. Die Dichter schränkten sich auf eine kleine Zahl von Verkarten ein, die meiftens nur aus einer Art Enlbenfüßen bestunden. Von diesen selbst brauchte man nurgar wenige, benen man wegen einiger Aehnlichkeit mit den griechi= schen und lateinischen Jamben, Spondaen, Trochaen und Daktylen, biese Ramen benlegte; ein mittelmäßiges Gehor schien hinlanglich, diese Fuße gehorig zu erkennen und zu unter-Man sab zwar wol, scheiden. daß die deutsche Prosodie die Länge ber Splben nicht immer nach ben Regeln der griechischen ober las teinischen bestimmte; aber ber Unterschied machte den Dichtern feis Schwierigkeiten. Seitbem man aber angefangen hat, ben Herameter und verschiedene Inrische Snibenmaake der Alten in die deutsche Dichtkunst einzuführen, entstunden Zweifel und Schwierigkeiten, an die man vorher nicht gedacht hatte. Da ich mich über diese Materie nicht weitläuftig einlassen kann, begnüge ich mich, den Leser auf zwen vor nicht gar langer Zeitherausgekommene prosodische Schriften zu verweisen \*).

Ich gestehe, daß ich über keinen in die Dichtkunst einschlagenden Artififel weniger fahig bin, et= was grundliches ju sagen, als über biefen. Gine einzige Unmerfung finde ich hier nothig angubringen. Jebermann weiß, baß die Prosodie der Alten nur auf einem Grundsat beruhete: nams lich, daß die Lange und Kurze der Sylben, so wie noch gegenwärtig in der Musik die Geltung der Mo= ten, von dem Accent unabhänglich, und lediglich nach der Dauer der Zeit abzumessen senen. zufolge hatten die Alten nur zwenerlen Sniben, lange und furze. (Denn die fogenannten ancipites, ober gleichgultigen, waren boch in besondern Källen von der einen, ober der andern Art.) Diese mas ren ihrer Dauer nach gerade halb fo lang, als jene; bende Arten unterschieden sich gerade so, wie in der Musik eine halbe Taktnote von dem Viertel. Die gange Prosodie der Alten grundete sich auf diese Geltung der Sylben, und die mechanische Richtigkeit bes Berfes fam genau mit dem überein, was die Michtigkeit der Ab. meffung des Takts in der Musik ift.

So einfach scheinet unsere Profodie nicht zu senn; benn sie scheinet ihre Elemente nicht blos von E e e 5 ber

\*) Dests Bersuch einer critischen Prosodie — Frankfurt am Mayn 1765. 8. — Ueber die beutsche Loumessung 1766. auf zwen Bosach in 8. ohne Benennung des Trakorts.

ber Geltung, sondern auch von bem Accent ober bem Nachbruf bergunehmen; so wie in der Mufit eine lange Note im Aufschlag zwar eben bas Zeitmaaß behalt, welches fie im Niebersintag hat, aber nicht von bemfelben Rachbruf ift, und in Absicht auf bie Rote von gletcher Geltung im Rieberichlag, für eine furze melodische Enlbegehalten wird. Unfere Dichter brauchen Sylben, die nach dem Beitmaaß offenbar fur; find, als lang; weil fie in Abficht auf ben Nachbruf eine innerliche Schwere haben, wie man fich in ber Mu-Außerdem läßt fich fit ausbrutt. auch schlechterdings nicht behaupten, bag unfere langen Sylben, der Dauer nach, alle von einer. len Zeitmaaße fenn, wie jum Bens spiel alle Viertel - ober halbe No= ten beffelbigen Takts; so wie sich dieses auch von den furgen nicht behaupten läßt.

Die alten Tonsetzer hatten nicht nothig, ihren Roten gum Gefang ein Zeichen ber Geltung benjufugen, fie geigten blos die Sobe bes Tones an. Ein und eben biefelbe Note wurde gebraucht, das, was wir fest eine Biertel . und eine Achteitaktnot: nennen, anjuzeigen; denn die Geltung wurde durch die unter ber Note liegende Sylbe hinlanglich bestimmt. Wollten unfere Tonfeper ist eben fo verfahren, so wurde es ziemlich schlecht mit unfern Melodien aussehen. Daher scheinet es mir, daß unsere Profodie eine weit kunstlichere Sache fen, als die griechische. Es ift baber febr ju munichen, daß ein Dichter von fo feinem Ohr, wie Klopstot, ober Ramler, sich der Dube unterzöge, eine deutsche Profobie ju fchreiben. Bortreff. liche Bentrage bazu hatzwar Klopfot bereits and Licht gestellt; aber bas Ganze, auf deutlich entwikelte und unzweifelhafte Grundfaße bes metrischen Klanges gebaut, fehlet uns noch, und wird schwerlich können gegeben werden, als nachdem die wahre Theorie des Metrischen und des Rhytmischen in dem Gefang vollig entwifelt senn wird, woran bis ist wenig gebacht worden, weil die Zonsetzer sich blos auf the Gefühl verlassen, bas frentich ben großen Meistern sicher genug ist. auf folche Grundlate gebaute Prosodie würde denn freulich nicht blos grammatisch senn, sondern jugleich die vöilige Theorie des poetischen Wolflanges enthalten. Einige febr gute Bemerkungen über das mahre Fundament unfrer Prosobie wird man in der neuen Bibliothet der schonen Wiffenschaften, im ersten Stut bes gehn= ten Bandes in der Recension der Ramlerischen Oden, antressen.

Auffer bem, von S. Sulzer an. geführten Berf. einer critischen Pros sodle, von J. S. Dest, Frft. 1765. 8. und bem Schriftchen, Ueber bie deutsche Tonmessung, (Dresden) 1766. 8. (von R. Chr. Rangler) gehoren noch bleber: Chriftn. Dan. Rischlins beutsche Prosodia, Stuttg. f. a. 8. - Conr. Dunkelbergs Bier. ftufigte Lehrbahn gur deutschen Dro. fodie, Mordhausen 1703. 8. - Berfuch einer deutschen Projodie von K. D. Moris, Berl. 1786. 8. — S. übrigens die, ben ben Urt. Accent, Rhythmus und Wohlflang angeführ. ten Schriften. - -

### Provenzalische Dichter.

Sind Dichter, die im zwölften und brengehnten Jahrhundert in ber provenzalischen Sprache gebichtet, auch unter bem Ramen Troupadours befannt find, und

wie es scheinet, nicht geringen Einfluß auf den Geschmaf und die Ausbreitung der deutschen Poesse in dem sogenannten schwädischen Beitpunkt gehabt haben. Daher derdienen sie, daß ihrer hier deschners erwähnt werde. Folgender Auffaß über diese Materie ist von unsern Bodmer, der ehedem diesem Pheile der poetischen Geschichte besondere Ausmerksamsteit gemidmet hat

feit gewidmet bat. "Die provenzalische Sprache, diein Provence und Languedoc von der lateinischen des Pobels entstanden, wie die italianische in Italien, und die frangsfische in Orleans, die alle dren von eis nander unterschieden sind, bat zuerst Scribenten gehabt, die ihr eine gewiffe befestigte Gestalt gegeben, und in berfelben Werke geichrieben haben, die in Ruf gekommen, und die Luft ihrer Zeitgenossen gewesen sind. Wiewol wir die Geschichte dieser Scriben. ten, die ber Monch von den Infeln Steres geschrieben, und bie Sammlung ihrer Werfe, Die hugo von St. Cefari beforget hat, nicht mehr haben, so find both die Machrichten noch vorhanden, die 30s hannes von Nottradame, ein Bruder des Propheten, aus denselben zusammengelesen hat: und es find noch hier und da Fragmente in ziemlicher Anzahl übrig, welche uns von der Denfungs. und Dichtungsart berselben das nothige Licht geben. Es ist diefelbe, die im Ciro da Pistoia, Guido Cavalcante und in den ersten Poeten Italiens berrschte, die ihre Poesie ben den Provenza-

Sie brehet sich um die Liebe wie um ihren Pol herum: jeder hat seine Dame, die ihm gebietet, und ber er mit einer gewissenhaften Galanterie bienet. Da waren

len gebolt baben.

Liebesgerichtshöfe von Cavaliern, und von Damen, in welchen die Gewissensfragen der Liebe mit der punftlichsten Sorgfalt untersucht wurden. Dichter hatten ihre Epopden, die Romangen, in welchen die Beständigkeit in der Liebe, und die Herzhaftigkeit in den abentheuerlichen Unternehmungen, die benden Haupträder maren. Die Aventure that ihnen die Dienste der Musen, und der heilige Gral versah sie mit Muthologie. Es fehlte ihnen aber auch nicht an sittlichen Sprüchen und lehren, die gewiß auf gute menschliche Grundsätze gebaut, und mit feinem Wiß ausgebilbet find. Es ist eine solche Aehnlichteit in dem Charafter der provenzalischen und der alten schwäbis ichen Poefie, daß es gang glaub. lich wird, zwischen den Poeten bender Rationen sen ein genauer Umgang gewesen. Die Poesie und die Sprache haben mit bem vierzehnten Jahrhundert abgenommen. Die tiefere Unterwers fung der Provence unter Frankreich, das Abnehmen des wunberbaren Spstems von der Ritterschaft und ber damit verfnüpften Galanterie, die Bluthe der italianischen Sprache, mittelst der vortrefflichen Scribenten in berselben - beforderten ihren Untergang."

Die gu biesem Artikel gehörigen Machrichten finden sich ben dem Artikel Dichter.

### Punft; Punftiren.

(Rupferftecherfunft.)

Der Rupferstecher hat zwen Mittel, Zeichnung und Haltung in ben Rupferstich zu bringen: entweber thut ere burch Striche,

oder durch bloke Punkte. Bisweilen bedient er fich blos ber eis nen, oder ber andern Art; am öftersten aber vereiniget er bende. Was fuhn und lebhaft gezeichnet, in Licht und Schatten fart gehal. ten werden foll, wird am beffen bearbeitet; was fein, weich, und mit ben fanftesten Schatten gleich. fam nur angeflogen fenn foll, wird am leichtesten mit Punkten bear-Daher viel Rupferstecher beitet. die Gesichter, und überhaupt das Ratende, besonders wenn nur schwache Schatten barauf find, mit bloken Bunkten bearbeiten, das übrige aber mit Strichen und Schraffirungen. Diefes Bunttiren ift alfo eine Art Miniaturftrich. Es scheinet aber, daß die größten Rupferstecher bas vollige Bunt. tiren eines haupttheiles nicht für aut finden; da fie die Punkte blos als ein Hulfsmittel brauchen, bie schwachen Schatten hier und ba zu verstärken, und ihre Sauptforafalt auf die Striche wenden.

Doch hat man auch ganze Stüke, wo nicht blos das Rakende, sondern das Ganze blos punktirt ist, wodurch sie überhaupt sehr sanst werden, ob es ihnen sonst gleich nicht an Kraft fehlet. Dergleichen Stüke hat man von dem französischen Kupferstecher I Morin. Bekannt sind auch die blos punktirten, mit dem Punzen eingeschlagenen Stüke des J. Lutma, unter die er selbst die Worte opus mallei gesetzt hat, um anzuzeigen, daß die Punkte mit dem Hammer eingeschlagen worden.

Man hat ganz runde und auch länglichte Punkte, so wie auch die Miniaturmahler entweder durch blos runde, oder länglichte Punkte arbeiten. Einigermaaßen ist auch die so genaunte schwarze Kunst eine Rupferstecheren durch irreguläre Punkte.

\* \*

(\*) Ueber das Punktiren giebt nahern Unterricht, das Werf des Ubr Boffe, De la manière de graver S. 76. Ausg. 1758. — Ueber die ganz punctirten Blatter f. den Art. Bupferstecherkunft.

### Punft; Punftirte Note.

(Musik.)

2Benn ein Tonfeger die Geltung einer gewissen Art Roten, sie senen halbe, viertel, oder noch fleinere Theile des Tatts, über ihre Dauer will gelten lassen, so seket er einen Punkt hinter ben Ropf ber Note, und dieses heißt denn eine punftirte Rote. Insgemein verlängert der Punkt die Geltung der Note um ihre Salfte, so bag eine halbe Taktnote mit einem Punkt einen halben und noch einen Bierteltaft, die punftirte Viertelnote ein Viertel und noch ein Achtel, muß gehalten werden. Doch giebt es auch Falle, wo der wahre Vortrag bem Punkt eine noch etwas långere Geltung giebt, wie schon im Urtifel Ouverture erinnert morben.

D.

### Quaderwerf.

(Baukunst.)

o nennt man die Mauern, die von großen, an den Fugen tief ausgefalten Quaber. finten zusammengesett find, ober Denn auch boch so aussehen. Mauern von gebrannten Steinen können so mit Kalk abgepußt werden, daß sie wie aus Quadersiuken zusammengesett scheinen. Aber die tiefen Fugen muffen schon in die gebrannten Steine eingehauen fenn. Ein Quaderwerk an einem etwas hohen Fuß eines Gebaudes, oder wenn das Gebaube fehr hoch ist, an dem ganzen untersten Geschoß, giebt ihm das Ansehen einer großen Festigkeit. Goll bas Gebäude sehr magiv und doch prächtig senn, so fann man über ein Geschoff von Quaderwerk ein Geschoft von dorischer Ordnung machen. Rach diefer Urt ist bas febr makive, baben prachtige Beughaus in Berlin gebaut. Un bem Umphitheater in Verona ist die ganze unterste Ordnung von Quaberwerk, und nimmt sich gut aus. Die katholische Kirche in Berlin, ein feines schones Gebaude, ift von der Plinthe aus bis an das Gebälfe burchaus von Quaders wert; und die Vorhalle von jonis icher Ordnung mit vielem Schnit. werk zwischen den Säulen, sticht nicht zu stark gegen die ganz unverzierte Mauer von Quaberperf ab. ?

### Quarte.

(Musit.)

Ein Intervall von vier biatonis fchen Stufen, bavon zwen gange Tone find, und eine einen halben Ton ausmacht; von dieser Anzahl bigtonischer Stufen fommt fein Rame, der soviel bedeutet, als die vierte Sayte bom Grundton. Die Quarte entsteht durch die harmonische, oder arithmetische Theilung der Octave. Wenn man namlich zwischen zwen gleichstarke und gleichgespannte Santen, bavon die tiefere 12 Fuß, die höhere 6 Fuß lang mare, eine britte, als die harmonisch mittlere \*), von acht Fuß seket, so klinget diese gegen die untere das Intervall der Quinte, und alsbann flinget die obere, gegen biefe mittlere, bie Quarte. Setzet man aberzwischen die Santen 12 und 6 eine ariths metisch mittler o: so flinget sie gegen die untere bie Quarte, die obere aber gegen ihr die Quinte. Hieraus versteht man, was die ältern Tonlehrer sagen wollen, wenn sie sagen, durch bie Quinte werbe die Octave harmonisch , burch die Quarte arithmetisch getheilt

Das reine Verhältniß der Quarte gegen den Grundton ist nach der känge der Santen wie å zu 1; oder kurz, die Quarte wird durch Lausgedrüft. Allein da man in

\*) S. Harmonisch.

ber heutigen Musik die einmal geftimmte biatonische Tonleiter für jeden Grundton benbehalt, fo hat die Quarte auch nicht immer dies fes reine Verhaltnif von 3 gegen jeden Grundton. Man fann aus unfrer Tabelle der Intervalle \*) perschiedenen Verhältnisse ihre feben, wenn fie vollfommen flein, ober übermäßig ift. Bon ber über: mäßigen Quarte, Die insgemein der Tritonus genennt wird, fommt unten an feinem Ort ein besonderer Artifel por; fie ift eine Diffonang, die man gar nicht mehr gur Quarte rechnen fann. Die eigentliche mabre Quarte fann in ihren Berhaltniffen fich nicht weit von 3 Diertel entfernen. hieraus läft fich schon abnehmen, daß die Quarte ein angenehm consonirendes Intervall, und das nachste an Unnehmlichkeit nach ber Duinte sen. Dafür ist fie auch von den Alten ohne Ausnahme, immer gehalten worben.

hingegen findet man, daß bie besten neuern harmonisten, sie meiftentheils als eine Diffonang behalten, und eben ben vorsich= tigen Regeln ber Borbereitung und Auflösung unterwerfen, als bie unzweifelhafteffen Diffonangen. Da es aber boch auch Falle giebt, wo Quarten ganglich wie Confonangen behandelt werben, fo ift daher unter ben Conlettren, die die wahren Grunde dieses anscheinenden Widerspruchs nicht einzusehen vermochten, ein gewaltiger Krieg über bie Frage entstanben, ob biefes Intervall muffe den Confonangen ober Diffonangen zugezählt werden. Und diefer Streit ift ben vielen bis auf biefe Stunde nicht entschieden.

Und boch scheinet die Auflosung Diefes paradoren Canes, bag bie

\*) &. Intervall.

Quarte bald consonirend, bald dissonirend sen, eben nicht sehr schwer. Alle ältere Tonlehrer fagen, die Quarte confonire, wenn sie aus der harmonischen Theilung der Octave entitehe, und diffonire, wenn sie aus der arithmetischen entstehe. Undre brufen biefes fo aus: die Quarte biffonire gegen die Tonica, hingegen consonire die Quarte, deren Kundament die Dominante ber Tonica fen. Benbe Arten des Ausdrufs sagen gerade nicht mehr, und nicht weniger, als wenn man sagte, dieser Accord

- flinge gut, u. folgender



3 3 - flinge nicht gut. Dieses empfindet jedes Dhr.

In benden Accorden liegt eine Octave, eine Quinte und eine Quarte, wie der Augenschein zeis get. Aber im erften empfindet man die Quinte in der Tiefe gegen den Grundton, und die Quarte in der Höhe gegen die Dominante des Grundrones; im andern hingegen liegt die Quarte unten, und flinget gegen ben Grundton, die Quinte oben, und flinget gegen die Unterdominante, oder die Quarte des Grundtones. hier: aus nun läßt fich das Rathfelleicht auflosen. His therest

Man gesteht, daß im ersten Uccord alles consonirend ist. Run laffe man den untersten Ton weg, so boret man eine reine und wol consonirende Quarte. Im andern Accord laife man den obersten Ton weg, so höret man gerade dassels be Intervall, als im ersten Uc. cord, von dem der unterste Lon weggelassen worden, nur mit dem Unterschied, daß ist bende Tone tiefer

tiefer sind. Ob mait aber ein Intervall hoch ober tief im System nehme, dieses ändert seine consonirende ober dissonirende Natur, nach aller Menschen Geständniss, nicht. Hieraus ist also offenbar, daß zwen Tone, die um eine reine Quarte von einander abstehen, für sich allein, ohne Nütsicht auf einen dritteu, betrachtet, würflich consoniren. Demnach ist das Intervall der Quarte, an sich betrachtet, unstreitig eine Consonans, und sie ist es noch mehr, als die große Ters.

Warum bissonirt aber ber zwente von den angezeigten Accorden, besonders wenn noch in dem Contrabaß auch Cangeichlagen würde? Darum, weil ihm die Quinte felilet, an beren Stelle man eine weniger vollkommene Dissonang, namiich die Quarte genommen hat. Cobald man einen Son und beffen Octave horet, vornehmlich, wenn man ihn als eine Tonica, als eis nen Grundton vernimmt, fo will das Gehör den ganzen Drenflang vernehmen; besonders horet es Die Quinte \*) gleichsam leife mit, wenn sie gleich nicht angeschlagen wird. Run zwinget man es aber, hier die Quarte statt ber Quinte su horen, die frenlich als die Untersecunde ber schon im Gehör liegenden Quinte mit sich stark bissonirt. Man muß sich also den jenen zwenten Accord so vorstellen, als wenn diese Tone jugleich ans geschlagen wurben,



woben das g nur fehr fachte flange. Daß diefer Accord diffoniren muffe, ift fehr flar.

\*) S. Klang.

Es ift alfo flar, bag man bie Quarte, so confonirend fie auch an fich ift, gegen ben Grundton, wegen der Nachharschaft der Quinte nicht als eine Consonanz brauchen konne. Daher braucht man fie in diefer Tiefe nicht anders, als einen Vorhalt der Terz, wodurch sie allerdings die völlige Matur ber Diffonangen annimmt, und so wie jeder Vorhalt mug behandelt werden. Diese gang natürliche Auflösung des Räthsels scheinet der scharffinnige Philosoph Des Cartes schon angegeben zuhaben, obgleich der Streit erst nach seiner Zeit recht hitig geführt worden ift. Aber frenlich bekummern fich die Tonfeter felten um das, was ein Philosoph fagt \*).

Aus diesen vorläufigen Erlauterungen erhellet, daß ce ben der Quarte vornehmlich darauf anfomme, ob fie als Quarte bes Grundtones, ber das Gehor eingenommen hat, in welchem Falle sie eigentlich Quarta toni genennt wird, oder als Quarte eines andern Tones vorkomme. In bem ersten Falle wird sie bissoniren; weil man ben Empfindung der Tonica auch beren Quinte, und meiftentheils auch deren Tert, einigermaaßen mit empfindet, da benn das würfliche Anschlagen der Quarte nothwendig bissoniren muß.

\*\*) Haec (quarta) infelicissima est consonantiarum omnium, nec umquam in cantilenis adhibetur, nisi per accidens et cum aliarum adjumento. Non quod magis impersecta sit, quam tertia minor aut sexta, sed quia tam vicina est quintae et coram hujus suavitate tota illius gratia evenescat. Cartesia Compend. Musices.

muß. Man stelle sich folgenden Sang ber Harmonie vor:



Aluf den Riederschlag des ersten der hier gesetzten Takte empfindet bas Dhr den wesentlichen Septimenaccord auf G bergestalt, daß zugleich bas Gefühl einer zu erwartenden Cadeng in ben hauptton C erweft wird. Ben diesem Accord fühlt man also, daß auf die erfte Harmonie der Drentlang auf C als die Tonica folgen mufse, und von dieser Tonica wird das Gehör nun jum Voraus eingenommen. Run folget in ber zwenten Zeit bes erften Tattes in den obern Stimmen in der That ber Drenflang ber erwarteten Tonica C, mit verdoppelter Terg, und dieses macht, daß man auch im Baffe die Tonica C würklich erwartet. Allein an ihrer Stelle horet man ben Ton G fortbauern, weil die Cadens nach der Absicht des Sepers etwas follte verzögert werden. Auf diese Beise machen bie Tone ber obern Stimme gegen ben würklichen Bafton eine Quarte und imen Serten. Diese Quarte behålt hier ihre consonirende Natur gegen den würklichen Baßton; weil man hier von der Quinte bieses Bastones, nämlich d, gar nichts empfinbet, ba man vielmehr von bem Accord des wahren Grunbtones C eingenommen ift, ber no hwendig bie Empfinbung von a ansschließt. Man empfindet leeben den Accord C nur nicht in feiner beruhigenden Bollfommenheit, weil ihm fein wahres Fundament, seine Lonica

im Baffe fehlet. Nun vernimmt man benm Ries derschlag des zwenten Taktes im Baffe wider den Jon G, und bef. sen Octave im Tenor. Dieses erwefet das Gefühl einer halben Cabeng aus der Tonica C (die man furz vorher empfunden hat,) in ihre Dominante G. hier ist also der Baston Gals die Tonica ans zusehen, in welche ein halber Schluß geschieht, und bas Gehor wird nun von diefer Tonica eingenommen, und empfindet eis nigermaaßen feine Quinte und Terz mit. Da aber anstatt dieser benden Intervalle die Sexte und die Quarte würklich vernommen werden, fo muffen fie nothwendig biffoniren; denn nicht fie, fondern die Quinte und Terz bes Grundtones find erwartet worden. Das Eintretten biefer benben Confonangen wird hier nur verzogert, und baburch , daß Gert u. Quart gehört werden, defto lebhafter ver-Deswegen muffen nun nothwendig auf der zwenten Zeit bes Taftes biefe benden Borhalte, ober Diffonangen in ihre Confonangen, die Serte in die Quinte, und die Quart in die Terg herun. Und nun ist das Ges tertretten. hor befriediget, und vernimmt würklich, was es gewünscht hatte, den Accord des Drenklanges auf dem Grundton G. hier find also Quart und Sexte, die in bem vorbergebenden Catte consonirten, wahre Dissonangen, die sich auf. losen muffen. Diefes wird nun hinlanglich fenn, bie boppelte Ratur der Quarte zu erklaren.

Da von dem Gebrauch der confonirenden Quarte in dem nachsten Artikel befonders gesprochen

mirb:

wird: so will ich hier fortfahren, blos von der diffenirenden Quarte zu sprechen So oft die Quarte jum Dissoniren gebraucht wird, ist sie allemal ein Vorhalt der Terz, beren Stelle sie eine Zeitlung einnimmt , um das Eintreten diefer Terz desto angenehmer zu machen. Sie muß bemnach, so wie die ans dern Vorhalte \*) auf die gute Taftzeit eintreten, vorher geles gen haben, und ordentlicher Weise auf derfelben Bagnote in ihre Consonang, die Terz, heruntertreten, beren Erwartung sie erwekt hatte, wie an folgenden Benspielen gu seben ift.



Diese Quarke kann in bem vorhergehenden Accord, durch den sie vorbereitet wird, als ein consonirendes, oder dissonirendes Intervall vorkommen. Deswegen ist die Art ihrer Borbereitung keiner besondern Regel unterworfen.

Aber von ihrer Auflösung ist zu merken, daß sie zwar nothwendig in die Terz, beren Stelle sie auf ber guten Zeit des Takts einnimt, herunteutreten muß, daß sie aber bisweilen, wegen einer Berwechstung des Grundtones, die im Base vorgenommen wird, durch diese Auslösung zur Octave wird. Aber diese ist doch im Grunde nichts anders, als die wahre Terz des eigentlichen Grundtones, an dessen Stelle im Basse seine Terz ges

\*) S. Borbalt.

Dritter Theil.

nommen worden, wie aus diefem Benspiele beutlich erhellet:



hier geschiehet ein Schluß nach C. Die Quarte lefet fich, wie es fenn muß, in die Ter; des Grundtones Cauf. Weil aber biefer Edluff nach der Absient des Tonsgers nicht in femer volligen Bollfommenheit jenn follte, so hat er den Grundton Cnicht durch ben gangen Tatt behalten, sondern auf seiner Schlechten Zeit die erfte Berwechslung seines Deepklanges ges nommen, und E fatt C gesetzet, wodurch die Terz, in welche die Duarte herübergegangen war, zur Octave geworden. Hatte man diese Verwecholung bes Grund. tones im Baffe gleich auf bem Riederschlag vorgenommen, jo ware die Quarte bem Scheine nach zur Icone geworden, und batte fich in die Octave des Baffes aufgeloft: und eben fo mare fie durch die zwente Berwechslung des Drenklauges auf dem Riederschlag, wenn im Boffe G ftatt C genommen worden ware, jur Septime geworben, und hatte fich in die Sexte aufgeloset.

Noch in einer andern Gestalt erscheinet diese dissonirende Quarte, wenn sie durch Versetzung aus einer Oberstimme in den Baß kommt; da sie, alsdenn in eben der Stimme eine Stuse heruntertritt, und den Sextenaccord hervorbringet, dessen Baßton aber die Terz des wahren Grundtones

Congress of the Congress of th

ist, in welche sich die Quarte aufgelost hat, wie hier:



Dian fieht hier gleich, cap im Baffe eigentlich der Ton E als die Terz des Grundtones stehen sollte, an dessen Stelle im Niederschlag seine Quarte, die vorher im Basse gelegen hat, beybehalten worden, die nun in die Terz heruntertritt.

llebrigens ift von bem melobis ichen Gebrauch ber Dugrtenfprunge in dem Artifel Melodie gesprochen worden \*). In Anfebung einer Folge von mehrern Quarten, bie in einer Stimme in geraber Bewegung auf einanber folgen, ift einige Vorficht ju gehierüber verweisen brauchen. wir ben lefer auf bas, mas Sr. Kirnberger beshalb angemerft bat. \*\*) Bas von ber überma. figen Quarte ju erinnern mare, ift eben bas, was an einem anbern Orte von ben übermäßigen Diffonangen überhaupt angemerft worden. †)



Daß die Quarte eine Consonang sep, wird in der Schrift des Andr. Papius: De consonantiis s. pro Diatasseron, Lib. II. Antv. 1568 u. 1581. 8. behauptet. — Auch handeln von dieser Materie: Joa. Alv. Srovo (Discursos sobre a perselzaon do diathesaron . . . Lisb.

\*) III. Theil.

\*\*) S. Kirnbergers Runft bes reinen Capes S. 5.

t) S. Diffonang IEh.

1662. 4. — Joh. Stille (In bette 2ten Quaest, Miscell, Helinst. 1646. 4.) — J. Wattheson (Im eten Th. ber britten Erbsnung s. forschenden Orchestre . . . Hamb. 1721. 12.) — S. auch J. Ablungs musikalisches Siebengestirn . . . Berlin, 1768. 8. Frage 2 u. f. —

### Quartsertenaccord.

(Must,)

Unter biesem Namen verstehen wir allemal den consonirenden Accord, der die zwente Berwechslung des Drenklanges ist, \*) obseleich auch noch in andern und zwar dissonirenden Accorden Duart und Sexte vorkommen. Die Gestalt des Quartsexuccords und sein Ursprung ist im Artikel Dreyklang hinlänglich beschrieben worden; auch erhellet aus dem nächstvorhergehenden Artikel, warum die Quarte darin nichts dissonirendes habe.

Hier mussen wir zuvörderst zeigen, wie dieser Accord von den
dissonirenden Accorden, da Quart
und Sexte auch vortommen, zu
unterscheiden sen, weil es wichtig
ist, daß man sie nicht miteinander
verwechste.

Man hat aber mehr als ein Rennzeichen, um diese Accorde von einander zu unterscheiden.

Erstlich fommen Quart und Serte, wo sie dissonirende Vorhalte sind, nur auf der guten Zeit des Taktes vor, wie es die Natur der Vorhalte ersodert; \*\*) so oft man also, den Quartsextaccord auf der schlechten Taktzeit antrist, ist es der wahre consonirende Quartsexaccord, wie folget:

\*) Drenklang; Verwechslung. \*\*) S. Vorhalt.



Im zweyten Takt geschieht auf ben Nieberschlag eine halbe Cadenz nach G; und weil man diese wiesberholen wollte, so wird sogleich auf der zweyten Zeit des Taktes der Dreyklang auf G verlassen, und an seiner Statt wieder der Accord C in seiner zweyten Berswechslung genommen, worauf im dritten Takt die halbe Cadenz

nach G wiederholt wird. Hier ist also der Quartsextaccord consonirend.

3wentens fann man aus bem Gange ber harmonie beurtheilen, ob bie Bagnote, beren Quarte und Serte in obern Stimmen porfommen, ber mahre Grundton, ober nur eine Bermechelung bef felben fen. 3m erftern Falle ift bie Quarte ein Borbalt ber Teri, und bie Gerte ein Borhalt ber Quinte; beswegen geht es in biefem Falle gar nicht an, bag man ber Quarte bie fleine Ter; jugefelle; biefes aber geht an, wenn ber Bafton bie Dominante bes eigentlichen Grundtonesift. Folgenbe Benfpiel werben biefes erlautern:



In bem ersten Benspiele fallt es gleich in die Augen, daß eine Casbenz aus C nach F geschähe, und eben daraus erhellet deutlich, daß der Baston des zwenten Taktes die Stelle des Grundtones C vertrete, mithin der darüberstehende Accord der wahre consonirende Quartsextaccord sen, dem die kleine Terz um so viel schiftlicher benges fügt werden kann, da sie die Septime des wahren Grundtones ist, wodurch die Cadenz angekündiget wird.

In bem zwenten Bensviel sicht man offenbar eine boppelte Casbenz, erst eine balbe in die Domisnante der Tonica, die durch Miesberholung bestätiget wird, darauf eine ganze in die Tonica selbst. Also steht im Niederschlag des zwenten Takts der Baston für sich als eine neue Tonica da, wird aber im Aufschlag wieder verlassen, und vertritt da die Stelle der Tonica C, darum ist dieser Quartesertactord consonierend. Und hiere geht es gar nicht an, daß der Quartes for der der der Tonica C, darum ist dieser Quartesertactord consonierend.

te statt ber Serte die Quinte bengefügt werde, welche das Gefühl
des Accords C zerstören würde.
Im britten Takt geschieht aufs
neu ein halber Schluß nach G.
Darum sind Quart und Serte hier
Borhalte, die sich gleich in ihre
Consonanzen auflösen Diergieng
es nun gar wol an, daß man statt
der Serte ben der Quarte sogleich
die Quinte mitgenommen hätte.

Diefes kann hinlanglich fenn, ben wahren Quartiertaccord von bem, da Quart und Sexte Vorhalte find, zu unterscheiben. Run giebt es aber noch zwen Accorde, da Quart und Sexte ebenfalls vorkommen, und die, obgleich diefe benden Intervalle barin consoniren, boch bissonirende Accorde find. Sie entstehen aus der zwenten und dritten Berwechslung bes wesentlichen Septimenaccords, \*) und haben ins. gemein neben ber Quarte, im erften Falle die Terz, im andern die Secunde ben sich, welche da die eigentlichen Diffonangen find. Diese Accorde sind also aus den Bezifferungen 4 und 4 leicht zu fennen.

Eine besondere Erwähnung aber verdienet der consonirende Quartsertaccord, der aus dem verminderten Orenstlang durch Verwechslung der Basnote entskeht; denn darin wird die Quarte über ihrreines Verhältnis vergrößert, und erscheinet wie der Tritonus, ob sie gleich seine dissonirende Natur nicht annimmt. Folgendes Venspiel wird dieses erläutern: \*\*)

\*) S. Septimenaccord.

\*\*) S. Rinbergers Runft des reinen Sabes S. 59.



Hier kommt in benden Venspielen dieselbe große oder übermäßige Quarte F-h vor; im ersten Fall ist sie der wahre Tritonus, disso nirt und muß nothwendig wie sede übermäßige Dissonan; in der Auflösing einen Grad über sich tresten; im andern Benspiel hingegen ist sie nur eine große Quarte, die keiner Aussolaus in einen andern Ton bedarf.

Der Grund einer so merklich verschiedenen Behandlung dessel= ben Intervalls ift flar genug. Im erften Benfpiel geschieht ein Schluß nach Cvon der Dominan. te G, die die große Terz und die wesentliche Septime ben sich hat, wie biejes benm gangen Schluß Mun ift burch Berfenn muß. wechslung die Geptime in den Baß gekommen. hier ift nun F bie eis gentliche Diffonang, barum tritt es auch einen Grab unter fich. Der Jon h aber im Discant fann, obgleich durch bas heruntertreten des F die Dissonanz des Tritonus aufgelöst worden, nicht fren fort. Schreiten, fonbern muß, wie jebe übermäßige Diffonang, nothwenbig einen Grad über fich treten, weil sie das Subsemitonium ber neuen Tonica ift. Da sie aber im zwenten Benspiel in ganz anderer Berbindung sieht, bedarf sie dort keiner Veränderung. Kämlich in diesem zwenten Benspiel geschieht der Schluß nach E, als der Dominante von A; durch Berwechs. lung aber ift im Baffe, statt des Grunds

Grundtones H, feine fleine, aber naturliche Quinte F genommen worden. hier ift a die mabre Diffonang, als die Septime des eis gentlichen Grundtones, und wenn man will auch F, in sofern bash in der obern Stimme dagegen wie der Tritonus flingt. Darum treten auch diese benden Tone einen Grad unter fich; bas h im Dis. fant aber, als die wahre Dc. tave bes eigentlichen Grundtones, bebarf feiner Auflösuna, sundern bleibet, als die Quinte bes folgenden Grundtones, auf ihrer Stelle.

Run kommen wir nach biefer Ausschweifung auf die Betrachtung des eigentlichen Quartsertaceords wieder guruck, um einige Anmerkungen über feinen Gebrauch zu machen. Dieser Accord hat in den obern Stimmen den Drenklang, und unterscheibet fich von dem eigentlichen vollkomme= nen Drenklang nur durch den Bak ton, ber hier mit ben obern Stimmen weniger harmonirt, ober con-Da nun ber vollkommene Orenklang, besonders der auf der Tonica, nicht wol anders als zum Anfang und zum völligen Schluß fann gebraucht werben, giebt ber Quartfertaccord ben Bortheil, daß man in der Mitte einer Periode tie jum vollkommenen Drenklang ber Tonica gehörigen Tone nach Belieben in den obern Stimmen brauchen fann, ohne bas Gehör zu sehr zu befriedigen, ober ben Zusammenhang mit bem folgenden zu unterbrechen. ist also besonders im Anfang eines Stuts, wo es nothig ift, daß zu genauer Bestimmung der Tonart borzualich die sogenannten wesentlichen Santen gehoret werben, nüglich zu brauchen. Also bienet

biefer Accord zu Verlängerung einzeler melodischer Säße, und zu Vermeidung der Ruhepunkte. Aber eben deswegen kann man ihn gleich im Anfang, wo das Sehör von dem Drenklang der Lonica muß eingenommen, und am Ende, wo es in Ruhe muß versest werden, nicht brauchen

Was aber sonst über ben Gebrauch und die Behandlung dieses Accords zu sagen ware, ist inherrn Rirnbergers Runst des reinen Sanes \*) so vollständig angezeiget, daß es überflüßig ware, hier etwas davon zu wiederholen, da seber, der über die Wissenschaft ber harmonie Unterricht bedarf, dieses Werf vor allen andern northig hat.

### Quartet; Quatuor.

(Musit.)

Das erste dieser benden Worter bezeichnet ein Singestüf von vier concertirenden Stimmen, dergleischen bisweilen in Kirchenstüfen, auch in Opern vortommen. Was das Duett für zwen Stimmen ist, das ist das Quartet für viere. Das andre Wort wird zur Benennung der Instrumentalstüfe von dren concertirenden Stimmen, und einem Basse, der, wenigstens die weilen, auch concertirt, gebraucht.

Wellin biesen Stuten bren ober wier Hauptmelodien sind, beren jede ihren guten Gesang haben muß, ohne daß eine die andere verdunkele, so ist dieses eine der allerschwersten Arten der Tonstüte, und erfodert einen im Contrapunkt vollkommen geübten Meister. Die Stimmen mussen verschieden seyn, und doch nur ein Ganzes ausmachen. Da keine Stimme

Stimme über bie anbere berrichen barf, und boch nicht alle zugleich in einerlen Cagen fortgeben tonnen: fo muff n fie nothwendig in Bortragung ber hauptgebanken mit einander abwechseln. Indem aber eine Stimme eine Beile herrscht, so muffen die andern boch eine gefällige und zusammenhans gendeMelobie behalten Die Rachmungen find daben unentbehrlich, weil die allzugroße Verschieden. heit ber Etimmen nothwendig ents weder einengar zu fehr einfachen Setang, bergleichen die vierftimmigen Chorale find, erfoberten, oder widrigenfalls ein gar zu berworrenes Ganges hervorbringen murbe. Paufiret eine Stimme, to muß fie nicht als eine begleiten. be Stimme, fonbern als eme vor fich bestehende Melodie wieder eintreten. Es verftebet fich von felbft, daß ber Sat baben vollkommen rein tenn muffe. Man fann ohne Bebenken die in einigen Grauni. ichen Opern vorfommenben Tergette auch als Muster für biefe Urt anpreisen. Quan; empfiehlt als Muster guter Quatuor feche Stuke von Telemann, die und nicht befannt find. ")

\* \*

Quarretten oder Quadros überhaupt find, unter mehrern geseht worden, von: Telemann, Hertel, E. K. Abel, J. Kaner, Bervetta, L. Bocherini, E. Breunig, B. Bruni, Bullant, Cambini, Capron, Capuzzi, Jan. Cetonictto, Chartrain, Giord. Cirri, Devienne (für die Flote) Eunst Eichler, Phil Enslin, Mich. Effer, Jos. Biala, Jan. Krängl, G. Krancisconi, Casp. Krit, Fritzieri, Gaspard, K. Leop. Gasmann, Ge-

\*) S. Quanzens Unleitung zum Klotenspielen XVIII. Hauptst. & 45. bauer, Bebart, J. Gebot, Ch. St. Beorge, Mainzer, Guillon, G. Handn, 3. A. Samberger, 3. Berfdell, Sofmaner, R. Sofftetter, &. Hofmann, F. Sofmeifter, D. Sus ber, Jabin, 3 G. Janitsch, Jan-fon, F. J. Raa, U Rammel, M. Rerzell , Kirmayr , Rohl , 3 B. Rolb , Rospeth , L. Robeluch , 3. 21 Rreußer, Joh. Rubler, Rufner. Lachnith, Laudmann, J. & B. Lang, A. & Lang, Laurietti, Leudorf, 3. L Loifet, Ant. Lorenzeti, Joh. Martini, M. J. Matthieu, Meunier, Michaelis, Jos. Wichel, J. C. Woel-ler, E. C. Morheim Wertellari, 3. F. Mofel, B. U. Mozart Banhal, Goffec, Stamis, Alevelmener. Mvaur, Avoglio, Graf, Riedt, uv. a. m.

# Quinte.

Ein Intervall, das aus fünf biatonischen Stufen besteht. C. G.
daher es seinen Namen hat. Bon
biesen fünf Stusen sind bren von
einem ganzen, eine von einem halben Ton. Die eigentliche reine
Duinte bekommt man, wenn man
zwischen zwen um eine reine Dotave von einander abstehenden
Tönen, die harmonische Mitte
nimmt. \*) Dadurch erhält man
einen Ton, dessen Verhältnis gegen den Grundton Zist.

Dieses Verhältniß zeiget, daß bie Quinte nach der Octave die vollfommenste Consonanz ausmache, und daß es nicht möglich senzwischen einem Grundton und defen Octave einen Ton zu sinden, der so vollkommen, als die Quinte mit dem Grundton harmonire. Sie hat überdem noch den Vortheil, daß sie zugleich gegen die Octave theil, daß sie zugleich gegen die Octave

\*) G. Quarte.

tabe bes Grundtones eine vollfommene Consonanz ausmacht, weil diese Octave die Quarte von der Quinte bes Grundtones ist.

Wegen der sehr guten Harmonie aber, die dieses Intervall sowol mit dem Grundton, als seiner Octave hat, verträgt es auch keinen merklichen Mangel; das ist, die Quinte leidet nicht, daß ihr an ihrer reinen Stimmung etwas merkliches sehle \*) Eine Quinte, die schon um das gemeine Comma \$\frac{6}{2}\$ zu tief ist, hat schon eine zu merkliche Unvollkommenheit, da doch die Terzen diesen Mangel oder Uebersluß noch gut vertragen. 30%)

Weil nun unfer biatonisches On. stem so eingerichtet senn muß, daß jeder der verschiedenen Tone der Octave zu einem Grundton muß können genommen werden, ber so viel möglich seine reinen Consonangen habe: so war ben ber Einrichtung bes Systems vornehme lich barauf zu sehen, baß jeder Ton seine ganz reine, ober doch bennahe gang reine Quinte befoms Denn ganz vollkommen rein können nicht alle Quinten der zum Spftem gehörigen Tone fenn; weil fonst die Octaven, die absolut rein senn muffen, mangelhaft werden wurden. +)

Aus diesem Grunde habe ich in gegenwärtigem Berke das Enstem nach der Kirnbergerischen Temperatur allen andern vorgezogen; weil darin von den zwölf Tönen, neun ihre gänzlich reinen Quinten haben; eine so nahe rein, daßtein menschliches Ohr einen Mangel darin zu empfinden vermag; so daßüberhaupt nur zwen temperirte Quinten darin vorkommen, denen es aber an der gänzlichen Reinig-

feit ben weitem an feinem Comma bon &? fehlet. Diese Volltom. menheit habe ich in feinem andern Snftem entdefet; es fen benn, baß man zugleich gar zu viel febr uns reine, folglich unbrauchbare Terzen zulassen wolle, vermittelst welcher alle Quinten bennahe gang rein erhalten werben konnen. Unter den altern Tonarten, die man noch in Kirchenstüfen nach ber alten Art braucht, konnte der Ton H gar nicht als ein Grundton gebraucht werden, weil ihm die Duinte gang fehlte. Denn das Intervall Hf ober die dem H zugehörige Quinte, deffen Verhaltniß && ist, macht eine schwere Dissonanz aus, die um einen balben Ton von ber Duinte abweicht, folglich gar nicht als Quinte gebraucht werden konnte. Daher hat auch dies fes Intervall den Namen der falfeben Quinte bekommen, wovon wir hernach besonders sprechen merden.

Die Quinte kann also nicht, wie die Terzen und Sexten, groß oder klein seyn; nur in einem einzigen besondern Falle hat ein consonirender Drenk lang eine Fleine Quinte; ihr Ursprung, und warum sie als eine Consonanz kann gebraucht werden, wird an einem andern Orte \*) erläutert, und wie sie von der falschen Quintezu verscheiben sey, im Artikel falsche Quinter deutlich gezeiget werden.

Die Quinte hat ihren eigentlichen Sits in dem Drenflang. Denn die Quinte, welche in dem Quinte scraccord vorkommt, ist eigentslich als eine Septime anzusehen, wie aus dem Artikel über diesen Accord zu sehen ist. Wegen der sehr befriedigenden Harmonie ter Quinte, gegen den Grundton, gilt Ff 4

\*) 6. Berminberter Dreyflang.

<sup>\*)</sup> S. Consonanz I Th.

<sup>\*\*)</sup> S. Reim.

<sup>†)</sup> S Temperatur.

auch, wiewol in einem etwas geringern Grabe, von ihr, was wir von der Octave angemerkt haben, baß man sie in der obersten Stimme mitten im Zusammenhang meslodischer Säge nicht so oft, als weniger consonirende Intervalle anbringen könne.

Weil die Quinte nach ber Octave die vollkommenste Harmonie hat, so find auch in der Fortschreis tung bes Baffes bie Grunge, ba die Stimme um eine Duinte steiat oder fällt, biejenigen, die am meistemberubigen; deswegen werden fie ben Schluffen, ober Cabengen gebraucht. Besonders ift der Kall von der Quinte des Tones in dem Son berunter vollig befriedigend, und wird zu aanzen ober vollkom. menen Schlussen gebraucht; ber Sprung aber bom Grundton in feine Quinte ift es etwas weniger, und wird gur halben Cabeng acbraucht \*\*). Wenn man alfo biefe Sprunge brauchen will, ohne eine febr merkliche Rube zu bewürken, so muß man nothwendia turch Einmischung dissonirender Tone, oder durch andere merkliche Derminderung ber Harmonie, bas Cefühl diefer Ruhe gernichten

Die Quinte wird in Ubsicht auf ten Hamptton, aus welchem ein Etut, ober eine Hamptperiode bef. felben gefest ift, die Dominante

genennt.

Es ist vorher erinnert worden, tag die Quinte nicht, wie die weniger vollkommenen Consonangen, groß und klein vorkomme, sondern immer in ihrem reinen Berdältniß foder doch sehr wenig davon abweichend vorkommen musse von abweichend vorkommen musse. Dennoch sindet man nicht selten übermäßige Quinten, wie C-gis und dergleichen, deren Ursprung

\*) & Octave.

\*\*) S. Cadenz.

und Beschaffenheit wir erflaren muffen.

Diese übermäßige Quinte ift, wie einige andere übermäßige Intervalle, in der neueren Musik daburch aufgekommen, daß man gewisse melodische Fortschreitungen dadurch reizender zu machen suchte, daß man, anstatt den folgenden Ton unmitteldar zu nehmen, sich des unter ihm liegenden halben Tones, als eines Leittones bediente. Folgendes Bepspiel zeigetzwen solche Fortschreitungen, die erst durch die übermäßige Quinte, die andre durch die übermäßige Sexte.



Hier wird im ersten Takt statt ber reinen Quinte d, eine erhöhte dis genommen, weil dieser Ton das Subsemitenium des folgenden ist, das ihn, als sein kräftigster Leiten, zum Boraus ankundiget. Eigentlich kaue man nicht sagen, das diese übermäßige Quinte eine Consonang sen: sie dissonier start, und erwelt eben deswegen das Verlangen nach dem darüber liegenden balben Ton.

### Quinten.

(Mufit.)

Eine besondere Betrachtung verbienen die Quinten in der Fortschweitung nach gerader Bewegung, wovor die Unfanger der Setztunft, als vor einem der wichtigsten Fehler gewarnet werben.

Es ist namlich eine Sache, die sich leicht empfinden läßt, daß zwen oder mehr in gerader Bewegung auf einander folgende Duinten, wie aus nachstehendem Benspiel zu sehen ist:

etwis



etwas widriges haben, und beswegen als ein hauptfehler gegen ben Sat verboten werben.

Es haben viel Theoristen versucht den wahren Grund der so miffälligen Würkung dieser Fortschreitung anzugeben. Aber es scheinet noch immer, daß buy: dens den Grund bavon am richtigsten angegeben habe, ba er angemerkt, daß durch eine solche Fortschreitung das Ohr über die Modulation ungewiß werde; inbem die so auf einander folgenden Accorde würklich zwen Tonarten anzeigen. Diese scharffinnige Unmertung biefes großen Mannes verbienet hier wortlich angeführt tu werben. , Fragt man, fagt er, uniere Mufifverständige, marum ein Fehler son, zwen Quinten nach einander zu setzen: so sagen einige , es geschehe, um bie ju große Unnehmlichkeit, die zwen so lieblich klingende Consonanzen machen, ju vermeiben; andre fa= gen, man muffe in ber harmonie fich der Mannichfaltigfeit befleis figen. - Aber vielleicht werben die Einwohner irgend eines Plas neten, des Jupiters oder der Benus, biefen mahrhafteren Grund biervon angeben: daß in der ges raden Fortschreitung von einer Quinte zur andern, fo etwas geschehe, als wenn man plotlich den Ton verändert hatte; daß die Quinte nebst der unter ihr liegen= den Terg, die bas Gehor, wenn sie auch nicht angeschlagen wird,

boch hinzusehet, ben Ton völlig bestimmen, eine so plötzliche Absänderung besselben aber dem Geshör natürlicher Beiseunangenehm und hart vorkommen musse; wie benn überhaupt die Fortschreitung von einem consonirenden Accord auf einen andern, der kein Intervall mit ihm gemein hat, allemal (es sep denn blos im Durchgansee), hart klinget \*).

Diesem Grunde kann man noch ben benfügen, daß diese vollkommene Consonanz, besonders wenn sie in der obersten Stimme gehört wird, eine Art von Ruhepunkt macht, der nicht unmittelbar darauf wieder vorkommen kann, ohne Kff 5 ben

\*) Si enim ex nostris Musicis quaeras, eur confonantiaDiapente post aliam similem vitiose ponatur, dicent alii, nimiam dulcedinem devitari. quae ex gratissimae consonantiae iteratione nascatur; alii varietatem in harmonicis fequendam esse. - At Jovis aut Veneris incola forsitan veriorem hanc causam demonstrabit: quod a Diapente ad aliam deinceps pergendo, tale quid fiat, ac si repente toni statum immutemus, cum Diapente una cum interjecto ditoni fono (qui, si desit, mente suppletur,) toni speciem certo constituat: huiusmodi vero fubita commutatio auribus merito injucunda inconditaque judicetur; cum etiam in univerfum ea plerumque durior accidat, (praeterquam in transitu,) quae fit a tribus fonis confonis ad trium aliorum harmoniam. nullo priorum manente. Hugenii Cosmotheoreas L. I. Oper. Varior. T. 171 p. 685.

Deswegen werden also zwen nacheinander folgende Quinten ffufen - und fprungweise, auf - und absteigend, als wesendliche Febler des Sapes verboten. Gelbst in entgegengesett er Bewegug

gebraucht werden\*).

als fo:



werben fie nicht anbers, als in febr vollstimmigen Sachen erlaubt, wo ber Reichthum ber harmonie ben Fehler etwas bedeft. Sogar in den Fallen, wo die Duinten nicht einmal würtlich gehört merben, soudern sich nur in der Einbilbungstraft, da man fie als lebergange fich vorftellt, flingen, haben fie diefe Burfung, und werben alsbann verdette Quinten ge-Sie entdeken fich leichte, wenn man das Intervall ber nach= ften, burch einen Sprung auf ein= ander folgenden Tone, burch bie bazwischen liegenden Tone ausfullt, wie in biefem Benfpiele gu feben ift. Folgende bren Fortschreitungen:

\*) S. den Artifel Quarte am

Ende.



Q u i

flingen eben so, als wenn bie zwis schen ben Sprungen fehlenben 36. ne auch gehört werben, wie int folgenben:



Alfo muffen auch bergleichen ver. bette Quinten vermieden werden.

So bald aber von zwen nach einander folgenden Duinten eine nur burchgebend ift, und gar nicht als ein jur harmonie bes Baftones gehöriger Ton vorkommt: fo perlieret fie natürlicher Beise auch ihre Schlechte Burtung. Desmegen find folgende Quin enfortichreitungen gar nicht verboten weil bie mit + bezeichneten Duinten, wie ber Augenschein zeiget, gar nicht jur harmonie bes Baffes gehören.



(\*) Sieben Schriften über bie grage, warum grey unmittelbar in

ber geraden Bewegung auf einander folgende Quincen und Occaven nicht wohl ins Gehört fallen?... in Mig-lers Musikal. Bibl. Bb. 2. Th. 2. S. 8 u. f.

### Quinte (falsche.)

Bon biesem dissonirenden Intervall, das die salsche Quinte genennt wird, ist vorher im Artikel Quince Erwähnung gethan worden. Sie entstehet aus der wesentlichen kleinen Septime, auf einer Dominante, von der ein Schluß in ihre Tonica gemacht wird, wenn im Basse durch Verswechslung anstatt dieser Dominante ihre Terz gesetzt wird; nämlich:

#### wenn anstatt



ober wo man in dem wesentlichen Septimenaccord auffatt ber groffen Septime die fleine nehmen muß, um die folgende Lonica andutundigen, nichier:

3:0 0 0

wo ber Quintfertenaccord die Berwechslung des Accords der fleinen Septime auf C als der Dominante von der folgenden Lonica F, ist.

Aus bem Urfprung biefes Accorbs ber falschen Quinte ift offenbar, baß ber Baß im nachsten Accorb um einen Grad über sich trete, weil auf diese Weise der Schluß in die neue Lonica erhalten wird.

Aus dieser Fortschreitung ist die falsche Quinte, wenn sie auch die naturlicher Weise zu ihr gehörige Sexte nicht ben sich hat, zu erkennen, und von der fleinen Quinte des verminderten Drenklangeszu Rämlich: da ber unterscheiden. verminderte Drenklang, in welchem die fleine (von der falschen wohl zu unterscheibenbe) Quinte vorkommt, feinen Sit auf ber grof. fen Septime einer hatten, und auf der Secunde einer weichen Tonart hat \*), so ist seine Fortschreitungen benm Schluß noths mendig fo, daß der Bag um vier Grade über fich in die Dominans te der Tonica, in die man schlies fen will, trete. Daber find bie zwen Falle, wo auf derfelben Bagnotesb, einmal ale die fleine Duin. te, und ein andermal als die falsche Quinte vorfommt, aus ber Fortschreitung des Baffes leicht ju unterscheiben. Folgende Bena fpiele werden bie Sache vollig lar machen:

D. 5

Daß hierim ersten Benspiel diesb, die kleine Quinte des vermindersten Drenklanges, und nicht die dissonirende falkabe Quinte sen, erchellet auß dem Schluß nach D mol, auf deren Secunde der verminderste Drenklang natürlich ist; westwegen er auch auf dem Jon E tur Ankündigung, daß ein Schluß D mol geschehen werde, gebraucht worden \*\*). Darum mußte nun ber

- \*) S. Tonant ; Berminberter Drepflang.
- \*\*) Man sehe den Art. Ausweischung

ber Baßton E vier Grade übersich treten, um auf die Dominante der Tonica, dahin man schließen wollte, zu kommen Hatte man aber die erste Verwechslung des Accords auf der Dominante nehmen wollen, so würde die Fortschreitung von E drey Grade unster sich gegangen sehn.

Daß die im zweyten Benspiele verkommende Quinte 5 b nicht die kleine, sondern falsche Quinte sen, welche die Sexte ben sich haben könnte, ist aus dem Schluß nach F offenbar, welcher anzeiget, daß der vorletzte Accord der Septimenaccord auf C, als der Dominante von F, senn musse, folglich die da vorkommende Quinte den Quints serven der keinen Septime auf C anzeige.

lleberhaupt ist hieraus auch zu sehen, daß die Quinte, sie sen natür ich klein, oder zusäuse, durch 5 bandeutet, wenn sie auf dem dritten Accord vor dem Schlusse vorkommt, die kleine Quinte, und wenn sie auf dem vorlenten Accord vorkommt, die falsche Quinte sen, die sich in die große Terz der neuen Tonica auslösen musse, da jene einen fregen Gang hat.

Mach biesen Erläuterungen ist über den Accord ber falschen Quinte nichts weiter zu erinnern, als was von dem eigentlichen Quintsertenaccord im nächsten Artikel

gesprochen wird.

### Quintfertaccord.

(Mufif.)

Ein auf ber Dominante bes folgenden Grundtones portommen-

chung im I Th. wo das dar, in vortommende Benfpiel eines Schluffes nach D mol, mit bem hier angeführten, auf eiber bissonirender Accord, darin die Quinte und Serte des Bastones zugleich angeschlagen werden. Er ist eigentlich die erste Verwechslung des wesentlichen Septimenaccords, der zum Schluß in eine Tonica gebraucht wird \*). Er hat seinen eigentlichen Sitz auf der großen Septime, oder dem Subsemitonium des gleich darauf folgenden Grundtones; nämlich wenn man anstatt des hier folgenden Schlusse:



Was also über biesen Accard zu sagen ist, sindet sich bereits in den Artikein Ausweichung, Cadenz und Septimenaccord; und was vom Gebrauch der wesenelichen Septime gefagt worden, gilt hier von der Quinte, sie sen die eigentliche, oder die sälsche Quinte, weil sie eigentliche Septime des Grundtones ist.

Wir haben also hier weiter nichts anzumerken, als daß noch andre Accorde mit Quinte und Septe vorfommen, die von diesem ganz verschieden sind. Rämlich erstlich ein Accord, der aus dem Accord der Septime und None entsteht, wenn anstatt des wahren Grundtones dessen Quinte in den Baß gesest wird. In diesem Accord ist nicht die Quinte, wie in dem ach-

ten Quintsertaccord, sondern die

nerlen Grund beruhet, obgleich bort die Bezifferung und Fortschreitung anders ift.

\*) S. Septimenaccord.

Terz bes Baftones bie Dissonau; bie Quinte aber ist die eigentliche Mone des Grundtones, wie aus folgendem Benspiele deutlich erhellet:



Zwentens fommt in den Werfen der französischen Tonsetzer ein Quintsextaccord vor, den sie für einen wesentlich dissonirenden Accord zu halben Cadenzen brauchen. Hievon ist in einem eigenen Artifel das Röthige gesagt worden \*).

### Quintetto; Quinque.

(Mufif.)

Was die schon in einem besondern Artikel beschriebenen Quartette und Quatuor in Ansehung vier concertirender Stimmen sind, sind diese in funf Stimmen. Also kann das, was über jene angemerket worden, auch auf diese angewendet werden.

\*) S. Sexte (diffonirende.)















## Allgemeine Theorie der Schönen Künste

Johann Georg Sulzer

Dritter Theil 1798









## DATE DUE

| IAY 1 1986                   |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              |  |  |
| JAN 2,1987                   |  |  |
| JAN 9 1986,                  |  |  |
| AUG 1 1 2004<br>FEB 2 0 7004 |  |  |
| FEB 2 0 7004                 |  |  |
|                              |  |  |
| SEP 0 8 2004                 |  |  |
| MAR 1 6 2004                 |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
| 4                            |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
|                              |  |  |
| DEMCO 38-297                 |  |  |



